

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Library of the Dibinity School. Bought with money GIVEN BY THE SOCIETY FOR PROMOTING THEOLOGICAL EDUCATION. Received April 1 ,

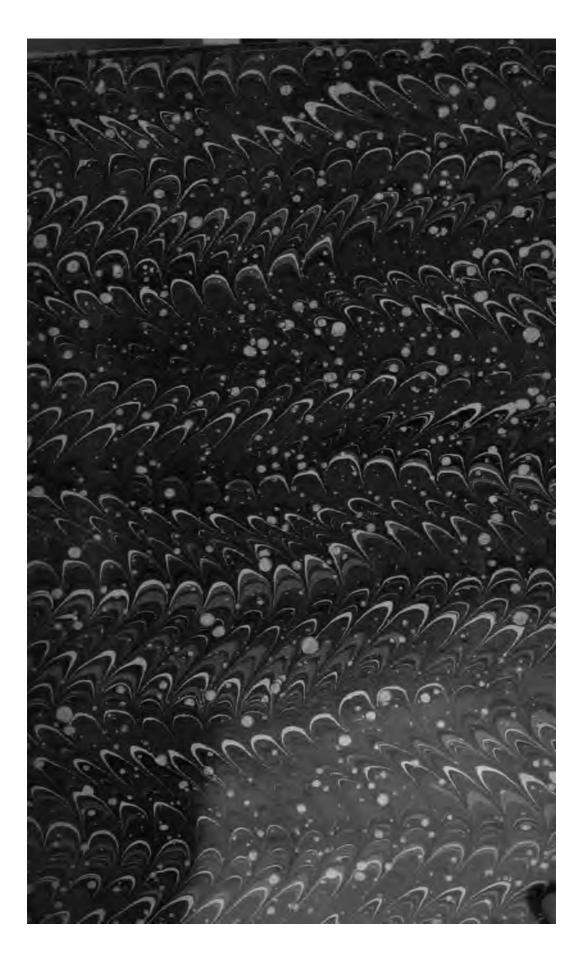

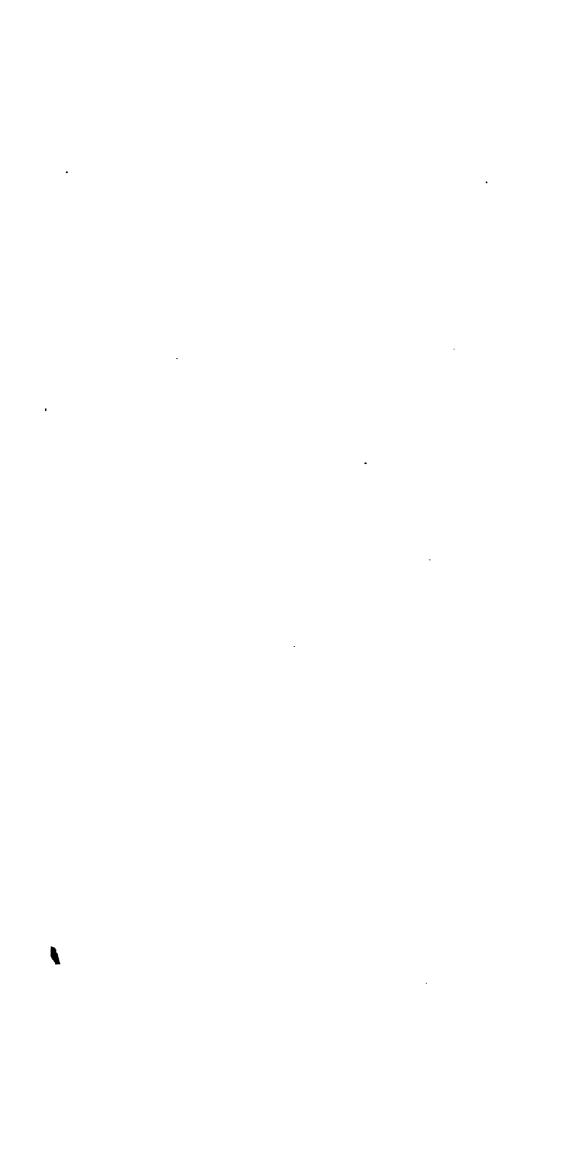

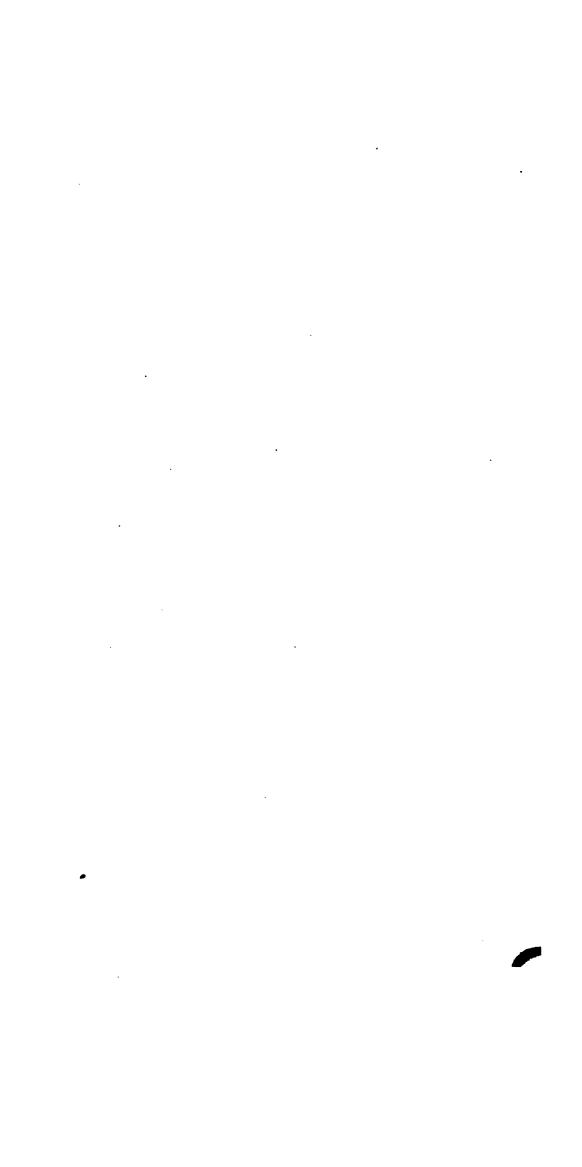

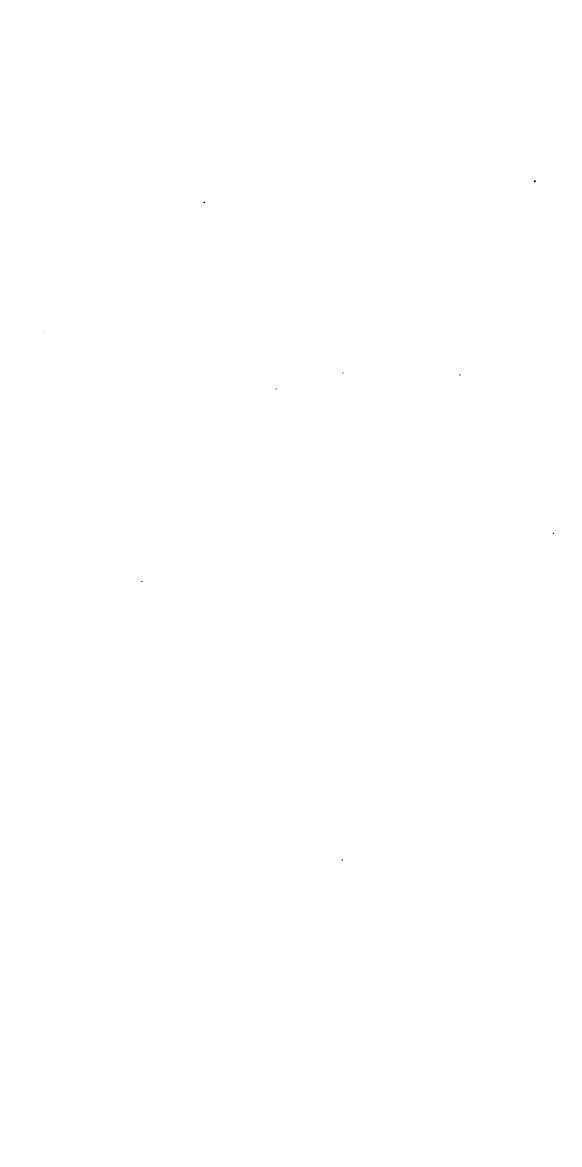

## Kirchliches Handlezikon.

Siebenter Band.

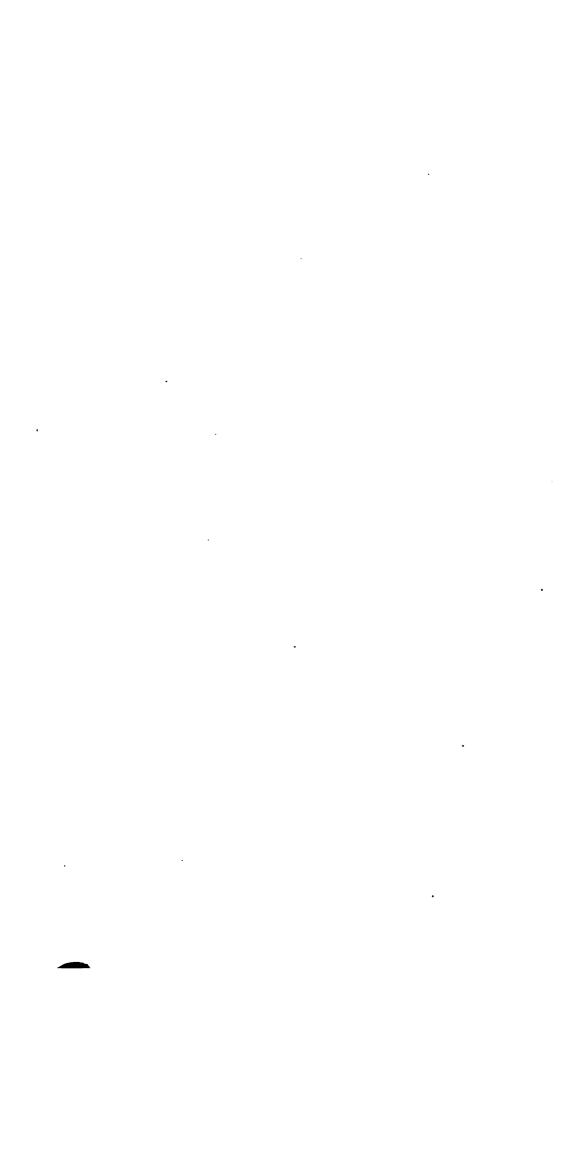

Ø

# Kirchliches Sandlezikon.

In Verbindung

mit einer Anzahl ev.=lutherischer Theologen herausgegeben.

Begründet von

Dr. ph. Carl Mensel

+ Superintenbent in Rochlit in Cachfen

fortgeführt von

D. Ernft Saack Cber-Rirchentat in Schwerin in Medlenburg B. Lehmann

Baftor em. in Dresben

unb

Pastor A. Hofkätter

theol. Lebrer am et.-luth. Miffionshaus in Beipaig.

Siebenter Band.

Ungarische Konfession. — 3ptlop.



**Reipzig** Berlag von Juftus Naumann. 1902. Divinity School.

Mile Rechte borbehalten.

ž3.

Ungarice Konfessio Hungarica er Csengerina). Sie verdankt ihre Entstehung mEindringen des Calvinismus in Ungarn, dem is desonders die eigentlichen Ungarn (Masaren) zuwandten, während die Deutschen und laven der lutherischen Richtung treu blieben. In Teil der ersteren stellte im Gegensah zu rdischer der leilte im Gegensah zu rdischer der LXX die Handlichen Abstratischer und ihrer Berteiden der LXX die Handlichen Abstratischer und ihrer Berteiden der LXX die Handlichen als calsischen Abendmahlslehre und ihrer Berteiden der LXX die Handlichen Abstratischer und ihrer Berteiden der LXX die Handlichen schen der scheiden gewinnen konnten. Die lutherischen der Kallen ihm 1558 ihre Confessio montana igegen, ein streng kutherisches Bekenntnis, Keigen allerkei Geschen und gegen den Erzdischen Konnten der Stellten ihm 1558 ihre Confessio montana igegen, ein streng kutherische Bekenntnis, Keigen der Geschen und gegen den Erzdischen Konnten der Gegens de Ungariche Ronfession (Consessio Hungarica ober Csengerina). Sie verdankt ihre Entstehung dem Eindringen des Calvinismus in Ungarn, dem sich besonders die eigentlichen Ungarn (Magyaren) zuwandten, während die Deutschen und Elaven der lutherischen Richtung treu blieben. Ein Teil der ersteren stellte im Gegensch zu der bisher von allen Synoden angenommenen Augsdurgsichen Konsession auf der Synode in Csenger (Szatmarer Komitat) 1557 ein resormiertes Glaubensbesenntnis auf, dessen 11 Arzitel jedoch mit ihrer eher zwinglischen als calzinsichen Abendmahlslehre und ihrer Berteidzung der partikularen Erwählung keine größere Bedeutung gewinnen konnten. Die lutherischen Bergstädte wie Kremnis, Schemnis, Neusohl u. a. stellten ihm 1558 ihre Consessio montana entgegen, ein streng lutherisches Besenntnis, das zunächst durch katholische Drohungen veranslaft und gegen den Erzbischof Ritolaus Olah von Wien gerichtet, doch auch den Resormierten gegenüber klares Zeugnis ablegt. Bei diesen selbst aber verlor die Consessio Csengerina, die erst 1570 zu Debreczin durch den Druck verössentlicht wurde, ihre Gestung dadurch, daß aus dem Konsest zu Debreczin durch den Druck verössenschen zu Debreczin 1567 die 2. Heleveische Konsession und der Kalestung der ungarischen Besenntnissen als gemeinsame Besenntnisse anseringen Petenntnisse anseringen

gegenüber klares Zeugnis ablegt. Bei diesen ielbik aber verlor die Confessio Csengerina, die erst 1570 zu Debreczin durch den Druck verössentschaft den Verdereck verschenden Ausschaft der verlor die Confessio Csengerina, die erst 1570 zu Debreczin durch den Druck verössentschaft den Verdereck verschenden Ausschaft den Verdereck verschenden Ausschaft den Verdereck verschenden Ausschaft den Verdereck verschenden Ausschaft der verschenden Ausschaft der verschen Verleren verden, wodurch die Spaltung der ungarischen Vernere des Gaugeslums in zwei Kirchenzemenischaften zur vollendeten Thatsache wurde. Unger, 1. Christian Friedr., Lieberschaften zur vollendeten Thatsache wurde. Unger, 1. Christian Friedr., Lieberschaften zur vollendeten Ausschaft der verschaft des kläuter (Jauchzet dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen alle Welt; Herren Gott, von deiner Majessätz dem Höchschen der Geschieren Granklen er und Verlieben der Geschieren Granklen er und Geschieren Geschieden Geschieden

vertrauensvolle Hingabe an Gott in Christo ist, welche Gott und sein Wort wahrhaftig sein läßt (Joh. 3, 33), so ist der Unglaube Flucht vordem in seinem Worte gegenwärtigen und sich bezeugenden Gott, strast ihn Lügen, verschließt sich absichtlich und mit ödsem Gewissen vorseinem Licht (Joh. 3, 16—21; 2 Kor. 4, 4). Er hat sittliche bezw. unsittliche Gründe (Hochmut und Schriucht, Joh. 5, 44; Weltliebe und Selbissucht, Watth. 16, 24 si.; Joh. 8, 43—47; 12, 25; 2 Tim. 4, 10; 1 Joh. 2, 15; 4, 5; Jal. 4, 4 u. ö.; Sündenliebe und Unlauterseit, Wangel an Wahrheitssinn, Joh. 9, 34 si.; Köm. 8, 5 si.). Deshalb ist er nicht ein verzeislicher Frrtum, sondern die eigentlich verdammende Schuld (Wark. 16, 16; Joh. 3, 16 si. u. ö.), die eigentliche Grundsünde Fündliches Wesen, don dem ihn Christus erlösen will; in ihm offenbart sich nicht bloß die widergöttliche Kichtung seines Lebens, sondern der Wensch nimmt sie in seinen Willen aus. Er ist nicht das natürliche nolle positivum. — Die Formen des Unglaubens sind mannigsaltig, lassen sich der auf die ber eigernub-Kebens, sondern der Wensch nummt sie in seinen Willen auf. Er ist nicht das natürliche nolle negativum, sondern das bewußte nolle positivum. — Die Formen des Unglaubens sind mannigsaltig, lassen sich aber auf die die Grundschemata des Kationalismus oder Deismus, Kantheismus, Waterialismus zurückühren. Über deren Wegensatz gegen die Objekte des Glaubens s. Frank, System der christichen Gewißheit; Luthardt, Susiemobernen Weltanschauungen und ihre praktischen Konsequenzen; vol. die Art.

Ungleuk, Andreas, lutherischer Theolog und Liederdichter (Trauter Jesu, geh uns für; Gehet in die Christenschult), geb. 1632 in Rürnberg, gest. 1697 als Antistes an St. Lorenz und Brosessor der Metaphysit daselbst.

Ungnad, 1. Dabid Freiherr das St. Lorenz und Prosessor der Metaphysit daselbst.

Und Gerlach, Stehdan. — 2. Hans v. U. und Beissener des Evangeliums, geb. 1493 zu Sonned Kärnthen), begleitete als Statthalter von Kärnthen und Stetermark Karl V. nach Augsdurg und ward daselbst für den Protestantismus gewonnen. Bei einem längeren in Württemberg verbrachten Urlaub vertieste er sich weiter in den edangelischen Glauben. Als er 1556 bei König Ferdinand auch sussellig nicht

am 27. Dezember 1564. Seine Leiche wurde in der Stiftstirche zu Tübingen beigesett. Jatob Andred hielt ihm die Leichenpredigt. Ungnade, ein Wort, das die deutsche Bibel

Ungnade, ein Bort, das die deutsche Bibel mit verwendet, um die zahlreichen Ausdrücke wes A. T.S für göttlichen und menschlichen Zorn zu übersehen; eine besonders ausgeprägte Bebentung hat es nicht empfangen, sondern steht wechselnd mit anderen Ausdrücken als Biedergade verschiedener Worte Ps. 69, 25 u. ö. Im A. T. erscheint es nur Köm. 2, 8, wo es abssichtlich gewählt zu sein scheint: "Ungnade und Born", statt "Jorn und Grimm", um die leidenschaftliche Erregung, die das Bort Grimm bezeichnet, auß dem Besen der göttlichen Gerechtigsteit auszuschließen.

Ungrieche überseht Luther das von ihm

teit auszuschleigen. **Ungrieche** übersetz Luther das von ihm nicht gebrauchte Wort Barbar, das jeden Menschen dezeichnete, der nicht Grieche war, Köm. 1, 14 und Kol. 3, 11. Wo Barbar der Mensch heißt, der nicht Griechisch versteht, überssetz Luther für seine deutschen Leser: undeutsch (undeutsich, Welsch), 1 Kor. 14, 11. Bgl. auch Leutsein Leutlein.

Unierte Griechen werben biejenigen Unge= hörigen der griechischen Kirche genannt, die unter Anertennung des päpitlichen Primates, Annahme netrennung des papitaden strinders, Annahme verkneuren gehre vom Fegfeuer Anschluß an die römische Kirche gesucht und gesunden haben, nachdem ihnen von römischer Seite die Beibehaltung ihrer Liturgie, ihrer Fasten, Kirchensprache und Berefassung, das Abendmahl sud utraque specie und die einmalige Berheiratung ihrer Subdiasonen, Diasonen und Preschyter mit Jungfrauen — nicht mit Witwen — zugestanden worden war. Diese Union war die Frucht der Berhandlungen auf der Synode zu Ferrara-Florenz vom 6. Juli 1439 (s. Bessarin, Eugenius, Ferrara-Florenz, Gennadius, Jssor Bd. III 489 d), sie wurde aber nur von einem Telse der Orientalen angenommen. Die Zerstörung vom Konstantinopel (1453) trieb die unierten Griechen in die Zerstreuung nach den österreich-ungarischen Ländern, nach Italien und Rußland. Am stärtsten sind sie zieht in Galizien vertreten, wo sie unter dem Erzdistum Lemberg mit dem Susstandante Krzemysł eine Kirchendprovdinz bilden, serner in Ungarn und Siebenbürgen. In Italien leben sie hauptsächlich in Kalabrien und haben in Verneich sie verhältnismäßig nicht sehr zahlreich; ihr Batriarch ist ein in Antiochien restoierender Erzdischof. In Rußland ist ihnen seit dem 6. April 1839 der Name "unierte Griechen" gänzlich untersagt, und ihr Widerständen gegen diese Versot durch Deportationen nach Sibirien gebrochen worden. S. hierzu Altenstücke u. s. w. Darmssädter Allgem. A. B. November 1840 Nr. 179 s., ben Nussung aus der russsischer Statesprift Rom 1842, deutsch Einsicheln 1842.

Unisomitätsakte ist der Name von 4 englischen Kirchengesesche weiche sie verstellen mit der Seiten sind erstellen mit Kerken der Bestiefen. bes Filioque und ber wenn auch etwas veranberten Lehre vom Fegfeuer Anschluß an die römische

Supremat (1549, 1552, 1559), Common prayer rdination&formular. Die lepte (1662)

book und Crbinationsformular. Die lette (1662) schließt die Nonkonformisten (j.d.) von allen Amtern aus; bischöfliche Crbination und Verpstichtung auf Crdinationsformular wird verlangt; sie richtet sich gegen die Independenten.

Unigenitus dei filius u. s. w., die berüchtigte Bulle (Konstitution) Clemens' XI. vom September 1713 gegen die Erneuerung des Augustinismus im Zansenismus, s. "Jansenismus" Bd. III, S. 529 und Quesnel.

Unto hypostatica, s. Communicatio idiomatum, Communio naturarum und Kenose.

Unio mystica. In der Heissordung sogt auf die Rechtsertigung die unio mystica, diebeinnisvolle Vermählung und Einigung des dreienigen Gottes mit dem Gläubigen. Wit der Rechtsertigung "ist die Wöglichkeit der Wiedersberstellung der ursprünglichen realen Gottesse der Rechtsertigung "is die Wogslichteit der Weitese herstellung der ursprünglichen realen Gottese gemeinschaft gegeben, frast welcher der persönliche dreieinige Gott in dem Menschen und der Rensch in Gott lebte. Die Schranke, welche disher für Gott sein Zorn und der Gesegessluch bildeten, und welche ihn hemmte, mit dem Mensichen in persönliche Lebensgemeinschaft zu treten, ist num gekollen und der Gnodens und Rers in nun gefallen, und der Gnaden- und Ber-föhnungsbund ermöglichen jest wieder den realen Gemeinschaftsbund. So kommt denn der drei-Gemeinichaftsbund. einige Gott und macht aufs neue Wohnung in dem Gerechtfertigten als in seinem Tempel. Derfelbe Botteggeift, melder ben rechtfertigenden Derselbe Gottesgeist, welcher den rechtsertigenden Glauben in ihm gewirkt, zieht zugleich als Gottesgabe in das Herz des Gerechtsertigten ein, und mit und in dem Geiste kraft der Besenseinheit und der wechselseitigen Perichoresis der drei Personen der Gottheit auch der Sohn und der Bater. Dieser Geist ist ein Siegel der Rechtsertigung und Kindschaft und ein Pfand des himmlischen Erbes, und wie er die Gerechtigkeit des Sohnes und die Liebe des Raters. welche zualeich mit ibm gekommen. Baters, welche zugleich mit ihm gefommen, gegenwärtig und durch ihn wirtsam sind, den Herzen, denen er einwohnt, fortgehend bezeugt, erbietet und zusührt, so erhält und mehrt er auch den Glauben daran und bestätigt, versiegelt und stärt in ihnen die Gewißheit der Kindschaft und stärkt in ihnen die Gewißheit der Kindschaft und des Erbes, wodurch er sich erweiset und bewährt als Geist des Trostes und des Friedens." Philippi, Glaubenslehre V. 1 S. 20.) Schriftzarundlage dieser Lehre bilden zunächst alle jene Stellen, in denen von einem Sein in Ehristo (z. B. Köm. 8, 1; Eph. 2, 13), von einem Leben Christi (Gal. 2, 20; Köm. 8, 10) in uns die Rede ist, serner 1 Kor. 6, 15 und 17; Eph. 5, 30; 2 Petri 1, 4; dann die Stellen, dei Johannes, welche von einem Kommen des Baters und des Sohnes und von der Sendung des Geistes in die Herzen der Gläubigen reden einem Leben Christi (Gal. 2, 20; Röm. 8, 10) in uns die Rede ist, serner 1 Kor. 6, 15 und 17; Eph. 5, 30; 2 Ketri 1, 4; dann die Stellen, dei Johannes, welche von einem Kommen des Johannes, welche von einem Kommen des Seistes in die Sechnes und von der Sendung des Geistes in die Serner der Gläubigen reden 3. B. Joh. 14, 23; 17, 26 u. a.; 1 Joh. 1, 3; 4, 16. — Die früheren lutherischen Bekenntnisse behandeln die Lehre nicht ausdrücklich, sehen sie Gegensaße zu Osiander daraus. Sie will die Gegensaße zu Osiander daraus. Sie will die Gemeinschung Gottes von der Gerechtigkeit des Genochung Gottes von der Gerechtigkeit des Geschichen willen wir vor Gott gesrecht gesprochen werden, unterschieden wissen daraus setz ideo justitäe societatem nodis cum eo esse gloriamur. Somit ist nach Calvin die Abeit wur. Somit ist nach Calvin die Abeit wur. Somit ist nach Calvin der Wechters und Beinigung der kechtsetzung der der der Gerechtigkeit verwachten. Die neue gläubige Theologie sund Unionskheologie wandelt in dieser Lehre Ganz in Calvins Bahren. Hat sieden der der die nach den Geschieden wissen der die nach der Geschieden wissen der Geschieden der die nach Calvin die verden der die nach Calvin die verden der die nach Geschieden der die der die nach Geschieden der die nach Geschieden der die der die nach Geschieden der die der die nach Geschieden der die nach Geschieden der die nach Geschieden der die der der die nach Geschieden der die der der die der die der der die der der die der der die d

(inhabitatio Dei sequitur antecedentem fidei justitiam). Die Einwohnung Gottes, der die ewige und wesentliche Gercchtigkeit ist, fällt nicht zusammen mit der auf Christi Obedienz bezusammen mit der auf Christi Obedienz beruhenden Glaubensgerechtigkeit, sondern der Besits dieser geht jener Einwohnung voraus und bedingt den Eintritt derselben: dabei verwirft sie aber auch ausdrücklich (III. 65) den Sat; quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentidus habitent (vgl. Frank, Theol. der C. F. II, 26 und 107). Die älsteren Dogmatiter z. B. Chemnip und Gershard behandeln die Lehre von der u. m. nicht in gesonderten Kapiteln, sondern schließen sie in die ganze Rechtsertigungslehre mit ein. Erst die gange Rechtfertigungslehre mit ein. Erft bie fpateren halten alle einzelnen Momente mehr auseinander und definieren die u. m. als ment ausetnander und definieren die u.m. als eine nova et ab omnipraesentia distincta essentiae divinae approximatio ad substan-tiam hominis fidelis, indem sie dieselse be-stimmt von einer blogen operatio gratiae in dem Menschen oder einer blogen conjunctio moralis unterscheiden, ihr Besen aber mehr nur negatin zu hestimmen missen. Die n.m. moralis unterscheiben, ihr Wesen aber mehr nur negativ zu bestimmen wissen. Die u. m. ist keine substantialis, als ob göttliche und menschliche Substantialis, als ob göttliche und menschliche Substantialis, als ob Ghristus und verteine personalis, als ob Christus und ber Estere personalis, als ob Christus und ber Gläubige eine Person geworden mären und letzetere sagen könnte: ich din Christus, Christus ist oder trinkt durch mich, sondern eine sonderliche Art der Gegenwart des dreienigen Gottes als des Heilsgottes, nicht des Schöbsers (Apg. 17, 28) im Menschen, wie sie den Glauden zur Boraussetzung hat, ein innerer, unmittelbarer, wenn auch nicht undermittelter Konztalt der Seele mit Gott, vermöge dessen ersährt. In der Lehre der reformierten Kirche hat die unio mystica eine wesentlich andere Stellung als in der Lehre der lutherischen andere Stellung als in der Lehre der lutherischen Rirche. Ramentlich Schneckenburger (vgl. Darstellung bes luth. und ref. Lehrbegr. 1865) Darstellung des luth. und ref. Lehrbegr. 1855) hat auf diese verschiedene Stellung ausmerkam gemacht und in ihr die Berichiedenheit des beiderseitigen heilsbewußtseins ausgeprägt gesehen (allerdings von Ritschl bestritten, aber doch wohl auf richtiger Beobachtung beruhend). Calvin will keinen Christus außerhald seiner haben, ut nobis imputetur eins justitia: sed quia ipsum induimus et insiti sum us in eins corpus, unum denique nos secum essieicere dignatus est: ideo justitiae societatem nobis cum eo esse gloriagehalten, daß nicht ber Christus für uns, sondern der Christus in uns der Grund unses Heils ist: also die inhabitatio Christi, die unio cum Christo ist nicht Folge, sondern Grund der justisiaatio. Die Rechtsertigung besteht nach Schleiermacher in dem Aufgenommensein in die Ledensgemeinschaft mit Christus. Dasmit ist denn aber auch zugleich eine Rüchvendung zur römischen Lehre don der justitia infusa verdunden (vergl. Philippi V, 1 S. 184 bis 208). Wo man endlich, wie beim älteren und neueren Rationalismus, von einem deistischen Gottesbegriff ausgeht und einen lebendig gegenwärtigen Christus nicht kennt, kann selbstederständlich auch von keiner unio mystica die Rede sein, ja muß diese, wie seitens Ritssuber und apokrypher Gedanke" bitter besehdet werden. Agl. "Heilsordnung" und "Rechtssertigung", Absichnung" und "Rechtssertigung", Absichnung" und hereingung

Unio personalis, persönliche Bereinigung so. der beiden Raturen, der göttlichen und der menschichen, in der einen Berson des Gottmenschen, dergestalt, daß keine ohne und außer der anderen gedacht werden kann (nec \$\lambda\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\

werdung", "Monophysitismus", "Nestorianis=

mus".

Unio sacramentalis, die eigenartige Versbindung zwischen dem irdischen Element und der materia coelestis (s. d.), wie sie in der Handlung des Sakraments besteht, so daß in der Taufe Wasser und Geist, im Abendmahl Brot und Leid, Weist, und Neundmahl Brot und Leid, Weist und Nut nicht ohne einander sind (vgl. das in, cum et sub in Luthers Enchirdion, V. Hauptstück), eine Versbindung, die keine essentialis. naturalis oder accidentalis ist, sondern als eine sonst inub nur dem Sakrament eigentümliche mit dem ipezissischen Prädikat "sacramentalis" bezeichnet wird. Bgl. die Artt.: "consubstantiatio" und "Sakrament".

Einigung beimessen dürsen. Neben dem die Kirchenvereinigung bedingenden Konsensus darf der Dissensie boch eben nur als etwas Unswesentliches bleiben, denn alles, was nicht zum Konsensus gehört, ist nur als theologische Meisnung, als etwas Nichtsundamentales, d. h. nicht zum Seelenheil Notwendiges, als etwas bloß dogmatisch, nicht religiös Bedeutsames anzusehen. Somit will die Union nicht ein neues Dogma schaffen als Lehrgrundlage einer neuen Betenntniskriche, sondern sie will zwei Kirchen so mit einander verdinden, daß sie, ohne ganz in einander aufzugehen, auf Grund des Gemeinsamen und mit Außerachtsassung des Trennenden eine Gemeinschaft bilden. Die Union sollsch dann äußern in der Abendmahlsgemeinschaft und in der Kirchenregimentsgemeinschaft, und das Ziel des Ganzen ist, das alles Trennende immer mehr als indisserne exkannt und besandelt wird und das der Konsensieren bandelt wird und daß der Konsensus das Ganze handelt wird und daß der Konsensus das Ganze endlich zu einer auch innerlich einigen Kirche macht. Wir würden so zu einer Kirche kommen, die sich auf eine nicht nur nicht sormulierte, sondern nicht einmal sormulierbare Glaubenssüberzeugung gründete. Diese Union im vollen Sinne nennt man Konsensus unt in vollen Ginne nennt man Konsensus Bekenntnisse hören in ihrer unterschebenden Geltung auf und dürfen höchstens als frei gegebene bersönliche Uberzeugung weiter bestehen. So war auch die Uberzeugung weiter bestehen. So war auch die Union namentlich in Preußen 1817 gemeint, aber so hatte sie sich nicht durchsühren lassen, und daher wurde im Jahre 1834 versucht, den Begriff zu modissieren und abzuschwächen. Die Begriff zu modifizieren und abzuschwächen. Die Bekenntnisse jollen nicht bloß freigegebene Privatzüberzeugung sein dürfen, es wird dielnehr ihre Autorität, wie sie sie bisher gehadt haben, aussdrücklich auch für die Jukunft anerkannt: es soll noch eine lutherische und eine reformierte Kirche geben, und ihre Union bezeichnet nur den "Geist der Mäßigung und Milde, welchei Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der anderen Konsession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußerliche kirchliche Gemeinichaft zu versagen". Man hat diese Form der Union wohl die konsession noch in öffentlich rechtlicher Geltung konserviert werden soll. Doch ist oft Geltung konserviert werden soll. Doch ist oft der Rachweis geführt worden, daß der ganze Unionsbegriff von 1834 ein innerlich wider-spruchsvoller ist, denn es handelt sich in dem Rampse der Konsessionen in der That nicht bloß Rampse der Konsessionen in der That nicht bloß um einzelne Lehrhunkte, sondern um Fundamentalunterschiede (vgl. die Nachweise des chneden durger, Bergleichende Darstellung des lutherischen und resormierten Lehrbegrisses 1865; Rudelbach, Resormation, Luthertum und Union 1839; Schweizer, Die protestantischen Zentralbogmen in ihrer Entwicklung innerhalb der resormierten Kirche 1854—56; Etahl, Die lutherische Kirche und die Union 1869), und die lutherische Kirche wird nie zu-1869), und die lutherische Kirche wird nie zu-geben können, daß Abendmahlsgemeinschaft nicht

und Herzensglauben in ein falsches Berhältnis zu einander zu sehen und unter Beiseiteschiebung der reinen Lehre allen Nachbruck auf den Herzenssglauben, die subjektive, Pietät" zu legen. Durch den Nationalismus war die Notwendigkeit reiner Lehre völlig in Vergessenheit geraten. In der Not der Franzosenherrschaft und unter dem Aufschwunge der Befreiungskriege begann man sich in manchen Kreisen aus dem Unglauben der Aufstärungszeit wieder herauszuarbeiten, aber der erwachende Glaube war eben der Glaube der "Stillen im Lande". Die übershaupt den Herten fragten nicht nach Lehrunterschieden, und wie über den Unterschied zwischen lutherisch und resüber den Unterschiede zwischen lutherisch und resüber den Unterschiede zwischen lutherisch und resüber den Unterschied zwischen lutherisch und resüber den Unterschiede zwischen lutherisch und resüber den Unterschiede zwischen lutherisch und res und herzensglauben in ein faliches Berhältnis zu iber ben Unterschied zwischen lutherisch und reformiert, so sah man auch über den Unterschied von protestantisch und katholisch hinweg (die Wünsterschen Kreise). Diese Zeitstimmung, ein neuerwachendes, seiner selbst noch nicht bewustes Glaubensleben, welches sich weber aus den Windeln des Pietismus noch des Kationalismus ganz befreit hatte, tras mit der Hohenzollernschen haustradition zusammen. Die Hohenzollernsaben seit der Konversich von den kannen der Gohenzollernsaben seit der Konversich von der Vohann Sigismunds (s. d.) ja the Land nicht mit Gewalt calvinisiert, aber sie sahen seals ihren Beruf an, den Zwiefpalt der Kirchen womöglich durch Ausgleichung des Gegensahes unter ihnen, also durch Unionsmaßnahmen zu beseitigen. Diese Mahnahmen führten unter dem Großen Kursürsten zu harten Konssisten sie einen stilleren Charafter und suchen auf Umwegen, namentsich durch Begünstigung milbernder Kichtungen zum Liel zu kommen über den Unterschied zwischen lutherisch und retrugen sie einen stilleren Charafter und suchten aus Umwegen, namentlich durch Begünstigung milbernder Richtungen zum Ziel zu kommen (s. "Collegium caritativum"). Man beseitigte die Konkordiensormel, man verbot den Besuch der Universität Wittenberg und gebot den von Halle; man entsernte die spezissisch lutherischen Formen im Gottesdienste z. B. die Privatbeichte und den Erorzismus, und stellte sich in der Friederizianischen Zeit völlig an die Spitze der Ausstänzischen Kriege immer stärker betonte und gerade vom Pietismus acceptierte Territorialismus in den Hohenzollern die energischsten Bertreter sand. So ist es nicht zu verwundern, daß der persönlich fromme König Friedrich Wilhelm III. die Zeit sür gekommen sielt, das auszussihren, was er von seinen Vorschren als hohenzollernsche Hauserradition überkommen hatte, und unter dem 27. September 1817 zum Jubelseste der Kesormation den berühmten Lufrus erließ, in dem Geiste das bevorstehende Säkularsest der Resormation in der Vereinigung der dießer resormation in der Vereinigung der dießer resormation und kannen der Vereinigung der dießer resormation und kannen der Vereinigung der dießer resormation und Verbarischen Sakularsest der Resormation in der Vereinigung der dießer resormation und Verbarischen Sakularsest der Resormation und Verbarischen Sakularsest der Resormation und Verbarische Sakularsest der Resormation und Verbarischen Sakularsest der Resormation verbarische Sakularsest der Resormation verbarische Sakularsest der Resormation und Verbarische Sakularsest der Resormation verbarische Sa das bevorstehende Säkularsest der Reformation in der Bereinigung der bisher resormierten und lutherischen Hose und Garnisongemeinde zu Botsbam zu einer evangelisch christlichen Gemeinde seiern und mit derselben das heil. Abendmahl genießen werde, so hosse ich, daß dieses mein eigenes Beisptel wohlthuend auf alle protestanzitischen Gemeinden in meinem Lande wirken und im allegemeinen Ungesteller finden werde. Vicht gleich Kirchengemeinschaft sei. im allgemeinen Nachfolger finden werde." Richt 2. Gefchichte der Union. Durch den neue Berhandlungen über das Dogma dachte Bietismus hatte man sich gewöhnt, reine Lehre der König, wie ja auch Schleiermacher in

einem Gutachten davon abgeraten hatte, sondern über das Bekenntnis hinüber, das ja für die Jestzeit keinen Wert mehr habe, solle die Bereinigung zustande kommen. Stahl bestimmt den Sinn der Cabinetsordre von 1817 solgendermaßen: "Sie geht auf Union im wirkstand werden Sinne auf eine Nerschmeszung jettenten beit Sien bet Sanntaren.
jelgendermaßen: "Sie geht auf Union im wirflichen und vollen Sinne, auf eine Verschmelzung ber beiden Kirchen zu einer ununterschiedenen, evangelisch-riftlichen Kirche. Es soll weder die reformierte Konfession zur lutherischen oder umgefehrt übergehen, noch auch beide in einer britten aufgehen, sondern diese eine evangelische Kirche soll sich auf die Hauptsache im Christenztum, worin beide Konkessionen eins sind, den Konselssionen eins gründen and die Unterscheidungskehren sollen als das die Unterscheidungslehren follen und die Unterscheidungslehren sollen als das Mußerwesentliche als bloß äußere Unterschiede beseitigt, d. h. außer dem Bekenntnis der Kirche der individuellen Überzeugung überlassen werden. Danach ist in den Unterscheidungspunkten die Predigt der lutherischen wie der resormierten Lehre gestattet, doch dars beides nur als etwas "Außerwesentliches", das man auch wieder in die individuelle Überzeugung der Hörer siellt, verkündet werden. Alles was sich auf ein Sonderbekenntnis gründet, also namentlich luthes Sonderbetenntnis gründet, also namentlich lutherifche und reformierte Gemeinden find (prinzipiell) rische und resormierte Gemeinden sind (prinzipiell) ausgeschlossen, und deshalb zwar noch vorläufig de-lassen, weil die Union nur allmählich durch frei-willigen Beitritt zustande kommen kann, aber auf die Dauer zu konservieren sind sie nicht." Wenn auch der König in dem Aufruf erklärt hatte, weit davon entsernt zu sein, seine wohlgebrüste Überzeugung aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas versügen und bestimmen zu wollen, so kam es faktisch doch dazu. Die gegonderten Kirchenregimente waren schon seit 1808 ausgehoben, und der Minister des Annern an aufgehoben, und der Minister des Innern an ihre Stelle gesett. 1815 wurden zwar Brovinzial= ihre Stelle gesett. 1815 wurden zwar Provinzialstonsistorien eingesett, doch ganz ohne tonsessischen Eharatter. Die neue Agende (f. Agenbenstreit"), welche für alle Gemeinben gleichmäßig gelten sollte, wurde zuerst zwar nur zu freier Annahme empsohlen, 1834 aber mit Zwang vorgeschrieben. Seit 1823 wurden die Geitstichen nicht mehr auf die Sondersbetenntnisse, sondern "auf die Bekenntnissichrieben der vereinten ebangelischen Kirche, so weit dieselben mit einander übereinstimmen", verpflichtet, und 1821 wurde der Unionsrevers angeordnet, d. h. alle Kandidaten sollten beim Examen ihren Beitritt zur Union erklären, damit sie alsdann, d. d. alle Kandidaten jollten beim Examen ihren Beitritt zur Union erklären, damit sie alsdann, salls kein Widerspruch der Gemeinden erfolgte, ohne Rücksicht auf die besonderen Konsessionen angestellt werden könnten. Durch die Militärskirchenordnung von 1832 wurde in der Armee die Union vollständig vollzogen, und in Bonn wurde die theologische Fakultät zu einer statusprisch unierten gemocht. 1830 wurde pergednet tarisch unierten gemacht. 1830 wurde verordnet, daß die Unterscheidungsnamen "lutherisch" und "resormiert" in Wegsall kommen und der gemeinsame Name "evangelisch" dasür gebraucht werden solle. Die gemeinsame Abendmahls-

boten, sie sollte ja eine That der Freiheit sein, aber daß sie bei dem Hochbrud von oben und bei dem mangelnden Beritändnis in den Gebei dem mangelnden Berständnis in den Gemeinden sich schnell durchsetze, ist wohl selbsts
verständlich. Bei derselben sollte nicht die
tutherische Hostie, aber auch nicht das calvinische
gesäuerte Brot, sondern wohl ungesäuertes Brot,
dieses aber gebrochen, und bei der Austeilung
die Formel gebraucht werden: Unser Herr Christus spricht: Rehmet, esset u. s. w. sistributionssormel und "Abendmahlsseier", I,
S. 18). Doch daneben zeigte sich durch das,
was in Schlesien (s. "Altlutheraner", "Kellner" "Scheibel") geichah, daß der lutherisch- tonsessionelle Geist nicht ganz erstorben sei, und die
seit 1830 immer mehr wachsende Bewegung konnte
endlich nicht ignoriert werden. Das führte dann endlich nicht ignoriert werden. Das führte dann zu der Cabinetsordre von 1834, wodurch die preu-Bifche Union in ihr 3 weites Stadium trat (f.oben). hier war nicht mehr von einer ununtersichiedenen evangelischen Kirche mit ununtersichiedenem Bekenntnis die Rede, sondern schiedenem Betenntnis die Rede, sondern die Cabinetsorder kennt zwei Konsessionen mit in öffentlich rechtlicher Autorität stehenden Westenntnisichristen, welche sich nur die äußerliche kirchliche Gemeinschaft nicht versagen, also Abendmahlsgemeinschaft mit einander halten sollen. Auch der Beitritt zu dieser Union bleibt Sache des freien Entschliche Agende gedraucht werden, weil deren Gebrauch keinen Beitritt zur Union involviere, auch wird es den "Feinden der Union" untersagt, sich als eine besondere Religionsgesellschaft zu konstituteren, weil des das Allerunchristlichste sein würde. Wenn nun auch auf Grund dieser Cabinetsordre der Bestenntnisstand der einzelnen Gemeinden gewahrt auch auf Grund dieser Cabinetsordre der Bekenntnisstand der einzelnen Gemeinden gewahrt zu sein scheint, so hat die Praxis dem von Ansiang an widersprochen, wie das ja auch nicht anders möglich sein konnte bei einem Kirchensregiment, welches so wenig Verkändnis für lutherisches Beien zeigte, daß es behaupten konnte, eine unierte Agende und eine Abends tonnte, eine unterte Agende und eine Abende-mahlsgemeinschaft mit Resormierten seien in lutherischen Gemeinden unbeschadet ihres Be-kenntnisstandes möglich. So wurde denn auch nach 1834 die Ordination auf sämtliche evan-gelische Bekenntnisschriften beibehalten, ebenso die Verordnung, daß die Prediger ohne Rück-sicht auf die Konfession der Gemeinde anzustellen seien und der Unionkrepers der Candidaten sicht auf die Konfestion der Gemeinde anzustellen seien, und der Unionsrevers der Kandidaten. Der innere Widerspruch, der sich durch die ganze Cabineisordre von 1834 hindurchzieht, machte, daß sie in der Folgezeit recht eigentlich der Zankapsel der Parteien wurde, indem die einen sie im Sinne der konservativen, die andern im Sinne der absorptiven Union auslegten. Auf der Generalinnode des Jahres 1846 war die letzter Kartei nach daran der Sieg dangangen. die lettere Bartei nabe daran, den Sieg davonzu= tragen und damit den Gedanken von 1817 zur vollen Ausführung zu bringen. Die um Nipich und J. Müller gesammelten eigentlichen Unionstheologen (j. unten) suchten der unierten Kirche als jolcher in dem von ihnen versatten werden folle. Die gemeinsame Abendmahls- Kirche als solcher in dem von ihnen verlugien feier, welche das Kennzeichen der Union sein Ordinationssormular ein gemeinsames Bekenntssollte, wurde zwar noch nicht ausdrücklich ge- nis zu geben. Doch erhob sich gegen dies Fors

mular, in dem sich eben nur die Sondertheologie seiner Bersasser einen Ausdruck gegeben hat, ein so entschiedener Wiederspruch aus gläubigen, auch sonit uniert gerichteten Kreisen, daß Friedrich Wilhelm IV. demselben die Bestätigung versagte. Zugleich nahm von da aber Kamps der sogenannten "Lutheraner in der Union" gegen die absorptive Unionsvortrin einen immer entschiedeneren Charakter an (vergl. den Art. "Lutherischer Berein"), und der König verssuchte infolge davon, durch die Cabineisordrum 6. Wärz 1852 den Forderungen des Bestenntnisses noch weiter zu entsprechen. Während 1817 und 1834 die Konsessionen immer nur als ein zu überwindender Standpunkt angesehen werden, soll ihnen jest in einer Beränderung mular, in dem fich eben nur die Sondertheologie jeiner Berfaffer einen Ausbrud gegeben bat, werben, soll ihnen jest in einer Beränderung bes Kirchenregiments eine gesicherte Existenz garantiert werben. Der evangelische Oberstirchenrat "besteht aus Mitgliedern beider Konsessionen" und wenn "eine Angelegenheit der Art ist, daß die Entscheidung nur aus einem der beiden Bekenntnisse geschöft werden kann, so soll die konsessionelle Vorfrage nicht nach den Stimmen sämtlicher Mitalieder, sondern allein Stimmen sämtlicher Mitglieder, sondern allein nach den Stimmen der Mitglieder des betreffen= nach den Stimmen der Witglieder des betreffenden Bekenntnisses entschieden werden, und diese Entschiedung dem Gesamtbeschlusse als Grundslage dienen" (itio in partes). Um eben diese lin, und wohl auch durch seinen Einstuß wandte sich der König wieder mehr von der konsessisch der König wieder mehr von der konsessischen Sich der König wieder mehr von der konsessischen Lutheraner sollten durch einneu Cadinetsordre vom 12. Juli 1853 schmerzlich enttäuscht werden, indem der König erklärte, es habe sein aerechtes Mißsallen erregt, daß der knitaligit werben, indem der Abnig eriatie, es habe sein gerechtes Mißfallen erregt, daß der frühere Erlaß unzulässige Deutungen erfahren habe, denn es habe nie seine Absicht sein können, die von meinem in Gott ruhenden Bater begründete Union der beiden evangelissen Kirchen ermeinkfalten zu krören oder gag gufzuheben gründete Union der beiden evangelischen Kirchengemeinschaften zu sivren oder gar aufzuseben
und dadurch eine Spaltung der Landeskirche
herbeizusühren". Bon 1853—1857 wurde über konsessinschen und unionistische Kultusformen
verhandelt, und wenn auch Parallesformulare
zugestanden wurden, so wurden doch für die
Vertauschung der agendarischen Formulare mit diesen sehr erschwerende Bedingungen gestellt.
Unter den Nachsolgern Friedrich Wisselnst IV.
ind wesentliche Veränderungen in dem Rechiss

find wesentliche Beränderungen in dem Rechts-bestande der Union nicht eingetreten. Wilhelm I. find wesentliche Beränderungen in dem Rechtsbestande der Union nicht eingetreten. Bilhelm I.,
und Bilhem II., beide ernstgläubige Männer,
wußen die Bedeutung des positiven Glaubens
für die Kirche voll zu würdigen. Aber dem
lutherischen Besenntnis standen sie durch Bildung und Lebenssührung sern. Sie haben
wiederholt betont, daß sie an der Union als der
hohenzollernschen Haustradition sesschaften, sie
aber im positiven Sinne sassen vollten. Sie
down Oberkirchenrate 1866 in Anregung gebrachte
Ausdehnung der Union auf die annektierten

sind doch alle, lutherische, resormierte und eigentlich unierte, zu einer einheitlichen Landeskirche
verbunden, deren Einheitsdand aber, im Widerspruch gegen Artitel 7 der A. C., nicht die gemeinsame Lehre, sondern das gemeinsame Kirchenregiment ist. Im lutherisch-dogmatischen Sinne darf man also nicht von einer unterten "Kirche" sprechen, da die Bestrebungen von 1817 und 1846 eben gescheitert sind und ein uniertes Belenntnis nicht eristiert. Neben der Regimentsgemeinschaft besteht Abendmaßls-gemeinschen. Ob die Zulassung eines Resormierten zum Abendmahle in einer lutherischen Gemeinde, die nicht ausdrücklich der Union bei-getreten ist, verweigert werden darf, ist nicht ganz klar. Stahl behauptet es, doch scheint es weder der Cabinetsordre von 1854 noch der Prazis zu entsprechen. Die preußische Union ist also rechtlich seine Besenntnisunion, sondern Union im Regiment und durch die gemeinsame Ngende im Gottesdienste. — Anhangsweise sei noch bemerkt, daß die Union eingesührt ist in Anhalt=Bernburg 1820, Anhalt=Dessau 1827, in Baden 1821, Nassausseise sein vier die Verhältnisse in Heisen Darmster, sowie wier die Verhältnisse in Heisen Darmstel. 3. Kritis der Union. Die luthertsche Kirche hat sich stets absehnend gegen die Union gestellt, und zwar nicht minder gegen die Innion gestellt, und zwar nicht minder gegen die Innion willig einen gewissen Konsensus zwischen sich und der resormierten Kirche anerkannt bat, so find doch alle, lutherische, reformierte und eigent=

vanve als gegen die absorptive. Wenn sie auch willig einen gewissen Konsensus zwischen sich und der reformierten Kirche anerkannt hat, so doch auch nicht minder einen solchen zwischen sich und der römisch-katholischen Kirche. Dassehan aber kat sie der kat sie der dauch nicht minder einen solchen zwischen sich und der römisch-katholischen Kirche. Daeneben aber hat sie auch stets den prinzipiellen Unterschied von beiden Kirchen betont, den "andern Geist", der sie von der resormierten nicht minder wie von der römischen scheidet. Dazu kommt, daß es discher noch nicht gelungen ist, den Konsensus zu sormulieren und damit der Union überhaupt erst zu einer Kirchenerzistenz zu verhelsen. Aber auch wenn dies gelungen wäre, so müßte die lutherische Kirche dann erst recht den Anschluß an eine Kirche mit einem solchen Bekenntnis ablehnen, weil sie gewissenschalber den bleibenden Dissensus in dem zu gerade ihre unterscheidende Eigentümlichkeit besteht, nicht für indissernen erklären kann. Eine kirchliche Vereinigung mit der resormierten Kirche ist für die lutherische Kirche nur dann möglich, wenn jene gerade in den Unterscheidungslehren ihren Irtum ausgeben und das lutherische Besenntnis annehmen würde. Aber auch einer solchen Union, welche unter einer gewissen Konservierung der Sonderbekenntnisse auf die Gemeinschaft des Kircherregimentes, beim Abendemaßl und in der Agende sich beschärfänken wollte, könnte die lutherische Kirche nicht zustimmen. wiederholt betont, daß sie an der Union als der hobenzollernschen Haustradition seithalten, sie aber im positiven Sinne sassen willen. Die der im positiven Sinne sassen willen. Die der Union auf die annestierten die Lutherische Rirche nicht zustimmen. Aufgabe des Kirchenregimentes ist es, die Kirche Ausdehnung der Union auf die annestierten bei ihrem Bekenntnis und ihrer Ordnung zu Erdalten. Wie kann ein Kirchenregiment solches der lutherischen Kirche und ihrem Bekenntnis des sich ist ihr bekenntnismäßiges der Lutherischen Kirche und ihrem Bekenntnis des sich ist Wag ein fremdgläubiges Kirchenseisen Glied ist! Wag ein fremdgläubiges Kirchenseisen werden

müssen, so tann es boch nimmermehr als etwas | müssen, so kann es doch nimmermehr als eiwas Normales, sondern nur als etwas Ungesundes betrachtet werden. Über die Stellung der lutherischen Kirche zu der Abendmahlsgemeinschaft mit Andersgläubigen vergl. den Art. Bd. I S. 18. Im Gottesdienste endlich sind die agendarischen Formulare nicht dazu da, den Glauben der Kirche zu verhüllen, sondern ihn möglichste bestimmt zum Ausdruch zu bringen. Auch die Lutheroner in der Ilnian haben diese Sätze nie Lutheraner in ber Union haben biefe Gage nie geleugnet, fie erklaren aber, um die Landestirche geleugner, sie eritäten aber, im die Landestriche gu erhalten und womöglich zum lutherischen Bekenntnis zurüczuführen, wollten sie auf der ihnen einmal angewiesenen Stelle weiter auß-harren und weiterkämpsen, auch wenn sie manche

harren und weiterkämpsen, auch wenn sie manche Abnormitäten dabei zu tragen hätten (vergl. d. Art. "Lutherischer Berein").

4. Begründung der Union durch die Unionstheologie. Die Union aber hat auch ihre prinzipiellen Berteidiger gehabt, die eigentliche Unionstheologie, als deren hersvorragendste Julius Müller, E. J. Nissch, Lücke, Ullmann, Schenkel, Lange u. a., unennen sind. Es sind dies die Wänner der iog. Bermittlung stheologie. Ihr Organ war seiner Zeit (seit 1850) die "Deutsche Zeitschriftsür christliche Wissenschaft und driftliches Leben" und die "Neue evangelische Kirchenzeitung". Seitens der Worlführer dieser Richtung, namentslich Müller ("Die evangelische Union") wurde unter Zuhülsenahme der der neueren Philosophie entstammenden Unterscheidung von Intuition angelusten Schriften den K 10 el da, K a hentschaupt aun biskursivem Denken behauptet, daß die Kirche überhaupt zur Exzeugung einer schlechtsin reinen Lehre nicht bestäutet. Auße die Kirche und die Union iberhaupt zur Exzeugung einer schlechtsin reinen Lehre nicht bestäutet. Außen Schauben kein Geleche lasse sich beiter Kuchnesschlichen Kuchen den Westendteil werter kicher Anschaupt. der die Eingebung des helt. Geistes ist, und ein Bestandteil menschlicher Begriffsbestimmung. Zwischen Paulikand Jasobuk beitekt z. B. "ein Lehrunterschied, der, wie der Begriffsbestimmung. Zwischen Paulikand Jasobuk beitekt z. B. "ein Lehrunterschied, der, wie die Begriffsbestimmung auf beiben Seiten Ablobu keitekt z. B. "ein Lehrunterschied, der, wie die Begriffsbestimmung auf beiben Seiten Mohren Edhibet sind, sich in lauteren Einklang auf keine Westelichen, sich in lauteren Einklang auf keine Westelichen zehrbildung freizgesen werden, wie viel mehr wird die Kassundern der Kepristentums seinerschieden werden, wie viel mehr wird dies Satunitiven und des Westelichen Lehren Lehren der Verlagensch ses Justustiven und des Verleich der Verleich der Verleichen Lehren Leh entstammenben Unterscheidung von Intuition und diskursivem Denken behauptet, daß die Rirche

zwischen Glaubenssubstanz und theologischer Formulierung als sließend ansah und das Besmüßen, erstere aus letterer rein herausschilden zu wollen, als vergeblich erkannte, hatte man 1846, den Bersuch gemacht, den Unterschied zwischen Fundamentalem und Nichtsundamentalem bestimmt zu bezeichnen, aber der Ersfolg war ausgeblieben. Die Union aber hat in dieser von der Unionstheologie entwidelten folg war ausgeblieben. Die Union aber hat in dieser von der Unionstheologie entwicklen Theorie wirklich ihr Prinzip ausgewirft welches in der Leugnung der reinen Lehre als solcher besteht. Wer behauptet, es sei gleichgültig, wie man über die Unterscheidungspunkte lehre, hat kein Recht, eine bestimmte Lehre im Konsensus us sorden. Bergl. die Kritik der "Vermittlungstheologie" bei Stahl, (Die lutherische Kricht und die Union, S. 367—397) und den Nachmeis, daß die Konsensustheologen gerade im Konsensus am wenigsten die reine Lehre vertreten, bei Kahnis ("Die moderne Unionsboktrin", 1853 und "Die Sache der lutherischen Kirche gegenüber der Union", 1854).

Litteratur: Scheibel, Aktenmäßige Geschichte der neuesten Union, 1834; C. B. Hertatur: Scheibel, Aktenmäßige Geschichte der neuesten Union, 1834; C. B. Hertatur: Scheibel, Aktenmäßige Geschichte der neuesten Union, 1834; C. B. Kering, Geschichte der krasischen Union, 1853.

J. Rülser, Die evangelischen Union, 1853.

J. Wülser, Die evangelischen Union, ihr Wesen und göttliches Recht, 1854.

Die im Artikelangesichten Schriften von Rudelbach, Kah-nis, Stahl; — Thomas (Union 1860.)

Sad. Die evangelische Krace und bie Union ber Unionstheologie entwidelten

angeführten Schriften von Rubelbach, Kahnis, Stahl; — Thomas (Union 1860.) —
Sad, Die evangelische Kirche und die Union
1861. — Bangemann, Sieben Bücher preußischer Kirchengeschichte Bebe. m. 2 Nachtr. 1859/62.
— Derselbe, Die luth. Kirche der Gegenwart in ihrem Berhältnis zur Una Sancta, 3 Bde. u.
Schlußheft 1883 u. 84.

Union des églises évangéliques de France, s. Bd. II, S. 601 b.

Union der Thäler, l'union des Vallées, von den piemontes. Baldensern im Jahre 1571 geschlossen Berbindung, um die Treue in dem Glauben der Reformation aufrecht zu halten und die römischen Betehrungsversuche abzuwehren.

Unionstonzil von Florenz, s. Ferrara-

In England, wo schon im 16. Jahrh. viele Antitrinitarier hingerichtet worden waren, verbreiteten sich seit 1614 viele socin. Schristen. Der dadurch in modiszierter Form erweckte Socinianismus wurde durch den englischen Deismus gesördert, aber vom Staate versolgt, erst 1813 wurden die alten Gesetz gegen die Unitarier ausgehoben. Vertreter dieser Untarier warer Lindseh (s. d.), Priestley (s. d.) und zulett James Martineau (i. d.), ein reichsbegabter Prediger und Apologet gegeniber dem Materialismus. Die unitarische Partie besteht jest aus 300 000 Seelen in 400 Gemeinden. Wie viele andere Setten, so hat auch sie sich

Wie viele andere Setten, so hat auch sie sich aus England nach Amerika verbreitet. Ge-meindebildend trat sie nach 1815 in Massachufette und ben benachbarten Reuenglandstaaten auf und hat jest bort 400 Gemeinden, außerdem aber unter den Setten der Christen (Christians) sowie der Universalisten und Quater noch 2000 unitarische Bereine. Ihr Sammelpuntt ist die 1825 gegrundete American Unitarian Association in Bofton und die Harvard-Universität zu Cambridge bei Bofton, unitarisch seit 1820. Ihre Hauptzeitschrift ist der Christian Examiner, ihre bedeutendsten Bertreter die Theologen Ellern Channing (seit 1803 Prediger in Boston, gest. 1842) und Theodor Parker zu Rozburn, Mass., geft. 1860). Litteratur:

Litteratur: Joseph Ferency, Kleiner Unistarierspiegel, deutsch von Rob. Lehmann, Wien 1879; R. Hofmann, Symbolik, S. 497. Der Reure, M. Hollindini, Chimothi, C. 201.
Reure, Unitarismus dargestellt von J. R.
Beard, Unitarism, exhibited in its actual condition, Lond. 1846; G. Bonet-Maury, Desorigines du Christ. unitaire chez les Anglais, Paris 1882.

Unitas dei, Einheit Gottes, siehe "Gott". Unitas fratrum = Böhmisch=mahrische ſ. b.

Unitat (= Einheit) oder Brüderunitat = Brüdergemeinde f. Herrnhuter Brüdergemeinde. Unitats-Altesten-Ronferenz oder Unitats birettorium, die feit Bildung der mestindischen Proving aus awölf Mitgliedern bestehende, von Provinz aus zwölf Mitgliedern bestehende, von der Generalspnode gewählte und lediglich ihr verantwortliche oberste bürgerliche und tirchliche Seitung der Brüdergemeinde oder, wie sie sich selbst zu nennen psiegt, der Brüdergemeine. S. Bd. III, S. 269 d.

United Presbyterian Church (U. P. Ch.). Seit dem 13. Mai 1847 aus der Secession Church und der Relief Church (s. durch und ber Relief Church (s. durch und ber keiteliche Girchengemeinschaft

Schottland, Secession und Seceders) entstanden, hat diese schottlicke Kirchengemeinschaft sich dereichen darakteristische Ausgaben gestellt: erstens als eine Wissonskirche zu wirken für die allgemeine Ausbreitung der Segnungen des Evangelii in der Heimat und draußen; zweitens 5.6. selbst nur durch freimillige Reiträge ihrer Evangelii in der Heimat und draußen; zweitens ich felbst nur durch freiwillige Beiträge ihrer Geichert zu unterhalten und auszudehnen (voluntur) und dreifte der Katholiz zwidt alle gläubigen Nachsolger Christials Brüder anzusehn und mit dem ganzen Leibe Christials Brüder anzusehn und mit dem ganzen Leibe Christials Kommunitanten, 837 Wochentags= und die Einheit aufrecht zu erhalten durch williges Zwiammenwirken in allem, worüber sie mit bet ganze Bibel in der Auttersprache geschen I. Ausgabe 1873), durch ärzliche und Frauenarbeit auch im Innern des Landes große Erstge erzielt und unter ungeheuren Opfern es 1896 bis auf 8 Haupt= und 13 Außenstationen mit 545 Kommunitanten, 837 Wochentags= und bie Einheit aufrecht zu erhalten durch williges Zwiammenwirken in allem, worüber sie mit

bessen Bliebern einig ift. In Konsequenz bes letteren Prinzips hat sie nicht nur zu ben presebnterianischen Schwesterkirchen immer freundohiertanischen Schoelertrichen immer freundstider Beziehungen geschaffen, sondern steht auch im Begriff, sich mit der schottischen Freikirche ganz zu vereinigen, ja hat dies bereits mit ihren Missonskgemeinden im Kaffernsande gethan. Was aber die Opferfreudsigkeit ihrer Glieder betrifft, is teht diese Grichenaumsischest der der aber die Opjerfreudigkeit ihrer Glieder betrifft, so stehe diese Kirchengemeinschaft darin fast einzig da. Bei 580 Gemeinden mit 194 463 kommunionberechtigten Gliedern hatte sie 1896 eine Gesamteinnahme von 8825300 Mark, so daß auf jedes selbständige Kirchenglied ein durchsichnittlicher Jahresbeitrag von 45 Mark kommunischen Bon obiger Summe aber sielen nicht weniger als 976740 Mark allein auf die Heidenmissson. 976740 Mart allein auf die Heidenmission, was für jedes volle Kirchenglied einen durchsichnittlichen Missionsbeitrag von 5,02 Mart bedeutet. So steht denn die U. P. Ch. auch als Missionskirche in den vordersten Reihen, als Missionskirche in den vordersten Reihen, und der Geist der Heibenmission durchdringt sie gegenwärtig "vom Kentrum dis zur Peripherie". Die Kinderwelt dieser Kirche sammelt seit Jahrzehnten zu sedem Neusahr sur einem besondern großen Missionszwed. Ihr offizielles Wissionszblatt Missonary Record zählte 1896 70000 Abonnenten. Es ist kein seltener Fall, daß aus einer Familie mehrere Glieder im Missionszbleinst stehen.

Ihre Mission &g biete hat die U. P. Ch. zum Teil schon von ihren Borgängerinnen übersnommen, nämlich von der Secession Church hömmen, mannta der der seeessid Onderde bie Mission in Westindien und die in Westsafrika (Altsalabar), von der Relies Church aber die Arbeit im Kassernlande. Dazu kam 1860 eine Mission in Radschputana (s. d.), 1872 eine solche in der Mandschurei und endlich auch noch in Japan. Die west ind ische Mission arbeitet vor allem auf Jamaita und zählte dank der Tüchtigkeit ihrer Geistlichen und der Gründlich-keit des religiösen Volksunterrichts am 1. No-vember 1896 in 60 Gemeinden mit 16 Außenstationen 11370 Kommunitanten und 8608 Schüler in 85 Wochentagsschulen, wie 11046 Sonntagsschüler in 107 Schulen. Neben 22 europäischen wirken 11 eingeborene Missionare, 34 Katecheten und 85 Lehrer. Auch auf Trinibad (s. d.) hat die U. P. Ch. 3 Gemeinden, die mit den 4 Gemeinden der kanadischen Presch terianer und der einen Gemeinde der schottischen

Freifirche unter einem gemeinsamen terium stehen. Die Mission im Ralabar, 1844 Christen Jamaikas beschlossen und 1846 von ber P. Ch. unter einer die Efiffprache redenden, teilmeise wohlhabenden, aber tief in heibnische Greuel versuntenen Bebollerung begonnen, hat ihr durch den Dienst der Missionare Goldie und Robb die ganze Bibel in der Muttersprache geschenkt (1. Ausgabe 1873), durch ärztliche und rinnen icon 2 eingeborene ordinierte Miffionare,

10 Katecheten, 13 Lehrer und 4 andere Helfer in gesegneter Thätigkeit. Die seit 1847 betriebene Missionim Kaffern= lande nimmt trot ihres geringen Umfangs boch einen ehrenvollen Plat neben den andern lande nummt trog igres geringen umpangs doch einen ehrenvollen Plat neben den andern Missionen daseibst ein und hat auf 13 haupt= und 119 Außenstationen 4113 Kirchenglieder und 1645 Anhänger, unter denen neben Europäern 43 eingeborene Svangelisten und 66 Lehrer arbeiten; in 47 Tagesschulen lernten 1896 2746 und in 53 Sonntagsschulen 2240 Schüler. Die wichtigste Station ist Emgwali, wo Tipo Soga als erster Kassenvalstor seines Amtes wartete, ein theologisch wohlgebildeter Mann voll demütiger Heilandsliede und Hingabe für sein Volk (gest. 12. August 1871).
In Radich put ana, wo die Mission in den britischen Distrikten Merwara und Abschmir 1860 begonnen wurde, kam es 1884 zur Orsbination der ersten 5 eingeborenen Kastoren. Besonders reiche Entwidlung wurde der ärztlichen Mission und dem Schulwesen zu teil (110 Tagesschulen mit 5444 und 105 Sonntagsschulen mit 4506 Schülern). Neben 11 Theologen und 2 Laienmissioner stehen 7 Mediziner und 26 Katecheten und 208 Lehrer

im Dienste der Mission, wozu von den Eingebornen noch 36 Katecheten und 208 Lehrer fommen. Rommunionberechtigte Kirchenalieber fommen. Kommunionberechtigte Kirchenglieder gibt es 618 auf 10 Haupt= und 5 Augenstationen.

Die Wandschure i endlich wurde eines der fruchtbarsten Missionsselder des Ostens, nament-lich durch das besonnene und eisrige Wirken des ungewöhnlich sprachbegabten Missionars des ungewöhnlich sprachbegabten Diffionars D. John Rog, der 1876 in Mutben einsetze, wie nicht minder durch die rudsichtsvolle Scho-nung chinesischer Ansichten und Gefühle und endlich durch die gründliche Erziehung der Getauften zur Ausbreitung des Evangeliums. So behnte sich die Mission der U. P. Ch. über alle Bkrovinzen der Mandichurei aus, faste in den wichtigsten Städten seiten Fus und konnte auch durch die Zerstörungen des japanischen Krieges im Jahre 1894 nicht mehr wesentlich geschädigt werden. Bielmehr begann nun erst recht eine wachsende Bewegung zum Christentum, so daß in einem Jahr die Zahl der Tausbewerber von 289 auf 1009 stieg. 1896, wo der erste Eingeborne ordiniert wurde, gab es auf 10 Haupt- und 5 Außenstationen 3069 Kirchenglieder und

Auf allen ihren Arbeitsfeldern, Japan eingeschloffen, wo zwei Missionare 7 Gemeinden mit 898 Kirchengliedern unter sich haben, zählte die Mission der U. P. Ch. am 1. November 1896 63 ordinierte, 14 ärztliche, 39 weibliche, 13 Latenmissionskarbeiter, 20 eingeborene ordisierte sieste steilstliche 185 Oetenberg unter Georgeschlessen. 13 Laienmissionkarbeiter, 20 eingeborene ordiz nierte Geistliche, 165 Katecheten und Evangelissen und 410 Lehrer; endlich auf 111 Haupt und 183 Außenstationen 21 O28 Kirchenglieder und 183 Außenstationen 21 O28 Kirchenglieder und 1848 Tausbewerber, während 304 Tagesschulen und 18400 und 293 Sonntagsschulen von 19451 Schülern besucht wurden.

Unitio oder genauer unitio personalis, der Unitio oder genauer unitio personalis, der Unitio oder genauer unitio personalis, der Universitas rerum, das All, das Weltall, die Gesamtheit aller geschaffenen Dinge, neustschulen des Gottmenschuler der Vollenschulen das hebr. In das hebr. In das hebr. In das Beltall, das Weltall, das Beltall, das hebr. In das hebr. I

unio personalis (f. d.) als Bustand ist. Sie geschieht durch assumtio (s. d.) oder Annahme der menschlichen Natur von seiten des Logos, so daß der lettere das aktive Subjekt, die menschliche Natur das passive Sbjekt der unitio ist. S. d. Urt. "Menschwerdung".

Univerfalbaptiften, f., Baptiften", I, S. 282a. Univerfalismus (bem Univerfum, bem Belt= all bezw. dem ganzen Menschengeschlecht geltens der Charafter), wird dem göttlichen Heisblan und seiner Auswirkung in der Zeit durch das Heilswert Christi und die Berusung der Bölter veilsvert Egrift und die Berufung der Volter von den nichtprädestinatianisch gesinnten Theoslogen mit Recht zugeschrieben. Auch der zeitsweilige Partikularismus des U. T.S. trug den neutestamentlichen Universalismus keimartig in sich und diente ihm. Bgl. "Partikularismus" und "Prädestination". Eine Übertreibung des Universalismus der ist die Antschung "Prädestination". Eine Übertreibung des Universalismus aber ist die Anschauung, welche mit Leugnung der Swissenst des Pollenstrasen (s. d.) eine Wiederbringung aller Dinge (Apostatasias) in dem Sinne lehrt, daß schließlich alle Wenschen ohne Ausnahme selig werden (s. d. Art. "Wiederbringung"), und in Amerika sich zu einer sektiererischen Gemeinschaft verdichtet hat. Universalismus hypothetious (bestingungsweiser Universalismus) heißt die Lehre weise Amyraults (s. d.) und der Schule von Saumur von der Brädestination, welche, um das reformierte absolute Arädestinationsdekret

von Saumur von der Prädestination, welche, um das resormierte absolute Prädestinationsdekret besser verteidigen zu können und dem menschlichen Gemüt, dem es ein decretum horribile ist, annehmbarer zu machen, auch ihrerseits demselben, ähnlich wie die lutherische Dogmatik, eine gewisse universale voluntas antecedens vorausgehen ließen. Sie verstanden dann aber unter diesem allemen Geweiren Gendemmissen der unter diesem allgemeinen Gnadenwillen, der unter der Bedingung des Glaubens alle selig machen will, nicht einen eigent= lichen realen Billen Gottes, der Ansfalten zu seiner Berwirklichung trifft, sondern stalten zu leiner werdirtigung trifft, idnoern nur eine the or etische Bestimmung darüber, daß der Glaube der Heilsweg sür die Menschen sein solle und daß alle Menschen dann selig werden sollten, wenn sie denselben gehen würden. Daneben aber habe Gott den Beschlug gestaßt, eine Auswahl von Menschen durch den Menschen wessen er allen als Redingung der sagt, eine Nuswagt von Verlagen durch den Glauben, welchen er allen als Bedingung vorsgeschrieben, den sie aber nicht leisten könnten, zu retten, die anderen zu verdammen. Nur durch dieses absolute Prädestinations de kret würden die Menschen wirklich selig. Durch jenen universalen Willen aber würde keiner gerettet. So versuchte diese Lehrweise mit dem Dordrechter Partikularismus einen theoretischen. aber auch nur theoretischen Unis theoretischen, aber auch nur theoretischen Uni-versalismus zu verbinden, wurde aber von der

all zweiteilig als "himmel und Erde" (haschamajim wehaarez, I. Dof. 1, 1) bezeichnet. Universitäten, eigentlich: Gesamtheiten, wirt-

majim w<sup>e</sup>haarez, I. Rof. 1, 1) bezeichnet.

Universitäten, eigentlich: Gesamtheiten, wirtslich: Hochschulen, zum Unterricht der Studierenden, und zwar im Hinderenden den ganzen Umfang der Bissenschaften, wobei der Name zunächst den "Börperschaften" der Lehrer und Schüler, später den Lehranstalten und ihrem Lehrplan galt. Rancherlei, was hierher gehört oder doch angrenzt, ist bereits in den Artiteln: "Afademien", "Domschulen", "Clerici vagantes", "Hilosophie", "Scholassiti", "Sorbonne" u. s. w. gegeben worden. — Hier nur solgendes: die der antisen Asademien war vorüber. Die arabischen Nedresen zu Cordoda und Toledo wurden bisweilen auch von Christen besucht. Seit dem karolingischen Zeitalter übten die Alosterschulen zu Tours und Fulda, zu St. Gallen und Lüttich ihre Anziehungskraft; sie hießen scholae publicae und waren Anstalten der Kirche. Das galt auch von den ältesten Universitäten. Im 11. Jahrhundert entsanden in Italien einzelne Fakultäten juristischen Gepräges in Ravenna, Bologna, Padua, daneben die medizinische Schule zu Saltenno. Daran reihte sich philosophisch, steologisch, scholaesen die medizinische Schule zu Saltenno. Daran reihte sich philosophisch, theologisch, scholaschen die medizinische Schule zu Saltenno Hundersität zu Paris, deren Einfluß in der Folge nach Engeland (Oxford) und Deutschland hinüberwirten sollte. Vereits traten die alademischen Rationen (oder Landsmannischaften), in Italien citramonane und ultramonntane, hervor. Noch hing der Empfang des Lehramtes von Gunft und Gnade des Bischofs und Domberrn ab. Bald aber Empjang des Lehramtes von Gunft und Gnade des Bijchofs und Domherrn ab. Bald aber emplang des Legrantes von Gunst und Gnade des Bischoss und Domherrn ab. Bald aber bildeten sichsauerst 1231)unter Theologen, Juristen und Medizinern zunstartige Berbände von Lehrern (Magistern) und geschlossen Kollesgien (ordines oder facultates). Die viert gien sichligenstiele früher koll und Kollessiehe gien (ordines oder facultates). Die bierte (philosopische, früher saft nur für Fachstuden vorbildende) Fakultät entsprang aus dem Kollegium der Artisten, wie es in den Lehrern der sieben freien Künste gegeben war. Den Fakultäten stand es zu, die akademischen Grade der Baktalaureen, Lizentiaten und Ragister zu verleißen. In den Kollegien oder Rollegiaturen fanden arme Studenten unents geltlich Unterfunft, Unterhalt und Belehrung. Daraus entstand die Bariser Sorbonne (i. b.), mährend die besonders in Deutschland verbreiteten während die besonders in Deutschland verdreiteten Bursen private Unternehmungen ähnlicher Art waren. Reben Bursen und Kollegien sanden sich die "sahrenden Schüler". — In Deutschlaft Prag (1348). In den nächsten die Universität Prag (1348). In den nächsten die Universität Prag (1348). In den nächsten die Universität Prag (1348), Hohen den nächsten die Indian der Schriften 23 deutsche Hochschulen, darunter Wien (1365), Heibelberg (1386), Köln (1388), Leipzig (1409), Tübingen (1477), Wittenderg (1502), Jena (1558), Straßburg (1621). — Roch jünger sind Kiel (1665) und Halle (1694). — In sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert entwanden einerseits akademische Ghunnasien (z. B. Haderborn 1614); Burschentum, Bennalismus oder Ausbeutung junger Unskommlinge (Füchse) und studentisches Duell (Mensur), aber auch der akademische Lehrförper

mit Senat, Rektor, Dekanen, ordentlichen und außerordentlichen Professoren, Kurator und Syndikus entstanden oder erstarkten und entswicklen sich um diese Zeit. — Das achtzehnte Jahrhundert, in welchem Erlangen (1743) gegründet wurde, war die Zeit der ersten Vorlesungen in deutscher Sprache, der ersten kritischen akademischen Zeitschrift (Thomasius in Halle, seit 1694); in Berlin (1700) und in Göttingen (1752) entstanden Akademien und Sozietäten der Wissenschaften; München solgte im Jahre 1759. — Im neunzehnten Jahrehundert siel die Neugründung der deutschen Hochschulen zu Berlin (1810) und Vonn (1818) bedeutsam ins Gewicht. — Die Gründung der deutschen Burschenschaft (12. Juni 1815), die Wartburgseier (18. Okt. 1817), die Karlsbader Beisschlichse der beutschen Regierungen (20. Sept. 1819, nach Kozesowes am 23. März 1819 ersoszenschaft Arndt waren Ereignisse, die naturgemäß teils erhebend, teils niederbeugend wirken mußten, und welchen ein politisches Wettersleuchten teils paranging teils nachschete. mit Senat, Rettor, Defanen, ordentlichen und außerordentlichen Professoren, Kurator und gemag tells ergeveilo, tells niederveugend wirten mußten, und welchen ein politisches Wettersleuchten teils voranging, teils nachsolgte. — Im Jahre 1848 war in Jena unter dem Druck und Eindruck der allgemeinen Resormbewegung ein Universitätskongreß zusammengetreten, der indessen ziemlich erfolglos verließ. — Seit 1870 nachten sich freie studentische Vereinigungen hemerkhar: im Jahre 1880 hemisten sich die machten sich freie studentsiche Vereinigungen bemerkdar; im Jahre 1880 bemühten sich die sogenannten Vereine beutscher Studenten ziemslich erfolglos, dem akademischen Leben auf deutschen Hochschulen eine andere Gestalt zu geben. — Man ist in neueren Zeiten mehrsach über die alte Vierzahl der Fakultäten hinaussegegangen. In Tübingen wurde z. B. die philosophische Fakultät in eine philosophische historische und eine mathematisch naturwissenischtliche und eine mathematisch = naturwissenschaftliche Gruppe zerlegt, deren jede den Rang einer Fakultät für sich bedeutete und behauptete; eben= so wurden dort die Staatswissenschaften als eigene Fakultät von der Jurisdrudenz abgezweigt. In München ist aus der philosophischen und aus der juristischen Fakultät eine neue staats-wirtschaftliche Fakultät hervorgegangen, während wirtschaftliche Fakultät hervorgegangen, während in Straßburg die juristische Fakultät zu einer staatswissenschaftlichen erweitert ist. — Bon akademischen Würden verleißen zur Zeit die beutschen Universitäten außer der theologischen Lizentiatur nur noch den Doktorgrad. — Die Zahl der akademischen Lehrstühle hat sich namentstäten in unserem Jahrhundert wenigstens in Deutschland gewaltig vermehrt. — Die Methode des akademischen Studiums hat durch die praktischen Ubungen der zahlreichen Gesellschaften und Seminare (homisetisch, liturgisch, philologisch, pädagogisch, historisch u. s. w.) eine wesentliche pädagogisch, historisch u. s. w.) eine wesentliche Umgestaltung ersahren. Dem entsprechen die Laboratorien und Kliniken der Natursorscher und Mediziner. — Die Ferienzeiten, als deren kurze Unterdrechung wenigstens die Sommersemester erscheinen, sind ungebührlich ausgedehnt. Be-reits werden auf deutschen Hochschulen weibliche Studenten zugelassen; auch hat man mit volts= tumlichen Borträgen für nichtatademische Kreife

- Gehalts= und Honorarfragen sind begonnen. in Ofterreich, wo die Honorare in öffentliche Kassen fließen und die Einkunfte nach Normals Rassen sieden und die Sinkünste in opentiche Kassen semessen und die Sinkünste nach Normalsähen bemeisen sind, zu einem befriedigendem Abschluß gekommen; in Deutschland ist man noch nicht so weit. — Für die Entwicklung der deutschen Understäden Understäden 1853—96 vergleiche die statistischen übersichten in Meyers Konversationslezikon, 5. Aust. Bd. XVII, S. 91; ebendort ist auch (S. 92—93) in ähnlicher Weise auf das Aussand Rücksicht genommen. — Im Sommer 1896 zählte Deutschland 34 698, Österreich 14 887 Studenten, die Schweiz 3925 börer. — In England brachte der Sommer 1894 nach Oxford und Cambridge 3256 und 3290 hörer. — In Paris waren 1895 sämtsliche räumlich vereinigten Fakultäten von 12 000 hörern besucht, während es in sämtlichen staatslichen Farlutäten Frankreichs etwa 25 000 hörer gab. Daß Reapel um 1894 an 5040 hörer zählte, und daß Madrid ebendamals gegen 6000 Studenten hatte, sei noch erwähnt. — Bon außereuropäischen Hochschulen haben die nordennerstanischen und offindischen Universitäten eine heechtenswerte Vedeutung — Ührigens ist außereuropäischen Hodsichten haben die nordsamerikanischen und oftindischen Universitäten eine beachtenswerte Bedeutung. — Übrigens ist es nicht möglich, aus der reichhaltigen Litteratur (3. B. Meiners, Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen unseres Erdeitls, Göttingen 1802 si., 4 Bde; Jarnde, Die deutschen Universitäten im Mittelalter, Leipzig 1857; Paulsen, Geschichte des gelehrten Untersichts, 2. Ausst., Leipzig 1896 si. 2 Bde; Tholud, Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts, Halle 1853 si., 2 Teile; Dolch, Geschichte des deutschen Studententums, Leipzig 1858) auch nur mit annähernder Aussichtlickeit hier das wichtigste Material zu nennen. — Hervorzagend ist Kaumers Geschichte der Bädagogik auch in dem hierher gehörigen 4. Bande ragend ist Raumers Geschiegte ver pavagogu auch in dem hierster gehörigen 4. Bande (5. Auss., Gütersloh 1878). — Bon periodischem Intersse: Ascherions deutscher Universitätskalender (Berlin, seit 1873); Bychgram, Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen, Leipzig 1895.
Universitätsbill vom Jahre 1884, öffnete

für ausländisches Unterrichtswesen, Leipzig 1895. Universitätsbill vom Jahre 1864, öffnete den Dissidenten die Universitäten Oxford und Cambridge, indem sie die Berpsichtung zu den 39 Artikeln auf die Theologiestudierenden des schränkte; eine zweite, die Universitäts-Testbill vom Jahre 1871, gestattete den Anhängern alser religiösen Bekenntnisse die Bulassung zu sämtlichen Universitätswürden und semolumenten an beiden Hochschulen. Bgl. Testatte.
Universities Mission to Central Africa

Universities Mission to Central Africa (Universities Mission to Central Africa (Universitätenmission), die größte evangelische Mission in Deutschoftafrika, wurde zuerst 1859, (Universitätenmission), die größte evangelische Mission in Deutschaftla, wurde zuerst 1859, und zwar als Zweig der großen hochsirchlichen Musbitdung von Staventlich durch Andauf und Awstrals Zweig der großen hochsirchlichen Musbitdung von Staventlich durch Andauf und Ausbitdung von Staventlich durch Andauf und Ausbitdung von Staventlich durch Andauf und Ausbitdung von Staventlich durch Einstellen zusteller aus den Eingeborenen zu gewinnen, während desse Auchtlich auch durch seine Suchellstudien um die oftafritanische Mission hochverdiente Wischen Kitalismus Wission zu treiben. Die Leitung liegt ausschließlich in den Händen bes Bischofs, der auf dem Missionskebiet

stationiert, in der Heimat seine Selretäre hat. Bon den Missionsarbeitern wird prinzipiell nur Von den Missonsarbeitern wird prinzipiell nur etwas mehr als elementare Bitdung gefordert, und deshalb setzt sich ihre Schar aus den heterogensten Elementen (Geistliche, Handwerker, Studenten, junge Damen) zusammen, die aber alle zur Zeit unverheiratet sind. Es gilt geradezu als unrätlich, Verheiratete anzunehmen, und wer sich in Afrika verheiratet, hört wenigstens die deit keiner Eko auf den Wiedlich der und der sich in Afrita betgetettet, gort wenigtens für die Zeit seiner Spe auf, ein Mitglied der Mission zu sein. Bie in der mit der Universitätenmission (U. M.) auf das engste versknüpften "Gesellschaft der heiligen Mission", nehmen auch hier die klösterlichen Formen und katholisierenden Riten inmermehr überhand. nehmen auch hier die klösterlichen Formen und katholisierenden Kiten immermehr überhand. Die Arbeiter erhalten sämtlich keinen Gehalt, nur im Rotsall werden als Taschengeld 400 M. für das Jahr gewährt; sie haben kein eigenes Heim, sondern gemeinsame Wohnung und Küche; sür die aus irgend einem Grund, auch wegen Krankheit aus der Mission Ausscheidenden übernimmt sie keinerlei Berantwortung. Auch werden sie nur auf 3—5 Jahre verpflichtet, und viele betrachten den Missionsdienst nur als Durchgangsstadium zu ihrem eigentlichen Lebensderuf. Daher ist auch in keiner oftafrikanischen Mission der Wechseld der Missionarbeiter so groß wie bei der U. M. Seit 1859 haben sich von 290 Missionaren und Missionarinnen 102 nach Ablauf ihrer kontraktlichen Dienstzeit wieder zurückgezogen. Auch erklätt sich der erschreckende Brozentsat der Todesfälle (in 37 Jahren 66 gestorben und 44 mit gebrochener Gesundheit in die Heimat zurückgesandt) nicht bloß aus dem Klima Ostafrikas, sondern weist auch auf die eigentümlsche Sorgsalt verswendet. Endlich ist dieser Mission eine ungewöhnlich große Zahl von Laienarbeitern eigenstümlich; neben 96 Gesssichen, da den Laien jede gesistliche Wirssamten, da den Laien jede ihr gedient, was wiederum, da den Laien jede geistliche Wirksamkeit versagt ist, eine sehr starke Betonung der kulturellen Ausgaben der Wission

Betonung der kulturellen Aufgaven ver version zur Holge hat.
Nachdem der erste Missionsversuch unter dem ersten sehr tücktigen Bischof Friedrich Mackenzie im Schirehochland (1861) schon nach etlichen Monaten gescheitert und Mackenzie selbst am 31. Januar 1862 gestorben war, verlegte sein zu seinem Amt wenig geeigneter Nachfolger Wilhelm Georg Tozer (1863—73) die ganze Arbeit nach der Haupstadt Ostafrikas Sansibar (6 d.) und siechte namentlich durch Ankauf und

Mädchen, durch den Bau der schönen Christus-tirche auf dem ehemaligen Stlavenmarkt San-sibars, um die sich 20 Christenhäuser mit Ge-iellenheim und Hospital gruppierten (Mtunazini) erweiterte, so daß bier die größte und umfang-reichte Stlavenfreistätte auf der Oftfüste Afrikas entstand, die jedes Alter und Geschlecht berück-üchtigt und zu Christo zu siihren jucht Auch fichtigt und zu Christo zu führen sucht. Auch nahm Steere die icon von Tozer 1869 wieder begonnene Diffionsarbeit auf bem Festland, unter begonnene Kissionsatvertauf dem zestland, unter ben Bondei des Ufambaragebirges, mit ver-ikärkten Krästen aus, deren Mittelpunkt die Rissionsstation Magisa wurde. 1876 wurde hauptsächlich zur Gewinnung einer 2. Staven-ireistätte im Innern des Landes die Mission im Robu mad district begonnen und in Magasi wie Ro v u ma diftrift begonnen und in Masasi wie 1882 in Rewala Kolonien befreiter Staven angelegt. Doch brachten räuberische Überfälle der Ragwangwara schwere Verluste und sortdauernde Beunruhigung; zeitweise muste die Arbeit ganz eingestellt werden, und erst in neuerer Zeit ente wickleten sich die beiden Hauptstationen, auf denen jedoch die Arbeit an den befreiten Stlaven ausgehoben wurde, gut. Von den eingeborenen Vao konnten 1896 sogar 100 getaust werden. 1882 wurde endlich auch der Rhassauft werden ins Auge gefaßt, und auf der Rhassauft werden ins Auge gefaßt, und auf der Ansel Listoma eine Station angelegt und diese sogar 1891, da Viscosi Sauerst (1892) von Wilstie hornby verwaltet vurde. Vinnen Ishes Listoma erhoben, das zuerst (1892) von Wilstie Hornby verwaltet vurde. Vinnen Jahresstrift aber gesundheitlich gebrochen, erhielt er als Rachsolger Thauncy Maples, der in den Fluten des Rhassa ertrant, noch ehe er seinen Vistomsprengel betreten hatte. Seit 1896 ist Dr. Hine Wiscos aus und einer schwere Schläge wurde dies und andere schwere Schläge wurde dies und einem anglikanischen Bischossiss. Aber durch diese und andere schwere Schläge wurde dies anze Arkeit dart laher alsest und issum werden den einer Arkeit dart laher alsest und issum diese werden Verkeit dart laher alsest und issum diese werden Verkeit dart laher alsest und issum von arzi auf einem angittanischen Sissofiss. Aber burch diese und andere schwere Schläge wurde die ganze Arbeit dort lahm gelegt und soll nun hauptsächlich auf das Schirehochland verlegt werden. Auch in Sansibar, wo an Stelle des am 7. Mai 1894 verstorbenen Smythies, der sich besonders die Kiunganischel angelegen sein ließ Rickerdun Maare Mischel nurche ist das ließ, Richardson Moore Bischof murde, ift bas

Miffion in Schweben und Danemart und ftarb dort 936 zu Birta.

bort 1936 zu Birfa.

Unräumlichfeit Gottes s. "Immensitas dei".

Unreine Tiere, s. Reine und unreine Tiere.

Unreinheit, s. Reinigungen.

Unschuld (hebr. thom, thummah; griech.

ακακία: lat. innocentia) ist die noch nicht durch
den Widerstreit des Guten und Bösen hindurch Reinheit des herzens und Lebens, gegangene gegangene Keinheit des Herzens und Lebens, die, am Ansang der sittlichen Entwicklung stehens, dich von der Bewährtheit im Guten als dem Ziel derselben dadurch unterscheidet, daß letzere das Gute thut mit dewußter Abweisung, jene ohne Kenntnis des Bösen, während beiden die nicht durch Leidenschaft und Schuldbewußtsein getrübte innere Harmonie und sittliche Schönsteit der Persönlichkeit gemeinsam ist. Die relative Unschuld ist dem Kindekalter eigentümlich tive Unschuld ist dem Kindesalter eigentümlich, während die vollkommene Unschuld dem Wenschen

nvöhrend die volkommene Unschuld dem Wenschen im Urstande (f. d.) eignete, der deshalb auch wohl der Stand der Unschuld heißt.

Unschuldige Kindlein heißen in der kirchslichen Überlieserung die von Herodes d. Gr. gemordeten Kinder "du Bethlehem und antern ganzen Grenzen, die da zweisährig und darunter waren" (Natth. 2, 16 st.), deren Zahl mit maßloser Übertreibung die griechsiche Kirche aus 14 000 angibt. Sie galten als die "Erstlinge, als die Blüten der Märsthrer" (primitiae, flores martyrum), und Spuren einer Festseier zu ihren Spren, die sich später mit der Weispänches und Epiphaniensseier verband, sinden wir in der afrikanischen Kirche schon früh. In der abendländischen Kirche schon früh. In der abendländischen Kirche schon der 29. Dezember, in der morgenschadischen der 29. Dezember, in der morgenschadischen find dort Ossib. 14, 1—5 und Natth. 2, 13—18, und zur Feier des Tages gehörte der Hymnus des Frudentius Salvete flores Martyrum. Ties wurzele der "Kindelage" in Martyrum. Tief wurzelte der "Kindeltag" in der Volkssitte. Den Kindern wurde an diesem Tage wohl das Regiment überlassen, in Frank-reich und den Rheingegenden durch einen von den Kindern gewählten Schulbischof eine komische

ven Kindern gewählten Schulbischof eine komische Messe celebriert mit allerlei Unsug in der Kirche. Die anglikanische Kirche hat den Kindeltag als the Innocents day beibehalten, ebenso wie einige resormatorische Kirchenordnungen mit denessen Lektionen, wie sie die römische Kirche hat. Unsichtbare Kirche, s. "Kirche".

Unsichtbaresit (invisibilitas), kommt schon als Konsequenz der Geistigkeit sowohl Gott (Joh. 4, 24) als den Engeln (Hebr. 1, 14) zu. Bon Gott bezeugt es aber die Schrift noch ausdrücklich, daß ihn kein Mensch gesehen hat noch sehen kann (Joh. 1, 18: 6, 46: 1 Joh. 4, 12. 20: 1 Tim. 6, 16), und während keine Kreatur vor ihm unsichtbar ist (Hebr. 4, 13), heißt er selbst kurzweg der Unsichtbare (1 Tim. 1, 17). Doch schließt das keineswegs sein Erscheinen vor den Menschen aus. Zwar kann der Sünder Gottes Angesicht eigentlich nicht sehen: denn kein Mensch wird leben, der ihn siehet (2 Mos. 33, 20), weselse ließ, Richardson Woore Bischof wurde, ist das große Mkunazinigebäude eingefallen, und der Juzug von befreiten Slavenkindern hat satt ganz ausgehört. Dagegen senden die Gemeinden des Feillands schon Jünglinge herüber zur höheren Ausdischung. Im ganzen hat die U.-M. zur Zeit dei 50 europäischen Arbeitern (ohne die Damen) 1200 Kommunikanten und 6200 Christen; sie versügt über eine Jahreseinnahme von 50000 Art. Ihr Organ ist die Misson die Weissen die Echrist die Weissen die Misson die Misson die Misson die Artica.

Unstidebare Kieche, se weiche hat den die Weissen die Kinderden die Kinden mit Oschon die Weissen die Weissen die Schriften, eine der Geschnach die Weissen die Schrift Central Africa.

Unstidebare Rieche, se weisselitas, kommt schon die Konsequenz der Geschrift noch auszeitschrift Central Africa.

Unstidebare Rieche, schriche hat den Englische hat noch seetschrift sider eine Jahreseinnahme von 50000 Raart. Ihr Organ ist die Misson Gott bezeugt es aber die Schrift noch auszeitschrift sider die Krche.

Unstidebare Rieche invisibilitas, kommt schon die Konsequenz der Geschrift sowohl Gott die Krche hat einige resormatorische Kirche hat einige resormatorische Kirchen oben die Weisser Archen.

Unstidebare Rieche invisibilitas, kommt schon die Konsequenz der Geschrift sowohl Gott die Konsequenz der Geschrift sowohl Gott die Konsequenz der Geschriften, wir der Geschrift der Geschrift sowohl Gott die Konsequenz der Geschrift sowohl Gott die Konsequenz der Geschriften, wir der Geschriften, wie sie die Krche hat.

Unschlabere Riechen eine Kirche hat.

Unschlabere Rieche kirche kirche hat.

Unschlabere Riechen eine Kirche hat.

Unschlabere Riechen eine Kirche hat.

Unschlabere Riechen eine Geschriften, ebens die Geschriften, ebens die Krche hat.

Unschlabere Riechen.

Unschlabere Riechen eine Archen.

Unschlabere Riechen.

Unschlabere Rieche vorbereitung auch gläubigen Menschenkindern wie Jakob (1 Mos. 32, 30) 1, oder seinen Propheten wie Nicha (1 Kön. 22, 19; 2 Chron. 18, 18 und Zesaia 6, 1), und es gilt als Zeichen der Ungnade, wenn er sein Angesicht verdirgt (Ps. 51, 13; 69, 18; 104, 29). Vor allem aber wird sein unssichtbares Wesen aus seinen Werken ersehen (Röm. 1, 20), aus den Werken der Schöpfung, die seine ewige Kraft und Gottheit wiederschiegeln, so das Heiten der Schöpfung, die seine ewige Kraft und Gottheit wiederschiegeln, so das Frast und Gottheit wiederschiegeln, so das Stellen das irdische Leben kurzweg als ein Sehen des herrn im Lande der Lebendigen bezeichnen kann (Jes. 38, 11), und noch mehr aus dem Wert der Ersösung. Jahier kam es zusetz zur Erscheinung des Ebenbildes des unschieden Jottes selbst Kost. 1, 15), und der Alpostel kann judeln: Wir sahen seine Serrlickseit (Joh. 1, 14); er selbst aber, der der Atglanz der göttlichen Herrlickseit war (Hebr. 1, 3) bezeugt: Wer mich sieht, der siehet den Bater (Joh. 14, 9). Einst aber werden wir nicht bloß den Sohn sehen wiederstieden heben (Joh. 19, 37: bes himmels (Matth. 26, 64) und seine Feinde den sehen, in welchen sie gestochen haben (Joh. 19, 37; Offb. 1, 7), sondern wir werden auch den Vater selber sehen, wie er ist (1 Joh. 3, 2), freslich nur dann, wenn wir uns hier der Heiligung des sleißigt haben (Hedr. 12, 14). Schon die altzestamentliche Hoffnung weiß von einem Sehen Gottes nach Ablegung diese Leibes (Hidd 19, 26; Ps. 17, 15; 42, 3); wievielmehr ist der Christoval Echnsucht, ihn zu schauen von Angesicht zu Angesicht (Offb. 22, 4).

Wie Gott, so sind auch die Engel wesentlich unsichtlichar, weshald die alte Dogmatit unter ihren negativen Attributen der indivisibilitas, immortalitas, illocalitas auch die invisibilitas, aussücht. Doch können auch sie sich versichtbaren, bes himmels (Matth. 26, 64) und feine Beinde ben

aufführt. Doch können auch sie sich versichtbaren, f. Bb. II S. 370 b.

aufuhrt. Doch fonnen auch sie sich bersichtbaren, s. Bb. II S. 370 b.

Überhaupt teilt sich die ganze Schödpfung in Sichtbares und Unsichtbares (Kol. 1, 15), und während jenes nur eine Zeitlang währt und dem Wechsel unterworsen ist, ist dies ewig (2 Kor. 4, 18). Es ist so recht der Inhalt des christlichen Glaubens und Hossens (Hebr. 11, 1), und während die Welt sich nur an das Sichtbare hält, ruht der Christ im seligen Besitze dessen, was dein Auge gesehen und kein Ohrgehört, was aber Gott geossenbart hat denen, die ihn lieben (1 Kor. 2, 9).

Unsterdlicheit der Seele. Dieselbe gehörte neben den Lehren don Gott und Tugend zu den drei Kategorien, in welche die Auftlärung alle positive Religion verstücktigen wollte. Wie das Dasein Gottes, so such en auch sie auf philosophischem Wege zu beweisen. Man kannte ein Argument, welches man das ontoslogische nennen könnte, das aus dem anerschaffenen Berlangen nach Unsterblichkeit auf deren Realität schloß. Besonders der Warke Warke beren Realität schloß. Besonders der Wands-beder Bote wußte ihm gemütvolle Worte zu leihen (Werke Band 5, S. 2 ff.). Daneben gab es ein metaphhisches, aus der Be-ichaffenheit der Seele, ihrer Einheit und Immateri-chität ein te len fagisches aus er wendlichen alität, ein teleologifdes, aus der unendichen Entwidlungsfähigkeit des menschlichen Geiftes, und ein moralifches, aus der Rotwendigkeit

bes Ausgleiches zwischen Tugend und Glück, ben wir hienieden jo oft vermissen, besonders von Kant geltend gemacht. Doch fiel es nicht schwer, alle diese Beweise, ebenso wie die vom Dasein Gottes, aufzulösen. Bas zunächst das antologische Arquivent betrifft so genicht gestellt. schwer, alle diese Beweise, ebenso wie die dom Tasein Gottes, aufzulösen. Was zunächlt das antologische Argument betrifft, so genügt es nicht, aus der Thatsächlichkeit des Verlangens auf die Thatsächlichkeit des Verlangen auf ich ehrer es gilt, jenes Verlangen auf ich ehrer die gilt, jenes Verlangen auf ieine Verechtigung zu prüsen und deshald seinen Gründen weiter nachzusorichen. So wird sich das ontologische Argument auf das teleologische und moralische Argument auf das teleologische und moralische Jurgument auf das teleologische und moralische Jurgument betrifft, so ist das et eologische Argument betrifft, so ist das et eologische Argument betrifft, so ist das et eologische Argument des und die Argumenten, das wohl der Wenschelt, der nicht dem menschlichen Individuum eine unendliche Entwicklungsfähigkeit zukomme, dies Argument deshalb höchstens die Unsterblichkeit der Gattung, aber nicht des Individuums beweise. So von Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vortellung II, S. 560 f. u. ö.). Dem moralischen Argument aber hat man, und in seiner landläusigen Gestalt gewiß mit Recht, Eudmonismus vorgeworsen. So mit besinderem Rothos Straus in der Christlichen Eubämonismus vorgeworfen. So mit bes fonderem Bathos Straufin ber "Chriftlichen Glaubenslehre". Auch Schopenhauer (a. a. C.) macht dagegen geltend: "Bollte man, wie so vit ge-scheen, Fortbauer des individuellen Bewußtseins jacen, zwerdauer des indviduellen Bewughteins verlangen, um eine jenseitige Belohnung ober Bestrasung daran zu knüpsen, so würde es hiersmit im Grunde nur auf die Vereinbarkeit der Tugend mit dem Egoismus adgesehen sein. Diese beiden aber werden sich nie umarmen." Das metaphysische Argument endlich beweist zu viel, weil man aus der Einheit und Immaterialität ebensowohl die Unsterblichkeit der Tier= feele folgern konnte. Wenn Rabnis (der bies Argument das pneumatologische zu nennen vor= Argument das pneumatologique zu nennen vollschlägt) auf den Unterschied der menschlichen Seele von der Tiersele hinweist, die nicht wie diese im Gatungsleben ausgeht, sondern nur im absoluten Geist befriedigt wird, so seuchtet das wohl vom christlichen wie überhaupt religiösen Standpunkte ein. Wem dagegen die Religion als Geistesverirrung erscheint ober wer mit Schopenhauer (a. a. D. S. 549) sagt: "Bon der Unzerstörbarkeit unseres wahren Wesens burch den Tod werden wir fo lange falfche Begriffe haben, als wir uns nicht entschließen, sie zuvörderst an den Tieren zu studieren, sondern eine aparte Art derselben, unter dem Namen der Unsterblichkeit, uns allein anmaßen", wird auf dies Argument mit vornehmem Lächeln herabsehen. Immer wird bei diesen Argumenten

etwas vorausgesett werden, was eben nicht überall zugestanden wird. Man tann vielleicht sagen, daß an keinem Punkte die Unzulänglichkeit der menschlichen Bers nunft gur Deduttion bon Glaubensmahrheiten flagranter hervortritt als bei der Unsterblichkeit, hier, wo vielleicht am meisten das persönliche Interesse mit den Glaubenswahrheiten sich bezührt, darum aber auch sie so leicht in ihrer Reinheit trübt und kariktert. Schleiermacher rebet beshalb in feiner Glaubenslehre nicht ohne

Grund von einem unfrommen Glauben an Unsterblichkeit. "Die Unsterblichkeit, nach der wir Menschen streben," sagt der Wandsbeder Bote (a. a. D.) "ist die meiste Zeit sehr sterblich." Und der undarmherzige Hohn, mit dem der Unsglaube allezeit besonders die Unsterblichkeitsbossnung überschüttet hat, war wenigstens nicht in allen Fällen underdent. Der einzige Stadbunth, der eine seste und unansechtbare Grundlage des Unsterblichkeitstalaubens gibt. ist der punkt, der eine sesse und unansechtbare Grund-lage des Unsterblichkeitsglaubens gibt, ist der des Glaubens an Jesum Christum. Die Un-merblichkeit der Seele kann nicht a priori be-wiesen, sie muß durch Thatsachen ersahren werden. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, die Baulus 1 Kor. 15 durch Namhastmachung ihrer damals zumeist noch lebenden Zeugen er-bärtet, hat zunächst den Beweiß seiner Un-ierblichkeit geliesert und verbürgt denen, die im Glauben ihn ausgenommen, auch ihre Fort-dauer nach dem Tode. Sie bezeugt und zugleich nerblichkeit geltefert und berburgt denen, die im Glauben ihn ausgenommen, auch ihre Fortsdauer nach dem Tode. Sie bezeugt uns zugleich den Wert der menschlichen Persönlichkeit vor Gott, der kein Genüge geschieht mit dem Ilbergang ins Unendliche, den Schleiermacher in seiner zweiten Rede über Religion der Unsterblichkeitshossnung zu substituieren nicht abgeneigt in, sondern nur mit individueller Fortdauer. Ties ist die Wahrheit des teleologischen Arguments. Und in dem Berlangen der erlösten Seele, dei Christo zu sein (Phil. 1, 23) und ihn zu sehen wie er ist (1 Joh. 3, 2), nicht mehr getrübt durch die uns hier antlebende Sünde, worin Paulus den Gipsel der Seligkeit sieht (1 Thess. 4, 17), haben wir das wahrhaft moraliiche, von Eudämonismus gereinigte Argument für die Unsterdlichkeit. Daß dem durch die Ansersbeitung Jesu Christi von Gott bezeugten Bert der menschlichen Persönlichkeit der Abatbestand entspricht, daß also die Nichtswürdigkeit der meisten menschlichen Individualistien, mit bestand entspricht, daß also die Richtswürdigkeit der meisten menschlichen Individualitäten, mit
Schopenhauer (a. a. D. S. 560) zu reden,
kein Hindernis der Unsterdlichkeit ist und mit
derselben also nicht bloß "ein Irrtum ins
Unendliche perpetuiert" (a. a. D. S. 561) und
wir nicht "auf die große Gelegenheit, nicht mehr
Ich zu sein" (a. a. D. S. 580), den Tod, als
ultima ratio angewiesen sind, beweist jede Persfönlichkeit, in der Christus Gestalt gewonnen
Tie Thatsächlichkeit der neuen Geburt widerlegt
Schovenhauers Behaubtung von der Unvers Schopenhauers Behauptung von der Unversanderlichteit des Charafters (a. a. D.) und ers füllt jomit die Borbedingung zum Eingang ins Reich Sottes (Joh. 3, 3). Freilich ift mit allebem zunächst erst eine Grundlage für die Uniterblichkeit der Gläubigen gewonnen. Doch sührt uns die Thatsächlichkeit des ewigen Lebens Just und die Lgatjauftagien des einigen Levenw durch Christum mit Notwendigkeit auf die schöpsungsmäßig gesetzte Unsterblichkeit als ihre Boraussezung. Auch Schleiermacher bezeichnet in der Glaubenslehre (1. Aufl. II. S. 626) die Annahme einer Unsterblichkeit der Gläubigen im Unterschiede von den Ungläubigen als mani=

Bon hier aus gewinnen wir auch den rechten Standpunkt zum Berständnis dessen, was das A. T. von der Unsterblichkeit lehrt. Es ift gewiß nicht richtig, daß, wie Lessing (Er-

ziehung bes Menschengeschlechts § 22) behauptet, "bie Lehre von ber Unsterblichkeit ber Seele und bie bamit verbundene Lehre von Strafe und Belohnung in einem fünftigen Leben barin Belohnung in einem kunftigen Leben darin völlig fremd sind". Daß dies nicht der Fall, geht schon daraus hervor, daß der Tod im A. T. durchweg als Strafe für die Sünde gesaßt wird (vgl. nur 1 Moj. 3; Ps. 90, 7 st.; Ps. 39, 12). Auch die Borstellung vom School beweist doch das Bewußtsein von einem wie auch immer geftalteten Fortleben nach dem Tode. Und der Scheol ein Strafort für die Gottlosen Und daß gefalteten zortieben auch vem Lode. Und die verhöfft, das wenigstens geht aus Pi. 49, 15 f. unzweiselhaft hervor. Auf der anderen Seite geht auß Pi. 49, 15 f. unzweiselhaft hervor. Auf der anderen Seite geht auch Philippi zu weit, wenn er (Kirch-liche Glaubenslehre VI. S. 57 f.) behauptet, daß die Stellen, in denen Fromme des A. T.s mit ihrem Tode in den School hinabsteigen zu müssen fürchten, denselben also als Sammelort aller Menichen betrachten, nur Ausdruck augenblicklicher Ansechtung sei, also sür sie durchweg schon den Glauben postuliert, daß sie mit dem Tode zum Anschlicher Wnschlung sei, also sür sie durchweg schon den Glauben postuliert, daß sie mit dem Tode zum Anschlucken Gottes kommen. Ansessichts einer Stelle wie Pi. 89, 49: "Wo ist der Mann... der süchern könnte seine Seele vor dem Scheolssos aller Berstorbenen als eine so selbsteverständliche sich gidt, wird man das doch nicht Schoolstose aller Berstorbenen als eine so selbste verständliche sich gibt, wird man das doch nicht sagen können. Aber daneben steht, um von den Stellen zu schweigen, die nur per consequentiam zu bemselben Resultat sühren, Pt. 16, 10 die bestimmte Erwartung der Kettung aus dem School. Und hiod 19, 25 ist doch wohl auch nur von einem Schauen Gottes jenseits des Grabes zu verstehen, zu dem sich hiods Vlaube aus der trostosen Gegenwart ausschwingt. Dazu kommen dann die Weissagungen Jesaias von einem Verschlingen des Todes (25, 8) und von dem Aussehen der Toten (26, 19) und endlich die bestimmte Verstündigung Daniels von der Auserstehung zu ewigen Leben und zu ewiger Schmach und Schande (12, 2). Auch das große Gesicht hes. 37 von dem Gesilde voller Totengebeine ist, wenn es auch nicht zunächst auf die Auserstehung der Toten geht, doch gewiß nicht ohne Abslicht von dem Gefilde voller Totengebeine ist, wenn es auch nicht zunächst auf die Auferstehung der Toten geht, doch gewiß nicht ohne Absicht gerade in das Bild wiederbelebter Totenleiber gekleidet. Die Hoffnung eines höheren, seligen Lebens geht im A. T. neben der Furcht vor einem Schaftendassein nach dem Tode einheren. Das Leben in Christo ist noch nicht erschienen. Was die Gläubigen N. T.s. hossend ausstprechen, sind nur Bostulate, die an den Namen des Gottes Jöraels sich knüpsen, ohne daß sie bestimmte Thaterweisungen Gottes zur Grundlage hätten. Darum ringt hier der Glaube beständig mit seinem Gegenteil. Wir können in diesem Sinne das Wort Philippis von der Ansechung acceptieren, nur daß dieser Zustand im A. T. nicht als zeitweiser Niedergang des sonstigen Glaubenslebens zu sassen genöchnliche Niveau, aus dem es nur mehr oder weniger vereinzelte Expediungen gibt. Aber die Vorsellungen bewegen sich in aussteigender Linie und dringen zu immer größerer

Rlarheit und Beftimmtheit hindurch. Zur Zeit Christi darf man nicht nur den Unsterblichkeits-, sondern auch den Auferstehungsglauben als die das jüdische Boll beberrschende Ansicht ansnehmen. Die Pharister, die Verfechter der Auferstehung, sind die Partei, die im Voll am meisten Boden hat. Aber auch ein Wann wie meisten Boben hat. Aber auch ein Mann wie Herodes Agrippa kann nach Apg. 26 dem Ausserstehungsglauben mindestens nicht ablehnend gegenüber gestanden haben. Wie verschieden ist selbst die Stellung eines Felix, der dem jüdischen Einslusse sich und haben. Die verschieden ist selbst die Stellung eines Felix, der dem jüdischen Einslusse sich und ber Ausstehen können, zu der Berkündigung des Paulus von Auserssehung und Gericht (bes. Apg. 24, 25) von der der das von underührten Athener (Apg. 17). Für das R. T. ist die Frage der Unsterblichkeit gelöst durch die Auserstehung Jesu Christi von den Toten. Toten.

Litteratur: Außer den bereits im Artikel Angesührten vgl. Schelling, Clara oder Zu-sammenhang der Natur mit der Geisterwelt. Ein Gespräch. Stuttgart 1865; Fechner, Zenda-vesta. Leipzig 1851; Derselbe, Das Büchlein vom Leben nach dem Tode (konstruert den Auftand nach bem Tobe in geiftvoller Beife von feinen psnchophysischen Boraussepungen aus und sucht psindophysischen Vorausjegungen aus und juch sich dabei an die Schriftlefre anzulehnen); Göldel, Der Wensch nach Leib, Seele und Geist, Dieszieits und Jenseits. Leipzig 1856; Schulz, Die Boraussegungen der christlichen Lehre von der Unsterdlichkeit. Göttingen 1861. Ju N. T. Lehre v. d. U.: Öhler, Theologie des A. T.\$, 1873, und die Kommentare von Delizsch.

\*\*Muterstar\*\* (soles charus psallentium) beibt

Deligsch.

Unterchor (solea, chorus psallentium) heißt im Unterschied vom oberen oder Ostchor, auch hoher Chor genannt, wo sich mit dem Bischosskuhl auch die Size für die höhere Geistlichkeit besinden, der eine Stufe tieser in der Vierung (s. d.) gelegene und von dem Mittelschiff durch den Lettner abgeschlossens für die ordines minores, vor allem die Sänger, Pfalmisten und Vorleserung gestellt wurde und auch den Thron für den König oder sonstigen Landessberren enthielt.

Unterent, Theodor, ein reformierter Spener, geb. 1635 in Duisdurg, studierte 1654 bis 57 in Utrecht, wo er durch Lodensteelogie des

bis 57 in Utrecht, wo er durch Lodenstein (j. d.) erswedt und in die biblische Bundestheologie des Coccejus (s. d.) eingeführt wurde. Bon Utrecht ging er nach Genf, schloß sich hier Labadie (s. d.) an und besuchte zugleich mit dem jungen Spener sleißig dessen Prophezed. 1660 zum Pfarrer in Mülsheim an der Ruhr gewählt, hielt er von 1665 an, unterstüßt von seiner Frau, den Labadieschen Erbauungsstunden ähnliche wöchentliche Versammlungen zu "Ubungen über ein Stüd in Kassel. 1660 ward er Hospiereiger in Kassel, 1670 Pfarrer an St. Martini in Vermen, um auch hier in großem Segen, besonders als um auch hier in großen Segen, besonders als gewissenwedender Prediger (s. Joach. Neander) zu wirken. Er starb 1693, von seinem Leichenzredner "eine brennende und leuchtende Fackel gleich Johannes, des Herrn Borläuser" genannt. Hm wird das Lied "Erleucht mich, herr, mein

Licht" jugefchrieben. Gein Leben in Reipens Siftorie ber Biebergeborenen 1740, Bb. III.

Sistorie der Wiedergeborenen 1740, Bd. III.

Unterhauptmann heißt nur in der Apg. von Kap. 22, 25 an wegen des Gegensates zum Oberhauptmann (s. d.), dem Chiliarden, und weiter auch, wo dieser Gegensat zurückritt, der römische Centurio, der in den früheren Kapiteln, z. B. 10, 1, und in den Evangelien, z. B. Watth. 8, 5, einsach Hauptmann genannt wird.

Unterkirche hieß entweder die Krypta (s. Krypten) oder das ihr verwandte untere Geschoß einer Doppellirche, das wohl nur zum Totengottesdienst und Begräbnis bestimmt war, oder endlich auch das Langhaus einer Kirche selbst im Gegensat zum höher gelegenen Chor.

Unterkleid, s. Kleider und Geschmeide bei den Hebräern.

unternietd, 1. Rleider und Geschmeide bei ben Hebräern.
Unternäher, Anton, s. Antonianer.
Unternäher, Anton, s. Antonianer.
Unterricht bei den Hebräern. Als erster Unterricht ist, wie überall (vgl. Plato, Polit. Opp. VI, 35: Θεός ἔνεμεν αὐτούς, αὐτὸς ἐπισταταν), so auch bei den Jöraeliten derejenige der Eitern, der Familie, zu denken.
Den heranwachsenden Söhnen soll der Bater die heiligen Gebräucheder Kassabseiter (2 Wos. 12, 26f.) und anderes deuten. Die Kinder sollen wonden Estern die Großthaten Gottes erfahren (Rf. 78. Eltern die Großthaten Gottes ersahren (Ps. 78, 3.4 u. ö.), das Geset Gottes soll ihnen eingeschärft werden (5 Mos. 6, 7). Hinsichtlich der nationalen und heil. Geschichte kam der Anblick der Ortlichkeiten, an denen die betreffenden Ereigs niffe stattgefunden hatten, der Unblid ber Dent-

maler, ber Symbole u. f. w. dem gelegentlichen Unterrichte zu Histe.
Unter den Künsten setzt diejenige des Lesens die Kenntnis und Übung der Buchstabenschrift selbstressfrählich voraus. Die Kunst des Schreibens muß in 38rael fehr frühe gelehrt und ziemlich

jelbstverständlich voraus. DieKunst des Schreibens muß in Israel sehr frühe gelehrt und ziemlich allgemein verstanden worden sein nach dem, was aus der Geschichte Gideons (Richter 8, 14) berichtet wird, welcher, zurücksehrend von dem Sieg über die (midianitischen) Könige Sedah und Zalmuna, einen beliedigen Knaben oder Jüngling die Namen der Altesten von Suchoth aufsschreiben lassen der Ligiösen Unterrichts war ohne Zweisel den in Städten des Landes zersstreut wohnenden, gleichsam über dasselbe verteilten Krieftern und Leviten die nächste Aufsche übertragen (Mal. 2, 7, "des Kriefters gabe übertragen (Mal. 2, 7, "des Kriefters hieren ihnen später zur Seite (vgl. Umos 3, 7; Jerem. 18, 18 u. ö.). Die Propheten straten ihnen später zur Seite (vgl. Umos 3, 7; Jerem. 18, 18 u. ö.). Die sog. Prophetenschulen 1 Sam. 10, 5—12; 19, 19 st.; 1 kön. 20, 35 u. ö. (vgl. d. Art. "Krophetie" Bd. V. 35 und 441) umsatzen in freier Gemeinschaft des Studiums, des Gebets, der Arbeit im Reiche Gottes ältere und jüngere, verheiratete und unverheiratete Schüler unter der Leitung hervorzagender, gottbegnadeter Lehrer (Samuel, Clias Elija). Sine Art Unterricht mögen in ähnlicher Richtung die Lehrer der Weisheit dargeboten haben, wie sie etwa in den Thoren, auf den Wassen, wie sie etwa in den Thoren, auf den Wassen und öffentlichen Pläzen der Städte zu dem Bolte redeten (vgl. das Buch der Sprüche Kap. 1—9 u. ö.). In dem 31. Kapitel des

Spruchbuchs B. 10-31 find in dem Lob des tugendsamen Beibes gleichsam die Ziele Zdeale des weiblichen Unterrichts entwickelt. unb

Idgenolamen Betoes gietasjam die ziete und Iddele des weiblichen Unterrichts entwicklt.
Daß neben der religiösen Unterweisung die sür das praktische Leben nötige Ausbildung, außer Lesen und Schreiben (siebe oden) das Rechnen, die Kenntnis fremder Sprachen u. ä. ihre Berücklichtigung gesunden haben werden, ist dei dem regen Berkehr, welcher frühzeitig das Bolk der Juden mit den Rachbarvölkern, insbesondere den Aghptern, Sprern, auch Badyloniern und Asprern, später mit den Bersern und Griechen verdand, von vormserein wahrscheinlich. Immerhin dildete gewiß die Keligion sortwährend den in erster Linie bestimmenden Inhalt, Geist und Iwoed des Unterrichts. In den letzten Ich im Anschluß an Esras Resorm diezenzufrichung) der jüdlichen Theokratie gestaltete sich im Anschluß an Esras Resorm diezenige Schristgelehrsamkeit aus, welche, ansänglich gewiß auf die Hauptsachen der göttlichen Lehre gerichtet, in ihren Ausläusern in der Zeit des Andrucks der christlichen Ara mehr und mehr in spissindigen Untersuchungen und Erörterungen und judtilen Fragen sich ergekend, dis zum Talmud hin in toter Ausprlichen Jum Talmud hin in toter Ausprlichen Insersuchungen und Erörterungen und judtilen Fragen sich ergekend, dis zum Talmud hin in toter Ausprlichen Insersuchungen und Erörterungen und sulchieh Insersuchungen und Erörterungen und sulchieh Insersuchungen und Erörterungen und sulchieh in der Beite des Zeit ihrer Schristgelehrte", "Thora" u. ä.).

Die Synagogen (i. d.) waren seit der Zeit ihrer Sticklering in den letzten vordristlichen Jahren Under Ausprlichen und Kichtleviten gestattet wurde, zu reden und zu kehren. Bor allem aber war das Heiligtum zu Ferusalem mit den dasselbe umgedenden Hallen ein Ort öffentlicher, sowohl freier als amtlich autorisierter Unterweisung für alt und jung. Gier sollte unter anderem an dem Auspressen Schrister des Schreiben Vorbres Daß neben der religiöfen Unterweifung die für

freier als amtlich autorisserier Unterweisung für alt und jung. (Hier sollte unter anderem an dem Laubhüttensest jedes siedenten Jahres das Gefey 5 Mos. 31, 10 st. aur öffentlichen Borsteinen Borste

das Geiet 5 Mos. 31, 10 ff. zur öffentlichen Borlejung fommen.)
Die Schriftgelehrten unterrichteten in der Regel unentgeltlich. Doch wurde eine Art Eintrittsgeld in Jerusalem von den Kjörtnern der betr. Schulen gleichsam für deren Mühewaltung erhoben (vgl. Jost, Geschichte des Judentums I, S. 253). Hervorragende Lehrer, wie Gamaliel (vgl. Apg. 22, 3), sammelten um sich einen großen Areis lernbegieriger Männer und Jüng-linge. Estern, welche ihre Sohne bisher im Jause durch einen paedagogus oder sonst hatten unterrichten lassen, sandten dieselben nachmals in solche Schulen angesehener Schriftgelehrter. Die religiöse Bildung wurde in diesen Schulen in solche Schulen angesehener Schriftgesehrter. Die religiöse Bildvang wurde in diesen Schulen und überhaupt um vieles höher geschätzt, als beinden sied ben Kenntnis fremder Spracken, mit der Begründung, daß letztere auch bei Unstreien und Ungelehren zu sinden sei (vgl. Josephus, Altert. XX, 11, 2). Und wenn man auch in den höheren Ständen ein gewisses Waß außerdem über eine stattliche Bibliothet versiegen und ben höheren Ständen ein gewisses Waß außerdem über eine stattliche Bibliothet versiegen ihret. Die Bevöllerung ist überand in den höheren ständen ein gewisses Waß außerdem über eine stattliche Bibliothet versiegen dach olich die Weigend katholisch; die annähernd 600 Evansallgemeiner, insbesondere griechischen Bildvang nicht entbehren konnte, so erschien doch die "Geseskunde" als untrennbar von dem Begrifferins versen gebildeten In Albrach von dem Begrifferins kand, zosephus, Altert. XV, 10, 5 gab es zu Wieden Bald, seit 2. April 1877 in Rid dem Wald Vielen den Wald dem Wald, seit 2. April 1877 in Rid dem

seiner Zeit Lehrer, welche auch jüngere Knaben in größerer Zahl zu einer Art Schule um sich jammelten; namentlich war es, wie der Talmub jammelten; namentlich war es, wie der Talmub berichtet, den Synagogen die nern, wenn sie verheiratet waren, gestattet, gegen einen entsprechenden Lohn einen Teil ihrer Zeit auf diese Khätigseit zu verwenden (Talmud S. 1592b). Bon demHochenhen schn einen (Talmud S. 1592b). Bon demHochenheniester Josua, dem Sohn Gamalas, (63—65 n. Chr.) soll die Einrichtung eigentlicher Bolks schulen in allen palästinischen Städten geplant und in einigem Umsang durchgesührt worden sein. Diese Bestredungen zerstörte aber der bald danach ausdrechende jüdische Krieg. Den Ernst der Berpstichtung zur Aufrichtung von Schulen (vgl. Luthers bekannte Schrift vom Jahre 1524) läßt das talmudische Bort ersennen: Eine jede Stadt, ein jeder Fleden, darin keine Schule, werde in den Bann gethan und, wenn dies nicht hilft, zerstört, weil ein solcher Ort die Birtung des Geistes Gottes sindert. Denn "durch den Dampf aus dem Munde der Kinder (in Gebet, Gesang, Bekenntnis, Antwort auf die Frage des Lehrers) wird die Welte erhalten".

Näheres in den Werlen zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts von Schwarz, Cramer, Schmidt u. a.

Unterrichtslehre, sirchliche, satechese, Katecheil, Katechismus und Katechismus-unterricht. berichtet, ben Synagogendienern, wenn fie

unterricht

unterricht.

Unterscheidungssahr, s. "Diskretionsalter".

Unterscheidungssehren der verschiedenen Konfessionen sind biejenigen Lehren, in denen bie verschiedene prinzipielle Stellung derselben besonders hervortritt, ohne daß mit der Darsstellung derselben, die hauptsächlich populärpraktischen Zweden dient, die wesentliche Eigenstümlichkeit seder Kirchengemeinschaft erschöhlt würde. Ein äußerst brauchbares und deshahl immer wieder aufgelegtes Büchlein ist die spatimener wieder aufgelegtes Büchlein ist die spatimener wieder aufgelegtes Büchlein ist die spatimener wieder aufgelegtes Bichlein ist die spatimener wieder aufgelegtes Bichlein ist die spatimener wieder aufgelegten Brüchein von Se. Graul, Die Unterscheidungssehren der derschiedenen christlichen Besenntnisse. Im übrigen siehe: "Bosemis" und "Symbolit".

Unterthor heißt Hel. 40, 19 im Tempelgesicht das östliche Thor des äußeren Tempelsvorhofs; das richtige Berständnis der Stelle

porhofs; das richtige Berftandnis der Stelle bietet die rev. Bibel.

Unterwalden, einer ber 3 Urfantone ber Schweig, ber etwa feit bem 13. Jahrhundert biefen Ramen führt, wird aus ben beiben halbtantonen Namen führt, wird aus den beiben Halblantonen Obwalden mit 15030 und Nidwalden mit 12520 Einwohnern gebildet. In Ob dem Wald ift Sarnen, in Nid dem Wald Stans die Hauptstadt; in beiden Städten befindet sich je eine humanistische Anstalt, wie auch im Stift Engelberg, das außerdem über eine stattliche Bibliothet verfügt und das bedeutendste unter den 6 Klöstern des Kantons ist. Die Bevölkerung ist überwiegend katholisch; die annähernd 600 Evangelischen werden von dem Geistlichen in Albnach

Balb ist rein bemokratisch und überträgt der Landgemeinde das Recht der Gesetzebung. Zur Bundesversassung der Gesamtschweiz nimmt der Kanton eine etwas abgeneigte Stellung ein.
Geschichtlich tritt der Kanton zuerst im 8. Sahrhundert als alamanische Ansiedbung auf.

Schichundert als alamanische Ansiedlung auf, kommt unter fränkische, burgundische und deutsche Oberhobeit, wird von Innocenz IV. mit Bann und Interditt belegt, weil er auf seiten Friedzichs II. sind, und erlangt 1308 bezw. 1309 die Reichsfreiheit. Im übrigen ist seine Geschichte mit der Schweiz, Sonderbund, Pfassender.

C. Schweiz, Sonderbund, Pfassender.

Unus sanetus (einer ist heilig, einer der Herr, Jesus Christis, in der Herrischeit Gottes des Baters) bildete in der ältesten Kirche ein Stüd der Abendmahlssturgie unmittelbar hinter dem Sancta sanctis (s. d.) und gesolgt von dem Gloria und Benedictus. Es führt sich auf den uralten Morgenhymnus zurück, der auch die Grundlage des sog, großen Gloria bildet, und den uralten Morgenhymnus zurück, der auch die Grundlage des sog, großen Gloria bildet, und hindet sich auch jest noch an jener Stelle in der griechsichen und armenischen Liturgie. S. Abendmahlsseier Bd. I, S. 16 b und Liturgie Bd. IV, S. 290 a. S. 290 a.

Unveränderlichfeit Gottes, f. "Immutabili-

tas dei".

Unveränderlichteit Gottes, \text{\text{1. "Immutabilitas dei".}

Unwann, Erzbischof von Hamburg-Bremen (1013—36), benutte seinen Reichtum zur Ausbehnung der Metropolitangewalt über Dänemark, Schweden und Norwegen, richtete das in Trümmern liegende Hamburg wieder auf, derschiede des Seighteuens, erbaute und widmete daselbst dem Corveyer Schutzpatron St. Beit die jetige Liebstrauenstirche und rottete die letzten Resie des Heidentums im Oldenburgtischen aus ("heilige" Haine, an deren Stelle er 12 Kirchen dauen ließ). Seine Grabstätte sand er im Bremer Dom.

Unwissenseitsstünde, \text{\text{1. Schwachheits}\schwinde.}

Unzialen, Buchstaben, welche die Länge eines Bolles (uncia) haben, ursprünglich auf Monumenten angewendet. Nach Ersindung der kleineren Buchstaben und der Kursipsschrift blieb die Benennung für die größeren, mit dennen die ditesten Handschieften (Unzialhandschriften) gesichrieben sind; daher Unzialfandschriften, schrift mit nur großen Buchstaben.

Unzialhandschriften, \text{\text{1. Unzialen.}}

mit nur großen Buchstaben.

Unzialhandschriften, s. Unzialen.

23. Kapitel an (B. 21 ff.) vor, weil hier wiedereiholt neben dem eigentlichen Wort für Huereiein anderes gedraucht ist, das allerlei Schandsthat, hauptsächlich aber Fleischsslünde bezeichnet. Dann erscheint der Ausdruck in den Aportryphen und im N. T. häufig als Übersehung eines Wortes, das Lüsternheit und Ausschweisung bezeichnet. So sindet er sich Mark. 7, 22; 2 Kor. 12, 21 und Gal. 5, 19, mit Huerei zussammen genannt, an den übrigen Stellen, wie Eph. 4, 19, im Sinne dieser Sinde.

Upanishad, philosophische Traktate zu dem indischen Beda (s. d.), in denen uns die Anstänge der späteren philosophischen Systeme der Inder erhalten sind.

Upharfin, f. Mene, mene, tekel upharfin. Uphas, ein Land, aus dem Gold bezoge wurde, Jerem. 10, 9, und im Urtezt Dan. 10, Alte jüdische und sprische Erklärer haben ein sach Ophir (s. d.) für Uphas gesett; allerl andere Erklärungsversuche haben keine größe Wahrscheinlichkeit erzielt, die unbekannte Geger zu bestimmen.

zu bestimmen.

Upsala, in der Ebene Fyrisvall, der sager umwobenen Stätte der ältesten schwedischen Gschichte, gelegen, ist die religionsgeschichtlich wich irigste Stadt Schwedens. Seit dem Sturz de Banen-Religion (Thr oder Frehr, Sit Sigtum im 8. Jahrhundert ist Ilpsala Mittelpunkt de Asentult mit einem großen Odin-Tempel, derst um 1100 zerstört wurde. Bald wurde eMittelpunkt der christlichen Kirche Schweden Nicht lange vor 1160 war das Bistum gründet; schon 1163 erhebt es Alexander II zur Metrovole: die Unterordnung unter Lund, de gründet; ichon 1163 erhebt es Alexander II zur Wetropole; die Unterordnung unter Lund, de Primatssis über die heutigen 3 nordischen Reich wurde nach langen Kämpsen 1367 abgeschüttel noch um 1445 Erlaß der statua provincial provinciae Upsaliensis; mehrere Synoden tagte dier. 1523 ersolgte durch Claus Petri (s. d.) deinsührung der Resormation; Weihnachten 152 wurde ein Religionsgespräch abgehalten; 153 Umwandlung in ein lutherisches Erzbisktni (Lars Petri); 1571 bestätigt eine Synode dinzussührende lutherische Agende; 1593 Arnahme der CA. und Beschluß der Fernhaltun aller anderen Konsessionen; seitdem ist der Erzbischen Vollagen Vollagen Pischoffen. Die Universität hier wurde gegründet 147 und empfing ihre Statuten von Karl X. Gustai ihr berühmtester Lehrer war der Botaniter Linne nach der alten Landeseinteilung sind die Erzbeter in 12 Wetstanus erwideren

ihr berühmtester Lehrer war der Botaniker Linne nach der alten Landeseinteilung sind der dien Landeseinteilung sind der alten Landeseinteilung sind der alten Landeseinteilung sind der alten Landeseinteilung sind der Landeseinteilung sind der Etaldese, die Etaldese, die der einem Schloß des Gusta Wasa (1548) ist zu nennen die Kathedraligotischer Ziegelbau, begonnen um 1289 durt den Franzosen Etienne de Bonneuil, vollende Altofe Staden dem Dom in Drontheim die schönstender Stiche Stadeseinteilung die Kone. Früher Kesidetet in ih Königin Christine, die Tochter Gustav Abolse auf die Krone. Früher Kesidenz der Könige ist heute Upsala Sig des Landeshauptmann sur deichnamigen Län (Kreis).

11. Kater des Etiphal, eines helben Davide Chron. 12 (11), 35.

Ur, Vater des Etiphal, eines helden Davide 1 Chron. 12 (11), 35.

Ur Rasdim, d. h. Ur in Chaldda, heif 1 Mos. 11, 28. 31; 15, 7 und Nehem. 9, 7 de Ort, von dem aus Abraham nach Mesopotamie gezogen ist; s. Chaldda.

Urban, ein Christ in Rom, den Paulu "unseren Gehilsen" nennt, woraus sich schließe lätzt, daß er in der Gemeinde als thätige Lehrer des Evangeliums bekannt war, Röm. 16, 5 Urban, Päp ste. — 1. Urban I. war nac Eusebius (Hist. eocl. VI, 21 und 23) in de Jahren 223—230 Bischof don Rom. Seicheiligentag ist der 25. Nat, als Attribut sühr er die Traube, weil er in Deutschland al

Batron ber Weingärtner galt, was wohl auf Berwechselung mit Urban von Langres zurüdzuführen ist, der in Frankreich als solcher versehrt wurde. — 2. Ur ban II., vorher Odo von Lagny aus Chatillon, Archibiakonus in Rheims, egri wurde. — 2. Ur ban II., vorger Lov von Lagny aus Chatillon, Archibiafonus in Kheims, dann Klumiazenser unter Abt Hugo, 1078 Karsdinalbischof von Ostia und Legat Gregors VII. in Teutschland, wurde am 12. März 1088 als Rachfolger Viktors III. in Terraccina von einer Anzahl Kardinäle und Bischöse zum Papst erswählt, während der von Heinrich IV. eingesette Gegenhapst (s. Clemens IIIa) noch in Kom herrschte. Der neue Papst, der sich durchaus als Anhänger Gregors VII. bekannte, aber in seinem Aufreten milder und schmiegsamer war, konnte sich zwar in einem Teile von Kom zeitsweise behaupten, mußte aber den Stützpunkt seiner Stellung immer außerhalb suchen. Er versammelte seine Anhänger auf mehreren Spenoden, suchte Berbindung mit des Kaisers Feinden in Deutschland, deren Parteigesüge er deseschiede, indem er die Ehe zwischen der Martzgräfin Mathilde von Tuscien (s. d.) und dem jungen 17 jährigen baprischen herzogssohn Welfstiftete. Wehrsche Berhandungen mit hein zich IV. Wihrten nicht zum Liese de dieser feinen gräfin Mathilbe von Tuscien (s. d.) und dem jungen 17 jährigen baprischen herzogssohn Welf kiftete. Mehrsache Verhandlungen mit Heinrich IV. sührten nicht zum Ziele, da dieser seinem Bapst, der ihn gekrönt hatte, nicht sallen lassen wolke und konnte. Als Heinrich auf seinem dritten Kömerzuge 1090 nach Rom kam, hielt sich Urban auf normannischem Gebiet und verband sich mit Konrad, dem ältesten Kaisersohn, der sich gegen seinen Bater empörte. Das Bündnis der oberitalischen Städte befreite den Bapst von seines Feindes Macht, und Ende des Jahres 1093 konnte Urban in Rou einziehen und sich als Herr sühlen. Im März 1095 hielt er eine von seinen Gesinnungszenossen aus allerlei Ländern zahlreich besucht Synode zu Viacenza. Hier wurden alle Bestimmungen Gregors gegen Priesterche und Simonie neu bestätigt; der andere Rapst wurde wiederholt exfommuniziert, aber Abelseid, heinrichs IV. Gemahlin, die ihm entslohen war und nichtige Anklagen wider ihn erhob, seierlich von aller Schuld freigesprochen. Dagegen wurde Philipp I., König von Frantreich (s. d.), in Sachen seines Sehekruchs neu ausgegeben, sich zu rechtsertigen. Schon auf dieser Shnode berrieb der Papst eifrig das Wert des Areuzzuges, das nachber in Elermont Gestalt gewann und als dessen Urbeber er betrachtet werden muß (s. Bd. IV, S. 109). Im Herbst desselben Inhese bersammelte Urban Bertreter der Kirche aus allen Ländern Europas zu Elermont. Hier wurde der schäftste Ton angeschlagen im Sinne Gregors alle seine Rampsgesete gegen den Statat wurden bestätigt, sogar die Leistung des Lehnseides wurde den Gessen Lande wurde König Bhilipp gebannt, und der Kapst erlangte durch Lehnseides wurde den Geistlichen unterlagt. Heiner in seinem eigenen Lande wurde König Philipp gebannt, und der Papst erlangte durch seine ersolgreiche Kreuzdredigt und mehrere weitere Synoden auf französischem Boden eine solche Macht, daß der König nachgeben mußte (s. Philipp I.). Seine letzen Lebensjahre verzlebte Urban in Rom als sast unumschränkter herr der Kirche, aber ohne bemerkenswerte Eins

griffe in den Lauf der Dinge. Als Jerusalem erobert wurde, lag er auf dem Sterbebette. Er starb den 29. Juli 1099. Lebensdeschreibung von Stern, Berlin 1883. — 3. Urban III., Houbert Erivelli aus Mailand, seit Ansang des Jahres 1185 Erzbischof von Mailand, wurde als Nachfolger Lucius' III. (s. d.) am 25. November 1185 zum Kapste gewählt im erkennbaren Gegensatzu Ausster Friedrich I., der bei der Eroberung Mailands 1162 Berwandte von ihm hatte gesangen seken und mishandeln lassen. ber Eroberung Naisands 1162 Verwandte von ihm hatte gesangen seinen und mißbandeln lassen. Der Papst konnte es nicht hindern, daß der Raiser in Maisand die Vermählung seines Sohnes heinrich mit Konstanze, der Erbin des Normannenreiches, prunthaft seierte und auch Bischöfe sand, die das junge Paar krönten. Diese letzteren wurden dasür vom Papste abgest, und er selbst forderte energisch die Masthildischen Güter vom Kaiser zurüch, beschwerte sich über allerlei Eingrisse desselben in kirchliches Recht und weihte schließlich gegen seine eigene Zusage dem Archidiakonus Folmar in Trier zum Erzbischof, obwohl seine Bahl für ungültig ertlärt worden war. Da besetzte König heinrich den Kirchenstaat und schloß den Papst in Verona ein, wohin er sich zurückgezogen hatte. Der ein, wohin er sich zurudgezogen hatte. Der Raiser aber gewann auf dem Reichstag zu Gelnhausen 1186 die meisten beutschen Bischofe Raiser aber gewann auf dem Reichstag zu Gelnhausen 1186 die meisten deutschen Bischöfe für sich, und diese forderten den Kapst schließlich auf, sich mit dem Kaiser zu vertragen. Urban rüstete sich zum schärften Biderstand, starb aber plözlich zu Ferrara den 19. Oktober 1187. Man sagte, er sei vor Schmerz über die Exoderung Jerusalems durch Saladin gestorden.

— 4. Urban IV., Jakob Kantaleon, ein Schuhmacherssohn aus Tropes in der Champagne, Bischof von Berdun, dann Patriarch von Jerussalem, reiste von da 1261 nach Viterbo, um Hilfe sür die Christen im Orient zu erbitten, und erlebte da den Tod des Kapstes Alexander IV. Als gelehrten und geschäftskundigen Mann wählten ihn die acht Kardinäle, die es noch gab, am 29. August zum Kapst. Er vermehrte alsebald ihre Jahl, um den verblichenen Glanz der Kurie auszufrischen, und suchte Ordnung zu ichaffen im päpstlichen Regiment und in den Finanzen. Mansred von Sizilien, noch im Kann besindlich und der gesährlichste Feind Roms, verheiratete seine Tochter an Keter von Aragonien und gewann so neue Kundesgenossenschaft. Der Kapst hatte das vergeblich zu hindern gesucht. Wehr Wills hatte er mit seinem Streben, die Wahl Konradins, des lezten Hochenschaften, zum König zu hintertreiben; die geistlichen Kurfürsten Deutschlands musken sie bes Streden, die Wagl Kontadins, des legten Hogen-stausen, zum König zu hintertreiben; die geist-lichen Kurfürsten Deutschlands mußten sie be-kämpsen auf seine Anweisung. Als gefügtgen Hern von Unteritalien suchte sich der Papst Karl von Anjou aus, mit dem er in förmliche Verhandlungen eintrat troß des Widerspruchs, den König Ludwig der Heilige dagegen erhob. So mußten freisich die Bemühungen Manfreds, So mugten freilich die Bemügungen Wangress, Frieden mit dem Papst zu schließen, vergeblich sein. Bieser drang nordwärts vor, und Urban ließ ihn auf einer Kirchenversammlung wiederholt bannen und absehen. Die Römer aber ernannten Karl von Anjou zum Senator von

Rom. Bevor dieser in Italien ankam, geriet der Kapst in große Bedrängnis durch Mansreds Truppen; er zog sich nach Berugia zurück und starb da den 2. Ottober 1264. Urban hat das Fronleichnamssest (s. b.) eingesührt. — 5. Urban v., Wilhelm Grimoard von Grisac im Languedoc (Diözese Mende), Benediktiner, Studienlehrer und zulest Abt in Marseille, wurde, während er als Legat Innocenz VI. in Italien wellte, am 28. Ottober 1362 in Avignon zum Papst gewählt. Die Aufrechterhaltung der kirchenstaatlichen Wacht in Italien kostete ihm viel Müße und viel Geld, und die Kömer sorberten die Kückerbes Papstes. Betrarca (s. d.) fragte ihn, ob er lieber unter den Sindern von Avignon, als unter den Aposteln und Rärthrern von Kom dereinst auserssehen wolle, Rärthrern von Rom dereinst auferstehen wolle, und da der Papst es wirklich ernst nahm mit seinem Umte, so ließ er die Mehrzahl seiner Kardindle in Avignon und zog mit nur acht von ihnen 1367 in Rom ein. Kaiser Karl IV. (s. d.) kam nach Nom, und Johannes V. Paläoslogus (s. d.) trat zur römischen Kirche über. Aber beide konnten ihm nicht helsen, die Aufstände des Abels und der Städte zu unterbrücken, und so beschloß er, wieder nach Avignon zurüczusehren, obwohl die heilige Birgitta (s. d.) ihm weißsagte, er werde dort bald sterben. Und wirklich ist er drei Monate nach seiner Ankunst am 19. Dezember 1370 zu Avignon gestorben. Urban war streng gegen kirchliche Rishbräuche und Sünden der Kleriker; er daute viel in Rom und Svignon und sandte zum Martyrern von Rom dereinft auferstehen wolle, Wisdräuche und Sunden der Kleriter; er daute viel in Kom und Avignon und sandte zum erstenmal die goldene Rose aus und zwar an die Königin Johanna von Neapel. Er kann gewissermaßen als Ersinder der dreisachen päpste-lichen Krone gelten, weil er eine Bildsäule des Baulus mit einer solchen versehen ließ. In Deutschland hat er ein böses Andenken hinter-Baulus mit einer solchen versehen ließ. In Deutschland hat er ein böses Andenken hinterlassen der eine burch seine nach langer Zeit zum erstenmal wieder vollzogene Sendung von Inquisitoren zur Bersolgung der Begharden und Beghinen (s. Bd. III, S. 454 b.). Biographie von Magnan, Karis 1862. Bgl. auch die Vitas paparum Avenionensium von Baluzius. — 6. Urban VI., Bartholomäus Prignano aus Reapel, gelehrter Kanonist, Erzbischo von Bari, wurde den 7. April 1378 zum Kahst gewählt, weil die Kömer in ihrer Besorgnis, daß der beilige Stuhl nach Avignon zurückwandern würde (s. Gregor XI.), mit den Bassen in der Hand die Wahl eines Italieners sorderten. Aber Urban, der das Beste wollte, vermochte seinen seinen schaftlichen Eigenstinn und Jähzorn, dessen hoher Erad gelegentlich an Bahnsinn grenzte, in keiner Weise zu zügeln und verletze mit kränkendem Kardinäle nach Fundi, erstärten Urbans Baht sur erzwungen und wählten einen neuen Kardinäle nach Fundi, erkärten Urbans Baht sur erzwungen und wählten einen neuen Papit (s. Clemens VIIa.). Aber Urban ernannte sich neue Kardinäle, Katharina von Siena (s. b.) trat für thn ein, und Deutschland mit den nördlichen Ländern hielt ihn für den richtigen Papst. Geen seine Sauntseindin in Italien. Kodanna lichen Ländern hielt ihn für den richtigen Papft. Gegen seine Hauptseindin in Italien, Johanna von Reapel, wiegelte er den Herzog Karl von Durazzo auf, den er in Rom zum Könige von

Sizilien und Jerusalem frönte. Dieser besieg bie Königin, die im Gefängnis ihren Tod fan Er hätte Urbans bester Helser werden un bleiben können, zumal auch herzog Ludwig vi Anjou, der von Johanna erwählte Erbe, de der Gegenpapst aus Teilen des Kirchenstaat ein neues Königreich Adria zugesprochen hat sich in Jtalien nicht halten bennte. Über Uban verseindete sich mit Karl wegen Capua, dier sich beandpruckte, und that den Kön ban verfeindete sich mit Karl wegen Capua, di er für sich beanspruchte, und that ben Kön in den Bann, indem er eine Unzahl Kardinä des heimlichen Einverständnisses mit jenem b schuldigte und gesangen setzen ließ. In Noce wurde er vom König belagert, verkündete ab jeden Tag aus einem Fenster des Schloss unter Glodengeläute aufs neue den Bannstu jeden Tag aus einem Fenster des Schlossunter Glodengeläute auß neue den Bannstugegen den Feind. Endlich entlam er aus Noce und konnte sogar seine Gesangenen mit sich sühre In Genua, wo er längere Zeit weilte, ließ fünf dieser Kardinäle hinrichten unter der Bschuldigung, sie hätten ihm unter Kuratel stells wollen. Dann hat er sich an verschiedenen Ortausgehalten. Nach Karls Tode wollte er Neapel thätig eingreisen, brachte aber kein Heaustell hießen ihm unter Kuratel stells wollen. Dann hat er sich an verschiedenen Ortausgehalten. Nach Karls Tode wollte er Neapel thätig eingreisen, brachte aber kein Heaustell hießen ihm die sich sie sich karls Tode wollte er Neapel thätig eingreisen, brachte aber kein Heaustell, Heaustell hie hie hießen und kann die stellschaften und des Festes Mar seinsuchung wird auf Urban zurückgesüssell, Bd. IV, S. 460 b), desgleichen die Herausgestell, Sieter VI. zu berichtigen ist). Debensbeschreit und der Krist sie Kaluzius (s. o. Urban V.). — 7. Urban VII., Johann Baptisse Castagna aus Kon Erzbischof von Rossan, durch einen Ohei den VIII., Papst 1623—44, Masse VIII. deboren 1568 in Florenz, durch einen Ohei der Protonotar an der Kurie war, frühzeit in den päpstlichen Berwaltungsdienst gezog und im Collegium Romanum ausgebild mehrsach als Runtius in Frankreich verwenderward sich als reichbegabter, wohlgeschulter Mar die volle geschäftliche Tächtigkeit sir das päpster volle gesc erwarb sich als reichbegabter, wohlgeschulter Mar die volle geschäftliche Tüchtigfeit für das pap erward sich als reichbegabter, wohlgesmutter Rar die volle geschäftliche Tüchtigkeit für das pähyliche Amt. Er war gesehrter Jurist, begeistert Berfechter der firchlichen Gewalt und nedenhauch noch Dichter, als welcher er hauptsächlißsalmen und sonstige biblische Gedichte in ar tite Bersmaße drachte (gedruckt Kom 1631 u. ö Das hinderte ihn aber nicht, sich mit Bolitit zbeschäftigen und Kriegswissenschaft zu studiere Rach der kurzen Rezierung seines Borgänge (s. Gregor XV.) vereinigten sich die meiste Stimmen der verschiedenen Parteien auf Baberini, der es zum Kardinalpresdyter und Erdsichof dom Spoleto gebracht hatte. Man sager habe seder Kartei versichert, daß er eisegner der anderen sei. 55 Jahr alt und eidurchaus gesunder Rann, ergriss er thatkräft die Bügel des Regiments. Er regierte in völlige Selbstherrlichkeit, ließ die Kongregationen ih Geschäfte erledigen, hielt aber nur selten Kossischer mit hochmütigen Bemerkungen zurür wie daß er allein mehr verstehe, als alle Ka dināle zusammen genommen, und ähnliche. Seine Familie durfte sich bereichern, aber nicht sich in die Geschäfte mengen. Sein Bruber und später ein Resse war General, zwei andere Ressen waren Kardinäle, und sie alle haben im Lauf der Jahre große Bermögen gesammelt; aber ihren Einsluß auf Regierungsmaßregeln dursten sie einer Keistung hat er die Helden. Zu Beginn seiner Regierung hat er die Helden sein Borgänger in die Weg geleitet hatte, nämlich des Jgnatius Loydla, des Franz don Kavier, des Alohsus don Gonzaga und des Khilipd Reri. Bald aber wandte er sich den Maßregeln zu, die den äußeren Schuß des Kirchenstaates bezweckten. Er daute Castelfranco an der Grenze der Legation Bologna, besestigte in Kom Castel San Angelo, legte im Batisan ein Zeughaus und in Tivoli eine Gewehrsabrit an und das Militär wurde vermehrt. Civitavechia wurde Freihasen, in dem leider die Seeräuber ihre Beute versauften. Im Jahre 1626 sügte Urdan das derzogium Urdino als heimsallendes Lehen dem Kirchenstaate hinzu. Im solgenden Jahre batte er endlich Gelegenheit, sich in die große Bolitik der schweren Kriegszeit zu mischen. Bei dem Streite zwischen Kabsdurg und einem stranzösischen zwer der Kamilie Gonzaga um die Erbsolge in Mantua erteilte der Kapit Dispensation zur Vermählung der Lepten Erbin, die im Kloster war, mit dem französischen Thronseiden, ohne den Kaiser als Lehnsberrn zu fragen. Damit hatte er sich als Gegner der Hodsburger bekannt, deren Maßregeln gegen die Krotestanten Damit hatte er sich als Gegner der Habsburger bekannt, deren Mahregeln gegen die Protestanten er billigte, deren Machterweiterung er aber nach Kräften verhinderte. Er verhandelte mit Richeer billigte, deren Machterweiterung er aber nach krüften verhinderte. Er verhandelte mit Richelien wegen bewaffneten Einschreitens Frankreichs zugen Ofterreich, er hatte seine Holzung Wallensteins forderten. Den Krieg gegen Gustav Udolfden Kurfürsten die Absehung Wallensteins forderten. Den Krieg gegen Gustav Udolfdom Schweden erklärte er süx eine weltliche Anstelgenheit, die mit der Religion nichts zu thun debe, aber zur Zerkörung Magdeburgs beglückwinsche aber zur Zerkörung Magdeburgs beglückwinschte er den Kaiser und judelte über Gustav Udolfs Tod. Dieser Politik hatte es der Papst zu danken, daß er auf den weiteren Gang der Dinge und die Friedensverhandlungen keinen ausgeichenden Einsluß mehr ausälbte. In seinen letten Lebensjahren sührte er noch Krieg gegen den Derzog von Varma, dem er 1641 im Interesse windiger Schuldner die Gebiete von Castro und Konciglione entrissen hatte. Da keine Entscheidung durch Wassen herbeizusühren war und der Kapst kein Geld mehr hatte, mußte er sich die Bermittelung der Franzosen gefallen lassen, die wesentlich zu gunsten seinen Seindes geschah. Dieser Friede wurde am 31. März 1644 gesichlossen, und der Kummer darüber hat wohl den Tod des Kapstes beschleungt, der am 29. Juli eintrat. Nus der Zahl seiner geistlichen Regierungshandlungen ist noch hervorzuheben: die Gründung des Seminars sür die Brodaganda im Jahre 1627, die neue Auszabe des römischen Breviers (s. d.) von 1629, die neue Untersuchung gegen Galilei (s. d. 1) im Jahre 1636, die Berdammung des Jansenise

mus (s. b.) im Jahre 1642. Er erteilte den Karbinälen, den geistlichen Kurfürsten und dem Größmeister der Waltheser den Titel Eminentissimus. Lebensbeschreibung von Nicosetit, 8 Bde. Handsprift in der barberinischen Bibliothek (von Kanke kritisch benust). Bgl. Gregorovius, Urban VIII. im Biderspruchzu Spanien, und zum Kaiser, Stuttgart 1879. Die übrige Litteratur s. Elemens, Käpste.

Urban, Heinrich, einer der weniger befannten Gelehrten vom Ersurter Humanistensfreise, stammte aus Orb bei Gelnhausen. Mansindet für ihn gelegentlich die Bezeichnung Honricus Fastnacht de urds. Alls Student 1494 an der empordlühenden Universität Ersurt immatrikusert, kam er naturgemäß in mannigsache

an der emporblühenden Universität Ersurt immatrikuliert, kam er naturgemäß in mannigsache Berührung mit dem dort aufkommenden Humanismus, ohne aber zunächst gerade tief davon beeinflußt zu werden. Erst durch seine nähere Bekanntschaft mit Mutianus Nusus (s. d.), mit dem er dann später einen regen Brieswechsel unterhielt, wurde er selbst so recht eigentlich Humanist. Bon seinem sonstigen Lebensgange ist nur soviel mit Sicherheit bekannt, daß er ihen Jahren 1509 und 1510 in Leipzig zum Baccalaureus und Magister promodierte, und daß er eine Zeitlang als Ciserziensermönch im Kloster Georgenthal gelebt hat. In sittlicher Beziehung war er nicht ohne Mael. — Litt. R. Krause, Arieswechsel des Mutianus Ausus. — Allgem deutsche Biographie, XXXIX. 345 f. Urbanistinnen nennt man diesenigen Klarissinnen school, die die vom Kapst Urdan IV.

— Allgem. beutsche Biographie, XXXIX. 345 f.

Urbanistinnen nennt man biesenigen Klastissinnen (s. d.), die die vom Kapst Urban IVkurz vor seinem Tode im Jahre 1264 auf Anraten des Ordenszenerals, des Kardinals Cajetan
(Bonaventura), gegebene mildere Ordensregel
annahmen. Nach dieser war es den Klöstern
gestattet, zur Bestreitung des Unterhaltes ihrer
Ungehörigen sestes Einkommen sich zu sichern, und
ferner die Schwestern nicht zu beständigem Fasten
verpslichtet. Diese mildere Ordensregel sand in
den Klöstern aller Länder Eingang, und die ihr
folgten, hießen nun Urbanistinnen. Nur in
stalien und Spanien hielt man an der primitiveren Strenge sest, und die ihr solgenden behielten den Ramen Klarissinnen bei.

Urbanns, ein Italiener, Orator des Markgrasen von Nontserrat, suchte Luther 1518 zu
bestimmen, auch ohne kaiserliches Geleit vor
Cajetan zu erscheinen. Er, nicht Cajetan, war
es, dem Luther auf die Frage, wo er bleiben
wolle, wenn ihn der Kurfürst sallen ließe, die
schöne Antwort gab: "Unter dem Himmel".
Rüßeres über die Unterredungen des Urbanus
mit Luther s. Meurers, Luthers Leben, S. 122.

Urbanus Rhegius, s. Rhegius Urbanus.

Urchristenum bezeichnet die erste in sich eigenartige Entwicklungsstuse der driftlichen Kirche,
also vor allem das apostolische Zeitalter, aber nicht
nur dieses, sondern die seinen Nachball bildende

also vor allem das apostolische Zeitalter, aber nicht nur dieses, sondern die seinen Nachhall bildende nur diese, jondern die jeinen Adaghall bildende Beriode mit eingeschlossen, in welcher die lebensbige Originalität jener Jugendtage der Kirche allmählich erblaßt oder in den steiseren Linten der altsatholischen Kirche sich zugleich beseisigt und veräußerlicht, also etwa das erste Jahrshundert der Kirche von ihren Ansangstagen an bis um 150 n. Chr. — Eine geschichtliche Theorie über den Berlauf und die Bedeutung dieser Beriode entwidelte der Tübinger F. Chr. Baur (f. d. und Tübinger Schule II); auf Grund von geschichsphilosophischen Boraussehungen der Hegelschen Schule und mit hilse einer zu jedem durch jene erforderten Dienste willigen Litterarkritik verstand er es, das Urchristentum darzustellen als einen Kampf des genuinen rein südisch-nationalen Christentums Jesu und der Urapostel mit dem ihm durch Paulus gegensüdergestellten hellenisch-universalen Christentum, ein Gegensah, der sich alsdann in den Kompromiz der alkatholischen Kirche auflöste. Gegen diese Unschauung seste A. Kitschl (f. d.) in der 2. Auflage seiner "Entstehung der alkatholischen Kirche" 1857 die richtigere durch, die, statt einen diametralen Gegensah zwischen Petrinismus und Baulinismus als die treibende Kraft der urchrisssichen Entwicklung zu konstruieren, in der urdriftlichen Entwidlung ju tonftruieren, in ber Berfon Jefu und bem Glauben ber Apoftel ben Berson Jesu und dem Glauben der Apostel den gemeinsamen Ausgangspunkt der späteren Richtung sah, den überwiegend heidenchristlichen Tharakter der Urkirche konstatierte und Jesum, nicht Kaulum, als den eigentlichen Stifter des ökumenischen Christentums gelten ließ. Schärfer freisich noch als von Ritschl selbst ward dann in seiner Schule (A. Harnach, H. Schulz) der Gedanke ausgeprägt, daß schon die erste Generation dieser Periode, nämlich die adsostolische Zeit und ihre Führer, das grundlegende Evangelium Jesu in falscher Richtung ausgedeutet und so die Entwicklung auf irrige Bahnen gedrängt habe. Endlich hat D. Pfleiderer (j. d.) in seinem Werke. "Das Urchristentum, seine Geschichte und Lehren 1887 den Gedanken durchzuschlung in der paulinischen Schriftusverkündigung einerseits, in dem vorchristlichen jüdischzerchündigen Hellenismus anderseits Thrifusverkündigung einerseits, in dem vorchrift-lichen jüdichi-griechichen Hellenismus anderseits ihre treibenden Kräfte besessen habe, aus deren wechselseitiger Durchdringung sich die verschiedenen Entwicklungssormen des Urchristen-tums begreisen. — Seinen triebkräftigen Un-fangspunkt hatte das U. in dem auf Jesu Birken, Tod und Erhöhung begründeten Glauben an ihn als den Christus, welcher zuerst in Jerusa-lem eine kleine Gemeinde von Gläubigen schu und in deren geistigen Führern, den Aposteln, eine ebenso individuell mannigsaltige wie inner-lich einheitliche lehrhafte Ausprägung erhielt. eine ebenso individuell mannigsaltige wie innerlich einheitliche lehrhafte Ausprägung erhielt.
Rachdem die Verkündigung des Evangeliums
rasch dis an die Grenzen der jüdischen Kation
vorgedrungen war, war es Paulus, der es in
dem geographisch und kulturell weiten Gebiete
des römischen Reiches einbürgerte. Neben das
ursprüngliche Judenchristentum trat so als gemeindebildendes Element ein Heichenchristentum,
das mit jenem die verschiedenartigsten Wischungen
einging; zu prinzipiellem Gegensas entwickliche sich dies Verhältnis zunächt nur vereinzelt,
stärfer tritt seit der Zerstörung Jerusalens eine
sektistentums zu Tage, das sich aber nur an der
Beripherie der Kirche zu halten vermochte und
für das Ganze derselben ohne sichtbaren Einsluß blieb. Daß die Kirche frühzeitig auch über

ungen utzett; ohne dag eine eigentliche Acisson arbeit getrieben wurde, breitete sich noch ziehen Lebzeiten und nach seinem Tobe die Kird durch die stillwirkende Anziehungskraft ihr Glaubens und Lebens weiter und weiter au Die rechtliche Form ihrer Existenz sanden dahlreichen so entstandenen kleineren oder größere Ortsgemeinden in der Anlehnung an der der weiter ind sichtlicher Sungagengemeinden oder der weiter weiter Ortsgemeinden in der Anlehnung an die Forjübischer Synagogengemeinden oder der we verbreiteten heidnisch-religiösen Brüder- ur Genossenschaften. Doch glüdte es ihnen nur eit beschränkte Zeit, unbeachtet und unangesochte sich ihrer Existenz zu freuen; schon gegen Aufgang unserer Periode bahnte sich das schärfer Borgehen der römischen Rechtsgewalt, getrage von populär demagogischen Wisdeutungen, au In seinem in neren Leben zeigt das U. dewinnenden Züge der ersten Blüte. Aus alle Ständen, porzugswelle aber aus den niedrigerei gewinnenden Züge der ersten vince. Zur um Ständen, vorzugswelse aber aus den niedrigerei sammelte es seine Anhänger, die es zu eng gichlossenen "Brüderschaften" verband; übe trennende Länder und Weere nicht nur, sonder und Wee auch über die Schranken der Nationalität ur der Bildungsverschiedenheiten hinweg reichte sich die Gemeinden im Bewußtsein der Glauben: einheit und Liebesgemeinschaft helsend, trösten warnend die Hand. Richt als ob der Saue teig der jüdischen Selbstgerechtigkeit und die heidnischen Sitten= Laxheit nicht auch noch i das Leben der Gemeinde des U. hineingewir hätte; die Gemeinden sanden aber in dem ihne andertrauten Mouhen die Erekt und in den Den ganen, die fie sich schulen die Kraft und in den O ganen, die sie sich schusen, die Wertzeuge zu ein brüderlichen, nicht richterlichen, sondern pab gogischen Zucht. Diese Drgane waren die Alteste της το βυτές οι), auch έπίσκοποι nach ihrer Fun tion benannt, burch Bahl ber Gemeinden erfore und durch Handauflegung in ihr Amt eingeführ daß keine Herrscherstellung, sondern den brüde lichen Dienst der Borsteherschaft, der Leitun ber inneren und äußeren Angelegenheiten ber B meinde bedeutete; der Gedanke an einen prieste lichen Stand im Gegensatz zu der Masse der G meinde war dabei dem U. ebenso fremd, wie der a eine gesehlich oder statutarisch bestimmte Form de eine gejegich oder statularisch bestimmte Form di Gemeindeorganisation oder gar der Bersuch ziener Schaffung größerer, über den Bezirt vo Ortsgemeinden sich hinaus erstreckender Besalfungsverbände. Für die Pflege der Kranke und Armen erwies sich der männliche und weil liche Diakonat als segensreich. Auch im Kultungen geste Sormen noch im Slube noch b liche Biatonat als segensreich. Auch im Kultu waren alle Formen noch im Fluß; noch be frand kein bestimmt geordnetes Lehramt, wenn gleich naturgemäß die Ausgabe brüberlicher Blehrung und Unterweisung mehr und mehr a die Presbyter überging. Wie die Tause unzwar überall da, wo man noch nicht über da Missionsstadium hinausgekommen war, vo wiegend, aber selbst da nicht ausschließlich in der Form der Erwachsenentause den Eintritt in die Gemeinde und die Zugehörigkeit zum Leibe Christi eröffnete, so bildete die Begehung des Abendmahls, das als die heiligste Sitstung Christi galt, die Hochseier des Berhältnisse zwischen der Gemeinde und ihrem erhöhten Haupt. Weisenlich mitbestimmend sür die Art und Entewicklung des gemeindlichen Lebens war das Austreten charismatischer Begabung, an der es wohl nirgends sehlte, die sich aber in einzelnen Gemeinden in reicherer Mannigsaltigkeit zeigte, freilich nicht ohne bestimmte Geschren sür den Hrieben und die Ordnung der Gemeinde mit sich zu bringen. Darin und in der weltabgewandten siegesgewissen Hosfinung balbiger Rollwiegend, aber selbst ba nicht ausschließlich in sich zu bringen. Darin und in der weltabgewandten siegesgewissen Hoffnung baldiger Vollsendung durch die Parusie Christiz zeigte sich die Krusie Unit zeigte sich die Krische Unmittelbarteit und hohe Joealität des U. in besonders bedeutsamer Weise. Tropdem ist es irrig, wenn man sich die Eigenart des U. als einen geistlichen Enthusiasmus denkt, der den religiösen Besit und die sittlichen Aufgaben der Gegenwart über Zukunstsbildern verzessen hätte, auch das U. stand mit den Füßen auf dem realen Boden seiner Zeit, verlor sich aber nicht an sie und an die Welt. Daß es auch mit seinem Glau de n, nicht bloß mit seinem Leben der Befahr der Berunreinigung

mit seinem Leben der Gesahr der Verunreinigung durch fremde Denkweise, sei es rabbinisch-jüdische oder heidnisch-philosophische, ausgesest war, ist begreistich und aus einzelnen Spuren zu erkennen. Selbst das A. T., ansänglich die einzige litterarische Grundlage und hl. Schrift der Kiche, konnte alterierend darauf wirken, wenn und weil man es unter einem nicht neutestamentlich gestärten, gesehlichen Gesichtsbunkt der kachtete. Ihre tiesste und reinste Ausbrägung wate die christliche Glaubensüberzeugung in den Lehrthpen des Baulus und Johannes erlangt. An deren und den übrigen Schriften der neutstamentlichen Autoren, die mehr und mehr verbreitet und schon zu Sammlungen vereinigt wurden, hatte das U. seine sichersten Grundslagen, aber auch seine höchste Ausgabe. Es galt, sich des so verkündigten Evangeliums innerlich und selbständig zu bemächtigen und es im Kampf mit feinem Leben ber Gefahr der Berunreinigung und selbständig zu bemächtigen und es im Kampf um eiwitanoig zu vemagtigen und es im Kampf mit den andringenden Gegensägen des Welt-ertennens zu behaupten. Man kann nicht ver-kunen, daß auf diesem Gebiete sich innerhalb des U. der überall spürbare Unterschied zwischen der eigentlich apostolischen und der unmittelbar nachpostolischen Generation am fühlbarsten zeigt, wie ein Blick in die durch die sog. apostolischen Atterschieden. Ikkt

Bäter (s. b.) repräsentierte Litteratur der letzieren Zeit erkennen läßt.
So siellt sich denn im ganzen das U. als der triebträftige Ansang der christlichen Enwickung dar, ein Bilb, zwar nicht ohne jeden Schatten, aber doch ein erfreuliches Lichtbild und Borbild für alle Zeiten. Indem es um die Nitte des zweiten Jahrhunderts, durch die Konsequenz der Entwickung sowohl wie dunch den Drang der Umstände, durch sperschristlichen Montanismus (s. d.), nicht minder wie durch pseudochristlichen Gnostizismus (s. d.) genötigt, begann, sich in Lehre, Kultus, Vers

fassung einen bestimmteren, aber auch einengenderen Rahmen für seine Bethätigung zu schaffen und so die ursprünglich in seurigem Fluß desindliche Masse zu verhärten und zu erkalten, aber auch sich zu konsolidieren ansing, dahnte sich der Übergang des U. in die alkatholische Kirche an.

Zur Litt. vgl. außer den schon erwähnten die Darstellungen der Geschichte des apostolischen Zeitalters (s. d.), der biblischen Theologie und der alten Kirchengeschichte (s. d.).

Urfa, s. Ebessa.

Urgeschichte, s. Schöpfungsbericht und Sündensall.

Sündenfall.

Uri, 1. der Bater des Bezaleel (s. d.), 2 Mos.

31, 2 u. ö. — 2. Der Bater des Geber, eines Amtmanns Salomos, 1 Kön. 4, 19. — 3. Ein nacherilischer Thorhüter, Esra 10. 24.

Uri, einer der drei schweizerischen Urkantone, mit der Hauptstadt Altorf, zerfällt in die Bezirke Uri und Urseren. Bon seinen 17285 Einwohnern (1888), die sast alle deutschen Stammes sind, bekennen sich nur 392 nicht zur römischen Kirche, die im Kanton, der unter dem Bistum Chur steht, drei Klöster hat. Die Schulbistdung der Bevölkerung ist eine sehr mangelhafte.

Schulbildung der Bevölkerung ist eine sehr mangelhafte.
Die Berfassung des Kantons ist rein demostratisch; aus dem Jahre 1837 stammend hat sie am 6. Mai 1888 eine gründliche Revision gefunden und der Landgemeinde die volle gesetzgebende Gewalt übertragen. Die Leitung der Exekutive steht einem Regierungsrat mit dem Landammann an der Spize zu. Das Organ der Gesetzgebung ist der von der Landgemeinde unmittelbar gewählte Landrat.
Urkundlich tritt Uri zum erstenmale 853 aus, in welchem Jahre Ludwig der Deutsche das einmal erwähnt — dem von ihm gegründeten

einmal erwähnt — bem von ihm gegründeten Frauenmünster in Zürich schenkte. Im Laufe der Zeiten kam die Oberhoheit über den Kanton Frauenmünster in Zürich schenkte. Im Laufe der Zeiten kam die Oberhoheit über den Kanton von Zürich an die Grasen von Zäpringen, dann an die Habsdurger. Wenn auch Friedrich II., Heinrich VII. und Rudolf von Habsdurg (1274) dem Kanton die Keichsunmittelbarkeit zugessichert hatten, so sührte doch die Jurcht vor den Annexionszelüsten der Habsdurger den Kanton zum "ewigen Bund" mit den übrigen Urkantonen, und alle Versuche der Habsdurger, ihn unter ihre Oberhoheit zurüczubringen, blieben ersolglos. Der Resormation hat sich der Kanton gänzlich verschlossen, und die Geschichte sach die Keich zurüczubringen, blieben ersolglos. Der Resormation hat sich der Kanton gänzlich verschlossen, und die Geschichte sach die Kiegsplagen über Kanton, dessen verschlossen und die Geschichte sach kanton, dessen verschlossen ist.

S. Pfassenbrief, Schweiz, sonderbund, sowie Lusser, Die Geschichte des Kantons Uri, Schwyz 1862.

Uria, 1. der Hethiter, Mann der Bathseba (i. d.), 2 Sam. 11, 3 st. u. ö. Rach ihm heißen Briese, wie der V. 15 erwähnte, Uria & briese.

Z. Ein Priester unter König Ahas, der in Jestusalem einen heidnischen Altar baute 2 kön.

16, 10 ff. — 3. Ein Briefter, Zeitgenosse bes Jesaia, Jes. 8, 2. Es kann berselbe sein, wie Kr. 2. — 4. Ein Prophet, den König Jojakim töten ließ, weil er gegen Jerusalem geweissagt hatte, Jerem. 26, 20 ff. — 5. Ein Priester, der Bater des Meremoth, Esr. 8, 33; Rehem. 3, 4. 21. — 6. Ein Zeitgenosse des Esra, Rehem.

8, 4.

Urim und Thummim, f. Hohepriester Bb. III.
S. 336 b s. Auch die neuesten Forschungen haben irgendwelche Gewischelt über Beschaffenheit und Anwendung diese Mittels der Offendarung nicht gebracht. Die Bentateuchkritif behauptet allerbings mit Bestimmtheit, daß es sich dei der Bestragung um ein Wersen des Loses gehandelt habe. Sie beruft sich dabei auf 1 Sam. 14, 41 in der Übersehung der LXX, nach welcher Saul gefragt hat: Wenn in mir oder meinem Sohne Jonathan das Unrecht, so gib Urim. und falls ber überießung der LXX, nach welcher Saul gefragt hat: Wenn in mir ober meinem Sohne Jonathan das Unrecht, so gib Urim, und salls du so sprechen solltest: im Volke ist das Unrecht, so gib Thummim. Daraus solgert sie, daß das eine von beiden ein "Ja" das andere ein "Rein" bedeutet habe, und solgert in threr Weise weiter, das Ephod (s. d.) sei ursprünglich ein metall- überzogenes Gottesdild gewesen, in dem die Wosausbewahrt wurden, und sei, wie von David, 1 Sam. 23, 9 u. d., so von jedermann und auch ohne Zuziehung eines Priesters, verwendet worden. Erst der Priestersder habe aus dem Ephod ein Schultersleid gemacht und die Bestragung der Urim und Thummim dem Hohen- priester vordehalten. Dabei wird führlich behauptet, die Übersehung der LXX an zener Stelle enthalte den ursprünglichen Text, odwohl gleichzeitig verschieder wird, die LXX hätten über keine sichere Tradition in der Sache mehr verzigt. Daß diese Übersehung ein Notbehelf geweien ist, um den unverständlichen Grundtert zu erklären unter Heranziehung der ebenfalls nicht mehr verstandenen Urim und Thummim, ist zedenfalls diel wahrscheinlicher, daß nehen läher Eradition in der Sache mehr verzigt. Daß diese Übersehung ein Notbehelf geweien ist, um den unverständlichen Grundtert zu erklären unter Heranziehung der ebenfalls nicht mehr verstandenen Urim und Thummim, ist zedenfalls diel wahrscheinlicher, daß der Inskrifterschung ein Kottenstäde.

\*\*Ursperger\*, 1. Zo d. Au gu if, Sohn von 2. ged. 25. November 1728 in Augsburg, besuchte Tidse Orakel der Fürstenschule in Reustadt a. Atschann das Gymnasium zu St. Annen in Augsburg. Rach vierzichtigen Besuch der Universitätnas siedei vera indole eorumque contra recentissimas oppugnationes vindiciis abschlie.

mit einer Dissertation De mysteriorum christianae sidei vera indole eorumque contra recentissimas oppugnationes vindiciis abschloß. Rach einigen kleineren und einer großen Reise sider Frankfurt, Hannober, Hamburg nach Kopenhagen, auf denen er mit gläubigen Kreisen Hühlung suchte, wurde er am 3. Dezember 1755 in Augsdurg ordiniert als Gestilse im Kredigtamt (Pestilentiar). 1757 wurde er 2., 1760 1. Diakon der Barfüßergemeinde und hatte 1760 den bei Waxen gesangenen Preußen das hl. Abendmahl zu spenden. 1762 wurde er seines Baters Gehisse als Diakon an der Hauptpfarrstirche St. Annen. Den Ruf 1765 an seines in den Rußestand tretenden Baters Stelle

zu treten, lehnte er ab, ward aber 1770 Pfarrer an ber hl. Kreuzfirche und 1772 nach seines Baters Tod Senior des Stadt ministeriums. Allein schon 1776 legte er auf bringenden ärztlichen Rat sein Amt nieder. Reben treuer amtlicher, besonders seelsorgerlicher Thätigkeit, die ihm Anerkennung und Liebe seiner Oberbehörde und Gemeinde eintrug, hatte er von früh au sein Ausenwerk harauf auristet er von früh an sein Augenmert barauf gerichtet, ber Forderung der reinen biblischen Lehre gegender forderung der reinen bibligen Legre gegen-über dem sich regenden Deismus und Natura-lismus zu dienen. Dabei stand ihm sest, daß dies nur dom Centrum des Glaubens aus ge-schehen könne. Deshalb vertieste er sich immer mehr in die heil. Schrift und besonders in das Geheimnis der Dreieinigkeit, der Gottebendild-lichteit und der Erlösung und suchte die Schrift-lehre philosophisch zu vermitteln. Ergebnis einer Studien maren neben kleineren Schriften. lehre philosophisch zu vermitteln. Ergebnis seiner Studien waren neben kleineren Schriften: Bersuch einer genauen Bestimmung des Gebeimnisses Gottes (1769—74) und Entwicklung d. christ. Dreieinigseitslehre. Heftig darüber

Bersuch einer genauen Bestimmung des Gebeimnisses Gottes (1769—74) und Entwicklung d. christ. Dreieinigkeitslehre. Heich darüber angegrissen und bei Kaiser und Reich verklagt legte er seine Untersuchungen der Tüdinger Universität zur Prüsung vor und erhielt darauf 1775 die theologische Dottorwürde.

In derselden Richtung liegt die nach seiner Universität zur Prüsung von ihm krästig in die Hand genommene Sammlung der zerstreuten Gläubigen.
Schon 1755 hatte er eine Gesellschaft zur Besserung reiner Lehre gehlant. Er trat jest in Berbindung mit der 1698 in England gezgründeten Gesellschaft zur Besörderung christlicher Erkenntnis und der schwedischen Gesellschaft zur Besörderung christlicher Erkenntnis und der schwedischen Gesellschaft auf England diecht de side et christianismo und suchte in Deutschaland, Holland und England dient westellschaft zur Besörderung reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit, der sich dass wechte und wahrer Gottseligkeit, der sich dass wechte und wahrer Gottseligkeit, der sich dass Weckgesellschaften in verschebenen Städten anschlossen. Freilich wurde je mehr und mehr die Betonung auf die Besörderung wahrer Gottseligkeit gelegt, weniger auf die der reinen Lehre, was dem Plane des Gründers durchaus nicht entsprach, weshalb er auch nur in einem ziemslich losen Pusammenhang mit seiner eigenen Gründung blieb. Aber nach jener Seite hin ist die deutsche, zu einer Quelle reichen Segens geworden, namentlich wegen der bedeutgamen Berse, die aus ihr im Lause der Betsenwenden sieher seinen Berse, die aus ihr im Lause der Betsenwenden sieher seinen Stere, die Besellschaft zu siehen Seinen litterarisch ihätig. Durch wiedersolte Reisen sieher leicher er die Gesellschaft zu sördern, ohne doch in den Bewegungen jener Zeit das Intersie weiterer Kreise siehe Lesse Ausernahm er seine leste Reise auch England, nach der Reisellschaft siehelt er 1796 auch seiner Gesundheit wegen nach Ottingen im Ries über. 1806 unternahm er seine Leste Reise nach England, nach der Kückler hielt.

mauerspital starb. Seine Gattin Anna geb. Duchterlony aus Hamburg, solgte ihm am 3. April 1811 in Öttingen. — U. stellt burch seine Birtsamkeit besonders in der Christenumsgeselschaft die Berbindung zwischen dem Vicismus des 18. Jahrhunderts und dem neu erwachenden Glaubensleben des 19. dar, indem er in der Zeit des Deismus, Naturalismus mb Kationalismus die gläubigen Kreise sammele. — 2. Sam u.e., namhaster Bertreter des Sietismus, geb. 1686 zu Kirchheim u. T. in einer aus Ungarn wegen ihres evangel. Glaubens vertriebenen Familie. Im Tübinger Stift gedildet, trat er eine viersährige peregrinatio academica an, sungierte während dersiehen kängere Zeit als dilshrediger des deutschen hospredigers Böhm in England und schloß auf der Rücklehr von dort in halle mit A. D. Francke einen Bund fürs Leben. Nach nur einsähriger Serwaltung des Kfarramts Stetten im Kemsthal ward er 1714 Hosprediger und Konsstorialsmit in Stuttgart zu der Zeit, als Herzog Eberh. Andward in einem unsittlichen Berhältnis mit einem Frl. v. Gröwenig lebte. Ansangs schwieg U. dazu. Ein gewissenscheren Besuch seines Krancke lösse ihm die Kunge zu einer am Karfreitag 1718 gehaltenen Kredigt, die den Herzog so erzürnte, daß er ihn hinrichten lassen werden des Ministers dom Schüs wurde dos Todesurteil in Absehung berwandell. Nach 2 Jahren brotloser Existenz ward U. auf Fürswach desselben Ministers Stadtpsarrer und Kurzelben Krancke desselben Ministers Stadtpsarrer und Kungen in Serrenderg, 1723 aber zum Senior und Karrer zu Augsburge berufen, wo man ihn auf einer Erholungsreise lennen gelernt. Die Augsburger Stadtgeistlichkeit hatte erst gegen ihn Widerspruck erwösen zu kunger die kelte Arreitung unt einer Berufung unt der Schalten von die kürchen zu gesten die kungen einer dies sie der ke ihn auf einer Etholungszeise lennen gelernt. Die Augsburger Stadigeistlichkeit hatie erst stym ihn Widerspruch erhoben unter Berufung auf gewisse den Bapissen günstige Freihere in der Lehre vom Zwissen, der Kranken Gesundderschiese erschienenem Buch "Der Kranken Gesundderschiese wieder aufgelegt) gefunden, schwieg aber nach den vom Berf. gegebenen Erstärungen. La Jahre verwaltete dieser seine Amter in Augsburg, ein lebensvoller Prediger, ein treuer Seessong, ein lebensvoller Prediger, ein treuer Seessong, ein Lebensvoller Arediger, ein treuer Seessong, ein Ledensvoller Arediger, ein treuer Seessong, ein Edensvoller Arediger der Deisspora und für die Heben Herzund der Diaspora und für die Heben Herzund der Ausschleichen der Tich der Salzburger Exulanten an: einem Teil von ihnen verhalf er zur Übersiedelung nach Georgien (Genezer) in Amerika und wußte auch dort die Extravaganzen des Zinzendorsschen Geistes von ihnen sernzuhalten. Senso zeigte er thatkräftiges Interesse für die Hallesche Mission in Ostandien, sie etwangel. Gemeinde in Smyrna zählt ihn zu ihren Begründern. Endlich nahm er sich auch der burch Augsburg wandernden zahlreichen Handwerfsgesellen und der fremden jungen Kaussenzen Mission an. Erstab 1772 im 87. Jahre, nachdem er 7 Jahre im Außestand geledt. Seine glaubensännigen, zum Teil in verschiedene Gesangbücher übergegangenen Lieder erschienen zuerst nehst Liedern anderer Vichter in der erz Die Augsburger Stadtgeistlichkeit hatte erft

wähnten Schrift, boch lassen sich bieselben in Ermangelung jeber Namensbezeichnung schwer ausfindig machen. Bgl. Koch 3, Bb. V S. 71 ff., und Renner, Lebensbilber aus ber Pietistenseit 1886, S. 329 ff.

zeit 1886, S. 329 ff.

Urochs, red. Bibel: Auerochs, der Bilbochs, den zu effen nach 5 Mos. 14, 5 den Jöraeliten erlaubt war. Doch bezeichnet das hebräische Wort diesen keinesfalls, sondern entweder eine Büffelantilope, die man Waldochs nannte, oder das jogenannte Einhorn (f. d.).

Ursacius, Bischof von Singidunum, ein den Wissern nachtekender Strebenhaft ffer mit

Urfacius, Bischof von Singidunum, ein den Arianern nahestehender Kirchenpolitiser, mit seinem Gesinnungsgenossen Virdenpolitiser, mit seinem Gesinnungsgenossen Virdenpolitiser, mit seinem Gesinnungsgenossen Virdenpolitiser, mit seinem Gesinnungsgenossen Virdenah es, durch Intriguen die Partei der Semiarianer nicht zurch Ind nur in das duoodosoo nicht zu sinden wuhten, auf der 3. (nicht 2.) sirmischen Synode von 357 zu dem Verzicht auf den Gedrauch des Vortes odosa und zur Annahme der Formel zu bringen dah der Sohn dem Vater nur ähnlich sei Suortes odosa und zur Annahme der Formel zu bringen dah der Sohn dem Vater nur ähnlich sei Suords var das paagaas), und als nun die Semiarianer dagegen in Anchra 358 eine Suociorys vara vara paara erklätte, eine Formel, die nur noch durch ein allgemeines Konzil bestätigt werden sollte, gelang es Ursacius und Valend, die von einem solchen Konzil eine Vereinigung der Semiarianer mit den Richnern besürchteten die gemeinsame Tagung von Worgen- und Abendeland zu vereiteln und die Teilung in 2 Synoden (Seleucia sür das Worgen und Kimini für das Abendland 359) durchzusehen. Tropdem vurde an beiden Orten die sirmische Formel verworsen und während sich das Abendland geradezu auf das Nicänum zurüczog, wollte man in Seleucia wenigstens nicht über die antiochenische Formel von 341 (s. Bd. I, S. 200b) hinaus. Kum aber septe Ursacius mit den raffiniertesten Instriguen ein, stimmte den Kaiser gegen die Abendlander, die zu keiner Audienz bei ihm kommen konnten, und hielt die Bischöfe 2 Jahre lang in Kimini hin, dis sie endlich mürde gemachten hondösschen Artanismus zur Herrschaften.

verhalfen.

Urfinns, 1. Gegenpapst von Damasus I. über bessen Wahl und Schidsal s. Damasus I. Im Jahre 371 gestattete ihm Balentinian die Müdstehr nach Jigstattete ihm Balentinian die Müdstehr nach Josepham und Unsschluß von Kom und Ungegend, 378 wurde er wegen neuer Umstriebe nach Köln verbannt. Gratian rief ihn kurz darauf zurück, aber er versuchte vergebens, wieder Anhang zu sinden. — 2. Bensjamin, Unionstheolog, ein Nachsomme des Zacharias U., erscheint in der Geschichte zuerst 1700, in welchem Jahre er als brandenburgsicher Hosprediger bei der Huldigung der hinterpommerschen Stände in Stargard die Predigt hielt und veröffentlichte. Leibniz hatte dem Kursürsten vorgestellt, daß ein christs. König nicht ohne Veschückt, daß ein christs. König nicht ohne Veschückten Sanden zum edangel. Bischof ernannt und geadelt, um danach bei

der Krönung des Königs Friedrich I. (1701) mit dem Salböl assistieren zu können. 1703 leitete er das von dem König zu Unionszweden berusene, aber resultatlos versausene Collegium berusene, aber resultatlos verlausene Collegium caritativum (j. d.) und starb 1717 in Berlin. Er hat nur "wohlgeschriebene" Kasualeden versöffentlicht, wie Jöcher sie bei ihrer Ausählung in seinem Gelehrten-Lexison IV. nennt. — 3. Joh. Heinen, berbrachte seine Jünglingseund teilweise auch Mannesjahre unter dem Drude der Armut und der Kriegsschreden, wurde 1633 Konrestor in Speier, 1635 auch Bsarrer das., 1655 Superintendent in Regensburg, wo er 1667 starb. Von seinen zahlreichen Schristen sind hervorzuheben: Arboretum Schriften sind hervorzuheben: Arboretum biblicum, Nürnb. 1665 (eine bibliche Botanik, zugleich ein Bersuch, die aus der Pflanzenwelt entlehnten Gleichnisse und Bilber botanisch zu beuten, nebst verschiebenen Regeln für die homisletische Berwertung derartiger bibl. Stellen) augleich ein Berjuch bie aus der Pflangenwelt
entleinten Gleichniffe und Bilber botanisch zu
entlen, nehft der schener und Bilber botanisch zu
entlen, ehr der geleich ere Kegeln sit reise somilestische Kerwertung berartiger bibl. Sellen
und Kommentar zum Krohd, Sachzie, Kranft.
1662. Über sein Auftreten gegen den die lutt.
Krick en ster Missonspisch ernennen Freiberrn v. Belz f. Welz. Sin tressischer Prief
berrn v. Belz f. Welz. Sin tressischer Prief
berr v. Bender von der Abra
Charatter des Christentums sindet sich bei
Tholud, Lebenszugen, S. 386 sp. 4. 25dart als der Bender erformetrer Theolog,
befannt als Mitversajer des Speidelberger
Austeilsmus, wurde am 18. Jul 1634 zu
Austeilsmus, wurde am 18. Jul 1634 zu
Chen Hanntiennamen "Beer" ober "Bür"
batte schon der Kater in "Ulzsinus" umgevanbelt.) Ursinus bestuchte bie Estjaethschus und
Bittenberg, wo er in ein naßes Berkältnis zu
Breslau und seit 1550 die Universität zu
Bittenberg, wo er in ein naßes Berkältnis zu
Brelandisch von ein ein naßes Breins und
Internah dann eine Eingere wissen ein ehn er Brein seierte
Besten von der Berten Besten in
Berührung kam. Nach seiner Rückselt,
daß gab er biefe Stellung, da er um seine
ealbinstlische Mehrmaßisslehre angefeinde must ein Scholspare, micken ber Unschalt,
das seiner Berten besetze Bekennt
mit zehrmieren Be

Aber ber im Grunde friedfertige meiter aus. weiter aus. Aber der im Grunde friedsertige und zu stiller Gelehrtenarbeit neigende Mann fühlte sich durch den erfolglosen Abendmahls-streit adgestoßen und lehnte es ab, weiterhin Bortführer in demselben zu sein, zumal auch seine Gesundheit durch die übermähige Arbeits-last gelitten hatte. Im Jahre 1568 trat er von seinen Gesundwarfichen Prosession zurüg, den geinen jeiner dogmatischen Projesur zurück, die durch seinen Gestunungsgenossen Hieronymus Zanchius (s. d.) besetzt wurde, doch blieb ihm namentlich durch Leitung des Sapienzsollegs noch Arbeit genug. Neue Unruhen brachte die Einführung calvinistischer Kirchenzucht und in Berbindung damit der Streit mit dem einsluhreichen kursürssischen Kurstilischen Einführend Erichten Thomas Erast (s. d.), ebenfo ber Zwischenfall mit den Trinitätsleugnern Adam Neuser (j. d.) und Johann Silvanus (j. d.). Nach dem Tode Friedrichs III. wurde unter dessen lutherisch gesinntem Nachsolger Ludwig VI. (1576—1583) das Sapienzfolleg aufgehoben und Urfinus aus Heidelberg entlassen. Er wandte

Urftand. 27

Röm. 5, 12 ff.; 6, 23). Obwohl eine Erinnerung an den Urstand in den Sagen der Bölker von einem goldnen Zeitalter am Ansang der Mensch-beitsgeschichte bewahrt ist, ist es uns doch jest unmöglich, ihn auf Grund jener kurzen An-deutungen der Schrist im Einzelnen genau zu beschreiben. Wir können ihn wesentlich nur execution heitimmen indem mir die Sinde beschreiben. Wir können ihn wesentlich nur negativ bestimmen, indem wir die Sünde mit ihren Folgen aus der Welt und dem Wenschenwesen hinwegdenken, und müssen die positiven Züge seines Vildes per analogiam aus der Erlösung durch Jesum Christum als der restauratio creationis entnehmen (vgl. die Parallele zwischen Christus und Adam Röm. 5, 12—21 und die prophetischen Schilderungen der Paturzusstände in der messianischen Zeit Jes. 11; 65 u. a. St.). 65 u. a. St.).

Die Kirchenlehre hat von Ansang an einen solchen Stand ursprünglicher Bollsommenheit als eine geschichtliche Thatsache, wie auch die Schrift ihn meint, angenommen (vgl. die dogsmengeschichtlichen Nachweise bei Thomasius, Christi Berson und Wert Th. I. §§ 19; 24—26). Dies Annahme ist ein notwendiges Postulat des dristlichen Glaubens. Der christliche Gottesbergriff wie er der Krieft auf Grund der Schrift Diese Annahme ist ein notwendiges Postulat des hristlichen Glaubens. Der christliche Gottesbegriff, wie er der Kirche aus Grund der Schrift seistebt, leidet es nicht, daß man die gegenswärtige Beschaffenheit des Menschen und der Welt unmittelbar auf Gottes Ursächlichkeit zurüdssührt. Gott, der summe donus, kann nicht der Urheber der Sünde, des malum morsele, sein und auch das zweckwidrige malum physicum, das wir als Unnatur und Lebenshemmung empfinden, kann nicht dem göttlichen Weltzwede und seiner ursprünglichen Berwirklichung entsprechen. Seenso hört die Sendung Jesu Christiz zur Erlösung der gefallenen Welt auf, eine freie That des göttlichen Erbarmens zu sein, wenn die Mächte des Berderbens, welche durch sie wieder ausgehoben werden sollen, natürliche, notwendige Bestandteile der ursprünglichen Welteordnung waren. Sie ist dann nichts als eine Rachbesserung der unvollkommenen Schöpfung, zu welcher Gott um seiner selbst willen derpflichtet war. So hängt die Lehre vom Urstand auf das engste mit der Lehre von der Sünde zusammen. Je mehr man lestere abschwöhrt, um so weniger wird man Ursache haben, den ursprünglichen Zustand des Wenschen als wesenslich verschieden von der jehigen Beschesselben auszusassen den Der die Kation als mus leugnete dessalb ebenso wie der Kegelsche Rantheissmus die relative Bollkommenheit des Menschen

Der alte Nationalismus leugnete bes-halb ebenso wie der Hegelsche Bantheis-mus die relative Vollsommenheit des Menschen und der Welt im Urzustande. Nach beiden ist letterer vielmehr ein Stand tierischer Ros-heit und Undildung, aus dem sich der Mensch erst allmählich entwickelte, und gerade der Sündensall wurde sür ihn der Anstoh und not-wendige Durchgangspunkt seiner Freiheitsent-wicklung, während die jestige Weltordnung, nach welcher Übel und Tod undermeidliche Naturverhängnisse sind, von Ansang an bestand. Auch die moderne Schule Ritschlas bestreitet die Beschächtlickleit des Urstandes. Nach Ritsch ist die Wenschherisgeschichtenicht mit einer Lehre vom

Urftande zu beginnen. Ift jene nach dem ortho-bogen Schema verlaufen, jo ift Chriftus nur Trager bogen Schema verlausen, so ist Christus nur Träger ber göttlichen Gegenwirtung gegen die zusällig b. h. durch einen Sündensalle entstandene Sünde, also eine unregelmäßige und deshalb underständliche Erscheinung in der Beltgeschichte. Es liegt gar kein Grund vor, den ersten Menschen mit dem Attribut der justitia originalis auszustatten. Diese ursprüngliche Gerechtigkeit ist nur ein Phantasiegebilde, das sich in den verschiedenen Konsessionen verschieden gestaltet je nach dem verschiedenen christlichen Lebensibeal, das sie sich gebildet haben und als einst verwirks Sündenfall wurde für ihn der Anstoß und notz ein vorsittlicher Stand. Denn alle sittliche Entwendige Durchgangspunkt seiner Freiheitsentz wicklung, während die jezige Westordnung, nach welcher Übel und Tod unvermeidliche Raturverhängnisse sind kon Anstand an bestand. Durch den Gegensat von Lust und Unsuft und durch den Gegensat von Lust und Unsuft und der wesenlich Gleiche Weltz-Raturverhängnisse sind die moderne Schule Ritschlaß bestreitet die Verhältnisse wie jezt bedingt. Das Vorhandenzunch die Weschichtlicher der Verhend ist eine Verhältnisse und des Leiblichen Sterbens ist wicht auszuschließen, der Fall des Menschen nicht die Weschichtlicher Sterben nicht die Welt und ihre Geschiche nicht mit einer Lehre vom als eine verstlicher Stand. Denn alle sittliche Entzweitlicher Stand. Denn alle sittliche Entzweitlicher Stand. Denn alle sittliche Entzweitlicher Stand. Denn alle sittlicher Stand.

Die hierauf hindeuten= Katastrophe zu denken. ben Schriftausfagen, wie 1 Mof. 3; Rom. 8, 19ff.,

Katastrophe zu benken. Die hierauf hindeutenben Schriftaussagen, wie 1 Mos. 3; Röm. 8, 19ss., sind nicht maßgebend.

Solchen kritischen Ausstellungen liegt der sallche Begriff des Reiches Gottes zu Grunde, das Ritichl und seinen Schülern lediglich ein Brodukt des autonomen sittlichen Handelns der Wenschieht ist, welches leptere wiederum nicht Gott, sondern nur die West und die Wenschen zum Objekt hat, wie es auch lediglich von der menschlichen Freiheit, nicht aus göttlich geschenkter Kraft heraus geleistet wird, während nach bibslich-kirchlicher Lehre das sittliche Heiligungsleben des Christen nur ein völligeres Werden dessen beseutet, was der Christ prinziplell schon ist, eine setze Bejahung und Reuseung seines Gnadenstandes, in welchen Gottes Gest ihn vereitzt hat. So schließt die anerschaffene "Gerechtigkeit" — hier so viel als allseitige Konformität mit dem göttlichen Willen in Erkentnis, Willen und Gesühl — die sittliche Entwidlung nicht aus, sondern inauguriert sie. Die Kirche will mit der Behauptung berselben nur sagen, daß ber erste Mensch thatschlich in der Gemeinschaft mit Gott stand, nicht bloß zu ihr besähigt war; daß sein sittliches Leben mit der Konfitte zum Guten begann, nicht aus sittlicher Indissen zu daß sein sittliches Leben mit der Konfitte zum Guten begann, nicht aus sittlicher Indissern zu den Wespallen, sondern auf den Weg zum Guten gestellt war. Er brauchte nur unbeirrt auf ihm vortzuschreiten, sich nur auszuleden, nur ein einen bewuhren Willen auszunehmen und selbstwillig zu bejahen. Auch die Kirche läht den Urstand noch nicht den Stand aufzunehmen und selbstwillig zu bejahen. Auch bie Klrche läft ben Urstand noch nicht ben Stand auzunegmen und seinswing zu vejagen. Auch de Kirche läßt den Urstand noch nicht den Stand der Bewährung, sondern der Unschuld sein, in welchem der Mensch naiv das Gute that, ohne schon zum vollen Bewußtsein gesommen zu sein, daß ihm vermöge seiner formalen Freiheides Auchanderskönnens auch die Entscheidung für das Böse freistand. Letteres mußte ihm nahetreten, damit er es selbstwillig und bewußt abweise und die Möglichseit des Richtsündigens zur bewußten und gewollten Sündlossgitt werde soas posse non peccare zum non posse peccare, Augustin). Aber er wurde von Gott nicht als ein neutraler Mensch, sondern als ein Mensch Gottes, nicht als ein wild ausgewachsenes, sondern als ein im Baterhause zum Guten erzogenes Kind in diese Freiheitsbrobe hineingeschicht, und daß er sie nicht bestand, war dennoch seine teusslische Sünde (s. d. Art. "Sündensall"). Edenssweigen eignete ihm schon die Unsterdlichseit als ein non posse mori, wohl aber besähigte ihn die Harmonie seines ganzen Wesens und aller seelischen und körperlichen Eigenschaften und Kräfte zum ewigen Leben. Sein Leib, einstweisen und kare 16. 47) sollte wehr und mehr ihn die Parmonie in der Eigenschaften aller feelischen und Kröfte zum ewigen Leben. Sein Leid, einstweisen noch éx pris zoïxós, irdisch und materiell (1 Kor. 15, 47), sollte mehr und mehr von seinem in Gott lebenden Geiste durchdrungen, verklärt, geistlich (avevuarixós 1 Kor. 15, 46) und so (auch vermittelst ber Frucht vom Baum bes Lebens, 1 Mos. 2, 9; 3, 22) unsterblich werden. Und wie er sein eigenes, gottgeschaffenes, geiste leibliches Wesen immer mehr in die Gottese gemeinschaft seines innersten Personlebens hinein=

ziehen sollte, so sollte er auch die für ihn ge-schaffene Welt als ihr König und Priefter be-arbeiten und bewahren 1 Mos. 2, 15, ihr seinen Charakter ausprägen, an ihrer Lusgestaltung. Charafter aufprägen, an ihrer Ausgestaltung zu einer Belt Gottes und bes Geistes arbeiten. Das war seine religiös-sittliche Aufgabe, Selbstsbewahrung und bekerrichung und Waltbewahrung und sbeherrschung und Weltsbewahrung und sbeherrschung (1 Wos. 1, 28) in Kraft seiner Gottesgemeinschaft, und hätte er sie erfüllt, so wäre die Bollendung und Verklärung auf dem geradlinigen Wege der allmählichen auf dem geradlinigen Wege der allmählichen Entwicklung erreicht, mährend jeht erst diese alte Welt in Trümmer gehen und der sündige Leib erst verwesen muß, wenn sie der Gerrlichskeit Gottes genesen und teilhaftig werden sollen Jm übrigen sind zu vergleichen die Artt.: Ebensbild Gottes, donum superadditum. Freiheit, Sündensall. Litteratur: Außer den Lehrebüchern der Dogmatik die Monographien: D. 3 öckler, Die Lehre vom Urstand des Menschen, 1880; Auetschi, Geschichte und Kritik der Lehre von der ursprünglichen Bolltommenheit, 1881; H. H. Bendt, Die christische Lehre von der menschlichen Bolltommenheit, 1882.

Ursula, die Heilige, und die elstausend Jungs

Urfula, die Heilige, und die elftausend Jungsfrauen, ist der Gegenstand einer durch Bissionen und romanhafte Sagen auf das Ungefrauen, ist der Gegenstand einer durch Bisionen und romanhafte Sagen auf das Ungebeuerlichste ausgeschmückten Legende der kölmischen Kirche. Nach ihr soll U., die einzige und schöne Tochter des christlichen Königs Dionotus oder Diognetus in Britannien, vor ihrer Verheiratung mit dem Prinzen Holosernes mit 1000 Jungfrauen auf 11 Dreituderern über das Weer und den Rheinstrom hinauf dis Basel gesahren, sodann zu Fuß nach Rom gewallschret und in Begleitung des römischen Kapstes Chriacus und vieler Gestlicher zurückgefehrt, aber dei Köln von den wilden Hunnen niedergemacht worden sein. Urs., welche sich weigerte, die Gattin des Königs Attila zu werden, sei als die letzte und zwar durch einen Pseil gestötet worden (daßer der Pseil ihr stehendes Attribut in der christlichen Kunst). Nach diesem Massenmorde seien aber die Hunnen durch himmsliche Heerscharen erschreckt worden, so daß sie belagerung Kölns ausgegeden hätten. Die Erschlagenen seien darauf von den danschapet habe, beerdigt worden. Dies sei entweder um 235 bis 238 oder um 284—305 geschehen. Bur Feststellung des unzweiselhaften historiichen Kernes bieser Leann der Erstlärung des bis 238 ober um 284—305 geschehen. — Zur Feststellung bes unzweiselhaften historischen Kernes dieser Legende und zur Erklärung der ungeheuren Zahl von Wärtrerinnen sind die verschiebensten Versuche unternommen worden; man hat gemeint, die ursprüngliche Lesart der Zahl sei XIM Virgines (M für millia statt für martyres gelesen) oder undeeim et millium virg. (millium im Sinne von "viesen") gewesen; keine Hydothese erfreut sich aber al Igemeiner Annahme. Der Kern der Legende scheint der zu sein, daß nach dem Einfalle der Angelsachsen in Britannien große Scharen von Briten mit ihren Frauen sich auf das Festland gestücktet haben (i. Beda, Hist. Angl. I. 15) und daß viese ihrer Jungfrauen von den Hunnen, die in derschiere Jungfrauen von den Hunnen, die in der

felben Zeit in Germanien und Gallien hausten, det Köln ermordet worden sind. Stein nimmt einen doppelten Jungfrauenmord an (den 1. mit der Sage don der thebaischen Legion zusammenskängend, den 2. um 451 n. Ehr.) Den von ums angenommenen Kern gibt mit größer Rüchternheit das Mart. Rom. zum 21. Okt. wieder. Der Hestiag Ursulas, die als eine der Schutheiligen Kölns a. Rh. verehrt wird, ist der 21. Oktober. —

Litt.: Sigeberts von Gemblours Chron. ad ann. 453 bei Pert XIII, S. 310; Sursus A. A. S. S. Oct. XXI., Tom. V. p. 918; Stein, Die heil. Urs. und ihre Gesellschaft, ein tirchenhistorischer Bersuch, Köln 1879. —

Urfalinerinnen bestehender römischaftholischer Orden sür Armens und Krantenhisege, Seelsjorge und besonders Jugendunterricht. Gestistet wurde der Orden von der frühe schon zu einsamem Andachtsleben und zur Unterweisung keiner Kinder hinneigenden Angela (Ungelica) Merici (auch von Brescia, ihrem Haultwohnsig, genannt), geb. d. 21. März 1470 zu Desenzanv am Gardasee, gest. d. 27. Jan. 1540 zu Brescia, beilig gesprochen 1807. Die Stissung ihrer relizissen Gemeinschaft ersosgte am 25. Nov. 1535 bez. 1537zu Brescia, die pähistliche Achtell niere Ersimerungen und in den 11 Kaptieln ihrer Ersimerungen und in den 11 Kaptieln ihrer Ersimerungen und in den 11 Kaptieln ihrer Kestamentes, sollte ihr Orden eine Schwesternschaft in freier Form sein. Aber nach ihrem Tode wurde diese immer gebundener, einem Nonnensoden immer ähnlicher, woran namentlich ihr eistiger Protektor, der Kardinal Borromeo, Anstil hatte. In Frankreich, wo sich dieselbe unter dem Namen "Kongregation von Toulouse" ausstreitete, entstanden die ersten sörmlichen Ursulimerinnenklöster, entstanden die ersten Sörmlichen Ursulimerinnenklöster, wurde zu Baris, 1611. Die von Iesuien entworsen Regel der Konstelleid der Sonstelleid die von Borbeaux auch nach Deutschen den der entworsen Regel der Konstelleid der von Berveitet hat. Das Ordenstleid diese Konnen ist die von Bordeaux auch nach Deutschen den der Konnen ist die von Borbeaux auch nach Deutschelle augufinerreget, wurde zum kauster zut die übrigen französischen Urzulinerkongregationen, don denen sich die von Bordeaux auch nach Deutschland verbreitet hat. Das Orbenskleid dieser Konnen ist schwarz. Neben diesen Ronnen der heil. Urzula sind immer noch besonders in Italien die nicht regulierten Urzulinerinnen, die kein eigentliches Gelübde haben und in Form freier Schwesterschaften Jugendunterricht treiben, bestehen geblieben. Unter ihnen nimmt die 1806 don Demoiselle Bréchard gegründete Kongregation don Chavagnes in der Bendée (auch Kongregation der Urzulinerinnen von Islus genannt) eine hervorragende Stellung ein. Insolge des Kulturkampses ist die Zahl der Urzulinerinnenkondente bedeutend zurüngegangen. —

Urzet, s. Bibeltert und Teritritik.

Urngung genannt), eine der südamerikanischen Kepublien, wurde nach der Zählung vom Jahre 1895 von rund 800000 Einwohnern, darunter

etwa 16% Fremden, bewohnt. Die Staatsreligion ist die römisch-tatholische, doch genießen
nach der Bersassung vom 10. September 1829
(publiziert am 18. Juli 1830) alle anderen
Religionen und Konsessionen Glaubens- und
Kultussreiheit. In der Hauptstadt Montevideo sind
die meisten — wenn auch wenigen — Bildungsanstalten (Universität), wie auch eine öffentliche
Bibliothes, fernerhin je ein Findel,- Baisen- und
Armenhaus, ein Hospital und eine Irrenanstalt
zu sinden. Das Boltsschulwesen — öffentliche
wie private — steht auf einer sehr niederen
Stuse. Der katholische Klerus stammt meistens
aus Spanien und Italien, da erst seit 1876
sür ihn eine Bildungsstätte — Colegio pio —
in Montevideo errichtet ist.
An der Spize des Freistaates steht nach der

Un der Spite des Freistaates steht nach ber Berfassung von 1829 ein Prasident und Bigepräsident mit einem Winisterium von 5 Ministern, benen als gesetzebende Körperschaften ein Senat und eine Deputiertenkammer zur Seite stehen. Als Rechtsnorm gilt der Code Napoléon. Die Bressreicht ist garantiert, die Finanzlage nicht alkungen

Preßreiheit ist garantiert, die Finanziage nugiglänzend.
Als Banda oriental (Ostseite) zum spanischen Bizekönigreich Buenos-Aires gehörig, war Uruguah seit dem 17. Jahrhundert der Gegenstand beständiger Grenzstreitigkeiten zwischen Spanien und Portugal. Der Bersuch Brasiliens, 1817 Uruguah als eisplatinische Prodinz sich einzuverleiden, schlug sehl, und nach vorübergehender Anerkennung der Oberhoheit Portugals erlangte Uruguah 1828 durch englische Bermittelung seine Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Bon da ab bis 1886 war es nun der Tummelplag der rücksichselselsen Megierungsantritte Lummelplag der rudficklofesten innerpolitischen Parteilämpse, bis mit dem Regierungsantritte des Präsidenten General Tajes (Rovember 1886), der bis 1890 regierte, für das Land eine Zeit friedlicher Entwicklung andrach, ohne daß sich aber für diese ein dauernder Bestand voraussischen Ukht.

friedlicher Entwicklung anbrach, ohne daß sich aber für diese ein dauernder Bestand voraussiagen läßt.

S. Bodon, Uruguay Republic, its geographie history etc., Liverpool 1897.

Urzelle, s. Schödingsdericht Bd. VI, S. 73 d. Usa. 1. der Sohn des Abinadah, der von Gott geschlagen wurde, weil er die Bundeslade berührt hatte (f. Perez-Usa). 2 Sam. 6, 3 sf.; 1 Chron. 14 (13), 7 sf. — 2. Unbekannter, wahrscheinlich vormaliger Besiger eines Gartens, in dem die Könige Manasse und Amon begraden wurden, 2 Kön. 21, 18. 26. — 3. Der Sohn des Simei, ein Levit, 1 Chron. 7, 29 (6, 14). — 4. Ein Sohn des Ehud aus Benjamin, 1 Chron. 9 (8), 7. — 5. Das Haupt einer Familie der Nethinim, Edr. 2, 49: Reh. 7, 51. Usai, der Bater des Balal (s. d.), Nehem. 3, 25. Usai, ein Sohn des Jaketan, 1 Mos. 10, 27; 1 Chron. 1, 21, vgl. auch Mehusal. Bei den Arabern gilt Usal als alter Rame von Sana, der Hauptstadt von Jemen.

Usen—Seera, s. Seera.

Us, 1. der Sohn des Bul, ein Levit, 1 Chron. 7 (6) 5 s. 51; Edr. 7, 4. — 2. Ein Sohn des Thola, Entel Jsaschar, Entel Benschip der Stella, Entel Benschip der Stella der Stella der der Stella

jamins, ebd. B. 7. 4. Der Sohn bes Michri

jamins, ebb. B. 7. — 4. Der Sohn des Michriaus Benjamin, ebb. 10 (9), 8. — 5. Der Sohn des Bani, ein Levit, Rehem. 11, 22. — 6. Ein Briefter nach dem Eril, Nehem. 12, 19. 42.

Uffia, 1. König von Juda 810—758, der Sohn des Amazia und der Jechalja von Jerusalem, häusiger noch Asarbaija (Jah hilft) genannt, vermutlich als angenommener Name nach erlangten Siegen und Erfolgen, wird von dem Propheten Jesaias (1, 1 u. ö.) und Amos (1, 1) als ihr Zeitgenosse und von Sacharja (14, 5) wegen eines Erdbebens zur Zeit seiner Regierung. Das Königsbuch, das Sacharja (14, 5) wegen eines Erdbebens zur Zeit seiner Regierung. Das Königsbuch, das ihn sast immer Asarja nennt, gibt 2 Kön. 15, 1si. nur kurze Rotizen über seine Regierung. Ausschihrtich erzählt die Chronik, die ihn im Königsregister (1, 3, 12) auch Asarja, sons seinen Königsregister (1, 3, 12) auch Asarja, sons seinen Thaten. Nach der Ermordung seines Baters wurde er 16 Jahre alt vom Bolke zum König gemacht. Unter dem Einstuß eines Prodheten Sacharja (1. d. 5) führte er einen frommen Bandel und that, was er konnte, das völlig darniederliegende Reich Juda emporzuheben. Er nahm den Edomitern den Hafen Elath (5, d.) wieder ab und beseitigte ihn. Er zerstötzte in einem siegreichen Kriege gegen die Khilister die Städte Gath, Jahne und Asdod und besiegte die arabischen Stänme im Süden. Die Ammoniter zwang er zur Tributzahlung. Er legte niter zwang er zur Tributzahlung. Er legte neue Befestigungen in Jerusalem an und bilbete aus bem Stamm von 2600 tampfgeübten aus dem Stamm von 2600 kampfgeübten Ariegern ein wohlgerüftetes Bolksheer. Aber er schenkte auch den Friedensarbeiten, dem Acerbau und der Viehzucht seine befördernde Teilenahme. Wahrscheinlich in seinen letzten Lebense jahren wurde er vom Aussatz befallen, als er im Tempel selbst vor dem Altar räuchern wollte, und mutte die Recievung niederlagen die sein im Lempel jeioji vor vem annt tangern woure, und mußte die Regierung niederlegen, die sein Sohn Jotham für ihn führte. — 2. Usia in der rev. Bibel, dei Luther Usia, der Sohn des Uriel auß Levi, 1 Chron. 7, 24 (6, 9). — 3. Ein held Davids, edd. 12 (11), 44. — 4. Der

3. Ein Helb Davids, ebb. 12 (11), 44. — 4. Der Bater bes Jonathan, eines Amtimanns Davids, ebb. 28 (27), 25. — 5. Ein Priester aus dem Geschlecht Harim, Edr. 10, 21. — 6. Der Vater bes Athaja aus Juda, Rehem. 11, 4. Usiel, 1. Ein Sohn des Kahath und Enkel Levis, 2 Mos. 6, 18 u. ö., von dem die Usie-liter auß Simeon, 1 Chron. 5 (4), 42. — 3. Ein Sohn des Bela aus Benjamin, ebd. 26 (7), 7. — 4. Ein Sohn des Hemann, ebd. 26 (25), 4. — 5. Ein Levit auß dem Geschlecht Jeduthun, 2 Chron. 29, 14. — 6. Ein Goldschuthun, 2 Chron. 29, 14. — 6. Ein Goldschuthun, 11sia 2. Usia 2. Usiagen, Bartholmäus von, sartholomäus.

Bruder war fein, wenn auch nicht unmittelbarer Borganger im Erzbistum Urmagh (1595-1613). Seine erste Bilbung empfing er im Elternhaufe und hernach in ber Schule der beiden Schotten Seine erste Bildung empfing er im Elternhause und hernach in der Schule der beiden Schotten Fullerton und hamilton und trat dann 1594 in das Trinity College zu Dublin ein. Der Wunsch seinen Katers, der Mitglied des königslichen Kanzleigerichtshoses war, bestimmte ihn zum Studium der Rechte, seine Reigung zog ihn zur Geschichte und Theologie, sür die der 1598 erfolgte Tod seines Baters ihm die gewünschte Freiheit brachte. Mit 20 Jahren (1600) promovierte er zum philosophischen Dottor, Weihnachten 1601 wurde er zum Krediger ordiniert, 1603 zum Kanzler der KathedraleSt. Batrit in Dublin, 1607 zum Prosessor, 1612 zum Dottor der Theologie, 1614 zum Bizelanzler der Universität ernannt. Die früher auf ihn gesallene Wahl eines Propstes des Trinity Colleges hatte er abgelehnt. Im Quased von Meath und März 1625 die eines Bischofs von Armagh und Krimas von Irland, welches Amt er wegen Krantheit erst 1626 antreten konnte und dis 1640 besteidete. Dann verließ er, durch verschieden Werhaltnisse kerplichten werden keinen Setzbischofs von Armagh und Krimas von Irland, welches Unter und die 1640 besteidete. Dann verließ er, durch verschieden Werhaltnisse kerplichtisse einen Setzbischof und ausschließen einen Setudien au leben. Der er, durch verschiedene Verhältnisse bewogen, seine heimat und begab sich nach England, um nun ausschließlich seinen Studien zu leben. Der englische König gab ihm 1641 das Bistum Carlisse "in commendam". Infolge der politischen Vieren zog er sich nach Orjord zurück und kam nach einem vorübergehenden Aufentshalt in Cardisse und in St. Donate 1646 nach London, wo ihn im solgenden Jahre die Juristen des Lincoln Colleges (Lincols inn of court.) zu threm Geistlichen erwählten. Daß die große politische und kirchliche Bewegung Englandsnicht wirkungslos an Uhher vorüberging, ist erklärlich, wie sie ihn auch wiederholt zur persönlichen Teilnahme veranlaßte. Die hinrichtung seines Königs und die Ergebnislosigkeit seiner Fürsprache sür die bedrückten Epistopalisten dei Cromwell griffen den greisen Theologen so bei Cromwell griffen den greisen Theologen so an, daß am 21. März 1636 seinem Leben ein schnelles Ziel gesett wurde. Auf Besehl Crom-wells, der ihn trop des Gegensages ihrer Anschauungen hochschätte, wurde er mit fürstlichen Spren in der Westminsterabtei beigesett.

Uhher war königstreu bis zu seinem letten Atemzuge, als Protestant entiglieden und un-ermüdet im Kampse gegen Rom, den er sowohl unter dem gemäßigten Lord Falkland wie unter dem rücksichen Wentworth (Lord Strafford) mit großem Geichic und wiffenschaftlicher Überslegenheit geführt hat. Daneben verteidigte er als ftrenger Epistopalist die Freiheit der irischen schmied nach dem Exil, Nehem. 3, 8.
Usige, su Usia 2.
Usingen, Bartholmäus von, surnoldi, Bartholomäus.
Uslar, luth. Theolog in Rapeburg, schlüsselburg.
Uslar, luth. Theolog in Rapeburg, schlüsselburg.
Usher (Usher), James (Jakobus Usseriichen war er nicht blind, sie aber abzustellen war er, der theologisch so hochgebildete, persönlich fromme und milbe Mann, nicht energisch genug.
Vergeichen 104 irischen Artikel uristel annahm, die 1634 durch Lord Strafford troß aller Proteste suser war er nicht blind, sie aber abzustellen war er, der theologisch so hochgebildete, persönlich fromme und milbe Mann, nicht energisch genug. Seine ganze würdige Persönlichseit sich bie Achtung seiner Feinde, wie sie ihm die Freundschaft der Besten seiner Zeit, eines Camben, Cotton, Bobley, Spelmann, Selben u. a. m. einstrug. Besonderes Berdienst hat er sich durch editin, Sovieg, Setaland, der fick durch bie Biederauffindung versoren geglaubter Schriften und durch Sammlung alter Handschriften erworben, die jest noch die Dubliner Bibliothef zu ihren Perlen zählt. Dr. Johnson nennt ihn: the great luminary of the Irish

ehurch.
Die Zahl der von ihm versaßten Schristen, teils apologetischen und polemischen, teils archäoslogischen, krückengeschichtlichen und chronologischen, wie auch vermischen Inhaltes, ist groß. Die beste Ausgade derselben hat Eh. Erington 1847 besorgt. Über Uther 1. Bernard, The Life of Usaher with Funeral Sermon 1656. Richard Barr, The Life f. 1686, wichtig sür die Korrespondenz, die Uhher mit den verschenen Gelehrten gesührt hat. Dillingham, Vita 1707. Thomas Smith Vita 1707. Abomas

Ussher with Funeral Sermon 1656. Richard Barr, The Life f. 1686, wichtig für die Korrespondenz, die Ußber mit den verschiedenen Gelehrten geführt hat. Dillingham, Vita 1707. Thomas Smith, Vita 1707. B. Ball Brigth, Ussher Memoirs 1889. Studds, Hist. University of Dublin 1889. Foster, Alumni Oxon. 1892. Ukterius, s. Ußber. Alumni Oxon. 1892. Ukterius, s. Ußber. Alumni Oxon. 1892. Ukterius, s. Ußber. Alumni Oxon. 1892. ukteri. — 1. Joh. Nartin, reformierter Ideolog, geb. 1848 in Zürich, 1889, nachdem er vorder Prediger in Afsoltern und Dozent in Jürich gewesen, Bros. in Erlangen, gest. 1890 das. Er verössentlichte u. a.: Wissensch und prakt. Kommentar über den 1. Betrusder., 1887, und die Bedeutung und Berechtigung des mytischen Elementes in der christl. Religion 1889. — 2. Leonhard, Schüler Schleiermachers und des Philologen Böch in Berlin, hervorangendster Ereget der Schweiz zu seiner Zeit, gedoren 1799, machte sich außer durch kleinere Ubbandlungen einen Namen durch seine Commentatio critica (1823), in der er Bretschneiders Prodabilia (1820) gegenüber die Augenzeugenschift des 4. Evangelisten verteidigte, und desionders durch seine "Entwidlung des paulinischen Leologie des A. Evangelisten verteidigte, und desionders durch seine "Entwidlung des paulinischen Leologie des R. E." (1824), in der er zuerst den den haulinischen hauptbegriffen statt nach den dogmatischen loei den Stoss behandelte. Heute und den dogmatischen loei den Stoss behandelte. Seute den den den Austingen Rautholog, Wönch zu St. Ermain in Paris, schrieb um 875 auf Besehl karls des Kahlen ein Marthyrologium (herausg. den Rolanus, Antw. 1583, kritische Ausgabe

Karls des Kahlen ein Martyrologium (herausg. den Wolanus, Antw. 1583, tritische Ausgabe 1714 das. durch den Jesuiten Sollier), die Grundlage des späteren Martyrologium Roma-

Usus tertius legis, s. "Geseh" 2, Bd. II S. 773 d.

Usus triplex legis, f. "Gefet," 2, II, 6. 772 f.

S. 772 f. **Uteh,** Staat ber Mormonen, f. d. **Utenheim,** Ehristoph von, Bischof von
Basel, starb im Jahre 1527. In Straßburg,
wo er am Thomasstift eine Domherruhfründe
erhielt, ward er 1473 zum Propst ernannt. Im
nämlichen Jahre noch übertrug man ihm die
Rektoratswürde an der Baseler Universität, und unn eröffnete fich ihm eine glanzenbe Laufbahn.

Nachbem er 1494 Kuftos bes Bafeler Domftiftes. sechs Jahre darauf geistlicher Verweser geworden, vertraute man ihm 1502 das Amt eines Bischofs von Basel an. In beier Stellung sand er ein ungeheures Arbeitsgediet vor sich. Eine gewisse Berwilderung im Sprengel war vordem einegerissen, und es galt nun mit starkem Arm wiederherzustellen oder zu resormieren. Utenheim zeigte guten Willen und viel Energie. Größte Sparsamteit übte und verlangte er, um die zerrüteten Finanzen zu beben. Mit ofsenem Auge sah er die vielen kirchlichen Schäden seiner Zeit. Nicht daß er es im Geiste Luthers gethan hätte, aber er stand doch lange Zeit den Bestredungen des großen Resormators recht sprachssisch gegenüber. Es ging ihm da ähnlich, wie Desiderius Erasmus, mit dem er übrigens befreundet war; wie er denn auch Männer wie Wimpsleing, Capito, Osolampad nach Basel zu ziehen suchte. Für Utenheims einsache, mehrevangelische Denkweise, die ihn vorteilhaft von manchem anderen dischöslichen Zeitgenossen unterschied, spricht u. a. die Ansprache, die er 1503 zur Gewissenschlicheit richtete. Es heißt darin: "Es ist ein besanntes, oft wiederholtes Wort, es könne das Geistliche nicht ohne das Zeitliche seitesen. Wir glauben aber, daß auch das Zeitliche nicht ohne das Geisstliche gedeihen ihne — auf daß das Wort erfüllt werder trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zusalen." Die ernste Lebensaussassisalsung dies Bischans die integritas hinschtlich seines Charatters. Aber auch seine Welcht rühnte Erasmus die integritas hinschtlich seines Charatters. Aber auch seine Beelensauffassung dieses Bischang wiste sechs Jahre darauf geistlicher Berweser geworden, vertraute man ihm 1502 das Amt eines Bischofs hinsichtlich seines Charatters. Aber auch seine Gelehrsamteit und weltmännische Bildung wußte ber verwöhnte humanist zu würdigen. Utenheims tiefe, von manchem ebangelischen Zuge beseelte Frömmigkeit erwies sich oft genug. Im Jahre 1522 machte er dem Baseler Wagdalenenkloster eine bunte Glasscheibe zum Geschenk; das sinnige eine bunte Glasscheibe zum Geschent; das sinnige Bild zeigt einen Bischof im vollen Ornate, wie er vor dem Gefreuzigten kniet; über dem Kruzisig stehen die Worte: Spes mos crux Christi, gratiam, non opera quaero. Etwas von der lutherischen Rechtsertigungslehre leuchtet da heraus, gleichwohl sand Utenheim nicht den Mut, gänzlich der neuen Lehre sich anzuschließen. Wochte dies in seiner erasmischen Denkungsweiseliegen — in der Witte der zwonziger Ichre hat liegen — in der Mitte der zwanziger Jahre hat er vielsach mit Erasmus korrespondiert, wobei er oft die eigenartige Unterschrift gebrauchte: tuus, qui suus non est — mochte er don tuus, qui suus non est — mochte er von römischer Seite zu einer Entscheidung gedrängt werden, genug im Jahre 1524 erklärte er sich ausdrücklich gegen Luther. Müde von der Last seines aufreibenden Amtes, zog er sich 1527 inst krivatleben zurück und lebte nur noch 1 Monat (am 16. März 1527 entschlief er in Delsberg, wo er auch begraben wurde).

Litt.: Ticha dert in der Allgem. Deutsch. Biogr.; Herzog, Christoph von Utenheim, in den Baseler Beiträgen zur vaterländ. Gesch. 1839. — Bgl. auch R.E. XVI, 267 si.

Utenhoven, Joh., Dichter des Liedes "O

Gott, du unser Bater bist", Prediger der unter herzog Alba nach London geflüchteten Rieder=

länder.

1khai, 1. Der Sohn bes Ammihud aus Juda, 1 Chron. 10 (9), 4. — 2. Ein Glied des Geschlechtes Bigewai (j. d.) Esr. 8, 14.

1ktilitarismus, Rüglichsetissehre, begründet von Jeremh Bentham (1748—1832). Eine Moral soll hier begründet werden vom Standpunkte des "rechtverstandenen Interesses" aus. Der Begriff des "Guten" tritt beim Individuum nur insosen in Erscheinung, als er bei letzterem das Gesühl der "Lust" erzeugt. Auf der andern Seite läßt sich dann die entsprechende Gleichung ausstellen: Übel—Schwerz. Die Grundtugend würde also liegen in der rechten "Klugheit", die mit Überlegung auf das "Lustgesühl" hin-arbeitet, was wieder nur geschehen sann durch Mäßigkeit und Selbstbeherrschung. Unter solchen Borausssehungen ist kalter, rober Egoismus ausgeschlossen. — Wan hat die Lehre des Utilitarismus auch dahin ausgedrüdt: es komme an auf die "Marimation des Bohsseins" und die auf die "Maximation des Bohlseins" und die "Minimation des Übels". Unter die Anhänger dieser Anschauung zählen Drumont, Beneke, Bowring, Mill u. a. Der zulett Genannte sowie Comte denken beim Utilitarismus besonders sowie Comte denken deim Utilitarismus befonders an seine Berwertung für politische und soziale Reformbestredungen. Hobbes dagegen betonte gerade einen individualistischen und egoistischen Rüglichkeitsstandpunkt und verfällt — über jene "Razimation" und "Rinimation" hinausgehend — in eine einseitige Hervorhebung des Wilkens zur Selbsterhaltung. — Vervondt mit dem Utilitarismus ist der eudsmonistische Sensiums (h.) der sich gönzlich auf indisetting jualismus (f. d.), der sich gänzlich auf subjektiv-individuelle Geschmadsrichtung gründet. Bom christlichen Standpunkte aus ist der

Utilitarismus als solder unhaltbar, schon bes-halb, weil er ben Begriff und die Thatsache der Sünde nicht genügend beachtet, der Sünde, die, mit Kant zu reden, "den Grund aller Maximen

perberbt\*

verderbi".

Uts I. (Utto, Odo) der Heilige, um 790 Einsiedler zu Uttobronn in Riederbayern, Schüler und Rachfolger von St. Gamelbert in Michaelsbuch, stiftete 792—801, von Karl dem Großen unterstüßt, das Kloster Metten bei Deggendorf. Starb 3. Ott. 828 oder 29.

Utopien (Utopia), s. Kommunismus und Maris Thomas

Morus Thomas.

Utraquiften (f. Utraquistem (s. Hus und hussiten). Man nennt so die gemäßigte konservativ gesinnte Resormpartei der Anhänger von Hus, die sich von der radikalen, sanatischen Resormpartei der Laboriten von 1419 ab immer mehr ablöste. Bäckerend lettere die Konsequenzen der Wiclisschen Lehre rücksichtsos zog und alle kirchlichen Lehren und Einrichtungen, die nicht ausdrücklich in der Schrift bezeugt waren, verwarfen (reformiertes Prinzip), wollten erstere gute katholische Christen bleiben und die Mutterkirche nur von schriftswidzigen Elementen reinigen; sie billigten also alle kirchlichen Dinge, die nicht von der Schrift hus und huffiten). alle firchlichen Dinge, die nicht von der Schrift ausdrücklich verboten waren (lutherisches Prinzip). Fore mäßigen Forderungen wurden in den vier

Prager Artikeln vom Jahre 1420 niedergelegt (s. Hus). Ihr Führer war Baron Czenko von Bartenberg, ihre Bertreter: Christian von Brachatik, Jakob v. Mies, Joh. v. Jesenik, Simon v. Tisnow, dann die Universität und die Stadt Brag. Bon dieser hießen sie zuerst die Prager; später die Calixtiner (Kelchner) oder Utraquisten, welchen letzteren Namen sie ershielten, weil sie von ihren ursprünglichen vier Horderungen in den Baseler Kompattaten vom 30. November 1433 in der Hauptsache nur die communio sub utraque erlangten. Die so. Abbender 1435 in der Hupflaufe nur die communio sub utrsque erlangten. Die damit nicht zufriedenen Taboriten wurden durch die Utraquisten im Jahre 1434 bei Böhmisch-Brod und Lihau geschlagen und politisch vernichtet. 1443 haben die Utraquisten mit ihnen noch als religiöser Kartei in der Kfarrfirche zu und Lipau geschlagen und politisch vernichtet. 1443 haben die Utraquisten mit ihnen noch als religiöser Partei in der Pfarrfirche zu Kuttenderg über die Lehre vom hell. Abendmahl verhandelt durch die Theologen Magister Robyzana und Joh. von Pithram. Da der tadoritische Bertreter, der englische Magister Pahma, erklärte, daß Christi Leid im heil. Abendmahl nur sakramental und geistig, aber nicht sudstantiell vorhanden sei, so wurde das von den Utraquisten als Jrrlehre verworfen. Der Landtag zu Prag sanktionierte im Jan. 1444 diese utraquistische Berdist. Hierauf gingen viele Tadoriten zu den Utraquisten über. Ie weniger diese aber von den großen, fruchtbaren Resormgedanken des Hus den Utraquisten über. Ie weniger diese hielten sie ihre einzige Errungenichaft, den Laienkelch, fest, sie machten ihn zu ihrem Symbol und brachten ihn überall an (Kirchtürme in Kelchsorm z. B. in Leitmeris). Ihr König Georg Bodiebrad (j. d.) und ihr Theolog Kodyzana (s. d.) haben gegenüber dem Rapstum das Recht der Utraquisten standhaft vertreten, leider führte beider im Jahre 1471 ersolgter Tod einen Stülftand in der utraqu. Nationalstriche Böhmens herbei, dennoch blied sie staatsgeseslich dis zur Stultano in der utraqu. Nationaltriche Bohmens herbei, dennoch blieb sie staatsgeseglich dis zur Resormation Luthers bestehen. Diese jedoch war für den Utraquismus ein Geruch des Todes zum Tode, sosen die meisten Anhänger desselben insolge des kühnen Kampses Luthers gegen Rom und seines Bruchs mit diesem von L. abgeschreckt und jeines druchs mit diesem den L. adgeschreckt wurden und in den Schoß der römischeschaftschreischen Kirche zurücklehrten, während nur ein kleiner Teil von ihnen der evangelisch-lutherischen Kirche beitrat und in der Consessio Bohemica 1575 sich mit Resonnierten und Böhmischen Brüdern bereinigte.

Utrecht, vom heil. Willibrord (gest. 739) gestistetes Bistum, seit 1559 Erzbistum, widerssetzt sich dem Eindringen der Jesuiten in Holland und geriet mit dem Papst in Konslitt, namentlich durch die Aufnahme der jansenistischen Flüchtlinge (f. 1680), odwohl es die verurteilten Sätze linge (1. 1680), odwogl es die verutreiten Sage berjelben verwarf und die Autorität des Papfies anerkannte und sich gegen alle Rezerei verwahrte. Die Erzbischöfe wurden von Rom nicht anerkannt. Die Kirche von Utrecht (jansenistisch) besteht gegenwärtig aus 1 Erzbistum, 2 Bistümern und 26 Gemeinden mit ca. 6000

Seelen.

Utrechter Union. Auf Betreiben bes raft= los für die Befreiung feines Baterlandes von

der spanischen Zwingherrschaft arbeitenden Wischem von Oranien ichlossen 1579 die 7 vorzugsweise protestantischen niederländischen Provinzen: Holland, Seeland, Utrecht, Geldern, Spriessand und Groeningen einen Bund, welcher die Erundlage der fräteren Werfellung welcher die Grundlage ber fpateren Berfaffung Der Bereinigten Rieberlande wurde. Bu ben en diefer Utrechter Union festgesetten Bestimm-zungen geborte auch die, bag die Religion freizungen gehörte auch die, daß die Religion freisegegeben und Gewissenstamng nicht gedulden werden sollte. 1581 fagte sich die Union feierlich von Spanien sos, allein in schweren Kömpfen knußte sie ihre Selbständigkeit gegen Spanien verteidigen. Erst mit dem Westfälischen Frieden vurde dies Ziel desinitiv erreicht. Utrechtsche Wissonsgesellschaft, sutrechtsche Verdingsbereniging

Zendingsvereeniging.
Utrechtiche Zendingsvereeniging, eine hof-ländische Missonschaft, die 1859 im Gegen-jas zu der immermehr ins liberale Fahrwasser gratenden Nederlandsche Zendelinggenootschap vor voortplanting en bevordering van het christendom onder de heidenen (geschap vor voortplanting en bevordering van het christendom onder de heidenen (gestündet 1797 in Notterdam) von altgläubigen Rännern wie Heldring (s. d.) ins Leben gerufen wurde, nachdem letterer schon 1847 eine Bereinigung (De Christen-Werkman) zur Aussindung von Scharen von einsachen Jaur Aussindung von Scharen von einsachen, Evanseliten und zugleich Lehrmeistern im Handwerf gegündet hatte, die aber so wenig prosperierte, das dieser Plan bald ausgegeben ward. Dagegen ntwidelte sich die Utrechter Missionare in Niederiadische sich die Utrechter Missionare in Niederiadischen und hat jept 8 Missionare in Niederiadischen Neuguinea (seit 1863), Almaheira (seit 1865) und Beirut (seit 1884) und auf 8 Stationen etwa 700 Kommunitanten. Ihre Einnahme beläuft sich auf ca. 70000 Mart und in Organ sind die: Berichten van de U. Z. Iwea, s. Loyalitäts-Inssen.

Untendegaert, Joh. (Wytembogard) geb. den 2. Februar 1557 zu Utrecht, Hauptsührer der remonstrantischen Kartei in Holland, bestutendster Unhänger des Arminius, ausgezeichten Aussichen und Frediger und Theologe Vach Lesius des

der remonstrantischen Partei in Houand, de-deutendster Anhänger des Arminius, ausgezeich-meter Prediger und Theologe. Nach Lesung des Büchleins des Jod. Anastasius, Der Üken Wech-wyser" trat er 1578 zum Protestantismus über und studierte 1580—84 in Gens. Nach Utrecht prüdgesehrt, erhielt er eine Predigerstelle, die er für 1500 wegen keines Arminiquismus nerson sprückgefehrt, erhielt er eine Predigerstelle, die er aber 1589 wegen seines Arminianismus verlor. 1590 jum Pastor im Haag und Hosstallan des Kinjem Morits von Oranien berusen, den er kinjem Morits von Oranien berusen, den er kinjem Korits von Oranien berusen, den er kinjem Korits von Oranien berusen, den er großen Sinfluß swischen Ließ einen Als Berhältnis zwischen Kirche und Staat. Pach dem Lode des Arminius 1609 trat er noch uber das Berhältnis zwischen Kreihen Predigern als Kaptessührer in den Bordergrund, dem Lode des Arminius 1609 trat er noch wert als Parteisührer in den Bordergrund, dem Lode des Arminius 1609 trat er noch wert als Parteisührer in den Bordergrund, dem kost die Kaptessühren kaptes kaptes kaptes kaptes keit seiner Schrift "Tractat van de macht der Overheid in kerkelyke kaken". — Seit 1616 der Gunff des Staatsbalten berlustig, ging er, seines Amtes entsetzt, auter Konfiszierung seiner Güter nach Antspale kaptes k

werpen, später nach Frankreich, unausgesetzt thätig für die Sache der Remonstranten. Nach Mority' Tode kehrte er 1626 heimlich nach

werben, später nach Frankreich, unausgesett thätig für die Sache der Remonstranten. Nach Morig' Tode kehrte er 1626 heimlich nach Motterdam und dem Haag gurück, erhielt 1629 seine Güter wieder und konnte sich seit 1631 frei bewegen. 1637 predigte er das lette Mal und starb am 24. September 1644. Er schrieb; Kerkelyke Historie, Kotterdam 1646; Praestantium et eruditorum virorum epistolae ecclesiast. et theolog. Bgl. Dr. H. C. Rogge: Joh. Uytenbogaert en syn tyd, Amsterdam 1874—76, 3 Bde.

113, 1. Der älteste Sohn des Aram und also auch Sohn (Nachsomme) Sems, 1 Mos. 10, 23; 1 Chron. 1, 17. — 2. Der älteste Sohn des Nahor, 1 Mos. 22, 21. — 3. Ein Sohn des Disan (s. d.) 1 Mos. 36, 28; 1 Chr. 1, 42 — 4. Ein Land, das Hidd ton geringsten wird. Die Erwähnung des Landes Jer. 25, 20 inmitten einer großen Ungahl von Ländern und Bösserschaften gibt nicht den geringsten Anhalt sür die Bestimmung seiner Lage; daß es hier zwischen Stelle (R. 17—26) kaum eine besondere Bedeutung, wohl aber ergibt sich aus der Ausdrucksweise ("die Könige im Lande Uz verpoheischen Stelle (R. 17—26) kaum eine besondere Bedeutung, wohl aber ergibt sich aus der Ausdrucksweise ("die Könige im Lande Uz verpoheischen Stelle (R. 17—26) kaum eine besondere Bedeutung, wohl aber ergibt sich aus der Ausdrucksweise ("die Könige im Lande Uz verpoheischen Stelle (R. 17—26) kaum eine besondere Bedeutung, wohl aber ergibt sich aus der Ausdrucksweise ("die Könige im Lande Uz verpoheischen Stelle (R. 17—26) kaum eine besondere Bedeutung, wohl aber ergibt sich aus der Ausdrucksweise sich errschaftsgebiete in sich schoß. Darauf schein einer herschaft des Konniterland bezeichner sich der Bestimmung des Lande Uz vernach des Hid des Lochter Edom im Lande Uz vernach des Hid des Lochter Bestimmung des Landes Uz des Alber und ben Silde von Balästina wohner der Freund, Bildad von Suah, arabischer Hertunft war. Diesen Hinweisen auf das Edomiterland kehalt gegenüber die Bezeichnung des Koon kau. 1, 3) als eines der Bewohner des Morgenlandes, mit welchem Namen regelmäßig di wohnenden aramäischen und arabischen Stämme benannt werden. Und als seindlichen Stämme benannt werden. Und als seindliche Nachbarn des Hiod erscheinen Sadäer und Chaldäer (Kap. 1, 15. 17). Alle diese Umstände haben zu der Annahme gesührt, die in einem Jusak zu der Übersehung der Septuaginta von Hiod Kap. 42, zum Ausdruck sommt: Austitis sie wird hier Uz wiedergegeben) habe an den Grenzen von Joumäa und Arabien gelegen. Da aber Josephus (Ant. I, 6) einen Uies kennt als Gründer von Trachonitis und Damaskus, so hat man den Landstrich Uz bald nahe nördlich, bald nahe spidlich im Ditjordanlande gesucht, oder hat auch darin eine Gesamtbezeichnung der ganzen Gegend von Sprien dies Joumäa erstannt. So ist von einem bestimmten Ergebnisse den Untersuchung über dieses Land wohl spir immer abzusehen, da auch die Personen, die denselben Namen sühren (s. o. 1—3), teils aramäischen, teils edomitischen Ursprungs sind. wohnenden aramäischen und arabischen Stämme

Sefretär in seiner Baterstadt, gest. 1796 als hochgeachteter Landgerichts= und Konsistorial= gegenwärtiger, ich bin"; "Du Schrecklicher, wer direktor wie Scholarch des Gymnasiums das. Erst solgte er der heiteren anakreontischen Dich= tung Gleims, dann schloß er sich Klopstock an und dichtete Oden (die beste: Theodicee) und geistliche Lieder, von welch letzteren eine größere Gesangbücher übergingen.

## R.

Badianus, eigentlich Joachim von Watt, der große Humanist und erste evangelische Bürgersmeister von St. Gallen, war dort am 28. Dezember 1484 als Sohn eines dürgerlichen, aber iehr angesehenen und für die schönen Künste und Wissenschaften interessierten Kausherrn geboren und erhielt deshalb eine sorgfältige wissenschaftliche Erziehung, zu deren Abschüßer 1502 die Universität Wien bezog, um unter Konrad Celtes das Studium des klassischen Altertuns, insonderheit der lateinischen Dichter mit sinsgebendem Eiser zu betreiben. Auch beschäftigte er sich mit Alstronomie, Wathematik und Naturs gebendem Eifer zu betreiben. Auch beschäftigte er sich mit Astronomie, Mathematik und Naturkunde, so daß er, als er nach Erlangung der Magisterwürde und vorübergehender Lehrethätigkeit in Villach nach Wien zurückehrte, um als Prosessor der lateinischen und griechischen Sprache zu wirken, bald wegen seiner umfassenschen Kenntnisse als Polyhistor gepriesen und nach dem Tode des Celtes als der bedeutendste unter den Wiener Humanisten geschätzt wurde, wozu auch nicht wenig seine gewinnende Verssonlichkeit mit ihrer Wilde und Lauterkeit beistrug. Einen besonderen Namen machte er sich Einen besonderen Namen machte er sich durch seine Gedichte, von denen 1512 eine Sammlung in Tübingen unter dem Titel Sammlung in Tübingen unter dem Titel Minusculae poeticae erschien; 1514 wurde er bom Kaiser als Dichter gekrönt und 1516 Rektor der Universität. Dazu kamen hochgeschätet Ausgaben und Kommentare zu römischen Austoren (Sallust, Sedulius, Ovid, Plinius), darunter als bedeutendste seiner Biener Schriften sein Kommentar zu der Erdbeschreibung des Bomponius Wela (Pomponii Melae Hispanildrich eite ordistres 1518, 2. Auss. 1522), wie er denn überbaubt der Geographie sein ganz wie er benn überhaupt der Geographie fein gang besonderes Interesse zuwandte und deshalb weite Reisen unternahm, 1519 auch den Pilatus bestieg (eine der ersten Alpenbesteigungen!). Endslich hatte er auch mit seinen humanistischen Freunden Huten, Eodan Hesse, Johannes Ed,

Joh. Faber u. a., wie mit seinen Schülern einen ausgebehnten Brieswechsel, seit 1511 auch mit Zwingli, mit dem er kurze Zeit in Wien zusammengewesen war, und seit 1520 mit Luther. 1518 kehrte er in seine Baterstadt zurüd, nachdem er zubor auch in der Medizin zum Magister promoviert hatte, und wurde alsbald als Stadtarzt angestellt, eine Thätigkeit, die er mit Geschid, Gewissenhaftigkeit und Selbstslosselt bis an seinen Tod ausübte. 1519 verseitratete er sich mit Martha Grebel von Zürich, beren Bruder später Wiedertäuser wurde (s. Greberen Bruder ipater Biebertaufer murbe (f. Gre-

beren Bruder später Wiedertäufer wurde (f. Grebel, Konrad).

Badian selbst war schon in Wien zur Erstenntnis von der Notwendigseit der Reformat i on gesommen, freute sich an den Schriften von Erasmus, den er ganz besonders hochschäßtet, ließ sich durch Zwingli Luthers Bücker schieken und schloß sich immer enger an Zwingli an, dessen Grundsäße er völlig teilte, wenn er auch "das hisige Gemüt und schrelle Urteil" seines vertrautesten Freundes nicht loben konnte und seine politische Thätigkeit nicht ganz gebilligt zu haben scheint. War er doch selbst allem Gewaltsamen und Springhaften abhold und verleugnete auch in seinen umfangreichen theoslogischen Studien und Streitschriften den seine logischen Studien und Streitschriften den fein-gebildeten humanisten und weitblidenden hifto-rifer nicht. Geit 1520 Mitglied des Rats feste gebildeten humanisten und weitblidenden historiker nicht. Seit 1520 Mitglied des Rats sette
er die heranziehung evangelischer Prediger durch,
und es war sein Bert, daß in St. Gallen die
Reformation von Ansang an von der Obrigseit
ausging. Er selbst hielt mit jenen Prädikanten
und einigen anderen Geistlichen Unterredungen
aus der hl. Schrift und legte ihnen die Apostelgeschichte aus, aus welchen Borträgen seine
epitome trium terrae partium. Asiae, Africae
et Europae (Zürich 1534 und 1548) hervorging.
1624 erließ der Rat ein Mandat, nur nach
Gottes Wort zu predigen, und als nun die
Wiedertäuser, vor allem Grebel selbst, in St.

Gallen auftraten und mit ihrem spiritualistischen Gallen auftraten und mit ihrem ipirinalistigen Radikalismus große Verwirrung anrichteten, da war es wieder Badian, der mit klarem Blick und Urteil eingriff und durch Gründe und Zeugenisse der Schrift die Irrlehrer überwand. Dann aber wandte er sich, 1526 zum Bürgermeister gewählt, dem inneren Ausbau der Gemeinde zu, führte (nach der Predigtordnung von 1525) tie evangelisch Abendmahlsseier, bald darauf eine Taufordnung und die Regekung des Kas eine Taufordnung und die Regelung bes Ka-techismusunterrichts durch und brachte so für St. Gallen bas Reformationswert die Stadt

jum endgültigen Abichluß.

aum endgültigen Abschluß.

Auch nach außen hin war Badians Einsstuß groß. Wie beim zweiten Religionsgespräch in Zürich 1523, so präsidierte er 1528 auch in Bern. Besonders wichtig aber wurde seine Thätigkeit, als der Kamps zwischen seiner Batersstadt und dem Kloster St. Gallen ausbrach.

1529 ließ der Rat, ohne formell dazu berechtigt zu sein, die Bilber aus dem Münster entsernen und dem Tode des Abtes aber erwarb er von den Schirmkantonen die Clostergebäude und zog ben Schirmtantonen die Alostergebäude und zog das Kloster ein. Desto surchtbarer war für Badian der Tag von Kappel (s. d.); doch gelang es ihm, in der hereinbrechenden Realtion wenigstens der Stadt St. Gallen den evans wenigstens der Stadt St. Wallen den edangelischen Gottesdienst zu erhalten. In den solgenden Jahren stand er in lebhastem Briefwechsel mit Bullinger, benühte sich um die Beilegung der Abendmahlswirren, veröffentlichte 1536: Aphorismorum de consideratione eucharistiae libri VI, eine exegetische und dogmatische Berteidigung der Zwinglischen Lehre, und vertrat auch in der Christologie den Zwinglischen Standbunkt in einigen vornehmlich gegen Standpunkt in einigen vornehmlich gegen Schwenkfelbt (f. d.) gerichteten Schriften. Vor allem aber wandte er sich historischen Studien zu, beren reisste Frucht die in deutscher Sprache geschriebene Ehronik der Abte von St. Gallen war, die, sowie sie und jest vorliegt (den ersten Teil hat Badian nach Entdedung neuer Urkunden als veraltet zurückgezogen) mit dem Jahr 1199 beginnt und 1491 abbricht, ein von wahrem geschichtlichen Geist und vom Weist des Rentelitantismus getrogenes Wert die bes Protestantismus getragenes Wert, die be-beutendste historische Parteischrift der Mesor-mation. 1537 vollendete er seine farrago de collegiis et monasteriis Germaniae veteribus und machte sich dann an eine weit ausholende tleinere Chronif der St. Gallischen Abte, zu tleinere Chronit der St. Gallichen Abte, zu beren Borarbeiten auch der berühmte Traktat vom Mönchstand gehörte; sie selbst bricht mit dem Jahre 1531 ab. Er starb am 6. April 1551, ein Mann von ebenso seltener Frömmigkeit wie Gesehrsamkeit, berühmt und doch bescheiben, kein Gesthilcher von Beruf, aber in den vordersten Reihen der Schweizer Resormataren stehend

matoren stehend.
Lit.: R.E.\*; außerdem: Göginger in den Schriften des Vereins für Resormationsgeschichte, Jahrgang XIII Schrift 50.
Vagantes. s. clerici vagi.
Baheb, eine Festung der Amoriter, 4 Mos.
21, 14; s. Supha.

Bahefatha , einer ber Sohne Samans,

Bahefatha, einer der Söhne hamans, Eith, 9, 9.
Bahl, Jens, bedeutendster standinavischer Missionsischeoretiter, war 1828 zu Aalborg in Jütland als Sohn des Regimentschirurgen henrit Bahl geboren, studierte in Kopenhagen Theologic, trat 1856 ins geistliche Amt, war an 7 Gemeinden Pfarrer und 8 Jahre Propst der Ephorien Nörrvang und Torrild und starb am 1. April 1898 als Pastor von Nörre Alstev in Falster.
Schon in den ersten Jahren seiner pfarramtlichen Thätigkeit von der Mission angezogen

in Falter.
Schon. in ben ersten Jahren seiner pfarrs amtlichen Thätigkeit von der Mission angezogen und für sie begeistert, gab er 1859 seine erste kleine, aber epochemachende und mehr als einen zum Missionsberuf anregende Missionsschrift ("Ist es Gottes Wille, daß das Christentum in unseren Tagen unter den Heiden ausgebreitet werden soll und wie kann dies auf die beste Art geschehen?") dinisch beraus und zeigte darin liebepolles Banisch heraus und zeigte darin liebevolles Verständnis für diese große Reichsgottessache. Nach und nach arbeitete er sich aber mit emisnentem Fleiß, unterstügt durch hervorragendes Sprachtalent, so daß er die meisten europäischen Kultursprachen nicht nur beherrschte, sondern in ihnen Austützt und Schriften periffentlichte der Kultursprachen nicht nur beherrschte, sondern in ihnen Aufsäge und Schriften veröffentlichte, ders art in die Missonswissenschaft ein, daß er schon zu Anfang der 80 er Jahre als einer der hervorzragendsten Missonschofe der evangelischen Ehristenheit überhaupt galt. Besonders steht er als Missonsktatistiker unerreicht da: seine auß 11 978 Nummern bestehende Missonsbibliothef sindet an Reichhaltigkeit und gänzlich verzriffenen Werken ihresgleichen nicht in der ganzen Welt. Un den großen allgemeinen Missonsskonsern, nahm er thätigen Anteil. Durch Welt. An ben großen allgemeinen Missionskonserenzen nahm er thätigen Anteil. Durch
Reisen in Standinavien, Deutschland, Dieterreich,
Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden
und Großdritannien knüpste er immer neue Berbindungen an. Er gründete die allgemeine standinavische Missionskonserenz und stand lange Zeit der dänischen Mission unter den Ladpen (1856), die dänische Mission (1856), und die in Alaska (1872); ferner sein großer Missionskatlas mit 4 Bänden Erläuterungen (sämtlich dänisch) und der Stand der edangelischen Heidenmission 1845—1890 (übersetzt von D. Kurze, Güterseloh, 1892). loh, 1892). Aber auch auf anderen Gebieten arbeitete

Aber auch auf anderen Gebieten arbeitete B. für das Reich Gottes. Namentlich verdankt ihm die innere Mission in Dänemark viel Ans-regung und Förderung. Bon ihm ging auch die Gründung der sog. "dänisch-amerikanischen Mission" aus, welche sich die kirchliche Versorgung der dänischen Lutheraner in Amerika zur Aus-eche mocken 1858 riese nie dänische Torktesber bänischen Lutheraner in Amerika zur Aufsgabe machte. 1858 rief er die dänische Traktatsgesellschaft ins Leben, die er dis zu seinem Tode leitete; auch war er Borstand des dänischen Zweiges der evangelischen Allianz, des Hisseverins zur Unterstützung der Waldenser und zur Evangelisserung Spaniens, sowie Vorstandsmitglied der dänischen Diakonissenstistung. Seit 1860 war er auch Herausgeber der dänischen "Allsgemeinen Kirchenzeitung" und der auf seine Ans regung 1890 entstandenen "Nordischen Wissions-zeitschrift", des wissenschaftlichen Wissionsorgans der standinavischen und finnischen Wiss gefellichaften.

Bgl. Kurze, Propft J. B., in Warneds Allg. Missionszeitschrift 1898, 7. Heft. Varde ljus, schweb. Missionstalenber auf 1899; Nordisk Missionstidsskrift, udgiv. af V. 1898 3. und

Missionstidsskrift, uagiv. ai v. 1000 d. and 4. Heft.
Bakanz (Bakatur), Erledigung eines Benefiziums, ist eine der Bedingungen für dessen rechtliche Neubesegung (f. Keg. can. ap. 20. Trid. Sess. XXIV de ref. 19). Ursache zur rechtlichen Bakanz ist nach kanonischem Recht: Tod, Berzicht, Besörberung, Bersegung, Amtsentsegung des discherigen Nunniehers.
In Preußen darf nach dem Geses dom 12. Wai 1873 die Bakanz nicht länger als ein Sahr dauern

Jahr dauern.

In der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens tritt Bakanz ein bei den obengenannten Fällen. Die Führung einer Bakanz liegt dem vom Superintendenten zu ernennenden vicarius perpetuus (Generalvikar) oh, dem in der Bakanzarbeit die benachbarten Veistlichen (Bakanzeitstichen)

perpetuus (Generalvitar) ob, bem in der Bakanzarbeit die benachbarten Geistlichen (Bakanzgeistlichen) gemäß der dom Superintendenten
versügten Bakanzordnung, an der ohne dessen Genehmigung nichts geändert werden darf, helsen.
Bu Bakanzarbeiten dürsen Superintendenten
nicht herangezogen werden. Der dom Sinkommen der Stelle nach Abzug der für die Bakanz erforderlichen Auswendungen verbleibende
Reit bildet die Bakanzkasse, die zum Substantialvermögen der Stelle geschlagen wird.

Baldes de, 1. Alfonso, Zwillingsbruder
von 3, Ende des 15. Jahrbunderts in Guenca
in Castilien geboren, besand sich 1520 in der
Begleitung Kaiser Kacls V. bei der Kaisertrönung
in Nachen und nahm auch an dem Reichstag
zu Worms teil, ohne sich aber über die Eragweite der dort beschlossenen Bernichtung Luthers
zu täuschen. Iwar war er selbst kein Freund
des Respormators, der nicht nur vom Klerus
ichlecht rede, sondern auch von Gott, aber er
erkannte recht wohl, daß man in Worms nicht
ichon "am Ende, sondern erst am Unsang dieser Eragödie" stand, und daß einzige Rettungsmittel sür die Christenheit saher in einem allgemeinen Konzil. Wenige Jahre darauf wurde
er kaiserlicher Sekretär und bemühte sich als
solcher der ungeheuren Entrüstung zu steuern,
die wegen der Klünderung des hl. Kom durch
die kaiserlichen Söldner 1527 die ganze Christenbeit und namentlich die Spanter erfüllt hatte.
Bur Umstimmung der öffentlichen Weinung der vie tayeringen Soloner 1527 die ganze Ehristen-heit und namentlich die Spanier erfüllt hatte. Zur Umstimmung der öffentlichen Meinung ver-faßte er einen Dialog zwischen einem Mitter Lactantius und einem Archibiakon, der eben aus Rom kam. Beide besprechen das Ereignis des Tages. Während aber der Priester surchtbare Klagen gegen den Kaiser erhebt, stellt der Ritte das Ereignis in ein höheres Licht und sieht in ihm ein göttliches Gericht über die Sienden des ihm ein göttliches Gericht über die Sünden des Papfitums, dessen Träger seine rein geistliche Aufgabe völlig verkannt und dadurch sich eines Statthalters Christi, ja selbst des Christen-namens unwürdig gezeigt habe. Überhaupt

gereiche die weltliche Gewalt dem Papst zu keinem Segen, der Kirchenstaat sei von allen Staaten am schlechtesten regiert; der Bapst zube sich der elendesten Berrätereien gegen den Kaiser schuldig gemacht und in Rom herrsche ein schamloser Berkauf von geistlichen Würden, Bullen und Dispensen. Auch der Reliquienhandel sei ein offenbarer Betrug und jedensalls seien auch die besten Reliquien nichts im Bergleich mit dem hl. Sakrament, das jeder täglich empfangen könne. Es war ein kräftiger Appell, den Alsfonso de Baldes in diesem Dialoge an die Christenheit richtete, deren heil und Interesse fönne. Es war ein nugiger apper son die Christenheit richtete, beren Heil und Interesse er dabei mit kluger Berechnung ohne weiteres mit dem Borteil seines kaiserlichen Herrn identissierte. Darum prallte auch die Forderung des päpstlichen Legaten, den Dialog als ultrakufterisch verbrennen zu lassen und seinen Berfasser zu bestrasen, an dem Widerstand des Kaisers wirkungslos ab, und die von ihm bestrellten Censoren, zu denen auch der Großinquisitor gehörte, sanden ebenfalls nichts auszusehen. Der Papst aber entschädigte sich sür die Ehrenrettung Alsonios durch eine destogrimmigere Bersolgung aller Anhänger des Erasmus in Spanien, dessen Aussaat man auch in jenem Dialoge erkannt hatte. Alsonio ging mit dem Kaiser wieder nach Deutschland und in jenem Dialoge erkannt hatte. Alfonso ging mit dem Kaiser wieder nach Deutschland und bewährte sich auf dem Augsburger Reichstag als einen so geschickten und taktvollen Unterschändler, daß Weslanchthon seinen Borhalt, daß die Augustana viel zu ditter sei, als daß die Römischen sie hinnehmen könnten, mit den größten, den Gewinn der Resormation thatslächlich aushebenden Zugeständnissen erwiderte. Im Jahre darauf versatte Alsonso in Brüssel ein Gratulationsschreiben des Kaisers an die katholischen Schweizer wegen ihres Sieges bei Kappel und wieder ein Jahr später starb er Anspas Ottober 1532 zu Wien. — 2. Fers nando, Generalinguistor unter Philipp II., ein Feind des Bartholomäus von Carranza ein Feind des Bartholomäus von Carranza (s. d.), der bei dem ersten Autodase in Balla-dolid vor den König und seine Familie trat und sie auf das Bild des Getreuzigten den Eid und sie auf das Bild des Gekreuzigten den Eid ablegen ließ, mit Macht und Leben den katholischen Glauben zu verteidigen, die Keper und Abtrünnigen zu versolgen, dem hl. Öfficium und seinen Beamten alle Gunst und Forderung angedethen und es an ihrem Teil in der Bestrafung der Verwüster der christlichen Religion an nichts sehlen zu lassen. I zu an, Zwillingsbruder vom 1, kam mit 18 Jahren an den kaiserlichen Hof und nahm zunächst, von Erasmus begeistert, dieselbe Stellung ein wie ein Bruder. Auch er veröffentlichte, aber anden nym, 1528 einen Dialog: Merkur und Charon. sein Bruber. Auch er verössentlichte, aber anonym, 1528 einen Dialog: Merkur und Charon, in dem er mit scharfer Satire das eitle und abergläubische Treiben der toten Christenheit geißelte und besonders über den Schacher mit Reliquien klagte. Der ideale Chrift glaubt wohl an die christliche Lehre, fragt aber nichts nach Ablah und Jubiläen, ehrt wohl Priester und Mönche als Diener Gottes, schließt aber vor ihren Fabeln und Ersindungen die Augen zu. Später hat Juan selbst diesen erasmischen Standpunkt als dürftiges Christentum bezeichnet, aber in den Augen Koms war er doch ichon Verbrechen. Trozdem machte ihn der Bapst, als er 1532 zum zweitenmal nach Kom kam, aus Kückschauf auf den Kaiser und den Friedensschluß zu seinem Kammerberrn. 1534 kehrt Juan sür immer nach dem schon einmal besuchten Reapel zurück, erwirbt sich durch einen Dialog über keine Muttersprache ein bedeutendes humanisstickses Berdienst und wendet sich dann ausschließlich dem religiösen Gebiete zu. War er doch selbst inzwischen aus einem Erasmianer ein entschiedener Lutheraner geworden, der zwar äußerlich in der Kirche blieb, der aber mit seinem ganzen herzen die Rechtsertigung aus dem Glauben ersaste und das Evangelium von der Gnade Gottes ebenso sehr mit seinem einnehmenden Zeugnis als seinem herrlichen Wandeligen Persönlichseiten, die von dem antiken Ehristentum der Renaissanse augeselt, mit Furcht und Zittern nach ihrer Seligkeit fragten. Männer wie Reginald Bose (s. d.), Bernardino Ochino (j. d.), Kietro Carnesecchi (s. d.), Mart Antonio Flaminio (s. d.), Galcazzo Caraccioli (s. d.) und andere gehörten zu seinen Schülern, dazu kamen auch eble Damen wie die berühnte Dichterin Bittoria Colonna (j. Colonna d) und die durch erwissene Augustinerwönch Benedetto de Mantova (s. d.), Galcazzo Caraccioli (s. d.) und andere gehörten zu seinen Schülern, dazu kamen auch eble Damen wie die berühnte Dichterin Bittoria Colonna (j. Colonna d) und die durch und einfaltigen Herzens Gottes Wort zu genießen. Sing sie sing zu den Franziskanerrinnen in das Kloster Santa Chiara zurückzog, tum ganz in heiligen Gedönheit an Leib und Seele ausgezeichnete Herzogin von Trajetto Guilia Gonzaga, deren Lehrer, Gewissent und Freund Tinnen in das Kloster Santa Chiara zurückzog, tum ganz in heiligen Gedönhei zu genießen. Schon vor die Inquisition cittert, starb sie schon vor die Inquisition cittert, starb sie schon vor die Klemente des inneren Lehre zu und keite Eden und derscheine Erunklichen Breundin, der sches verständelich machte und ohne deltrinäter Breite ein

Für sie schrieb Juan in den Jahren 1536—40 Derschiedene evangelische christiano), worin er Teiner geistlichen Freundin, der schon ein Schatten Untreue gegen die Kirche und ihre Lehre zu viel war, die Elemente des inneren Lehre zu viel ich machte und ohne dottrinäre Breite einen Faßlichen und praktischen Unterricht über Geseund Evangelium, Sünde, Buße, Glaube, Bezehrung, Heiligung und andere Grundstragen des christlichen Lehens gab. Da die Herzogin weder Griechigh noch Hebraisch verstand und die Bulgata ihr nicht genügte, wöhmete ihr Juan eine Ubersetung und Erstärung des Psalters, die wir nicht mehr vollständig besügen, des Römerbrießen mit turzen, schlagenden Desinitionen von Buchstaben und Geist, Gnadenstand und Gespessfreiheit und einer durchaus praktischen, der Rechtsertigung entsprechenden Aufsassung der Rechtsertigung entsprechenden Aufsassung der Rechtsertigung entsprechenden Aufsassung der Rechtsertigung entsprechenden Aufsassung der Rechtsertigung ertsprechenden Unsassung der Rechtsertigung ertsprechenden Unsassung der Rechtsertigung ertsprechenden Unsassung der nur der erste Korintherbrief bekannt ist, wie wir auch von seiner Erstärung der Evangelien nur das Ratthausedangelium haben. Bon der größten Birtung waren aber seine 110 Konsiderationen,

ein Werk, von dem seine Schüler meinten, daß seit der Apostelzeit so nicht mehr von göttlichen Dingen geschrieben worden sei. Während das spanische Driginal verloren gegangen ist, haben wir neuerdings wieder die italienische Übersseyung desselben von Bergerius, die 1550 von Gelio Secundo Curione berausgegeben wurde. Dieser italienische Text wurde mit dem briefslichen Borwort des Eurione und einem kritischem Apparat 1860 von dem ersten Valdessorischer unserer Tage Eduard Böhmer und 1870 in deutscher Überseyung von einem Anonymus herausgegeben: Juan de Valdessorischer unserer Tage Eduard Böhmer und 1870 in deutscher Überseyung von einem Anonymus herausgegeben: Juan de Valdessorischer Juan und Alsonso des Deutsche Jusielse Vertrachtungen. Aus dem Italienischer Juan und Alsonso des Valdes von Eduard Böhmer, Halle 1870. Im gleichen Jahre gelang Böhmer die Entdedung von dellen Jahre gelang Böhmer, dalle 1870. Im gleichen Jahre gelang Böhmer die Entdedung von della dottrina christiana, Cinque trattatelli evangelici veröffentlicht worden waren. Sie handeln von der Buße, der Rechtsertigung (2) und dem ewigen Leben und der letzte behandelt die Frage: Ob es dem Christiana, Cinque trattatelli evangelici veröffentlicht worden waren. Sie handeln von der Buße, der Rechtsertigung (2) und dem ewigen Leben und der letzte behandelt die Frage: Ob es dem Christen geziem, das Bücklein Modo che si dee tenere nel' insegnare et predicare il principio della religione Christiana; eine christien ist. Juan sas Bücklein Modo che si dee tenere nel' insegnare et predicare il principio della religione Christiana; eine christien ist. Juan sas endich seine crhalten ist. Juan saber nur noch eine erhalten ist. Juan saber nur noch eine erhalten ist. Juan saber nur noch eine erhalten ist. Juan saber nur den eine kabtuch der Berfolgung des Evangeliums in Italien unter dem gesistlichen Beistand des Erzbischos von Otranto 1541. —

Was endlich sie sehre betrifft, so sand Ruauden, die ihm zugleich die lebendige Quelle wahrer Geilie

Bas endlich seine Lehre betrist, so stand Juan de Baldes, wie schor bemerkt, im Mittelpunkt der Rechtsertigung aus dem Glauben, die ihm zugleich die lebendige Quelle wahrer Heiligung war; denn der Glaube ist nicht ein Wissen, sondern eine persönliche Ersahrung und eben deshalb nicht bloß sern von allem icholastischen Doktrinarismus, sondern auch von aller traditionellen blinden Unterwerfung unter die Autorität der Kirche, vor allem aber auch sern von aller Wertgerechtigkeit und allem Zeremonienwesen. Die Rechtsertigung ist nicht die Frucht, sondern die Wurzel wahrer Frömmigkeit, denn auch in den besten Werken ist viel Selbstliede und Sünde. Wit wahrhaft resormatorisch vertiestem Sünden bewußtein hat Juan von der Erbssünde und der Unfreiheit des Menschen gesprochen und das Zentrum des Glaubens in dem stellvertretenden Leiden des Sohnes Gottes gesehen. Darum ist ihm auch die Kirche nur da, wo Christus ist, und alse Habergläubischen gehören nicht zu ihr und müßten exfommuniziert werden. Doch enthält er sich sonst jeder Außerung über der Bersassung der Kirche, da es seine Ausgabe nicht sei, sie zurechtzubringen. Sigentümlich und bedenklich war nur seine Stellung zur Schrift. Sie ist ihm zwar ein Bericht des bl. Geistes über göttliche Dinge, aber sie weist auch über sich selbst hinaus auf den Geist, aus dem sie

herborgegangen, und gegenüber diesem Sonnen-licht gleicht sie nur dem einer Kerze; für den, der den hl. Geist hat, verliert sie ihr Licht und ihren Glanz. Sie ist ein Bilderbuch, dessen sich auch der Geistbegabte bedient, um die Wohlthaten Sprist sich ins Herz zu drücken, aber dann kümmert er sich um die Bilder nicht mehr. Nun koat kunn freisigt mehre bat die Schrift und fagt Juan freilich auch wieder, daß die Schrift uns erft versteben lasse, was uns Gott durch feinen Geift ins herz geschrieben hat, und daß sie nicht nur Milch für den Ansänger, sondern auch Speise sür den Bollommnen biete. Aber im ganzen steht er doch nicht auf dem Boden derresormatorischen Bürdigung des geschriebenen Bortes und übertreibt in schwarrerischem Ibea-Wortes und überreidt in jamarmerigem Joea-lismus die Wahrheit, daß der Gläubige von Gott gelehrt, auch in sich selbst eine Quelle des Lebens und göttlicher Weisheit hat. Baldez von Lyon, s. Waldenser. Balence, Synoden von, 529 bez. 530, s. Semipelagianer Bd. VI S. 197a und 855, s. Mottfolf. Reddestingting und Remiging 2

Gottschalt, Prädestination und Remigius 2

Balencia, Gregor von, Jesuit, berückstigter Probabilist und namhaster Kommentator des Thomas. Gleich diesem lehrte und versteibigte er in seiner Analysis sidei cathol. teidigte er in seiner Analysis sidei cathol. die päpstliche Insallibilität. Ferner schrieb er gegen die Lehre Calvins vom heil. Abendmahl. Er war geboren 1551 in Altsastilien, wurde als Lehrer der Philosophie in Rom zur Verteidigung des Katholizismus nach Deutschland geschick, wo er in Dillingen und Ingolssadt Theologie dozierte. 1598 nac er 1603 in Neapel 1598 nach Rom gurudgerufen, ftarb

Balens, ein philippifcher Presbyter f. Boly=

Balens. 1. - Ein abendlandifcher Bifchof am Hofe der Raiser Konstans und Konstantius, hat arianischen Streit burch feinen Ginfluß eine Rolle gespielt, indem er ebenso wie sein Gesin= nungsgenosse Bischof Ursacius (f. d.) auf den beiden Mailänder Synoden (345 und 347) entgegen den übrigen Arianern eine Annäherung an Athanasius und das Ricchum sowie eine Eini= urganglus und das Vicanum sowie eine Eini-gung der Parteien anstrebte, in späteren Jahren aber gerade durch ränkevolle Intriguen auf der großen sirmischen Synode (351) die Entsernung des Photinus zu erwirken, auf der Bersammlung zu Mailand (355) die Zustimmung der abend-ländischen Bischöfe zur nicänischen Formel zu vereiteln und auch die abermalige Berbannung des Althonosius durchkeben muste. Auch für des Athanasius durchsen mußte. Auch für es in einer tatserlichen Verordnung als religio das 3. Konzil von Sirmium (357) wußte Valens nehft Urjacius seinen Einstuß jebt dem Kaiser konstantius geltend zu machen, dahin gehend, daß in dem Steit zwischen Drthodogen und Arianern sin dem Steit zwischen Drthodogen und Arianern sie er es denn überhaupt grundsäglich vermied, in die ernet Amzel verhandelt westenn überhaupt grundsäglich vermied, wie er es denn überhaupt grundsäglich er Kirch auch grundsäglich er die er es denn überhaupt grundsäglich er Kirch auch grundsäglich er kaifer die er es den des Athanasius durchsegen mußte. Auch für das 3. Konzil von Sirmium (357) wußte Balens nebst Ursacius seinen Einsluß selbst bei dem Kaiser

hintertreiben und der Formel der Homöer ichließ= lich zum Siege zu verhelfen gewußt. Der Tob bes Kaisers (361) hat bald ber Herrichaft dieser ränkevollen Bischöfe ein Ende bereitet.

2. Mitregent seines Bruders Balentinian I.

2. Mitregent seines Bruders Balentinian 1. (364—378), beherrschte den östlichen Teil des größen römischen Reiches von Konstantinopel aus. Er ließ sich vor seinem ersten Kriegszug, der gegen die Goten gerichtet war, um sich die Gunst des himmels zu sichern, tausen, und zwar vollzog diese Handlung der artanisch gessinnte Bischof Eudorius. Kun er einmal mit dieser Richtung der Kriche in Berbindung stand, dat Eudorius in seinem Sinn auf den Kaiser eingewirtt, und Balens hat als letzter Artaner auf dem Kaiserthrone seine kirchliche Bedeutung erlangt, um so mehr, als unter seiner Regierung erlangt, um so mehr, als unter feiner Regierung und auf seine direkte Beranlassung eine große Bersolgung der Homousianer wie auch der Semiund duf seine dirette Verantaljung eine große Berfolgung der Homousianer wie auch der Semiarianter stattgefunden hat, die gleich nach seiner Rückehr aus dem Gotenkrieg ihren Ansam nahm. Große Grausamkeit hat der Fanatismus des Kaisers gezeitigt, der u. a. eine Berordnung ergehen ließ, nach welcher jämtliche nicänische Bischöse exiliert werden sollten. Uthanasius siel darnach auch; aber um einen Ausstand in Alexandrien zu derhüten, mußte er ihn nach 4 Monaten zurückrusen. In Antiochien nahm die Berfolgung einen großen Umsang an; die 3 großen Kappadozier behielten auch hier das Übergewicht und verteidigten mit Ersolg die nicänische Lehre. Im Kampf gegen die dordricknische Lehre. Im Kampf gegen die die nicht einen Ostgoten sand Valens seinen Tod in der Schlacht bei Abrianopel am 9. August 378; er verdrannte mit einer Hütte, in die er als Berwundeter gebracht worden war.

Balenti de, s. De Balenti.
Balentinian — 1. V. I. Fladius, westerwinsten Kaiser 364 dis 375, Bruder des Valens stellens schieden Regiment und mannigsache Resonnen der zunehmenden Bersenung des römischen Reiches au steuern. Gleich zu Ansang seiner Regiese

Balens (s. d.), suchte durch ein thatkräftiges Regiment und mannigsache Reformen der zunehmenden Berfegung des römischen Keiches zu steuern. Gleich zu Ansang seiner Regierung erließ er ein Edikt, wonach jedem seine Religionsübung zugestanden wurde, nur nächtliche Opserhandlungen und Magie sollten verboten sein; durch ein 371 erlassense Gesetz gestattete er sogar jegliche Art des von alters überkommenen Gottesdienstes. Aber gerade diese Duldsamkeit des Kaisers ließ die Krast des Heidentums rasch erlahmen, schon 368 konnte es in einer Laiserlichen Berordnung als religio paganorum bezeichnet werden. Nicht minder duldiam zeinte sich B. gegenüber den Arianern.

Heibentum erlassenen Gesetz zurückzunehmen und die Religion des Staates von seiner Privatzreligion zu unterscheiden, mit Nachdruck zurück und bekannte sich rückaltsloß zu den Tradizionen seines glaubenseifrigen Bruders Gratian. Schon 392 wurde der jugendliche Kaiser, der zu den schönsten Hossinungen berechtigte, auf Beranlassung des ehrgeizigen Reiterbesehlschabers Arbogast, eines Franken von Geburt, ermordet. — 3. B. III., weströmischer Kaiser, Resse des Honorius, regierte von 425—450 unter Bormundschaft seiner Mutter Placibia, welche von dem thatkrästigen Feldherrn Azitus unterstützt wurde. Nach seiner Mutter Tod ergab er sich einem ausschweisenden Leben und verübte die ärgsten Schandthaten, ja er ließ sogar den Hort des bedrängten weltrömischen Reiches, Netius, ermorden; 455 sand er selbst seines Tod durch Mörderhand. Bedeutsam sür die Beiterentwillung der römischen Brimatsansprüche war es, daß Kapst Leo d. Gr. von dem schwachen geier im Kokre 4455 ein Katstribt zelvete erlassenen Gefete gurudzunehmen Rörderhand. Redeunam jur die zweitetenwicklung der römischen Printatsansprüche war
es, daß Rahft Leo d. Gr. von dem schwachen kaiser im Jahre 445 ein Restript erlangte, wonach jeder Versuch, sich dem römischen Bischof zu widersehen, als Majestätsverbrechen angesehen werden und jede Verfügung desselben als allgemeines Gese gelten sollte.

Balentinianer, eine apolinaristische Partei, deren Haupt Balentinus ein unmittelbarer Schüler und treuer Anhänger des Apollinaris war und eine Schrift versaste unter dem Titel:

war und eine Schrift versaßte unter dem Titel:

πούς τους λέγοντας φάσκειν ήμας όμοούσιον το σόμα τῷ θεῷ; f. Apollinaris 2.

Balentinus, — 1. der heilige, wirkte nach den Bollandisten (zum 7. Januar) im 5. Jahre hundert in der Gegend von Passau als Missiones in der Gegend von Besse Repliet gegen den oen Bollandijten (zum 7. Hanuar) im d. Jagrhundert in der Gegend von Passau als Missionsbischos, 2003 sich dann, da seine Predigt gegen den Arianismus dort wirtungslos war, mit Erlaubnis Leos I. nach Tirol zurück, wo er bald starb.
In der vita Severini erscheint er als Regionarbischof von Rhätien (= Salzburg und Tirol).
Von Mais oder Matsch, wo Corbininian 724
kin Grad besuchte, sollen seine Gebeine nach Trient und 768 durch Herzog Thassiso nach Katron des Vistums verehrt. Vgl. Hauck, Kirchengesch. I, S. 327. — 2. Vissios von Intramna (Terni) im 3. Jahrhundert, Märthrer, soll den verkrüppelten Sosn des Khetors Traton in Rom geheilt und dadurch den Vater und andere angeiehene Bewohner der Stadt bethrt haben. Im Mittelalter galt er unter dem Ramen "St. Belten" als Schutzheiliger Lygen die sallende Sucht, unter dessen Anrusung Ppleptische Almosen bettelten. Tag: 14. Fe-bruar. Sehr schwer von diesem Valentin auseinanderzuhalten ist: — 3. ein Preshoster Sch einanderzuhalten ift: - 3. ein Bresbyter B

war aber orientalischer, Abstammung und soll nach Epiphanius in Agypten geboren und in Alexandria erzogen sein. Sein kunstrolles Shstem ist demjenigen des Basilides (s. d.) sehr ähnlich, hat aber auch sehr viel eigene Ideen, die Baslentin nach seiner Begabung poetisch ausgestaltet hat; namentlich macht sich der Einsluß der pleter vonischen Abilosophie sehr gestend mie 2. N in tonischen Philosophie sehr geltend, wie 3. B. in dem Gedanken des "Urbild" und "Abbild", nach welchem das Epos von der Schöpfung, dem Fall

welchem das Epos von der Schöpfung, dem Fall und der Erlösung angelegt ist.

Das göttliche Urwesen ist das namenlose, unaussprechliche Bythos, unugeben von der Ennoia und Sige, dem in Schweigen gehüllten Gedanken, als die Vorausseyung alles Werdens und Seins. Entgegen den sonstigen pantheistischen Systemen wird dei Valentinus die "Liebe", das christische Specificum, als das Wostiv der Schöpfung anderer Geister, welche für die irdische Schöpfung der Urbilder darbieten. So entstehen aus der Sige der Nus, der reinste Abglanz des Valetheia, die Wahreit der Dinge, serner Logos und Zoë, Krast und Leben des Individums, endlich der Anthropos und die Estlesia. Nachdem von der Sydgie Leben, von der letzten aber 6 Paare sür das ethische Leben, von der letzten aber 6 Paare sür das ethische Leben entstammt sind, 6 Baare für das ethische Leben entstammt find, machen die fämtlichen Konen das Bleroma aus, begrenzt durch den Horos, welcher als Gottes-fraft die Dinge absondert und in Schranken hält. Die Kreaturen sind, je weiter abwärts, um so weiter von der göttlichen Erkenntnis ent-fernt und darum voll Schnschucht nach Gott; die unterste Emanation ist die Sophia, welche das sündliche Berlangen hat, Gott zu umfassen, die Sozzygie bricht, dem Abgrund der Gottheit zueilt, aber vom Horos zurückgedrängt wird; ihr wird ihr verwerslicher Gedanke samt ihrem Pathos genommen und dies nun außerhalb bes Bathos genommen und dies nun außerhalb des Pleroma gestellt, um in der nun entstehenden Welt zu wirken. Ob nach Balentinus die Wasterie mit diesem Pathos identisch ist oder selbständig als µŋ öv gilt, kann nicht sicher festgestellt werden, da die Schüler Balentins sein System ausgebaut haben. Jedensalls ist durch das Pathos der Sophia die Weltschüpfung zustandegekommen, während die Vonen gleichseitig die Erkenntnis, die Gnosis, über göttliche Dinge erhalten und aus Dankbarkeit den Soter Dinge erhalten und aus Dankbarkeit den Soter Jesus, mit einer Schar Engel umgeben, bilden.

Das ausgeschiedene Bathos hat auch Acha-moth — Cholma aus der bessern Welt mitge-bracht. Dies ist die Erklärung des Zusammen-hanges von Leib und Geist im Menschen. Aus nanges von Leid und Geist im Menichen. Aus ber Achamoth kommen nämlich die Grundsesstadtele der Welt hervor, während sie dichöhrung selbst dem weientlich physischen Desmiurgus überträgt, der von ihr abhängig und der Bildner des Phychischen und Hylischen ist. Aus beidem bildet er den Menschen, der aber durch die Sophie auch Resumerisches erkelte einanderzuhalten ist: — 3. ein Presbyter B. in Kom, dessen Martyrium in das Jahr 269 selt und gleichfalls am 14. Februar geseitert wird. — Zahlreiche andere Heilige des Kamens B. in Stadlers Heiligenlezikon V. — 4. ein Kömer, war im Jahre 827 als Nachsolger Eusgens II. nach Einhard ungesähr einen Monat, nach dem lid. pontific. 40 Tage lang Papst. Balentinns, der bedeutendste judassierende Kolenisierende Gnostifer des 2. Jahrhunsdert, lehrte ungesähr 140—166 in Rom. Er Inspiration des [A. T.s auf das Christentum |

hinweisen.
Der Messias ist das Abbild des wahren Erlösers im himmel, der in der Tause auf ihn herabsteigt, dei Beginn des Leidens ihn verläßt, wer der menschliche Christus gekreuzigte. Erlösers im Himmel, der in der Tause auf ihn herabsteigt, dei Beginn des Leidens ihn verläßt, so daß nur der menschliche Christus gekreuzigt wird. Dieser Tod zeigte an, daß die göttliche Weltordnung durchgesührt werde — hier tritt das Symbol des Kreuzes als des sich erschließens den Lebens ein —, und hat die größte Bedeusung darin, daß nun die Mitteilung der yrwaus an die Rneumatiker auf Erden beginnt, nachem Jesus, in die Geseinmisse des Pleroma eingesührt, nach seiner Ausertschung die Jünger darüber unterrichtet hat. Seitdem werden alle Kneumatiker zur Mündigkeit erzogen und erslangen das Bewußtzein von ihrer Bestimmung zur Kückehr in das Pleroma. Die Phychiker haben keine yrwaus; sie werden erlöst durch ein sittlich=askeisches Leben, das die Rneumatiker nicht nötig haben. Wie der Soter die Achamoth als Genossin ins Pleroma zurücksührt, so die Engel die Pneumatiker, der Demiurg die Phychiker, während das Rathos mit Feuer die Wehndiker, wöhrend das Rathos mit Feuer die Wehl und die Hiller des Valentinus in den verschiedensten Punkten und nach den verschiedensten Seiten hin ausgebildet bezw. verbildet. Man unterscheibet eine italiiche (Ktolemöus und See

hin ausgebildet bezw. verbildet. Man unter-icheibet eine italijche (Ptolemäus und He-ralleon) und morgenländische Schule (Axioni-cus und Bardesanes). Valentinus hat auf die

cus und Barbesanes). Balentinus hat auf die Kämpfe seiner Zeit großen Einsluß gehabt um so mehr, als er zu seinen Spekulationen die hl. Schrist A. und N. T.s benuste und einem Teeil seines Spstems zu Grunde legte.

Außer den alten Bätern Irenäus, Hippolytus, Tertullian, Clemens Al., Origenes, Epiphanius, Theodoret u. a. haben sich mit Balentinus eingehend, z. T. in Monographien beschäftigt: Massuck, Rossel, Möller und heinrici. Bgl. hilgenseld, Kepergeschichte des Urchristentums.

Balerianus, der heilige, semipelagianischer Bischof von Comele (Comelle) in den Seesalpen, ein Zeitgenosse Leos I. Bon ihm unter die besseren Erzeugnisse der damaligen Homiletit einzureihende Sermones und eine Epistola ad monachos. Beides dei Wigne, Patrol. t. 52.

— Ein anderer heiliger B. ist der angeblich am 14. April 230 gemarterte "Bräutigam" der heil. Cäcilie. S. Bd. I. S. 627 d. — Ein dritter B. soll als Bischos von Augerre 346 auf dem Konzil un Köln zugegen gewesen sein. Bgl. Stabler, heiligenlezikon V. — 2. P. Aurelius Licienius, römischer Kaiser von 253—260, ansangs den Christen freundlich gesinnt, verhängte seit 257 eine schwere Bersolgung über sie, die sich in erster Linie gegen den Klerus richtete. Durch ein erste Linie gegen den Klerus richtete. Durch ein erste Edit wurde den Geistlichen verboten, Versammlungen abzuhalten, ein zweites Editt seite für die wideripenstigen Verweitung in die Bergwerte seft, das dritte vom Jahr 258 ordnete die Hintigtung aller die Versleugnung verweigernden Priester an. Leuchtende Märthrergestalten jener Zeit sind: Bischos Balerianus, ber heilige, semipelagianischer

Sixtus I. von Rom, dessen Diakon Lauren

Strtus I. von Rom, bessen Diakon Laurentius, Cyprian von Karthago u. a. 260 wurde Balerian bei einem Zug gegen die Perfer gesangen genommen und von diesen bis zu seinem Tode (270?) gesangen gehalten.

Balerius, Name vieler Heiligen und Märstyrer der römischen Kirche; der bekannteste ist der 2. Bischof von Trier, zwischen Eucharius (f. d.), der aber in dieser Eigenschaft wohl in das Reich der frommen Sage gehört. Denn seine erste Erwähnung durch Bischof chrill aus der Mitte des 5. Zahrshunderts bezieht sich nur aus ein ihm und burderts bezieht sich nur auf ein ihm und Eucharius geweihtes Oratorium und läßt die Zeit, der beibe angehörten, ebenso im Dunkeln wie ihre Stellung in Trier. Doch darf man annehmen, daß beibe Christen aus den ersten Zeiten der Gemeinde in Trier waren, über deren Grab eine Kapelle errichtet wurde. Der Tag des Aglerius in der römischen Kirche ist der des Balerius in der römischen Kirche ist der 29. Januar.

29. Fanuar. **Balero**, Rodrigo de, der erste lutherische Beuge im inneren Spanien, war geboren zu Lebrija (Südandalusien) und wurde nach ausschweisender Jugend plöglich besehrt. Durch Kebrija (Südandalusien) und wurde nach ausschweisender Jugend plöglich bekehrt. Durch eifriges Bibelstudium, Disputationen mit Priestern und Mönchen in Sevilla, Straßen-predigten und Konventikle erregte er Ausschweisenung ibed Vermögenseinziehung, aber Freisheit, 1556 Kerkerhaft und Sanbenito; man hielt ihn sür wahnsinnig. Vestorben ist er in Klosterhaft in Sanlucar de Barrameda (Mündung des Guadalquivir), Jahr undesannt. Sein geistlicher Sohn ist D. Juan Gil (f. d.).

Balesins, Heinr. (Henri de Valois), nambaster Patrolog, geb. 1603 in Paris, erzogen bei den Jesuiten, gad im 27. Ledenszahre seinner Weruf als Parlamentsadvokat auf, um lediglich seiner Neigung zu philologischen Studien zu leben. Nachdem er mehrere griechische Klasssiere berausgegeben, erhielt er 1650 vom Klerus den Austrag, eine neue kritische Ausgade und der einsische Merteiliche Merstenung der arzeisischen

perausgegeben, erhielt er 1650 vom Klerus den Auftrag, eine neue kritische Ausgabe und sateinische Übersehung der griechischen Kirchenbistorier zu besorgen. So edierte er die Kirchengeschichte des Eusedius, dessen Vita Constantini nehst Panegyrikus und die Oratio Constantini ad Sanctos mit sateinischer Übersehung und die Abhandlungen De Donatistis, De anastasi, De translatione LXX interpretum, De Rosweidi martyrologio. 1660 zum königlichen Sisteriotranslatione LXX interpretum, De Rosweidi martyrologio. 1660 zum föniglichen Historiographen ernannt, gab er noch herauß: Socratis et Sozomeni hist. eccl. mit lateinischer Übersetzung und Noten, sowie Abhandlungen übersetzung und Kor., Pauluß von Konstantinopel und den 6. Kanon des Konzilß von Nicäa endlich Theodoreti et Evagrii hist. eccl., item excerpta ex hist. Philostorgii et Theodori lectoris, Paris 1673, Mainz 1679, Amsterdam 1695. An weiteren Arbeiten verhinderte ihn sein 1676 erfolgter Tod. Seine Eitelkeit und Unliedenswürdigkeit schmälerten den Rus, den er als Gelehrter genoß. Bgl. Vita Henrici valesii, Paris 1677 von feinem Bruder Abrian (1607—92), der gleichfalls Historiograph war. Balla, Laurentius, hervorragender ita-

lienischer Humanist, geb. 1407 zu Rom, von ausgezeichneten Lehrern herangebildet, 1487 zum Briefter geweiht, erhielt schon 1431 auf Grund seiner ersten bedeutsamen litterartichen Beröffentseiner ersten bebeutsamen litterarischen Veröffentlichung, Dialogi tres de voluptate, eine Stelle
als Lehrer der Eloquenz an der Universität Pavia,
woselbst er bald der traditionellen Schullogit sowie
der Barbarei des Lateins den Krieg erklärte. Nach
längerer Wanderzeit trat er in die Dienste des
freisinnigen Königs Alsons in Neapel, unter
dessen Schutz er seine aussehenerregende Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione herausgab. Diese kinne, michonungslosen Investiven gegen die Heine, michonungslosen Investiven gegen die Herrichsucht
des Pahsitums verbundene Kritit sowie andere
für die damalige Zeit nicht minder kühne Auffür die damalige Zeit nicht minder fühne Auf-stellungen (Leugnung der Schtheit des Brief-wechsels zwischen Christus und Abgar von Edessa, wechels zwischen Christis und Alogar von Edelja, der Jdentität des Dionysius von Athen mit dem Bersasser der areopagitischen Schristen sowie der apostolischen Absassischen Edgrern Anlaß, einen Sturm der Entrüstung gegen ihn zu entsessen. Allein B. sühlte sich unter dem Schuß seines Königs sicher und steigerte die gegen ihn gerickster Mut noch durch seine Annotationes in tete But noch durch seine Annotationes in Novum Testamentum, in denen er u. a. scharf die Ubersetzungssehler der Bulgata tadelte. Ein Bersuch, sich mit Kapst Eugen auszusöhnen, schieterte, er mußte in Kom sein Leben vor der But des gegen ihn ausgehetzten Pöbels retten. In Neapel, von wo aus er seine Apologia ad Eugenium IV. schried, errichtete er eine bald zu weber Blüte gelangende Schule der lateinischen und griechischen Eloquenz und socht viele litterarische Fehden mit seinen unermüdlichen Gegenem aus. Der humanistensrcundliche Papstellichen V., durch die Widmung einer Fliasübersetzung gewonnen, machte den freisinnigen Gelehrten zum scriptor apostolicus. Auch in ie Übersetungsfehler ber Bulgata tadelte. Gelehrten zum scriptor apostolicus. Auch in biefer Stellung führte er leidenschaftliche, oft-mals gehässige Kämpse mit litterarischen Gegnern; allein tropbem genoß er, besonders wegen leiner seinen Übersetzung griechischer Autoren, in hohem Maße die Gunst des Kapstes Rito-laus sowie dessen Rachfolgers Caligt III.. der ihm auch noch die einträgliche Domherrnstelle aus. Giovanni in Laterano übertrug. L. B. harb 1457, ein glänzend begabter, mit freiem, kittidem Blick ausgerüsteter, arbeitseifriger Gelehrter, der aber an denselben Schwächen krankte mie die masskan fairer humanistischen Schwächen frankte lehter, der aber an denselben Schwächen trankte wie die meisten seiner humanistischen Zeitgenossen: an Tielkeit, Streitsucht, sittlicher Leichtsertigkeit und ichmeichlerischer Unterwürfigkeit unter die Troßen diese Welt. Seine kühne Kritik der Fadel von der Schenkung Konstantins verschaffte ihm die wärmste Anerkennung seitens Luthers, der bekanntlich von ihm urteilte: . . . "cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habvit". Ulrich von Hutten veröffentlichte 1517 eine Ausgabe der Declamatio mit einer ironischen an Papst Leo gerichteten Borrode. Ausgaben der Werke des L. B. erschienen 1540—43 zu Basel not 1592 zu Benedig. Bgl. Rosenzo Balla, Berlin 1870.

woselbst er auch 1771 starb, Jesuitenzögling, hat sich einen Namen gemacht durch die bis heute beste Ausgabe der Hieronymi opera omnia (12 Hol. 1734; 2. Auss. 1766), die bei Migne abgedruckt ist, und durch einen Band Tyrannii Rusi opera (1745; s. V, 685), sowie durch seine Mitarbeit an der Herausgade des St. Hilarius durch die Benediktiner (1730). Er galt als tüchtiger Orientalist und hervorragender Kenner des kichtigen Alltertums und Mittelasters.

Vallis Agrinae confessio (Erlauer Konssession), das erste ziemlich calvinisch gefärbte Besenntnis in Ungarn, das die evangelische Garnison in Erlau mit den Abeligen und Unadeligen im Erlauer Thale 1562 Ferdinand I. überreichte als "katholische Konsession". Es enthielt die Lehre von der partikularen Gnadenwahl und eine Absehnung der Abendmahlslehre

wahl und eine Ablehnung der Abendmahlslehre Luthers, da Christus sich im Abendmahl nur den Gläubigen auf geistige, nicht aber auf leibliche Beise mitteile: Nomine sui corporis panom insignit.

Insignit.

Balombroferorden, s. Gualbert.

Balois, Felix von, s. Trinitarierorden.

Balois, Henri, s. Balesius.

Balfainte, Traphistentsoster im Kanton Freisburg, nach der Bertreibung der Traphisten aus Frankreich von Augustin de Lestrange 1791 gegründet und 1794 von Bius VI. zur Aber ban den Franklen 1798 ober von den Franklen 1886.

erhoben, 1798 aber von ben Franzofen gerftort. Ban Til, f. Til. Banbalen, die, ein germanischer Boltsstamm, welcher ursprünglich in bem jegigen Schlesien und ber Laufig ansäffig mar, unter Raifer Brobus (um 280) sich in dem von den Kömern auf-gegebenen Dacien fesisetze und, nachdem ein großer Teil des Bolkes im Kampf mit den Goten vernichtet war, unter Kaiser Konstantin d. Gr. nach Bannonien übersiedelte, wurden durch westvernichtet war, unter Kaiser Konstantin d. Gr.
nach Bannonien übersiedelte, wurden durch wests
gotische Missionare zum Arianismus bekehrt, als
bessein fanatische Barteigänger sie sich in der Zeit
der Völkerwanderung erwiesen. Im Jahre 406
brachen sie raubend und plündernd in Gallien
ein, eroberten Spanien, und 429 führte sie ihr
gewaltiger König Geiserich, auf die verräterische Einladung des römischen Statthalters
Vonisacius hin, nach Nordafrika hinüber, wo
sie sich, trop aller Versuche der Nömer, die gesährlichen Gäste wieder soszuwerden, sessischen
und 439 die Hauptstadt Karthago eroberten.
Vald waren sie die gefürchteten Herren des
ganzen westlichen Mittelmeeres; Geiserich fühlte
sich als Gottesgeißel, er glaubte sich berufen,
an der entarteten Christenheit Gottes Urteil zu
vollstrecken. Selbst die stolze Koma mutzt sich
vor den Vandalen beugen, 455 eroberte sie
Geiserich, und nur die Fürbitte Leos d. Gr.
vermochte ihn, wenigstens von der Zerstörung
der Stadt abzusehen und es dei einer 14 tägigen
Plünderung bewenden zu lassen. Die rücksichs
lose Brutalität, mit welcher damals die Vandele nule Kunstdenkinder zerstörten, ist sür alle den alle Kunftbenkmäler zerstörten, ist für alle Zeit mit dem Ausdrud "Bandalismus" ge-brandmarkt worden. Bon den mit Roms Schätzen beladenen Schiffen soll auf der Rück-fahrt nach Karthago gerade dasjenige untersuppleation be: 19 is any bus Christentum

ter Millio the bat Abbilo best mabren British is im reliamet, ber in ber kante auf ihn berattieigt bet Regten bes Velbens ibn berlift, heraldicht bet Auften des Ordens dat beilung, de boch um der mendeliche Ohrhites gefrengigt meter Aleis des piehe um, dach die golffliche Australaum geweichnichten merke der ihrt triff der mudst sie Arrupes alse ver hich erhölten ben keben ein und bat die großte Beden umg sache soch um der Retterlung ver proofes an an I momentar and before beginnt, nadi-orm feture in the distribution bee Pheroma confeture made tener University de Engles accorded made tener University de Engles accorded made tener that extrem mersen alle Sugarate materialist but cerbem werden alle Succession of Wordington exposer and er thing was threely to be the Benjaming Solve Western Solve Breeder Vertillming the Person of the Street Solve S 1.80

Status I. von Rom, beffen Diaton Lauren-

Etztus I. von Rom, bessen Diafon Lauren-tius, Chprian von Karthago u. a. 260 murde Valerian bei einem Zug gegen die Perfer gefangen genommen und von diesen bis zu seinem Jode (270 ?) gesangen gehalten. Balerius, Name vieler Heiligen und Mar-threr der römischen Kirche; der bekannteise ist der 2. Vischos von Trier, zwischen Eucharius (1. d.) und Maternus (1. d.), der aber in dieser Gigenschaft wohl in das Reich der frommen Eage gehört. Tenn seine erste Erwähnung durch Bischos Curill aus der Mitte des 5. Zahr-bunderts bezieht sich nur aus ein ibm und onich Bischor Ohrill aus der Mitte des 5. Jahrbunderts bezieht sich nur auf ein ihm und Ondbarins geweibtes Cratorium und läßt die Zeit, der betze angebörten, ebenso im Dunfeln wie ihre Stellung im Trier. Doch darf man annehmen, daß beide Erriften aus den erfien Zeiten der Gemeinde im Trier waren, über deren diese nem Karelle erriftit wurdt. Der Tag bes Baleims im der remitten kirche ift der Mallera

Bir in Straken. Geren in Aufferen Transchaft in Se 





lienischer Sumanist, geb. 1407 zu Rom, von maler-ausgezeichneten Lehrern berangebildet, 1437 zum finn eine Briefter geweiht, erhielt schon 1431 auf Grund befeine Lieft. Lieiner ersten bedeutsamen litterarischen Berösent: f:::. I lichung, Dialogi tres de voluptato, eine Stelle als Lehrer der Gloquenz an der Universität Paviz, woselbir er bald der traditionellen Schullogit iow: 2001.2 woselbit er bald der traditionellen Schullogit iem: der Barbarei des Lateins den Krieg erflärte. Nat längerer Banderzeit trat er in die Tienine tes freisinnigen Königs Alfons in Neapel, unter dessen Schup er ieine aussehenerregende Deschmatio de falso credita et ementita Constantini donatione herausgad. Diese tühne, mit schonungslosen Investiven gegen die Herrichud: des Paditiums verbundene Kritik sowie andere Küse donatione Keit nicht mitter bei dangen die Lerichud des Paditiums verbundene Kritik sowielen Lerichud die die deutsche Lerichud des Paditiums verbundene Kritik sowielen Lerichud des Le 94 EE für die damalige Zeit nicht minder fühne Mus-ftellungen Leugnung der Echtheit des Brief stellungen Leignung der Editiel des Eres, wechsels zwischen Christus und Abgar von Eres, der Identifiät des Tionnsius von Alten mit dem Berfasser der areopagitischen Schristen swie der arespolischen Absassung des Symbolim wie der arespolischen Absassung des Symbolim 200.0 der Rentifier des Tiomfünd von Alten mit dem Beräufer der areopagitischen Schriften in wie der areitolischen Absasiung des Symbolum apostolischum gaben seinen Gegnern Anlah, einer Sturm der Entrüfung gegen ihn zu entiskur Allein B. südlte sich unter dem Schup beider Königs sieher und seigerte die gegen ihn zu entiskur ihre Edut nach durch seine Annotet ness königs sieher und deinen Annotet ness iste But nach durch seine Annotet ness iste Edut nach durch seine Annotet ness iste Edut nach durch seine Annotet ness iste Unterstätzungssiehler der Bulgata tabelte. In Berügt, sich mit Kavit Eugen auszuschen Edselben vor gestucht, sich mit Kavit Eugen auszuschen Institute in Rom bein gehen vor gestuch den den der geben vor gestucht, sich mit kavit Eugen auszuschen Edbele seiner In Rearen, von wo aus er seine Absolute zum zu gehopen IV. schrieb, errichtete er eine voll gehober Blute belangende Schule der latenischer und geschrichen Clongende Schule der latenischer und geschrichen Clongende Schule der latenischer und geschrichen Clongende Schule der latenischer und geschrichen Schule auswahrte und seiner geschlichen Schule bei der latenischer kann nur a. Der kumanitiensverundliche kannen zu geschlichen der felben und geschrichen und geschrichen geschlichen der haben geschlichen Latenischer Latenischer und felben zu geschlichen Latenischer und geschlichen Latenischer Latenischer und felben zu der Schuler Latenischer und felben zu geschlichen Latenischer Latenischer und felben zu geschlichen Latenischer und felben zu geschlichen Latenischer und felben bei Edwardlich und unterlieben der Schuler Latenischer und felben zu geschlichen Latenischer Latenischer und felben bei Edwardlich und unterlieben Latenischer und felben bei einer Latenischer Latenischer und felben bei Edwardlich und unterlieben der Edwardlich und unterlieben der Edwardlich und unterlieben beschlichten Latenischer Latenischer und felben bei einer Latenischer Latenischer und felben bei Edwardlich und unterlieben beschaftlich und felben bei der Latenischer Late 4: :: S. Citt Pers:-Leis: ₹·६./2:3 ·· i then Muds ung als in mag. Entern bringereiten ow Andariata m des woldubens a nec u in des man je und
in befricht i croen
an vertoot, san
interfer son 1530
middlichte van see
antiel vertoot, san
interfer van son Erlennime Les treisten

١. .111 = im gegangen sein, auf welchem sich die seit der Zeit des Titus dis dahin im Friedenstempel verwahrt gewesenen heiligen Tempelgefäße von Ferusalem vesanden. Eine schwere Zeit hatte unter dem wilden Geiserich die katholische Kirche Nordastikas durchzumachen. Mit unerhörter Grausamkeit wirften die arianischen Bandalen gegen sie, die ausgesuchtesten Qualen wurden gegen die treuen Bekenner angewandt. Geiserichs Sohn hunerich (477—484) sehte die Berfolgung mit gleicher härte sort. 484 berief er die katholischen Bischöse Nordastikas zu einer Disputation mit den Arianern; dieselbe verliefelbstverständlich resultatios; nach Erduldung Disdutation mit den Arianern; dieselbe verlief selbstverständlich resultatios; nach Erduldung vieler Demütigungen, ja Mißhandlungen sahen die katholischen Bischöfe ein, daß sie als völlig rechtlos behandelt wurden, und zogen sich daher, nach Ablegung eines kar gesahten Glaubensebekenntnisses, von den Verhandlungen zurück sieten von Bital. Nun begann die Versosung mit neuer But; viele der in Karthago versammelt gewesenen Bischöse wurden Opfer derfelnen, andere entlamen in die afrisanischen jelben, andere entfamen in die afrikanischen Buften ober fanden Zuflucht in Byzanz. Unter hunerichs Nachfolger Gundamund (484—497) ließ die Berfolgung nach, die Berbannten kehrten zurud, aber noch einmal loderte der fehrten zurück, aber noch einmal loderte der arianische Fanatismus unter Trasamund 27 jähriger Regierung (496—523) zu heller Flamme empor. Erst der milde Hilberich (523—530) machte der Bersolgung ein desinizitives Ende. Er wurde zwar wegen seiner Friedensliebe durch Gelimer dom Thron gestohen, allein schon 534 bereitete Justinians heldsperr Belisar dem Reiche der inzwischen durch das afrikanische Klima und seine Genüsse verze das afrikanische Klima und seine Genüsse ver-weichlichten Bandalen ein unrühmliches Ende.

bas afrikanische Klima und seine Genüsse Werweichlichten Bandalen ein unrühmliches Ende.
Banini, Lucilio, Freidenker, geb. 1584 ober
1585 im Reapolitanischen, sührte, nachdem er in
Italien Philosophie, Medizin und Jurisprubenz
skudient, ein unstetes Wanderleben durch einen
sehr großen Teil Europas und ward auf Grund
seiner Schrist De admirandis naturae, reginae
deaseque mortalium arcanis. die er 1616 in
Paris veröffentlichte, vom Parlament wegen Atheismus und Zauberei verurteilt, erdrosselt
und verbrannt (1619). Bgl. Fuhrmann, Leben
und Schickselbe des L. B., Leipzig 1800.
Baunes, St., Benediktinerkloster in Uppigkeit und Sittenlosigkeit versunken, von dem 1596
zum Abt erwählten Didier de la Cour disziptlinell und wissenschaftlich resonniert. Da eine
päpstliche Bulle vom Jahre 1604 allen Klöstern,
die sich zu einer Kongregation mit St.
Bannes zusammenschließen würden, reiche
Privilegien verlieh, so traten ihr nach und nach
alle Benediktinerklöster in Lothringen und Elsaß bei. Ein Mönch des Klosters St. Bannes,
Dom Benard, ward der Gründer der Kongregation des heil. Maurus. Bgl. Cour.
Bannuchi, eigentlicher Rame des Sarto,
Motrea del, s. d. gation des heil. Maurus. Bgl. Cour.
Bannuchi, eigentlicher Rame des Sarto, Andrea del, s. d. Baphfi, der Bater des Rahebi (s. d.), 4 Mos.

Bariata. Obwohl bas Augsburger fenntnis burch bie Unterschrift ber evange Stände und bie Borlefung vor Raifer Reich einen offiziellen Charafter erhalten hörte Melanchthon nicht auf, an ber Be hörte Melanchthon nicht auf, an der Verung seines Wortlauts zu arbeiten, und die deutsche Ottavausgabe von 1533 wie fänglichere Erweiterungen in verschiedene itteln auf. Hauptsächlich kam es ihm auf deutsichere Darstellung der eigentlichen elischen Glaubenslehre an, und er vern dazu meistens die breiteren Lussührung Apologie. Doch lag allen diesen Ander eine dogmatische Tendenz völlig fern ubezweckten so wenig wie die in den sollusgaben eine Anderung in der Lehrbeutschen Resormation seldst. Dagegen das anders durch die lateinische Quartat von 1540, die unter dem Titel erschien: sessiosische exhibita invictissimo Imp. Cal Caesari Aug. in Comicijs Augustae. von 1540, die unter dem Titel erschien: fessio sidei exhibita invictissimo Imp. Cal Caesari Aug. in Comicijs Augustae. MDXXX. Addita est Apologia Conseidilgenter recognita. Vitebergae Impressum Vitebergae per Georgium Zwar ist hier nur bei der Apologie at Revision hingewiesen und dem Text der Augigar die ursprüngliche Vorrede und die her ersten Unterzeichner beigegeben, so deser ersten Unterzeichner belann Anderung in ihm vermuten sonnte; al Wahrheit gab hier Welandithon eine te Reubearbeitung gerade der Augustana schreckte dabei auch vor sehr erheblichen rungen nicht zurüd. Am wenigsten fällt noch die Umstellung einzelner Artitel in wicht, indem nun der XI. Artitel von der und der XII. von der Beichte handelt u Reihensolge des 2. Teils im Interesse logischen Ordnung bis auf die beiden Artitel umgestellt ist (Wesse, deieben Artitel umgestellt ist (Wesse, deieben Untritel umgestellt ist (Wesse, deieben Untritel, so daß i Werten Welandthons die Seitenzacht der Eindentlich hat das Interesse aröserer Die Ramentlich hat das Interesse aröserer Die die der Invariata um das Doppelte ül Ramentlich hat das Interesse größerer Di keit einerseits und schärferer Polemik gegei anderseits zu manchen Erweiterungen g Mit Benutung von Ausführungen in de bogie und unter reicherer Bezugnahme ( hl. Schrift wird die römische Berkgerec und Gesehlichkeit eingehend zurückgewiese das alleinige Berdienst Christi wie die das alleinige Berdienst Christi wie die fertigung allein aus Gnaden und die evangel. Heilsgewißheit mit größter Entse beit betont. Aber dieser degnactigd und dassen Bereicherung des Bekenntnisses stel auch eine ofsendare Einschränkung un schwächung gegenüber, und zwar auch ab von Art. X. Schon im V. Artikel wi Predigt der Buße als erstes Stück des geliums betont und im XX. bei aller gebung des Glaubens als Quelle der Berke boch auch von deren Rotwendignicht unmikverständlicher Beise gehandel 13, 15. Barianten bes nenen Teftaments, Terttritit. nicht unmigverständlicher Weise gehandel

XVIII.aber spricht Melanchthon von derWirtsam= | feit des hi. Beiftes, ohne beffen gubernare adjuvare es zu teiner wahren Furcht, Glauben zund Gerechtigkeit kommt und den wir empfangen, rwenn wir dem Worte Gottes zustimmen (assentimur), in einer Weise, die im Zusammen-Salt mit feiner belannten fynergistischen Schwen-Tang in seiner detannten ignergitigen Schwen-Eung in seinen loci communes seit 1535 eine Supergistische Deutung geradezu ausdrängt.
Dazu kommt noch der K. Artisel, in dem nicht wur die Reprodation der socus docentes ausgelassen ist, sondern auch die positive Lebre in Ehrem Wortlatt von der ursprünglichen Fassung Succession Sahrend bort von einer mirflichen Segenwart und Austeilung des Leibes und Stutes Christi die Rede ist, sagt die B.: quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena et sanguis Christi vescentibus in coena clomini. Run ist freilich gewiß, daß erst diese Leptere Fassung die römische Berwandlungssehre Tar und bestimmt ausschließt, während die ur-sprüngliche sogar den Beisall der Consutatio ponprungtiche jogarden Beijal der Confutatio pon-tificia gefunden hat, die dabei allerdings voraus-fest, daß die Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti unter jeder species statsfinde und die Elemente nur dem Schein nach noch vorhanden seien. Auch enthält sonst der Wortlaut von 1540 nichts Unlutherisches, da die Präposition cum auch von Luther nie beanstandet wurde und außerdem das vescentibus die Bedeutung des mündlichen Genusses sichert. Aber immer-bin ermöglicht der neue Wortlaut auch die An-nahme eines nur simultanen Berhältnisses wischen der himmlischen Gabe und dem irdischen Zeichen und lockert den medialen Charakter der letteren, und bagu fällt noch ein besonderes Licht auf ihn durch die doppelte Thatsache, daß die Bittenberger Kontordie (f. d.) die Borte hatte: cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et sanguinem Christi, und daß Luther, ber im Anfalluß daran im ersten Entwurf zu den Schmalkalbischen Antikeln geschrieben hatte: Unter Brot und Bein ist der wahrhastige Leib, dies später dahin anderte: Brot und Wein im Abendmahl ist der wahrhaftige Leib und Blut Christi. Melanche cum pane et vino vere et substantialiter ton aber acceptiert nicht nur nicht diese Formel, hon aber acceptiert nicht nur nicht diese Formel, iondern läßt auch die zum Ausschluß der Schweizer Bariata normierten Ausdrücke der Bittenberger Einigungssormel noch weg, ein hinlänglicher Beweis, daß es ihm nicht nur auf die Aufrechterhaltung dieser Einigung mit den Oberländern, sondern auch auf die Ermöge lichung einer Ausbehnung derselben auf die Schweizer antam. So wenig die Thatsache einer dogmatisch durchaus nicht belanglosen Anderung in Art. X in Abrede gestellt werden lann, so wenig kann man über das Motiv derselben im Zweisel sein. Galt es 1530 noch, den Konsens mit den Römischen soviel als tann, so wenig tann man uber das Wotto berseleben im Zweisel sein. Galt es 1530 noch, den Konsens mit den Römischen soviel als möglich zu betonen, so sollte die Formel des Jahres 1540 den Resormierten entgegensommen, wenn auch nur soweit, daß Calvins Lehre in ihr gefunden werden konnte, und ganz abgesehen von der Unzulässigkeit dieser Anderung einer offiziellen Urkunde mußte schon diese ihre Tens

denz fie für die lutherische Rirche unannehmbar machen.

macien.

Trosbem dauerte es geraume Zeit, bis die B. von den Anhängern der Augsdurgischen Konsessienen dagelehnt wurde. Man wußte von der Borliebe Melanchthons zu Korrekturen im Velenntnis, hielt sich wohl auch wie 1537 der Kursürft Johann Friedrich darüber auf, aber ergab sich auch wieder darein, und so erregte auch diese neueste veränderte Ludzgabe zunächst keinen Anstod. Nicht einmal Luther scheint sich angezogene Lußerung Luthers: "Bhilippe, Ihr thut nicht recht, daß Ihr Augustanam Confessionem so oft ändert; denn es ist nicht Euer, sondern der Kirche Buch", paßt zwar recht gut zu ihm, ist aber doch nur mangelhaft beglaubigt und wird durch keitstellen Sater auch auch einer Reit bestätigt. Sater auch auch eines wird zu der den der Keite gute Kalasinung Luthers aus jener Reit bestätigt. Sater auch zu ihm, ist aber doch nur mangeshaft beglaubigt und wird durch keine sonstige Auslassung Luthers auß jener Zeit bestätigt. Hat er guch zweisellos diese neueste und tiesgreisendste Anderung Reslandthons nicht nur gekannt, sondern auch mißsbilligt, so hat er sie doch nicht weiter urgiert, sondern wie manches andere geschehen lassen, und es ist abgeschmaat, wenn später Philippisten und Resormierte sein Stillschweigen als Zustimsmung auslegten. Auch Männer wie Brenz nahmen zunächst an der neuen Ausgabe keinen Anstoh, sondern begrüßten sie als Erläuterung des Anstoß, sondern begrüßten sie als Erläuterung des wahren Sinnes der alten, und darum wurde auch wageen Sinnes ver alten, und darum wurde auch jonst von ihr unbesangen Gebrauch gemacht. Bohl beanstandete und zwar als erster auf dem Bormser Religionsgespräch 1541 Eck die B. als Grundlage der Disputation und wies besonders auf den X. Artikel hin, der den Römischen begreislicherweise besonders ein Dorn im Auge war, wie ihnen überhaupt die schärfere im Auge war, wie ihnen überhaupt die schärsere Polemit der neuen Ausgabe missiel. Aber wie Welanchthon dadurch sich nicht einschüchtern ließ, sondern gleich 1542 in einer notwendig gewordenen neuen Auslage noch weitere Anderungen vornahm, so wurde die B. auch von anderen unbedenslich gebraucht, wie in Worms, so 1546 in Regensburg und 1557 wieder zu Worms, und auf dem Naumburger Fürstentag (s. d.) von 1561 wurde in der Praesatio die B. als stattliche und aussissstilche Wederbolung der Invariata annersannt, da sie jetzt bei den meisten Kirchen und Schulen im Gebrauch set. Freilich zeigte es sich gerade in Naums

meisten Kirchen und Schulen im Gebrauch seiFreilich zeigte es sich gerade in Naums burg, daß diese Wleichstellung beider Ausz gaben von den Meisten nicht nur nicht im Sinn der Anerkennung des melanchthonischen Typus neben dem lutherischen (Heppe, Klud-hohn) oder auch nur im Sinn der Duldung als unschädlicher Nebensorm neben der allein maß-gebenden Invariata (Calinich, Zöckler), sondern nur in der Boraussehung ihrer prinzipiellen Ubereinstimmung ersolgte und daß die Invariata nach wie vor die entscheidende Korm des Glaubens bleiben sollte, eine Aussalzung, in der man je und nach wie vor die entigesoende Aorm des Glaudens bleiben sollte, eine Auffassung, in der man je und je auch durch Welanchthon jelhst bestärkt worden war, der steis den Grundsas vertrat, daß man sich nur zu der ersten Konfession von 1530 bekenne, und sich sast ausschließlich auf die Invariata berief. Auch wurde schon in Naumsdurg von solchen, die zur Erkenntuis des tieseren

Unterschiedes gekommen waren, fofort Biderspruch gegen die B. erhoben und ihre von dem pring gegen die V. etyvolen und igre von dem Ernptocalvinismus erstrebte Sanktionierung mit Entschiedenheit abgelehnt. Zu dieser Erkenntnis aber und der damit gegebenen Ablehnung der B. war es seit Ausdruch der philippistischen Streitigkeiten gekommen. Der erste, der sie öffentlich rügte, war Flacius 1560 auf dem Gespräch in Weimar. Ihm solgten Mörlin, Stössel und während die Khilippisten sie zu ihrem Karteispmbol erhoben und 1559 in das Corpus Philippicum aufnahmen, während auch die Kriptocaldinisten sie seierten und Calvin sein volles Einverständnis mit ihr erklärte, ergingen sich die Flacianer in immer heftigeren Schmähungen der B., die sie als Deckmantel und Wechselbalg bezeichneten, und auch Männer wie Andrea wiesen sie swar als Erweiterung der Augustana nach der polemischen Seite hin gelten lassen, sand es aber auch am geratensten, daß der Kirche die ursprüngliche Ausgabe zurückgegeben werde, und darum kam auch bei der Zusammenstellung des Konkordienbuchs lediglich sie in Vetracht. Die Konkordienformel betont in der Einleitung zur Epitome und Solida Declaratio nachbriesstielich das nur die Arnptocalvinismus erstrebte Sanktionierung mit lediglich ist in Betracht. Die Konfordiensormel betont in der Einleitung zur Epitome und Solida Declaratio nachdrücklich, daß nur die erste "ungeänderte Augsburgische Konsession" vom Jahre 1530 zu den Symbolen der luth. Kirche gehöre, und in der Vorrede zum Kons-kordienduch wird seder Versuch, unter dem Deck-mantel der B. salsche und unreine Lehre in die Virche gipunkommenen energisch zurüschen der mantel der B. sallge und unterne Legre in die Kriche einzuschmuggeln, energisch zurückgewiesen und erklärt, daß sie niemals "der ersten übersgebenen Lugsb. Konsession zuwider" verstanden noch aufgenommen worden sei. Es mußten daher auch alle späteren Bemühungen (Weber, Heppe), in unionistischem Interesse der B. sirchliche Gestung neben der Invariata zu vindizieren, an der einsachen Thatlache scheiten. daß die luth. Kirche von Anfang an die B. nur so weit gelten liek, als sie mit der ursprünglichen Fassung des Bekenntnisses übereinstimmte, und sie alsbald zurückwies, als man sie dieser gegen-überstellte und ihrer andersartigen Lehre in der iberstellte und ihrer andersartigen Lehre in der Kirche Kaum verschaffen wollte; und mit gutem Bedacht und Recht werden die auf diesen Tag die Diener der luth. Kirche auf die "erste uns verän derte" Augsd. Konseission verpslichtet, wenn auch kirchenrechtlich durch den westfälischen Frieden die Anertennung der B. die Jurechnung zu den "Berwandten der C. A." nicht aushob. Lit. Abdruck der B. bei Hase, Lidri symbol.; Heppe, Bekenntnisschriften der altprotest. Kirche Deutschlands und auch jeparat: Conf. sich. Aug. 1530, postea 1540. Kolde, Die Augsd. Konssession, lateinisch und deutsch. Mit 5 Beilagen. Uber die B. besonders noch Weber, Kritische Geschichte der L. K. (1783/84); Köllner, Symbolik I. und Müller, Die symbol. Bücher der eb.-luth. Kirche.

gifig und Gefäße, heilige in ber driftlichen Rirche.

Bafni, hebräisch Baschni, ist wohl nur Schreibsehler, statt Haschni (der Zweite), 1 Chron. 7,28 (6, 13); ein späterer Abschreiber hat dann den wirklichen Namen des ältesten Sohnes Samuels, nämlich Joel (s. d. 1) weggelassen, weil er das verschriebene Baschni für einen Ramen hielt.

Basquez, Gabriel, Jesuit, geb. 1549, gest. 1604 in Complutum bei Madrid, wo exebenso wie borher in Rom im Anschluß am wo em Ehomas mit viel Beifall Theologie gelehrt, der-jenige Zesuit, welcher zuerst (1598) den Probabilis-mus ins moraltheologische Lehrsstem des Ordense eingeführt. In dem durch die Lehre des Molinas-hervorgerusenen Prädestinationsstreit stand e-ten der ersteren Gesondungsode fairen auf jetten des ersteren. Gesamtausgabe seiner Berke (darunter ein Kommentar zu Thomas zu Lyon 1620 in 10 Bdn. Gesamtausgabe feinen

Bu Lyon 1620 in 10 Bbn.

Baffy, Blutbad zu, vgl. den Art. Coligns
Bb. I. S. 792.

Bafthi, die Gemahlin des Königs Ahasveros
(s. d. 3), die nach dem Spruch der Weisen versitoßen wurde, weil sie sich weigerte, nach des Königs Gebot bei dem Gelage vor seinen Gästen sich zu zeigen, Esth. 1, 9 st. Nach Josephus hätte sie sich dabei auf die Sitte des Landes berusen können, nach der Frauen von Gastenschlern ausgeschlossen gewesen wären; da aber Hervold und Plutarch von dem Gegenteil berichten, so hat sie wohl nur im richtigen Gest

Herodot und Plutarch von dem Gegenteil berichten, so hat sie wohl nur im richtigen Gesühl ihrer königlichen und weiblichen Würde gehandelt (vgl. V. 7 und 10).

Batablus, Franz (François Batable oder Batablé), geb. in Gamaches (Picardie), römischer Pfarrer in Bramet im Balois, nach 1530 Professor des Gebrüschen am Collège royal in Baris und von Franz I. zum Abt von Bellozane ernannt, gest. 16. März 1547 in Paris. V. war ein bedeutender Hebraist; die von R. Stephanus der 1545 erschienenen Bibelausgabe beigegebenen Anmerkungen rühren meist von ihm her und sind Nachschriften seiner Judier und sind Nachschriften seiner Inmerkungen, die der lutherischen Aussassiung zueneigten, von der Sordonne hestig angegriffen.

merkungen, die der lutherischen Aussassischen, von der Sorbonne hestig angegriffen. — Außerdem stammt von ihm die Übersehung der Parva naturalia in der Duvalschen Ausgabe des Aristoteles von 1619.

Bater, Joh. Severin, rationalistischer Theolog, geb. 1771 in Altenburg, sas, nachdem er in Jena und Halle Theologie und Orientalia studiert, zuerst in Jena, wurde 1800 Ordinarius in Halle, nach Aussehung dieser Universität 1809 in Königsberg, 1820 wieder in Jalle, wo er 1826 starb. Bater, ein vtelseitig gebildeter und litterarisch sehr ruchtbarer Theolog, hat sich als bahnbrechender hebrässcher West die V. veriande gebloeter und litterarisch jehr früchtbarer Leo-Geschichte der A. (1783/84); Köllner, Sym-bolik I. und Müller, Die symbol. Bücher der ev.-luth. Kirche.

Bariatiousrecht (jus variandi), siehe "Pa-kron" und "Präsentation".

Barinus, s. Warinus.

Barinus, s. Andien (Religion).

Vasa sacra, s. die Artt. Altargeräte, Kruflärung der Entstehung des Bentateuchs stellte er nach dem englischen Katholiken Geddes zuerst in Teutschland die Fragmentenhypothese auf (Kommentar über den Bentateuch, Halle 1802 ff., Bde.). Ein Berzeichnis seiner sehr zahlreichen Schriften bei Kahser, Bücherlegikon 1836, Bd. VI, S. 40.

Bäter, apostolische, s. Apostolische Bäter.
Bäter der chrétienne), s. Doktrinarier.
Bäter der frommen Schnlen (Patres scholmrum piarum), s. Piaristen.
Bäter des Glaubens Jesn, s. Paccanari

und Baccanariften. f. Rirchenväter, Rirchen=

Bater ber Rirde, f. S. Lehrer, Rirdenfdriftiteller.

Bäter des guten Sterbens, im Jahre 1585 von Camillo de Leliis (1. d.) in Rom gestistete, 1586 duch Sixtus V. bestätigte Kongregation regulierter Kleriker, 1591 von Gregor XIV. zum eigentlichen gestslichen Orden erhoben, welcher zu den der gewöhnlichen Gelübden noch als eigenungen geistlichen Orden erhoben, welcher zu den der gewöhnlichen Gelübben noch als viertes hinzufügte, Kranken jeder Art im Sterben geistlichen Beistand zu leisten. Bon Kom als dem Mittelhunkt breitete er sich bald über Italien aus und ging später unter dem Namen "Agonipaten" (Kämpser) auch nach Spanien über. Bon hier wurde er aber in den 40er Jahren ertnieben, während er in Italien noch besteht. Bal. Fehr, Allgem. Gesch. der Mönchsorden II, S. 48 sf.

11, 5. 48 ff.

Bäter des Todes, Einstedler, Relisgiose des hl. Baulus, des ersten Einsiedelers, Rame eines von Bartholomäus und Eusteins von Gran Mitte des 13. Jahrshunderts gestifteten Mönchsordens, welcher unter Gedet und Askese in steter Erinnerung an den Tod lebte. Nach Annahme der Augustinerregel der und Annahme der Augustinerreget biefen sie "Religiose vom Orden des hl. Kaulus, des ersten Einsiedlers", wurden von der bisches ersten Einsiedlers", wurden von der bisches eichen Jurisdiktion hefreit, verbreiteten sich von ungarn aus über Österreich, Bolen, Kroatien, zinten und Schweden, erhielten sich aber nur zum kleinen Teil dis in das 19. Jahrhundert. — Ein Seitenzweig dieses Ordens sind die Bäter des Todes oder Paultner in Frankreich mit dem hauptsis Rouen. Ihre von Bilh. Callier aufsestellen Statuten verpflichteten zu dem gegenzitigen Gruß Memento mori, Krankenpsiege und Totenbestattung. Paul V. bestätigte den Croen, Urban VIII. hob ihn auf.

Baterschaft Gestes, s. dert. "Kindschaft Gottes" und "Katerunser", I.

Baternaser. I. Biblisch=theologisch. die zwiesache Überlieferung des B.U. — Natth. 6,9—13; Luk. 11, 2—4 — bietet dem Schriftvörider einige Schwierigkeit einnal wegen der

Bahrscheinlich liegt die Sache so, daß Jesus in der Bergpredigt eine allgemein gehaltene Anweisung zum Beten und über die rechte Art des Betens gegeben hat, und daß Matth. in der Freiheit des Geistes Christi in diese diese das V.l., dessen historische Beranlassung Luk. 11 berkhtet, eingefügt hat (nach dem auch sonst bei Matth. befolgten Prinzip der sachlichen statt chronologischen Anordnung des Stoffes). — Die andere Schwierigkeit besteht darin, daß der Bortlaut des V.ll. die Luk. nicht unwesentlich von dem dei Matth. abweicht, da dei ersterem das suder des V.ll. der Luk. nicht unwesentlich von dem dei Matth. abweicht, da dei ersterem das suder de Vorots ordearots der Anrede und die 3. und 7. Bitte sehsen. Es ist nicht wohlzgethan, diese Abweichungen durch exegetische Künsteleien als belanglos erscheinen zu lassen. Sie sind anzusehen als ein Beweis sür die Weistesstreiheit der apostolischen Männer, die im Besse des Geistes nicht an Formen und Formeln hingen. Anderseits dürsen wir aus diesen Abweichungen auch entnehmen, daß zesus diesen Abweichungen auch entnehmen, daß Jesus mit dem ούτως ύμεις προσεύχεσθε nicht meint vem ortwe viales neosvysode nicht germeint war, seinen Jüngern eine starre, andere Gebetsreben ausschließende Gebetssormel zu geben (Auffassung der Bogomilen). Jesus hat gewiß gewollt, daß dieses sein Gebet auch wörtzlich gebraucht werde, und die Kirche hat recht gethan, keinen Gottesdienst ohne B.U. zu halten einer die orreisonen zur Rattolosie zu gergan, teinen Gottesvierli ogne S.u. zu galten, aber die oratio orationum zur Battologie zu erniedrigen, wie es beim sog. Rosenkranz der röm. Kirche geschieht (s. Paternoster), ist die allerschlimmste Übertretung gerade dessen, was Jesus wollte, als er das B.U. gab. Daß auch die urchristliche Kirche dies Gabe des Hernischt als ein geschliches Gebatkstrunger zuse nicht als ein gesetzliches Gebetsformular aufsgesatzt ober gebraucht hat, hat man wohl mit Recht aus dem Umstande gefolgert, daß in den apostolischen Schriften an keiner Stelle eine wörtliche Beziehung auf das B.II. fich findet ; viel=

Baterunser. 46

entlehnt haben. In Riehms handwörterbuch bes biblischen Altertums tritt Delissich s. v. Baterunser ben Beweis dafür an, daß fast zu jedem Borte und Sate des B.U. die talmubische Litteratur Barallelen biete; D. fügt dann aber hinzu: "Man würde irren, wenn man Zesus in Konzeption feines Muftergebets abhängig bachte von irgend einem ber talmubifden Begründer und Bertreter gleichlautender Gebetsworte, benn bie altesten bier in Betracht tommenden Lehrer und Vertreter gleichlautender Gebetsworte, denn die ältesten hier in Betracht kommenden Lehrer gehören dem 2. nachdristlichen Jahrhundert an". Nuch das große Synagogen= und Heiligungsgebet Kaddisch, das mit den Worten beginnt: "Bater unser im Himmel, erhößet und gebeiliget werde sein großer Name" ist höchst wahrscheinslich ein nachdristliches Gebetssormular. Die "Ubhängigseit" des V. l. von jüdischen Grundlagen reduziert sich dei sorgfältiger Prüfung darauf, daß Gott in altzüdischen, nachdristlichen Gebeten auch zuweilen "Bater" angeredet wird (im Anschluß an 5 Mos. 32, 6; Jes. 63, 16; Jer. 3, 4. 19; Wal. 1, 6) und daß Jesus sich an die religiöse und gottesdienstliche Sprechweise seines Volkes, wie sonst in seiner Verstündigung, so auch in diesem Gebete angesschlossen, des on der in seiner Gebeten verhält, wie die Höhe der ntl. Gottessossen verhält, wie die Höhe der ntl. Gottessossen verhält, wie die Höhe der ntl. Gottessossen leiten serhält, wie die Höhe der ntl. Gottessossen leiten serhält, wie die Höhe der Noromina in den 3 ersten (dein) und 4 letzen (unser) zu beachten: die 3 ersten Vitten handeln in der Form von Gebetswünschen (suxal) von Gottes Sache, während die 4 letzen in der Form von dieder (alexhuara) von unsere Sache handeln. Danach ergibt sich die Ginteilung der Vitten von selbst nach den beiden sür alles Veten maße

Bitten (akrijuara) von unferer Sache handeln. Danach ergibt sich die Einteilung der Bitten von selbst nach den beiden sür alles Beten maßegebenden Gesichtspunkten: zuerst Gott, dann der Mensch; zuerzt seine, dann unsre Sache.

a) Anrede. Es ist bereits angedeutet, daß der Batername auch im A. T. auf Gott angewendet wird, aber dieser Gebrauch beschränkt sich darauf, das spezissische Berhältnis Jahres zu ieinem Bundesvolke auszudrücken (cf. 2 Wos. 4, 22; Hol. 11, 1). Die individuelle Anrussung Gottes als Bater sindet sich erst in den Aposkryphen (Hold 34, 36 ist abi — der Wunschpartitel di, o daß doch; Luther übersetz munchpartitel di, o daß doch; Luther übersetz munchpartitel di, a.; vielleicht liegt hier eine Beriihrung mit der hellenischen Anschauung vom narezesov

oder Gemeindegebet der Reichsgenossen und beutet an, daß wir auch bei unserem Beten die Liebe bethätigen sollen, die nicht das Ihre such. Der Jusab der vollen, die nicht das Ihre such. Der Jusab der vollen, die nicht das Ihre such. Der Jusab der Vollen, dei Matth, soll das durch den Baternamen hervorgerusen Gesühl sindlichen Vertrauens und kindlicher Ehrsurcht noch verstärken. Der Himmel ist nach Ihronstätte der göttlichen Herrlichkeit (cf. Matth. 5, 34), und wenn Zesus in dieser Gebetsanrede Gott "den Bater im Himmel" nennt, so will er eben damit den Gedanken weden, daß von dorther, wo die Herrlichkeit Gottes sich umumsschränkt entsaltet und wo daher die Quelle aller Güter ist (Jac. 1, 17), dem gläubigen Beter alles zu teil werden soll und kann, was Gott ihm in seiner väterlichen Liebe geben will.

b) 1. Bitte: "Es werde heil ig gehalten (d. h. mit heiliger Scheu und Ehrfurcht behandelt) dein Name." ärsäser heißt (nach dem Hebr. gadasch) abschließen, absondern (von dem Unreinen oder Gemeinen). Gott ist heilig, weil er abgesondert ist von allem Gemeinen oder Sündigen. Aus dieser seiner Absonderung ist er aus Gnaden herausgetreten, indem er sich je und je geossenbart hat, saßt die H. Schrift zusammen in den Ausdrud "Name Gottes". Der Indolt dieses Begrisses sie her Wohnder er sich je und je geossenbart hat, saßt die H. Schrift zusammen in den Ausdrud "Name Gottes". Der Indolt dieses Begrisses sie her Gott der Heil ben dan ung. Den barung ein lassen, sondern in ihnem Dersen den Wahrung ein lassen, was er ist, nämlich den gaddosch, d. h., daß sie ihn auch in seiner Offenbarung sein lassen, was er ist, nämlich den gaddosch, d. h., daß sie ihn auch in seiner Offenbarung sein lassen, was er ist, nämlich den gaddosch, d. h., daß sie nichts Krosness mit ihm zusammenbringen, sondern in ihrem Derzen ihm die Scheu und Ehrfurcht erweisen, die ihm als solchen anertennen und persen, mit ihrer That seinen der Sünde, dem Gemeinen widerstrebenden Wahrt hebt deshalb Luther in seiner von tiesser einer Offenbarung hervor. Wo des l des menichl. Lebens, in Bolt und Familie, in Haus und Gemeinde, da verwirklicht und bethätigt

haus und Gemeinde, da verwirklicht und bethätigt sich auch die Heiligungskraft, die der Name Gottes mit sich bringt (cf. 2 Mos. 36, 22 f.). S. Bb. IV. S. 730.

c) Die 2. Bitte: "Es möge kommen bein Reich". Zu dem Begriff "Reich Gottes", diesem ntl. Zentralbegriff, vgl. den Art. Bb. V, S. 562. Der Ausdruck "kommen" läßt zunächst das rauf schließen, daß das Reich, um dessen Kommen Leine feine Jünger beten lehrt, als das (zustünstige) Reich der Vollendung zu versteben, also diese Bitte eschatologisch zu salfen ist. Die 2. Bitte würde dann schließlich auf ganz dasseles binauskommen, wie das "Komm, herr 51, 14 u. a.; vielleicht liegt hier eine Berührung mit der hellenischen Anschauung vom varquesov dein Keilenischen Anschauung vom varquesov dein Keilen von den Gesten aus Ausschalber von der Keilen ntl. Zeve varqe. Das Neue im V. U. ist die Anrufung Gottes als uniers Vaters durch Jesum Christum; dadurch unterscheidet sich das christische Gebet van Gebeten aller anderen Religionen. Beil Gott der Vater die Aleisen an Christo der Vater die Viele und der Vater die Viele auch der Vater die Viele von der Vollendung von der Vater die Viele kinder zu heißen (Ioh. 1, 12), weil Gottes Kinder zu heißen Gottes von Gesten der Kontes Kinder zu heißen der Kontes Kinder zu heißen Gottes von Gesten der Kontes in der Mottes Kinder zu heißen Bollinhalt des Begriffes Reich Gottes, wie Bater.

Sejus es verkündigt hat, nicht gerecht. In Euthers Erklärung trifft das "hier zeitlich und dort ewiglich" wiederum das Rechte. Jesus Fennt neben dem Reich der Bollendung auch das in und mit seiner Person in die Erscheizung getretene, in der Jüngergemeinde bereits Degenwärtige Reich Gottes, an dessen Gütern die Seinen hier schon teilhaben. Un diese Beilsgeschichtliche Seite des Reiches Gottes haben wir in der 2. Bitte ebensowohl zu denken, wie an die endgeschichtliche, sosern eben in der sortschreitenden Berwirklichung des Gottesreiches aus Erden das Kommen des Bollendungsreiches sous Erden der Beile: einmal durch die Ausbreitung des Christentums und seiner sittlichen Herrschaft, wodurch der Missionscharakter dieser Bitte zum Ausdruck sommt, sodann durch die subjektive Entwidlung des betenden Subjekts nach der Seite hin, daß es die Gabe und Ausgabe des Reiches Gottes immer völliger erfaßt und verwirtlicht (s. Luthers Erkl.). Das höchste Unt sür jeden Jünger Christi ist nach Matth. 6, 33; Lut. 12, 31 das Reich Gottes; wenn er daher um die sortschreitende Berwirklichung desselben bittet, so ist das nur so möglich, daß er auch sür sich die immer völligere Teilnahme daran erhittet.

d) Die 3. Bitte (sehlt bei Lut.): "Es ge-

d) Die 3. Bitte (fehlt bei Luk.): "Es geihehe de in Bille so, wie (er) im him mel
lgichleht) auch auf Erben". Dem Blick auf den König (1. Bitte) und sein Reich (2. Bitte)
iblgt der auf das Geses, das der König für den Anteil an feinem Reiche gegeben hat, und jugleich damit das ethische Riel, das er bei den Reichsgenossen erreichen will. Nach Bengel ben Reichsgenossen erreichen will. Nach Bengel nummt man meistens an, daß hier die voluntas praecipiens per nos facienda gemeint ist. Jür diese Fassung des gebieten den Willens Gottes (so auch Matth. 7, 21; Röm. 12, 2; 1 Betri 4, 2) spricht der Zusat die die die Ochonical die die Willens die die die Voluntation der Ausdruck der Aufliche dein Wille d. h. es werde vollbracht (durch uns) dein Wille, wie er im Gesetz sich äusert und won Zesus auf das Trachten nach der Gerechtigstit bezogen ist. Matth. 5. 20 st. Damit ist von Jesus auf das Trachten nach der Gerechtigskit bezogen ist, Matth. 5, 20 ff. Damit ist des lette Ziel bezeichnet, welches durch das kommen des Reiches Gottes erreicht werden soll; denn wenn der Wille Gottes so wie er im himmel geschieht (nämlich von den Engeln Gottes Ps. 103, 21), auch auf der Erde geschieht, so ist die Gottesherrschaft daselbit zur Bollendung gekommen und damit das Endziel des Gottesreiches erreicht. Fast man daher die 2. Vitte rein endgeschichtlich, so erscheint die 3. als tautologisch oder bloß erklärend; bei unserer Ausstellung der 2. Vitte ist der Gedankensortschiedung, so enthält die 3. das Ziel des in der 2. erbetenen Kommens des Gottesreiches, was das in dem Stufengang der 3 ersten Bitten m der 2. erbetenen Kommens des Gottesreiches, id das in dem Stufengang der 3 ersten Bitten Aniang, Mittel und Ende in der Verwirklichung des höchsten Gutes, des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit, zu erkennen wären. Aus allen diesen Gründen erscheint es zweifelhaft, ob man mit anderen Auslegern das Θέλημα hier

(wie Matth. 26, 42) auch beziehen kann auf Gottes Katschluß über das, was mit uns geschehen soll. Dann würde hier nicht bloß um Gehorsam gegen Gottes Willen, sondern auch um Ergedung in Gottes Willen, sondern auch um Ergedung in Gottes Willen oder Ratschluß gebetet werden (yexphira = es möge an uns geschehen oder zu seinem Ziele kommen der gesamte Heilswille Gottes). Gegen diese Beziehung auf die voluntas decernens und salutis spricht aber auch der Zusaß die koverare. So sehr die Engel unsere Vordiller sein sollen und können in der Ersüllung des Besehlswillens unseres himmlischen Baters, so wenig sind sie es in der Ergedung in Gottes Katschluß, da sie in der Ergedung in Gottes Katschluß, da sie in der Leiden und Krüfungen dieser Zeit nicht unterworfen sind, und ebenso wenig sommt der Heilswille Gottes im Himmel zur Durchsschung, da das heil des göttlichen Ersösungsratschlusses nicht den Engeln im Himmel, sondern den Menschen aus Erden gegeben ist Sebr. 2, 5. 16). Auch Lutzer geht von dem Besehlswillen Gottes aus, dem der Wille des Teusels, der Welt und unseres Fleisches als der zu brechende oder zu hindernde entgegengessellt wird.

brechende oder zu hindernde entgegengestellt wird. Rachdem so in den 3 ersten Bitten gemäß der himmlischen Zahl die Sache Gottes gehandelt ift und zwar unter dem beherrichenden Gefichts-punit des höchften Gutes, des Reiches Gottes,

punit des gochien Gutes, des Reiches Gottes, wendet sich das Gebet nunmehr der menschlichen Bedürftigkeit zu. Und da der Mensch erft als Wensch leben muß, um als Reichsgenosse leben zu können, steht

e) die 4. Bitte um das leibliche Bes dürfnis voran. Es ist ganz willkürlich, die Brothitte irgendwie zu spiritualisieren, wie es orbottte trgenowe zu spirttmatsteren, wie es nach Orig ene 8' Borgang wiederholt geschehen ist (auch von Luther in seiner ersten Auslegung des B.U. 1517). Hätte der Herr hier wirklich das geistliche Brot, die Ernährung der Seele durch Wort und Sakrament im Auge gestabt, so konnte er keine mistoerständlichere Ausdrucksproten kaben Bartlich übersett keist die Ausdrucksproten kaben. Wärtlich übersett keist die Mitteso konnte er keine misverständlichere Ausdrucksweise wählen. Wörtlich übersett heißt die Bitte:
"Un ser Brot, das an gemessen elene (ersordersliche, nötige), gib uns heute". Luther übersett èxiovoios jedensalls ungenau mit "täglich". έπιονοίοι is απ. λεγ. und wird vielsach von èπιέναι — bevorstehen abgeleitet; darnach würden wir hier bitten um das morgende Brot, um das Brot, wie es sür die Zukunst nötig ist. Daß diese Erkl. von sormellen und sachlichen Schwierigkeiten gedrückt ist, leuchtet ein. Die neuerdings sast durchweg vertretene Abseitung von είναι und ovoiα ist die richtigere: ἐπιονοίος — das zur ovoiα gehörige im Gegensat zu περιονόιος — überssillige. Nach dieser Aufsasjung bitten wir in der 4. Bitte um das einsachste, unentbehrlichste Nahrungsmittel nur im notdürstigen Mage und Bitte um das einsachste, unentbehrlichste Rah-rungsmittel nur im notdürstigen Maße und beichränken durch den Zusat, heute" diese Bitte auf den heutigen Tag, während die Reichsbitte bis zur letten und höchsten Bollendung auf= steigen durste und sollte.

f) Die 5. Bitte: "Und vergib uns unfre Schuld wie auch wir vergeben haben unsern Schuldigern" (Luft: und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir

unserseits vergeben jedem, der uns schulbet oder verpflichtet ift). Die in den beiden Bericht= oder verpstichtet ist). Die in den beiden Berichterstattungen abwechselnden Ausdrücke auaoria
und ögeilnua verhalten sich zu einander wie
Ursache zur Birkung, durch auaoria entsteht
ogeilnua (lat.: debitum, culpa, s. d. Urt.
Schuld). Der Jünger Jesu, der in der 3.
Bitte um die vollkommene Erfüllung des hl.
Gotteswillens gebeten hat, ist sich stets dessen bewußt, wie weit er mit seinem Thun hinter dem Erbetenen zurückbleibt und dadurch bei Gott in Schuld gerät. Das quälende Schuldbewußtsein aber würde ihm das durch die Erbörung der 4. Bitte gefristete Leben zu einer unerträglichen Last machen, wenn ihm die Schuldnicht auf dem Enadenwege erlassen, m. a. W. unerträglichen Last machen, wenn ihm die Schuld nicht auf dem Gnadenwege erlassen, m. a. W. vergeben würde. Um solche Bergebung wird nun der Gott gebeten, den der Betende als seinen Bater im Himmel angerusen hat. Daß seinen Beil Kollertod und Auserstehung don Sündenvergebung die Rede sein kann, ergibt sich als Konsequenz der richtigen Aussassischen Beilsgaben gegenwärtig und wirksam ist in und mit der Person des Menschensohnes, der aus Erben Macht hat, Sünden zu vergeben Matth. 9, 2. 5. Der Zusak heißt bei Matth.: wie auch wir verg eben haben (åprinauer nach allen guten Hanischen Präsens apsiouer (von der Nebensorm äpsiw = ägsinus) tönnte man den Gedanken eines Gelübdes annehmen: wir unserseits vergeben auch d. h. erklären hiermit, daß peits vergeben auch d. h. erklären hiermit, daß wir es thun wollen (von jest an). Diese Annahme einer pactio ist seit Augustin die gewöhnsliche (vgl. auch Luthers Erkl.). Andere nehmen bei Lut. eine Art Schluß a minore ad maius ober bei Luk. eine Art Schluß a minore ad maus oder appellatio sive demonstratio ad hominem an: auch wir Menschen vergeben ja unseren Schuldnern, wie vielmehr du, o Gott! Mit dem Aorist bei Matth. sind diese Erklärungen jedensfalls nicht vereindar. Der Herr selbst gibt die Erklärung bei Matth. im 14. Verse, wo das Vergeben aus unserer Seite vorangestellt und zur conditio sine qua non der göttlichen Versechung gemacht wird. Danach drijdt das

aur conditio sine qua non der göttlichen Bergebung gemacht wird. Danach drückt das aphaaev das Vorhandensein des dem göttlichen Berzeihen menschlicherseits entsprechenden Berhaltens aus und gibt dem Beter dadurch Anslaß zur Selbstprüfung.

g) Die 6. Bitte. Auf die Bitte um Bergebung der Sünden folgt die Bitte um Bewahrung vor neuer Sünde, die 5. und 6. Bitte gehören also eng zusammen. Man vol. zu diefer Bitte den Art. "Bersuchung". Jak. 1, 13 heißt es von Gott: neugazes ovdera, daraus folgt, daß daß elogégese els neuganor in dieser Bitte mit neugazese vera nicht identisch sein kann. Zum richtigen Verständnis führt der Vergleich mit 2 Bet. 2, 9 und 1 Kor. 10, 13. Der positive Ausdruck: "aus Verzuchung erretten" 2 Bet. 2, 9 entsprücht burchaus dem negativen der Vitte: "nicht in Versuchung Vergleich mit 2 Pet. 2, 9 und 1 Kor. 10, 13. Der positive Ausdruaf: "aus Bersuchung ererten" 2 Pet. 2, 9 entspricht burchaus dem negativen der Bitte: "nicht in Versuchung sühren". Wir leben seit dem Sündensall, den der Versucher \*. s. veranlaßt hat, in einer Welt voller neigaopoi, voller Lagen und Um=

stände, die unserem der Welt zugeneigten Herzen zur Sünde Reiz und Anlaß geben. Gott aber läßt diese versuchliche Lage, die wir selbst in Adam uns geschaffen haben, bestehen, damit wir sie überwinden und in solcher Überwindung er-starken und uns bewähren. Im Bewußtsein unserer Schwachheit wissen wir jedoch, daß auch die nach Gottes Willen zur Bewährung geordnete Bersuchung uns zum Fall gereichen kann. Darum bitten wir immer wieder um Abwen-dung aller Bersuchung oder um Ersssung aus der versuchlichen Lage, in der wir uns hier besinden. befinden

befinden.

h) Damit ist der Übergang zur letten Bitte gegeben, die sich inhaltlich wie formell eng an die vorhergehende anschließt. Nach dem Borgang von Origenes und Chrysostom us sieht daher die reformierte Kirche diese Bitte nur als 2. positives Glied der 6. Bitte an.
Die Entscheidung hängt von der Auffassung des wieser Ausbrud

sieht daher die reformierte Kirche diese Bitte nur als 2. positives Glied der 6. Bitte an. Die Entscheidung hängt von der Aussauden des «πο τοῦ πονηφοῦ ab, welcher Ausdrud entweder maskulinisch (so schon Tertull) oder neutral (so z. B. Chprian) gefaßi werden kann. Im ersteren Falle wäre hier die Rede vom Satan und seiner Gewalt. Dafün ihricht sich bed in gterweise auch Luther im Gr. Katechismus (R. 532; ed. Müller § 113) aus. Es sehlt nicht an Gründen sür diese Aussaus. Is, 13, 19; 1 Joh. 2, 13. 14; 5, 18; Eph. 6, 16 Bezeichnung des Teusels. Der Ausdruck assesowies legt den Gedanken an ihn, den Bersucher ». e., nahe: "Führe und nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen (der verzucht)". Dagegen kann man sich sür die maskulinische Fassung nicht auf die Präposition axó berusen, da bei δύεοθας από und έχ in gleicher Weise sowohl bei Personen wie dei Sachen gebraucht wird. In der Luth. Kirche ist die neutrale Fassung ("Übel") gedräuchlich. Das neutrale vo πονηφον sindet sich Röm. 12, 9 und böchst wahrscheinlich auch Matth. 5, 37; Joh. 17, 15. Das Bort hängt zusammen mit πόνος, πενία — Armut, Mühe und dezeichnet das, was lästig, schlimm, widrig ist und zwar sowohl im phylischen (schlecht) wie im sittlichen Sinne (böse), oft aber verbindet sich auch die sinnliche mit der sittlichen Bedeutung, z. B. Ang. 28, 21 (vgl. den Art. das Böse). To πονηφον sit das übel, das von dem Bösen uns zugefügt wird, nicht aber das von Gott über uns verhängte übes, das von dem Bösen uns zugefügt wird, nicht aber das von Gott über uns verhängte übes, das von den Bösen und zusest dem Tode entzogen werden, ist der Snhalt dieser Erhörung erst bei der Barusie Christi sinden wird.

i) Tie im textus receptus angefügte Dorologie (s. d.) sehlt in sämtlichen älteren

i) Die im textus receptus angefügte Dorologie (s. d.) fehlt in samtlichen älteren Handschriften und ist wohl zweisellos ein aus der griechischen Kirche stammender alter liturgischer Zusaß (siehe unten). Zum Amen (von aman — sest, sicher sein, amen ist ursprünglich Eigenschaftswort) vgl. den Art. "Amen".

II. Liturgisch. Daß das Herrengebet

(oratio dominica) von Anfang an im litur= giichen Gebrauch der urchriftlichen Gemeinde Angen Gebrauch ver urchtilugen Gemeinde eine seiner Bebeutung und seinem Ursprunge ents sprechende Stellung eingenommen hat, ist anzunehmen, wenn der Beweiß dasür sich auch nicht aus dem N. T. sühren läßt. Bon den Kirchenvätern siühren zuerst Tertullian und Eyprian das B.U. als oratio legitime et ordinaria der Gemeinde an. Jedoch beweist "die Lehre der zwölf Apostel", die jedonstiud nach dem Jahre 160 entstanden ist und das B.U. wiederholt (im 8., 9., 10. Kapnach Matth.) ansührt, daß das Gebet schon viel früher im gottesdiensstlichen Gebrauch gewein ist, besonders bei der Eucharistie. Die Vidage teilt auch die Doxologie mit, läßt dabei aber die Baocksia aus sie auch in der oberägyptischen schiolichen Berson des Matth.). Die wahrscheinlich auf Dan. 7, 27 zurückgehende Lopologie ist also ichon sersion des Matth.). Die wahrscheinlich auf Dan. 7, 27 zurückgehende Lopologie ist also ichon sersion des Matth.), der wahrscheinlich auf Dan. 7, 27 zurückgehende Lopologie ist also ichon sersion des Westuch, der sie entsprechend dem Portlaut des Herrengebets anschügt entsprechend dem spragogalen Gebrauch, der sie entsprechend dem spragogalen Gebrauch, der sie den Schluß der Eebete eine Reise doch selbt sie in der Kala. Rusgata und bei sömtlichen R.U. eine seiner Bedeutung und seinem Ursprunge ent= gengi entipreciend dem innagogalen Gebrauch, der für den Schluß der Gebete eine Reihe von Dopologien zur Verfügung hatte, doch fehlt sie in der Jtala, Bulgata und bei sämtlichen V.U. die auf Chrysostomus. Dem entsprechend ichtieft die Tomische Lieden das B.U. mit dem (libera nos a malo) Amen, desgleichen die lutherische Abendmahlsliturgie und Luther in den Katechismen. Dagegen sindet sich die Dopologie in der Peschitta. Alls seizeitehen darf gelten, daß das B.U. ziedensalls ind den in der Mitte des Z. Jahrhunderts im Gottesdienst gedraucht wurde und zwar vorwigend als Abendmahlsgebet, wie auch damus hervorgeht, daß die A. Bitte vielsach von der encharistischen Speise verstanden und die Bitte in Beziehung zu den Oblationen gesit wurde. Doch diente das V.U. teineswegs zur Konsekration der bereits geweihten Elemente. Es war vielmehr ursprünglich das Eebet der Gemeinde — oratio publica et communis siedelium —, das von den versimmelten Gläubigen laut gesprochen wurde inerfeits als Ausdruck des Kindess und Brudersverhältnisses der Christen, anderfeits als einerseits als Ausbruck des Kindes- und Bruderverflätnisses der Christen, anderseits als
briag des Sakraments. Der Liturg machte
nur den Beschluß der 7. Bitte (clausula orationis) und sprach dann die zur Spendung übereisenen Borte: sancta sanctis (rà äyia roz
kitenden Worte: sancta sanctis (ra äyia roz
kitenden Worte: "Unch dis einer ganzen Reihe lutherischer
kirchen Worte das Schibboleth reformierter
Unsdruckweise geworden ist. Auch sage men ressen seife geworden ist. Auch sage mid ber geworden ist. Auch sage mid ber geworden ist. Auch sage mid ber ersten Blatz einnimmt, während höäter das
"Unser Bater unser" das Schibboleth reformierter
Unsdruckweise geworden ist. Auch sage mid ber ersten Blatz einnimmt, während höäter das
"Unser Bater unser" das Schibboleth reformierter
Unsdruckweise geworden ist. Auch sage mid ber ersten Blote "Unch sage mid ber geworden ist. Auch sage mid ber ersten Blatz einnimmt, während ben ersten Blatz ein wie hen ersten Blatz ein wie hen ersten Blatz ein kirche Bort "Blatz das Bothiet das
"Unser Bater unser" das Schibboleth reformierter
Unsdruckweise geworden ist. Auch sage mid ber ersten Blatz "Unch sage mid ber ersten Blatz unser "Bater unser" das Schibboleth reformierter
Unsd

Die Reformatoren verwarfen alle Opfer= Die Resormatoren verwaren alle Opper-gebete im Weßkanon, ließen aber in der Albend-mahlsliturgie das B.U. stehen, wenn auch nicht, wie man wohl gemeint hat, als eigent-liches Konsekrationsgebet (vgl. Rliefoth, Litur-gische Abhandlungen VIII, S. 95 ss.). Denn während Luther in der sormula missae es hinter die Einsehungsworte und das erst an dieser Stelle zum Char gestungene Sanktus kellt hinter die Einsegungsworte und das erst an dieser Stelle zum Chor gesungene Sanktus stellt, läßt er in der "deutschen Messe" den Abends mahlsakt unter Weglassung der Präsation mit einer Paraphrase des V.U. nebst ans mit einer Paraphrase des V.U. nebst ansgehängter Vermahnung an die Kommunisanten beginnen und hat es im eigentlichen Konsekrationsalt gar nicht. Beide Weisen haben in einer Anzahl von Kirchenordnungen Nachsolge gefunden. Die meisten stellen jedoch das V.U. vor die Einsehungsworte. Dadurch wirdes zwar in nächste Beziehung zum eigentlichen Konsekrationsalt gerückt, aber seine überall sich sindende Einsührung mit einer Ausserall sich sindende Einsührung den betrachtet, quod accedit ad elementum et sit sacramentum, sondern nur als ein die Abendmahlshandlung begleitendes Gebet, von welchem man auch kaum gagen kann, daß durch dasselbe "die Elemente zum heiligen Gedrauch dessiniert werden sollen" (Petri, Rudelbach). Deshalb haben Har-nad und von Zezschuse nad und von Zezichwitz vorgeichlagen, es bem altfirchlichen Gebrauch gemäß wieder zwischen Konsektations und Spendeakt und zwar mögslichst gemeinsam vom Kastor und der Gemeinde lichst gemeinsam vom Pattor und der Gemeinde sprechen zu lassen. In den Gottesdiensten ohne Kommunionseier schließt es sich an das allegemeine Kirchengebet bezw. an die auf dasselbe folgenden speziellen Fürbitten und Danksaungen an als zusammenfassender, feierlicher Abschlüßdes Gebetsaltes. Über seine Stellung in den einzelnen kirchlichen Handlungen sind die biese ketreskonden Artikel zu peraleichen

einzelnen kirchlichen Handlungen sind die diese betressen Artikel zu vergleichen.

Noch sei bemerkt, daß ansangs selbst Zwing li für den liturgischen Gebrauch aus der mittelsalterlichen Kirche die altgewohnte Wortstellung "Vater unser" übernahm, bei welchem das alles beherrschende Wort "Vater" den ihm gebührenden ersten Plas einnimmt, während später das "Unser Bater" das Schibboleich resormierter Ausdruckweise geworden ist. Auch sagt man in der 7. Bitte "von dem Bösen", was sich übrigens auch in einer ganzen Reihe lutherischer Kirchenordnungen sindet (vgl. Kliefoth a. a. D. S. 108).

Lehnin.

man Näheres in den Lehrbüchern der praftischen man Näheres in den Lehrbüchern der praktischen Theologie und der Liturgit insbesondere. In tatechetischer hönsicht bietet der Artikel "Katechetischer hötige Litteratur. Bon den Predigten über das Vaterunser seien dessonders die von Löhe, Ahlseld (in seiner Katechismuspredigt) und Kögel hervorgehoben. Vatloanus Codex, s. Bibeltezt Bd. I S. 427a. f.

Vaticinium Lehninense, s. hermann von Lehnin.

Batikan, der päpftliche Palast in Rom. "Vaticanum" ist ursprünglich der Name eines alten Heisigtums der Kybele. In der Nähe liegt das Grab des Apostels Petrus; die Kirche über demselben hieß S. Petrus in Vaticano. Mit dieser Kirche waren seit alter Zeit Wohnungen für dem Bischof verbunden, die später von den Käpsten zum Palast außgebaut und nach der Kückehr auß Abignon zur Residenz erhoben wurden. Sixtus IV. baute die Sixtinische Kapelle, Alexander IV., Innocenz VIII., Julius II. ließen große Erweiterungsbauten ausssühren, besonders durch Bramante. Kassauf schmidte die Wohnzimmer (Stanzen) und Hallen (Loggien) mit kostdaren Fresken. Die Gebäude umfassen mit kostdaren Fresken. Die Gebäude umfassen in Kamm von 28000 am und enthalten 1000 Zimmer und Säle (nicht 11000); der V. ist der größte Kalast der Welt. Das Vatikanische Mueten und die Gemälbegalerie sind die bedeutendeten in Rom Batifan, ber papftlide Balaft in Rom. "Vati

eum und die Gemäldegalerie find die bedeutend=

größte Palast ber Welt. Das Katikanische Museum und die Gemäldegalerie sind die bedeutendsten in Rom. Über das vatikanische Archivund die vatikanische Archivund die vatikanische Bibliothek, so die betr. Artt. Batikanische Bibliothek. Wenn auch schon Papst Hidrius (Mitte des 5. Jahrhunderts) eine Bibliothek in Kom besaß, die Zacharias besonders durch griechische Handschriften bereichertund Clemens V. mit nach Avignon nahm, und die Mehrzahl der dahin verschleppten Codices und Bände in den Batikan zurückbrachte, während der in Frankreich verbliebene Rest erst von Kins V. (1566) und Bius VI. (1784) mit Ersolg reklamiert wurde, so wird als der eigentliche Begründer der vatikanischen Bibliothek mit Recht doch erst Rikolaus V. (s. d.) betrachtet werden dürsen, der zahlreiche Schäße der griechischen Litteratur, die nach dem Fall von Konskantinopel ins Abendland geflüchtet worden waren, sür sie gewann und ihr allein mehr als 5000 Handschriften einverleibte. Eine große Bereicherung verdankte sie dann Sixtus IV. und Leo X., der selbst das Ablaßgeld dazu benuste, sich dassur wertvolle Handsgeld dazu benuste, sich dassur und das Klosker von Corveh sür die Eniwendung einer Handschrift des Tacitus mit

von Tilly 1622 erbeutete Beibelberger Bibliothet (Bibliotheka Palatina) und damit die wichtigste und reichste Vermehrung hinzu; Gregor selbst bereicherte die Bibliothet durch bedeutende Palimpseste aus dem Kloster Bobbio (Piemoni), Urban VIII. durch zahlreiche griechische Manusstripte, Alexander VII. durch die berühmte ftripte, Alexanoer vii. Durch, Wanustriptensammlung der ehemaligen Herzöge Wanustriptensammlung vinter Alexander VIII. Manustriptensammlung der ehemaligen Heräde von Urbino, mährend unter Alexander VIII. die von Gustav Abolf gesammelten Bücher und hem Tode der Königin Christine von Schweden an die Familie Ottoboni gesommen waren, 1689 in den Besitz des Batikans übergingen. Clemens XI. kaufte ganze Bibliotheten, namentlich mit orientalischen Schöfen, an und ließ auch in Sprien und Agypten selbst nach solchen suchen, die dann als Bibliotheca orientalis Clementina Vaticana einen eigenen Teil der Gesambibliothet bildeten. Auch sührte er ein, daß ihr von sedem in Rom gedruckten ver ein, daß ihr von jedem in Rom gedrucken Buch ein Pflichtezemplar gegeben werden mußte. Ebenso vermehrten Elemens XIII. 1758, Clemens XIV. 1769 und Bius VI. 1775 die Bibliothef durch reiche Ankäuse. Pluch die schweren Berluste, die die Bibliothef durch die schweren Berluste, die die Bibliothef durch die schweren Berluste, die die Bibliothef durch die schweren Berluste, das die hie Bibliothef durch die schweren Berluste und 1798 und 1908 Bibliothef durch reiche Antause. Auch die schweren Berluste, die die Bibliothef durch die französischen Invasionen von 1798 und 1806 erlitten hatte, wurden in der Haudtsche (abeselberg gurücklehrenden palatinischen deseschen von den 1816 größtenteils wieder nach heidelberg gurücklehrenden palatinischen Handschristen) wieder ersetz. Bius IX. ließ die Räume prachtvoll restaurieren und erward 1856 mehr als 40000 Bände von Kardinal Rai. 1891 kam die Biblioteca Borghese hinzu, die aber noch immer nicht geordnet ist. Im ganzen zählt die vatikanische Bibliothek, deren Räume die herrlichsten der Welt sind, jest über 25 700 sehr kostdaue Wannistripte, darunter der berühmte Codex Vaticanus (s. Bibeltezt und Terstritift), ca. 250000 Bände Druckwerke und eine Münze und Kupferstichsammlung. Seit 1892 besteht eine große vom Arbeitssaal aus zugängliche Nachschlage-(Hand) Bibliothek, in der Lezika, Regesten, historische und geographische Quellensammlungen, Achdemieprogramme ze. aufgestellt sind. Die Benutung von Handschriften und Büchern der Bibliothek wird im Lesesaale jedem Gelehrten auf ein dei seiner Botschaft einzureichendes Gesuch ohne Mücksicht auf seine Konsession gestattet. An der Spise der Bibliotekel steht ein Kardinalprotektor, 1 Bibliotecario, 2 Presetti und Eustodi, 5 Scrittori und 1 Segretario.

protektor, 1 Bibliotecario, 2 Prefetti und Custodi, 5 Scrittori und 1 Segretario.

Batikanisches Geheimarchiv, eine unschäßbare Fundgrube sür den Historiker, ursprüngslich ein Beitandteil der Batikanischen Bibliothek (s. d.), wurde erst von Sixtus IV. räumlich absgesondert und von Paul V. zu einem selbitändigen Institut erhoben, doch blieben immerschin viele Archivalien dis heute in der Bibliothek. Das Archiv, das 1810 und 11 von Rapoleon nach Paris gebracht, aber schon 1814—17 wieder zurückgestellt worden war, stößt räumslich im Batikan an die Bibliothek und enthält folgende Bestände: 1. 80 Armarien der Hauptseite (Registerbände, Breven, Konzilsachen u. s. w.), 2. 15 Armarien Miscellanea oder Varia (päpits Livius 147 Golddutaten aus dem Ablatzeld zu zahlen, und das Kloster von Corvey sür die seinem felbzu zahlen, und das Kloster von Corvey sür die beständigen zu zahlen, und das Kloster von Corvey sür die beständigen Institut erhoben, doch blieben immersches die seinem für die Sandschrift des Tacitus mit beständigen Ablatz enischäftigte Die Hauft Landschrift des Archiv die Archiv das 1810 und 11 von Raziume sin, während Paul V. das Archiv (s. Batif. Gesein, kan das Archiv (s. Batif. G

liche Berordnungen, Bullenabschriften, Inquisitions= und Ordensakten, Sammlungen von Bapftleben u. s. w.); 3. das Engelsburgarchiv (Auntiaturberichte, Briefe, politische Korrespondenzen); 4. die Atten des pähstlichen Staatseiekretariats (ca. 4000 Bände Runtiaturberichte, Briefe an die Kuris aus allen Sarran Göndam. jekretariats (ca. 4000 Bande Buntautvortugie, Briefe an die Kurie aus allen Herren Ländern u. s. w.); 5. die Biblioteca Pia von Benebit XIV. 1753 erworben; 6. das Urchiv Borghese. Der Gesamtbestand beträgt 102 435 Bände und Fasziteln. Die Benutung ist dieselbe wie der Bibliothek (s. d.). S. Minerva, Jahrebuch der Gelehrten Welt; Jahrgang IV S. 665 f. Batikanum. Seit dem Konzil von Trient im 16 Jahrhundert hatte der römische Katholie

im 16. Jahrhundert hatte der römische Katholi-zismus eine ötumenische Kirchenbariammit. im 16. Jahrhundert hatte der römische Katholisismus eine ökumenische Kirchenversammlung nicht mehr für nötig erachtet. Auch im 19. Jahrhundert lag für eine solche kirchlickerseits durchaus keine Bedürfnis vor; wenn es gleichswohl zu einem sog. 20. ökumenischen Konzil kam, so entsprach dies dem immer energischer hervortretenden Wunsche Kapst Kius? IX., der diesen Gedanken bereits am 6. Dezember 1864 in einer Sigung der Kongregation der Kiten beiläusig hatte fallen lassen und ihn bei der Centenarseier des Petrus 1867 zu wiederholten Walen ofstziell kundgab. Gerade ein Jahr später ersolgte die Einberung auf den 8. Dezember 1869 d. h. das Fest der unbestedten Schup das Konzil gestellt werden sollte. Eingeladen wurden, um den ökumenischen Charakter der Versamm und den Konzil gestellt werden sollte. Eingeladen wurden, um den ökumenischen Charakter der Versammen konzil gestellt werden sollte. Eingeladen wurden, um den ökumenischen Sparakter der Versammslung zu wahren, auch alle Nichtlatholiken: sie sollten Gelegenheit bekommen, zu dem einigen Schafftall Christizurüczukehren,— eine päpskliche Annuahung, die allerseits mehr oder weniger böslich zurüczewiesen wurde. Den denkenden Katholiken hingegen erschien das Unternehmen überaus wenig zeitgemäß, alles sprach gegen die Opportunität eines solchen, und am unheimslichsten war es, daß das päpskliche Ausschreiben über den eigentlichen Zwed des Konzils nichtsenhielt, sondern denselben hinter den oft wiedersholten allgemeinen Klagen und Wünschen versechte; während freilich die Mehrzahl der Bisichse gerade über diese Allgemeinheiten in großen Jubel ausbrach und in den Diözesen sichen Allgemein Keltimmung machte. Bestimmteres ersuhr man erst durch einen Artikel des römischen Schuttenblattes der Civilte gestellige von erfuhr man erft burch einen Urtitel des rö-mischen Jesuitenblattes, der Civiltà cattolica bom mischen Zesutienblattes, der Civiltà cattolica vom 6. Februar 1869. Nach demselben handelte es sich um nichts Geringeres als um die Dogmatiserung des Syllabus von 1864 (j. Bius IX.), um die Desinition der pähstlichen Unsehlang des Dogmas von der dimmelsahrt der Maria; angesulossen vor der dimmelsahrt der Maria; angesulossen vor der diemselschen Herbeit der Maria; angesulossen vor diem sich dereits jest den vom Konzil zu sassen Beisplüssen mit herz und Berstand unterwürfen. Dieser Artisel rief in der ganzen Belt das größte Aussehn hervor und veranlaßte eine unübersehdare Renge von Auseinandersehungen.

Beichwohl gelang es dem bahertichen Ministersprässen Beisplen Reichslanzler, nicht, die europäischen kapten das krotokoll gestattete und, wenngleich ohne

gegen das Konzil zu veranlassen, so daß man in Rom ungefiort alle Borbereitungen treffen fonnte.

in Rom ungestört alle Borbereitungen treffen konnte.
Schon seit 1865 war die vom Papst ernannte "Spezialkongregation zur Leitung der Angelegenheiten des künftigen allgemeinen Konzils" in Thätigkeit, seit 1867 bestanden auf ihren Borschlag hin sieden Spezialkommissionen, deren Zusammensehung in höchst parteiischer und tendenziöser Beise erfolgt war und die im Lause der Zeit nicht weniger als 51 verschiedene Borlagen sür das Konzil ausarbeiteten, von denen natürlich nur die wenigsten später dis ins Konzil gelangten. Trop alles offiziellen Leugnens beschäftigte sich die dogmatische Spezialkommission vorzugsweise mit dem Brimat und der päpstlichen Unsehbarkeit. Den Biderssprüch des deutschen Kommissionsmitgliedes, Professon Alzog auß Freiburg, schlug man mit der Berscherung nieder, daß diese Fragen nicht dem Konzil vorgelegt werden, sondern nur dann zur Berhandlung kommen sollten, wenn aus der Mitte der Bischöfe selbst ein darauf bezügslicher Antrag gestellt würde. Im allgemeinen kerrschte nach wie vor strengstes Geheimnis in Bezug auf alle vom Konzil zu behandelnden Fragen. Auch die im Lause des November 1869 in Rom eintressenden Bischöfe, die sich wegen des Unsesblarteisbogmas beforgt zeigten, wuste man zu beruhigen.

wußte man zu beruhigen. Nachdem in einer Bersammlung in der sixtinischen Kapelle am 2. Dezember der Papst den versammelten etwa 450 Bischöfen die Einigteit and herz gelegt hatte und im Anschluß baran die Beamten des Konzils vereidigt waren, wurde am 8. Dezember 1869 als am 15. Jahrestage des Dogmas von der unbestedten Em-pfängnis das Concilium Vaticanum primum unter großem Gepränge, wenngleich beeinträchtigt durch starkes Regenwetter, eröffnet. Zur Teilnahme berechtigt waren 1037 Personen, doch erschienen nicht mehr als 764, ja bei der wichtigen Schlußstung waren nur wenig über die Hälfte aller Konzilsmitglieder noch in Rom. ole Haife auer Konzusmitgiteder noch in Kom. Als Sitzungssaal diente das durch eine bemalte Bretterwand abgeschiedene nördliche Querschiff der Peterskirche, weil der Papst mehr Wert auf die Nachbarschaft des Petrusgrabes als auf eine gute Akustik legte. Auch daß die lateinische Sprache die Möglichkeit einer wirklichen Debatte

Erfolg, alles und jedes mit der größten Heimslichkeit vollzog.
Die Berhandlungen selbst gliedern sich chronoslogisch in vier Abschnitte, deren Endpunkte die zweite öffentliche Sitzung am 6. Januar, die Eindringung der Unsehlbarkeitsvorlage am 6. März, die dritte öffentliche Sitzung am 24. April und die vierte öffentliche Sitzung am 18. Juli bezw. der sormelle Schluß des Konzils am 20. Oktober 1870 bilden. In den ersten vier Wochen klärten sich die Karteiverhältnisse. Die Generalkongregationen, die selbst in Bezug vier Wochen flatten jich die Farteivergaltnisse. Die Generalkongregationen, die selbst in Bezug auf die Geschäftsordnung sich dem strikken Willen des Papstes fügen mutten, beschäftigten sich junächst mit einer Reihe von Kommissionstwahlen, dei denen es durch geschiekte Manöder gelang, die etwa 150 Köpse zählende liberale Winderheit so gut wie ganz zu übergehen. Sodann trat man in die Erörterung des ersten Schemas den sich ein das non der handungtischen Spezials oann trat man in olestrorterung des erstenschemas de side ein, das von der dogmatischen Spezialsfommission ausgearbeitet war und eine weitere Aussiührung des Sylladus von 1864 bildete. Die Mehrheit hatte auf eine unbedingte Annahme desselben gehofft, stieß aber mit dieser Forderung auf energischen Widerstand. Somit konnte bei der auf den 6. Januar anberaumten metten öffentlichen Situng mader über des konnte bei der auf den 6. Januar anberaumten zweiten öffentlichen Sitzung weder über das Schema abgestimmt noch, was für denselben Termin in Aussicht genommen war, das Unselbenbarkeitsdogma zur glatten Annahme durch Aktlamation eingebracht werden. Wie die erste öffentliche Sitzung, so mußte auch diese zweite mit leeren Formalitäten ausgefüllt werden, und mit leeren Formalitäten ausgefüllt werden, und der jesuitischen Bartei verblied der unangenehme Sindruck, daß sie sich ihren unzweiselhaften Sieg doch mit einiger Anstrengung wenigstens werde erringen müssen. Zedensalls jahen sich die Beretreter des Unsehlbarkeitsdogmas genötigt, in den Monaten Januar und Februar auf Umwegen zu ihrem Ziel zu gelangen. Während nämlich die Generalkongregationen das undrauchdare Schema de siede an die dogmatische Spezialkommission zur Umarbeitung zurückgaben und sied zwei neuen Schematen de disciplina ecclesiastica zuwandten, setzen die eisrigsten Vertreter des zuwandten, setten die eifrigsten Bertreter des Unfehlbarteitsbogmas auf dem Konzil eine Brivat= petition in Umlauf, in der sie die Konzils-leitung baten, eine Borlage über die Lehre von ber unumschränkten und unfehlbaren Auftorität bes Kapstes einzubringen. Unterschrieben waren 410, während eine Gegenabresse nur 137 Unterschriften zählte. Gleichwohl hielt es Pius IX. noch nicht an der Zeit, der Bitte der Mehrheit zu willsahren; es genügte vorläufig, die numestische Schwäche der Gegenhartei, die sich obensbrein in "Antiinsallibilisten" (Gegner der Lehre) und "Inopportunisten" (Betämpfer ihrer Dogmatisserung) spalteten, sestgestellt zu haben. An dieser Sachlage vermochte auch der in ganz Europa mit der größten Heftgestellt zu haben. Europa mit der größten Heftgestellt geführte litterarische Kamps um die Unsehlbarkeit nichts zu ändern. Gleichwohl hätte die prononzierte Parteilichkeit, mit der der Papst die Gegner hingegen seine Ungnade sühsen ließ, und vor allem das kede Borgehen der Majorität, welche durch eigens bes Papftes einzubringen. Unterschrieben waren

mächtige Anderung der Geschäftsordnung im Biberipruch zu allen tonziliaren Grundfägen auch für dogmatische Beschlüsse nur einsache Stimmenmehrheit verlangte, schließlich beinabe Stimmenmehrheit verlangte, ichließlich beinahmoch einen Bruch veranlaßt, benn manche dachterm bereits daran, das Konzil zu verlassen, wennemicht ein fühner Griff rasch die Entscheidungscherbeigeführt hätte. Derselbe erfolgte am 6. Märsin der Beise, daß, nachdem die Mitglieder des Konzils bereits am 21. Januar ein dogmatische Schema de ecclesia Christi vorgelegt befommerzen beisen 11. Ernitel de primetu Konzel. hatten, bessen 11. Kapitel de primatu Roman
Pontificis hanbelte, ihnen nunmehr ganz uner
wartet zu jenem 11. Kapitel das caput adden
dum: Romanum Pontificem in rebus side
et morum definiendis errare non posse i bie Säufer geschickt murbe. Damit mar alf die hahler geschickt wurde. Damit war alf abie bisher grundsählich abgeleugnete Haupt = absicht des Konzils tlar gelegt und das letzter aufgefordert, zum Unsehlbarkeitsdogma direkteman sich in den folgenden Wochen noch darauf, wird Wirdschulkten man fich in den folgenden Wochen noch darauf, wird Wirdschulkten wie der seine Brivatansichten über das neue Zusat-tapitel der dogmatischen Spezialkommission schriftlich einzureichen, während dem alten Schema de fide, das nunmehr von der Kommission umde fide, das nunmehr von der Kommission umgearbeitet, freilich auch mit einem die Protestanten gröblich beleidigenden Proömium versessenwar, nicht weniger als 17 z. T. stürmische Generalkongregationen in den Monaten März und April gewidmet waren. Nachdem am 22. März Schwarzenberg (Prag), Kenrick (St. Louis) und Stroßmaper (Diakobar) mit großem Mut für die Freiheit des Konzils, legterer waren zu die Kurie. wie man anzinaerteten waren. 200 die Kurie, wie man anzinaerteten waren. 200 die Kurie, wie man anzinaerteten waren. eingetreten waren, zog die Kurie, wie man an-nimmt, auf Intervention Bismards bin die anstößigste Stelle des Proömium zurud und ermöglichte dadurch die Annahme desselben und ermoglichte dautrch die Annagme obsselden und die des ganzen Schema de fide durch die dritte öffentliche Sigung am 24. April. Nach diesem fraglosen Sieg der Majorität kehrte dieselbe zuversichtlich zur Behandlung des Schema de ecclesia und seinen beiden wichtigken Kaecclesia und seinen beiden wichtigsten biteln, Primat und Insallibilität, zurud. Begenmaßregeln der Staatsregierungen, der Breffe, der oppositionellen Bischoje icheiterten an Presse, der oppositionellen Bischöße scheiterten an dem Eigensinn des theologisch ungebildeten und deshalb von seiner Unsehldarkeit im voraus überzeugten Papstes, der an seinem Liedlingsplan zähe seisthielt, zumal ihn eine neue Deputation der Majorität darin bestärkte. So wurden denn alle übrigen Beratungsgegenstände rasch abgemacht und zu den Atten gelegt und bereits am 28. April ein Auszug aus den disherigen bischössischen Beratungsgesenstände rasch sich bei der die Auszug aus den disherigen bischössischen Betatten über die Unsehlbarkeit den versammelten Bätern vorgelegt. Am 10. Mai endlich erfolgte die Vorlage des Unsehlbarkeitsdogmas selbst in Gestalt einer völligen Umarbeitung des 11. Kapitels des Schema de ecclesia, bestehend aus einer Einseltung und den 4 Kapiteln von der Einsehung, der beständigen 4 Kapiteln von der Einsetzung, der beständigen Dauer, Natur und Wesen des Primats und von der Unsehlbarkeit des römischen Papstes. In 14 Generalkongregationen während des Mai

ntwickelten nunmehr die Infallibilisten den nöblichen, dogmatischen und Traditionsdeweis. Bas sie vordringen konnten, war zur Genüge kelannt, und die wenigen neuen Argumente ntbehrten nicht einer entschledenen Komik. Bleichwohl stand ihr die in sich zerspaltene Rinderheit machtlos gegenüber, zumal der Papst ortsuhr, alle Mittel der Liebenswürdigkeit wie er Unhösslichkeit ins Feld zu sühren. Die Beneralbebatte war deshalb langweilig, und die Spezialdebatte stand unter dem Zeichen der rstickenden Junihize. Doch der Papst blieb merbittlich, kein Prälat durste abreisen, odsohl Kom mehr und mehr sich mit kranken hischsen sillte, denn gerade diezeinigen Nationen, wie in der Opposition standen, Deutsche, Fransosen, Nordamerikaner waren den Sonnengluten und der schlechten römischen Lust am wenigsten osen, Nordamerikaner waren den Sonnengluten mb der schlechten römischen Lust am wenigsten ewachsen. Endlich, als die Lethargie des Konsils ihren Höhepunkt erreicht zu haben schien, um 2. Juli, begannen die Abstimmungen, die sich adermals dis zum 13. Juli hinzogen. Bon 601 Anwesenden gaben 451 ein reines Placet ab. Roch einmal versuchte die Minorität den Papst um Zurücknahme oder doch Milderung des 3. und 4. Schemakapitels zu ditten; indessen hatte selbst ein Fußfall Kettelers von Wainzmur den Ersolg, daß das Schema bei der Schlinknahmen noch einen verschärfenden Zusas bekam. Um der vierten öffentlichen Sitzung den Schein Um ber vierten öffentlichen Sigung ben Schein der Einmütigkeit zu wahren, gab man nunmehr den Opponenten anheim, nach Haufe zu gehen. Die meisten, besonders die Deutschen, machten von dieter Erlaubnis Gebrauch, andere fügten sich ins Unabänderliche mit müber Gleichgültigkeit, so das am 18. Juli die Zahl der Zustimmenden auf 533 stieg, mährend nur Riccio von Cajazzo und Siggerald von Little-Rock den Mut hatten, ihr Non placet öffentlich und in Gegenwart des Rapstes zu wiederholen. So konnte der Rapst das Rejultat des Konzils mit den Worten kund geben: Decreta et canones qui in Constitutone modo lecta continentur, placuerunt omnibus patribus exceptis duobus, nosque sacro approbante concilio illa et illos ita ut sacro approbante concilio illa et illos ita ut lecta sunt definimus et apostolica auctoriate confirmamus. Statt des Sonnenstrahses, der nach Bumsch der Insalibilisten dei diesem Borten das Haupt des Papstes glorienhaft meleuchten sollte, drach über Rom ein Gewitter on seltener Heftigkeit los.

Diese dem Papste proflamierte Constitutio

ogmatica prima de ecclesia Christi: Pastor eternus etc. enthielt in ihrem letten und mich-

verschärfende Zusat nach Kettelers Fußfall) unwerbesserlich sind. Sie bilbet den Abschluß des seit Leo dem Großen allmählich herausegestalteten und besonders seit den Tagen der Gegenreformation mit jesuitischem Nachdruck durchgesührten Systems, das, in sich durchaus konsequent, gleichwohl, weil auf salschen Prämissen berußend, auch nur zu unwahren Kesultaten gelangen konnte. Daß die Lehre von dem Universalepiskopat und der Unsehlbarkeit des Kabstes unklar und verworren ist und mit dem Universalepistopat und der unjegloarreit bes Kapstes unklar und verworren ist und mit Schrift und Kradition, mit Vernunst und Geschichte im Widerspruch steht, daran ändert auch die Zustimmung von 533 unsreien und teilsweise unwissenden Prälaten und und und und und und der Bradition auch anderseits seine Spidaten nichts, wie freilich auch anderfeits feine Oppo-fition im stande war, ben allmählichen Gieg bes neuen Dogmas in der katholischen Welt zu

intion im itande war, den allmählichen Sieg des neuen Dogmas in der katholischen Welt zu hindern.

Mit der Constitutio Pastor aeternus vom 18. Juli hatte das Konzil seinen Zwed und den Hößehunkt des Intersses, aber noch nicht sein sowichtigten sich etwa 200. Väter mit Ergänzungswahlen und der Durchberatung von unwichtigen Schematen. Endlich am 20. Oktober wurde das Konzil dis auf bessert geiten veraagt, denn inzwischen hatte die Weltgeschichte Urteil über die päpfiliche Unmaßung vom 18. Juli gesprochen. Von den deutschen Armeen bedrängt, hatte sich Napoleon genötigt gesehen, die französischen Schutzuppen aus dem Krichenstaat zurüczuziehen Meichzeitig derlangte das italienische Volf gedieterisch die Sühne uraalten Unrechtes durch die Einverleibung Roms, und am 20. September zogen daraufhin die Truppen Vistor Emanuels durch die Bresche der Korta Pia in die ewige Stadt ein. Litteratur: Janus, der Kapit und das Konzil 1869. Duirinus, Kömische Briese vom Konzil 1870. Friedberg, Sammlung der Altenstüde zum ersten battlanischen Konzil mit einem Grundris der Geschichte desselben 1871/1872. Friedrich, Tagebuch, während des votlitanischen Konzils zesührt 2. Aust. 1873. Ders., Geschichte des datitanischen Konzils 3 Bde. 1877/1887.

Batte, Johann Karl Wilhelm, D. theol., protesiantischer Theologe, ein Mann, der mit underwandtem Blid auf die größten Krobleme gerichtet, den ersten kritischen Geistern des 19. Jahrhunderts zugezählt werden muß, wenn er auch von der großen Menge nicht gesannt und seine Arbeit sur die Kriche Christi von zereiegendem Einsuß war, wurde am 14. März 1806 im Karthaus zu Behndorf bei Helmsted geboren, kam nach dem Tode seines Vater 1824 auf die Kronkelsche Stiftungen in Solle die ker 1824 auf die Kronkelschen Stiftungen in Solle die ker 1824 auf die Kronkelschen Stiftungen in Solle die ker 1824

eternus etc. enthielt in ihrem letten und wichgesten Teile als göttlich geoffenbartes, zum seile notwendiges Dogma die Lehre, daß der lapft, wenn er ex cathedra eine für die ganze lirche gültige Lehre über den Glauben oder lestiten bekannt gibt, dies kraft des in ketrus ihm verheißenen göttlichen Beistandes it der Unsehlbarkeit Gottes thut, mit welcher hristus seine Kirche im gleichen Falle aussetsatet wissen wollte, so daß derartige Beschamt gibt, dies kraft des in ketrus ihm verheißenen göttlichen Beistandes int der Unsehlbarkeit Gottes thut, mit welcher hristus seine Kirche im gleichen Falle aussetsatet wissen wollte, so daß derartige Beschamt Einsluß war, wurde am 14. März 1806 im Pfarrhaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Pfarrhaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Pfarrhaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Rharthaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Rharthaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Pfarrhaus zu Behndorf bei Helmster Boloe im Pfarrhaus zu Behndorf bei Kirche Christian und hem Tode seines Baters 1814 nach helmster berloven hatte, 1821 auf die Frankesche Einsluß war, wurde am 14. März 1806 im Pfarrhaus zu Behndorf bei Helmster Rode im Pfarrhaus zu Behndorf bei Kirche Meinster Schlein Rode im Pfarrhaus zu Behndorf bei Kirche am 1818 nach helmster berloven hatte, 1821 auf die Hernster berloven hatte, 1821 auf di

Philosophie bei dem berühmten Berfaffer ber Philosophie bei dem berühmten Verfasser der "Kritit der theoretischen Philosophie" Gottlow Ernst Schulze, den er die ans Lebensende als einen der schäfften und besten Kritiker Kants studierte. Auch öffnete ihm das ansehnliche Legat eines Onkels nunmehr ein sorgenfreies Studium, das er nach einer Reise nach Florenz 1828 in Berlin fortsehte, wo ihn zunächst des sonders Kantacher und Scheiermacher und Markeineke, am entschiedeniten aber und nach Marheinete, am entschiedensten aber und nachs haltigsten Segel beeinflußte. Er drang mit Feuereifer in das Studium dieser Khilosophie Feuereifer in das Studium dieser Philosophie ein und war bald überzeugt, daß ein Gott, wie ihn die Welt sich einbildet, ganz und gar nicht existiert, er selbst aber Gott erkenne, wie er ist, denn Gleiches erkennt Gleiches. 1830 habilizierte er sich in Berlin, und wie schon seine Thesen zur Disputation teilweise eine schröfen Absage an das positive Christentum bedeuteten, das perstet er num auch in keiner willenischet. Absage an das positive Christentum bedeuteten, so vertrat er nun auch in seiner wissenschaftelichen Aritzismus, der mit allem Gergebrachten brach und zunächst einen großen Zauber auf seine jugendlichen Zuhörer ausübte. Im Sommersemester 1833 las er die biblische Theologie des A. A.S. vor 139 und im Jahr varauf vor 134 Zuhörern diesenige des N. A.S. Dazu kamen Vorlesungen über alt- und neuetestamentliche Exegese, Einleitung, paulinischen Lehrbegriff, Geschichte der neueren Theologie, Archäologie, über Kantheismus und Theismus und beutsche Reformationsgeschichte. Doch richetten sich mehr und mehr alle seine Gedanken teten sich mehr und mehr alle seine Gedanken auf die Religion des A. T.s und 1835 erschien als erste Hille einer wissenschaftlichen Darstellung der kieftigen Carstellung der kieftigen Carstellung der kieftigen Carstellung der als erste Hälfte einer wissenschaftlichen Darstellung der biblischen Theologie seine berühmte "Religion des A. T.S., nach den kanonischen Büchern entwickli". Es war im selben Jahr, in dem das Leben Jesu don David Friedrich Strauß erschien, mit dem Batke dis zu dessen Tod auf das innigste verbunden war, und wenn sein eigenes Buch an populärer Berühntheis und kändt nicht dem keines Freundes gleichten auch langft nicht bem feines Freundes gleichtam, auch längst nicht bem seines Freundes gleichtam, so hat es doch taum weniger bestruktiv gewirkt. Es ist der Standpunkt Hegels, den er auf die Entwicklung der alttestamentlichen Religion answandte, so daß er zwar auch von einer Origisnalität derselben sprechen konnte, aber ihr Prinzip ist eben nur insosern göttliche Offendarung als es aus dem Grunde des Geistes, der Gott und Welt zugleich ist, hervorgegangen ist. Das ganze Buch ruht, wie Hengstenberg in seinem Vorwort von 1836 mit Recht betonte, auf panstheistischer Grundlage. Die Geschichte ist der werbende Gott, und dies Werden Gottes geschieht nach ewigen Gesehen. Alles, was sich in der Ges beit geben erst die prophetischen Schriften seit dem 8. Jahrhundert, wo sich auch erst der religiöse Gesichtskreis Jöraels, das zuerst nur Naturkultus und Gestirndienst kannte und erst nach und nach sich zu einer reineren Gottesverehrung entwickelte, entscheidend veränderte. Es ist bezeichnend, daß Bellhausen Battes Buch den bedeutendsten Bei=

trag nennt, ber überhaupt je gur Geschichte bes alten Berael geleistet worden ist. Die ganze moderne Bentateuchtritit steht auf seinen Schultern, wenn auch im einzelnen viele Resultate inzwischen umgestoßen wurden.

Übrigens wandte sich Batte später selbst von Hegel etwas ab in der Erkenntnis, daß dieser hegel etwas ab in der Erkenntnis, das dieser Bhilosoph die Aufgabe und Bedeutung der egatien Natursorschung unterschätzte. Er selbst trieb sorgsältige naturwissenschaftliche Studien und verlangte für die Pinchologie eine Beziehung zur Physiologie. Borübergehend ging er auch auf kant zurück, verzichtete aber immer mehr auf das Bekenntnis zu einem bestimmten Spitem. Darum batte er auch eine gewisse Scheu por auf das Bekenntnis zu einem bestimmten System. Darum batte er auch eine gewisse Scheu vor eigenen Berössentlichungen, die er später nicht mehr vertreten zu können sürchtete, und gab nur noch 1841 ein berühmtes Buch über die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnis zur Sünde heraus, eine Arbeit, die ihn in die Reihe der größten Religionsphisosophen stellte und von der man mit Recht gesagt hat, daß sie so lange Bestand haben werde, als es eine deutsche Photsphiosophie gibt. Dagegen kam es zu einer Fortsetzung seines alteskamentlichen Wertes nicht mehr, obwohl er auf diesem Gebiet die umfassenblien Studien getrieben hatte und in umfaffenbften Studien getrieben hatte und in feinen tritifchen Refultaten immer mehr befestigt worden war.

festigt worden war.
Der äußere Lebensgang Batkes war an bittern Enttäuschungen und Zurückehungen reich. Er erhielt zwar 1837 noch die Besörderung zum außerordentlichen Prosession, aber zunächt noch ohne Gehalt, und, wie ein Auf nach Königsberg an dem absehnenden Botum der Berliner Fakultät, in der Dengstenberg den entscheidenden Einsluß hatte, scheiterte, so hemmte der setztere auch seine akademische Birkamkeit in Berlin. Seiner Schüler, zu denen Biedermann, Holsmann, Hilgenseld, Ruetschi Bauche und andere gehörten, wurden immer weniger, und auch die neue Ara in Preußen seit 1860 füllte die Auditorien des seinerseits auf die engeherzige Beschränktheit der Positiven hochmütig füllte die Auditorien des seinerseits auf die engsherzige Beschränktheit der Positiven hochmütig beradsechenden Gelehrten nur ganz vorüberzehend wieder. Mit dem 90. Semester schold wieder. Mit dem 90. Semester schold ger 1876 seine Lehrthätigkeit, sür die er zulett ein Gehalt von 800 Thalern bezogen hatte. Doch ledte er seit seiner Berheiratung mit einer Berliner Kausmannstochter in äußerlich sehr behaglichen Berkältnissen und lehnte deshalb auch 1844 einen Ruf nach Bern ab. 1880 wurde er zu seinem 50 jährigen Dozentenjubiläum von der Berliner Fakultät sehr ehrenvoll begrüßt, und Jena promovierte ihn zum D. theol. Er starb am 19. April 1882. Für seine persöneliche Glaubensstellung ist bezeichnend, was er 1873 an Strauß nach Verössenktlichung seines "Alten und neuen Glaubens" schrieb: Deine erste Frage: Sind wir noch Christen? verneine ich Frage: Sind wir noch Christen? verneine ich mit Dir, wenn man urchristliches ober orthomit Dir, went man urchriftiges oder orthosdozes Christentum meint; bejahe sie aber, wenn man das christiche Prinzip in dem Strom der geistigen Entwickung versteht. — Ich bete allerdings nicht zu einer Person, aber ich verssenke mich in den Gedanken und das Gesühl

sines intensiv Unenblichen, was inhaltsreicher ist

als das religiöse Gebet. Bon Battes Schriften Bon Battes Schriften gab G. S. Preiß 1886 seine historische kritische Einleitung ins A. T. und 1888 seine Keligionsphilosophie ober allgemein philosophische Theologie nach Borsteingen heraus. 1885 erschienen in der Zeitschrift für wissenschlichestliche Theologie seine Aufzeichnungen über Bentateuch, Josua und bie Schamtansicht über die Bücher Samuelis und der Könige; dann auch religionsphilosophische

ber Ronige; bann auch religionsphilosophische Aber ihn: Benede, 28. Batte in seinem Leben und seinen Schriften, Bonn 1883; Hilgenfeld, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1885 6. 194 ff.; Heinze, Allgemeine deutsche Bio-Allgemeine deutsche Bio=

Bechta, Graf Konrad von, Erzbischof von Ang, f. d., Bb. V S. 389 b. Bedanta, Ende des Beda, zunächst Bezeich= Vedänta, Ende des Beda, zunächst Bezeich-umg der nachträglich als dogmatische Textbücher ber verschiedenen Bedaschulen ans Ende der einzelnen Brähmana des Beda eingesügten Ihanishads, ist jest der gebräuchlichste Name für des auf einem Teil derselben beruhende, im Gegenigt zu anderen dualistischen und pans-beitlichen Richtungen strikt monistische, ortho der brahmanische Sustem. desien shezistische doge brahmanische System, dessen spezisscher Lame Brahma-Mimämsä ist, Spekulation über de Brahman. Grundgedanken: die menschliche

ses bragman. Grunogevanten: die menigliche Geele, die durch Denken und Bewußtsein ihre Exilieng erweist, ist das ewige, unteilbare brahman oder ätman selbst, identisch mit ihm, nicht Leil oder Ausssus dabon. Reben diesem ätman cistert nichts. Die Welt ist nur mahâ, Blendert state Westerner wie cifitert nichts. Die Welt ist nur manä, Blendwert, Täuschung, wie die Fata Morgana, wie ein Schiegelbild einer Stadt. Der Mensch lebt in Richtentnis dieser Bahrheit; solange er die Täuschung nicht durchschaut, Seelenwanderung. Die Erlösung davon ist das Ziel des Bedanta. Gute Werte und Weditation bahnen den Beg; aber erst durch unmittelbares Schauen, durch Offenbarung erschließt sich die Ersenntnis aham drahma asmi, ich din das Brahma; tat tram asi, das bist du. Mit der Sinnenwelt cweisen sich auch alle Werte, Freuden, Leiden L. w. als Täuschung. Durch die Ersenntnis bieser Wahrheit ist der Mensch der Erlösung teilhaftig geworden.

tilhaftig geworben. Aus biefen Grundgebanten find eine große gabl vebantiftifcher Einzelspfteme entwickelt mit wan den Ernst im Suchen nach Erkenntnis des höchsten Wesens, der lieber die ganze Welt als die Gottheit ausgibt, bewundern muß, desto greller tritt in dieser Weltanschauung die Selbstgreller tritt in dieser Weltanschauung die Selbstvergötterung des natürlichen Menschen, die Verständnisslosigseit für Sünde-und Schuld, der einseitigste Intellektualismus hervor. Für alles Rähere vgl. 3. B.: Deussen, System des Verdänta, 1883; derselbe, Allgemeine Geschichte der Philosophie, 1894 ss., Max Müller, Three lectures on the Vedänta Philosophie, 1894, The Sakred Books of the East, Bd. 1, 15, 34, 38; Graul, Bibliotheca Tamulica (beutsch),

Bd. 1; Baierlein, Die Lehre der Bedanta, 1889 und den Artifel Brahma, Bd. I. S. 532.

Beden, Bedijche Religion, f. Indien (Religion).

Beefeumeher, D. Georg, geb. 1760 in Ulm, nach theologischen und philologischen Studien in Altdorf eine kurze Zeit Dozent dasselbst, 1792 Lehrer am Ulmer Gymnasium, 1793 Professor der Rhetorik an demselben, 1826 emeritiert, dis zu seinem 1832 erfolgten Tode Stadtbibliothekar, Bersasser zahlreicher und meist wertvoller wissenschaftlicher Arbeiten (Prosaramme). die mit Vorliebe die Resormations

Stadtbibliothetar, Verfasser zahlreicher und meist wertvoller wissenschaftlicher Arbeiten (Programme), die mit Vorliebe die Resormationsegeschichte seiner Baterstadt behandeln und ihm don Jena die theol. Dottorwürde eintrugen. Ein Verzeichnis derselben gibt Kolde in RE.\*, Vd. 18, S. 403 sp.

Beeze, Johannes, s. Wesa, Joh. von. Beeze, Johannes, s. Evad de Bega.

Begetins, s. Erato 1.

Beghe, Johannes, gest. am 24. Sept. 1504 in Münster, wo er 53 Jahre der durch Heinrich von Ahaus gegründeten Bruderschaft vom gemeinsamen Leben, Fraterherren", angehört hatte. Sein Geburtsjahr ist undesannt. Seine Eltern waren fromme, wohlhabende Bürgersseute in waren fromme, wohlhabende Bürgersleute in Münster, wo er nachmals ein namhafter Prediger wurde. Die Nachrichten über sein Eeben sind Münster, wo er nachmals ein namhalter Prediger wurde. Die Nachrichten über sein Leben sind spärlich. Auch wo er seine Bildung erhalten hat, läßt sich nicht selfstellen. Im Jahre 1451 trat er in das Bruderhaus zum Springborn (ad sontem salientem) in Münster ein. Gegen Ende ber Goer Jahre wurde er nach Rostod gessandt und trat an die Spige einer von Münster aus gegründeten Niederlassung von Brüdern. Doch dald kehrte er nach Münster zurück und wurde im Jahre 1475 Rektor des Fraterhauses. Er zeigte sich als solcher sehr eifrig. 1476 stellte er die Kolloquien der Brüderunion wieder her wozu er Bertreter aus Köln, Wesel, Hersord, Hildesheim und Kassel nach Münster berief. Eine neue Stiftung "ad rivum leonis" wurde in Wardurg errichtet. Auch seitete er die Brudershäuser zu Köln und Wesel und vissierte das haus zu Köln und Wesel und vissierte das beschwerliche Umt nieder und wurde von der Schwesterschalte und Rektor erwählt. Als solcher entsaltete er eine gesegnete Thätigkeit; das Haus zählte unter ihm gegen 100 Schwestern. Münster gelangte zu jener Zeit durch Bischof heinrich von Schwarzdurg, der Klöster und Rierus zu Auch und Ordnung zurücksühre, und durch Wähnner bumanistischer Richtung und Wähnner bumanistischer Richtung und Bildung der Klotter und Klerus zu Zucht und Ordnung zurücksührte, und durch Aucht und Ordnung zurücksührte, und durch zu einem geistigen Aufschung, an dem auch die Fraterherren thätig teilnahmen. Auch Beghe war ein Freund der neuen Wissenschaft. Die zahlreichen Citate in seinen Predigten aus alten und neueren Schriftstellern, tirchlichen und verstanzen den ben bendenichen Weiters" zeinen profanen, "den heydenschen Mesters", zeugen bon großer Belesenheit und sleifigem Studium. Bon seinen Schriften sind vollständig erhalten, sedoch nicht von seiner Hand geschrieben, 22 Presbigten und Auszüge aus solchen, in der Bibliothet des Bereins für Geschichte und Altertumskunde Bestiefens zu Münter abgedruckt im Wechtes Bestfalens zu Dünfter, abgedruckt in Beghes

Biographie von Franz Jostes (Johannes Beghe. Ein deutscher Prediger des 15. Jahrshunderts. Zum ersten Male herausgegeben von Franz Jostes. Halle 1883. Gehalten sind diese Predigten nicht im Fraterhaus, sondern vor den Schwestern zu Niesink in den Jahren 1481—1504, wie es scheint, ein sortlausender Jahrgang (etwa 1498). Diese niederdeutschen Fredigten sind von hohem sprachwissenschaftlichen Anteresse und geben einen karen Einblick in die Presigien into von hogem ipraminjenjagitigen Interesse und geben einen klaren Einvlid in die Predigtweise der Brüder vom gemeinsamen Leben. Dieselbe unterscheidet sich wesentlich von der scholastischen, schulphilosophischen Weise des Klerus. Die Brüder kehrten zurück zur Einsachheit und Natürlichkeit. Sie nannten ihre Predigten nicht Sermone, sondern "Kollatien", weshalb sie belieft Kollatienheiten und ihr Saus Kollatien und Natürlichkeit. Sie nannten ihre Predigten nicht Sermone, sondern "Rollatien", weshalb sie felbst Kollatienbrüder und ihr Haus Kollatienbrude genannt wurden. Sie wurden nach dem Früh= oder Spätmahle von einem beauftragten Bruder, "custos collationis", gehalten und auch vom Bolke fleißig besucht und gern gehört. In diesem Falle bedienten sich die Brüder der Bolkssprache, sprachen frei aus den Ersahrungen des inneren Lebens und knüpften daran ernste Ersahrungen. Beghes Kollatien, sind schlicht und schmudlos, aber von edler Popularität, auch sehlt ihnen nicht ein volkstümlicher Humor, der aber schmudlos, aber von edler Popularität, auch sehlt ihnen nicht ein volkstümlicher Humor, der aber immer in den rechten Grenzen bleidt. Die geistlichen Dinge werden durch zahlreiche Bilder und Gleichenssie aus der Natur und dem dürgerlichen Leben veranschaulicht. Immer ist der praktische Gessichtspunkt maßgebend. Die Brüder, auch Beghe, neigten sich mehr zur Wystit als zur Scholastif, hielten sich aber frei von den spekulativen Ausswüchen derselben. "Nie läßt er an die Stelles klaren Bewußteins dunkte subjektive Gestübte treten, die man nicht versteben, geschweige wüchsen berselben. "Rie läßt er an die Stelle des klaren Bewußtseins dunkle subjektive Gestühle treten, die man nicht verstehen, geschweige denn nachempfinden kann; wo das Erkennen und Begreisen seine Grenze sindet, sucht er nicht mit dem Gesühle weiter vorzudringen. Gerade das verleiht seinen Predigten eine Klarheit und Durchsichtigkeit, die man bei den Mystikern zu sinden sonit nicht gewohnt ist." (Jostes.) In der Lehre hält sich Beghe streng trecklich, doch tragen seine Predigten vorwiegend einen moraslischen Scharafter. Sie empsehen den Schwestern, an die sie gerichtet sind, Geduld in Leiden, Frieden mit dem Nächsten und Ulnterwerfung des eigenen Willens. Alles, was er sagt, ist von ihm selbst erlebt und empfunden. Er kennt die menschlichen Schwächen und Gebrechen und ist nachslichtig. Er ist zwar mit ganzer Seele Mönch, aber seine Frömmigkeit ist eine durchaus innersliche und heitere. Beghes Predigten, schreibt Jostes, liefern den Beweis, daß die alte niederbeutiche Sprache nicht bloß voller Kraft und Nart, sondern auch zum Ausdruck inniger und zarter Empsindungen geschickt und im höchsten Waße bildungsfäßig war.

Behe, Nichael, Propst in Hale, gab, um dem protestantischen Kirchengesang entegenzuwirken, "Ein new Gesangbüchlein" beraus (Leipzig 1537), das einzige katholische Sesangbuch aus der Resormationszeit (s. Gesangbücher).

beutschen Bolts= und Grafengerichte. Besonders in Westfalen, "auf roter Erde", hielten sich die Behmgerichte Jahrhunderte lang und genossen großes Ansehen. Die Sage bringt sie in Ausammenhang mit der strengen Gerichtspflege, die der Erzdischof Engelbert von Köln ausübte. Thatsache ist, daß die alten, in den "Freistühlen" nur dem Kaiser unterstellten Boltsgerichte im 13. Jahrhundert in westfällischer Gegend neuer Ausschung nahmen und nun mehr reichsgerichtich, wenn man diesen Ausdruck sür damalige Zeiten gebrauchen dars, vorgingen. Ir "der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit" waren sie die einzige, wirklich gefürchtete Instanz. Jumadas "peinliche Gericht" nahmen sie sür sich in Anspruch und wollten alle Verdrechen sühnen die gegen, "Gott, Ehre und Recht" begangen wurden. Die Mitglieder der Behme bestanden aus Freigraß, Freischössen, Freiboten und Freischonen. Man sührte diese Einrichtung dis aus Karl den Großen zurück, eine Behauptung, die aber geschichtlich nicht nachweisdar ist. An geheimen Erkennungszeichen merke man die gegenseitige Jugehörigkeit, und überall konnten solche Schössen oder "Bissende" sein. Ber Rechtung die Ghössen oder "Bissende" sein. Ber Rechtung wurd, wer dazu würdig besunden war, als ein "echter, rechter Schösse der hl. Acht" ausgenommen. Bei dieser Gelegenheit mußte der Eid geleistet werden, die Behme heimlich zu halten "dor Sonne und Mond, vor Basser und Feuer, vor aller Kreatur, vor Beib und Kind, vor Sand und Bind". Daraus ersolgte die Mitteilung der heimlichen Losung "Ertick, Stein, Grass, Grein", deren Bedeutung zur Zeit noch nicht ausgestärt ist. Ein eiddrüchter Schösse wärtigen.

Das geheime Justizderschren der Behme ichn an und hir sich bedeutete ein gewolltiges märtigen.

der nachempfinden kann; wo das Erkennen de Begreisen seine Grenze sindet, sucht er nicht tem Gegreisen seine Grenze sindet, sucht er nicht te dem Geschie weiter vorzudringen. Gerade verleiht seinen Predigten eine Klarheit und verleicht seinen Predigten eine Klarheit und verleicht seinen Predigten den Gehrecht sich Gegleschen Stellen verhältigen. Das geheime Justizverschren der Behme schwährteit und ist. (Sostes.) In er Lehre hält sich Begde streng tirchlich, doch gene seine Predigten vorviegend einen moragen seine Predigten vorviegend einen moragen seine Kacht sieden, Frieden illens. Alles, was er sagt, ist von ihm selbst ehr und und Unterwersung des eigenen illens. Alles, was er sagt, ist von ihm selbst ehr und endpfunden. Er kennt die mensch ehre Schwächen und Gebrechen und ist nach ist. Er ist zwar mit ganzer Seele Mönch, er seine Frömmigkeit ist eine durchaus innerse und heitere. Begdes Predigten, sasten der in das Gebiet der sagehoften Phane einer Frühren der wurde in der klachten geschen und Bestenden der Alles was er sagt, ist von ihm selbst gesten und bestenden und Gebrechen und ist nach iste der Freichte Schlessen unterschlichen Frieden und Bestenden der Klasten de

aufgefunden werden; ein Messer im nahen Baume zeigte an, daß hier die Behme ihres blutigen Amtes gewaltet.

Amtes gewaltet.

Behr (Bher), Petrus, geb. 1664 in Berlin, gehorben 1701 als Karrer und Konstitorialsassen in Stralfund, gilt zumeist als Dichter wes in Nordbeutschland sehr beliebten Sterbeslieds "Sieg! Sieg! Mein Kampf ist aus". Bgl. Fischer, Kirchenliederlez. II, S. 255 s.

Beillobter, Balentin Karl, geb. 10. März 1769 in Nürnberg, Sohn eines Kaufmanns, studierte 1789—91 in Jena Theologie. 1793 ward er Prediger in Nürnberg, 1801 Ksarrer zu Balkersbrunn, 1809 Ksarrer an St. Ügidien, 1817 an St. Sebaldus in Nürnberg zugleich Ortheol. von Erlangen. Er starb den 9. April 1828. Er war bebeutend als Prediger und als homiletischer und asketischer Schriftsteller; sein theologischer Standpunkt vermittelnd zwischen Kationalismus und Supranaturalismus.

theologischer Standpunkt vermittelnd zwischen Kationalismus und Supranaturalismus.

Beit, St. — Vitus, s. d.

Beit, Shilipp, Maler, geboren in Berlin
13. Heruar 1793, Enkel von Moles Mendelssiohn, trat 1803 in Köln von der jüdischen zur latholischen Keligion über, machte in Dressem seine Borstudien, nahm am Befreiungskriege kul, schols sich 1815 in Rom an die neudeutschen zwischen zerbindung mit Cornelius, Everbeck, Schadow u. a. in der Casa Barthold die Fresken zur Geschickt Josiphs (die sieben setten Jahre und Joseph mit Bridhars Weib), den "Triumph der Religion" im Batikan, Scenen aus Dantes Paradies in epps (die jeden jetten Jahre und Jojeph mit Botihars Beib), den "Triumph der Religion" Katikan, Scenen aus Dantes Paradies in der Villa Majsimi, und "Maria als Himmelsstönigin", Altarbild in Trinita de Mondi. Nach Leutigland zurückgekept, war er 1830—1843 Diettor des Städelschen Kunstinssitutes zu kunsturt a. M., malte den "heiligen Georg" Kinde zu Bensheim), "die beiden Warien am Grade Christi" (London), und ein großes Frestdesmälbe für das Städelsche Anstitut: "Das driftelnum, welches Bildung und Kunst nach Leutigland dringten Ungentschalt in Sachjenhausen seit 1853 Galeriedirektor in Nainz, fertigte er den Gemäldechslus für die Bestuppel und die Bandnischen des Schisses Mainzer Dom. Hür den Frankfurter Dom malte er eine Himmelsahrt Mariä, für die Hornische des Berliner Domes entwarf er als Irislodis "die Berhertlichung der christlichen Kingskause". Er starb in Mainz am 18. Desymber 1877. Er schried: "Behn Borträge über Kunst" (Köln 1891).

über Kunst" (Köln 1891).
Beith, Joh. Emanuel, katholischer Theoslog, 1787 von jüdischen Estern in Kuttenplan (Vöhmen) geboren. Als Doktor und Prosessor ver Redigin an der Universität Wien ließ er sich laufen, widmete sich auf Anregung hossauers (s. d.) theologischen Studien, erhielt 1821 die Weihen, trat in den Redemptoristensoben und wurde in den Quer Jahren nach Callneutirchen geschickt, um die von Boos (s. d.) hervorgerusen Bewegung zu hemmen, was ihm teilich nicht gelingen sollte. Später war er mehrere Jahre geseierter Domprediger in Wien,

zulest Ehrendomherr. Als Freund und Ge-finnungegenoffe Ant. Gunthers redigierte er mit sinnungsgenosse Ant. Günthers redigierte er mit diesem die philosophische Zeitschrift "Lydla", unterwarf sich aber gleich jenem, was ihn indes später nicht hinderte, sich energisch gegen das Batikanum auszusprechen. Er stard 1876. Zahlereiche Predigtsammlungen erschienen von ihm, in dem sich "die gesunden Elemente eines Abrasham a Sancta Clara in zeitgemäßer Erneuerung vereinigten". Christiseb sagt von seinen Predigten, daß sie vor vielen neueren meist auch sür uns Protestanten genießbar seien.

Belasquez, Diego, Gründer des Calatravasordens, s. d.

ordens, f. d.

ordens, s. d.

Beleruc, Gerhard, s. Ratisbonensis liber.

Belten, St. — Balentinus, der Heilige, s. d.

Beltlin und Beltliner Mord. Beltlin (Val Tellina), jeht mit etwa 120000 Einwohnern Hauptbestandteil der oberitalienischen Proving Sondrio, war im Mittelalter im Berein mit den Grasscheinen Bormio und Chiavenna ein Teil der Lombardei. Später kam es unter die derrschaft der Herzöge von Mailand, die es, nachdem es 1512 durch die Graubündner ersobert worden war, an diese abtraten. Die Berschäftung der konfessionellen Gegensäge am Anstange des 17. Jahrhunderts zeigte sich auch im Beltlin, dessen durch und durch katholische Bewohner von sanatischen Kapuzinermönchen gegen die evangelischen Graubündner ausgebest wurs die evangelischen Graubundner aufgehets wurs den, und so tam es zu einem furchtbaren Bluts bad, das auf Beranstaltung fanatischer Beltliner 

Geschichte hat Beltlin das Geschick Norditaltens geteilt. An den grausigen Beltliner Mord ersinnern heute noch die von den Katholiken ersrichteten — Danklapellen im Beltlin.
Litt.: I. Keinhard, Der Beltliner Mord, Einsiedeln 1885; Biczel, Beltliner Krieg, hersausgegeben von Hartmann, Straßburg 1887.
Velum (Borhang, Berhüllung, Schleier). Die mittelalterliche bezw. die heutige rösmische Kriege kennt verschiedene Bela: velum altaris, s. Antependium"; veluma alicis, das Kelchtuch, s. "Ciborium" 2; velum consecrationis, der Konnenschleier, s. "Konne"; velum

eucharistiae, Borhang des Tabernatels (f. d.), auch das Mäntelchen der Hoftienbuchse für die auch das Mäntelchen der Hoftienbüchse für die Krankensommunion; velum gremiale — gremiale, s. d.; velum offertorii (auch velum calicis), s. "Altarbekleidung" am Schluß; velum superhumerale — Amict, s. d. — In der lutherischen Kirche nennt man das Tuch, mit welchem die Abendmahlsgeräte aus dem Altar vor und nach der Kommunion vershült werden und welches aus weißer Leinswahd das Sakrament des Altars bezüglicher Seicherei geschmickt sein kann das Kelum.

auf das Sakrament des Altars bezüglicher Stiekerei geschmückt sein kann, das Velum.
Benantius Fortnnatus, s. Fortunatus.
Benatorins (eig. Gechauff, Jagauf), Thomas, luth. Theolog, geb. um 1488 in Rürnberg, wandte sich nach gründlichen mathematischen Studien der Theologie zu, trat in den Dominikanerorden ein, ging 1520, durch seinen Breund Kirskeimer bemaan nach Rürnberg. matischen Studien der Theologie zu, trat in den Dominikanerorden ein, ging 1520, durch seinen Freund Birkheimer bewogen, nach Nürnberg, chiloß sich hier der Resormation an, ward 1523 Prediger an der Hospitalkirche, 1533 Pfarrer zu St. Jakob, war nicht nur dei allen wichtigen kirchlichen Berhandlungen Nürnbergs, sondern auch dei der Einsührung der Resormation in Rothenburg a. T. beteiligt und starb 1551. Ansangs Osiandrist, näherte er sich später der luthertichen Rechtsertigungslehre (Ep. apologetica de sola side justisicante nos in oculis Dei). Sein Hauptwerf ist: De virtute christiana 1529. eine christliche Ethik vom Standpunkt des resormatorischen Prinzips, die erste selbständige Bearbeitung dieser Diszipsin auf protestantischer Seite. Ubrigens ist B. auch der erste, welcher die Berte des Archimedes herausgab: Archimedis opp. Basileae 1544. Bal. Schwarz in Studdinges Gemeinwesen, sofort Borort in den Lagunen Venetiens, byzantinischer Vorschunderts städtisches Gemeinwesen, sofort Borort in den Lagunen Venetiens, byzantinischer Vorschunderts städtisches Gemeinwesen, sofort Borort in den Lagunen Venetiens, byzantinischer Vorschunderts städtische Gemeinwesen, sofort Borort in den Lagunen Venetiens, byzantinischer Vorschunderts städtisch an der Habria; 2 Jahrhunderte später ist es eine der mächtigsten Städte der Belt, vor der Sarazenen und Normannen weichen, deren Faktoreien überall im Orient blühen. In den ersten Kreuzzügen noch mehr erstarkt, entselbigt es sich der dyzantinischen Herrifarkt, entselbigt es sich der dyzantinischen Herrifarkt.

veren Faktoreien überall im Orient blühen. In ben ersten Kreuzzügen noch mehr erstarkt, ent-ledigt es sich der dyzantinischen Herschaft: 1203 Eroberung Konstantinopels und das lateinische Kristerum hauptsächlich sein Wert; sast die Höllet aller Eroberungen seine Beute; Benebig, Kreta und Konstantinopel das dreisigche Jentrum seiner Macht. Nach der Niederswerfung der Rebenbuhlerin Genua (1256—1381) ist Benedig die erste Seemacht der Welt, steigend in Handel, Reichtum und Macht, dis die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts den Höhepunkt des Glanzes bringt. Seitdem allmählicher Verschall: das Mißtrauen der Mächte, die Entsbedung neuer Seewege und die unausschichen Kämpse mit den Osmanen sühren den Sturz herbei. Seit 1718 (Friede von Kassandis) ist Benedig nur Provinzialhauptstadt.

Der Welthandel hatte ein ungemein reiches geistiges Leben zur Folge. Benetianer waren die beiden Marco Kolo, ühre Nachsolger Ses

bastian Cabot, Cadamosto u. s. w.; der Geograph Balbi; der Geschichtschreiber Sarpi (f. d.). Wichtig ist die Geschichte der venetianischen Kunst. In der Architektur herrscht dis 1250 ein romanisch gefärdter byzantinischer Stil, 1250—1450 die Gotif mit dem orientalischen Kielbogen, 1450—1520 eine halbromanische Frührenaissance, von 1520—1620 herrliche Hoch renaissance (Libreria vecchia des Jacopo Sansovino), seitdem Bersall. Berühmte Bildhauer: die Jamilien Buon und Lombardi, Andrea Berocchio, Alessanischen Liziano Becelli, Palma Becchio, Jacopa Robusti (gen. Tintoretto), Paolo Beronese. dies entstehen die ältessen mittensammlungen. Viel Humanissen lebten hier, 3. B. Guarino vor entstehen die ältesten Antikensammlungen. Biele Humanisten lebten hier, z. B. Guarino vor Berona, Bater und Sohn Giustiniani, Francesce Barbaro, Andrea Navagero, Albus Bius Manutius (gen. Bassinaus oder Komanus), Pietro Aretino u. a.; hier sind geboren z. B. Kaul II., Kardinal Bietro Bembo; hier wurden viele Klassifer gedruckt (Alademie 1495); hierher vererbte Kardinal Bessams sind eine große Bibliothel. Hier vereinigten sich alle Strömungen des geistigen und alle Schäte des materiellen Lebens. So ist Benedig vielleicht die wichtigste Stadt für die Kulturgeschichte des Mittelalters. Zeugnis davon legt ab das gewaltige Staatsarchiv mit seinen 14 Millionen Urkunden (seit 883). (feit 883).

archiv mit seinen 14 Welutonen urrunden (seit 883).

Weit zurück tritt dagegen die spezissisch kirchengeschichtliche Bedeutung der Stadt. Bon einschneibender Wichtigkeit ist sast nur die Bernichtung der Resormation im Stadtgebiete noch vor 1570. 1177 wurde hier zwischen Friedrich I. und Alexander III. Friede geschlossen, die Unionsbestredungen sanden nur wenig Anklang; mit dem Riedergang der Macht schwand auch der Schuß des Christentums im Orient dahin. 1451 wurde das Bistum de Castello (auf Olivolo) mit dem Erzbistum Grado verschmolzen zum Patriarchat Benezia, das heute 9 Suffragane zählt. 1717 wurde hier das Mechitaristenkloster (s. d.) geründet, dessenz, das Kechtaristenkloster (s. d.) geründet, dessenzen Erzadt zugleich Erzdischol von Trajanopolis in part. infid. ist.

Neben mehreren Spinagogen, sprotessantischen, unierten und 1 armentichen Kirche hat die Stadt sast 100 römische Kirchen. Unter ihnen ragt hervor die Warkuskirche: 830 begonnen, 976 abgebrannt, neugebaut als romanische Bachterischen.

976 abgebrannt, neugebaut als romanische Bachsteinbasilika, im 11. Jahrhundert byzantinisch renoviert, im 15. Jahrhundert mit gotischen Zuthaten verziehen, vereinigt sie auch im Innern

Buthaten versehen, vereinigt sie auch im Innern berühmte Kunstwerke verschiedensten Stils: das byzantinische Pala d'oro (goldene Täselung für die Altarrückund) und Mosaiken, Bronzethüren in romanischem und Renaissance-Stil, gotische Statuen am Hochlettner. Wichtigke Litteratur: Lens, Berhältnis Benedigs zu Byzanz, 1892; Hehd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 1879; Benrath, Geschichte der Resormation in Benedig, 1887; Elze, Geschichte der protestantischen Bewegungen in der deutschen erungelischen Gemeinde in Benedig, 1883; Mothes, Geschichte der Bautunst und der Bildhauerei Benedigs, 1867 ff.

Benediger (Venetus), Georg bon, luthe-rifter Theolog, geboren auf dem Schloß Benedien bei Rohrungen, 1550 in Bittenberg jum Dottor ber Theologie promoviert, 1556 jum Pfarrer und Professor in Rostod, 1558 jum Superintenum projessor in Kostod, 1008 zum Superinten-bent des Stists Kamin mit dem Wohnsig Kol-berg berusen, in welch lesterer Stellung er sich duch seine Gewissenhaftigkeit und Weisheit dei Kincenvisitationen hervorthat. Auch an der Ankarbeitung der Pommerschen Kirchenordnung von 1663 war er beteiligt. 1568 zum Bischo-von Pomesanien eingesetzt, starb er 1574. Von ihm eine Auslegung des Kömerbrieses und der Keneise.

Genefis.

Benema, Herm., resormierter Theolog, geb. 1697 zu Wilbervenk im Groningischen, gest. 1787, Prosessor der Theologie und akzemischer Prediger zu Francker. Kurk nennt ihn nicht mit Unrecht "den Mosheim der resormierten Kirche", bessen bis zu Ende des 16. Jahrshunderts reichende Kirchengeschichte (Institutt. hist. eccl., V. et N. T., 7 voll., Lugd. B. 1777—83) sich durch quellenmäsige Darstellung nirenisch maßvoller Halug als Erget des A. T. lieserte B. Achtungswertes, wie seine Kommentare zu den Ksalmen und wie seine Kommentare zu den Psalmen und einer größeren Anzahl der Produkten beweisen. Son seinen übrigen Schriften ist noch die Abstandung De vera Christi divinitate zu ers wähnen.

Venerabile = Sanctissimum, f. b.

Venerabile — Sanctissinum, f. d. Venerabilem, Bulle Innocenz' III. (j. d.) vom Jahre 1199, in der er die Anschaung vertrat, daß der Papst kraft der ihm verliebenen göttlichen Autorität das römische Reich auf die Franken und ihren König übertween habe

Benetus von Bomefanien, f. Benediger

Georg.

Benezuela, Vereinigte Staaten von, südeamerikanische Föderativrepublik, bestehend aus 1 Bundesgebiete (Carácas), 9 Staaten, 1 igenannten Territorium und 2 Kolonien, wird nach der Zählung aus dem Jahre 1894 von 2444816 Seelen, darunter 12%, Weißen, dem der Zählung aus dem Jahre 1894 von 2444816 Seelen, darunter 12%, Weißen, dem die Kirche, die staatskirche ist, dekennen md unter dem Erzdischof von Caracas stehen, dem die Visktimer Barquissmeto, Calabozo, Tuapana und Werida angehören; 1894 wurden und 3515 Protestanten, 411 Juden und 5906 Indersgläubige gezählt. Die Bundesregierung besteht aus einem Präsidenten und einem etwasiediung den Regierungsrat, denen nach der Vergigung dom 21. Juni 1893 ein Senat und im Deputiertenkammer beigegeben ist. Das Unterrichsweien steht troß gesehlich angeordenten Schulzwanges auf sehr niediger Stafe. Der Bissenichast dienen der sogenannte Universitäten in Caracas, Merida und Maracaibo, int delten die Experieminare. tine polytechnische Schule und 5 Lehrerseminare. Die Berfaffung gewährt allen Nichttatholifen

Unter der spanischen Herrschaft blieb das Land, das Karl V. 1528 an den Augsburger Welser verpfändete, bis 1810, in welchem Jahre es sich loseiß, und, obwohl 1811 und 1814 wieder unter= worsen, hat es sich boch, beidemal von Bolivar wieder befreit, seine Unabhängigkeit dauernd beswahrt. Nach vorübergehender Vereinigung mit Columbien ist es seit 1830 ein selbständiger Staat. Aus der Reiße seiner Prössbernten, deren Staat. Aus der Reige jeiner Frajloenten, deren erster der oble Pass war, ist als der bekannteste Antonio Guzmann Blanco (1870—84, 86—87) zu nennen, der das Finanzwesen verbesserte und u. a. den Übergriffen des Erzbischofs Guevara von Caracas energisch entgegentrat. Dieser hatte sür die Aussichtlichen Partei genommen, 1872 seinen Geistlichen die Teilnahme an der des Nationalsestes verboten und den Dom von Caracas. in dem die Festischeit trokdem von Caracas, in dem die Festlichkeit trosdem stattsand, mit dem Interdikt belegt. Er wurde von der Regierung abgesetzt und Landes ver-wiesen, hörte aber auch dann nicht auf, wider vielen, gorte aver auch dann nicht auf, wider bie Regierung zu konspirieren. Guzmann Blanco ließ 1874 die Klöster aussehen, und, da die Verhandlungen mit der Kurie fruchtlos waren, am 9. Mai 1876 den Kongreß ein Ge-jet votieren, nach dem die Kirche von Venezuela als von Kom unabhängige Nationalkirche er-klärt wurde unter Aussehung der Vistümer, beren Einkünste dem Volksschulwesen überwiesen wurden. Sierdurch mürke geworden auch Rom wurden. Hierdurch murbe geworden, gab Rom nach und bestätigte den vorher ernannten Nachfolger Guevaras, des letteren Absehung ansertennend. Runmehr wurde das obengenannte Geset auf Gusmann Blancos Antrag wieder zurüdgezogen. Veni cre

zurückgezogen.
Veni creator spiritus ist der Ansang eines hochbedeutenden hymnus, als dessen Beresasser karl der Große genannt wird. Die nacheweisdar bereits im 15. Jahrhundert vorhandene deutsche bertragung "Komm, sanster Trost, heiliger Gessen wird dem Mönch Johannes von Salzdurg (Ende des 14. Jahrh.) zugeschrieben. Luthers Tert stammt aus dem Jahre 1524. Zu der vorresormatorischen Melodie hat L. Schröter 1587 einen ungemein wirtungsvollen lebendigen Tonsas geschaffen, zwei einsache Mich. Praetorius 1607 und 1611 in der Hymnodis.

Veni redemtor gentium, Hymne des Umbrosius, s. d. Veni sancte spiritus ist der herrliche Hunden Spillens in bei geringe Symnus König Roberts von Frankreich + 1031. In der römischen Kirche wird er bei Konzilien, Babit= und Bischofsmahlen, bei Briefterweihen und an Pfingsten als Sequenz gesungen. Dr. Luther gesiel diese Sequenz "sehr wohl". Als solche wurde Voni sancte spiritus im luthe-richen Gottesbienst beibehalten, vielsach lateinisch, aber auch deutsch gesungen und zwar vom Chor. Die Kirchenordnung der Herzogin Elifabeth von Calenberg 1542 aber ichreibt vor, Die Berfassung gewährt allen Nichtkatholiken nach zwei vom Chor vorgetragenen Versen der Sequenz je einen aus dem Liede "Nun dus der Geschichte der Republik ist zu ers bitten wir den heil. Geist" von der Gemeinde singen zu lassen, von Kolumbus 1498 entdeckt wurde.

weiter verbreitet worden. Für den Gebrauch bes Chors eignet sich der zwar herbe, aber fraftvolle Sat von Sethus Calvisus (f. d.).

Vonialia sc. peccata, s. "Läßliche Sünden".
Benn, henry, einer jener anglikanischen Geistlichen, welche methodistische Art auf die träge Masse der Staatskirche übertrugen, ein

Geistlichen, welche methobistische Art auf die träge Masse der Staatstirche übertrugen, ein mächtiger Prediger und hochbegabter, treuer Seelsorger, der als Prediger von Hoddersfield, Yorkshire, seine Gemeinde aus tiefer Verkommenheit auf Jahrzehnte geistlich hob. Er starb 1797. Sein Leben beschrieb Kright 1881.

Bent, Hans Lorenz Andreas, luth. Theolog, geb. 1785 in Kademarschen (Schleswigsholftein), gest. 1879, nachdem er 48 Jahre in seinem Geduried Plarrer gewesen, bei seinem 50jährigen Amtsjubiläum zum Konsistorialrat ernannt, trat seiner Zeit kräftig für die Harmsschen und Reden eine weit verbreitete Auswuhl aus Luthers Schriften unter dem Titel "Luthers Werte in einer das Bedürsnis der Zeit berücksichtigenden Auswuhl" (3. Auss. 1844) heraus. Bentile der Orgel, s. Drgel.

Bentwa, Joach im, geb. 8. Dezember 1792 zu Balermo, erst Zesuit, dann Theatinermönch, seit 1824 Generalvitar seines Ordens in Rom und Prosession des Lanonischen Rechts an der Sapienza, wich vor den Zesuiten in ein Kloster, trat aber unter Pius IX. wieder an die Offentlichsteit und. starb am 2. August 1862 zu Versailles. Er schrieb: Die Schule der Bunder. Die Schünseiten des Glaubens. Der verborgene Schap, u. a.

Bentweini von Bergamo, begeisternder

oerannten Gründen nach Abignon entwich. Hier wurde er zu Klosterhaft in einem sübfranzössischen Gebirgskloster verurteilt, von wo aus er Beziehungen zu den oberdeutschen Gottesfreunden anknüpste. Er starb 1346 auf einer Groundenten in Smprna.

antnupite. Er starb 1346 auf einer Kreuzsahrt in Smyrna.

Benturini, Karl Heinr. Geo., Bulgärrationalist, geb. 1768 in Braunschweig, studierte in Helmstädt (Henke sen.) und schrieb als Kanbidat anonym: "Ratürliche Geschichte des großen Brodheten von Nazareth", 4 Teile, Bethlehem (!) 1800 (2. Ausl. 1805), nebst Anhang "Jesus der Auserstandene", worin er das Leben Jesu natürlich zu erklären suchte und den von Bahrdt im Heiligtum angeschlagenen srechen Ton noch zu überdieten verstand. Der Herzog verlangte, daß er der Theologie entsage. Aus seinen Bewerbung um eine Stelle als Bibliothekar nahm man aber den Lässerr nicht an, und so kamer in ein — Psarramt, das sich ihm 1807 in Hordorf bei helmstädt öffinete. 1844 emeritiert, starb er 1849 in Schöppenstädt. Ausker wertslosen philosophischen Schriften und Komanen schrieb er eine nicht wertlose große Chronis des 19. Jahrhunderts (1. und 2. Bd. von Bredow), Leipzig 1808—37, 35 Bde.

Veracitas del, s. "Bahrhaftigkeit".

Verba solemnia ober formulae solemnes Verba solemnia oder formulae solemnes, feststehende seierliche Borte und Sprüche, welche, in der Regel der hl. Schrift entnommen und vielsach die biblische, hebräische oder griechtsche Sprachsorn beibehaltend, in den Gottesdiensten regelmäßig wiederkehren, sei es als Begrüßung und Aufsorderung der Gemeinde von seitem des Antes (Salutation: Dominus vodiscum. bes unites (Salutation: Dominus vobiscum Ruth 2, 4; Friedensgruß, Joh. 20, 19 Hhil. 4, 7; Votum Davidicum, Pj. 121, 8 Votum apostolicum. 2 Kor. 13, 13 Invitatorium. Pj. 95, 6; Adjutorium Pj. 124, 8; Benedicamus: lasset uns benebeien, 20.), sei es als Ausdruc der Stimmung und Zustimmung der Gemeinde (Amen; 231. 122, 8; Benedicamus: lasset uns benebeien, r.), sei es als Ausbruck der Stimmung
und Zustimmung der Gemeinde (Amen;
Halleluja; Hosianna; Lob sei dir, o
Christe; die vox deprecationis: Kyrie elei=
son; die kleine und große Doxologie ober
das kleine und große Gloria — hymnus
angelicus —; Agnus dei u. a.). "Sie der
eithen den wechselnden gottesdienstlichen Alten
einen festen Solt und zugleich ein dialogisches einen festen Salt und zugleich ein dialogisches Gepräge und sichern der Liturgie einen würdigen, den Zusammenhang mit der christlichen Borzeit bewahrenden Charatter; sie sind gleichsam die Feldzeichen, um welche sich die beweglichen Let-

Feldzeichen, um welche sich die beweglichen Lektionen, Kolletten, Anteben sammeln" (Harnach. Im übrigen siehe die Einzelartifel.

Berbalinspiration, s. "Inspiration" und suggestio rerum et verborum.

Berbannung, s. Bann idraelitischer.

Berbeck Dr., verdienstvoller reformierter Missionar in Japan, s. Reformed church in America 2.

Vorborantes — Geißler, s. d.

Berberie, Synode von (756), s. Bippin der Küngere.

Fungere. Berbefferungspunkte, hessische Lum seine Calvinisserungsabsichten burchzusühren, legte Landgraf Morip von hessen-Kassel (vgl. den Art. Bd. IV, S. 675) den lutherischen Theologen Marburgs, in denen er die energievollsten Gegner seines "Reformationswerkes" sah, solgende 3 "Berbesserungspunkte" zur striktesten Besolgung vor: 1. daß die gesährlichen und wurerbaulichen Disputationen und Streit von der Rerion Khristi eingezogen und pon der Mersten versigung vor: 1. duß vie gesustructen une warbaulichen Disputationen und Streit von der Person Christi eingezogen und von der Allenthalbenheit Christi und was derselben anhängig, in concreto (als: Christius ist allenthalben) und nicht in abstracto (als: die Menscheset Christiss ist allenthalben) sollte gelehrt werden; 2. daß die der Henre eigenen Fingern auf die steinernen Taseln und Moses in der Bibel gelehrt und geschrieben, gelehrt, auch die vom Bahstum an etlichen Orten überbliebenen Bilber sollen abgethan werden, 3. daß in der Abministration und Gebrauch das gesegnete Brot nach der Einsehung des Herrn gemein Speisbrot sein und gebrochen werden soll. (Da Punkt 2 in 2 Teile zerfällt, so werden gewöhnlich Berbesserungspunkte gezählt.) Insolge des Widerftandes der Marburger Theologen, welche in dem Berbesserungswert mit Recht nur den Ansang zu einer völligen Talvinsserung ihrer Kriche fang zu einer völligen Calvinisierung ihrer Rirche saben, tam es zu schweren Unruhen; nur mit

brutaler Gewalt wurde die bilderstürmerische Resorm durchgesührt. Die lutherischen Brosksprein der Marburger Universität wurden Brosksprein der Marburger Universität wurden verrieden und 54 oberhessische Pasarer ihres Amtes entset. Um seiner summedischopalen Willfürden Schein des Kechtes zu geben, berief Moritz unsigen des Jahres 1607 4 Diözesanspnoden nach Kassel, Sichweg, Marburg und St. Goar, auf welchen sich, unter dem nötigen landesherrslichen Hochden sich, unter dem nötigen landesherrslichen Hochden seine starke Nasorität sür das Berbesserungswert erklärte. Dasselbe Resultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die im April 1607 in Kassel dehee kesultat ergab die wegen ihrer durch eine Dasselham und denerannt und durch eines werte war als die Verbessen das "Berebessenschieden war als die Verbessen das "Berebessenschieden worden, das eine große langen gehalten wurden, bis sich der Abel unterswarf. Noch heftiger war der Widerstand in der hertigat Echmalkalden, wo es zu einer Volksenden geworfen wurde. Auch in Oberhessen erhob sich der Verbessenschieden kund in Oberhessen wurden. Auch in Oberhessen erhob sich der Verbessenschieden kan die eine nicht erwartete Frucht einer Kirchenresorm: aus Grund berselben erklästen des Warburger löberhessens, das ihm 1604 durch Erbichaft zugstallen war, verlustig und sprach es seinnem Gegen, dem entschieden lutherisch gesinnten brutaler Gewalt wurde die bilderftürmerische Reform durchgeführt. Die lutherischen Pro= Oberheisens, das ihm 1604 durch Erbichaft zu-gejallen war, verlustig und sprach es seinem Gegner, dem entschieden lutherisch gesinnten Landgrasen Ludwig von Hessenschaft, zu; ja, nachdem Morip 1627 abgedankt, sah sich lein Rachsolger Wilhelm V. genötigt, mit dem Landgrasen Georg von Darmstadt einen Ver-trag abzuschließen, in welchem er nicht nur aus Cherhessen, sondern auch auf Schmalkalden und die Riedergraffchaft Ratenellenbogen verzichtete. Sofort wurde in diesen Landesteilen das luthe= Sosot wurde in diesen Landesteilen das lutsenice Kirchenwesen wieder voll und rein hergestellt. Zwar gelang es der Witwe Wilhelms V.,
der thatkräftigen Landgräfin Amalie Clijadeth,
durch einen im Jahre 1646 mit Hessen-Darmkad geschloffenen und 1648 im westsätlichen dieben bestätigten Bertrag, die verlorenen Gebiete wieder zu gewinnen, allein nur gegen ausvüdliche Garantie ihres lutherischen Besenntmisstandes. Für das übrige Hessenschaftel Niederhessen wurden die Berdesserungspunkte durch die K.D. von 1657 als rechtsgültig anertannt. Allein diese selbige K.D. trug, die Lehre betressen, einen so entschen lutherischen Shataker, daß gerade durch sie weiteren Calvinssenungsversuchen und Anderungen des heiss-lichen Besenntnisstandes ein Riegel vorgeschoben diniserungsversuchen und Anderungen des gestlechen Bekenntnisstandes ein Riegel vorgeschoben wurde. — Morigens Verbesserungswert in Berbindung mit dem dem Bekenntnisstand der hessten Kirche durchaus nicht entsprechenden resorwierten Namen hatte jedoch zur Folge, daß diestlebe nicht nur eine von der übrigen lutherischen Kirche isolierte Stellung einnahm und mit calsviniden Virchenaebieten reae Beziehungen unters

hielt, sondern auch calvinischer Lehre in ihrem vereich Dulbung gewährte. Es war das große Bereich Dulbung gewährte. Es war das große Berdienst A. F. Chr. Bilmars (f. d.), daß er in seiner "Geschichte des Konsessionsflandes der evangelischen Kirche in Hessen" (1860) den unswiderlegt gebliebenen Beweis sührte, daß der lutherische Bekenntnisstand der hessischen Kirche durch die Berbesserungspunkte zwar verschleiert, aber in seinem Wesen nicht alteriert worden ist, daß die norma docendi in Hessen. und awar daß die norma docendi in Hessen, und zwar die alleinberechtigte, nach wie vor dem Verzbesserte, die in den lutherischen Symsbolen sizierte ist, daß namentlich die calvinische Abendmahlslehre, trog der von Vilmar als nicht zur norma docendi gehörig erwiesenen Verso. zur norma docendi gehörig erwiesenen Dekla-ration von 1607, in der niederhessischen Kirche ration von 1607, in der niederheinigen Kirche keine Existenzherechtigung hat. In den 70er Jahren hat die Frage nach der Bedeutung der Verbesserungspunkte für die heisische Kirche in den Kreisen der hessischen Renitenz lebhaste Exsörterung ersahren, ja zu Spaltungen geführt. Während der größere Teil der renitenten Geistlichen an den Berbesserungspunkten, weil zu dem Rechtsbestand der hessischen Kirche gehörig setholten zu mössen alaubte, in einige sogar bem Rechtsbettanb ver heffichen Kitche gegorig, efthalten zu mussen glaubte, ja einige sogar (voran J. B. G. Bilmar in Messungen) die-selben als das Palladium der hessischen Kirche seierten, glaubte sich ein anderer kleinerer Teil (der sog. Homberger Konvent) berechtigt, ja der-(der sog. Homberger Konvent) berechtigt, ja verspilichtet, nach Befreiung von dem Summepistopat sich auch von dem gesamten Berbesserungsswert des Landgrafen Woris loszusgaen und sich damit auf den Boden des klaren, unverhüllten lutherischen Bekenntnisses zu stellen. Bgl. außer der oben erwähnten Arbeit Bilmars H. Heppe, Die Einführung der Berbesserungspunkte, Kassel 1849; ebenderselbe, hesssische Kirchengeschichte, Ludder, Marburg 1875—1876, und eine reiche Broschürenlitteratur.

Berbotene Bücher, f. Bucherzenfur und Bücherverbot.

Berbrennen ist nach 2 Betri 3, 10 das Endsgeschied ber Erbe und aller auf ihr befindlichen Werke. Uber Berbrennen als Todesstrafe s. Bd. VI S. 451 b.

Berbrennung ber Reger, f. Inquifition Bb. III G. 455. Berbrenung ber Leichen, f. Leichenver-

brennung.

Verbum audibile — visibile, scriptum

verbum audibile — visibile, seriptum — praedicatum et auditum, s. "Gnabenmittel", "Saframent", "Schrift, heil.". "Wort Gottes". Bercelli, Kreishaupistabt der italienischen Provinz Novara (früher Vercellä, wo 101 v. Chr. in der Schlacht auf den Raudischen Feldern Marius über die Eimbern siegte). 1050 wurde hier auf einer Spnode Berengar verdammt. Von Vielkünden Siehenden und den Verlähmert der Von | Gen Bekenntnisstandes ein Riegel vorgeschoben wirde. — Morizens Verbessert in Verschung mit dem Bekenntnisstand er in Rerschung mit dem dem Bekenntnisstand ber hessischen Airche durchaus nicht entsprechenden resorielten Namen hatte jedoch zur Folge, daß dies bienden Verden von G. Baolo von Gaudenzio Ferrarielten namen hatte jedoch zur Folge, daß dies siehen von G. Baolo von Gaudenzio Ferrarielten liche nicht nur eine von der übrigen lutherischen Künftlers Fresken, welche das Leben der Naria von Geburt dis zur Himmelsafrt darstellen binischen Kirchengebieten rege Beziehungen unter= firchlichen Gebäuden find ermähnenswert der Dom

Bercellone, Carlo, Generalprofurator der Kongregation der Barnabiten (j. d.), Konsultor der Propaganda und der Indexfommission, Mitglied der Borbereitungskommission, Mitglied der Borbereitungskommission und Orientalia und Missiones sür das Vatisanum, ist 1814 in Sordevolo (nördliches Piemont) geboren und bekannt als Herausgeber der ofsiziellen Bulgata: Ausgabe von 1861, sowie mehrerer Bariantensammlungen dazu. Noch berühmter ist seine Verössenstügung des Codex Vaticanus (j. Bd. 1, S. 427), zunächst 1859, dann mit Jos. Cozza 1868 sp. Durch die photostypische spätere Ausgabe sind seine terstritischen Alrbeiten allerdings heute veraltet. Er starb in Bercellone, Carlo, Generalprofurator der Arbeiten allerdings heute veraltet. Er ftarb in Rom 1869.

Berdammis, f. "Höllenstrasen" und "Tod". Berden, Bistum, um das Jahr 786 von Karl dem Großen als Suffraganat von Mainz gestistet. Die Tradition hat Suidbert (j. d.), den Karl dem Großen als Suffraganat von Mainz gestistet. Die Tradition hat Suiddert (s. d.), den lange Jahre auf Berd aushältslichen angelsächsischen Missioner, dermutlich Werth und Verden konsuchen, fälschlich zum ersten Bischos gemacht. Der erste Bischos war aller Wahrscheinlichteit nach Abt Patto von Amordach (gest. 788), dem wohl ein gewisser Tanto (Tagko, Tanncho) solgte. 829 zeichnet ein Bischos Harudon von Berden. Unter den übrigen Bischösen seinen genannt: Wigbert (gest. 908), eifriger Missionar unter den Heiden, der sein ganzes väterliches Erbgut dem Stift überließ, dazu Erdauer des ersten Klosters zu Lünedurg; Rudolph von Kühle (gest. 1367), früher Kanzler Karls IV., Bersasser gestlend Bulle; Dietrich von Nieheim (s. Bd. II S. 184 b); Christoph von Braunschweig-Wossenbittel (1503—58), seit 1511 zugleich Erzbischof von Bremen, ein wolzüstiger Krälat, der die Reformation mit Gewal niedershielt (so ließ er 1525 einen "Kirchherrn zu St. Kembert" Namens Bornemacher verbrennen, weil er lutherische Wücher verbreitet hatte). Sein Bruder Georg (gest. 1566) ließ die Reformation gewähren, Eberhard von Holle (gest. 1586) verhalf ihr selbst zum Sieg. Frz. Wils. von Wartenderg (gest. 1631) betrieb in Gemeinschaft mit den Zesuiten die Gegenreformation. Wit dem Sieg der Schweden wurde der 1629 vertriebene antilatholische Bischof Josh. Frieden, Frzog von Holstein, wieder eingesett. Durch den weitstälischen Frieden kam das Stift als weltliches Herzogum an Schweden, bei dem es mit einer kurzen Unterbrechung bis 1719 als weltliches herzogtum an Schweben, bei dem es mit einer furzen Unterbrechung bis 1719 blieb, 1650 wurde das Domfapitel aufgelöst. 1719 siel das Herzogtum an Hannover, 1866 an Preußen. Verben, der ehemalige bisselbs Ein ist beindem Untstedt der Arobien Schwide

an preußen. Betoen, der egematige bijdoftage Sit, ift feitdem Amtsstadt der Provinz Hannover. Berdienst, s. "meritum".
Berdorren, bedeutet in der Bibel nicht nur das Aushören des Lebens in der Pflanzenwelt, das häusig zum Gleichnis für das Aushören des menschlichen Lebens wird (Ps. 90, 6 u. 5.), sondern abwechselnd mit "vertrocknen" ein schweres Leiden einzelner Errorteile inslage von Brank-Leiden einzelner Körperteile infolge von Krank-heit oder Rot (Pj. 38, 8 u. ö.), dessen beängsti-gende Wirkung auf den ganzen seelisch-leiblichen Menschen auch nit demselben Worte bezeichnet wird (Bf. 102, 12 u. ö.). Schwer zu erflaren

ist die bestimmte örtliche Krantheit, beren Wesen mit den Worte beschrieben wird; 1 Kön. 13, 4 (vgl. V. 6) scheint ein plögliches Absterben der Hand insolge von Krampf oder Nervenlähmung. Matth. 12, 10 (Mart. 3, 1) ein dauerndes Leiben dieser Art gemeint zu sein.

Berdun, unter Karl dem Großen mit Met und

Berdun, unter Karl dem Größen mit Met und Toul ein Suffraganathistum von Trier, dessen erster uns bekannter Bischof Bopgo (Beppo) ebensonur politischen Motiven seine Ernennung durch Karl Martell verdankte, wie 781 der Bischof Betrus, der zuvor ein italienischer Parteigänger Karls des Großen war. In jener Zeit hören wir auch von einer Stiftsschule in Berdun. Berühmt aber wurde es erst durch den 843 dort abgegeschlossen Bertrag über die Teilung des Reichs, durch den Brudertämpsen zwischen den Scheichs, durch den Ben Brudertämpsen zwischen den Scheich Karls des Großen auseinandergesprengt und unbewuft der Grund gemach, aber auch dus deit karis des Grogen auseinandergesprengt und unbewuft der Grund zur jelbständigen Entwicklung Deutschlands, Frankreichs und Italiens gelegt wurde. Denn hatte schon vorher Lothar, der Vertreter der Reichzeinheit, diese nicht durchsühren können, da sie auch im Volke keinen Boden hatte, so sielen nun vollends die auch iprachlich immer-mehr geschiedenen Gebiete auseinander, und so-wenig damals die Teilung als bleibende ge-dacht war, so gewiß nußte sie bei dem Aus-einanderstreben der verschiedenen Nationalitäten einanderstreben der verschiedenen Nationalitäten dauernden Charafter annehmen. Zugleich aber biente sie auch der Emanzipation des Kapftzums von der Herrschaft des Kaisers. "Bas der Kaiser in der Meinung der Menschen verslor, gewann der Papst" (Haud). Bon keiner Landesgrenze mehr eingeengt, wuchs seine Autorität, und über die verschiedenen Reiche und Fürsten erhob sich immer machtvoller das eine große Reich der Kirche und ihres irdischen Haubtes. große Reich der Kirche und ihres irdischen Hauptes.
Vore dignum (wahrhaft, würdig und rechtze.), Ansang des Preisgebetes in der Abendmahlseliturgie, s. Präsatton.
Berein, christlicher, für das nördliche Deutsche land, s. Schriftenderein.
Berein. des heil. Bincentius, s. Vincentiuse

Bereine für innere Wission, s. Mission, innere, Bd. IV S. 627 s.

Berein für Reformationsgeschichte, im Jahre des Lutherzindssams (1883) gegründet, versolgt den Zweck, durch Herausgade nicht zu umfangreicher, in sich geschlossener historischer Schriften, die jeder Gedildete verstehen kann, das Berständnisder Resormationsgeschichte in unserem Volke zu vertiesen. Dabei sollen jedoch nur die Resultate gesicherter Forschung berücksichen, und zwar sollen sowohl größere als kleinere Heste jedes Jahr in freier Reihenfolge erscheinen und alle den Mitgliedern gegen einen jährlichen Vereinsbeitrag von 3 Mart unentgelzlich gelieser werden. Die disher erschienenen behandeln teils hervorragende Bersönlichkeiten der Resormation (Luther, Melanchthon, Zwingli, Bugenhagen, Speratus, Friedrich der Beise, Ernst von Lünedurg, Joachim Badian, Hose

hannes Laski, Bergerius u. a. oder Feinde der Reformation wie heinz von Wolfenbüttel, Larl V.. Thomas Münzer, hieronymus Emser, Betrus Canisius, Schter von Mespelbrunn), teils die bedeutendsten Bertreter des humanismus wie hutten, Pirkeimer oder Kunst und Künstler am Boradend und in der Zeit der Resormation, teilsThatsackeichiete wie der Residentagen von Worms des tionegeschichte wie den Reichstag von Borme, bas Thorner Blutgericht, das Interim in Württem-berg, die Reformation in Schlesien, im südlichen Riedersachsen, auf dem Eichsseld, im Kinzigthal, die Ausbebung des Edikts von Nantes, die Gründung Aufbebung des Editts von Nantes, die Gründung des Jesuitenordens, die Borgeschichte des Baueristieges, die Brotestation in Speier, teils weisen sie speziell römische Berunglimpsungen zusuch, wie die beiden Heste über Württemberg und Jansien von Bosser oder die 3 Heste Balthers über Luther im neuesten römischen Balthers über Luther im neuesten römischen Gericht ober bie 2 Hefte Rietschlis über Luther und sein Haus und Luthers seligen Heimgang. Auch Borresormatoren wie Hus und nachresormatorische Ereignisse wie das Wiederaussehen des französischem Protestantismus im 18. Jahrschundert werden in den Kreis der Besprechung gezogen, und so sind die Berössentlichungen des Bereins für Resormationsgeschichte, der seinen Sir Raspractionsgeschichte, der seinen Sir Halle hat und dessen Vorsissender zur Zeit Oberkonssstorichtaat Prof. D. Köstlin daselbst ist, in der That geeignet, "das edangelische Bewustzein durch unmittelbare Einsührung in die Geschichte unserer Kirche zu befestigen und Die Beschichte unserer Rirche zu befestigen und

Bu ftarten' Ju starten".

Berein für christliche Boltsbildung in Rheinsland und Westfalen, 1881 in Köln durch Pastor Dr. Heinr. Wilh. Rochold (j. d.) gegründet, such Besonders durch Borträge, Verbreitung von Schriften und Flugblättern auf die öffentliche Meinung zu wirken im Sinne der Innern Mission. Organ des Bereins ist seit 1883 die "Wonatsschrift sür christliche Boltsbildung".

Berein num grünen Prenz. Diesen Namen

"Berein vom grünen Arenz. Diesen Namen und dieses Abzeichen, ein grünes Kreuz im weißen Schilde, sührt erst seit wenigen Jahren der seit 1877 bestehende Berein der Freunstinnen junger Mädchen. Derselbe ist als "Internationaler Berein d. Fr. j. M." — Union Internationale des amies de la Jeune Fille nuerst in der französischen Schweiz und zwar in Reuchätel gegründet worden, hat sich aber seit 1879 über ganz Deutschland so wie auch über fast alle übrigen Länder Europas aus-gebreitet; auch in Nord- und Südamerika, Nordund Südafrita, Sprien, Balaftina, Indien und China, sowie in Australien hat er Mitglieder. China, sowie in Australien hat er Mitglieber. In Deutschland beträgt die Zahl derselben gegenswärtig ca. 4000. Dieselben bilden Nationals, abet wärtig ca. 4000. Dieselben bilden Nationals, auch Educationals ift est "jedes junge Mädden, das allein steht oder sich in ungeeigneter Umgebung befindet, in seinen Schutz zu nehmen, ohne Rüdsicht auf Nationalität, Konsession oder Beschicktigen der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung". Zedes Mitglieb erhält ein Mitschicktigung". Zedes Mitglieb erhält ein Mitschicktigung" der Thail das der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung". Zedes Mitglieb erhält ein Mitschicktigung" der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung" der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung". Zedes Mitglieb erhält ein Mitschicktigung" der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung" der Kationalität, Konsession oder Beschicktigung der Kationalität, Konsession oder Beschicktigen der Kationalität, Konsess

ein "Ratgeber" eingehändigt, der außer einigen allgemeinen Ratschlägen eine aussührliche Liste von heimathäusern, herbergen, Bereinen und bergl. in Städten des In- und Austandes entshält. Die "Freundinnen" sollen die jungen Mädchen nicht nur bei ihrem ersten Eintritt in einen fremden Ort beraten, sondern ihnen auch mährend ihres Aufenthaltes beratend magrend igres Aufentgaties beratend und fchüßend zur Seite stehen. In einigen Städten, z. B. Frankfurt a. M., hat der Berein "Ladnerin=nenheime" errichtet; für 1900 hat der Deutsche Rationalverein sein Augenmert auf die Parifer waitonalverein jein Augenmerk auf die Pariser Weltausstellung gerichtet zum Schuse deutscher Wähchen, welche sich dorthin begeben. Auch während der Leipziger Ausstellung im Jahre 1897 hat der Leipziger Lokalverein nach dieser Seite segensreich gewirkt.

Berein vom rosa Kreuz oder die "Bahn= hos mission". Derselbe hat sich seit 1894 alls besondere Alteilung vom Munde des grünen

als besondere Abteilung vom Bunde bes grünen als bejondere Abteilung vom Bunde des grunen Kreuzes (s. Berein vom grünen Kreuz)—
"Berein der Freundinnen junger Mädchen"
— abgezweigt. Das "Nosafreuz auf weißem Bande" als Erfennungszeichen wurde auf der ersten Nationalkonferenz der deutschen Bahnsbofsmission (Berlin 1894) bestimmt. Dieses Beichen sichert den Mitgliedern nicht nur jederzeit treien Lugang zu den Rohnsteigen, iondern Beichen sichert den Mitgliedern nicht nur jederseit freien Zugang zu den Bahnsteigen, sondern macht sie auch den fremden Mädchen leicht erstennbar und bekannt. Aufgade des Bereins ist die dewahrende Fürsorge für die eine wandernde weibliche Jugend gegenüber den Gefahren, Ausbeutungen und Berführungen, die ihnen drohen von Seiten gewissenloger Agenten und Bermieterinnen. Diese Fürsorge ist eine vorsungenende mitgehende, nachgebende. und Vermieterinnen. Diese Fursorge ist eine bor = au 8 gehen de, mitgehende, nachgehende. Die vorausgehende sucht vor den drohenden Gesaftren zu warnen durch die Tagesdlätter, durch Zettel mit Ratschlägen, die in die Dienstbücher eingelegt werden, durch Plakate in den Eisenbahnwagen 3. und 4. Klasse, in Bahnhofsballen und Wartesäten, auch durch persönliche Anrede von Paftoren und anderen geeigneten Bersonen. Die Hauthiftigkeit der Mitglieder des Vereins besteht in der mitgehenden Fürsorge. Freiwillige ältere Helserinnen aus den driftlichen Frauenvereinen begeben sich namentlich an den Ziehtagen, Ansang, Mitte und Ende des Monats, auf die Bahnhöse, nehmen die Mädchen in Em= pfang und bringen fie dur betreffenden herr-ichaft oder in ein heim. Manche Madchen find ichaft oder in ein Heim. Manche Mädchen und angemelbet, andere werden angeredet. Sie empfangen den "Ratgeber" und andere geeignete Schriften. — Die nachgehende Fürsorge sucht die Mädchen in ihren Stellungen auf, setzt sich mit den Dienstherrschaften in Verbindung, ladet zu den Sonntagsnachmittagvereinen und zum Besuch des Gottesdienstes ein und fällt demnach schützen und förbern gern die Thätigkeit bes Bereins, da man durch dieselbe dem schändlichen Mädchenhandel besser auf die Spur gesommen

Wedochenganoel bester auf die Spur gerommen ist und wirksamer entgegenarbeiten kann.
Berein vom weißen Kreuz. Im Jahre 1833 gründete der evangelische Bischof von Dursham in der Erkenntnis, daß außerordentliche Gesahren auch besondere Maßnahmen ersordern, wird Berkund und der Unstitte. Gefahren auch besondere Mahnahmen erfordern, einen Bund zur Bekämpfung der Unsittslichkeit und gab ihm den Namen: Bund des weißen Kreuzes. Diese That sand in ganz England und weit darüber hinaus allgemeinen Antlang. 1885 nahm der Christliche Berein junger Männer in Newsydork die Sache auf, ebenso der Mößigkeitsverein in Chicago. Es solgte die Schweiz und 1889 Frankreich, 1890 Deutschland von Berlin aus. In rascher Folge breitete sich der Berein über 117 deutsche Städte aus. Auch in Österreich-Ungarn und Rußland ist berselbe vertreten. Er will nicht ein neuer Berein sein, sondern im Anschlug an irgend einen christlichen Berein eine Gemeinschaft oder Sammlung aller derer, welche den Kamps gegen einen hristlichen Berein eine Gemeinschaft ober Sammlung aller berer, welche den Kampf gegen jede Art von Unsittlichkeit bei sich und anderen aufnehmen wollen. In Deutschland steht an der Spize des Bundes das Zentral-Komitee in Berlin, ansangs unter Leitung des General-superintendenten D. Braun, im Königreich Sachsen und Thüringen Pastor em. Dr. Siedel in Dresden. Zwed und Ziel des Bundes til, in der deutschen Männerwelt die reine Gesinnung zu weden und zu bsseden. Er will insonder-

Bort, driftliche Gemeinschaft, hl. Abendmal und Gebet (Apg. 2, 42) als Mittel zu einer Leben in Christo sleißig zu gebrauchen, um do Gebot erfüllen zu können: Halte dich selb keusch". Die Aufnahme erfolgt auf Grum Teusch". Die Aufnahme ersolgt auf Grun eines seelsorgerlichen Einzelgesprächs in feier licher Weise. Alle Monate sindet eine Gebekt versammlung der Mitglieder statt. Bundes zeichen, jedoch nicht Bedingung der Migliedschaft, ist eine goldene Nadel mit dem veißen Kreuz auf blauem Schilde. I den ersten 8 Jahren seines Bestehens schlosse sich 24 500 dem Bunde an; er ist für vie Jünglinge ein Segen geworden. Die Gichäftsstelle des Bundes vom Weißen Kreuz Berlin W. Alvenskebenstraße 311, gibt ein viertelzährlich erscheinende Wundesschrift "Da Weiße Kreuz" heraus. — Vergl. Dr. Ern Siedel "Der Bund des Weißen Kreuzes 5. Auss.

5. Aufl. Berein von Berlegern driftlicher Litteratur

f. Schriftenverein.

Berein zur Berbreitung chriftlicher Litte ratur, f. Schriftenverein.

Bereinigte evangelifche Gemeinde, f. Ruß

land.

Bereinigte Staaten, f. Amerika und Amerikas kirchliche Berhältnisse.

Bereinsgeistliche, f. Mission, innere.

Bereinswesen, katholisches, f. Katholiken vereine und Kiusvereine.

Berena, eine der 11 000 Jungfrauen (f. Ursula), mit der die heil. Elisadeth, Abtissudes Klosters Schönau (f. Elisadeth 1), einer geheimnisvollen Verkehr zu haben behauptete Berfassung, f. "Kirchenverfassung".

Bersuchen, f. Huch und Fluchen.

Bergebung der Sünden (im A. T. nass awon — die Sünde wegtragen oder salacl eig. abschneiden, ablösen, auch kissah, bededen

vgl. die Artt. "Schuld", "Strase") und welche ihn vor Gott mißfällig und zu einem Gegen= nan dei Gott anthiaung und zu einem Segen-fand seines Fornes und seiner Strasgerechtig-leit gemacht hat. Wenn Gott dem Menschen die Sünde vergibt, so rechnet er sie ihm nicht mehr zu se. als Schuld (Röm. 4, 8; 2 Kor. 5, 19). Er sieht den Menschen nicht mehr als Sünder an ändert sowit karlick auch feine 5, 19). Er sieht ben Menichen nicht mehr als Sünder an, ändert somit thatsäcklich auch seine Stellung zu ihm; sein Jorn wandelt sich in Bolgesallen; der Mensch ist ihm angenehm acceptus) oder "gerecht" vor ihm geworden — denn, wie in dem Art. "Rechtsertigung" außesschift ist, ist das Wort diesacs, gerecht, im R. L. ein Berhältnisbegriff und bezeichnet ib. a. "Gottes Urteil für sich habend" —. Deshald übentisiziert Paulus Sündenbergebung und Rechtsertigung und bezeichnet seinerseits als das zentrale Heilsgut in der Regel die diesacsosvey vor Gott oder die diesacsos, die Gerechtsprechung des Menschen von seiten Gottes, Benchtsprechung des Menichen von feiten Gottes, und auch die lutherische Kirche hat von Ansang an die justissicatio mit der remissio peccatorum gleichgeset bezw. leptere als die negative Seite er ersteren angesehen (vgl. Bd. V, S. 530 a; 536 b 536 a 537 a). Alles, was von der Rechtstettigung gilt, gilt somit auch von der Sündendergebung. Sie ist als Aussebung der Schuldbewußtseins nicht bloß Boraustung und Bedingung, sondern auch der reale Ansang der Gemeinschaft mit Gott, der Kindschaft bei ihm, der Geistesmitteilung, des Friedens, des Ledns, der Seligkeit, und Luther hat Recht: Bo Bergebung der Sünden ist, da ist auch Seben und Seligkeit, und Luther hat Recht: Bo Bergebung der Sünden ist, da ist auch Seben ind nicht mehr denn zwei Worte, dasinnen das ganze Reich Gottes stehet."

So gewiß desbalb das Heil auch schon im A. B. derheißungsweise vorhanden war, so gewiß werden wir auch dort schon proseptisch wie Etgebung der Sünden annehmen mitisen, wie benn die Gläubigen sich dessen vorhanden war, so gewiß vergebung der Sünden annehmen mitisen, wie benn die Gläubigen sich dessen vergeben ihr (Bl. 32, 1—5). Loch bezeichnet Baulus Köm. 3, 25 diese Verzeichnet Baulus Köm. 3, 25 diese Veruht, währen die ein der Ewore als naceses, deruht, während der eine Kebuld Gottes, beruht, während die endgültig ausgesprochene und auch die lutherische Kirche hat von Anfang an die justificatio mit der remissio peccatorum

Eunde bis zu ihrer Sühne durch Christus, eine xápeics, die auf der åvozó, der Geduld Gottes, beruft, mährend die endgültig ausgesprochene Sergebung des N. T. auf die in Christo ersistenen zápes oder Gnade Gottes zurückzesührt wid. So verkündigen auch die Propheten die Vergebung der Sünden anderseits wohl noch als tinzukünstiges Gut der messsanischen Zeit (Jer. 31, 31–34 vgl. Hebr. 8, 8 ff.; Jes. 53; Ez. 16, 60fl.), weil diese erst die thatsäcklichen Spfer sind, die aber auch rickwirkende Prost hat.

die aber auch rückvirsende Kraft hat.
Ritschlift ist allerdings der Ansicht, daß es im Bergebung der Sünde einer genugthuenden Sühne nicht bedürse. Rach ihm ist die Sünde a weientlich nur ärvoca, Unwissenheit (sc. über daß höchste Gut), und von einer wirklichen Ans derung der Gesinnung Gottes gegen den Sünder,

bon einer in ber Gundenvergebung ftattfindenden richterlichen Begnadigung des fündigen Menschen von seiten des durch die Sünde be-leidigten Schöpfers tann keine Rede sein. Lettere vergleicht sich vielmehr der Berzeihung des ehrens haften Menschen gegen seinen Beleidiger, der die Absicht zu erkennen gibt, den infolge der Be-leidigung abgebrochenen Berkehr mit dem Beleidiger wiederherzustellen, dessen Bekenntnis und Bitte um Verzeihung vorausgesest. Die Sündenvergebung bezieht sich auch nicht auf den Einzelnen, sondern ift Attribut der Gemeinde. Einzelnen, sondern ist Attribut der Gemeinde. Der Einzelne erlangt sie nur als Glied dieser und durch sie, indem er sich in sie einrechnet und sein Mistrauen gegen Gott ausgibt — eine totale Berkennung des Berhältnisses zwischen Gott und seiner Kreatur, das mit dem privaterechtlichen Berhältnis zwischen zwei Nachbarn auf gleiche Stuse gestellt wird, sowie der Schwere der Sünde und Schuld (vgl. Bd. V, S. 537 b.) Wenn die Sündenvergebung wesentlich

auf gleiche Stufe gestellt wird, sowie der Schwere der Sünde und Schuld (vgl. Bd. V, S. 537 b.)

Benn die Sündenvergebung wesentlich Schulderlaß ist, so versieht sich von selber, daß durch sie die vergebene Sünde nicht saktisch ungeschen gemacht oder so in dem Menschen vernichtet wird, daß sie überhaupt nicht mehr vorhanden ist (remissio, nicht deletio peccatorum). Edenso wird die eitliche Strase der nicht immer, soweit sie natürliche Strase, aber nicht immer, soweit sie natürliche Selbstsolge der Sünde ist. Ber durch seine Ausschweisungen seinen Leid zerrüttet hat, sindet wohl die Bergebung Gottes sür seine Schuld, wenn er Buße thut, aber nicht immer Biedersherstellung seiner verwüsteten Gesundheit. Doch hat sein Siechtum dann nicht mehr den Charatter der Strase und des Strasseichens, sondern ist ihm eine heilsame Krüfung und Züchtigung spirtualis und den Frieden seiner Gotteszemeinschaft nicht hindert. Auch schleßt die göttsliche Vergebung der Berhängung menschlichen Strassen so weiten, sonder Vergebung der Bergebung der Bergebung der Bergebung der Bergebung menschlichen Strassen geiner hatet werteil aus, sie, daß der Sünder vereit ist, sich der menschlichen Strasserchtigkeit zu stellen und zu leiden, was seine Thaten wert sind Luck. 23, 41). — Im übrigen vgl. d. Art. "Rechsertigung"; dort auch das Nötige über den Unterschied der prinzipiellen und der "tägslichen" Sündenvergebung Bd. V, S. 5356.

Bergetung, siehe "talionis jus", "Lohn", "Etrasse", "Gerechtigkeit".

Bergerius Dr., Verteidiger der Buttlarischen Rotte, s.

Bergerins, Peter Paul, wurde 1498 in angesehner Familie zu Capodistria (Justinopolis) geboren. Nach dem Studium der Rechte in Badua ward er Richter in Berona und dann viel gesuchter Rechtsanwalt in Benedig, ging aber, früh Witwer geworden, nach Ronn, wo es ihm gelong die Munt des Rochtes zu geminnes ihm gelang, die Gunst des Papstes zu gewinnen. Dieser schiedte den kenntnisreichen, gewandten und talentvollen Mann 1530 als seinen Nuntius nach Augsburg und hierauf in gleicher Eigensicheft an den Hos des Königs Ferdinand. 1536 bereifte er mit großem Weprange bie beutschen

Höfe, um im Namen des Papstes für ein in Mantua zu haltendes Konzil zu werden. Hierbei fonferierte er auch (7. Novdr.) mit Luther und Bugenhagen: sein Bericht über ersteren an den Rahst lautete ganz wegwersend. Das Jahr nachher ward er zum Bischof seiner Baterstadt ernannt. 1540/41 weilte er in Frankreich, hier einen tiesen Eindruck von einem Gespräch mit der zur Resormation neigenden Margarethe von Madvarra über die Rechtsertigungssehre empfangend. Dann kehrte er über Deutschland in seine Heimat zurück, nachdem er sich in Worms und eimat zurück, nachdem er sich in Worms und Heimat zurück, nachdem er sich in Worms und Regensburg an den dort gehaltenen Religions= gesprächen beteiligt und sich durch eine Resormen nicht starr abgeneigte Rede in Worms bemert-lich gemacht hatte. In Rom der hinneigung zum Protestantismus verdächtig geworden, wollte Borarbeiten hierzu, insbesonderen. Allein die Borarbeiten hierzu, insbesondere das Studium reformatorischer Schriften, brachten ihn dem Evangelium näher, er fühlte sich auch gedrungen, in seiner Didzese offendere Migbräuche abzustellen.

erwähnen wir noch die Konfession der Böhmischen Brüber (1558), zu benen er sich je länger je mehr besonders hingezogen sühlte, sodaß er sogar einmal den Bunsch aussprach, in ihrer Nitte ben Rest seiner Tage verleben zu wollen. Rach-bem er schon lange gekränkelt, starb er 1565 in Tübingen, ein temperamentvoller, viel-, ja über-gekkökiser mit sich nickt eben konskrötersischer geschäftiger, mit Gelb nicht eben haushälterischer und von allem sehr eitler Mann, der aber unter sehr schwierigen Berhältnissen mit seinen nicht jehr ihmierigen Verjältnisen mit seinen nicht gewöhnlichen Gaben redlich und unerschütterlich zur Resormation gestanden. Sein Leben beschrieb E. H. Sizt, Braunschweig 1872. Seinen Brieswechsel mit Herzog Christoph gaben heraus Kausler und Th. Schott, Stuttgart 1875. Ferner vgl. Nuntiaturberichte, herausgegeben von Frieden burg 1892 und Schönhuth in Stud. der evangel. Geistlichs. Württembergs, Stuttgart 1842. Stuttgart 1842.

en Inhalt der Berheißung ergreist und sich neignet (vgl. die ganze Entwidelung Röm. 4 nd Gal. 3, 15 st.) und welcher zur Hossung ird, sosen dieser Inhalt erst ein zukünstiger i. (s. "Hossung"). "Siout enim supra kximus, promissionem et sidem correlativa ise, nec apprehendi promissionem niss side, a hic dicimus promissam misericordiam die dicimus promissam misericordiam die sinde sach en expose apprehendi nis side sach weldenstihen in der Aposici III, 203. Unter der promissio dezw. den romissiones evangelicae aber verstehen die riherischen Symbole die Berheißung Gottes, ah er um Christi willen die Sünder annehmen nd ihnen Bergedung der Sünden und ewiges leben auß Enaden schenken wolle. Im übrigen iehe die Art. "Heil", "Messias", "Prophetie". Berklärung (perapogogose, transfiguratio). Berklären, ein außschließlich dem neutestamentsichen Sprachgebrauch eigener, vornehmlich beim

ichen Sprachgebrauch eigener, vornehmlich beim Svangelisten Johannes sich sindender Ausdruck, zech sich im weientlichen mit verserrlichen. Klar-zeit (Herrlichseit = dößa) ist Wesenseigenschaft Vottes Luk. 2, 9; Joh. 17, 5, dem natürlichen Renschen verborgen und nicht erkennder, 1 Tim. Renschen verborgen und nicht erfennbar, 1 Tim. B, 16. Soll es zum hineinleuchten dieser Klarbeit in die Sünden- und Todessinsternis der Welt oder zu einer Erhebung der letzteren hinnus in die Klarbeit Gottes kommen, so bedarf es dazu eines besonderen göttlichen Macht- und Gnadenaltes, der mit "verklären" bezeichnet wird. Was davon im A. T. berichtet wird (2 Mos. 24, 16; 1 Kön. 8, 11. 12 vgl. 2 Kor. 4, 4), tritt nicht aus dem Kahmen der Weissgung auf die nachfolgende neutestamentliche Wahreit heraus. Zwischen die Herrlichkeit des Herrn und die fündige Welt tritt dort noch überall die Wolke, die Decke, der Vorhang. Als Objekt des Verklärens bezeichnet sich Gott erst im N. T. 30h. 12, 28. Er verklärt sich in Christo. Die Klarheit des Herrn leuchtet um die heilsstätten der Gedurt, der Tause, der Auserstehung Christit. Joh. 12, 28. Er verklärt sich in Christo. Die Katzbeit des Herrn leuchtet um die Heißstätten der Geburt, der Tause, der Auserstehung Christi, sie leuchtet vor allem in der freiwilligen Selbstehingabe des Sohnes an die Erfüllung des diterslichen Gnaden= und Liebeswillens. So schaut sie der gereiste Glaube Joh. 1, 14; Khil. 2, 5 sf. Der Sohn selbst dezeugt: "Ich habe dich dersählt auf Erden" und sügt als Deutung dieses Ausspruches hinzu: "das Wert habe ich vollendet, das du mir gegeben hast, daß ich es thun sollte" Joh. 17, 1. 4 vgl. Joh. 12, 23; 13, 31, 32. Die nach der allgemein angenommenen Ubersleiferung auf dem Berge Tabor — nach einigen auf Hermon — geschehene Verklärung Christi war nach dem Berichte der Evangelisten Matth. 17, 1—13; Mart. 9, 2—13; Lut. 9, 28—36 nicht nur ein der Öffnung des himmels und dem Hommenden Zeugnis bei der Tause paralleler Borgang, sondern ein seine menschlicher Riedrigkeit wandelnde Person und deren dußere Hiedrigkeit wandelnde Versonseleuchten der verborgenen inneren, dem simmel mnttammenden Derrlichteit, sür die anwesenden Jünger ein mächtiges Zeugnis seiner Gottesslohnschaft, darauf Verrus hernach die Predigt des Evangelii von der Krast und Zutunst Christi

gründet 2 Betr. 1, 16—18, dem Herrn selber eine Stärlung sür den bevorstehenden Leidenssweg und ein Angeld auf die der Erniedrigung solgende Erhöhung. Bedeutungsvoll ist, daß nach evangelischem Berichte (Matthäus und Wartus) die Versäuserigt während des Gedetsattes eintritt und die Kunde davon auf des Herrn Geheiß erst nach seiner Auserstehung laut werden soll. In tiesster Erniedrigung betet Jesus hernach wiederum um seine Verlätung Joh. 17, 1 und zugleich und Ereilnahme der Seinen daran Joh. 17, 24, wie denn diesen auch die ausdrückliche göttliche Verheißung gegeben ist, daß der heilige Geist Christum in ihnen verklären werde Joh. 16, 14 und daß sie Christo gleich sein werden in seiner Gerrlichteit I Kor. 15, 49; 2 Kor. 3, 18, auch dem Leide nach Phil. 3, 21. Um Ende der Zeiten wartet schließlich der gesamten jest noch dem Gerichte der Verwestlichteit unterstehenden Schöhfung eine verklärende Erneuerung, Röm. Schöpfung eine verklärende Erneuerung, Röm. 8, 19 st.; Ossenb. 21. "Wie eine Amme, die einen Königssohn nährte, sobald er auf den löniglichen Thron gelangte, selbst seine Güter mitgenießt, i sift die Schöpfung." Chrysostomus. Vol. Art. Gerbe"

Bgl. Art. "Erbe".

Berklärung, Fest ber, s. Thaborion.

Berkrüppelt nennt ber Arzt einen Menschen, "welcher durch Berlust, Berkrümmung, Lühmung weicher durch Berlust, Verkrümmung, Lähmung oder Verkümmerung don Körperteilen in seiner stein Beweglichkeit wesentlich beeinträchtigt ist". Die übsen Folgen der Verkrüppelung (Hinderung, wentzitens Grschwerung der leiblichen und geistigen Entwicklung und damit der Erwerdsthätigkeit, häusig auch ein verbittertes und unzustriedenes Herz) zeigen sich besonders erschrecklich, wenn zu dem körperlichen Leiden noch Urmut sich gesellt. Denn sier die Bemittelten gibt es ortsopädische Anstalten und mancherlei Hilfsmittel (Bandagen, Schienen, künstliche Elieder u. dgl.). Aber bei den Armen werden nicht bloß viele als Kinder durch dem Mangel an der nötigen Pflege zu Krüppeln, sondern leben auch die meisten erwachsenen Krüppel infolge der Arbeitslosigkeit vom Bettel. Diese traurige Verdindung don Berkrüppelung und Armut hat denn auch die freie christliche Liedesthätigkeit gezwungen, Hilfe zu derigentlichen Krüppelpflege ist sehr furz; denn die Fürsorge für die Verschiebelten beschätigkeit gezwungen, die der eigentlichen Krüppelpflege ist sehr furz; denn die Fürsorge für die Verzeit darauf, sie zusammen mit anderen "Gebrechslichen" in einem und demselben And zu derschieden" in einem und demselben And

Bertrüppelten beschränkte sich bis in die Neuzeit darauf, sie zusammen mit anderen "Gebrechslichen" in einem und demselben Aspl zu versiergen, war also lediglich Berpstegung, aber nicht besondere, dem besonderen Gebrechen anzgepaßte, auf Besserung oder Heilung abzielende Behandlung, nicht Erziehung für irgend eine, ob auch noch so bescheiden Ledenskiellung. Und doch ist gerade unter Krüppeln "saft jeder einzelne Fall vom anderen verschieden und ersordert ein sorafältiges Einaeben auf seine Besonders geine Fau vom anderen versafeden und exporder-ein sorgfältiges Eingehen auf seine Besonder-beit". Erst das 19. Jahrhundert mit seinem Prinzip der Arbeitsteilung hat es zu Anstalten lediglich sür Krüppelpslege gebracht. Die erste Anstalt "für Erziehung und Bildung krüppel-hafter Kinder" ward in München 1832 durch

Johann Repomuk Eblen von Kurz gegründet; 1844 wurde sie vom Staat übernommen und ift für 100 Kinder eingerichtet. In Württemif pur 100 Kinoer eingerichtet. In Burttem-berg werben zu Ludwigsburg in bem Mariba Martha= und dem Bilhelms-Stift früppelige Möden und Knaben für einen Lebensberuf erzogen; und außerdem hat der Stuttgarter "Samariterverein" zur Verjorgung früppel-hafter Armer etwa 100 dieser Gebrechlichen in ben Schlössern Stammbeim und Reichenberg eine freundliche Herberge geschaffen. Bon außer= eine freundliche Herberge geschaffen. Bon außersbeutschem Krüppelanstalten sinden sich die größten (für 200 Knaden und für 300 Mädchen) in Baris. Der bedeutendste Einsluß aber auf die gesamte Entwidelung der Fürsorge sür die Krüppel ging von Dänemart aus durch den 1886 in Kopenhagen gestorbenen P. Knudsen (s. d.). Ihm war hierfür nicht nur ein warmes herz, sondern auch ein seltenes Berfändnis gegeben. Bor allem wollte er durch christischen der Kreieburg der Rertimmerung des Geselenlebens geben. Bor allem wollte er durch christliche Erziehung der Berkümmerung des Seelenlebens wehren, aber auch versuchen, anormale Glieder zu heilen oder, wenn dies nicht möglich, auszubilden, bezw zu ersehen. Eifrig ging er ans Werk. Er stiftete die "Gesculichaft zur Pflege und Ausbildung von verkrüppelten Kindern", welche, unterstützt von tüchtigen Bandagisten, Lehrerinnen und Arzten, sür viele Hunderte ein Segen geworden ist durch eine täglich geöffnete Klinit (in zwei Abteilungen), durch eine handarbeitssichule mit den verschiedensten Werkstätten und durch unentgeltlich veradreichte Bandagen und dgl. Das große Haus der Gesellschaft steht seit vielen Jahren unter der vorzüglichen Leitung von Frl. Ketersen. Allen voran war Knubsen thätig. Einerseits ein tüchtiger Theolog, ersand er doch auch für die Stelzssüße eine Einrichtung, durch welche sie selbst aus Glatteis heilen oder, wenn dies nicht möglich, aus= Einrichtung, durch welche sie selbst auf Glatteis vor Ausgleiten und Fallen bewahrt wurden. da, er studierte die Frage, wie einarmige Mädegen häteln und nähen lernen könnten, so lange, bis er einen Tijch ersand, an welchem die Häkelnadel besestlich wurde, und die eine Hand an derselben die Maschen schlug, dis er eine Nähmaschine herstellte, auf welcher die Einhändigen die seinsten und reinsten Arvbeiten herstellen konnten. Angeregt durch Anudsens Borgang, entstand 1886 das Krüppelheim des Oberlinhauses zu Nowawes dei Botsdam. Es dilderich durch P. Hoppe ein Berein, der es nach fich durch P. Hoppe ein Berein, der es nach fich durch körperliche Pssege, christliche Erziehung und Unterricht, ärztliche, orthopödische und hygienische Behandlung sowie zweckentsprechende Beschäftigung und Ausbildung dasür zu jorgen, das die Krüppel nicht dem Bettel anheimfallen, wodurch sie körperlich und seelisch berwahrlosen; Ja, er studierte die Frage, wie einarmige Mäd= wodurch fie torperlich und feelisch verwahrlosen; sondern daß sie vielmehr durch ehrliche Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen, oder wenigstens dazu beizutragen im stande sind und ein christelichesstellichen Rachdem die Are

ber schwachen Glieber. Neben dem Chefarzt steht noch ein eigener Hausarzt, welcher die meditomechanischen Ubungen beaufsichtigt und leitet und anordnet, was jedem Kind in seinem bessonderen Leiden hetlsam ist. Das Haus war bald so gefüllt, daß die konstrmierten Knaden in ihr altes Heim zurücksiehen mußten. Dieserneue und so glüdliche Unsang der Arbeit an den Krüppeln hat im nördlichen und mittleren Deutschland mit einem Wal einen sehr fröhlichen Fortgang gehabt: in den letzten 5 Jahren des 19. Jahrhunderts haben fast sämtliche Prodinzens Preußens "Krüppelheime" erhalten, auch das Königreich Sachsen.—

Litteratur: Gleiss in Monatsschrift für Innere Mission 1886. Schäfer in Monatsschrift der schwachen Glieder. Neben dem Chefarat fteht

Innere Mission 1886. Schäfer in Monatsschrift für Innere Mission 1888. Kruse, Lade die Krüppel ein, Gütersloh, 1893.
Berkündigung Mariä, siehe "Marienseste", Bb. IV. S. 460.

Berlähmen, lahm machen, geschah haupt-sächlich bei erbeuteten Pferben, die man unpachtal bet erbeuteten sperven, die man un-brauchbar machte, indem man die Sehnen ihrer Hinterfüße zerschnitt, Jos. 11, 6. 9. Dasselbe ist 2 Sam. 8, 4 und 1 Chron. 19 (18), 4 ge-meint, wie die rev. Bibel richtig ergänzt. Die Verlähmten Jes. 16, 7 sind eigentlich auch Lahme, aber in bildlicher Bedeutung Niedergeschlagene, Betrübte.

Berlaffung, bosliche ober bosmillige (desertio malitiosa), fiebe "Cherecht" Bb. II,

(desertio malitiosa), siehe "Eherecht" Bb. II, S. 310.

Berlobter Gottes, s. Nasīrāat.

Berlobung. Das Verlöbnik, im römischen Recht als ein frei lösliches persönliches Berstättnis deutlich unterschieden von der durch Einführung in die häusliche Gemeinschaft bei übereinstimmendem Ehewillen begründeten Ehe, gewann im kirchlichen Recht des Mittelalters dadurch eine andre Bedeutung, daß man für die Begründung der Ehe die formlose bloke Wislenseinigung als genügend ansah, anderseits aber im Anschuß an die germanische Aufschifung, welche in der Trauung, d. h. der Ibergabe und Heimsührung der Braut nur den Bollzug der notwendigerweise vorhergegangenen und gegen Nichtersüllung durch Strasen gesicherten Berlodung erblickte, bereits dem Berlöbnis eine relative Unlöslichkeit beilegte und unter Berwertung biblischer Aussprüche der Gestehtlichen Bereinigung, durch welche die Gatten im eigentlichen Sinne ein Fleisch werden, besonderes Gewicht beimaß. Man unterschied demnach eine auf die Zukunst gerichtete eheversprechende (sponsalia de futuro) und eine auf gegenwärtige Lebensgemeinschaft abzielende eheschlichende Erreinigung, um nicht als Unzucht zu geschlichende Erreinigung, wur nicht als Unzucht zu gelten, die Bermutung des Bestehens des Eheschließungswillens ohne weiteres rechtsertige, und sprach die absolute Unlöslicheit des Ehesbandes nur der durch Heiwohnung vollzogenen, lich-ittiliches Leden jugten. Naugen vie als zu genen, die Schulaung der Schriftige, bett in 2 Weberhäusigen begonnen, hat man bereits 1894 ein schönes Haus für 100 Kinder und sprach die absolute Unlöstichkeit des Shegebaut. Dasselbe hat außer Schuls und Ars bandes nur der durch Beiwohnung vollzogenen, beitssälen auch einen Saal mit Geräten und konfummierten Eheschließung zu. Beide Arten Raschinen zur körperlichen Übung und Stärkung der Berlobung erzeugten ein durch kirchliche

Zensuren und Zwangsmittel zu verwirklichendes Klagrecht, und zwar die erstere auf Abschlicheng der Ehe, die letztere auf Einräumung der Lebenszemeinschaft unter Nachholung des üblichen kirchlichen Einsegnungsalts. Auch Luther erstannte, troßdem er den Unterschied zwischen sponsalia de futuro und de praesenti als Bortklauberei und Narrenspiel verwarf, jedes unbedingte, öffentlich d. h. mit Zustimmung der Estern und vor Zeugen abgeschlossen Berlödnis als Ehe im Rechtssinn zu der Folge an, daß ein zweites Berlödnis neben dem ersten schlechte hin nichtig und unzulässig sein sollten während beimliche Berlodungen nur dann, wenn es zur Beiwohnung gekommen, die gleiche Bedeutung haben, sonst aber gar nichts gelten sollten und als eigentliche Berlodungen demnach nur des diesenschnung und nach nicht sowohl auf Ehelichung als vielmehr auf Anerkennung und Bestätigung der Ehe durch den kirchlichen Kopulationsalt, woraus sich erklärt, daß man in der Folge zur Bollziehung des Urteils nicht nur Gelde und Bwangstrauungen vorlamen, bei denen nötigensalls der Konsens des Widerwilligen sund Zwangskrauungen vorlamen, bei denen nötigensalls der Konsens des Widerwilligen swille gültig nur in der Form der Sitchlichen Trauung erklärt werde, schied sich die Berlobung als der zur Klärung und Erprodung des Eheswillens dienende, zur Berlödnistreue und zur künftigen Eingehung der Ehe verpsichtende Beretrag wieder klar von der Eheschlichung, wie solches in der latholischen Kirch sich die Eheschlichen Bereitelben herbeigesührt war.

Gemeinrechtlich ift nach der schließlichen Entwidlung des Instituts in Deutschland die Verlobung ein vollverbindlicher Vertrag, der, auf
einer tieseren sittlichen Basis ruhend, zunächst
eine samilienrechtliche Leistung zum Gegenstand
hat. Die Giltigseit ist durch Zustimmung der
Estern oder des Vormunds bedingt, aber von
der Veodachtung besonderer, partifularrechtlich
viessachtung besonderer, partifularrechtlich
viessachtung besonderer, partifularrechtlich
viessachtung besonderer, dass Verlöhnis
auf; der Rückriebener Formen nicht abhängig.
Gegenseitige Übereintunst, Tod und gerechtsertigter einseitiger Rückritt löst das Verlöhnis
auf; der Rückritt ist zulässig, wenn ein gelegliches Ehehindernis oder ein auch zur Ehescheidung berechtigender Grund vorliegt, aber
auch wegen anderer wichtiger Umstände, die beverständiger Würdung des Verlöhniszweck den
Verlöhner von dem Verlöhnischte, der
auch wenn sie damals schon vorhanden oder
ihm bekannt gewesen wären, z. B. anstedende
Krantheit, Berbrechen, Konsessischsel. Die
enus der Verlobung entspringende Klage, welche
in neuerer Zeit nicht mehr vor die geistlichen
Gerichte, sondern vor die Landgerichte gehört,
geht aus Eingehung der Ehe. Das Urteil ist
aber nicht vollstrechdar, vielmehr hat der die
Eheschließung verweigernde Verlobte aus den
Gesichtspunkt schuldbast herbeigeführter Unmög=

lichteit der Erfüllung dem klagenden Teil eine sich als Genugthuung und Absindung charakteriserende Geldentschädigung zu leisten. Heirateines der Verlobten ichließt die Klage aus, Heirat des wortbrüchigen Teils läßt aber die Entschädigungspflicht ohne weiteres entstehen. Das mit dem 1. Januar 1900 sür das Deutsche Reich zur Geltung gelangte Bürgersliche Gesehduch, welches keinerlei Formborschristen sür die Berlobung enthält und 'für die Birksamkeit des Verlöbnisses eines Minderjährigen Justimmung oder Genehmigung des gesplichen Vertreters (Bater, Mutter, Bormund) verlangt, ist insofern zu dem Standpunkt des römtschen die Freiheit der Billensbestimmung dei der Eheschliegung zu gewährleisten, nicht nur jede Klage aus dem Berlöbnis auf Bollziehung der Ehe, sondern selbst dei schuldvollem Bruch des Verlöbnisses den Anspruch auf eine Entschädigung oder Absindung wegen Richterfüllung des Eheversprechens verlogt, so daß bezweiselt werden kann, od die Berlodung überhaupt noch als ein bindender Vertrag im Rechtssinn zu gelten hat. Zedoch hat der den Eheabschluß Weigernde, wenn ein den Rüchtritt rechtsertigender Grund nicht vorliegt, denjenigen Vermögenssschaden zu erlegen, welcher dem unschuldigen Teil oder bessen, welcher dem unschuldigen Teil oder bessen, welcher dem unschuldigen Teil oder bessen, welcher dem unschuldigen Teil oder bessensen in Erwartung des Bustandesommens der Ehe gemacht sind, oder durch Eingehung entsprechender Berbindlichleiten erwachsen ist, und darüber hinaus einer undeschulten Braut im Falle stattgehabter Beiwohnung eine billige Gesensschaftigang als

Genugthuung zu gewähren.
Das nach tatholitichem Recht für den Verslobten und die mit dem anderen Teil in gerader Linie oder im ersten. Grad der Seitenlinie derswandten Persundten Persundt

Berlodung oder Bermählung Mariä, Fest ber (festum desponsationis B. M. V. cum S. Josepho), eins don den kleineren Mariensessen (s. d.), das übrigens nur die römische Kirche kennt und das auch hier nicht zu den gebotenen Festen gehört, sondern nur ex indulto gesetert wird, obgleich Benedikt XIII., nachdem es im 16. Jahrh. zunächst bei den Franziskanern ausgekommen war, dasselbe 1725 auf die ganze Kirche ausdehnte. Der Tag desselben ist der 23. Januar. Die Lektionen sind Sprüche 8, 22—35 und Matth. 1, 18—21.

Berlobungsring, s. Brautring.

Bermählung, s. Hochzeit bei den Juden und Hochzeit in der christlichen Kirche.

Bermigli, Peter Marthr, gewöhnlich nach seinem Bornamen Beter Warthr genannt, der gelehrteste und erfolgreichste Reuge der

nach seinem Bornamen Peter Marthy genognitch ber gelehrteste und ersolgreichste Zeuge der Schweizer Resormation unter den italienischen Brotestanten des 16. Jahrhunderts, von Calvin ein Bunder Italiens genannt, von Beza als der aus der Asche Savonarolas erstanden Bhönig gepriesen, wurde am 8. September 1500 au Klorenz im Schoke einer reichen angelehrnen Phönig gepriesen, wurde am 8. Septemver 2000 zu Florenz im Schoße einer reichen, angesehenen Familie geboren und erhielt den ersten Unterricht von seiner Mutter, einer hochgebildeten und dabei stillen und frommen Frau, von der er jenen frommen beschaulichen Sinn erbte, der ihm im 16. Lebensjahr gegen den Willen der ihn im 16. Lebensjahr gegen ben Willen bes Baters, ber ihn beshalb enterbte, in das Rloster ber regulierten Augustiner-Chorherren Fiesole Baters, der ihn deshalb enterbte, in das Aloster der regulierten Augustiner-Chorherren Fiesole bei Florenz führte, dessen reiche Bibliothekt seinem Hang zur Gelehrsamkeit entgegenkam. Rachdem er dann noch in Padva ohne fremde Beihilse Griechisch gelernt und das Studium des Aristoteles wie der Scholastiker getrieben hatte, wurde er von seinem Orden als Prediger ausgesandt und machte als solcher großes Aussehen. Ihn selbst aber sührte diese Thätigkeit immermehr zur Bibel, zu deren völliger Beberrschung in der Ursprache er bei einem jüdischen Arzt Sedräsch lernte. Zum Ived der Rlosterreform wurde er zum Abt von Spoleto und 3 Jahre darauf zum Prior des Klosters St. Petri ad aram in Reapel ernannt, wo er, durch seine persönlichen Eindrück in Rom vorbereitet, in dem Kreise des Juan Baldes (s. b.) burch seine persönlichen Eindrücke in Rom vorsbereitet, in dem Kreise des Juan Baldes (s. d.) und namentlich durch seine Begegnung mit Bernardino Ochino (s. d.) enticheidende evanselische Anregungen empfing und alsbald in Borlesungen und Predigten mit evangelischem Zeugnis hervortrat. Deshald verdächtigt, appelsterte er selbst an den Papst und durste seine Bredigtwirtsamkeit wieder beginnen, sa wurde 1641 zum Bisitator seines Ordens in Italien ernannt. Doch veranlaßte seine Strenge noch im nämlichen Jahre seine Entsernung aus diesem Amt durch seine Ernennung zum Prior von San Frediano in Lucca, wo er sich namentlich die Ausbildung der Novigen angelegen sein ließ und für sie mehrere tüchtige und evangelisch gesinnte Lehrer, wie Tremellius (s. d.) bestellte, während er selbst den Römerbrief und Bialter erklärte und vor einer wachsenden Zusanten Aus bestellte, während er selbst den Kömerdrief und Psalter erklärte und vor einer wachsenden Zushörerschar predigte. Es bildete sich schon eine kleine evangelische Gemeinde, da griff die Inquisition ein, verhaftete mehrere Freunde Bermiglis und veranlatte ihn selbst zur Flucht, auf der er ein Schreiben an die Lucenser richtete, einen Absaebrief an das Papstum in Form einer Erklärung der einzelnen Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Arch kurzem Ausenthalte bei der Verangin Renata von Verrara Aufenthalte bei der Herzogin Renata von Ferrara (f. d.) reiste er über Zürich und Basel, wo er teine

Anstellung sinden konnte, auf Bucers (j. d.) Einladung nach Straßburg. Hier wurde er durch Johann Sturms (f. d.) Berwendung als Nachfolger Capitos Prosession des A. T. an der dortigen höheren Schulanstalt und erklärte die 3 ersten Bücher des Pentateuch, die kleinen Propheten und die Klagelieder Jeremiä, wobei ihm sein herborragendes Lehrtalent und seine Calvin noch überbietende Gelehrsankeit und Vertrautheit mit den Eirstennätern und Nachbinen Bertrautheit mit den Kirchenvätern und Rabbinen vertrautzeit mit den kirrojendatern und Rabdinen bes Mittelalters, wie auch sein großer Scharssinn zu statten kam. Freilich unterbrach er seine Erklärungen gern durch ausssührliche Ersörterungen über alle möglichen praktischen und dogmatischen Fragen, so daß 1575 der französliche Prediger zu London Robert Masson aus Bermiglis Schriften 4 Bücher loci communes zusammenstellen kannte die nach dem Spiken Bermiglis Schristen 4 Bücher loci communes zusammenstellen konnte, die nach dem System Calvins geordnet, in der That alle in die Dogmatik, Eihit und Polemik einschlagenden Fragen behandeln, und Rudolph Gualther verseine Sammlung von seinen Briefen und mehrere Reden und Schristen bermehrt (weitere Außgaben 1587, 1593, 1613 und 1622, 1624, 1656 und englisch 1583). 1546 verheiratete er sich, nachdem er schon 1544 in das Kapitel den St. Thomä gewählt und später auch Kustos des Stifts geworden war, mit einer ehemaligen Nonne, folgte aber schon 1547 einem Ruse des Erzbischofs Eranmer nach England und wurde Erzbischofs Cranmer nach England und wurde Prosessor der Theologie in Oxford. Seine erite Brosesson der Theologie in Oxford. Seine erste Vorleiung behandelte den Korintherbrief und gab ihm Anlaß zur Entwidlung seiner Abendsmahlslehre, in der er, sonst ganz mit Calvin eines Sinnes und namentlich auch strenger Prädestinatianer dis an sein Ende, insofern über ihn hinausging, als er eine durch den Glauben vermittelte nuhstische Einigung mit Christi Substanz annahm, die auch unsereiblichen Natur zur Stärtung gereicht. Da seine Kollegen in Oxford noch ganz pähstisch waren, sehlte es ihm nicht an Feindschaft und Widerspruch, und es kam im Mai 1549 zu einer öfsentlichen Disputation über die Transpubstantiation, die zwar kein eigentliches Rejultat hatte, aber Marthys Überlegenbeit doch vielen deutlich zeigte. Um jedem ein Urteil Rejultat hatte, aber Warthys Uberlegenheit boch vielen beutlich zeigte. Um jedem ein Urteil zu ermöglichen, gab er selbst die Aften (1549 und 1562 zu London und 1552 und 1567 zu Jürich) heraus. Auch über die Prädestination kam es zu Verhandlungen mit Albert Pighius (5. d.), und auf die 1549 eingeleitete Revision der Liturgie (Book of common prayer) über er mit leiner meddhollen nickternen die Sucharan er mit feiner maßvollen, nüchternen, die außeren er mit seiner maßvollen, nüchternen, die äußeren Formen nicht ohne weiteres verachtenden Art ebensosehre Einsluß, wie das englische Glaubensbekenntnis von 1552 in den entscheidenden Dogmen seiner Lehre solgte. Dagegen machte der Regierungswechsel seiner Birklamkeit in England ein plösliches Ende, und 1553 tras er, der blutigen Reaktion unter Maria kaum entgehend, wieder in Strasburg ein, sand auch wieder Anstellung, aber nicht ohne daß er zuvor ausdrücklich erklärt hatte, die Augsburgische Konsession anzunehmen (freilich nux, sofern sie richtig verstanden werde) und allen Streit über das Abendmahl zu meiden. 1564 eröffnete er wieder seine theologischen Borlesungen, darunter auch eine über die Ethik nach Aristoteles, und war auch nach außen, sei es zur Beseitigung bedrängter Glaubensbrüder (Lucca), iei es zur Einführung der Resormation (Polen) ihristlich thätig. Doch als Westphal (s. d.) die Abendmahl&frage in lutherifchemSinn wieder auf= Abendmahlsfrage in lutherischem sinn wieder aufnahm und in Straßburg die lutherische Richtung
jeit 1555 immermehr überhand nahm, so daß
er gewissenschalber nicht mehr hätte schweigen
tönnen, folgte er einem Ruf nach Zürich, um
hier von 1556—62 eine sehr fruchtbare Birkjamleit zu entsalten. Biele Schüler kamen von
auswärts, wie Zacharias Ursinus (s. d.), den er
ganz für den Calvinismus gewann, und er
jelbt wirkte auch vielfach nach außen, namentlich nach England, dessen ebangelischer Königin
Elisabeth er 1559 seine Desensio doctrinae
veteris et apostolicae de sacrosancto euchaveteris et apostolicae de sacrosancto eucharistias sacramento adversus Stephani Gardineri librum widmete, ein Riesenwerk, in dem er mit dem Ausgebot aller seiner Gelehrsameleit und seines Scharssinns die gelehrte Vereidigung der Transsjubstantiation durch Bischof Gardiner (f. d. l.) widerlegte, während er dem Criorder Kanzler Richard Cod gleichsalls 1559 ieme Desensio ad R. Smythaei duos libellos de coelibatu sacerdotum et votis monasticis widmete. Wie er aber in der englischen Kirche außerordenstliches Ansehn genoß und den puritanischen Übereiser wiederholt zügelte, so wurde er auch in Polen in allem, was sich auf Festitellung oder Verteidigung der Lehre bezog, zu Kate gezogen und hat gegenüber den Antistimitariern und Stancarus (f. d.) schriftliche Gutachten dahin erstattet. In Zürich selbst aber verhalf er im Streit mit seinem Kollegen Bibliander (f. d.), der ihn sogar zum Bweitampf herause sacramento adversus Stephani Garber (j. d.), der ihn fogar zum Zweitampf herausgefordert hatte, der calvinischen Bridestinations-lehte jum Sieg durch seinen ausführlichen Bor-trag über den freien Willen am 25. Januar 1560, während er die Ilbiquitätslehre des Brenz m Auftrag der Jüricher in seinem Dialogus de utraque in Christo natura bekämpfte (1561). Im Sommer 1561 folgte er, nachdem et sür einen Rus nach Heidelberg die Erlaubnis des Magistrats nicht erhalten hatte, einer Einsladung zum Religionsgespräch in Poissy (s. d.), dette mehrere Unterredungen mit Katharina den Medici, von der er vor allem Gewissens-freiheit forderte, war auch Mitglied der zur Einigung über das Abendmahl niedergesetzen kommission und erklärte sich mit der im Art. Bossy mitgeteilten vermittelnden Formel eins berstanden die isdach von der Sorbonne vers derstanden, die jedoch von der Sorbonne ver-worien wurde. Rachdem nun auch das Religions-Sipräg aufgelöst worden war, eilte er nach Jürich zurück, wo er in dem Streit zwischen den Straßburger Theologen Marbach und Bandi über die Unverlierbarkeit der Gnade und Jangi uber die unvernervatien ver Sinde and bie aprioristische Fassung der Erwählung ein Guden abgab, das sich ganz auf die Seite Jandis stellte und dessen prädestinatianische konsequenzen billigte. Schon im Begriff, auch

gegen Brenz nochmal ausstührlich zu schreiben, wurde er das Opser einer epidemischen Bruststantheit und starb, während ihm noch die Geburt eines Kindes von seiner zweiten Frau, mit der er sich 6 Jahre nach dem Tode der ersten († 1553 in Oxford) verheiratet hatte, bevorstand, am 12. Rovember 1562. Sein Leichnam wurde im Kreuzgang des großen Wünsters beigeseht, sein Tod in der reformierten Kirche aller Länder, namentlich auch in England, als unersehlicher Berlift beslagt. Auch wurden jest noch die meisten seiner Kommentare herausgegeben, nachdem er selfost nur die Vorlesungen über den Römer= und 1. Korinthersbie Wücher Samuelis, herausgegeben von Sinker Samuelis, herausgegeben von Sinker Samuelis, herausgegeben von Finker Dücher Samuelis, desumptae veröffentlichte, die Wücher der Könige 1566, herausgegeben von Johann Wolf, die Genesis 1569, 2. Ausgabe 1572 additis loeis theologicis von Sinker, und endlich 1629 durch Johann Rubolf Stucki die Klagelieder. Über die loei communes s. d. Bermögensktrasen bei den Hebräern, seirchengut", "Kirchensaten", "Fürchen diete". "Kirchensaten", "Kirchens

Bermögensverwaltung ber Kirche, f. "Kirchengut", "Kirchenkasten", "Firch= väter"

Bernes, Maurice Louis, Theolog ber negativen fritischen Schule, Sohn eines ortho-bogen Brafidenten bes reformierten Konsistoriums in Paris, geb. 1845 in Nauron (Nisne), studierte in Montauban und Paris und wurde 1877 bei ber theologischen Fakultät zu Karis als Maître de conférences (Mittelstellung zwischen Brivat-bozenten und außerordentlichem Professor) für Exegeje und Batrologie angestellt. Nachdem er fon 1879 erflärt hatte, die biblifche Befchichte, wie sie von den christlichen Kirchen gelehrt wird, sei staatsgesährlich und eine verwersliche Vorbereitung sür das soziale Leben, sprach er 1882 bei der Erössungsseier des Studienjahres üden die Stellung des Protestantismus zu den verschiedenen philosophischen Spitemen unserer Zeite in einer so anstößigen Weise, daß er sich durch den allgemeinen Unwillen genötigt sah, seine Entlassung einzureichen. Hernach wurde er als directeur adjoint à l'école pratique des hautes études angestellt. Er verössentlichte u. a.: L'histoire des religions 1877; Précis d'histoire juive 1889; Essais bibliques 1891. Von 1880—84 gab er die Revue de l'histoire des religions heraus.

Berneuis, Spnode von (755), spippin det Jüngere. wie fie von den driftlichen Rirchen gelehrt wird,

Jüngere.

Bernunft (16%05, neutestamentlich vovs, ratio), die Vernunft ist die Fähigkeit des menichelichen Geistes, die in der geistigen und materiellen Welt verwirklichten Gottesgedanten zu lichen Geistes, die in der geistigen und materisellen Welt verwirklichten Gottesgedanken zu "vernehmen" ("Bernunft" von "vernehmen"), die Joeen (5. d.), nach denen Gott die Welt gesichaffen hat, aufzufassen und nachzubilden, die Prinzipien (5. d.) des Seins und Denkens zu erkennen und aus ihren letzten Grund in Gott, dem principium principiorum, zurüczusschen

(Röm. 1, 19. 20; Apg. 17, 27). Sie ist also bas bem Übersinnlichen, Transcendenten, Allgemeinen zugewandte Vermögen des menschlichen Geistes, während der im gewöhnlichen Sprachgebrauch häusig mit ihr identifizierte Verstand seine Fähigkeit bezeichnet, die einzelnen konfreten Erscheinungen und Borftellungen mit einander zu vergleichen und zu verknüpfen, Gleichartiges zusammenzustellen, Ungleichartiges Gleichartiges zusammenzustellen, Ungleichartiges zu unterscheiden und so mit Hilse der Vernunsteprinzipien Begriffe und Urteile zu bilden und Schlüsse zu ziehen. Die Vernunst ist intuitiv, der Verstand diskursso. Der memschlichen Vernunst gehören die Kategorien (s. d.) an. Der Verstand bedient sich ihrer zur wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen Bemächtigung der Welt. Die Vernunst enthält und erzeugt die religiösen und sittlichen Ideen. Der Verstand bildet danach die dogmatischen und ethischen Begriffe. Verstand zeigen dis zu einem gewissen Viele. Die Vernunst ist die Krärogative des homo sapiens; sie scheidet ihn durch eine uns Tiere. Die Vernunft ist die Krärogative des homo sapiens; sie scheidet ihn durch eine unzübersteigliche Klust von der "unvernünstigen" Tierwelt. In der Vernunst prägt sich das Sebenbild Gottes im weiteren Sinne aus. Ohne sie vermöchte der Mensch auch die göttliche Offenbarung nicht auszufassen, tönnte jene notitia Gottes und der göttlichen Dinge nicht zusstandelommen, wie sie Voraussegung und integrierender Bestandteil des resigiösen Glaubens ist (s. "Erkenntnis"). Über das Verhältenis der Vernunst zur Offenbarung und zum Glauben vgl. die betreffenden Artt., Bd. II, S. 800 und besonders Bd. V. S. 40 st.; serner die Artt.: "Khilosophie", "Religionsphilosophie", "Theologie" (Bd. VI, S. 651 f.). der "reine" bezw. "theoretische" und "praktische" Vernunstsseher "Kant".

Bernuftreligion, s. "Auftlärung", "Rationalismus", "Supranaturalismus", auch "Kant".
Bernu, hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Oberitalien. Der sehr alte, westlich
von Benedig an der Etsch gelegene Ort war
unter Kaiser Augustus schon eine blühende
Stadt. In den Kämpsen der Kömer gegen die
Goten ward sie mannigsach von Kriegswirren
deingesucht, u. a. von Stilicho geschleift. Der
Ostgotenkönig Theoderich weilte oft in ihren
Wauern (Dietrich von Bern; Berona-Welsch
Bern). Im lombardischen Städtebunde, der
sich gegen Friedrich I. zusammengethan hatte,
übernahm Berona eine Führerrolle. Später
kam die Stadt unter matländische, beneitische und
österreichische Berrschaft. Seit 1866 gehört sie
zum Königreich Italien. ölterreichische Herrschaft. zum Rönigreich Italien.

Nn firchlichen Gebäuden in Berona sind zu nennen: Die Kirche Santa Maria in Organo, wohl noch vor dem 9. Jahrhundert erdaut und im Stile der Frührenuissance gehalten. Die St. Zeno-Kirche ist eine slachgedeckte Basilika, weist den romanischen Baustil auf und enthält u.a. ein wertvolles Altarmadonnenbild aus dem 15. Jahrhundert St. Angtickse ist in gas weist den romanischen Baustis auf und enthält tu. a. ein wertvolles Altarmadonnenbild aus dem 15. Jahrhundert. St. Anastasia ist in go- tischer Bauart und geht auf das Jahr 1290 religiösen Bildern das Malerische weitaus an zurück. Bon sonsonstigen Altertümern zeigt Verona erster Stelle steht und der Inhalt hinter der

zwei alte römische Thore, die Porta di Borsari und die Porta di Leoni, serner ein römisches Amphitheater, ein Antikenmuseum 2c. Die Stadt ist Bischofdsit und enthält das oberste Gericht über Benetien. Eine farke Beselstung

Gericht über Venetien. Eine starke Besestigung gibt ihr militärische Bedeutung. — Litt.: Perin, Storia di Verona. — Massei, Verona illustrata. Beronese wird Paolo Caliari nach seine Geburtösstadt genannt. Er lebte 1528—1588. Bon seinem Lebenögang ist nur wenig bekannt. Sein Vater bestimmte ihn ursprünglich für die Stulptur. Der Kardinal Ercole leitete seim ruhmvolle Künstlerlausbahn ein, als er ihn nach Mantua zur Ausschmüdung des Domes beries. In der Kunstgeschichte nimmt Verones eine hervorragende Stellung ein. Er hat ir einer Zeit allgemeinen Versalls der italienischer Walerei die venezianische Kunst auf der Höhren Glanz abgeschlossen. Benedig ward sein weite heimet hend abs Tizianische Zeitalter mit erhöhrem Glanz abgeschlossen. Benedig ward sein weite heimat, nachdem er aus der Konkurren; um die Ausschmüdung der Decke von S. Marca als Sieger hervorgegangen war. Benedig if um die Ausigmudung der Wede von S. Marci als Sieger hervorgegangen war. Benedig if noch heute seines Ruhmes und Andenkens voll und zumal San Sebastiano, die Kirche, in der er begraben liegt, ist ein Museum seiner Werke An Balmavecchio, Tizian und Tintoretto ge bildet, hat er seine Kunst durch Berührung mit Raffael und Michelangelo zu pöchster Entsaltum zehrocht. Er pereinigt die brunkende Schönkei gebracht. Er vereinigt die prunkende Schönfeit der Farben mit der höchsten Anmut der Former zur Schilberung eines heiteren Lebensgenusses Auf dem Gebiete der kirchlichen Kunft schließe

Auf dem Gebiete der krichlichen Kunft ichließer er eine Richtung ab, die den himmel auf die Erde versetzt und die Seligkeit der himmelicher in dem heiteren Glück irdischer Freude spiegelte Seine biblischen Bilder weichen ebenso den den Iradittonellen Form ab. Die biblische Umgebumg und die diblischen Gestalten treten im Gewand des prachtlichenden sienlich schänen freude bes prachtliebenden, sinnlich schönen, freude berauschten Benedig auf. Doch schließt sich sein Christus nach Typus und Gewandung an die traditionelle Darstellung an. Am berühmtester sind seine Gastmähler. Sie traten an Stelle der ernsten Abendmahlsdarstellungen, mit dener ber ernsten Abendmahlsdarstellungen, mit dener bie Klosterresettorien in einsacher und anspruchslojer Zeit geschmückt wurden. Die berühmte Hochzeit zu Kana (Loubre-Paris, eine kleiners vorzügliche Darstellung auch in der Dresdener Galerie) verrät nichts von der Hauptsache, dem Wunder. Aber es ist geradezu eine Galeriz zeitgenössischer Größen. Ein anderes Gastmahl das des Simon im Kloster S. Giodanni Raolo brachte ihn in bedenklichen Konssitt mit dew heiligen Officium. Die Zeit der Harmlosigsteit war vorüber auch auf dem Gebiet der Kumtt. Der Einsluß des Officium bringt in die Bil-Der Einfluß des Officium bringt in die Bilbungsstätten der Kunftler, und an Stelle der naiven Freude am Leben der Gegenwart und der heiteren Sinnlichleit tritt die Malerei der

Beronita. 73

Horm zurücktritt, so zeigen doch Bilder wie die Kreuztragung und besonders die Kreuzigung soeide in Dresden), daß es dem Waler be-rauschender Sinnenfreude nicht an tiesen see-

milden Empfindungen fehlte.

Beronika, eine vielverhandelte Geftalt der abendländischen Legende, im römischen Martysvolgium nicht angeführt, war nach den Bollans avendandstagen Legende, im tomitgien Rattigrologium nicht angeführt, war nach den Bollansdiften eine fromme Frau zu Jerufalem, die
beim Anblic des nach Golgatha mit blutübersfrömtem Angesicht hinaufziehenden Christus von
niesimem Angesicht hinaufziehenden Christus von
niesimem Ritgelicht hinaufziehenden Christus donniesimem Ritgelicht hinaufziehenden Christus don
niesime Ritgelicht binaufziehenden Ehrlige
dahr der siehe. Zuch ab und reichte es ihr
als Andenken und Psand seiner Liebe. So die
als Andenken und Psand seiner Liebe. So die
als Andenken und Psand seiner Liebe. So die
anszesäufigste Gestalt der Legende vom Schweißtuch der hl. Beronika, wie sie z. B. im Egerer
fronleichnamsspiel sich sindet, während das
Lonaueschinger Passionsspiel die Entstehung
es Vildes nicht auf das mitseidende Erbarmen,
sondern auf den Bunsch der Beronika zurückführt, bei dem Scheiden des Herrn ein Andenken zu haben (damit ich din gedechtnis hab,
die bildung von diner angesicht, das ich din,
herre, vergesse nicht). Doch sindet sich die Bermühung dieser Legende mit der Passionsgeichiche überhaupt im Abendlande erst seit der
zweiten Hälfte des Mittelalters. Borber mußte
man wie wir 2 Raus 2 Gebickten Rernbers meiten Salfte des Mittelalters. Borher mußte zweiten Hälfte des Mittelalters. Borher wußte man, wie wir z. B. aus 2 Gedichten Bernhers dem Riederrhein (wahrscheinlich gegen Ende des le. Jahrhunderts) entnehmen, nur von dem keisen Bunsch Beronikas, einer treuen Jüngerin Jeiu, sein Bild zu haben. Da nun des Lukas Bersuche, ein solches zu malen, mißlingen, kommt ihr der Herr selbst entgegen, lädt sich bei ihr zu Gaste, wäscht sich das Gesicht und prägt dem Abtrocknen sein Bild auf dem Tuche ab. Er gibt es ihr mit den Borten: "Das ist mit sleich es verleibt dir große Wacht und mird sleich es verleibt dir große Wacht und mird er gibt es ihr mit den Worten: "Das ihr mit den Vorten: "Das ihr mit den Vorten: "Das ihr mit den Vorten: "Das ihr mit dellen deinen Freunden frommen. Bunder werden damit gescheeben, wenn man mich hier nicht mehr sehen wird." Thatsächlich sei Kaiser Bespasian, der durch seinen Sohn Titus Betontla und ihr Bild nach Kom kommen ließ, durch den Andlick desselben von einem entseheiten geseheit worden und habe zum dunch den Anblick desselben von einem entsetzlichen Leiden geheilt worden und habe zum Dant dafür Jerusalem zerftören und Christi Id an Jörael rächen lassen; nach einer anderen Bersion war es Kaiser Tiberius, und seine Dant bestand in der Berbannung des Pilatus ins Eil. Beronika aber habe ihr Schweißtuch dem Bopte Clemens dermacht und seitdem sei est im Bests der römischen Räpfte geblieben. Ubrigens kigt das jährlich einmal in der Beterskirche ausgestelte Schweißtuch das Vild des toten Christus und tritt schon damit dieser Übers <sup>aug</sup>gestellte Schweißtuch das Bild des toten Hrisus und tritt schon damit dieser Über=

Der eigentliche Mutterboben biefer Legenbe ver eigentliche Weuterboden dieser Legende liegt aber überhaupt nicht im Abend-, sondern im Worgenland, und zwar ist sie nichts anderes als die ins Abendländische umgesetzt, bezw. mit neuen Farben und Inhalt ausgestattete Abgarigende (s. Abgar), wonach jener Fürst von Edesja seinem in der Malkunst ersahrenen

Boten den Auftrag gab, im Fall, daß Jesus nicht persönlich zu ihm komme, sein Bildnis zu malen. Da dieser das aber wegen des Glanzes auf dem Angesicht Jesu nicht vermag, drückt der herr selbst die Leinwand an sein Antlit und ruft dadurch das wunderdare Bild gerdor, und ruft dadurch das wunderdare Bild gervor, das nach Selss, das stille Begehren und vorhandene Unvermögen des Malers erratend, sein Antlitz gewaschen sund indem er sich mit einem Handstuch abtrodnete, darin abgedrägt. In die Beziehung zur Passion aber brachte diese Legende erst eine Bersion, wonach Jesus in Gethsemane sich ein Schweibtuch erhat um die hlutigen erst eine Bersion, wonach Jesus in Gethsemane sich ein Schweißtuch erbat, um die blutigen Schweißtropsen aus seinem Angesicht zu wischen, und so jenes wunderbare, nicht mit Händen gemachte Bild entstand, das Thaddus bernach dem Fürsten Abgar brachte. Edessa aber rühmte sich deshalb dieses Bildes als eines heiligen Palladiums, dessen Bundertraft es oft ersahren zu haben glaubte, die es 944 entweder selbst oder eine gleichfalls wunderbar entstandene Kopie ober eine gleichfalls wunderbar entstandene Kopie desselben nach Konstantinopel kam, wo es wohl bei der Eroberung durch die Türken verloren bei der Eroberung durch die Türken verloren ging. Eine unsichere Quelle läßt es von da nach Genua kommen, wo seit 1348 in der Kirche San Bartolomeo ein Bild gezeigt wird, das Jesum mit ziemlich unbedeutendem Gesicht, gebrudter Stirn, bunnem Saar und breigeteiltem Bart darftellt.

Bas endlich den abendländischen Ramen Beronika betrifft, so erklärt er sich wohl zweisellos als lateinische Form von Beronike, mit welchem als lateinische Form von Beronike, mit welchem Namen schon frühzeitig (im Evangelium des Nikodemus) das blutslüssige Weib von Matth. 9, 26 ss. in der Legende erscheint. Nach dem Bereicht des Eusedius (h. e. VII, 17, 18) errichtete dasselbe nämlich dem Herrn in seiner Vaterstadt Panea in Sprophönizien eine Statue, und es ist somit sehr unwahrscheinlich, daß Veronika ursprünglich nichts anderes als eine korrumpierte Kontraktion von vera icon seine korrumpierte Kontraktion von vera icon seine der wahres Vild) bedeutete (Papebroek, Mabillon u. a.) und erst dann die Beziehung zu jenem Weibe hinzugetreten sei; wohl aber mag jene nachmalige Deutung des Namens Veronike Wespeldert haben. traditionelle Beziehung noch gesichert haben. Bei Beda tritt uns dieselbe ganz beutlich und

Bei Beda tritt uns dieselbe ganz deutlich und sicher entgegen.

Die Beronikalegende hat für Dichtung und Kunst des Mittelalters eine große Anziehungstraft gehabt. Lateinische und deutsche Liederseiern die Heilige oder ihr Bild des heilands, so der berühmte Hymnus Ave facies praeclara (Sei gegrüßet, leuchtend Angesicht) und Bernspards herrliches Salve caput cruentatum. Die überauß zahlreichen Beronika bilder aber sichen sich deutlich in 2 Gruppen, indem die einen, der ursprünglichen Korm der Legende entsprechend, den Heiland leidensloß, die anderen aber mit schwerzenreichem Antlitz zeigen. Buweilen sehen wie das Tuch allein mit dem Haupt wie das Tuchbild in San Silvester in Capite in Rom, zuweilen die Heilige, das Tuch dem Beschauer entgegenhaltend, wie in der Beichnung Rogers van der Bespben in Cam=



bridge (entstanden um 1450) oder auf einem Gemälde des Meisters Wilhelm von Köln aus der 2. Hälte des 14. Jahrhunderts in der Nationalgalerie in London. Dürer lätzt in seinem herrlichen Sich vom Jahre 1513 das Schweißtuch mit dem hl. Antlig von 2 kagenden Engeln halten; bei anberen thun es die beiden Hauptapostel Petrus und Paulus. Die ganze Scene haben u. a. Abam Kraft in seinen Stationen auf dem Johanniskirchhof in Nürnberg und Hand Prüggemann in seinem Altarwerf im Dom zu Schleswig bargestellt. Das Original selbst aber behaupten nicht nur jene beiben Kirchen in Rom, sonbern auch noch andere, wie Mailand und Jaen in Spanien, zu besitzen, und im Anschluß an diese Bilber hat sich namentlich seit Innocenz III., in bessen hand sich bei einer Prozession das tostbare Tuch von unten nach oben wandte, worin er ein Anzeichen seines nahen Todes sah, eine Beronikaandacht ent-wickelt, die die Pählte durch Absalie begünstigten. Die ganze Beronita= bezw. Abgarlegende aber vie ganze Verdnitas beziv. Abgariegende abet verdankt ihre Entstehung dem hohen, am Aussgang der alten Kirche immer mächtiger sich regenden Verlangen nach einem authentischen Bilde Christi, das die durch zahllose Auffassungen des Christischungs berechtigte Frage nach dem ursprünglichen Thatbestande sicher entscheiden konnte. Entstehender S. Christusbilder.

konnte. S. Christusbilder.

Bersailles, Edikt von, s. Edictum 4.

Berschleierungstreit. Die verschiedene Praxis des Morgen= und Abendlandes (Rom), wonach man dort mit Berusung auf 1 Kor. 11, 5, wo der Apostel vom Beibe üderhaupt und nicht bloß von der Ehefrau rede, die Berschleierung auch der Jungsrauen im Gottesdienste sorderte, während hier, wo ohnedies dem Weibe ein weiterer Spielraum gelassen wurde als auf griechischem Boden, die Jungsrauen und besonders die, welche das Gelübde unverletzer Keuscheit abaelegt hatten, unverschleiert in der Kirche heit abgelegt hatten, unverschleiert in der Rirche ericheinen dursten, war in Karthago schon früher einmal, dann aber besonders wieder im Ansang des 3. Jahrhunderts auf einander gestoßen, und zwar jedensalls auf Grund des wachsenden einmal, dann aber besonders wieder im Ansams bes 3. Jahrhunderts auf einander gestoßen, und zwar jedenfalls auf Grund des wachsenden den die erst unmittelbar vor Aus wind der hier zu jchweren gegenseitigen Berleums dutte hier zu jchweren gegenseitigen Berleums die eberus besamd seinen die und die her delben auch hauch der Hierd klickeiten in der Kirche selber gesührt. Während die Strengeren, die siestlichen Wottven einerseits und der Hucken der Kurcht vor wachsender Berwelslichung der von heidnischen Greichen den alest. S. den Artise in Karthagischen Streich nach der Zeitscheit für kirche. Wissen der Ausgeben den Berschleierungsstreit nach der leben ausgeben den Berschleierungsstreit nach der leben auschen. Die Krisse in Karthagischen Streich in der Ausschen den Artise in Karthagischen Streich nach der Ausschen den Apauck, währen Wölbechen, Die Krisse in Karthagischen Streich nach der Ausschen den Apauck, währen wölbechen den Apauck, Währen Streich in der Zeichen ausschen der Ausschen der Ausschen der Kasthauften der Vollesgemeinde Ikrael der Jehren und der Zeich in Aussicht in der Kolften der Vollessen der Kasthaus und der Volles der Volles der Vollessen der Kasthaus und der Vollessen der Ka

tullian aber ergriff nun zu biefer Frage bot Wort in feiner Schrift de virginibus velandia mit der er nach Seffelberg und Saud fein montanistische Schriftiellerei eröffnete, nachden er schon früher in einer verloren gegangene griechtichen Schrift dieselbe Angelegenheit be iprochen hatte. Er stellt darin die Behaup tung an die Spitse, daß die Jungfrauen in Gottesdienst den Schleier tragen müssen wirt wor richt erst, wie war früher zugegeben hatte. Gottesdienst den Schleier tragen müssen um zwar nicht erst, wie man früher zugegeben hatt von ihrer Berlobung, sondern schon dom 12 Lebensjahr, dem Beginn ihrer Mannbarkeit ar und macht dabei den dom Standpunkt de Evangesiums gewiß richtigen Grundsatz geltent daß nicht die Gewohnheit, sondern nur di Wahrheit entscheide. Denn die Wahrheit, nich die Kendpunktit bahe sich Kristing genann die Gewohnheit habe sich Christus genann Bas ihr widerspreche, sei Kegerei und wär es auch eine alte Gewohnheit. Die Wahrhei es auch eine alte Gewohnheit. Die Wahrhei aber ber ftrengeren Praxis ergibt sich ihm au der Offenbarung des Parakleten, die alles, wa der Offenbarung des Paralleten, die alles, wa zur Disziellin und gutem Wandel gehöre, weiter führe und entwickle, während die Glaubene regel unverändert sei. Auch rechtsertigt er di Berichleierung durch die Berufung auf di Schrift, auf das Dekorum und auf die Natu wahrer Jungfräulichteit, die sich nicht öffent lich aufdränge, und scheut auch vor schwere Berdächtigung der Freieren nicht zurück. His ist eben diese praktigde Frage von prinzipielle Bedeutung. "In der Weigerung, die Jungfrauen zu verschleiern, sah er die Ablehnun des Neuen und damit die Berhinderung de Fortschritts und der Vollendung der Kriche ine erichien ihm als eine Außerung des Geistei der gegen das Wirfen des Paralleten su firstuber (Hauch). Übrigens stand Tertullia damals selbst noch innerhalb der Kirche un hot noch nicht um dieser Frage willen sein Barmais jelogi noch innergalio der Artige un hat noch nicht um dieser Frage willen jein Berbindung mit ihr zerrissen. Bielmehr schen dieser Streit beigelegt worden zu sein, inder man zu dem Zustand der letzten Jahre zurüd kehrte, was umsomehr im Interesse des Frieden lag, wenn man fich erft unmittelbar bor

benenne. Die Frage, ob auch israelitische Könige, deren Höflinge benselben Namen sühren, wirlich im Widerspruch mit dem Gese Verenhalten um sich geduldet haben, läßt sich endgültig nicht entscheiden. Aber es ist allerdings sehr wahrscheinlich, daß solche als Kriegsgefangene oder gekaufte Staven häusig ins Land kamen und in den Zeiten des Versalls auch zu hohen Ehren gelangten. Im Gleichnis redet Jesus den Verschnittenen Matik. 19, 12 und meint damit solche Jünger, die kraft besonderer Besodung sich zur Ebelosigkeit entschließen, um völlig ungehindert dem Reiche Gottes dienen zu können. Über das Mitzerständnis des Ausspruchs, durch das Crigenes sich zu seiner umbasten That versühren ließ, j. Bd. V 3. 79 a.

Berichvoren, Jakob, holländischer Theolog an der Wende des 17. Jahrhunderts, wurde wegen Berdachtes spinozistischer Anschauungen vom Dienst der reformierten Kirche gurudgewiesen und gründete hierauf die Sette der Hebräer, welche von jedem Christen das Lesen der Bibel wiche von jedem Christen das Lesen der Bibel in der Grundsprache forderte und lehrte, daß die zur Seligkeit Prädestinierten, weil schon durch ihre Ewählung gerechtsertigt, keine eigentliche Sünde mehr begehen könnten; der wahre Glaube kinche demnach in der seinen Zuversicht zu der also gewährleisteten Sündlosigkeit. Nach dem Lode Berschoorens vereinigte sich die Sekte mit den Hattensten seint der Pischel entweder

Bersehen heißt in der Bibel entweder imm Fehler begehen, wie 3 Mos. 4, 13, oder mit etwas ausstatten, wie 1 Mos. 27, 37. Sünfger ist die Form: sich versehen, aber nie im Sinne von Frrthum sondern nur in der im Sinne von Frrthum sondern nur in der Kebentung: etwas in Hossinung oder Furcht etwarten, einer Sache entgegensehen, wie Jes. 47, 11 und oft im N. T. Neben diesen jest noch vorhandenen Bedeutungen braucht Luther Weish. 11, 24 versehen aber auch noch im Sinne von überiehen (so rev. Bibel) und Hes. 20, 6 und Köm. 8, 29 im Sinne von außersehen (rev. Bibel: ersehen). In der letzten Bedeutung bildet a auch das Hauptwort Versehung, Apg. 2, 23, wäs sichon ältere Bibeldrucke misverständlich in Vorsehung verwandelt haben. Borjehung verwandelt haben.

Berfenng als Disziplinarmittel, f. Straf= beriegung.

berfegeln und Berfiegelung. Wie das Hauptwort Siegel (s. d.) in der Schrift im igenlichen und übertragenen Sinne gebraucht wich, jo auch das Zeitwort Berfiegeln. Wir leien, wie die Briefe im Namen des Königs Kadsveros Efther 3, 12 oder der Kaufbrief des Bropheten Jeremia 32, 10 f. oder die Löwenszube Daniels 6, 17, oder das Grab Chrifti Ratth. 27, 66 oder das Buch der Cffenbarung h, 1 versiegelt wurde und war. Da es sich debei teils um eine soresällige Aufbemahrung nath. 27, 66 oder das Buch der Oftenbarung 5,1 versiegelt wurde und war. Da es sich odsei teils um eine sorgfältige Ausbewahrung, teils um eine rechtskrästige Bestätigung handelt, iv lann Hisb auch von seiner Sünde sagen, das sie Gott versiegelt habe, so daß sie nicht ausgestraft gelassen werden voll, und nach Jes. 8, 16 soll das Zeugnis Gottes, sür das sein Bolt unempfänglich ist,

in den Herzen seiner gelehrigen Schüler depveniert bleiben. Anderseits hat der Bater den Sohn versiegelt, d. h. bestätigt Joh. 6, 27 und versiegelt seine Gläubigen durch den h. Geist, 2 Kor. 1, 22; Eph. 1, 13; 4, 30, wie hine wiederum der Gläubige die Wahrhaftigkeit Gottes und seines Zeugnisses durch seine Er-sahrung bestätigt Joh. 3, 33. So kann Paulus auch die sichere Überbringung der in den heiden-driftlichen Chamainden auswarten Confederaauch die sichere Überbringung der in den heidenschristlichen Gemeinden gesammelten Kollette nach Jerusalem ein Bersiegeln dieser Frucht nennen Röm. 15, 28. Endlich bezeichnet aber Bersiegeln in der Schrift auch Zuschlieben und wird geradezu synonym mit Verbergen gebraucht 5 Mol. 32, 34; Hiob 9, 7; Hobel. 4, 12; Jes. 29, 11; Dan. 12, 4. 9; Offd. 22, 10, wo die Worte nicht verborgen werden sollen, da die nahende Erfüllung schon ihr Verständnis ernöglicht, während nach 10, 5 wie Dan. 12, 9 das Geoffenbarte noch verborgen bleiben soll. über die Versiegelten der Offenbarung 7, 3f. Siegel. j. Siegel.

Luf Grund der angeführten Schriftzeugnisse von der Versiegelung durch den h. Geist wurde besonders durch den Pietismus ein eigenes Lehritik don der Versiegelung in die Dog-Betehnut on Biebergeburt ihr entweber die Bekehrung und Biebergeburt mit besonberer Betonung der Heilsgewißheit oder ein Moment der unio mystica oder auch die Reise des christber unio mystica ober auch die Reise des christ-lichen Mannesalters und die lette Stuse der Heißordnung verstanden. Doch ist man im allgemeinen davon wieder abgekommen, da alle diese Versuche der Versiegelung keine selbstän-dige Bedeutung neden den anderen Stusen der Heißordnung sichern. Erst neuerdings hat Backer in seiner "Heilsordnung" (Gütersloh 1898) die Versiegelung wieder mit besonderem Nachdruck detont und in den Mittelpunkt der Heilsordnung gestellt, so daß Berusung, Ersleuchtung und Bekehrung zu ihr hinan sühren und Erneuerung, Erhaltung und Vollbereitung und Erneuerung, Erhaltung und Bollbereitung im Glauben von ihr ausgehen. Er versteht unter ihr das Werk des heiligen Geistes, wo-nach er den begnachten Sünder der erlangten Rechtsertigung gewiß macht und dadurch zu seiner spezisischen Offenbarung im Herzen des-selben gelangt (sigillatio activa). Sie sest jelben gelangt (sigillatio activa). Sie setht bie Rechtfertigung, aber auch nur sie voraus und schafft eine Heilsgewißheit, die zugleich eine Gewißheit vom Zeugnis der Enadenmittel und von dem des h. Gesses sinwendig im Ferzen ift. Bringt die Versiegelung auch nichts, was nicht schon in der Erwedung, Erleuchtung und Bekehrung lag, so bedeutet sie doch einen wich= tigen und unentbehrlichen Abichluß diefes Gnabenwertes, indem fie dem Gerechtfertigten gur völligen Klarheit und Gewißheit, jum überschwänglichen Frieden, ja auch erst zum eigent-lichen Besit des h. Geistes verhilft. "Erst wer stigen Beits des h. Geistes derhuft. "Erst wer bies Pfingften erlebte, hat den heiligen Geist", gewiß eine weder der Schrift noch den eigenen Boraussegungen Wackers entsprechende Übertreibung der Wahrheit, daß erst die volle Heilsgemißbeit auch zum Bollgesühl der wirksamen Einwohnung des heiligen Geistes verhilft. Doch will auch Bader von einem kirchl. Akte ber Bersiegelung durch Handauslegung und Gebet nichts wissen, geschweige von der Berssiegelung der Jrwingianer (f. d. Bb. III, S. 485 a).

lat. versiculus, auch Antiphonie Berstel, lat. versiculus, auch Antiphonie ober Intonation genannt, hat ihren Ursprung wahrscheinlich in dem antiphonischen Psalmensgesang und unterscheidet sich von demselben nur dadurch, daß die beiden Hälften der Berstel, d. i. eines Psalmverses oder eines anderen Bibelspruchs, von beiden Chören, resp. vom Briester und Chor gesungen werden; ein Halleslus, das aber bei Passions, Buß- und verwandten Bersteln wegfällt, bildet den Abschluß. In der römtischen Kriche wird die Berstell vorsenwischen in den Verkenzeiten gehreute wunden versteen weggaut, bildet den Abschluß. In der römischen Kirche wird die Bersitel vornehmlich in den Nebengottesdiensten gebraucht doch auch in der Messengottesdiensten gebraucht doch auch in der Messe. Die luthertiche Kirche hat den Gebrauch beibehalten; der Geistliche sang die erste, der Chor die zweite Berschälste; erst seit Ansang des 18. Jahrhunderts beteiligt sich die Gemeinde am Gejange des Chors; seit bieser Zeit sinden sich die Bersitel in den Gesangbüchern. Die Bersitel hat ihre Stelle vor der Ansangskollette nach dem Gloria und bei der Positsommunion, am Schluß der Abendentssteer. Die neue sächsiche wie die dahrischen. Die neue sächsiche wie die dahrische Agende kentle Ungende stellt dieselbe ganz an den Ansang der Liturgie. Wanche Landeskirchen haben sie nur im Nachmittagsgottesdienste vor der Kollette. Für die Feste sind besondere Bersitel bestimmt, deren wohl auch mehrere nach einzunder gesungen werden, für die Sonntage eine Auswahl.

Versio Itala, s. Itala.
Versio simplex, — figurata, — Karkaphensis (montana), s. Bibelüberiegungen 3.
Bersmann, Ernst Friedrich, Konsistorialrat und Propsi in Jschoe, nach Klaus
Harms der einstlupreichste Erstliche in Schlesswig-Holfrein in der Mitte des 19. Jahrhunderts, geboren am 14. Juli 1814 in Tönning an der Eider, besuchte das Gymnasium in Rendsburg und studierte von 1833—37 in Kiel und Berslin Theologie. 1840 wurde er Diafonus in Jehog, wo er fortan unermüdlich für das Reich Gottes arbeitete, seit 1857 als Haupt- und Klosterprediger und Berwalter der Propstei Münsterdorf, seit 1868 auch Mitglied des et.= luth. Konsistoriums in Kiel. Rach nur ein= jähriger Che feines Beibes und Rindes beraubt, 

Zwed schon 1844 mit Jeß das "Kirchen- unl Schulblatt" für die Herzogtümer Schleswig Holstein und Lauendurg gegründet und die 1818 1850 fortgeführt. In der Holsteinschen Ständeber sammlung, in die er, wie früher schon in die Landesversammlung, als guter Patriot gewähl wurde, ragte er durch sein scharfes Urteil, dun seine Festigkeit nach oben und unten und dun schlagfertigkeit der Rede sehr hervor. Au sonst verstand er es, mit klarem Blid un schaffen Berstand die Berhältnisse zu ersasse und durch seine Bort wie seine Persön lichkeit, die er sedesmal ganz einsehte, jede Kreis, in den er trat, zu leiten und zu b herrschen. Seine schriftstellerische Thätigkeit ga sass einsehte, wie den er die meisten Eriginalartikel selbst gestwieden bet erliche und die her jair ausschließich seinem Sonntagsvoren, zu den er die meisten Originalartikel selbst g schrieben hat; etliche, wie die Betrachtunge über die Zehn Gebote und das h. Abendmal sind noch besonders erschienen; dazu "Da Leben Zesu", 12 Vorträge (1865) und ein sehr ver breitetes Konfirmandenbüchlein. Nach schwere Leiden ftarb er am 2. Auguft 1873.

Leiden starb er am 2. August 1873.

Bersöhuung (\*\*arallayn'), reconciliatis propitiatio, placatio). 1. Nähere Begren zung des Begrifs. Nachdem in den Artt. "Erlösung", "Gerechtigkeit Gottes", "Krohisches Amt", "Hoher iesterliches Amt", "Hönigliches Amt", "Hönigliches Amt", "Wenschwerdung", meritum", "Wittler", "Opser" (Blut de Opsertieres), "obe dientia activa e passiva", "Rechtsertigung" (2: die zugered nete Gerechtigkeit), "satisfactio", "Schuld", "Gund", "Günd", zegerinas, seiner vivilgen Wurzein und sein geschichtlichen Entwickelung handeln können Mußte aber schon bei dem korrelaten Begriff d Erlösung bemerkt werden, daß der Gebrauch di Wortes "Erlösung" ein mehrdeutiger sei, kehrt eine ähnliche Ambiguität des wissenschaft lichen Sprachgebrauchs bei dem biblischen Wor lichen Sprachgebrauchs bei dem biblischen Wor "Bersöhnung" in der neueren Dogmatik wiede Wenn est im speziellen und eigentlichen Sinn das Resultat des Heilswerkes Christis bezeichne sofern durch dieses das durch die Sünde gestör Friedensverhällnis zwischen Gott und de Menscheit wiederhergestellt und die Scheid wand der Schuld hinweggenommen, der fre Zugang zu Gott wieder eröffnet ist, so wit der Ausdruck doch auch von dem Kesultaus das ganze der Erreichung desselben gewil mete Werk Thristis selbst übertragen. Räse aber meint man, wenn man in der lutherische durch eifriges Eintreten für den Gustad-Adolfverein und die Mission, wie durch die Gründung
und Herausgabe des "Sonntagsboten", an
dem neint man, wenn man in der lutherische
abem er von 1852 bis zu seinem Tode mit
großem Geschied und Erfolg arbeitete, so daß
das Blatt bald ein Mittelpunkt aller christlichen Bestrebungen des Landes und ein Opferstod für
die verschiedensten Liebesgaben wurde, in
die verschiedensten Liebesgaben wurde, in
weiteren Kreisen zu wirken und den Gemeinden
der Heilft übertragen. Rüse
dobr meint man, wenn man in der lutherische Dogmatik von der Berföhnung bleize Berfes, de
seit An sel m satisfactio vicaria, stellvertretent
Genugthuung heißt, d. h. die objektive, in ihn
Wirkung nicht zunächst und unmittelbar ar
die Wenschen, sondern auf Gott gerichtet Sett
weiteren Kreisen zu wirken und den Gemeinden
der Heilft übertragen. Rüse
wonn in der neint man, wenn man in der lutherische
Dogmatik von der Berföhnung 8 lehre re
seit An sel m satisfactio vicaria, stellvertretent
Genugthuung heißt, d. h. die objektive, in ihn
Wirkung nicht zunächst und unmittelbar ar
die Wenschen, sondern auf Gott gerichtete Sett
weiteren Kreisen zu wirken und den Gemeinden
der Beilsthätigkeit Christi oder die Gott beziehende, auf ihn rückwirkende, sühnenk

und versöhnende Leistung des Erlösers. In diesem Sinne reden auch wir hier von der Berzöhnung durch Christum als einer Verzöhnung durch Christum als einer Verzöhnung Gottes mit der Welt und mit sich ielder bezw. seiner Liede mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit im Gegensaß gegen die neue Schule, welche ein objektiv der dem Glauben der Einzelnen und unabhängig von ihm vorswähnens Heil in Christo nicht kennt, sonderne Kröjung und Versöhnung (so die Ordnung) nur als subjektive Wirkungen Gottes in den Näubigen verstehen will, wodei dann die Verzöhnung nichts anderes ist als die subjektive Krishnung des Menschen mit, das Ausgeben ietnes Mistrauens gegen Gott, die Folge, nicht die Vorlagebung der Rechtsertigung bezw. dentich mit der letzteren (vgl. schon den Titel des bekannten Berkes von Krischl. "Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Verzöhnung" und Kaftan, Dogmatif §§ 52—56; § 55: Erlösung oder Weröhnung). Und berntyt die Kilsgwißheit gerade aus dem objektiven Heil des Klristus für und, nicht auf dem, was wir subjektiv von der Versöhnung und den seilswort von der Versöhnung und den Sammenten angeboten wird, ermahnt der Nepostel: Laset euch versöhnen mit Gott" (2 Kor. 5, 19.20) und rühmt sich, daß er durch Christum die obsektiv dorhandene Versöhnung em pfan gen lade, in daß Versöhnung, welche Feindschaft wider von ihr, absein der Wenschlichen Gesichtiv der Aussin der Versöhnen mit Gott" (2 Kor. 5, 19.20) und rühmt sich, daß er durch Christum die der auch) die ist, daß er Wenschlast wer Versöhnung, welche Feindschaft wider von ihr, abseirbt Wesenschlass der Wenschlassen der Wenschlassen von der Versöhnung em pfan gen lade, in daß Versöhnung, welche Feindschaft wider von ihr, abseirbt Wesenschlass der Wenschlassen von der Versöhnung das er Versöhnung aufsenmmen sei (Wöm. 5, 11), dessen Foolge dann mit (aber auch) die ist, daß der Wenschlassen von der Versöhnung der Versöhnung aufsehren ung kele ein Brundlagen der Versöhnung der Versöhnung der Versöhnung der Versöhnung der Versöhnung der Versöhnung der V

2. Die biblischen Grundlagen der Terjöhnung sidehre. Die Sünde der Wenschied Aussehrung wider Gott und Berneinung witer Billens, die auf den Sturz des Höchsten wissehr und thatsächlich in der Berwerfung Kristi zum Morde Gottes sortgeschritten ist deicidium), begründet eine unendliche Schuld die Gott, weil Antastung seiner unendlichen Rejekät, und sordert die Reaktion seiner Hengigkit und Gerechtigkeit und die strassende Energie sines Zornes heraus. Würde die Menschieheit der Echopfung, die Gemeinschaft Gottes mit der intein Kreatur zwecks Beseltigung derselben, dernitelt. Sollte derselbe dennoch erreicht und auf zu der sündigen Menschheit ein Berhältnis der Liebe ermöglicht werden, so mußte die unswadelbare Gerechtigkeit Gottes, welche dem Leben der Kreatur Geseh und Norm vorschreibt und jede Berletzung derselben rächt, auf andere Besie ihr Genüge sinden, damit sie dem Walten der ziebe kenüge sinden, damit sie dem Walten derzischen Liebe kein unsüberwindliches hindernis dereite, sondern mit der Liebe und Barmsberzisseit wieder in Harmonie trete. Solche Enugthuung zu leisten und die unendliche Eduld zu sühnen, war nur der unendliche Sottessohn im stande. Er wurde Wensch und brachte als der stellvertretende Hoheptriester der Renschehre der

Sünde der Welt, litt an der Menscheit Statt und ihr zu gut, was sie hätte leiden sollen, den ewigen Tod, der Sünde Sold, und vollbrachte, was sie hätte vollbringen sollen, das Geset, den unabänderlichen Schöpferwillen Gottes, in seinem heiligen Leben die gottgewollte Zdee des Menschen darstellend und verwirklichend, das alles in freiwilliger, ausopfernder Sünderliebe (obedientia activa et passiva) und im Eine klang mit dem Kater, dessen liebe ihn gesandt. Ihm rechnete Gott unsere Sünde zu, um uns seine Gerechtigkeit zuzurechnen und die Schuld und Strase zu erlassen. So ist Gott mit uns, die Welt mit ihm versöhnt. So hat sich das Gewitter des göttlichen Zornes über ihm als unserem Stellvertreter und Bürgen entladen, daß uns die Sonne der göttlichen Liebe wieder schiedenen kann und es von unserer Seite nur des Glaubens an diese in Christo erschienene Liebe und der Annahme der von ihm gestisteten Wersöhnung bedarf, um das heil zu erlangen. Das ist in kurzen Zügen die kirchliche Versföhnungslehre oder die Lehre von der satisfactio vicaria, der stellvertreten den Genuathung des Kottmenschen.

In turzen Zugen die Kirchliche Versetischnungslehre oder die Lehre von der satisfactio vicaria, der stellvertretenden Genugthuung des Gottmenschen.

Wie verhält sie sich zu den biblischen Ausigen, die sie spsiematisiert und deren einzelne Womente sie unter dem letteren Ausdruck zusammengesaßt hat? Daß sich gerade dieser charatteristische, das kirchliche Dogma beherrschende wissenschaftliche terminus in der Schrift nicht sindet, wie schon die Socin ia ner einwandten, die noch kein Gegenbeweiß gegen seine Richtigkeit und Angemessensteit, wenn die Gedanken, die er zusammensassensteit wenn die Gedanken, die er zusammensassenschen will, Schriftslehre sind. Diese Gedanken aber sind: das Bersichnungswert Christi ist Straferduldung. Opfer, Gehorsam, dies Dreisache als kellvertretende, sreiwillige und darum sühnende Leistung. Schon im A. T. sinden wir sie präsormiert: das Sühnopfer in dem Opferkultus mit seinen blutigen Tieropfern, welche als eine vorsäusse und vorbiscliche Gnadenveranstaltung Gottes der Bedeckung (Kipper) der Sünde des Bolkes vor Jahveh dienen und so dessen kostrassischen under Derechtungen des Bolkes willige und geduldige Straferduldung in der Beisslagung von dem gerechten Gotteskerstendt (ebed Jahveh), der um der Übertretungen des Bolkes willen durchbohrt und um seiner Berschuldungen willen zermalmt wird, auf dem die Strase ihm zum Heile liegt und durch dessen schrecht (ebed Jahveh), der um der Übertretungen des Bolkes willen durchbohrt und um seiner Berschuldungen willen zermalmt wird, auf dem die Strase ihm zum Heile liegt und durch dessen schrecht einer Zusammengescht in dem auf Grund dieser ihm zum Heile son eine Bundes aber sind sämtliche Momente zusammengescht in dem auf Grund der Schwelle des neuen Bundes aber sind sämtliche Rosenes blickt zurüd auf das alttessen welt Sunde krägt" (Joh. 1, 29. 36 dal. 1 Joh. 3, 5). Denn die Bezeichnung Christials des Lammes blickt zurüd auf das alttessenentliche Rassaham und klingt an Zef. 53, 7 an, und wenn es von ihm heißt, daß er die

er siellvertretend die Sünde der Belt auf sich genommen, als seine Sünde und Schuld gefühlt und unter ihren Folgen als unter einer surchtbaren Last geltten habe, um sie von der Belt abzuwenden (fert, ut auferat). Das Lamm Belt abzuwenden stert, ut auserat). Das Lamm Go ttes aber ist er, weil Gott ihn zu solchem Opfer bestimmt hat und er sich in Gehorsam gegen seinen himmlischen Bater dazu hat des stimmen lassen. — Die Idee der Straferd uls dung seitens Christi insbesondere tritt uns auch sonst schon in den Svangelien entgegen, wenn der Herr sagt: er sei gekommen, seine Phyche, sein Leben zu geden als ein Lörgov durt nollow (Matth. 20, 28; Mark. 10, 45, vgl. das & dous kaurd u geden als ein lörgov naurd, 1 Tim. 2, 6), als ein Lössegeld, durch welches die unter der Schulds und Strasversphastung Gottes stehenden Menschen losgelauft, melches die unter der Schulds und Strafvershaftung Gottes stehenden Menschen losgekauft, dem Zorne Gottes gleichsam abgekauft werden sollten (vgl. das: "ihr seid teuer erkauft", ήγο-φάσθητε τιμής 1 Kor. 6, 20; 7, 23 und 1 Betr. 1, 18 f., wo der veuer Kauspreis genannt wird, nämlich das teure Blut, τίμιον αίμα Christials eines unschuldigen und undessechen Lammes). Die Erlösung (s. d.) heißt eben deshalb eine απολύτρωσες, eine Loskausung, und ihr Effett ist die Rettung dor dem zukünstigen Zorn (1 Thess. 1, 10; Röm. 5, 9). Ausdrücklich bezeichnet Baulus (Gal. 3, 13) den Kreuzestod Christials einen Fluchtod, in welchem der Fluch des Geseiches sich an ihm dollzog, damit der Segen Abrahams auf die Böller fäme, schreibt Röm. 8, 3: daß Gott die Sünde an dem Fleische Christigerichtet und verdammt habe (κατέκρινεν, nämslich in dem κατάκριμα des Todes), und Kol. 2, 14: daß Gott die wider und lautende Schulds siehen und Auskaus und 14: daß Gott die wider uns lautende Schuldsschrift des Gesetses, die von uns Bezahlung verslangte, ausgewischt und aus dem Mittel gethan habe, indem er sie (mit Christo) an das Kreuz nagelte, und sieht Köm. 3, 25. 26 die Hingabe Christi in den Tod als einen Erweis der göttstichen Merechtigkeit an (12) kunter von Merechtigkeit an (12) kunter von der getter von der einen Merechtigkeit an (12) kunter von der einen der einen Generalischen von der eine Generalischen von der einem Generalischen lichen Gerechtigkeit an (ele kvoeiker ene dixaco-oone avrov), welche bei der blogen Borbei-laffung (nageois) der Sünden in der borchriftlichen Beit, wo noch keine wirkliche Bergebung (ασεσις) ermöglicht war, nicht zu ihrem Rechte gekommen sei. Richt anders, als daß Christus in seinem Sterben den Tod als Strase der Sünde erlitten habe, kann es verstanden werden, wenn Petrus, yagleich auf Jes. 53 Bezug nehmend, 1 Petrus, zugleich auf Jes. 53 Bezug nehmend, 1 Petr. 2, 24 sagt, daß er unsere Sünden in seinem Leibe auf das Holz (des Kreuzes) hinausgetragen habe und daß er, der Gerechte, sür die Ungerechten einmal in Bezug auf die Sünde d. h. um der Sünde millen (med zod zode dungerzode) gestorben einmal in Bezug auf die Sünde d. h. um der Sünde willen (περί τῶν ἀμαρτιῶν) gestorben sei, damit er uns zu Gott führe (1 Betr. 3, 18; vgl. Röm. 5, 7—10). Darum weil in dem gewaltsamen Tode, der ihm am Areuze bereitet wird, zugleich das Zorngericht Gottes über die Schuld der Belt sich an ihm vollzieht und er in voller Intensität für jedermann schmeden muß, was der Tod eigentlich ist (ὅπως ἐπὲρ παντὸς γεύσηται τοῦ θανάτον, Hebr. 2, 9), darum zagt Tesus in Gethsemane vor dem Ungeheuren, was ihm bevorsteht, und bittet, daß der turchtbare Kelch, so es möglich wäre, an ihm vor-

übergehe; darum ruft er am Kreuze das: "Eli, k lamah asabthani?" (Matth. 27, 46). Mit Re sieht die altlutherische Dogmatik diesen Aus als einen Beweis dafür an, daß Gott ihn in jew Augenblick wirklich versassen und er in sold derelictio eben das gefühlt habe, was die K dammten unter der Repression des göttlich Zornes in der absoluten Gottesferne und Go verlassen, Denn hätte der Erlöser unter i Last der körperlichen Qualen nur das subjekt Gefühl gehabt, als ob Gott ihn verlassen sien und nur seiner subjektiven Empfindung Ar verdagegeben, ohne daß der Thatbestand die entsprach, so wäre sein Glaube wankend worden; er hätte sich nicht bewährt, sond hinter den Märthrern zurückgestanden, weld die ärgste Pein nicht den freudigen Glauf an Gottes liebreiche Nähel und Hilse trül konnte.

an Gottes liebreiche Rähe! und hilfe trül konnte.

Daß weiter das Sterben Christi, seine Sell hingabe in ben Tod ein Gott dargebracht sichnendes Opfer sür die Sünde ist, tritt unzähligen neutestamentlichen Stellen hert Joh. 1, 29 (s. oben); 19, 36; 1 Kor. 5, 1 Ketr. 1, 18. 19 wird der Erlöser als Arthus des Bassahumes angesehen. Er se bezeichnet Mt. 14, 24 (vgl. Lut. 22, 1 Kor. 11, 25) sein Blut als das Blut neuen Bundes, stellt also sein Sterben in kallele zu dem alttestamentlichen Bundeso (2 Mos. 24, 8). Kaulus sagt (Eph. 5, 2), Ehristus aus Liebe zu und sich selbst und Skeite zu und sich selbst und Skeite zu und sich selbst und Schlachtopfer (noospood xal drosing dargestellt werden, ein Bort, das zedenfalls Opferbeziehung enthält, mag es nun ausdr lich Sühnopfer heißen oder den mit dem Opblut besprengten Deckel der Bundeslade Rapporeth) bezeichnen. Insbesondere schlder ganze hebräerbrief den Erlöser als großen, rechten Hobenpriester und Stellvertr der Wenschheit vor Gott, der sich selber strud Opfer in einer Versich der Erlöser (Prie und Opfer in einer Berson) vermittelst ewi Geises (d. h. in seiner Eigenschaft als Gomensch) einmal geopfert und seine ewig itige und die Keutsser und seinden nach errösung erfunden habe (vgl. c. 9, 11—10, 10), die vorbilblichen Tiero des A. T.8, welche die Sünde nicht wit sühnen konnten, vielmehr nur stete Erinner an das Borhandensein von zu sühnenden Sürwaren (avaungs augeriand var kreiwend.

abrogierend.
Ift in dieser Bezeichnung des Todes Chals Selbsthingabe und Opfer die Freiwilliausgedrückt, mit welcher er sich dem Leiden Sterben untergad (vgl. Joh. 10, 15. 18) welche diesem die sühnende Kraft verleiht "Sühne"), so wird dann sein ganzes Leben Sterben auch unter den Gesichtspunkt des ihorsams gestellt, der unsern Ungehor wieder gut machte und den Willen Gottes zum Laug brachte (s. "obedientia activa et passiv

Die Idee der Stellvertretung endlich liegt freilich nicht an und für sich in der Präpolition väe, mit welcher in den angeführten Stellen (vgl. auch Tit. 2, 14) die Beziehung des Leidens und Sterbens Ehrstift zu den Menschen ausgedrückt wird. Denn väese c. gencheißt zwar "für", aber zunächst in der Bedeutung von "zu gunsten", und ist nicht ohne weiteres "anstatt". Wohl aber fordert an zahlenichen Stellen der ganze Gedanke, daß man letzere Bedeutung mit der ersteren verdindet. Benn Christus die Sünde der Welt trägt (Ich. 1, 29), sür die vielen (Mt. 10, 45), dew, sür alle das Lösegeld zahlt (1 Tim. 2, 6, wo es ausdrücklich der ellen wied des Gesess eiligt hat, indem er sür uns ein Fluch ward beit hat, indem er sür uns ein Fluch ward (Ial. 3, 13), wenn er als unser Hocheriester vor Gott eintritt, so kann dies doch nur heißen, daß er in seiner versöhnenden Thätigkeit eben die Stelle der Welt vertreten habe, daß er als Winter (i. d.) zwischen Gott und Menschen der Santigänger der Menschbeit gewesen sei und soch ihn als solchen angesehen und behandelt dabe (vgl. Ies. 53, 6: "Iahveh ließ ihn tressen wier sür aller Schuld" und 2 Kor. 5, 14: "wenn einer aller Schuld" und 2 Kor. 5, 14: "wenn einer sür alle gestorben sc. in und mit dem einen). Besonders lar leuchtet die Idee der Setellvertretung in der von uns bisher noch nicht angesührten Haudtschen der Schulder uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigseit Gottes in ihm", so ist der Sinnt des Schundelt und des Inseres die Geinde Jusychen und könntelt und has Indegriss aller Sünde zusychnet und has Indegriss aller Sünde zusychnet und has Indegriss aller Sünde könndelt und has Indegriss aller Sünde gemacht, so ift ber Sinn dieser Stelle doch kein anderer als der: Gott hat Christo unsere Sünde zusprechnet und ihn als Inbegriff aller Sünde behandelt, um dassur und als Inbegriff aller Sünde behandelt, um dassur und als vor ihm Gerechte anten und und Christi Gerechtigkeit zurechnen pukinnen. "Dabei ist zu beachten, daß αμαφτία wie auch κατάφα Gal. 3, 13 den Begriff der Schuld natwendig in sich schließt; daß ferner bie Schuld, als deren Träger Christius von Gott zur Sünde und zum Fluch gemacht erscheint, nicht seine eigene war (μη γνόντα αμαφτίαν) und daß daßer die Schuld der Menschen, welche durch seinen Tod gerechtsertigt werden sollten, von Gott auf ihn übertragen war, mithin die Rechtsertigung der Menschen im putativ bon Gott auf ihn übertragen war, mithin die Rechtfertigung der Menschen imputativ ikt. Dies zugleich gegen von Hofmann, Schriftden. II, 1, S. 329, nach welchem Paulus die ausdrücken soll, Gott habe Sünde als Biderfahrnis an Christo sich verwirklichen lassen, möhrend sie als Verhalten nicht in ihm war. Allerdings war sie als Verhalten nicht in ihm war. Allerdings war sie als Verhalten nicht in ihm, aber als durch sein Opfer zu sühnende Shuld der Menschen lag sie auf ihm (Nom. 3, 25; Kol. 2, 14; Hebr. 9, 28; I Petr. 2, 24; Joh. 1, 29 u. a.), weshalb sein Leiden nicht unter dem Gesichtspunkt des Widerschurg nissen unter dem Gesichtspunkt des Widerschurg nitsen des sühnenden Schuld und Strafeleidens die schriftmäßige Vetrachtungsweise teidens die schriftmäßige Betrachtungsweise schens die schriftmäßige Betrachtungsweise subet", so schreibt Meyer 3. d. St., ein gewiß derurteilsfreier, nicht dogmatisch befangener Eteget und gründlicher Kenner des N. T.S.

So ist auch die Versöhnung (xarallayn), welche Christus bezw. Gott durch ihn gestistet hat, nicht zunächst die Versöhnung der Menschen mit Gott, sondern umgekehrt die Versöhnung Gottes mit der Menscheit und besteht darin, daß Gott seinen Zorn gegen die sündige Weltschren lätz und ihr nicht mehr als Widersacher (avriding Watth. 5, 25) gegenüber steht, sondern daß von seiner Seite nun ein Verhältenis des Friedens zu den Menschen besteht (Eph. 2, 14—16; Kol. 1, 20—22 vgl. Lut. 2, 14), in welches die Apostel als Votschafter an Christischatt einzutreten ermachnen mit dem Ruse: Statt einzutreten ermahnen mit dem Rufe:
"Berdet versöhnt mit Gott" (2 Kor. 5, 20; Röm. 5, 10). Bir können uns nicht versagen, noch einmal Meyer (zu dem rov \*\*xarallakgav-ros \*\*juās kavrā diā Xoisto 2 Kor. 5, 18) anzuführen: "Die Menschen waren vermöge ihrer ungetilgten Sünde mit Gottes heiligem Zorn behastet, kzdool veoü, deo invisi (Röm. 5, 10; 11, 28; Eph. 2, 16 vgl. Kol. 1, 20). Über dadurch, daß Gott Christum als ilaarripoodsterben ließ (dia Xoistov), dewirtte er die Tilgung ihrer Sünden, wodurch also Gottes Zorn aufbörte. Derselbe Gedanke ist Köm. 5, 10 entsalten, nur in passiver Ausdruckweise." "Der Lod Zesu wirtte als ilaarripood (Röm. 3, 25; Sal. 3, 13), mithin als Gottes heilige Feindsschaft (Köm. 11, 28), die doph desou tigend, so daß er den Wenschen nun die Sünde nicht anrechnete (2 Kor. 5, 19) und sie auf diese Belige actu forensi mit sich versöhnte, wobile lediglich der Glaube die subjektive Bedingung der Aneignung auf Seite der Menschen ist. Die Dankbarkeit, der neue Mut, das heilige Leben u. s. w. ist erst Konsensung, nicht Teil derselben."—Benn dennoch Gott in den neutestamentlichen Stellen in der Regel als das Subjekt, nicht als das Objekt des \*\*xarallasosew bezeichnet wird, so kommt dies daher, daß das Bert der Bersöhnung wesentlich Selbsversöhnung Gottes ist, "Lösjung eines Gegensaßes in dem eigenen Offenbarungsleben Gottes oder des Gegensaßes Statt einzutreten ermahnen mit dem Rufe: "Werdet verföhnt mit Gott" (2 Kor. 5, 20; jöhnung wesentlich Selbswersöhnung Gottes ist, "Lösung eines Gegensages in dem eigenen Offenbarungsleben Gottes oder des Gegensages zwischen der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit Gottes" (Martensen), und wie es auf ihn zurüdwirkt, so auch von ihm ausgeht; daß seine Liebe das treibende Motiv und wirkende Agenselein Zorn das Objekt der Versöhnung, ist und vor allem jene hervorgehoben werden soll (Joh. 3, 16; Röm. 5, 8; 1 Joh. 4, 10). Doch wird u. E. alserdings zu dem Wort tlässesodu ras alasoperias rov lavov aus dem unmittelbar vorshergehenden ra nede rov deóv als näheres hergehenden τὰ πρός του θεόν als näheres Objett ein θεόν hinzuzudenten und der Accusativus τοῦ λαοῦ ein accusativus graecus der Beziehung sein: zu "versühnen (Gott) in Beziehung auf die Sünde des Bolles", nicht: zu sühnen die Sünde des Bolles. Denn ntali: 3a fit hieft in der gesanten Erofangräcistät Akor notker, propitium reddere, placare, gnädig, günstig stimmen, versöhnen (vgl. Lut. 18, 13) mit persönlichem Objekt, nicht expiare sühnen, wie denn auch das Substantiv iλασμός 1 Joh. 2, 2; 4, 10 nicht mit dem Gentitiv τῶν

αμαφτιαν (Sühne der Sünden), sondern mit dem Präpositionalausdruck περί των αμαφτιών (Bersöhnung hinsichtlich der Sünden) verbunden ist (so auch Biner und Philippi, vgl. letteren zu dem Gebrauch des idaersodac in der LXX und dem R. T. in der "Kirchlichen Glaubenslehre"?, IV, 2 S. 270 ff. Unm.).

letteren zu dem Gebrauch des Wascostal in der LXX und dem N. T. in der "Kirchlichen Glaubenslehre"? IV, 2 S. 270 ff. Anm.).

3. Das Myfterium der Bersöhnung & lehre. Hat so des Dogma von der stellberzertetenden Genugthuung durch Christi Bersöhnungstod sessen Schriftigrund, so ist doch eben diese Lehre als der Mittelpunkt des neutestamentlichen Evangeliums das eigentliche Mysterium des Christentums (1 Betr. 1, 12) und nicht bloß der prosanen judaistischenistischen oder hellenistischephilosophischen Unschauung ein Argernis und eine Thorbeit (1 Kor. 1, 23), sondern enthält auch für eine gläubige theologische Wissenschaft ichwer zu ergründende Tiesen und nicht leicht zu lösende Krobleme. Wie schon oben bemerkt, waren es vor allem die Socinianer (s. "Socinus, Socinianismus"), welche das kirchliche Versöhnungsbogma aus das bestigste bekämpsten und mit großem Scharssinn welche das kirchliche Bersöhnungsdogma aus das heftigste bekämpsten und mit großem Scharssinn die Schwierigkeiten desselben, für das rein verstandesmäßige Denken hervorhoben (vgl. über ihre Einwürse und deren Widerlegung Phislippia. a. a. D., S. 158—173). Wit ihren Wassen stritt nachher der Aulgärrationalismus, aber auch der moderne verschmäht sie nicht; Ritschlaft sie willsommen, wenn er auch die socinianische Aufsassung der sittlichen Weltsordnung, die ihrer Polemit zu Grunde liegt, als eine dem christlichen Gottesglauben nicht entsprechende abzuweisen sich bemüht, und Kass entsprechende abzuweisen sich bemüht, und Raf= ensprechende abzuweisen sich bemüht, und Kafstan bedauert, daß man auch heute noch mit ihren zum Teil unwiderleglichen Argumenten der unhaltbaren kirchlichen Bersöhnungstheorie entgegentreten müsse und so durch die Bestreitung der letzteren von vornherein in den Berdacht des Nationalismus komme (Dogmastif 1. 2, S. 548). Weitaus die meisten Verstandesgründe gegen die kirchliche Bersöhnungskehreinen einsach richtig und unwiderleglich, und bestonders seien zwei Haubtdunkte zu nennen. an fonders feien zwei hauptpuntte zu nennen, an benen das tirchliche Lehrspftem durch nichts zu beschienigende Gelbstwidersprüche hege. Die Notwendigkeit des Todes Christi werde in der ytoliwenolgteit des Looss Christi werde in der göttlichen Gerechtigkeit begründet gedacht. Diese Gerechtigkeit aber bethätige sich dann darin, daß sie den Unschwigken statt des Schuldigen strafe, also schreiende Ungerechtigkeit sei. Sodann lasse es sich in keiner Weise rechtsertigen, daß übershaupt in sittlichen Verhältnissen eine Stellwertertung angenommen aber auselassen werde tretung angenommen oder zugelaffen werde. Entweder fei der Strafvollzug fittlich notwendig, wie kirchlicherseits behauptet werde, dann sei es aber auch sittlich notwendig, daß die Menschen selber den ewigen Tod erleiden. Oder er sei selber den ewigen Tod erleiden. Oder er sei sittlich nicht notwendig, und dann falle eben die ganze Theorie hin. Es komme eben auf sittlichem Gebiete nicht darauf an, daß überhaupt etwas gethan oder gelitten werde, sondern daß dieser und kein anderer es thue. "Dagegen gibt es nichts einzuwenden (sic!); das ist eben einz sach so" (a. a. O. S. 549 f.). Trop dieser pers

emtorischen Absertigung behaupten wir, das die hervorgehobenen scheinbaren Bibersprücke sich lösen, wenn man nur die Person des Bersichners und ihr Verhältnis einerseits zu Gott, anderseits zu der Menschheit richtig auffaht und ihn mit Schrift und Kirche den Gottenenschen in läßt. Christi Person und Bert bängen eben unzertrennlich mit einander auf hängen eben unzertrennlich mit einander zu-sammen. Es ist keine schreiende Ungerechtigkeit, wenn Gott unfere Strafe auf feinen Sohn legt, der fie ja nicht zwangsweise leidet, sondern fich freiber sie ja nichtzwangsweise leidet, sondern sich frei-willig selbst erbietet, sie zu tragen, als ob er selber sie verdient hätte. Gott straft damit frei-lich einen an und für sich Unschuldigen, aber doch trifft der Blitz seines Zornes in ihm zu-gleich den eigentlichen Schuldigen, die Mensch-heit. Denn diese gipselt in ihm, dem Mensche-sohn, wie ein Bolt in seinem Fürsten, wie eine Familie in ihrem Stammvater. Sie ist nach seinem Bilde, durch ihn und für ihn geschaffen (Kol. 1, 16). Er ist ihr herr und Haupt; er ist solidarisch mit ihr verbunden, weshalb er sie auch mit Recht vor Gott vertreten und als ihr auch mit Recht vor Gott vertreten und als ihr Repräsentant angesehen werden kann. In seinem Leiden und Sterben ergeht deshalb das Gericht thatsächlich über die schuldbeladene Wenschheit, die sich in ihm zusammensaßt. In ihm stirbt thatsächlich die sündige Wenschheit. In ihm stirbt thatsächlich die sündige Wenscheit und leistet Gott Genüge. Sie verwirft ihn und bringt ihn an daß Areuz und richtet sich damit selber und erklärt sich des Todes schuldig. Alle, die an Christum glauben, erkennen daß und identiszieren sich in dem Selbstgericht der Buhe, ohne welche es keinen Heilbstgericht der Buhe, ohne welche es keinen Heilbstglauben gibt, auch subjektiv mit Christi Leiden und Sterben und wissen sich in Christi Tod der Sünde gestorben, gleich wie anderseits Christus sich als Wensch mit seinen Brüdern ibentisziert unditre Schuld als seine Schuld empfindet. Freislich läßt sich eine sittliche Schuld nicht wie eine auch mit Recht vor Gott vertreten und als ihr ihre Schuld als seine Schuld empfindet. Freilich läßt sich eine sittliche Schuld nicht wie einesachliche Gelbschuld auf jeden beliebigen Dritten.
übertragen. Aber Christus ist als der zweiteUdam auch nicht quivis tertius neben der Menscheit, sondern eben der Erstgeborene und die persönliche, sie in sich zusammensassende Spize dieser, so daß sie als das eigentliche Subjekt dessen und gelitten hat.

So fällt der Borwurf din, daß die Bersöhnungslehre der Kirche äußerlich juristisch seinach die persönlich-sittliche Beurteilung der Berhältnisse vermissen lasse.
Dem christlichen Gottesbegriff zuwider, wenn siebie Unverbrüchlichseit des göttlichen Geseges als des Schöpserwillens Gottes über die freie Kreetur und der göttlichen Heiligkeit und Gerechtig-

So fällt der Borwurf hin, daß die Berföhnungslehre der Kirche äußerlich juristisch seit und die persönlich-sittliche Beurteilung der Verhältnisse wermissen lasse. Sehnsowenig ist sie dem christlichen Gottesbegriff zuwider, wenn sie die Unverbrüchlichkeit des göttlichen Gesesses als des Schöpserwillens Gottes über die freie Kreatur und der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigsteit als der Selbstewahrung seines Wesens und Willens betont und die Notwendigkeit einer Ausgleichung letzterer mit der Liebe Gottes die sich hingibt und Gemeinschaft sucht, behauptet Damit wird die Liebe Gottes nicht aus ihrer beherrschenen Stellung als obersies Attribus der Gottheit verdrängt oder alles wieder auf das Gespesseund begründet. Denn die Liebe Gottes ist es ja, welche das Bersöhnungswert beschließt und

binausführt und ber Berechtigfeit Benugthuung hinaussährt und der Gerechtigkeit Genugthuung verschafft, so daß die Versöhnung in keiner Weise ein Werk letterer oder des göttlichen Zornes genannt werden kann; und das Evangelium ist es, welches das wegen der Sünde der Menschen ohnmächtig gewordene Geseh wieder aufrichtet und die Stand und Wesen bringt (Nöm. 8, 2 st.). Sas Wesen Gottes wird auch nicht in ungehöriger Weise als veränderlich gesaft und dem Wechsel und Wandel der Geschichte unterzworfen gedacht, wenn man von einer Nüds worfen gedacht, wenn man bon einer Rück-wirtung bes menschlichen Berhaltens auf Gott redet und burch die Gunde der freien Rreatur eine Spannung in Gott eintreten läßt zwischen seiner hingebenden Liebe und seinem repri-mierenden Zorn. Nur eine beistische Aufsassung Gottes, die keinen wirklich lebendigen Gott, oder eine pantheistische Aufsassung, die keine wirk-liche Freiheit und relative Selbständigkeit der liche Freiheit und relative Selbständigkeit der Kratur kennt, kann solche Müchwirtung und wis Doppelverhältnis Gottes zu der sündigen Kratur leugnen. Die durch den geschichtlichen Jall der Menschheit eingetretene Spannung in Gottes Wesscheit eingetretene Spannung in Gottes Wesscheit ja anderseits für Gottes Selbstewußtsein von Ewigkeit der wieder auszglichen durch die Ewigkeit des Erlösungstatschlichen der Gelchzeitigkeit nit dem Schöpiungsratschluß (Mors Christi profuit antequam fuit). Die Vergebung der Sünde hört auch nicht auf Gnade zu sein, wenn zu ührer Ermöglichung der Gerechtigkeit Gottes erst eine sühnende Genugthuung vermittelst Strafdie auch nicht auf Gnade zu sein, wenn zu ihre Ermöglichung der Gerechtigkeit Gottes erst eine sühnende Genugthuung vermittelst Straftine sühnende Genugthuung vermittelst Straftine sühnende Genugthuung vermittelst Straftine sühnende Genugthuung verschafft hat durch das Opfer seines Sohnes und sie den Sündern rein aus Gnaden zurechnet. Eine Bergebung der Sünden ohne vorausgegangene Sühne nach Art der Berzeihung des "Ehrenhasten", der bereit ist, den abgebrochenen Bersehr mit dem Beskidiger wieder herzustellen, unter der Borausstäung, daß dieser sein Unrecht eingesehen und eingestanden (Ritschl), würde sür Gott des deuten, daß er nicht mehr der heilige, starfe Gott wäre, sondern sich selbst ausgäbe, und die Sünde würde bei einer solchen aushören, Sünde zu sein, Widerspruch gegen den heiligen Willen Gottes, der dem Sünder als Schuld zugerechnet wird; sie würde für Gott nur als ein und den Satiskactio vicaria leugnet, hat nicht erwogen, Auanti ponderis sit peccatum", wie Anselm, Guruft, weiß deshalb auch den tieseren Gestuld sühlen, keinen sitchhaltigen Trost und keine sestuld sühlen, keinen stichhaltigen Trost und keine sestuld sühlen, keinen stichhaltigen Trost und keine sestuld sühlen, gerät sie auf der anderen Seite in die Schuld machen und den Borwurf der Willünd machen und den Borwurf der Willürt und Grausamkeit gegen Gott nicht entfrästen Lann, der seinen eingeborenen Sohn eines sohn eines sohn der Sterben läßt, nur damit die Neuslamkeit gegen Gott nicht entfrästen Lann, der seinen eingeborenen Sohn eines sohn eines sohn der Sterben läßt, nur damit die Neuslamkeit gegen Gott nicht entfrästen Lann, der seinen Eiebe erkennen und zur Gegenzliebe erwedt oder zur Buße erzogen werden oder

Chriftus felber feine Berufstreue als Offenbarer ber Liebe Gottes bewähre. — Schließlich löfen fich doch alle Schwierigteiten ber Berföhnungs-Schlieglich lofen sich doch alle Schwierigkeiten der Berjöhnungslehre auf zur herrlichen Harmonie. Der um
unserer Sünde willen Dahingegebene wird um
unserer Rechtsertigung willen auferweckt und
kräftiglich erwiesen als der Sohn Gottes nach
dem Geist und mit Preis und Spre in Ewigkeit gekrönt als das Lamm, das geschlachtet if und hat uns Gott erkauft mit seinem Blut (Röm. 4, 25; 1, 4: Offb. 5, 9). Die Menschen
aber lernen unter seinem Kreuze beides verstehen: ihre todeswirdige Verwerssickeit und
Gottes überschwängliche Barmherzigkeit, welche
sich rühmt gegen das Gericht und über den Zorn
triumphiert und etwas anderes ist als die nch ruhmt gegen das Gericht und über den Jorn triumphiert und etwas anderes ist als die chwäckliche Nachsicht eines deistischen Baters überm Sternenzelt, die den Jorn der Heiligkeit nicht kennt. Darum: Felix culpa, quae talem meruit redemtorem!

4. Die Geschichte der Bersöhnungs = 1ehre. Die Bersöhnungs = 1000 und Erlöhungslehre ist als solche niemals der Wittelpunkt der dog-

nengeschichtlichen Bewegung und der Gegen-stand von die ganze Kirche bewegenden Lehr-streitigkeiten gewesen, wie etwa das trinitarische oder christologische oder anthropologische Dogma. In almählicher Entwicklung hat sie ihre dog-matische Ausbildung erlangt, sind ihre Grund-gedanken schärfer herausgestellt, dogmatisch be-gründet und auf einander bezogen und die unter-laufenden Errifierer übermunden und ausgesteise grunder und auf einander vezogen und die unter-lausenden Frrtümer überwunden und ausgeschie-ben worden. Noch die Resormation überkam sie in verhältnismäßig unvollständiger Durchbildung und hat sie von der mit ihr eng zusammen-hängenden Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben aus zu einem gewissen Abschie gebracht, wie er in dem 3. Artikel der F.C. und der auf derselben ruhenden altlutherischen Dog-matik porsiect abne deh die hie ihr in Autrocht matik vorliegt, ohne daß die bei ihr in Betracht kommenden Hauptbegriffe uns in solcher Be-ftimmtheit und scharf umrissenen Begrenzung entgegentreten, wie etwa die trinitarischen und christologischen Formeln. Der allgemeine Gebanke, daß das Heil von Christo kommt und sonderlich an seinen Tod geknüpst ist, ist der ganzen Kirche gemeinsam. Wie es aber durch Ehrist Leben und Sterben erworben ist und burch seinen Tod erworben werden mußte und konnte, darüber ist man erst im Lause der Zeit zu größerer wissenschaftlich=dogmatischer Klarheit gelangt. Die alte Kirche des Morgenlan= bes sah das Heil vor allem in der Teilnahme an dem göttlichen unsterblichen Leben und der wehr philich gedochten Memeinschaft des Morgenschaft mehr phhisich gedachten Gemeinschaft bes Mensichen mit Gott. Deshalb ruht ihr Blick vorsnehmlich auf der Menschwerdung des Sohnes Gottes und der Person des Gottmenschen, in welcher göttliche und menschliche Natur vereinigt ind, weniger auf seinem Werke, das dagegen im Abendsande in engere Verbindung mit der menschilchen Sünde und Schuld gedracht wurde, wenn auch der lettere Gedanke bei den griechischen Bätern natürlich nicht sehlt. Im ganzen kann man mit Philippi von der vorschilchen reformatorischen Zeit fagen, daß die Batriftit die

Thatsache ber Bersöhnung und Erlösung bes Menschengeschlechts burch Christum zum Aussbruck bringt, die Scholastik ihren Gründen nachspirt und ihre Notwendigkeit zu erweisen such.

spürt und ihre Notwendigkeit zu erweisen sucht. Die apostolischen Bäter und Justin bewegen sich bei der Erwähnung des Werkes Christi in biblischen Ausdrücken, die noch nicht dogmatisch verarbeitet sind. Bedeutsame Ansähe du einer solchen Berarbeitung sinden wir dage gegen bei Frenäus in seiner Lehre von der recapitulatio (avanepalaiwose Sph. 1, 10), ber Zusammensassung des Menschengeschlechtes in Christo und der Wiedervereinigung alles durch die Sünde widernatürlich Getrennten in burch die Sünde widernatürlich Getrennten in seinem Erlöfungswerke, und dei Origenes, der einerseits den Begriff des Opfers reich entwickelt und auf Ehrlift Tod bezieht, in seinem Kommentar zu Jesaia 53 sich der Anselmschen Lehre (s. d.) nähernd, anderseits den Tod des Erlösers als Cösegeld sür die Menscheit sakt, das aber nicht Gotte, sondern dem Teufel gezahlt wird, der seinerseits ein Anrecht auf die sündige Menscheit gewonnen hat. Diese Wenzung des richtigen Gedankens, daß uns Christus von der Gewalt des Teufels erlöst hat, wird von der Gewalt des Teufels erlöst hat, wird von in der alten Kirche zum Nachteil für das Verständnis des Heilswertes Christi weiter dann in der alten Kirche zum Achteil jur das Berständnis des Heilswerkes Christi weiter versolgt und zu einer vollständigen, teilweise abenteuerlichen Theorie ausgebildet, besonders von Gregor von Nyssa. Nach ihm hat der Teusel ein wohlerwordenes Recht auf die Mensichen, das ihm Gott vermöge seiner Gerechtigsteit nicht mit Gewalt entreißen darf, wenn er die Belt erlösen will. Aber durch den Andlichen Krassander Christit und seiner machtvollen Krassander bie Welt erlösen will. Aber durch den Andlick der Bunder Christi und seiner machtvollen Erzscheinung läßt Satan sich verleiten, die Seele Christi als Gegendreis oder Tauschobjekt («vr-allayua) sür die Seelen der Menschen anzuschmen, da er die im Fleische verhüllte Gottsheit nicht erkennt. Er wagt sich an ihn und tötet ihn, kann aber natürlich seine Seele nicht halten und hat sich so in seiner eigenen Schlingen wie ein lütterner Sich an der Angel gefangen, wie ein lüsterner Fisch an der Angel, eine Überlistung, bei der er wieder erfährt, was er den Menschen angethan hat. Auch August in, Theodoret und Leoder Große haben gegen ein Anrecht des Teusels auf die Menschen nichts ein Unregt des Leufeis auf die wenigen nichte einzuwenden, das er durch seinen ungerechten, siegreich bestandenen Angriff auf Christus ver-liert, während Gregor der Große sich zu dem abenteuerlichen Ausdruck versteigt, daß der Behemoth Christive verichlang, aber sich an dem im Fleische Christi verborgenen Angelhafen der im Fleische Christi verborgenen Angelhaken der Gottheit sing (in hamo captus est, quia inde interiit, unde momordit), und noch der Lomsbarde das Bild Augustins wiederholt, daß Christus für den Teufel sein Kreuz als Mausefalle aufgestellt habe, in welche er sein Blut gleichsam als Speck hineingelegt. Andere Bäter dagegen, wie Gregor von Nazianz und Johannes von Damaskus, sprechen sich sichross gegen diese Theorie von einem Recht des Teufels aus und lassen die Menschen nur von seiner Nacht erlöst sein durch das Gotte gezahlte Lösegeld Christi. Die reifste Frucht der dogmatischen Arbeit der Katristis hinsichtlich

ber Bersöhnungslehre bietet Athana sius dar, der das Versöhnungswerk als eine Ausgleichung der göttlichen Wahrhaftigkeit (in Bezug auf die Drohungen des Gesess) und Liebe faßt, durch Christi Tod unsern Tod, die Straße der Sünde überwunden, durch seine Auferstehung uns seine göttliches Leben mitgeteilt werden läßt und derk Gedanken der Stellvertretung schaft und klar hervorhebt (vinko nävrav riv Voila aisgegezer ävri nävrav riv karrov vadv ele Vävarov nagadidois), die übrigens allgemeir schon von den der Ehriss, sodann von den beider Chriss, Gregor von Nazianz, Augustin Leo L., Gregor L.) in der alten Kirche gelehrt wurde.

Lepri murbe.

Aum tieseren dogmatischen Verständnis mit iberwindung und Ausscheidung der Mänget der patristischen Lehre (Zahlung des Lösegeldes an den Teusel; Versennung der Notwendig= teit des von Gott erwählten Erlölungsweges drachte erst der große Scholastiter Anselmanns den Teusel; Versennung der Notwendig= ton Canterbury (s. d.). in seiner berühmtens dund Erlösungswert Christi. Seine Theorie is den Krhstallisationskern der kirchlichen Lehre geworden. Philippi nennt sie ein unschlieben Krhstallisationskern der kirchlichen Lehre geworden. Philippi nennt sie ein unschlieben Krhstallisationskern der kirchlichen Lehre geworden. Philippi nennt sie ein unschlieben Krhstallisationskern der kirchlichen Lehre geworden. Philippi nennt sie ein unschlieben Ghit; ist die Kirche. Was er mit sieghafter Klauselstein Erlösung und des Bersöhnungskode Christi; 2) der Charaster des Lepteren als eine Greisteten Gatisfaktion; 3) die stell vertreten de Bedeutung dieser Satisfaktion sie Menschheit (satisfaktion; 3) die stell vertreten de Bedeutung dieser Gatisfaktiosschlieben Menschheit (satisfaktion; 3) die stell vertreten der Wenschheit (satisfaktion; 3) die stell vertreten der Ghieben der Ghieben werden der Schüden Westerdenung stellschlieben wie der schulb als ein Raub an Gott, welcher ihm deine Werlegung der Ehre Ghre wied er herstellung stellen, sohern muß seine verletze Ehre wied er herstellen. Diese Wiederherstellung ist auf zweichlichen Westerklein. Necesse est, ontogenen Wegeben, sondern muß seine verletze Ehre wied der Genach der

iligen nicht geschulbeten Tod, der eine freis Llige hingabe seines Lebens ist, das als twenschliches einen absoluten Wert hat. f diese Weise ist der Ehre Gottes Genugthuung hehen. Das unendliche Berdienst, das ristus sich bei ihm erworben, erwidert Gott nit, daß er es jedem einzelnen zuwendet dim auf Grund desselben die Schulb verst. Die Ramberziokeit Gottes aber welche t. "Die Barmberzigfeit Gottes aber, welche t zu Grunde zu gehen schien, als wir die rechtigkeit Gottes und die Sunde des Menen in Betracht zogen, finden wir nun fo jg und übereinstimmend mit der Gerechtigfeit, B fie nicht größer und gerechter sich denken it". — Es springt sofort in die Augen, um 8 hier gleich anzuschließen, inwieweit die An= Imschen Gedanten den Grundstock der Lu= Imschen Gedanken den Grundstod der luserischen Kirchenlehre bilden, aber auch insefern sie hier modifiziert und richtig gestellt id. Zu berichtigen war und berichtigt ist: die Beziehung der Sünde und der Satiskion auf die Ehre Gottes, statt auf seine rechtigkeit; 2) die Sezung der Alternative: 1t poena aut satiskactio, statt des Sates: ena est satiskactio (s. d. Art. satiskactio); shalb 3) die Leugnung des stellvertrenden trasleidens in dem Tode Christi, der nur freiwillige Gabe an Gott erscheint; 4) die asschließung des thätigen Gehoriams von der usichließung bes thatigen Gehorfams bon ber abigniegung des igatigen Gehoriams von der Avertretenden Genugthuung, die nur in die vedientia passiva gesett wird; 5) die satisctio superabundans durch den so als 1 opus supererogationis (f. d.) erscheinenden de Christi und der überflüssige Wert seines erdienstes satisfactio sufficiens, ingra et persecta. — Den zulett genannten sichen Gedanken hat besonders Thomas von au in o weiter verssat. quino weiter versolgt, mährend er die richtig lehrte Notwendigseit des Todes Christi wieder einer bloßen Angemessenheit herabbrudt. uch seine Grundbegriffe sind: Satissattion id Berdienst. Wie erstere eine superabundans id Verdienst. Wie erstere eine superadundans ichend, um alse Sünden zu deden, sondern es eibt noch ein überschuß zur Berwendung durch : Kirche. Diese Theorie sindet ihre Sanktion uch die Bulle des Papsies Clemens VI. 1349 inigenitus) und bildet die Stüße sür die Lehre unterschusse. thesaurus operum supererogationis era sup.) und vom Ablah (j. d.). Anderseits be-ränkt dann die röm i sche Kirche die sühnende irtung des Todes Christi doch wieder auf die bfünde und die vor der Taufe begangenen tualsünden und fordert zur Vergebung der tualsünden nach der Taufe im Saframent der ihe noch die menschlichen Satissattionen. Ein iterer Differenzpunkt mit der lutherischen hre liegt darin, daß Bellarmin es für erhörte Keherei erklärt, zu behaupten, Christus de den Zorn Gottes und die Strasen der ille stellvertretend erkitten. — Reben der, wie en gezeigt, in verschieden modifizierter Gestalt bie lutherische und römische Kirchenlehre über= gangenen Anselmichen Theorie hatte übrigens balarb (f. b.) eine biametral entgegen= :jeste Lehre von der Berjöhnung aufgestellt,

die, von der Kirche abgelehnt, in der modernen Theologie wieder aufgelebt ist. Nach ihm ist der Tod Christi nicht Boraussetzung der ver= föhnten Gesinnung Gottes, sondern umgekehrt lettere Boraussehung der Sendung Christi, welche als eine Darstellung der Liebe Gottes welche als eine Darstellung der Liebe Gottes in Wort und Beispiel uns zur Gegenliebe gegen Gott bewegen und so mit Gott versöhnen soll. Die objektive Versöhnung Gottes mit uns wird hier in die subjektive Versöhnung des Menschen mit Gott umgesett. Bon der Notwendigkeit einer Satissaktion ist nicht mehr die Rede. Lettere will auch Duns Scotus von seinem Begriff Gottes als des absoluten Willens und der frei und willkürlich schaltenden Allmacht aus nicht gelten lassen. Beder die Schuld, noch Christi Verdienst sei ein unendliches, sondern Gott habe letteres nur vermöge gnädiger Ansoch werden und Vermöge gnädiger Ansoch wieden der Vermöge gnädiger Ansoch ver der Verdienst sein der vermöge gnädiger Ansoch Christiveres nur vermöge gnädiger Ansoch Christiveres nur vermöge gnädiger Ansoch ver der Verdienstellte und Vermöge gnädiger Ansoch ver der Verdienstellte und Vermöge gnädiger Ansoch ver der Verdienstellte und Verdie noch Chrift Verdients sein unenditiges, jondern Gott habe letteres nur vermöge gnädiger Unsnahme (ex acceptatione gratuita, s. "Acceptilatio") für die Vielen gesten lassen. Der Stotismus aber mußte der tieseren und richtigeren Anschaung des Thomismus weichen. Die Resformer Gerson und Reter d'Ailly und auch der lette Scholastifer Gabriel Biel lehren übereinstimmend die stellvertretende Satissfation und die Rermittelung der abtlichen Gerechs fattion und die Bermittelung der göttlichen Gerech-tigleit mit der Gnade bezw. der Bahrhaftigleit mit der Barmherzigleit durch Chrifti Zod, mit der Barmherzigkeit durch Chrifti Tod während Tauler das ftellvertretende Strafleiden betont.

leiden betont.
Aber erst die Reformation konnte das Dogma in voller Tiese und Wahrheit entwickeln, nachdem Luther beides, das Gewicht menschellicher Schuld und Sünde und die Größe der freien Gnade Gottes so ties ersahren. Sie verstiest die Anselmsche Lehre besonders auch nach der ethischen Seite hin, indem sie die versöhnende Leistung Christi genauer festiellt, den stellver-tretenden Charatter auch des ganzen Lebens Christi hervorhebt und seinen Lod als die Spize eines in jenem bewährten thätigen und leiben-ben Gehorsams, welche unzertrennlich ineinander liegen, aufzeigt. In großartiger Zusammen-schau der Person und des Werkes Christi, in kühner kontreter und bilderreicher Sprache liegen, autzeigt. In großartiger Jusammenjchau der Person und des Wertes Christi, in
tühner konkreter und bilderreicher Sprache
schieft Luther die Unendlichkeit der Schuld,
den sunchtbaren Ernst des göttlichen Zornes,
die zwiesache Werhastung des Sünders unter
das sordernde und anklagende Geses, die Bezahlung der Sündenschuld durch das stellvertretende
Strasseichen des Sohnes Gottes, der sür uns
der Höllen Ungst geschmeckt und durch sein
heiliges Leben sur uns das Geses erfüllt hat,
das ganze Werk Christi wohl unter dem Begrisse seines "Ganzes zum Bater" zusammenjassen doer auch als einen siegreichen Kampf
mit den Mächten des Verderbens insonderheit
dem Teusel darstellend (s. d. Stellen in Harnad,
Luthers Theologie mit bes. Beziehung auf seine
Versöhnungs- und Erösungslehre 1. Ab. 1862,
2. Bd. 1886; Thom as sus, Christi Verson und
Werk\*, III 1, S. 278—310; Philippi, Kirchl.
Glaubenslehre IV 2, S. 114 s.). Die älteren
Shmbole der lutherischen Kirche erwähnen
die Versöhnungslehre mehr gelegentlich (vgl.
Cons. Augustana Art. III § 3: ut reconciliaret nodis patrem et hostis esset etc. u. IV § 2: qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit; XXV § 25; Apol. Art. III, § 58; XXI § 19). Der Ofiandristische Streit (s. d.) sührte zu ben genaueren Bestimmungen der Konkordien formel Art. III. welche ihrerseits von der alklutherischen Dogmatik weiter ausgeführt und gegen die Socinianer (s. oben) verteidigt wurden. — Die reformierte Kirche stimmt ma großen und ganzen mit der lutherischen in der Aussachischen Sersöhnungswertes Christischen. Die Grunddissernz liegt darin, daß nach lutherische Gehre die von Christo geleistete gotimenschliche Genugthuung unendlichen Wertes die alleinige meritorische Ursache unseres Seils ist und uns dasselbe wirklich verdent hat; während nach resormierter Lehre "das Bersöhnungswert Christi nur die Bedeutung hat, die Applikation des nicht erst zu verdienenden, sondern den Erwählten vermöge des absoluten Dekretes von Ewigkeit her zugesprochenen Heils auf eine die göttliche Liebe und Gerechtigkeit ins Licht stellende und unterpsändlich verdürgende Weise zu vermitteln" (Ohler). Ebenso hängt die reformierte Leugnung der Universalität der Wirlung des Todes Christi und die Beschränkung berselben auf die Auserwählten mit dem calvinistischen Prädestinatianismus zusammen. —Die Gegner desselben, die Arminianer (b.), standen mit der Leugnung einer Imputation der Sündenschuld der Menschheit an Christium und umgekehrt der Gerechtigkeit Christi an die Menschen und Seeten der Socinianer, wollten aber Schrößtiger Ehren, die Grotius, desen auf Seiten der Socinianer, wollten aber Schrößtigen der Gerechtigkeit Christi an die Menschen und Seeten der Schrößtigen Gesen der Korinianer gegen den Borowurf des Socinianismus durch eine Schrift für der Berteidigung der Kirchenlehre von der Verschligteit Christi an die Menschen und Seiten der Socinianer, inder en elle Jurift sie der den Borowurf des Socinianismus durch eine Schrift zur Berteidigte und umdeutete und den Sod Christi für dem kechts zu stützen vergangene Swinden, sondern ein Uksschrift zur der gegen der

Der Beginn des Prozesses der all mählich en Zer bestinn gest brödelung des kirchlichen Versöhnungsbogmas in der lutherischen Kirche knüpst sich an die Schrift des Frankfurter Prosessos Töllner:"Der thätige Gehorsam Christiuntersucht", Breslau 1768. Gerade hier hatte das kirchliche Dogma allerdings einen schwachen Punkt in der Art, wie die stellvertretende, genugthuende Bedeutung der obedientia activa mit der stotissischen Formel begründet wurde: daß Gott exlex und Christus als dominus legis für seine Person zur Haltung des Gesess nicht verpstichtet gewesen sei. Aber T. bestritt nicht bloß diese Begründung der Sache, sondern die Sache selbst und unterscheidet

sich nicht wesentlich von den Arminianern. Den Aufflärung war die "Blut- und Wunden theologie" der Kirche ein Argernis und ein Thorheit, und der Bulgärrationalismut war so weit in der Berfändnistosigkeit für den Mittelpunkt des Christentums herabgekommen daß er die Sündenvergebung für unmöglich er klärte und den Menschey durch die eigene Tugen vor Gott gerecht und selig werden ließ, sü welche Christus Lehrer und Borbild ist. Di Philosophie aber deutet die Kirchenlehrschmolisch um. Nach Kant ist die Versöhnun und Erlösung Selbsterlösung der Wenschen dur Bhilosophie aber deutete die Kirchenlehr symbolisch um. Nach Kant ist die Verschenlehr symbolisch um. Nach Kant ist die Verschenlehr symbolisch um. Nach Kant ist die Verschunu und Erlösung Selbsterlösung der Menschen dum die Uniwandlung der ursprünglich bösen Maxim in die gute, wodei der neue Mensch gleichsauftellwertretend die Strafe des alten trägt un sich um des Guten willen den Ausopferunge und Leiden unterzieht, welche mit dem neue Leben verbunden sind, während Schellin und Heggel in der kirchlichen Vorstellung don Tode des Gottmenschen nur das Symbol sie sortzehende Aushebung des Endlichen un seinen Rücklehr zum Unendlichen sehnlichen un sich im Bewußtsein des Wenschen vollzieht. De gegen stellt Schleiermacher wieder die Perso Christi in den Mittelpunkt, aber nicht sowohl de Versöhner, als den "Erlöser", wie er ihn so ger nennt. Von ihm, in dem das Gottesbewußtsei mit absoluter Kräftigkeit wirksam war, geht ei neues Leben für die Wenschehen auf, das is Kelfstene Rraftigfeit bes Gottesbewußtfeins auf, bas Kräftigkeit des Gottesbewußtseins auf, das i die Erlösung, und macht sie seiner unter der außersten Leiden behaupteten Seligkeit teilhastig das ist die Bersöhnung. Der reformierte Progre Menken in Bremen (s. d.) bekämpfte in Anschluß an seinen väterlichen Freund Hasen camp (s. d.) die kirchliche Versöhnungslehr auf das heftigste. Nicht um die Schuld die Sünde, sondern um diese selbst handelt es siede dem Werke Christi. Der in die Gemeinschaunseres sündlichen Fleisches eingegangene Eldier hat durch seinen thätigen Gehorsam de Sünde als Votenz und versüchliche Wacht über Sünde als Potenz und versuchliche Macht übe wunden, die Sündlichkeit in sich ausgeopfe und die sündliche Menichennatur unfündlit dargeftellt. Er ist für die, die sich ihm auschließen, das Prinzis der Heiligung und Läutrung geworden. Nicht Gott ist mit den Meischen versöhnt, sondern der Mensch wird dur den Anteil an Christi Kamps und Sieg m Gott versöhnt. Bwei christlich und phil sophisch gebildete Juristen, Göschel (s. d.) un Stahl (s. d.), versuchten die kirchlichen Beig urtonstruieren, ersterer von Degelschen Prizipien aus, letztere mehr in kirchlichem Geisedoch sür das stellvertretende Strasseben der Sozug der Strasse sicht eine, sondern ausschließe Sunde als Potenz und versuchliche Macht übe jug ber Strafe nicht ein=, sondern ausschließ ioll (f. b. Art. "Sühne"). Erst in der kon fessionell=lutherischen Theologie komi bie Kirchenlehre wieder zu ihrem Recht, jede nicht ohne an verschiedenen Buntten leife Do fitationen zu erleiden (vgl. über die Abweichung von Thomafius und Frant: Philippi, tird Glaubenslehre\*, IV 2 S. 134 ff.; S. 222—23:

Ein heftiger Strett über die Berjöhnungslehre wurde im lutherischen Lager durch von Hofmann erregt (j. Bd. III. S. 331 f.), der, sich mit Schleiermacher und Menten berührend, die vatissactio vicaria leugnete und lehrte, daß Christus nie und nimmer, auch nicht stellvertretungsweise, Gegenstand des göttlichen Zornes geweien sei und nicht die Strafe der Sünde, welcher die unerlöste Menscheit für ewig ankingefallen wäre, sondern ihre Folgen, die Ubes, einschließlich des Todes, in denen Gottes gegenwärtiger Zorn wider die sündige Menschheit sich wolzieht, in der mit seinem Heisandsberuf gesiehten Beise als ein "Widersahrnis" von dem gottsindlichen Argen erduldet habe. Sein deilandsberuf aber bestand in der Herstellung eines neuen Berhältnisses zu Gott, das nicht mehr durch die Sünde bestimmt ist, in der Herstellung einer neuen Menscheit in seiner Verstellung einer neuen Menscheit diese Wendung vollzogen Gin beftiger Streit über bie Berfohnungslehre belder sich prinzipiell diese Wendung vollzogen bat. Kraft der mystischen Gemeinschaft mit ihm, dem zweiten Abam, sind wir, nicht durch ihn, aber in ihm mit Gott versöhnt. — Einen noch hestigeren und radikaleren Ungriff auf die kirchliche Versöhnungsiheorie machte Albr. firchliche Berfohnungetheorie machte 21.01. Ritidl in feinem großen breibandigen Bert: "Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Bersöhnung" (s. Bd. V, S. 637 f.), in welchem er diesen Begriffen einen völlig anderen Sinn unterlegt (s. o. und Bd. V, S. 537), wie sich ichon aus der Boranstellung der Rechtsertigung vor der Versöhnung ergibt. Er hat die Unstallen und bie kannt die kannt der kannt die kannt ichon aus der Boranstellung der Nechtsertigung vor der Bersöhnung ergibt. Er hat die Anzregung zu vielsacher, hauptsächlich biblischzeitessegeben. Doch gilt auch von diesen neuesten Berzüchen, was Kitschl a. a. D. Bd. I., S. 647 über die Arbeit an der Bersöhnungslehre seit Schleiersmacher urteilt, wenn er sagt, daß sie einen unsglaublichen Mangel an Zusammenwirken der Theologen zeige, so daß debächnis nicht zureiche, um alle Spielarten der auch nur einem Thus solgenden Ansichten zu becherrschen, und es von ihr heißen könne: "Ein jeglicher sahe auf kinnen Weg". Während Wilhelm Kölling leinem weitschweisigen zweibändigen Werkerte die Satissactio vicaria. Gütersloh 1897—99, die kinckliche Lehre reproduziert und aus der Le Satissactio vicaria. Güterstoh 1897—99, die linchliche Lehre reproduziert und aus der Schrift rechtfertigen will; M. Kähler Zur Lehre von der Verschung; dogmatische Zeitzagen, 2. Heft, Leidzig 1898) und Ernst Cremer (Die stellvertretende Bedeutung der Verlön zesu Christi. Güterstoh 1892) den Grundgedanken derielben, die stellvertretende Grundgedanken derielben, die stellvertretende Straferduldung und Genugthuung, sestzuhalten und neu zu begründen suchen, will Theod. Höring (Jur Bersöhnungslehre. Eine dogmatische Untersuchung. Göttingen 1893) eine Bersöhnungslehre stellenungslehre suchen, in welcher das nedischeidelbeutige Wort "Bersöhnung" nicht vortommt, indem er den Begriff der Offenbarung zum Oberbegriff macht, dem der Begriff der Berstetung untergeordnet ist. "Indem Jesus schristus alles gethan hat, und Gottes Liebe speziell auch in ihrem das Schuldsbewußtsein wedenden Ernste zu offensbaren, indem er das gethan durch williges Ersaten, indem er das gethan durch williges Ersaten, indem er das gethan durch williges Ersatell auch

bulben des Todes als Mittels für jenen göttslichen Zwed, indem er so als persönliche Offenbarung Urheber un serer Keue wie unseres Glaubens als eines reum ütigen, im Schuldbewußtein die Unverdrüchlichkeit des göttlichen Willens anerkennenden ist, hat er Wert dor Gott. Und Gottes Wohlgesallen ruht aus um seinetwillen wegen ieines Glaubens, wie wegen seinen huldigenden Beugung unter Gottes Gericht und dessen Beugung der Gindenbekenntnis der Menschen Beugung ber Stat Christie"..."Diese ist das große Sündenbekenntnis der Menscheit, welches die Bedingung der göttlichen Bergebung ist, die von dem Haupt unseres Geschechts, don dem Haupt unseres Geschechts, don dem Haupt unseres Geschechts, don dem Haupt unseres Exekvisti. Berlin (Die Heilsbedeutung des Todes Christi. Berlin (Wie heilsbedeutung des Todes Christi. Berlin 1890): "An dem Tode Christi wird die Sünde der Menschen die Boraussezung der Sündender, die Boraussezung der Sündender, die Boraussezung der Sündenderszedung, zu bewirken", und A. Seeberg (Der Tod Christi in seiner Bedeutung sir die Erzlösung. Leipzig 1895): "Der Tod Christi wirkt sühnend, weil er eine Gnadenveranstaltung Gottes ist, durch welche seiner helligkeit Genüge geschehen ist, dies aber nicht vermittelst einer satiskactio vicaria, sondern sosen der bußesertige und gläubige Mensch an ihm erkannt hat, was es um seine Sünde ist, und in Aneerkennung des todeswürdigen Charafters hieser sehngig macht."—

sein heil von dem Erleiden äußersten übels abhängig macht."

Bur Litteratur vgl. außer den im Text genannten Werken und den Dogmatiken: Baur, Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer geschicklichen Entwickelung, 1838; Bähr, Die Lehre der Kirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jahrhunderten, 1832; Philippi, Der thätige Gehorsam Christi, 1841; derfelbe, d. v. Hofmann gegenüber der Versöhnungsund Rechtsetigungslehre, 1856; v. Hofmann, Schutschriften 1. 2. 3; Thomasius, Das Bekenntnis der lutherischen Kirche von der Versöhnung und die Versöhnungslehre D. Hofmanns 1857; Ebrard, Die Lehre von der kellvertretenden Genugthuung 1857; Weber, Bom Jorne Gottes, 1862; Geß, die Rotwendigkeit des Sühnens Christi, Jahrb. sür deutsche Theologie, 1859; Kiehm, Der Begriff der Sühne im A. T., 1877; Schöbersein, Art., Versjöhnung" in der Realenchclopädie 1., Schmidt ebenda 2. Aufl.; v. Orelli, Einige alttestamentliche Prämissen zur neutestamentlichen Versöhnungslehre, Zeitschrift für kirchliche Wissenlicht und kirchliches Leben, 1884; Kreibig, Die Versöhnungslehre, Zeitschrift für kirchliche Wissenlichen Bewußtseins, 1878.

Bersöhnungstag, biblisch chag hakkippurim, im gewöhnlichen Sprachgebrauch chag hakkippur (sing.), auch joma rabba b. i. der große Tag oder geradezu bloß joma — der Tag genannt (als Tag des großen Fastens zoma rabba), der 10. Tag des 7. Monats (Tischri), 5 Tage vor

Beginn des Laubhüttensestes, der hetligste Tag des jüdischen Jahres. Für ihn galt dei Strase der Ausrottung aus dem Bolke volle Sabdatung eine Schabbathon), gottesdienstliche Versammlung (mikra-kodesch) und dom Abend die wieder zum Abend gänzliche Enthaltung den Speise und allem Sinnengenuß (3 Moj. 23, 24—32; 4 Mos. 29, 7—11). Als der einzige gestlich geordnete Fasttag im ganzen Jahre forderte der große Versöhnungstag die allgemeine Beugung des Bolkes in allen ieinen Geschlechtern, Lebensaltern und Ständen einschließlich des Lebensaltern und Ständen einschließlich des Leviten=, Priester= und Hohenpriesterstandes. Das Ritual des Tages ist 3 Mos. 16 vorges geschrieben. Die Einzelaussührung der betressens den Bestimmungen und der durch spätere Gewohn-keit gebeiligten Sarmen beschreibt nach näher

geschrieben. Die Einzelaussührung der betreffenden Bestimmungen und der durch spätere Gewohnseit geheiligten Formen beschreibt noch näher beit geheiligten Formen beschreibt noch näher beit geheiligten Formen beschreibt noch näher ber mischnische Traktat Joma.

Bekanntlich betrat nur an diesem Tage (und war der der Helpen der Korschieligste des Tempels, indem er durch den Borschang hindurchging, welcher das kodesch hakkodaschim von dem Heltigen trennte — nicht ohne Blut (Hedr. 9, 7). Dieser Akt ist das Borbild des Eingangs des Sohnes Gottes in das hinmlische Heltigtum, seines Selbstopfers zum Zweit und mit der Wirtung einer vollgiltigen und ewigen Erlösung und Bersöhnung (vgl. Hedr. 6, 20; 9, 7. 11. 24 st. v.). Der Opserdienst des Tages lätt die einzelnsten Beziehungen auf dessen neutestamentliche Ersüllung ersennen. Die Darstellung der beiden Böck, des einen als Opsers sür Jehova, des andern, um in die Wäste getrieben sin einen Nogrund—der betreffende Ort wurde neuerdings mit Sicherseit nachgewiesen, vgl. Zeitschr. des deutschen Baläst. Vereins 1880 S. 214—219 — gestützt zu werden, "für Asasch Seitschung des Kohen breitgen gewöhnliche (linnene) Reidung des Kohen priesters gewöhnliche (linnene) Reidung des Kohen priesters an diesem Fage. sein hesonderer Dienst im gewöhnliche (linnene) Aleidung des Hohenpriesters an diesem Tage, sein besonderer Dienst im heiligtum — alles trägt symbolischen Character. Einzelne Afte der hohenpriesterlichen Aboda (Liturgie) des Tages, 3. B. der (mehrmalige) Eintritt des Hohenpriesters durch den Borhang, erstmalig mit einer goldnen Pjanne, gefüllt mit glühenden Kohlen vom Brandopseraliar, in der rechten, mit einer Schale voll Weihrauch in der rechten, mit einer Schale voll Weihrauch in der linken Hand, wie er ersteres Gefäß auf dem Steine niedersetzend, letzeres mit den Finger-spitzen oder Jähnen sassen weil niemand bei ihm sein durste), seine beiden Hände mit dem Beihrauch füllte, um denselben auf die glühenden Kohlen zu schütten, dazu die Jahl der Waschungen und Vortereitungen, deren keine dersumt werden durster murden zu den schwierischten Stiffen des und Borbereitungen, deren keine versäumt werden durste, wurden zu den schwierigsten Stücken des hohenpriesterlichen Dienstes überhaupt gerechnet. Alle denkbaren Fälle einer Störung oder Bershinderung des Festes und seines Dienstes und die Beseitigung derstelben erörtert der genannte Traktat Joma. Die Besüchtung, daß durch irgend einen Bersich (bezüglich eine Unterlassung) die Wirtung der erstrebten allgemeinen Versöhnung verbindert werden könne, bestimmt offenbar die strupulöse Beobachtung der einzelnsten Akte der ganzen Feier, von deren etsichen der Bars

nabasbrief Kap. 7 auf das neutestamentliche Opfer der Verföhnung eine typisch-allegorische

nadasdries Kap. 7 aus das neutestamentliche Opfer der Verschnung eine thylich-allegorische Anwendung macht.

Eine bestimmte geschichtliche Erwähnung der wirklichen Feier des Verschnungstages sindet sich auffallenderweise nicht vor Fesus dem Siraciden, welcher in Kap. 50, 5 ss. des nach ihm genannten Buches den Dienst des geseierten Hohenpriesters Simon (s. d. 2.) an diesem Tage — neben anderen seiner hohenpriesterlichen Handlungen und seiner Verdienste um das israelitische Voll — verherrlicht. Das argumentum e silentio würde damit weit über die Zeit der anzunehmenden Beodachtung des Gesess hinausgehen, deren Birklichseit sogar sür die kritische Richtung Jahrhunderte zuvord die Riederschrift des Gesess selbst sinreichend gesichert ist. Daß speziell bei der Weiches Salomonischen Tempels 2 Chron. 7, 7—9, in deren erste Festwoche der große Versöhnungstag sallen mußte, der Feier desselben dennoch teine Erwähnung geschieht, wird sich befriedigend daraus erklären, daß der seiner neuerbaut teine Erwähnung geschieht, wird sich befriedigent daraus erklären, daß der soeben neuerbaute Tempel und Altar einer Sühnung noch nicht bedurste (vgl. zu der kritischen Frage Franz Delissch in Luth. Zeitschr. 1880 S. 523 ff.). Nach talmudisch midrassicher Lehre tilgte der große Bersöhnungstag, recht geseiert, alle die jenigen Sünden, welche die tägliche Buße, die Restitution, die Ubbitte u. s. w. nicht hatter düßen können. Bom Tage darnach und weiter büßen können. Bom Tage darnach und weiter hin "werden die Übertretungen auss neue gezählt" Das mit dem 15. desselben Monats Tischrfolgende Fest der Laubhütten (s. d.), das groß Freudenseit des erlösten und versöhnten Bolkes hatte an dem Bersöhnungstage seine dogmatisch und ethische Basis. Übergens scheint sich an die Veraze des großen Bußtages und sein Fasten ja bereits unmittelbar an den Schluß desselben rühzeitig die Schadloshaltung des Fleisches und

Grenze des großen Bußtages und sein Fasten ja bereits unmittelbar an den Schluß desselben frühzeitig die Schaldoshaltung des Fleisches und die Geltendmachung des Weltsimnes herangedräng zu haben (vgl. M. Taanith 4, 8). Nach Zer störung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. tra mit dem Fehlen des Alltard und dem Aufhören des (andernfalls iakrileg gewordenen) Opfer dienstes (vgl. wajjikra rabba 7) an die Stellder früheren Feier die Buße ohne Opfer Ginige Reste von Gedräuchen, die einigermaßen an den früheren Opferdienst erinnern können siehe im orach chajjim (übersett von Löwe. 150) und bei Burtorf "Synagoga judaicassowie in dem Artikel von Orelli in R. E. 2. Bt XVI. S. 416 ss. — Der Dienst des große Bersöhnungstages ist (auf Grund des Talmud oft prosaisch (3. B. von Ascher) oder poetisch, B. von Saadia Gaon) verherrlicht worder Bgl. im übrigen außer der älteren Litteratu nebst dem Traktat Joma und dessen Indohe L. Ausst. S. 393. 436 ss. und Ohle 2. Ausst. S. 479 ss. 393. 436 ss. und Ohle 2. Ausst. S. 479 ss. 393. 436 ss., ins besondere auch die bereits oben erwähnten Artik von Fr. Delissch (in Riehms Handwörterdus S. 1710 ss. und in Luth. Zeitschr. 1880) un Orelli.

Berstodung. Als höchste Stuse des status corruptionis fennt die Dogmatik den status in durationis; damit ist der unheilbare Berstodungszustand frecher und bewuster Sünder gemeint, der im A. wie im R. T. gewöhnlich als direkte Straswirkung des gerechten, Sünde mit Sünde straswirkung des dogestellt wird, z. B. dei Kharao 2 Mos. 4, 21; 7, 13; 10, 20 u. s. w.; Jes. 6, 9ff.: 63, 17; Matth. 13, 14 f.; Joh. 12, 40; Röm. 1, 24 ff.; 9, 17; 11, 7ff.; 2 kor. 3, 14. Underseits erschein aber die Berstodung als aus der Sünde geborene Selbstverhärtung, sur die der 9, 17; 11, 7 ff.; 2 Kor. 3, 14. Anderseits erscheint aber die Berstodung als aus der Simde geborene Sellziverhärtung, sür die der Sinde geborene Sellziverhärtung, sür die der Kensch voll und ganz verantwortlich ist; man 19l. die Geschichte Kharaos mit Stellen wie 2 Chron. 36, 13; Ps. 95, 8; Hebr. 3, 8. 13. Durch sortgesetes Widerstreben gegen das erstannte Gute beraubt sich der Mensch selbst der ihm gegebenen Freiheit; durch Beharren in er Sinde wider besseren Freiheit; durch Beharren inte Sinde wider besseren Freiheit; durch Beharren inte Sinde midt zur Sünde Sündenknechtschaft, deren Joch schließlich der Sünder nicht mehr von sich abschieden als ein Gericht, er ist der Welt und ihrem Fürsten nun preißgegeben Eph. 2, 2; 2 kor. 4, 4. Es ist die hl. Ordnung des Vottes, der sich nicht spotten läßt, daß das bekartsche Prich nicht spotten läßt, daß das bekartsche Prich nicht spotten kaßt ab das dekartsche Richtwolfen das Gottes, der sich nicht spotten läßt, daß das des derschaft zu der Sünder in seines Herzens Berhartung dahin gibt sienes Herzens Berhartung dahin gibt sienes Herzens Berhartung, sondern inten durch jene Berstodung diese, und wiederwin seine durch diese sich vollzieht" (Frank.) Gott läßt den Sünder gerichtweise schuldig weden, indem er den innerlich gepsseten sündigt seinen mird selbstverständlich die Schuld wis seiten der durch das surchtbare Gericht der auf seiten des Sünders nicht aufgehoben, sie wird vielmehr durch das surchtdare Gericht der Berstodung konstatiert und an den Tag gebracht. — Man beachte im übrigen die Artt. Sünde und Permisso.

Berfuchung (Berführung). Man beachte die Berzuchung (Verzuprung). Wan veachte vie Artikel: "Anfechtung", "Argernis", "Teufel", "Sater Unjer" (6. Bitte). In dem zulegt genannten Artikel ist das Nötige über den ntl. Begriff πειρασμός gesagt und klargestellt, inswietern Gott, der niemanden versucht (Jak. 1, 13), gebeten werden kann, uns nicht in Versuchung in sisken

du führen.

şū führen.
 hier handelt es sich nicht um die von Gott ausseschende Art der Versuchung, welche nach unserem seigen Sprachgebrauch richtiger Prüfung zu ernen ist und die Glaubensbewährung oder auch den sittlichen Fortschritt des Chjetts bespeckt (δοκιμή, δοκιμασία), wie z. R. 1 Moj. 22, 1; 5 Moj. 13, 14; Pl. 26, 2, sondern um die Versuchung zur Sünde, welches Verständnis diese Wortes unserm heutigen Sprachzebrauch entsprägung dieses Begriffs sensu malo liegt zwar in der hi. Schrift nicht so bestimmt der, hängt aber doch mit der biblischen Verswendung des Wortes eng zusammen; das Nähere

darüber f. Cremer, Borterbuch s. v.

μάζειν, πειραζειν, πειρασμός.
Im Gegensat zu Gott, der άπείραστος d. h. unversuchdar ist (Jak. 1, 13) — ob ihn wohl die sündigen Menschen "versuchen" d. h. seine Langmut und Geduld durch den Digbrauch der= felben gleichsam auf die Brobe stellen (2 Mos. 17; bgl. 5 Mos. 6, 16; Bs. 78, 18. 41. 56; Jes. 7, 12)

—, ist der Mensch versuchlich kraft seines freien Willens. Dieser ist als Abglanz der göttlichen Allmacht ein Stück der Gottebenbildlichkeit und Windulf ein Stad bet Gottebendichtet und involviert selbstverständlich an sich in keiner Beise irgend einen Defekt des Menschen, be-gründet vielmehr bessen Burde und Uberlegen-beit über alle anderen Kreaturen. Hätte der Hätte Menich das tostbare Gut des freien Willens (der Wahlfreiheit) nach Gottes Willen angewendet, for wäre die unter Gottes Zulassung an ihn herangetretene Versuchung ihm zur Prüfung und danach zur Bewährung geworden. Der Mensch aber bestimmte sich in der Versuchungssitunde gegen Gottes Willen, so wurde ihm die stunde gegen Gottes Willen, so wurde ihm die Versuchung zur Versührung, die den Fall zur Folge hatte. Seit dem Sündensall der Krotoplasten reden wir von Versuchung, nicht als ob die Dinge an sich versucherisch (versführerisch) wären, sondern sie werden es durch die Absicht des Versuchers und durch den Anstwürfungspunkt, den sie in unserer eigenen sündig gewordenen Natur sinden (Jak. 1, 14; vgl. den Art. Erbsünde). — Im lesten Grunde ist der Teufel allein Sudjekt der Versuchung er bedient sich der Welt, deren "Kürtt"

ift der Teufel allein Subjekt der Bersuchung; er bedient sich der Welt, deren "Fürst" er ist, und des sündigen Fleisches, der ocese, als Media seines verderblichen Birkens (vgl. die Artt. Fleisch, Sündenfall, Teusel). Objekt der Bersuchung ist der nach Gottes Ebenbild geschaffene Mensch, nicht bloß der Teil der Menschenwelt, der "in Gott sest steht" (Vilsmar, Theol. Woral § 13). Zwar ist der freie Wille insolge des Sündenfalles zum servum arbitrium geworden, weshalb der üble Nussen arbitrium geworden, weshalb der üble Aus-gang der Versuchungen des natürlichen Menschen im allgemeinen von vornherein seltsteht; aber auch bei dem natürlichen Menschen ist ein verauch bet dem naturligen Wenzugen in ein derschiedenes Maß von Widerstandstraft vorhanden, und auf dem Gebiet der iustitia civilis hat jeder Mensch Beriuchungen zu bestehen, in denen er sich mehr oder weniger bewöhren kann und auch thatsächlich bewährt. Sosern aber das er sich mehr oder weniger bewähren kann und auch thatsächlich bewährt. Sofern aber das letzte und höchste Ziel der Verschung im biblischen Sinne ist, aus den "Heiligen" d. i. den durch Gottes Gnade der Belt Entnommenen wiederum Welt, m. a. W. sie ihres Gnadenstandes verlustig zu machen, so das sie an Stelle des höchsten Gutes (Gott und sein Reich) ein niederes Gut (die Welt) erwählen, kommt die Versuchung (tentatio im engeren Sinne) erst zum vollen Bewußtsein dei den sittlich erweckten und gläubigen, wiedergeborenen Christen. Der zum vollen Bewutztein bei den hitlich erwecken und gläubigen, wiedergeborenen Christen. Der Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen dem Reich der Finsternis und des Lichts spiegelt sich wieder in den Versuchungen, denen gerade die am meisten ausgesetzt sind und unter denen gerade die am schwersten zu leiden haben, die Gott am nächsten stehen und ihren Heiland lieben. Sie zum Fall und Abfall zu bringen, bie Tendenz des Berfuchers und der Ber-

ist die Tendenz des Versuchers und der Versuchung.

Der Hergang der Versuchung wird am deutlichsten veranschaulicht durch die beiden großen Versuchungen des Wenschengeschlechts, des 1. und des 2. Abam (vgl. die Artt. Sündenfall, Versuchung Jesu). Der Feind unsper Seelen sucht das Wort Gottes aus den Herzen derer zu reißen, die er zu Hall bringen will; mit Erweckung des Zweisels an dem Worte Gottes beginnt jede Versuchung. Es ist das aber nicht der Zweisel des ehrlich suchenen, wahrschaftigen Herzens, sondern der sittlichen Larheit, das "Sollte Gottes Wort und Wille undequem ist; das "Sollte Gotte gesagt haben?" liegt nicht sowohl auf dem intellektuellen wie auf dem ethischen Gediet. Wenn daßer Frank (Shiften der christlichen Wahreit I S. 426) sagt, das treibende Agens bei der Versuchung sei nicht die Erweckung des Zweisels an Gottes Wort und Gebot an sich, sondern das "Sein wie Gott", mithin die Erreichung eines Gutes, welches auf der Verlehrung des Wenschen gelegen sei, aber gleichwohl in gottwidriger Versehrung berselben erreicht werden solle, so ist dagegen doch zu sagen, daß solches gottwidriger Versehrung derselben erreicht werden solle, so ist dagegen doch zu sagen, daß solches gottwidrige Erstreden des Seins wie Gott—welches, modern ausgedrückt, schließlich hinausstügft auf eine alle Schranken göttlicher und menschlicher Nutdrickt niederreisende "Herrenmorcht" weiges, modern ausgedruat, jasteguta hinaus-läuft auf eine alle Schranken göttlicher und mensch-licher Autorität niederreißende "Herrenmoral" — nur in dem Herzen eine versucherische und vers-führerische Wacht wird, welches dem Zweisel an Gottes Wort und Gebot Raum gegeben und damit das principiis obsta! nicht beachtet damit das principiis obsta! nicht beachtet hat. Einem solchen Herzen wird alles, was dieser Welt als dem Kompley der niederen Güter angehört, zur Bersudjung, der es nicht gewachsen ist, sowohl die äußere Welt mit ihrer Luft und ift, sowohl die außere Welt mit ihrer Lust und ihrem Leid, wie die im Herzen wohnende Welt, die die knedynia, welche sich als Augenlust, Fleischeslust, Hossart äußert, ja auch die besten, an sich rein sittlichen Erdengüter, wie die nächsten Angehörigen oder die Glieder des Leides es. Math. 18, 8; 10, 36 s.; und den Art. Argernis).

Argernis).
Solange wir in dieser Welt, in dem Leibe der Sünde und des Todes wallen, bleibt die bersinchliche Lage für uns bestehen. Darum ist sür einen Thristen zumal das Leben ein Kampf, und er kann nur dann siegreich diesen Kampf bestehen, wenn er die Mittel treu gebraucht, die Gott dem Versucher und den Versuchungen gegenüber uns gegeden hat, das sind Gottes Wort und dos Gebet. Wer beide treu gebraucht, dem sehlt es in der Stunde der Gesahr nicht an der geistlichen Wachsamkeit und Nüchternbeit, und er wird endlich gewinnen und den Sieg behalten. Bgl. außer den Lehrbüchern der Ethik Köster, Die biblische Lehre von der Versuchung.

ber Bollfommenheit gur anberen feineswegs in

ber Bollsommenheit zur anberen keineswegs in Widerspruch steht, so auch nicht die Annahme einer Versuchung, vorausgesett, daß diese richtig, im biblischen Sinne verstanden wird.

Rach gebr. 4, 15 ist Jesus, unser Hochepriester, in allem versucht in ähnlicher Weise (seil. wit wir). Sein ganzes Leben war ein Kampf mit dem Fürsten der Welt, der Obrigkeit der Finsternis (i. "Teusel"); dieser Kampf erreichte seiner Höhepunst in der Bersuchung am Ansang seinen Köhepunst in der Bersuchung am Ansang seinen Kampf in Gethsemane. Bon vornherein if sestzuhalten, daß in beiden Fällen die Bersuchung, der Jesus ausgesett wurde, in enge Weziehung zu seiner mes i ian ich en Leben dund Berrus auf gabe stand; daru besteht dunterschied zwischen dieser Versuchung und der allgemein menschlichen Unsechungen, Prüfungen und Versuchungen.

allgemein menigitigen anjeugiungen, penjambund Bersuchungen. Die Bersuchungsgeschichte Matth. 4, 1—1: (Mark. 1, 12, 13; Luk. 4, 1—13) bietet den Berständnis große Schwierigkeiten und gehör zu den schwierigsten Problemen der nil. Exegese Ber die Geschichte unbesangen lieft, gewinn ben unmittelbaren Einbrud, daß es fich um einer ven unmittelvaren Einorua, dag es sia um einer ealen historischen Vorgang aus den Leben des Gerrn handelt. Der Versucher, nöm lich der Teufel (Matth. 4, 1), tritt an ihn hera (B. 3 προσελθών, Bengel sett im Sinne de Evangelisten richtig hinzu visibiliter) und unter nimmt in dreisachem Angriff die Versuchung des kondest sich um eine Rersuchung die be nimmt in breisachem Angriff die Bersuchung es handelt sich um eine Bersuchung, die ibrei Stadien verläuft. Der Bersucher verfolg den Zwei, Zesum zur Gewinnung der Belt berrschaft zu bewegen und zwar nicht auf der Wege des gottgewollten und gottgehorsamet Leidens und Sterbens, sondern auf dem Begt der den zeitgenössischen sinnlichen messiantsche Erwartungen der großen Masse des Juden volles entsprach. Zu dem Zwede soll Jesu Messias verliebene Bundermacht anwenden zu Bestredigung seines eigenen sinnlichen Bedurf Wessias verliehene Bundermacht anwenden zu Bestriedigung seines eigenen sinnlichen Bedürf nisses und damit zugleich der sinnlichen Bedürf nisse und damit zugleich der sollten Frages Sodann soll er durch ein Schauwunder, als auf dem Wege der sinnlichen Überwältigung die Obersten von Israel und die große Weng auf seine Seite bringen, indem er dadurch ein Probe seines besonderen Berhältnisses zu Go vor den Augen des Volkes ablegt. Durch beide wird ihm der Weg gebahnt zur Weltherrscha im Sinne der finnlichen Wessiasiee, die abe nur durch ein Buhlen mit dem Geist der Weldurch Unterwersung unter die Herrschaft de durch Unterwersung unter die Herrschaft de Satans zu erreichen ist.
Jesus überwindet den Bersucher, der i teuslischer Beise das Wort Gottes sich dienstbe

und er wird endlich gewinnen und den Sieg teulucher Wetze das Vort votres sich obenitote behalten. Ugl. außer den Lehrbüchern der Ethick költer, Die biblische Lehre von der Versuchung. Gotha 1859.

Bersuchung Jesn. Über die Möglichseit der Versuchung der Versuchung des Herrn vgl. den Art. "Sünd-losigkeit Jesu". — Wie mit der sittlichen Vollekommenheit Jesu die Annahme einer Entze kommenheit Jesu die Annahme einer Entze kommenheit Form die Annahme einer Entze kommenheit Form die Kommenheit Kommenheit von einer Stufe

lischen Kräfte in den Engeln sich zu Dienst

jellen.
Die Bebenken, die selbst von streng bibel-gläubiger Seite gegen diese viel angesochtene Geschichte von der Bersuchung Jesu erhoben sind, richten sich vor allem dagegen, daß der Teusel in unverhüllter Gestalt an den Herrn zu diesem "Jweilamps" berangetreten sei. Auf Seiten Jesu sei schieden mit dem nur die Wöglich-tit der Absicht mit dem dan nur die Wöglichheit der Absicht, mit dem von vornherein klar erkennbaren und erkannten Satan zu paktieren, mdenkbar; von einer wirklichen Bersuchung binne bei dieser Annahme keine Rede sein. Schon Luther nahm unter Berufung auf 2 kor. 11, 14 an, daß der Verfucher in Gestalt 2 for. 11, 14 an, daß ber Berfucher in Geftalt eines Lichtengels fich vorgeftellt habe, was immerhin noch wahrscheinlicher ist, als die Annahme Bengels: videtur tentator sub schemate Rengel's: videtur tentator sub schemate γεμματέως, scribae apparuisse, quia το γίγεαπται scriptum est. ei ter opponitur. Rah dem Bericht bei Matth. steht nur sest, daß zsius erst bei dem A. Angriss den Bersucher, mad in den Menschen war, nicht gewußt haden, mit wem er es hier zu thun hatte? Neben dieser Schwierigkeit sehlt es nicht an zahlreichen anderen in dieser Versuchungsgeschichte, insehondere sür das Verständnis des 2. und 3. Ketuchungsattes. Dafür zeugt die übergroße Anzahl von Erklärungsverluchen dieser Geschichte aus allen Lagern der Theologie. Für die bibelssäusge Erzegele sällt dahin diesenige Leugnung detelben, nach welcher sie ein Wythus oder eine sage ohne historischen Untergrund sein soll Etrauß und Genossen, ebenso die Annahme iner Parabel, die der Herr den Nüßverstand der Jünger vorsettagen habe, woraus dann durch Migverstand der Jünger bei den Evangelisten der geschicht der Jünger bei den Evangelisten der geschicht-liche Borgang geworden sei (Schleiermacher). Roch neuerdings findet sich vielsach die Ansicht, die es sich ursprünglich nur um einen inneren, durch die Erwartungen der Zeitgenoffen (f. o.)

durch die Erwartungen der Zeitgenossen (s. o.) detanlaßten Borgang im Bewußtsein Zesu gestandelt habe, der später auf Grund der plastisch bildiden Darstellung Jesu in äußere, objektive Geschichte umgesett worden sei. Die Bertreter dieser Ansicht, vor allem Illmann, haben meistens klar erkannt, daß dedurch das Postulat der Sündlosigkeit Jesu auß höchste gefährdet wird; es ist trop aller Bersuche keinem von ihnen gelungen, dieser Gesiahr berr zu werden. Daß die Bersuchung von außen her an den herrn herangetreten ist und von ihm auch stets als eine rein äußere Einwirkung empfunden ist, muß unbedingt selsund von ihm auch steis als eine rein äußere Emwirkung empfunden ist, muß unbedingt seststem werden. Andere haben von einem staumartigen Zustand Jesu" geredet oder von einer 1992. objektiven Bisson, nach welcher durch iatanische Wacht in Jesu Geist die Versuchungssbilder bervorgerusen sind, — aber keiner von diem Erklärungsversuchen wird dem biblischen Verächt gerecht. Nach diesem ist Jesus vere und realiter von dem Teusel selbst versuchungsatte, die Ersuchungskorm des Versuchers, die Art der Leiblichkeit des Herrn während der Versuchung

fonnen wir nur Bermutungen aufftellen, fach wird sich ber ehrliche Forscher mit einem non liquet begnügen. Die Hauptsache ist, daß an der Thatsächlichkeit der von außen an den berrn herangetretenen Bersuchung nicht ge-beutelt wird; dieses sowie die völlige Überwin-dung des Bersuchers sind die religiös bedeut-samsten Momente dieser Geschichte.

samten Momente dieser Geschichte.

Bei Luk. sindet sich am Ende derselben der Zusch. sindet sich am Ende derselben der Zusch. b. b. bis zu einer (anderen) passendem Gezegenheit oder auch: dis zu dem von Gott bestimmten Zeitpunkt (cf. Luk. 22, 3). Endgiltig ist der Versucher noch nicht überwunden, der Kamps mit ihm, dem Feinde (cf. Matth. 13, 39), dauert sort während des ganzen irdischen Wirstens Jesu dis zum Ende seines Erdenlebens (30h. 14, 31); demgemäß erkennt der Herr in jedem Fall satantische Versuchung, wo seine Zeitzgenossen, Freunde oder Feinde, Forderungen an ihn machten, die von ihrer salschen Wessiasdorftellung ausgingen und mit den Grundmarimen des vahren Reiches Gottes stritten (vgl. 3, B. Mark. 8, 33; Matth. 16, 23).

Bu dieser Art von Versuchungen traten die Versuchungen durch die seelischen und physischen

Bersuchungen durch die seelischen und physischen Leiden, als deren Kulminationspunkt der Kampf in Gethsemane anzusehen ist. Gine aus-führliche Erklärung dieses nächst dem Kreuzes-tode des Herrn wohl erschütternoften Momentes tode des Herrn wohl erschütternosten Momentes im Leben Jesu gehört nicht hierher; das Berständnis dafür kann nur der gewinnen, der ernst macht mit Gal. 3, 13; 2 Kor. 5, 21; 30h. 1, 29. Es ist die Schuld, der Fluch der dem Satan versallenen sündigen Menscheit, die der Heich der Heich der Heich der Heich der Heich der Heich der Gelenkannten und gualvollem Seelenkampsich äußernde heilige Zurückbeden und ersennt die Enade unseres Hennt die Enade unseres Henrt die Enade unseres herrn Jesu Christi und die Liebe Koottes in dem sieareichen: Vater, nicht die Liebe Gottes in dem siegreichen: Bater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Damit ist

wie ich will, sondern wie du willst. Damit ist der endgültige Sieg über den Versucher errungen; der Fürst dieser Welt hat hinsort nichts an Jesu (Joh. 14, 31).
Litteratur: Ullmann, die Sündlosigeteit Jesu', Beilage, Hamburg 1863. Dort findet sich die wichtigste Litteratur angegeben. Unter den Komm. zum Matth. ist besonders Kübels Handbuch zu beachten, serner die "Leben Jesu" von Weiß und Behschlag und Nösgen, Gesch. der ntl. Off. Bb. I.

Bertaufchung einer Bfrunde, f. Permutatio beneficii.

Berunreinigungen, levitifche, f. Reini=

Berunreinigungen, leditijde, i. Reinisgungen.
Berwandling, s. Transsubstantiation.
Berwandtschaft, geistliche (cognatio spiritualis). Schon frühe brang in die Kirche die Meinung ein, daß zwischen dem Tausenden und dem Täusling und ebenso zwischen dem oder den Gebattern und letzterem ein geistliches Berswandtschaftsverhältnis bestünde analog dem väterlichen Berhältnisse, und man wande später väterlichen Berhältnisse, und man wande später diese Anschauung auch auf die Firmlung an (Firm= paten). Dies führte bann bazu, solche geistliche

Bermandtschaft auch als ein Chehindernis an= | guschen und zu behandeln. Schon der codex Justinianeus verbot die Ese zwischen dem Paten und dem Täusling, ein Verbot, welches später in der abendländischen Kirche beträchtlich ermeitert wurde, so baß im 13. Jahrhundert die Ehe zwischen dem Taufenden, dem Täufling und bessen Eltern, zwischen den Baten, dem Täuf= zwischen dem Tausenden, dem Täussling und bessen Eltern, zwischen den Paten, dem Täussling und bessen Eltern, ferner zwischen dem Baten unter sich und endlich zwischen dem Baten unter sich und endlich zwischen dem Baten unter sich und endlich zwischen dem Baten unter sich und verbot man die She zwischen dem überlebenden Segatten des Paten und dem Täussling und dessen Eltern. Analog wurde die aus der Firmlung erwachsende geissliche Verwandischaft angesehen. Die mannigsachen Klagen über diese Einengung der Sheerlaubnis sührte zu einer wesentlichen Reduktion der Sheverbote wegen geistlicher Verwandischaft einen des Tribentinums, die auf die Shezwischen dem Täussenden und den Paten einersieits und dem Täussenden und den Paten einersieits und dem Täussenden und des Paten einersieits und dem Täussenden und des Paten einersieits beschränkt wurde. Die Schmaskaldischen Urtt. verwersen ausdrücklich (tract. de potest. et prim. papae § 98 bei Müller) die geistliche Verwandtschaft als Ehehindernis. Das lutherische Sehreacht kennt sie nicht.

Berwandtschaftsgrade als Shehinderis. Das lutherische Sehrecht kennt sie nicht.

Berzächt auf das Pfarramt, schein der nisse, schwischer Saiser von 69—79, hatte seine Erheiung auf den römischen Kaiserthon seiner militärischen Tüchtigkeit zu verdanken. Bei Beginn des jüdlichen Krieges (66) übertrug ihm Nero den Oberbesehl, und schon war er die in die Nähe

Luchigteit zu verdanken. Bei Beginn des jüdischen Krieges (66) übertrug ihm Nero den Oberbesehl, und ichon war er dis in die Rähe Jerusalems vorgedrungen, als er durch die im Osten stehenden Legionen zum Kaiser aus-gerusen wurde. Während sein Sohn Titus den jüdischen Krieg siegreich beendet, stellt der greife gerufen wurde. Wagtend sein Sohn Titus ben jüdischen Krieg siegreich beendet, stellt der greise Bespasian in den anderen Teisen des Reiches die unter Mero arg zerrüttete Ordnung wieder her, ja das ganze Reich genoß unter seiner thatkräftigen, gerechten Regierung eine Zeitlang Frieden. An dem römischen Götterglauben sielt Frieden. An dem römischen Götterglauben hielt B. 3öh sest, weil er in ihm eine wichtige Stüße des Staates sah; daneben huldigte er nach Sitte jener Zeit einem starken Aberglauben. Von einer Stellung Vespasians zu dem Christentum läßt sich nicht reden, da dieses in den Augender Wechden Behörden nach als jüdische Sette auf Buch bereitete sich gerade durch die Zers

in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts Pasto prim. zu St. Rifolai in Stade war. S. Koch Bb. II, S. 350 f.
Besper (vespera, officium vespertinum lucernarium). ist die abendländische Bezeichnun jener altstrchlichen Abendandacht, duzunzou ginannt, welche ansangs um Sonnenuntergam später um 6 Uhr abgehalten, als erste zu de alttestamentlich (Dan. 6, 10) und apostolisch bzeugten drei Gebetszeiten hinzutrat, vielleich bereits am Ende des 3., gewiß am Ansang die A. Jahrhunderts. Wenn auch chne eigentliche Zusammenhang mit den allabendlichen Be ammlungen der apostolischen Urgemeinde, en iprang sie doch demselben Bedürfnis einer tällichen Erbauung. Aus früherer Zeit, vom Konz lichen Erbauung. Aus früherer Zeit, vom Kong von Laodicea alsdann noch besonders a von Laodicea alsdann noch besonders al geordnet, datieren die Lektionen. Ebenso al ja aus den apostolischen Abendgottesdienste kammend, ist der Psalmengesang. Besonder in den Kreisen der ägyptischen Wönche far derselbe eistigste Psiege. Schon die auf un mittelbaren göttlichen Beschon die auf un mittelbaren göttlichen Beschon die auf un mittelbaren göttlichen Beschon die auf den Bwössahl der Besperpsalmen weist auf der Besperpsalmen weist auf der Praxis. Sonst ist im Morgens und Abensande die spundssische Schonzels sie Besperpsalmen herrschend. Als die Ablösur eines neuen Stundengebets, des Komptetriums (s. Gebetsstunden), in den klösserlichen die Verlichen wei der Verlichen der V perpsalmen herrschend. Alls die Ablösur eines neuen Stundengebets, des Komplet riums (s. Gebetsstunden), in den Kösterliche Gemeinschaften austam, wurde diesem die Za Gemeinschaften auftam, wurde diesem die Za von drei Psalmen zugewiesen, so besonders i der Regel Beneditts von Aursia und bei al dern Mönchsschriftstellern des 6. und 7. Jah hunderts. Bier Psalmen sollen sortan für d mönchischen persecti dei der Besder genüge während die Weltgeistlichkeit und die Laien na Durandus' Zeugnis deren fünf täglich absings sollen. Im wesentlichen dis auf geringsügt Einschiedung stammt die noch jest maßgeden Feltsebung im römischen Brevier aus alter Zei In Kolletten, Responsorien und Legenden für d In Kollekten, Responsorien und Legenden jut o heiligentage hatte sich jedoch im spätern Mitte alter viel Falsches dem ursprünglich Reiner Schriftgemäßen zugesellt. Darauf bezieht su das harte Irteil Luthers: "Es ist greulich vie Unsflaths darinnen". Sonst gibt er den Ge sängen in Metten und Bespern das schöne Zeug In Kolletten, Responsorien und Legenden für d 28. sah seit ein ihm eine wichtige Stüge des Staates sah; daneben huldigte er nach Sitte jener Zeit einem starken Aberglauben. Von einer Stellung Vespasians zu dem Christentum läßt sich nicht reden, da dieses in den Augen der römischen Behörden noch als jüdische Sette galt. Doch bereitete sich gerade durch die Zertstörung Jerusalens eine neue Periode vor, in welcher die Christen seine neue Periode vor, in welcher die Christen und als tertium genus angesehen wurden. Hiernic beann die Zeit der staatlichen Christenversolgung.

Bespasius (Wespe), Herm., luth. Geistelicher und Liedernhaft das Mittagslied in der hochdeutschen Übersehung "Bergieb uns, lieber hochdeutschen Lübersehung "Bergieb uns, lieber hochdeutsche hoch welchen Lüberschen. Das gestehen welchen und Eedern u

und Bespern für die Gemeinde fruchtbar, stellt aber nicht die unausführbare Forderung alls gemeiner Beteiligung. Dennoch hat er die gute aber nicht die unauspuhrbare Forderung allsemeiner Beteiligung. Dennoch hat er die gute Beneficht, daß zu den in ihrer Anzahl nach der Größe der Ortischaften bemessenen Metten und Bespern sich "ihrer etliche" einstellen, "Gottes Bort zu hören, zu singen und zu beten". Eine sichere Grundlage nicht nur, jondern einen eme indere Grundlage nicht nur, sondern einen nuen Zweck gibt Luther der alten Einrichtung, indem er Metten und Bespern noch besonders jür die Schulen bestimmt und diese zur Betriligung verpflichtet. Wenn nun die lutherischen Kirchenordnungen im Anschluß an das größellich Gegebene notgedrungen für den Bezirfs auch eines größern oder keinern Bezirks auch gegiglich der Metten und Bespern Festseungen wiften, so zeigt sich troch der hrinzibiell berporzenten. seigen de geigt sich troß der prinzipiell hervorgehobenen Freiheit doch wieder jene Einhelligkeit,
welche — das kultisch zum Teil von reformierter
Seite beeinslußte Süddeutschland ausgenommen
— genugsam deweißt, wie die Anwendung der — genugiam beweist, wie die Anwendung der duch Luther geltend gemachten, aus Uberzeugung angenommenen Leitsätze zu wesentlich denselben Bestimmungen führte. Dabei entstand durch die Bethätigung der sich den kultischen Zweden widmenden neuen Kräste auch Neues, evangelische Hymnen, Summarien, besonders auf dem Gebiet des Kirchengesangs (Kunstgesangs) ein reicher Schatz zur Erbauung dienenden Matrials, das seistig denugt vielen zum Segen wurde. In größeren Städten wurde zur Abschlung der Metten und Bespern ein eigner Seistlicher (Besperprediger, Eftiesiaft, Lettor) angestellt, sonst alternierte die Pilicht zur Abs baltung der Metten und Bespern ein eigner Seistlicher (Besperprediger, Ektlesiaft, Lektor) angesiellt, sonst alternierte die Pilicht zur Absbaltung bei den Stadtpredigern, die sich allersdings auch von "Schulgesellen", nichtordinierten Leologen, vertreten ließen. Praktische Gründe ührten dazu, die Abhaltung der Besper von 6 Uhr auf 3 Uhr vorzurücken und damit den Schulunterricht zu beschiließen. Die Beteiligung der Gemeinde an der täglichen Besper war frühzeitig eine spärliche, während die Mette viele Gemeindealteder, besonders auch Handwerker und kühzeitig eine spärliche, während die Mette viele Gemeindeglieder, besonders auch Handwerker und Kirchter, ins Gotteshaus sührte. Eine Besper wurde aber allgemein auch in den kleinsten Küchörfern gehalten, welche vielsach, wenn auch nur in dürftigen Resten, jest noch besteht, nämilich die Beichtvesper am Sonnabend. Allein die Stürme des dreißigjährigen Krieges, der Jicksmus und Rationalismus haben immer mehr von dem Althergebrachten beseitigt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts aber erhoben sich gewichtige Stimmen, welche die Wiederschsihrung der Bespern auss wärmste emphablen. Dazu kam die noch wirksamere Propagand des Neuendettelsauer Borbildes u. a. So ist die Teilnahme an den Hallenser Bespern so ist die Teilnahme an den Hallenser Bespern wir die junge Theologen ein Antrieß gewesen, ihren Gemeinden später den Segen solcher Gottessichte zu erschließen. Zeigt sich auch jest noch in den zahlreich publizierten Bespern besonders in Beihnacht, Sylvester, Charfreitag, viel Willstir in der Anordnung, so ist doch auch hier tine itets zunehmende Rückser, uber nicht nur die Bewährten zu erkennen. Aber nicht nur die Gemeindeglieder, besonders auch Handwerker und

vorgenannten Tage, sonbern auch die Abventszeit, Epiphanias, die Passionswochen, Gründonnerstag, die beiden anderen Sochseste
und das Reformationssest sind mit Vespern
auszustatten. Ersahrungsgemäß sammelt sich
gerade der kirchlich angeregte Teil der Gemeinden
gern in der Stille des Abends zur Erbauung
am verlesenen und gesungenen Wort und zu
gemeinsamem Gebet, auch wenn aus guten
Kründen auf lehrhaste Verkündigung ganz verzichtet ist. Bei der Einführung der Vespern
ist nicht sowohl mechanische Repristination der
alten Vorlagen nötig, sondern eine Erschließung
des Lebenssähigen mit geübtem Auge und tundiger Hand, damit der Gemeinde die alten Schäge
aus dem Erbe der Väter lieb werden und zur
Erbauung gereichen. Zur Orientierung vosl.
Armtnecht, Die alte Matutin= und Bespers
ordnung, Göttingen 1856. Hengsten berg,
über Vespergottesdienste, Berlin 1861. Evangelische Kirchenzeitung 1861 S. 349, S. 487.
Her old, Besperase 1875. Posiser, Metten
und Bespern, ein Erbgut der luther. Kirche
(Evang-luther, Kirchenzeitung 1883. Halleuja
Jahrgs. 1884 No. 1—3). Vier Adventevespern
in der Kollettion Gadow (Sammlung tirchlicher
Musit), Hibburghausen, Gadow. Bet hge,
sirchl. Andachten für die Hauptseite des Kirchenjahres, Halle, Lippert. Her old, Keisper,
sieher, Handachten für die Hauptseite des Kirchenjahres, Halle, Lippert. Der old, Keisch, Liturg.
Besper jür Jahresschluß. Died rich, Breviarium, Ratutinen und Bespern für das ganze
Rahr, Berlin. Hossen an in Liturg. Reedpern
für alse Sonnabende, Sonntage und Feste, Halle.
Eine ganz dortreffliche aus sorgästigster Quellenbenuhung hervorgegangene Arbeit ist Vand
II des Medlenburgsichen Cantionale. Abs. I
beitet das liturgsiche Material für Metten und
Bespern in Kap. I, Abt. II dazu einen überaus reichen Bortat trefflicher Säge für 3, 4 und
mehr Stimmen S. 1—415. Bgl. auch Schöberlein, Schap des liturgsichen Chorz und Ges-

II des Mecklenburgischen Cantionale. Abt. I bietet das liturgische Material für Metten und Lespern in Kap. I, Abt. II dazu einen überzaus reichen Borrat trefflicher Sähe für 3,4 und mehr Stimmen S. 1—415. Agl. auch Schöberzlein, Schatz des liturgischen Chorz und Gemeindegesangs und defielben Passisionsvespern. Besper, sizisianische. Da Karl von Anjous Regiment sehr schwer besonders auf der Inseleigistien (5. d.) lastete und zu den despotischen Erpressungen des Königs der übermut seiner französischen Kitter kam, gelang es Johann von Proscida, dem ehemaligen Geseimschen geheim zu verbinden und auch den Kapst Nitosaus III., den König Wanfred, die Unzufriedenen geheim zu verbinden und auch den Kapst Nitosaus III., den König Keter III. von Aragonien und den griechischen Kaiser Michael Paläologus dafür zu gewinnen. Doch brachte erst das ungeziemende Verhalten einiger Franzosen gegen junge Palermitanerinnen am Csterseit, den 30. März 1282, die vorhandene Unzufriedenheit und Erbitterung zum Ausbruch, indem zunächst alle auf der Insel wurde dahurch bis 1442 vom Festlande getrennt.

Besperaltucher, f. "Paramente" am Schluß.

Bespertiner — Besper: ober Nachmittags: prediger, f. Besper.

Vospillones, altfirchliche Bezeichnung ber und 1707 in ber Sicherheitsatte.

Vospillones, untrustage Deschaffen Leingrüber, f. d.
Beste (in der revidierten Bibel "Feste").
1 Wos. 1, 7 von Luther gebraucht für das hebräische Wort ppz, unter dem die meisten Ausleger die elastisch sich ausdehnende, die Erde umgebende Atmosphäre, den sog. Lufthimmel verstehen; s. himmel.
Bestiarium — Sakristei, s. d.
Vostidulum — dem griech. váedzie, s.

Narthey.

Narthex.

Beto, Betoakte. Unter Beto ist sowosis der Einspruch der Kirchenregimente gegen erfolgte Wahlen zu geistlichen Amtern, wie der Protest der Gemeinden gegen anzustellende geistliche Personen zu verstehen.

Über das Betorecht der Regierung des oberrheinischen Kirchenregiments gegen die Wahl der Kapitel !. Berings Archiv 20, 256 st. Über das Betorecht der preußischen Gemeinden gegen die Anstellung von Personen schlimmen Kuses i. Preuß. Landrecht Teil X Tit. XI §§ 67. 68.

73. 103 st. In der evangelischellungeste vom 15. April 1873 §5 Nr. 11 dem Landestirche Sachsens steht nach dem Kirchengese vom 15. April 1873 §5 Nr. 11 dem Landestonistorium die Berwerfung der von anderen Kollatoren bei den Superintendenten einzureichenden Designationen zu geistlichen Stellen dann zu, wenn der Designierte die erforderliche Unstellungsfähigteit nicht hat, oder wenn bei der Anstellung das geisebliche Varsachens im Anstellungsfähigteit nicht hat, ober wenn bei ber Unstellung das gesetliche Berfahren im wesentlichen verlett worden ist. Bon den Kirchen= gemeinden kann durch ihre Kirchenvorstände bei Besetzungen nach dem Kirchengeset vom 8. Dezember 1896 eine Art Vetorecht ausgeübt werden, wenn der Einwand gegen des Designierten zember 1896 eine Art Betorecht ausgeut werden, wenn der Einwand gegen des Designierten Person, Lehre, Wandel, abgelegte Probe oder sonst einsche Erbeblicks gegründet ist. Bon einschneidender Bedeutung ist die Ausübung des Betorechtes seitens der Gemeinden für die Kirche Schottlands gewesen, indem die schottliche Reichssyndobe (general Assembly) im Wai 1834 besonders auf Veranlassung von Chalmers (j. d.) beschlok. daß die Preschyterien berechtigt sein jonders auf Veranlassung von Chalmers (j. d.) beschloß, daß die Presbyterien berechtigt sein sollten, einen vom Patron präsentierten Geistslichen ohne Angabe von Gründen abzulehnen, wenn die Wajorität der männlichen wirklichen Gemeindeglieder gegen seine Anstellung ist. Diese Betvakte (Veto Law), im Wai 1835 zum Gese erhoben, sand hestigen Widerspruch seitens der Patrone, wie der davon detrossenn Geistslichen, auch erkanten die bürgerlichen Gerichte ihre Rechtmäßigkeit nicht an, ebensowenig das Varlament trok aller Remühungen Chalmers? Karlament troß aller Bemühungen Chalmers' und der Seinen. Infolgedessen und durch die Betoakteneutralisierende Mahnahmen der Staats-Betoalte neutralisierende Magnahmen der Staatslirchlichen veranlaßt, trennte sich 1843 eine
große Zahl Geistlicher Schottlands von der
Staatstirche und gründeten unter Vorsis von
Chalmers die "Freie Kirche Schottlands"(1. Schottland). Der kirchenrechtliche Grund für die Betoakte lag darin, daß das Staatspatronat über
die schottischen Kirchen, das überdies nur zu
einem Vierteil zu Recht bestand, durch die Reformation und Verplution ausgehohen marken mar mation und Revolution aufgehoben worden war, bestätigt 1699 durch die Revolution-Settlements,

Bersuch ber Königin Anna, 1712 ber schotti Rirche bas Staatspatronat wieder aufzuzwir hat diese lettere dauernd, wenn auch ohne folg protestiert, bis dieser Protest in der fatte nachdrückliche Gestalt gewann.

S. A. Sydow, Beiträge zur Charakte der kirchlichen Dinge in Großdritannien. He Die schotzliche Kirchenfrage. 2 Abteilungen, I

dam 1844-

dam 1844—46.
Better übersest Luther sast überall Wort, das ursprünglich Geliebter bedeutet; im Hohenlied sagt er: Freund (1, 13 uIn dieser ersten Bedeutung steht es auch Jest (rev. Bibel: Geliebter). So konnte das zur Bezeichnung der verschiebensten Berwickstrate des Wort Better. Doch dachte der Hebräte erster Linie immer an den Bruder des Boker auch in den meisten Källen gemein erper Linie immer an den Bruder des Bo der auch in den meisten Fällen gemein Bo das der Sinn der Stelle mit Siche ergibt, hat die rev. Bibel statt Better B Bruder oder Oheim eingestellt, wie 4 Mos 10 u. ö., wo dagegen die allgemeine Bezeich der Berwandschaft genügt oder wo ein K nach unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch meint ist, wie Ver 32 12 ist das Mart meint ist, wie Jer. 32, 12 ift bas Bort behalten worben.

behalten worden.
Better, Geo., Senior der mährischen Br
geboren zu Zabrcza (Mähren), gestorben zu Selmiß (Mähren), brachte G. Kleeß (s. d.
waltigeß Bußlied Auser immensam, I
auser iram ohne Abschwächung in der Verse: "Laß, herr, vom Zürnen über uns Ele (Gejangduch der Böhmischen Brüder 1566)
Benillot, Louis, ultramontaner Publ
gehoren 1813 zu Roppes (Knize). Mutahi

geboren 1813 ju Bohnes (Loire), Autobi frugzeitig gewandter Journalist. 1838 einem Ofterausenthalt in Rom von dem I für den Kapst gewonnen, schrieb er reli Romane (Pierre saintive 1840), auch Andachtsbuch (Le saint Rosaire médité 1 u. a., war einige Zeit Büreauchef im T sterium des Junern, dann Mitarbeiter bald darauf (1843 bez. 1848) Chefredakteur an Stelle des Lamenaisschen Avenir gegrün Univers. in welchem er mit seiner geister schlagsertigen, schonungslosen, bald sach bald biplomatisch seinen Feder ebensowohl bald diplomatisch seinen Feder ebensowosseschreiten des damals noch vorherrschend stanisch gesinnten Epistopats wie des Liber mus insgemein wurde. Dem letzteren geger psiegte B. zu sagen: solange ihr die Regie habt, verlangen wir (die Ultramontanen) euch Freiheit für uns trast eurer Grundgelangen wir zur Wacht, dann verweigern sie euch frast un strer Grundsäße. Wät des Batikanums tämpste er unentwegt sü Unsehlbarkeit des Papites, den er "die sewordene Autorität Gottes" nannte. Er 1883. Unter seinen vielsach ins Deutsche setzten Sesien befindet sich auch ein "Lunjers herrn Jesu Christi", Köln 1864. Bezelah, ein burgundisches Städchen jetzen Jonne-Departement. Theodor Lith dort geboren, aber noch aus einem k

geschichtlichen Grunde verdient der kleine Ort Beachtung. In ihm befindet sich nämlich eine glänzende romantiche Abteiktrche, eine Basilika des 11. Jahrhunderts, die aber bereits mancherseit Anklänge an die Gottk aufweist. Dieser eigentümliche Übergangsfitl kommt z. B. in dem midgotischen Chore zum Ausdruck, mit seinen magestellten schlanken Lanzettkenstern, ein treffs eigentümliche Ubergangsstill kommt z. B. in dem fuhgotischen Shore zum Ausdruck, mit seinen aggestellten, schlanken Lanzettsenstern, ein tressisches Kunstwerk, das der Abt Hugo in den Jahren 1198—1206 errichten ließ. Auch die gwise dreischiffige Borhalle erinnert schon an gotische Formen: insbesondere fallen die Spitzbagen und das Kreuzgewölbe auf. Fünf strahlensfimig angelegte Nebenkapellen zeigen eine gewise Abnlichteit mit der Anlage zu St. Rem in Rheims. — Litt.: Schnaase, Geschichte der bilbenden Künssie im Mittelalter. III, 154 s.

Bher, f. Behr.

Sher, s. Behr.

Via causalitatis, eminentiae, negationis, s. "Eigenschaften Gottes", Bb. II, E. 320 f.; via purgitiva, illuminativa, unitiva, der Weg der Reinigung, Erleuchtung und Bereinigung, die mystische Heilsordnung, duch welche die Seele zur wesentlichen Einheit und Gemeinschaft mit Gott, dem höchsten Gut, gelangt, s. d. Artt. "Mystis" und "Erleuchtung".

Via crucis, s. Caldarienberg, Kreuzweg und Zerusalem Bd. III S. 551 a.

Biadana, eigentlich Ludovico Grossi aus Biadana bei Wantua, geboren daselbst 1564, rat in den geistlichen Stand ein und wurde 1594 Domtapellmeister in Mantua. Nach einem Ausenthabell:

1894 Domkapellmeister in Mantua. Nach einem Aufenthalte in Rom wurde er Kirchenkapells-meister in Fano, dann in Benedig und zuletzt wieder in Mantua und starb am 2. Mai 1627 zu Gualtieri. In seinen Concerti ecclesiastici oder da chiesa sührte er die Ende des 16. Jahrs-tunderts in Florenz ausgekommene Monodie, woder viers- oder sünsstimmige Stücke wegen Nangels an Sängern von 2 oder 3 Sängern etingen und die ausgekallenen Stimmen durch Rangels an Sängern von 2 ober 3 Sängern gejungen und die ausgefallenen Stimmen durch die Ergel oder bei Madrigalen durch eine Gambe, Lante oder dergl. ersest wurden, und damit auch die lang aus dem sirchlichen Gebrauch geschwunzbenn Saiteninsfrrumente in die Kirche ein und werfahrieb er gleich von Haus aus seine Konzette nur für 1 oder 2 Stimmen und versah sie mit einem Instrumentalbaß, der im Gegensah zur menschlichen Stimme das ganze Stüd unzunterbrochen begleitete: Bassus continuus oder generalis, weshalb er irrtümlich als Ersinder die modernen Generalbasses bezeichnet wurde. Richel Prätorius (s. d.) und Heinrich Schüß (s. d.) haben diese Musikgattung der deutschen Kunft zugänglich gemacht.

Bietikum, Wegzehrung, heißt in der römischen Kirche die Darreichung des hl. Abendmabls an einen Todkranten. In katholischen Ländern ersolgt die Überbringung der vorher bei einer Messe konsteren und ausbewahrten höste oft sogar unter Glodengeläut in feierlicher

hoftie oft sogar unter Glodengeläut in feierlicher Frozesson. Boran gehen dann Chorknaben mit Kirchenfahnen und Kerzen, welchen der Mehner mit dem Meßglödlein folgt. Unter einem von zwi Sakristanen gehaltenen Baldachin trägt der Kriester das Sanktissimum, in einem reich ders

zierten Beutel um den hals gehängt, wenn der Weg weit ist oder über Berge führt. In älterer Zeit erfolgte die Überbringung im Notfalle auch durch Laien (vgl. Eusebius Kirchenzgeschichte Buch 6 Kap. 44. hinkmar v. Rheims quaest. visit. 10). Der Weg im hause des Kranken soll jorgfältig gereinigt sein und hat, wenn möglich, vorher eine Räucherung stattzusinden. Auf einem bedecken Tische, welcher zwei Kerzen trägt, wird die Monstranz niederz zufinden. Auf einem bedeckten Tische, welcher zwei Kerzen trägt, wird die Monstranz niedersgeset. Darnach besprengt der Priester den Kranken und das Zimmer mit Weishwasser und pricht die vorgeschriebenen Gebete. Ist Gesahr im Berzuge, so öffnet der Priester sosort beim Eintritt die Monstranz und reicht die mit Daumen und Zeigesinger der rechten Hand erschieder, wird nur eine kleine Partikel distribuiert. Die Forderung des Biatikums kann zu jeder Zeit, auch bei Nacht ersolgen. Den von der Kommunion ausgeschlossenen Keusen ist dei unmittelbar bevorstehendem Tode das Biatikum nicht zu versagen; in gleichem Falle von ver nommunion ausgeschlossenem Reuigen ist bei unmittelbar bevorstehendem Tode das Biatifum nicht zu verfagen; in gleichem Falle ist dasselbe auch solchen Bersonen zu reichen, die nicht mehr seit Mitternacht nüchtern geblieben sind. Erholt sich ein Schwertranter, so tann nach etlichen Tagen bei neuer Todesgesahr die Darreichung von neuem ersolgen. Nur solchen Kranten, welche an startem Husten und Erbrechen leiden, ist das Viatifum zu versfagen. Zum Tode Verurteilte dürsen es, falls sie reuig, erhalten, aber nur am Tage vor der fie reuig, erhalten, aber nur am Tage vor ber hinrichtung.

Bicari, Herm. von, katholischer Prälat, geb. 1773 in Aulendorf (Württemberg), 1836 Verweier bes Erzbistums Freiburg, 1842 Erzbischof. Als solcher beteiligte er sich trop seines hohen Alters in hervorragender Weise an dem Kamps, welchen der Epistopat der Oberrheinischen Kirchenproving (f. d.) nach der Revolution von 1848 gegen die resp. Regierungen unternahm. Insbesondere beseite er unter Berufung auf die von den Bischöfen erlassen gemeinsame Denfidrift eigenmächtig vatante Pfarreien, hielt Aufnahmeprufungen für bas Geminar ohne gefestiche Bugiehung eines Regierungetommiffare, that, als die Regierung für die bijdibflichen Erlaffe die vorherige Unterschrift eines groß-herzoglichen Spezialkommisfars verlangte, diesen jowie den ganzen staatlichen Oberkirchenrat in den Bann, erließ einen sulminanten hirtendries in dieser Angelegensteit mit der Anordnung, 4 Wochen lang zur Belehrung des Boltes hierüber zu predigen, und protestierte zugleich seierlich gegen alle Hobseitsrechte des Staates über die Kirche. Ansags trat die Regierung energisch gegen den renitenten Erzdischof auf: sie leitete 1854 eine Kriminaluntersuchung gegen ihn ein und ließ ihn während derselben in einer Wohnung bewachen; schließlich stimmte sie aber 1859 einem Konkordat mit Rom zu, in welchem sast alle geistliche Wachtvollfommentheit zugestanden war, die der Erzdischof nur wünschen konkords. Alls die zweite Kammer es bei dem Großherzog dahin brachte, daß das Konkordat nicht in Wirtsamkeit trat, erklärte B. zwar, fowie ben gangen ftaatlichen Oberfirdenrat in

daß es nicht einseitig aufgehoben werden könne, demnach zu Recht bestieße, begnügte sich aber doch bei der Festigseit der Regierung mit einem übereinkommen (1861), welches ihm in Bezug auf Pfründenbeseigung und Verwaltung des Kirchenvermögens größere Selbständigkeit als bisher zugestand. Auch nachher stand er mit der Regierung auf Kriegssuß, bis er am 14. April 1868 in Freidurg starb.

Vicarius Dei et Christi, besonders durch Innocenz III. zu Ehren gebrachter Beiname der Häpste, die seit Leo I. sich mit Borliebe als vicarii Petri bezeichneten. S. Papst, Kapstetum Bd. V, S. 140 b.

Vicarius generalis, s. Generalvistar.

Bicelin, der Apostel der westich in Bagrien (Holstein) wohnenden wendischen Obotriten, dessen Berdienst die Wiederausnahme der Criss-

effen Berdienst die Biederaufnahme der drift lichen Bendenmission nach der heidnischen Reattion von 1066 war, stammte aus Hameln an der Weser, wo er die Domichule besuchte. Des früh verwaisten und durch ein leichtsertiges Leben um fein elterliches Bermogen gefommenen Jünglings nahm sich die Herrin der Burg Everstein bei Holzminden an. Doch mußte er Jünglings nahm sich die Herrin der Burg Everstein bei Holzminden an. Doch mußte er der Eifersucht ihres Burgstallans weichen, und erst auf der Domschule zu Paderborn wurde ihm eine geregelte wissenschaftliche Erziehung zu teil. Bon hier wurde er zur Leitung der Schule in Bremen berusen, die er mit Eiser, Strenge und Ersolg in die Hand nahm. Jum Leidwesen des Erzbischofs und der Kirchenoberen versieß er jedoch 1123 Bremen, um, von neuer Lernbegierde ergriffen, in Frankreich, wo die Scholastik aufgeblüht war, höhere theologische Studien zu treiben. In Laon lernte er wahrs verließ er jedoch 1123 Bremen, um, von neuer Lernbegierde ergriffen, in Frankreich, wo die Scholastik aufgeblüht war, höhere theologische Studien zu treiben. In Laon lernte er wahrscheinlich auch den hl. Nordert (s. d.) kennen und wurde von ihm zu einem streng asketischen Leben bestimmt. Zedensalls erteilte dieser, der inzwischen zum Erzbischof von Wagdeburg erzhoben war, dem 1126 nach Deutschland Zurückgekehren die Priesterweihe und erfüllte ihn auch wohl mit der Liede zu dem Missionswert unter den im östlichen Holstein und Mecklenburg wohnenden Wenden, dem er sein Leben zu widmen beschloß. Der Erzdischo von Hamburgswenen, Ndalbert, billigte seinen Entschluß, der Obotritenkönig Heinrich, der zu Lübed residierte, Gottschafts (s. d.) Sohn, übergad ihm die Kirche zu Lübed. Allein da letzterer schon 1127 starb und sein Tod hestige Wirren erregte, mußte Vielein zunächst das Ksarramt zu Falsdera (Neumünster) an der Grenze des Slavenlandes annehmen und gründete hier ein Kloster als Stützpunkt sür die Wendenmission. Ein zweiter Versuch, in Lübed sesten zuß zu sassen der aberna die heidenschaft in Lübed sesten zu kassen der Kassen der Lothar 1131 in die Wenden-lande kam, bestimmte Viellin denselben zum Bau der Feste und des Klosters Segeberg, an dessen siehen Spige er trat, und auch in Lübed wurde wieder eine Missionsflation eingerichtet. Der Fürst der Wagter, Pribissa, wurde angewiesen, für Vieelin und seine Mitarbeiter Sorgezu tragen. Kaum war aber Lothar gestorben (1137),

so überfiel letterer 1138 Segeberg und 3 Burg und Kloster, mabrend seine eigene B Lübed unterbes seinem Feinde Race gur fiel. Die Missionsboten flüchteten nach 3 wo Bicelin in Fasten und Gebet beffere harrte. Sie tamen erst, als Heinrich der die sachsische Macht in den Ländern der L ote jadjijas Vandi in ven Lunvern ver 2 befestigte und die Grasschaft Holstein mit A bem Grasen Abolf (II.), das Land der P (Lauenburg) dem Heinrich von Badwide üb welche deutsche Kolonisten in das Land Run beschloß der als Nachsolger Abalben Kuntikas das Samburg-Prennen erhaben Erzbischof von hamburg-Bremen erhobene propst Hartwig von Stade, die drei wen Bistumer Oldenburg (in Holstein), Ra und Medlenburg wieder aufzurichten, und am 25. September 1149 den Bicelin zum! und Wecklenburg wieder aufzurichten, und am 25. September 1149 den Vicelin zum von Oldenburg, der "in das Land des Hund der Entbehrung zog, wo der Sit des war und jeglichen unreinen Geistes", ab die nötigen Wittel sür sein Missionswert als er 1150 gegen den Willen seines Erzd undektimmert um dessen holitische Plän nur auf die Förderung der Mission beda Lüneburg dei dem Löwen die Besehnun dem Szepter nachsuche. Unter vielen behrungen, eine Zeitlang sogar unter dem Lachen von die einer Buche wohnend, hat er dann nu Jahre lang den Hirtenstad gesührt, vom als ein Heisser und Wundertstäter gesprt. langem Leiden (von einem Schlagansall gebessche gein entsagungsvolles Leben. Nachsolger Gerold, Heinrichs des Löwen ler, verlegte 1163 den Bischossiss des Löwen ler, verlegte 1163 den Bischossiss des Löwen ler, verlegte 1163 den Bischossiss von Alenach dem wiederausgebauten Lübed (s. d. Duelle sür Vicelins Leben ist vor aller molds (s. d.) Chronica Slavorum (ed. 1868). Bgl. F. C. Kruse, St. Vicelin, 1826.

Victimae paschall laudes ist die mi vom römischen Missale für Oftern gei Sequenz. Zwar wie manche andere Notl geschrieben, stammt sie doch wohl erst au 11. Jahrhundert und dürfte italienische 11. Jahrhundert und durfte italienische sprungs fein. Die Reformation wollte derauch festhalten, wie die Aufnahme i Deutsche Kirchenampt 1526, in die sinde von Spangenberg, Lucas Lof Keuchenthal, Ludecus beweist, doch sie Einbürgerung als Gemeindegesang altertümlichen, wenig sanglichen Tonweisprich dieselhe nur dem Characian verk altertümlichen, wenig sanglichen Tonweis wird dieselbe nur dem Chorgesang verb An guten deutschen übertragungen hat e gesehlt. "Heut sollen alle Christen loben" dem Original wohl am nächsten. Ander "Singen wir fröhlich allesamt" (Böhm Keuchenth.), "Laßt uns Christen alle schuckenth.), "Laßt uns Christen alle schutschen Ofterlämmlein" (Nit. Hern Bictor. A. Bäpste. 1. Victor I.. eit faner, Papst nach gewöhnlicher Jählun 193—202, nach neueren Forschungen jed früher, nach Lispisus 189—199, hat durch sichtsloses Eingreisen in allerlei firchliche Steiten das erste Beispiel eines Bischofs vor

gegeben, der sich auch über das Abendland hinaus eine Herrschaft anmaßt. Sein Vorgehen dabei ist in den betressenden Artikeln überall ausreichend dargestellt. Über seine Stellung zu den Monarchianern s. Bd. IV S. 651 a und Bd. VI S. 645 b und den Art. Prapeas, zum Montanismus Bd. IV S. 666 a, zum Ostersfreit Bd. V S. 95 b und die Artikel Polykrates und Frenäuß von Lyon, wo auch die betressenden Luellen namhast gemacht sind. — 2. Victor II., Verhard Graf von Calw, als Pischof von Cichstädt 1055 zum Papst erwählt und von Lichstädt 1055 zum Papst erwählt und von Läster Heinrich III., seinem Verwandten, bestäutgt. Unzweiselshaft gewiß ist nur, daß Sildebrand ss. Urzweiselshaft in diesem Jahre beim Kaiser in Deutschland war und irgendwie an der Bahl des deutschen Bischofs beteiligt gewein ist. Im übrigen fragt es sich, wievel man von dem Bericht des Leo von Ostia in seinem Chronicon Casinense sür geschicktliche Wahrekit nehmen will. Nach diesem hätte Hildebrand den Freund und Ratgeber des Kaisers ichn in Kom zum Papste wählen lässen ihren dam dem Keiser die Genehmigung dazu förme fon in Rom zum Papfte mablen laffen und som in Rom zum Kahpte wählen lassen und dam dem Kaiser die Genehmigung dazu förmstis degenötigt. Auch habe sich der Erwählte selbst gesträubt und nur angenommen unter der Bedingung, daß der Kaiser auch dem hl. Betruß alles ihm Gehörende zurückgebe. Und dieser habe ihm wirklich das Patrimonium Petri neu übergeben und die Statthalterschaft über Italien dam Es mird sich wohl nie ketitsellen lassen. dagu. Es wird sich wohl nie seststellen lassen, was hilbebrand, wenn er wirklich in so hervorzagender Weise an der Sache beteiligt war, eigentlich dabei beabsichtigt hat, ob er dem Kaiser feinen einflugreichsten und mächtigsten Ratgeber bat entzieben wollen, oder ob er geglaubt hat, es werde sich in der Person Gerhards wirklich die Treue gegen seinen bisherigen Herrn und der Eiser für das Wohl der Kirche zu segenseicher Wirtung vereinigen. Dann würde er sich in Gerhard auch nicht getäuscht haben; benn biefer hat während seiner turzen Regierung haffachlich die Kirche im Sinne von hilbebrands Reformgebanten gelentt, indem er auf mehreren Rithenversammlungen Beichluffe gegen Simonie and Priesteresse fassen ließ, und doch vollen Frieden mit dem Kaiser gehalten. Er war in Deutschland, als dieser starb, und nahm sich kiner Witwe und ihres unmündigen Sohnes an. Wer schon 1057 starb er selbst. – B. Victor III., Aber schon 1057 spard er selbst — 3. Victor III., Dauferius Prinz von Benevent, geb. 1027, unter dem Namen Desiderius Abt von Montecassimo, 1059 Kardinal, von Gregor VII. als tiner seiner tüchtigsten Gesinnungsgenossen zum Rachsolger empfohlen, wurde 1086 zum Papst twählt, ging aber in sein Kloster zurück und ließ sich erst 1087 von einem Konzil zu Kapua bewegen, wirklich Papst zu werden. In Kom herrichte heinrichs IV. Gegenpapst (j. Clemens III a), den Victor von Benevent aus dannte. Sein hauptanliegen war die Besiegung der Sarazzenen in Africa, gegen die er einen Kriegszug unternehmen wollte mit Verheißung volltommnen Kblasses sir alle Teilnehmer. Aber er starb schon am 16. September seines einzigen Res

gierungsjahres, nachbem er den späteren ban II. als Nachfolger empfohlen hatte. ist Berfasier von drei Büchern Dialoge, ist Versasser von drei Büchern Dialoge, die Wundererzählungen enthalten. — 4. Bicstor IVa, Gregorius Conti, 1138 zwei Monate lang Gegenpapst von Innocenz II. (s. d.).
— Bictor IVd, Cctavian von Frascati 1159 von einem Teil der Kardinäle zum Papst gewählt, während die übrigen Alexander III. (s. d.) erforen, hielt sich unter Bardarossas Schut bis 1164, wo er in Lucca starb. — B. 5. Bictor, Name zahlsofer Heiliger und Märthrer der römischen Kirche, besonders in Afrika, unter denen außer dem Papst Victor I. (s. d.) und Victor von Kapna (d. d.) besondere Erwöhnung verdienen Victor Maurus (der Mohr), am 8. Wai 303 unter Wartmilian in Wailand die verdienen Bictor Maurus (ber Mohr), am 8. Mai 303 unter Maximilian in Mailand am 8. Mai 303 unter Maximilian in Mailand nach surchtbaren Foltern, zu denen auch ein glühender Ofen gehörte, enthauptet und darum außer mit Schwert und Balme auch mit einem glühenden Osen dargestellt, und der entweder im gleichen Jahre oder schon 290 ebendaselbst unter Maximian in Marseille hingerichtete Hauptsmann Victor, der bei Nacht seine Glaubenssgenossen besuchte und zur Standhaftigkeit ermahnte, dann aber ergriffen vor dem Kaiser wiederholt ein gutes Bekenntnis abgelegt und sogar seine Wächter bekehrt haben soll. Zuslett habe er einen Altar mit dem Bilde Jupiters umgestoßen und sei zum Tod unter Wühlrädern verurteilt worden. Sein Bild zeigt daßer einen Soldaten mit der Palme, im piters umgestoßen und set zum Dühlräbern verurteilt worden. Sein Bild zeigt daher einen Soldaten mit der Palme, im hintergrunde eine Bindmühle oder ein zerschaft dichenbild; sein Tag ist der 21. oder ein Fahaischen hintergrunde eine Windmüble oder ein zerstrümmertes Göpenbild; sein Tag ist der 21. oder 23. Juli. Endlich soll auch unter der thebaischen Legion (s. legio Thebaica) ein Victor gewesen sein, dessen Reliquien eine zu seinen Ehren ersbaute Kirche in Genf in einem silbernen Sarge zu besitzen vorgab, die sie 1534 niedergerissen wurde. — 6. Victor von Antiochien, der zur Leit des Konnstrumus lehte mird ein, der zur Zeit des Chrysoftomus lebte, wird ein Kom= mentar zum Martusevangelium zugeschrieben, als deffen Berfaffer fonft auch Chrill von Alexandrien versen versasser sonst auch Epril von Alexandrien und Origenes genannt werden und der in den ezegetischen Werken eines Cassiodorus, Primasius, Beda, Rhabanus Maurus u. a. die Grundslage zu Markus bildet, s. Exegetische Sammslungen. — 7. Victor, Vischof von Carstenna in Mauretanien, lebte um 460 als eifriger Verteidiger des orthodoxen Glaubens gegenüben Arianern, hat nach Gennadius (de vir. ill. c. 77) eine größerte Streitschrift perkakt advorsen 77) eine größere Streitichrift versaßt adversus Arianos ad Gensericum Vandalorum regem, die verloren gegangen zu sein scheint, ferner eine Schrift de poenitentia publicani, in der er eine Lebensregel für die Pönitenten nach den Grundsäpen der Schrift gab, als pseudoambrofianische Schrift in alteren Ausgaben ber ambrohanische Schrift in alteren Ausgaben der Werke des Ambrofius erhalten, eine vortreffsliche Troffschrift ad Basilium super morte filli mit Hinweis auf das Wiedersehen im Jensfeits (in manchen lateinischen Ausgaben der Werke des Basilius des Großen erhalten) und mehrere Homilien. — 8. Victor, Claudius Marius, auch Victorinus genannt, ein chriftslicher Rhetor, der etwa um die Mitte des 5. Jahrs

hunderts, jedenfalls nach 425 in Maffilia starb, verfaßte für seinen Sohn ein 3 Bücher umfassenverfaßte für seinen Sohn ein 3 Bücher umsassens bes Gedicht mit dem griechischen Titel Alethia, das den Inhalt der Genesis von Erschaffung der Welt dis zum Untergang Sodoms und Gomorrhas in Herameter wiedergibt und von dem ersten Herausgeber Gagnejus (1536 und 45), der den Text übrigens durch Zusäse und Streichungen sehr entstellte, den Titel Commentarii in Genesin erhielt. Es malt nach einer Borrede mit einem Hymnus auf Gott mit viel Geschick und Geschmach, aber auch so starter Phantasie die biblischen Geschichten aus, das Gennadius von Massilia (s. d.) seinen Bersassen zu müssen glaubte. An die Alethia schließt sich in der einzig von ihr noch erhaltenen Handschrift ein ebensalls in (110) Hexametern gehaltenes Zwiegespräch zwischen zwei Klerikern mit der Ausschrift noch erhaltenen Handschrift ein ebenfalls in (110) Herametern gehaltenes Zwiegespräch zwischen zwei Klerikern mit der Ausschrifts. Paulini epigramma an, das von Gagnezus den unberechtigten Titel erhielt: Claudii Marii Victoris oratoris Massiliensis de perversis suae aetatis moridus ad Salmonem abbatem. Das Ganze, desen Bersasserus bekannt ist, macht den Eindruck eines Fragments bekannt ist, macht den Eindruck eines Fragments und enthält eine kulturhistorisch sehr wichtige Schilderung der (wahrscheinlich jüdfranzössischen) Heimat des angeredeten Klerikers, die nicht nur durch die Bandalen, Barbaren und Alanen, durch Seuche und Hungersnot, sondern noch vielmehr durch die Unsittlichkeit ihrer Bewohner, namentlich die Sittenlosigkeit und Butzlucht der Frauen an den Rand des Abgrunds geführt wurde; denn "wären wir selbst besser, so würden wir auch unsere äußeren Feinde überwinden".

— 9. Bictor, seit 541 Bischos von Kadua, gest. 254, ein gelehrter, auch in der griechischen Litteratur wohlbewanderter Schriftsteller in der Mitte des 6. Jahrhunderts, dessen Schriften aber abratur wohlbewanderter Schriftseller in der Mitte des 6. Jahrhunderts, dessen Schriften aber abgeschen von zerstreuten Bruchstüden zu Grunde gegangen sind, stellte 546 an die Spige seiner Ausgabe des N. T.s. statt der 4 Evangelien eine lateinische Evangelienharmonie, deren von ihm selhst revidierte Abschrift hernach zu Fulda ausbewahrt wurde (Codex Kuldensis, sehr sorgsätig herausgegeben 1868 von E. Kanke). Dort wurde wahrscheinlich aus der Urschrift selhst um 820—30 die deutsche Übersetzung angesertigt, der sog, deutsche Tatian, der sofort nach seiner knistehung vom Bersasser des Heliands benust wurde, während der lateinische Text, der sog, lateinische Tatian, oftmals abgeschrieben wurde. Gedruckt aber wurde dies Herandriners Ummonius, kam dann unter dem Namen des Tatian in die älteren Bibliothecae patrum, dis sie Baronius wieder dem Ammonius zuschrieb. Vielbs hatte nämlich das Wert um 545 ohne Titel und Bersassers kohlgesallen sand, stellte er sorgsältige Nachsorschungen nach dem Versassers. Die eine in seinem Brief an Carpianus (deutsch. Bahn, Forschungen zur Geschichte des neuestessunentlichen Kanons I. S. 31 f.). wonach ein bes 6. Jahrhunderte, beffen Schriften aber abtian in die älteren Bibliothocase patrum, dis sie Baronius wieder dem Ammonius zuschrieb. Vertagen den Ammonius zuschrieben Ammonius zusch

ununterbrochen mitgeteilten Matthäus die parallelen Abschnitte der 3 ander Evangelien vermerkt hat, und die andere seiner Kirchengeschichte über das sog. Diatessaubes Keyers Tatian, das bei Victor, jedensanur aus Bersehen, den Titel diapente erhit Während nun Victor selbst die Frage, welches von diesen beiden Werken sich jene teinische Evangelienharmonie zurücksührt, of ließ, glaubte man lange Zeit sich für Ammius entscheiden zu müssen, dessen Wert zich sich eine Grangelienharmonie, sond eher eine Art Spnopsis war, nach Zahn wachenlich eine nach dem Muster der Tetra und Hernalle des Origenes, dessen zu sein schei bermutlich auch aus Alexandrien, angeleg in parallelen Reihen geschriedene Ausgabe Evangelientertes, in der aber nur der Text Matthäus in jeiner eigenen Ordnung von fang dis zu Ende durchgesührt war, währ die übrigen Evangelien in Stücke zerschlag waren, die in den Seitenfolumnen Platz sont iche Matthäus die parallelen Abschnitte der 3 ander ote übrigen Goangelien in Stude zerjadas waren, die in den Seitenkolumnen Platz fant und nur insoweit aufgenommen wurden, als Barallelen zu Matthäus boten. Doch sche Ammonius selbst, wahrscheinlich nach dem Bgang Tatians, seinem Buche den Titel rò de resosaswo exaryektov gegeben zu haben. Tresosaswo et alle en euere Forigiung von ihm ge abgesehen und vielnichen sich sur Tatians Dtessamonie des kirchlichen Altertums" (Jahn), Grundlage der Fuldaer Evangelienharmo entschieden, und zwar handelt es sich hier num die lateinische Übersetzung einer griechisch Verundlage, in der Tatians Wert dis zur EVictors überhaupt nicht existierte, sondern eine etwa um 500 aus dem sprischen Text estandene Umarbeitung, die jedoch zugleich den Text der Eulgata acceptierte und schon dadurch i Sigentümliches des Originals in Bezug den Text der einzelnen Sprüche, aber auch Bezug auf das zattere Gewebe der harr nistischen Komposition verlor (Zahn, RiVI), der Komposition verlor (Bahn, RiVI), der Gorm diese lateinischen Tatian in der Krulde authemakrten (Kopanesienharmonien Vd. 5 S. 658). Dazu ist auch die ursprü-liche Form dieses lateinischen Tatian in der Fulda aufbewahrten Evangelienharmonie n unversehrt erhalten, und die Bergleichung anderen mittelalterlichen harmonien hat ergek anoren mittelatretigen harmonien hat erger daß der lateinische Tatian ursprünglich eine the sprischen Diatessaron ähnlichere Gestalt gehhat, als die von Victor gesundene und kopis han, die terkennen läßt (j. Zahn, Zur schichte von Tatians Diatessaron im Abendla in der Neuen kirchlichen Zeitschrift Jahrgang

teinshme für die sog. drei Kapitel (s. Dreikapitelsfrreit) von Zustinian nach Ügypten verbannt, dann aber, als er sich in Konstantinopel persönlich rechtsertigen sollte und dei seiner Meisnung verharrte, dort ins Kloster geschickt, wo er 569 stard. Er versaste eine Weltchronik, die auf hieronymus (s. d.) und Prosper (s. d.) ruhend, selsständig nur die Zeit von 444—566 und außer Afrika auch nur noch Konstantinopel behandelt. Sein ganzes Interesse ist auf die lichslichen Angelegenheiten gerichtet, zuletzt slicht er auch die persönlichen noch ein. Litteratur: S.K. 2.—7. Victor, Vissons von Vita, in der afrikanischen Kirchenprovinz Byzakene, ihried um 486 eine nachmals in 5 Bücher eingeteilte Historia persecutionis Africanae provinciae temporibus Geiserici et Hunirici regum teinshme für die jog. drei Kapitel (f. Dreikapitels freit) von Justinian nach Agypten verbannt, cise temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum, deren erstes die Berfolgung unter Geijerich, das zweite die von ihm selbst erlebte unter hunerich dis zu dem am 1. Februar 484 in karthago abgehaltenen Religionsgespräche zwi-ichnden Arianern und den dahin besohlenen tathoichen Bischösen, zu denen übrigens Victor selbst nicht gehörte, behandelt, während das dritte Puch sehn dem Scheitern jener Versammlungen von den latholischen Bischösen (Eugenius von Karschogo u. a.) abgelegte Vefenntnis; das vierte Vuch dringt das königliche Strafgeset gegen die Ketzer und gegen die Katholiten in Anwendung kommen sollen, und einen Bericht über die Araussinistolgende Verbannung der Vischöse und das sinste endlich einzelne Marthrien infolge dieses Sditts. Der Versassen Warthrien infolge dieses Sditts. Der Versassen Versassen von der haben ist und ist seine Sprache nicht immer dreich. Auch ist seine Sprache nicht immer dreich. Sämtlichen Handschriften seiner Chronit ist die Passio beatissimorum septem martyrum, qui apud Carthaginem passi sunt sud impio rege Hunirico (483) angehängt, die inden flammt von ihm nicht die in die Ausschlassen der Chronit ausgenommene, wertvolle dach flammt von ihm nicht die in die Ausschlassen der Chronit ausgenommene, wertvolle datit aproxinciarum et civitatum Africae, in noch Kroninzen gegendnetes Kerzeichnis der lifden Bifchofen, zu benen übrigens Bictor felbft gaben der Chronik ausgenommene, wertvolle Notitia provinciarum et civitatum Africae, ein nach Provinciarum et civitatum Africae, ein nach Provinzen geordnetes Berzeichnis der damals nach Karthago berusenen 466 katholischen dische. Über die besten Ausgaden und Litteratur i. N.C. \*. — 8. Bictor St., ein Kloster in Paris. Sier sanden die Anhänger Sugos (i. d.) und Richards (s. d.) von St. Victor, die in ihren mystischen Anschauungen vielsach an Augustin anknüpsten, eine Heimstätte.

sehr thätig, die Wissenschaft förderte er durch Reorganisation der Turiner Alademie, die Rechtspsseg hat er durch ein neues Gesethuch (Codex Victorianus)gehoben und dem Papsteckemens XI. gegenüber trat er sehr energisch auf. In seine Regierungszeit fällt die auf Ludwigs XIV. Bestellung der Victorianus Regierungszeit fällt die auf Ludwigs XIV. Betreiben veranstaltete grausame Berfolgung der Walbenser (1686—87), deren erzwungener Auszug und glorreiche Rückehr 1689 unter Arznauds (s. d.) Führung. Am 3. September 1730 entsagte er zu gunsten seines Sohnes Emanuel dem Thron, dessen er sich im Herbst 1731 verzeblich wieder zu bemächtigen suchte. Sein Sohn ließ ihn gesangen nehmen, erst nach dem Schold Rivoli und April 1732 nach Moncalieri bringen, wo er am 31. Oktober desselben Jahres start.

Sein Leben beschrieben Parri (Mailand 1888), Carrutti (3. Aufl. Turin 1897) u. a. m.

Sein Leben beschrieben Parri (Mailand 1888), Carrutti (3. Aufl. Turin 1897) u. a. m. Bictor Emanuel I., König von Sardinien, der 2. Sohn des Königs Victor Amabeus III., geboren am 24. Juli 1759, wurde am 4. Juni 1802 infolge der Abdankung seines Bruders Karl Emanuel II. König über das durch Radoleons I. Siege freilich stark der kleinerte Land. Der Pariser Friede (1814), der Kariser Traktat (1815) und der Wiener Kongreß brachten ihm die Stammlande zurück und noch einiges dazu. Die Zeit des Friedens wurde nun unter seiner Regierung zur Zeit der ärgsten Reaktion, da die Zesuiten das Staatsskirchen und Schulwesen unter ihre Herschaft bekamen. Das hatte eine Revolution im Anssange des März 1821 zur Folge, vor der dieser persönlich gewiß gute, aber etwas beschränkte und sehr bigotte Zesuitengönner durch Abdankung vom 23. März 1821 den Plas räumen mußte, zumal er seinem Lande eine Verschaftung vom 23. März 1821 den Plas räumen mußte, zumal er seinem Lande eine Verschlung vom 23. März 1821 den Plas räumen mußte, zumal er seinem Lande eine Verschlung vom 23. März 1824 den Robings karl Albert von Sardiien, geboren am 14. März 1820, wurde am 23. März 1849 König von Sardinien, in dem er unter Mitwirkung besonders von Cavour durch freissimnige Handhadung der Versassiung viele Resormen auf den verschiedenssten Gebieten durchsführte. Der Krieg gegen Hierreich vom Jahre 1859 war für ihn durch die Hittels und Unters

tin nach Provinciarum et civitatum Airicae, tin ach Provincia et civitatum Airicae, tin different Airica

Bolte, ftarb am 9. Januar 1878. Seine fterbliche Bulle wurde am 17. desfelben Monats im

liche Hülle wurde am 17. desselben Monats im Bantheon beigesett.

Über ihn i. Bersezio, Turin 1878—95
Bb. 1—8; Cappelletti, Rom 1899, 2 Bde.

Bictoria, die blühendste der 5 von dem englischen Musterlande ziemlich unabhängigen Kolonien Australiens mit einem Umfang von 229078 akm, hatte zur Zeit der ersten Bessebelung durch Eurodäer (1835) noch eine einzgeborene Bevölserung von etwa 15000 Seelen (Badua), die aber namentlich durch das graussame und rücksichten Von etwa 15000 Seelen bald immermehr zusammenschmolz und sich 1886 nur noch auf 806 Seelen, darunter 256 Misch linge, belief. Doch hat die Mission unter ihnen insern im Segen gearbeitet, als sie zwar ihr Aussterben nicht völlig aushalten, aber doch in vielen von ihnen noch den Ansang eines neuen und die gewisse Hössens und die gewisse hoffnung des ewigen Lebens begründen konnte. Nachdem ein 1850 unter-nommener Missionsversuch der Brüdergemeine am Bogasee durch die Eigenwilligkeit eines Missionars, der den Schwierigkeiten seiner am Bogalee durch die Schridigen einer Missionars, der den Schwerigkeiten seiner Stellung nicht gewachsen war, ein vorschnelles Ende gefunden, nahmen herrnhutliche Missionare, darunter der um diese Mission nachmals dessonders verdiente Hagenauer, 1858 die Arbeit von neuem auf und gründeten die Stationen Ebenezer, wo es 1860, und Ramahput, wo es 1866 zur ersten Tause tam. 1871 übernahm Kaaenauer auch die Missionsstation der anglis es 1000 zur erpen Laufe tam. 18/1 übernahm Hagenauer auch die Missionssstation der anglistansssen Kriche Late Tyers und erzielte hier wie dort, namentlich auf dem Gebiete der Schule, ausgezeichnete Ersolge. Auch an Bekehrungen sehlte es nicht, und sowohl auf den beiden Stationen der Brübergemeine, wie auf den anglistanischen Stationen Condah-See und Therssceift es zu verhältnismäßig starken und blübenden Gemeinden aekommen.

kanischen Stationen Condah-See und TyersSee ist es zu verhältnismäßig starken und
blühenden Gemeinden gekommen.
Bictoria-Npaussa, der größte See in Zentralafrika, nach seinem Entdeder Speke, der ihn
auch zu Speren der englischen Königin benannte,
während die Araber ihn Ukerewe heißen, 1140,
nach Maday (f. d.) nur 1005 m über dem
Meere gelegen, mit einem Umsang von 43900
akm, zahlreichen Buchten (Speke-, SmithKmin Pascha-Golf) und Inseln, darunter der
Sessenachtel, der 1861 mit Grant seine nördliche Ausdehmung sesstellen, den mehren der der die Missendien Vorgenster untersucht. Die Missen weiter untersucht. Die Missen weiter untersucht. Die Missen kann Msake werden, in Uganda (f. d.), eine alerdings großartige Birtsamkeit entsaltet; im
Süden wurde zwar von der englischen Kirchen
mission zuersk Kagesi gegenüber der Insellukerewe,
dann Msakala im innersten Binkel des Smithgolfs, dann Usambiro von 1888—90 Großes geleistet.
Allein ein eigentlicher missen Kater" in den
Stationen, welche die "Welßen Käter" in den

füblichen Uferlanbern haben, bedeuten für b

stüblichen Uferländern haben, bebeuten für di Gvangelisserung derselben nicht viel. Der Se selbst ist nach seiner süblichen Hälfte deutschen ach seiner nördlichen englisches Schutzgebiet. Bictoria-Synobe in Australien, s. d. Bictorian von Abrumetum, Märtyre erduldete als Protonsul von Karthago 484 de Märtyrertod, weil er sich durch den Bandalet lönig Hunerich nicht zu den Arianern hinübe ziehen lassen wollte.

Bictoriner, f. Bictor 8. Bictorinus — Bictor Claudius Marius,

Victor 4.

Bictorinus Afer (Cajus Marius Bictarinus), aus Afrika gebürtig, unter Kaiser Kostantius, wie seine Bildsaule auf dem Trajant orum bezeugt, ein jehr angesehener und gichäpter Lehrer der Rhetorik, hatte schon al Heide eine Reihe grammatischer, rhetorisch und philosophischer Schriften veröffentlicht, tra als hochbetagter Greis zum Ehristentum üb und richtete nun nach Hieronymus Schriften gege Arius, von denen er Leinem arianisch gesinnte Freunde Candidus widmete; ferner versatze Kommentare zu neutestamentlichen Briefen, vo denen schon Heronymus utreist, daß sie b mangelnde theologische Schulung des Berfassertenen ließen; Schriften zur Bekämplung de Manichäismus, darunter einen Trattat üb 1 Mos. 1,5, worin er nachweist, daß die Schöpfungs 1 Mof.1,5, worin er nachweift, daß die Schöpfung 1 Mos. 1,5, worin er nachweist, daß die Schöpfungt tage nicht mit dem Abend, sondern mit de Morgen begannen; und endlich Hymnen un Gebichte, darunter eine Berherrlichung derteuges Christit als des Lebensbaumes un eine dramatische Behandlung des Marthrium der Maktabäer. Auch hat Bictorinus neplatonische Schriften ins Lateinische überset die Augustin las. Doch scheitert die Annahn Handas von seinem bedeutenden Einsluß a Augustin nicht bloß daran, daß der letztere seinen entscheidungsvollsten Jahren Victorin noch gar nicht kannte, sondern auch an de

Diefe ftellt nicht die ursprüngliche Geftalt bes mmentars dar, sondern eine Umarbeitung Diese stellt nicht die ursprüngliche Gestalt des Sommentars dar, sondern eine Umarbeitung des selesen durch Hieronymus mit Benutung des Sommentars von Tychonius (i. d.). Außerdem Hoden wir unter dem Namen des Victorinus, als dessen Bistum früher sälfchlich Poitiers (Pictarium) in Frankreich galt und dem auch viele andere Schristen, namentlich von Cajus Victorinus Afer (i. d.) zugeschrieben wurden, ruch ein Fragment De sadrica mundi, gegen dessen Echtiett bestimmte Argumente nicht geltend gemacht werden können, und hieronymus eitiert eine Schrist von ihm adversus omnes haereses, die wahrscheinsch mit dem lateinischen Aus-Die wahrscheinlich mit dem lateinischen Aus-zug aus dem Syntagma Hippolyts (f. d.) zug aus i ibentijch ist.

identisch ist.

Sictorius von Aquitanien (angeblich Limoges), arbeitete als römischer Abt während des Citerstreits zwischen Kom und Alexandrien einen Citersklus aus (457 oder 463), durch welchen nur geringe Abweichungen der 2 Berechnungen übrig blieben. Des Victorius Chklus blieb dis ans Ende des 8. Jahrhunderts in Gallien derrichend, während Ftalien später den des Diophius Exiguus (527) annahm. Seit Karl d. Gr. wurde letzterer im ganzen Abendland einseisübrt.

geführt.

geibrt.

Bictricius, ber Heilige, Missionar in den Scheldegegenden und Bischof von Rouen, nach der Legende vorfer römischer Soldat, der durch ein Bunder vom Märthrertod errettet wurde, sing 393 zur Vekämpfung des Belagianismus nach England, 403 aber nach Kom zu Innocunz I., um sich selbst von dem Borwurf der Irt von dem Kapst eine Zusammenstellung römischer Disziblinarvorschristen, die auch den übrigen Bischiene Galliens zur Lehre und Ermahnung dienen sollten. Er schried De laude Sanctorum (ed. Lebonus, Kar. 1739) und starb dor 409. Tag: 7. August.

Bieh und Biehzucht bei den Hebräern, s. die Artt. über Reine und unreine Tiere, Opfer, Kindvich, hirten, wie über die einzelnen Tiere

Rindvieh, hirten, wie über die einzelnen Tiere

jelbit.

Bietra, Antonio, Jesuit, geb. 1608 zu Lisiabon, begann 1652 eine mehrjährige Missions-Hatigkeit in Brasilien, die ihm den Namen "Apostel Brasiliens" einbrachte. Als begabter Brediger 1660 zum Hosprediger Johanns IV. ernannt, versiel er gleichwohl der Jnquisition, die ihn 2 Jahre gesaugen hielt. Er begab sich höter nach Brasilien zurück und starb daselbst 1697 Seine Arediaten erschienen deutsch in

es mit Lyon vereinigt. — Von den in B. gesaltenen Synoden sind solgende hervorzusheben: 1. die 892 auf Veranlassung des Papsies Formosus gehaltene; sie bedrohte die Jurüdhaltung von Kirchengütern, die Vergewaltigung von Kirchern ohne Genugthung, das Schenken von Kirchern ohne Genugthung, das Schenken von Kirchern an Bischse, die Veruntreuung bischösslicher Vermächtnisse mit dem Vann; 2. die von 1112; sie hob die Investiturkonzession Pasicialis. II. von 1111 an Heinrich V. auf und bannte letzteren wegen der gegen den Papsigebrauchten Gewalt; 3. die von 1200; sie proklamierte den von Innocenz III. über König Philipp August verhängten Bann, weil dieser seine Gemahlin Ingeburgis verstoßen und Agnes von Meran geheiratet hatte; 4. daß (15.) ökumenische Konzil, welches 1311 unter Clemens V. in Anwesenheit von 114 (nach anderen über 300) Bischöfen gehalten wurde. Nach der Berufungsbulle sollte es sich beschäftigen mit Wahregeln gegen den schwerer Berbrechen angellagten Lempelherrenorben, mit der dem heiligen Lande zu bringenden Hisse und mit Resorm der Kirchenbisziplin. Das Konzil wollte aber von einer sondinaline Verhörung und Verteibiaung nichts es mit Lyon vereinigt. - Bon ben in B. ge= bisziplin. Das Konzil wollte aber von einer formalen Berurteilung des Templerordens ohne nochmalige Berhörung und Berteibigung nichts wissen. Der Kapst beschloß daher auf Drängen Khilipps in einem geheimen Konsistorium, den Orden zwar nicht de jure, wohl aber in Ansbetracht des üblen Kuses, des Berdachtes und der schweren auf ihm lastenden Anklagen por modum provisionis seu ordinationis apostober schweren auf ihm lastenden Unklagen per modum provisionis seu ordinationis apostolicae für immer aufzuheben, ein Beschluß, den sich das Konzil in seiner 2. Session in Anwesenheit Bhilipps und seiner Söhne aneignete (vgl. Templerorden). Den Königen von Frantzeich, England und Navarra wurde der Zehnte für einen neuen Kreuzzug auf Jahre zugestanden. Endlich erließ man eine Anzahl Verordnungen, welche hauptsächlich die Wiederherstellung der Klosterzucht und die Wiederausnahme der Lehrstätlicheit in den Klöstern des Venediktinerordens thätigkeit in den Klöstern des Benediktinerordens bezweckten, erneuerte das Armutsdekret Nikolaus' III. (s. d.), verdammte Fratricellen und Begharden und sanktionierte das Fronleichenamsfest; 5. ein 1557 auf Anregung des Tribentinums gehaltenes Konzil, welches sich mit Besserung der Kirchendiszipkin, Belehrung des Bolkes durch die Predigt, Abwehr von Regereien u. s. w. besahke. Szl. Hefele, Konzillengeschichte Bd. 2—6. thätigfeit in den Klöftern des Benediftinerordens Bier gefronte Martyrer, f. Coronati qua-

Potter nach Brasilien zurück und starb daselbst twor.
1697. Seine Predigten erschienen beutsch in Regensburg 1843 ff.
Bielweiberei, s. Bolygamie.
Bienne (Vionna), Stadt im südlichen Frantsteich, hatte schon früh eine Christengemeinde, die 177 unter Mark Aurel gleich der in dem unsternen Lyon besindlichen eine blutige Versolung über sich ergeben lassen muste (Euseb. V, 1). In der nachkonstantinischen Zeit erhielt das Inder erft nach langem Streit mit dem kontursieher erft nach langem Streit mit dem kontursterenden Arles behaupten. In der französischen Revolution verlor es sie wieder, seit 1821 ist

didascalicum, Joh. 14, 26; 16, 13 si.), burch welches er ihm ben Heilsweg zeigt; 3. seines Buß= ober Besserungs= ober Auchtamtes (off. pased euticum, Kön. 8, 14; 2 Tim. 3, 16), burch welches er ben Sünder zur Bekerung und Besserung aufruft; 4. seines Trost amtes (off. paracleticum, Röm. 8, 16.26), burch welches er ben Menschen mit der Hosst wuch welches er ben Menschen mit der Hosst welches er ben Menschen mit der Hosst welches er ben Menschen mit der Hosst welche keines ktärft und aufrichtet. Bierfürst, s. Tetrarch.

Bierteil heißt Apg. 12, 4 eine Rotte von vier Kriegsknechten (so rev. Bibel), wie sie zur Bewachung von Gefangenen verwendet wurder vier solche Kotten sollten sich in die vier Racht= wachen teilen.

machen teilen.

wachen teilen.

Bierung. Schon in der abendländischen, von Kom abhängigen Basilika, vor allem aber im romanischen Kirchengebäude entstand durch die Einschiedung des Duerschiffs ein quadratischer Raum zwischen der Apsis und dem mittleren Langhaus, den man gewöhnlich die Vierung genannt hat, da er durch die zwei Pseiser des Triumphbogens (s. d.) und durch die ihnen entsprechenden zwei östlichen Wandheiler gebilder wurde. Aus ihr und den beiden Kreuzarmen besteht das Duerhaus, das entweder ganz zum Langhaus gezogen wurde, so daß die Vierung den sog. Latenaltar enthielt, oder es wurde wenigstens die Vierung mit dem hohen Chor berbunden und durch Mauern gegen die niederen Kreuzarme getrennt. Wanchmal wurden aber Kreuzarme getrennt. Manchmal wurden aber auch diese erhöht und zum Chor gezogen, nur daß dann dieser (das Altachaus) mit dem Chor-gestühl der Briester noch um eine, die Apsis gestühl der Briester noch um eine, die Ahsis aber mit dem Hochastar noch um zwei Stusen höher zu liegen kam als die Vierung, in der die niedere Geistlichkeit Plat nahm. Uber ihr erhob sich eine hochstrebende, innen als Himmel geschmiedte Kuppel oder ein Turm. Bierzehnheiligen, Name einer berühmten Wallsahrtstriche im baherischen Regierungs-

Wallsahrkstirche im baherischen Regierungsbezirt Oberfranken, erbaut auf Grund don Kissenen, die 1445 und 46 ein Schäfer des Lang-heimer Klostergutes zu Frankenthal an jenem Orte gehabt haben soll, der wiederholt die 14 Nothelser erblicke, die ihm besahlen, hier eine Kapelle zu dauen. Die erste Kapelle wurde 1448 eingeweiht und mit zahlreichen Ublässen bedacht, auch eine Bruderschaft zu Ehren der hl. 14 Nothelser in ihr gegründet; im Bauernkrieg wurde sie 1525 verdrannt, aber bereits 1543 wiederhergestellt. Die Wallsahrten nahmen einen neuen Ausschwung im 17. Jahrhundert durch die Neubegründung und pähistliche Bestätigung der Bruderschaft im Jahre 1610. 1743 wurde der Grundstein zu einer neuen großen Wallsahrtskirche gesegt, der Benedikt XIV. sür ewige Zeiten vollkommenen Ablaß verlieh, und 1772 wurde sie eingeweiht. 1809 trat an Stelle des 1802 säkularissierten Langheimer Klosters, das disher die Wallsahrtskirche versorgte, ein Franzisklanerhosdpiz. 1871 wurde eine Kestaurierung der Kirche beendigt und 1890 durch Leo XIII. ein eigenes Fest der hl. 14 Nothelsfer sür den 4. Sonntag nach Ostern bewilligt. bezirk Oberfranken, erbaut auf Grund von Bifio-

Bierzig Märtyrer, s. Märtyrer, bie vierzi Bierzigstündiges Gebet, angeblich 15t burch einen Kapuziner in Mailand angeregt zi Erinnerung an die 40 stündige Grabesruhe disern. Im Jahre 1560 erhielt eine "Brude schaft vom 40 stündigen Gebet" von Pius I' die päpitliche Bestätigung; dieselbe verpsticht sich, jeden Monat ein solches Gebet abzuhalte Später wurden die 40 Stunden auf 16 ober 1 gekürzt. gefürzt.

gekürzt.

Bierzigtägiges Fasten, s. Fasten in be dristlichen Kirche, Bb. II, S. 512 f.

Bigilantius, ein Presbhter ber gallisch Kirche um 400, aus Colagurris in Sübfran reich stammend, jüngerer Freund des Paulim v. Nosa, reiste mit einem Empfehlungsbrie desselben in den Orient, wo er Hieronhmus i Bethlehem besuchte, aber mit diesem in disservengen dessen dessen dessen gerie Geaen sie versatie er auf der Rückreise ein Geaen sie versatie er auf der Rückreise ein Gegen sie versatte er auf der Rudreise ein Schrift, in der er h. der haresie beschuldigt h. erwiderte sie mit immer hitterer werdende Schrift, in der er H. der Häresie beschuldigt H. erwiderte sie mit immer ditterer werdende Schmähbriesen. Auf Grund seiner Reisersahrungen eiserte B. ferner in Wort un Schrift I. gegen die heidnische Andetung darthrer und ihrer Reliquien, bezweiselte darthrer zürditte wie die angeblichen de Reliquien zugeschriebenen Wunder, tadelte daristien der Märthrerssete, nannte die Kathiliten einerarios u. s. w., Aussprüche, dien einerarios u. s. w., Aussprüche, dieronymus durch Ripuarius (s. d.) übermitte wurden. Richt minder protestierte sein pra tischer, nüchterner Sinn 2. gegen die falschlichen, auch allgemein durchgeführt werd wirte, auch allgemein durchgeführt werd müßte, dann aber zur Zerstörung des ganz weltsichen und firchlichen Lebens sühren würd und das halbe Mönchstum der Geistlich mißbilligte er und sand in Gallien mit sein Lehren viel Antlang, während er sich dadun neue Schmähdriese des Heiligen von Bethlebe zuzog. Uns Evangelischen ist er nehft Jodi zuzog. Uns Evangelischen ist er nebst Jovir anus als ein testis veritatis der alten Kin teuer.

nut als ein tesus verlatis bet üllen sich teuer.

Da seine Schriften leider verloren gegang sind, sind wir nur auf die mit Vorsicht zu knusenden Briese seines Feindes Hieronym d. Bethl. (contra V.), auf Briese des Paulim d. Rola (ed. Rosweyde 5, § 11) und a Gennadius, (de vir. illustridus, Nr. 35) a gewiesen. Über Vigilantius vgl. Gilly, Vig. ar dis times (dogmatisch befangen), W. Schmi (kath.) Vig., s. Berd. z. heil. Hier und zichtigenlehre damaliger Zeit, Münster 1860; au Bödler, Hieron., Gotha 1865, S. 303 si. Biglisen heißen nächstliche Vorsetern, berei in der alten Kirche, teilweise noch in der kath lischen Kreisen stammend, welche wie ehedem deabdatseier so auch die der christlichen Kertag am Vorabend begannen, fanden diese nächtliche Gottesdienste in Verfolgungszeiten Eingam um so mehr als dei einzelnen heidnischen Kulten nächtliche Feiern üblich waren, deren Kame pa

nächtliche Feiern üblich waren, deren Rame per viglia, παννυχίδες, auf diefen christlichen Gottel dienst übertragen wurden. Ursprünglich übersaus einsach gehalten, aus Gebet und Gesang bestehend, auch mit Fasten verbunden, wurden sie doch bald mit besonderen Zeremonien, seit dem 4. Jahrhundert z. II. mit sirchlichem Gepränge unter großer Beteiligung des Bostes begangen, so vornehmlich die Ostervigilie, in welcher nach dem Zeugnis von Lactanz, Gregor von Nazianz, Gregor von Razianz, Gregor Nazianz, Gregor von Razianz, Gregor Ungehörigfeiten den Frauen die Teilnahme verbot; andre Beweggründe machten Bigilan tius (s.b.) zum Gegner der Bigilien, während Hieronn mehr entsprechenden Berhältnissen mehr entsprechenden Berhältnissen mehr entsprechenden

tedigie. Im Mittelalter verloren sie an Bebeutung und wurden meist durch die den besitehenden Berhältnissen mehr entsprechenden Beddern und Metten (s. d.) ersetzt; nur die Köster behielten die Biglisen bei, begingen die Köster behielten die Biglisen bei, begingen die Kreite mit großem Brunk und vermehrten ihre Keihe durch Bigilien vor den Festen der Maria und einzelner Märthrer. In der römischen Kirche bestehen die Bigissen sast nur dem Namen nach, da sie meist mit Frühe oder Hautgotten diensten verbunden werden. Privilegierte Bississen siensten derbunden werden. Privilegierte Bississen.

Als die lutherischen Kirchenordnungen zur strugsschen Reugestaltung schritten, kamen die Bigilien nicht mehr in Betracht, wohl aber Bespern und Metten, welche auch in ausgiedigster Beise sür Gemeinde und Schule fruchtbar gemacht wurden. Nur in der Brüdergemeine wurde der Borgang der alten Kirche vigtlienstassung, an Charfreitag und Ostern vigtliensähnliche Gottesdienste anzuordnen, welche der Gemeinde besonders wert geworden sind. Auch der Methodismus (s. d.) besigt Gottesdienste, die an die Bigilien erinnern. Aus den nächteichen Bersammlungen der Köhler in Kingswood, welche in der Ansangszeit des Nethodismus halbe Rächte mit Beten, Loden und Hangsmus halbe Rächte mit Beten, Loden und Hangen wurden gewannen, entstanden die jedter sür ieden Monaat einmal geordneten Wachnächte (watch-nights).

Bigtius, — 1. Diakon am Ansang des d. Jahrhunderts, vielleicht in Gallien, Bersassier

für sie wirken könne. Als ber Kaiser Justinian sein Solft über die Berdammung der drei Kapitel (f. Dreikabitestreit) zur allgemeinen Annahme bringen wollte und hierzu die hilse bes rö-mischen Bischofs begehrte, lud er Bigilius nach Konstantinopel. Dieser wußte sehr wohl, daß bringen wolke und herzu die Hile des romischen Bischofs begehrte, lud er Bigilius nach
Ronstantinopel. Dieser wußte sehr wohl, daß
man im Abendland und namentlich in Afrika
das Edikt durchaus mißbilligte, und kannte das
absällige Gutachten des Fulgentius Ferrandus
(s. d.). Deshald reiste er sehr langsam und kam
erst 647 dei Hose as Edikt gutheißen, aber die
Mehrzahl widersprach. So sorderte Vigilius
schriftliche Außerungen der einzelnen und gad
selbst sein Judikatum ab im Sinne des Kaisers.
Aber die Gegenpartei unter Facundus von
Hermiane (s. d.) war zu mächtig. So mußte
man 551 eine neue Synode berusen, an der
Bischöse aus Flühren und Afrika teilnahmen.
Die Mehrzahl widersprach auß neue, und man
griff zu allerlei Gewaltmaßregeln gegen sie und
ihre Gemeinden. Der Kaiser erließ ein neues
Edikt (s. Dreikapitelstreit), aber Bigilius, obwoßl er geschworen hatte, eines Sinnes mit dem
Raiser sein zu wollen, verweigerte seine Unterschrift und bedrohte die mit dem Bann, die ihm
zusallen würden. Er wurde verfolgt, sich in
eine Kirche und begad sich später nach Chalcedon.
Der Raiser mußte wieder zu einem Konzil
schreiten, das ihm endlich zu Willen war
(s. Bd. IV S. 72); aber Bigilius reichte ein
widersprechendes Constitutum ein, woraus er
sür seine Berson aus den Diptychen (s. d.) gestrichen wurde. Es entspricht seinem ganzen
Berhalten in der Sache, daß er endlich sich doch
sügte und den Beschlüß des Konzils anerkannte.
So konnte er 555 heimreisen, aber aus der Reise
tift er gestorden. Bgl. Kuntes, München 1865.

— 3. Bischof von Trient, ein Kömer von
Geburt am Unsang des S. Jahrhunderts, von
ben Bewohnern des Kadenathales, weil er ein
Bild des Saturn zerstört hatte, gesteinigt. Bon
ihm haben wir ein Schreiben an den Bischof Sminnert zum 29. Mail. Tag: 31. Januar ihm haben wir ein Schreiben an den Bischof Simplicianus von Mailand und eins an Chryschtonus über die Märthrer seiner Zeit (bei Ruinart zum 29. Mai). Tag: 31. Januar, Todesjahr wahrscheinlich 405. Bgl. Gennadius, De vir. ill. 37. — 4. Bischof von Tapsus in Numidien, Versasser des katholischen Bekenntnisses auf der 484 von dem Vandalentönig Hunerich vernatissetzen Diskutation zu Garthage indter auf der 484 von dem Vandalentonig hunerich veranstalteten Disputation zu Karthago, später, durch hunerich von seinem Vischofssis vertrieben, unter dem Schut des byzantinischen Kaisers in Konstantinopel und Unteritalien lebend, gestorben um 500, ist der Versasser einer 5 Bücker umfassenden Streitschrift gegen das Monophysitenhaupt Euthches (f. d.). Auch gab er unter dem Namen des Athanasius eine Streitschrift gegen (watch-nights). Sigilins, — 1. Diakon am Anfang des barthunderth, vielleicht in Gallien, Berfasser, durch Huncrich von seinem Bischossssis vertrieben, durch Huncrich von seinem Bischosssis vertrieben, durch Huncrich von seinem Bischossis vertrieben, durch Huncrich von seinem Bischosssis vertrieben, durch Huncrich von seinem Bischosssis vertrieben, durch Huncrich von seinem Bischosssis van durch Huncrich von seinem Bischosssis van hunch Huncrich von seinem Bischosssis van durch Huncrich von seinem Bischosssis van hurch Huncrich von seinem Bischossis van durch Huncrich von seinem Bischossis van hurch Huncrich von seinem

seiner Bolemik mählt B. mit Borliebe die Form bes Gespräches, in welchem er den einen Gegner durch den andren widerlegen läßt. War er auch kein bahnbrechender Geist, so gebührt ihm doch das Berdienst, in schwerer Zeit mutig das athanasianische Bekenntnis in Nordafrika vertreten nasianische Bekenntnis in Kordafrika vertreten zu haben. Weil er einige Schriften unter dem Namen des Athanasius herausgegeben hat und bessen Theologie vertritt, zugleich aber auch sich gegen Euthches wendet, so ist er seit Luesnel östers für den Versassen des Symbolum Quicunque gehalten worden (vgl. den Art. Athanasianum Bd. I S. 229—230). Eine Gesantausgade sämtlicher dem Vigilius wahrsschilch zugehörigen Schriften veranstaltete der Jesuit Chissise, Dijon 1664. Vgl. Migne, Vd. Signola. berühmter italienischer Asymeister

Bignola, berühmter italienischer Baumeister, starb 1573 in Rom. Sein eigentlicher Name ist Gicaomo Barozzio, doch ist er unter dem Künstlernamen Bignola bekannter. Lepterer ist don seinem Geburtsorte entlehnt, dem bei Mostra erklennen Bignola bekannter. bon seinem Gehurtsorte entlehnt, dem bei Mobena gelegenen Vignola, wo er im Jahre 1507 geboren ward. Sein Bater, ein Mailändischer Edelmann, nahm sich eifrig der Erziehung des begadten Knaden an. In Bologna sollte diefer ausgebildet werden, und einer frühzeitigen Neisgung entsprechend betrieb der junge Giacomo eifrigst das Studium der Malerei. Allmählich aber wandte er sich immer mehr den architektonischen Künsten zu, wobei er mit großem Geschick autodidaktisch thätig war. Mannissach, oft unter den größten Schwierizseiten, hat er dann sein tüchtiges Können gezeigt. Im Jahre 1544 sinden wir ihn als leitenden Architekten an S. Ketronio zu Bologna. Intrigen und Anseindungen aber verleideten ihm den Aussenlehalt; er ging sort und sand eine gastliche Aufentshalt; er ging sort und sand eine gastliche Aufentschaft; er ging kreitelten ernannte. Bedeutende und ehrenvolle Austräge wurden ihm nun zu teil, und ehrenvolle Aufträge wurden ihm nun zu teil, besonders nachdem er zu dem tunftliebenden Kardinal Alessandro Farnese in freundschaftliche Rardinal Alessandro Farnese in freundschaftliche Beziehungen getreten war. So arbeitete Bizgoola z. B. an der Kirche de Gesa in Rom. Seine bedeutendste Leistung aber sollte er nach dem Tode des großen Michel Angelo bewähren, als er zum Architekten der Peterskirche berufen ward, deren mächtigen Bau er weiterführen sollte. In der Hauptsache leitete er die Errichtung der beiden großen Nebenkuppeln. Bei seinen hohen Gönnern genoß er größtes Bertrauen; zumal Gregor XII. war ihm außersordentlich gewogen. Im Alter don 66 Jahren starb der Meister und fand eine Ruhestätte im Pantheon. — Unter den Architekten der Spätzrenaissance, den sogenannten "Bitruvianern",

starb der Meister und fand eine Ruhestätte im Pantheon. — Unter den Architekten der Spätzenaissance, den sogenannten "Bitruvianern", nimmt er eine hervorragende Stellung ein. Seine Begadung zeigte sich in erster Linie im Bauen den großen Palästen. Auch theoretisch hat er gewirkt. Seine Schrift Regole della einque ordini d'Architektura galt viele Jahrzehnte lang als das tonangebende Lehrbuch in seinem Fache. — Litt.: Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom I. — Meyer-Lücke, Allgemeines Künstlerlegikon III, 34 si.

Biguet, Karl Ostar, reformierter Theo log, geb. 1825 in Genf, 1849 Pfarrer im Berne Jura, 1851 zu Carligny (Genf), 1864 Professo der Kirchengeschichte an der theologischen Fatul tät der Freien Kirche des Waadtlandes, gestorbe 1883 in Lausanne, ein namhafter Calvinsforsche (Calvin d'après Calvin 1864; Etude sur l caractère distinctif de Calvin 1864). Al reformierter Theolog und in der Besorgnis, di reformierte Individualität zu versieren, psieger übrigens den Einsluß der deutschen Theolog auf den französischen Protestantismus zu klagen (so insbesondere in einer alademischen Theologie auf die Theologie der reformierten Kirche franz. Junge).

Biguié, Jean Arrite, liberaler reformierter Theolog, geb. 1827, nach theologischen Etudien in Montauban, Berlin, Bonn ur Straßburg 1851 Pfarrer in Montauban, 185 in Kimes, 1879 unter mehrsachem Protest Professor an der theologischen Fabultät zu Bartin welcher er, ein begodter Kedner, die Hom letit vertrat, gest. 1890. Seine Schriften t Lexison sür Theol. und Kirchenwesen. 2. Aus Bifar, vicarius, war unter der herrich der lateinischen Sprache der allgemeine Amtitel eines jeden, der irgendwie die Stellvertretun eines anderen ausübte. So hiehen vicarii ir peratoris, Kaiserliche Wildare, die kaiserliche

ber lateinischen Sprache ber allgemeine Amt
titel eines jeden, der irgendwie die Stellvertretun
eines anderen ausübte. So hießen vicarii ir
peratoris, Kaiserliche Vitare, die kaiserlich
Statthalter der italienischen Städte im Mitta
alter; vicarius urdis der Inhaber der päh
lichen Jurisdistion in der Stadt Kom; vicai
(provisores) imperii, Reichsvisare, die 2 Reich
fürsten, welche bei langer Abwesenheit oder no m Tode des Kaisers die Regierung Deutst
lands sührten (Reichsverweser: Kurfürst vi Sachsen und Pfalzgraf bei Regierung Deutst
lands sührten (Reichsverweser: Kurfürst vi Sachsen und Pfalzgraf bei Rehein).

Dieser Sprachgebrauch herrscht noch bei in der römischen Kirche. Der Pahf selbst
vicarius Dei et Christi, vicarius Petri. T gesamte höhere Klerus sind seine beauftragt vicarii u. s. w. Als offizielle Bezeichnung dieses Wort zu nennen sür: Stellvertreter der Ebart zu der oder summus vicarius domini. stets ein Ke dinal, entsprechend den bischössischen Senen vicaren; und apostolischer Vicar, summi altaris vicari oder summus vicarius domini. stets ein Ke dinal, entsprechend den bischössischen Genen vicaren; und apostolischer Vicar, summi ketzerter sogar im Chordienst, jest als pra bendati; Gehilsen in der Kanzlei, der Seelson u. s. w.); Vertreter des Sätusarabts (D densgesistlicher, s. Abt) u. s. w. In der anglikanischen Kirche bezeichnet vic die Klasse der Pfarrer, welche nur einen Te des stiftungsmäßigen Gehaltes beziehen, mätner ber meist größere Rest an eine bestimmte höbe geistliche Setelle stießt. In den protestantischen Ländern Deutst lands wird das Vort im größen und ganz

In den protestantischen Ländern Deutst lands wird das Wort im großen und ganz nur von Kandidaten (in Kirche und Schul gebraucht, die zur Vertretung, Hisselistung od Anlernung vorübergehend angestellt sind.

Bilariat, Amt, Stellung und Dienstgewalt | ines Bilars, f. d.

wines Bitars, 1. v.

Sifuer, j. Witner.

Sifuers, Claube Louis Hettor, Herzog
Don, französijcher Marschall, start am 17. Juni
1734. — Geboren am 8. Mai 1653 zu Moulins, widmete er sich bald der militärischen Lausbahn, focht auch in baprischen Diensten gegen die Türten, um dann nach mehreren anderen Focht auch in baprischen Diensten gegen die Türken, um bann nach mehreren anderen Kämpfen, als der Friede zu Ryskuhf geschlossen war, als Gesandter nach Wien zu gehen. Der ihanische Erbsolgkrieg rief ihn wieder zu den Bassen. Nach der Schlacht bei Friedlingen, die am 14. Oktober 1702 geschlagen wurde, erhielt Billars, obwohl er nicht gerade einen entickebenden Sieg errungen hatte, die Marschallsswirde. 1704 gelang es ihm, den Cevennensunssten, die die flächlich beizusegen (f. Camisarden, Bd. I, S. 662a). 1708 ist er als Oberbeschlsshaber in den Riederlanden, 1733 endlich tämpfte er noch als achtzigsähriger Generalmarschall in Italien. Auf der Rückeise von der ereilte ihn in Turin der Tod. — Villars war eine hochsbegabte, aber anmaßende und habgierige Natur. in Turin der Tod. — Villars war eine hochsbegadte, aber anmaßende und habgierige Natur. Gleichwohl wußte er durch milde Freundlichkeit, wenn es ihm wie bei den Camisarden gerade paßte, viel zu erreichen. Freunde hatte er wenige. Eine gute Charakterisierung des Marschalls durch Saint-Simons sindet sich in der Biographie générale Bb 46, S. 167 si. Billegaigusn, Nicolas Durand de, Sin Makteferritter der bei dem ersten Missions.

Billegaiguon, Ricolas Duranb be, ein Ralteferritter, ber bei bem erften Miffionsversuch der Resormierten seinen Namen mit unauslöschlicher Schmach bebedte. Wie sich die Unst Heinrichs II. wieder zu erwerben, die er als Bizeadmiral bei einem Konssitit mit dem Sunft Heinrichs II. wieber zu erwerben, die er als Bizeadmiral bei einem Konstitt mit dem Gouderneur von Brest verloren, erbot er sich, in Südamerika eine französische Kolonie zu Kründen. Der König überwieß ihm hierzu ZSchiffe und 10000 Livreß, Admiral Coligny sührte ihm auß seinen versolgten Glaubenßgenossen Leute zu, da B. versprach, daß in der neuen Kolonie der Gotteßbienst nach der Genser Kinchenordnung eingerichtet werden solle. Im Rovember 1556 landete die Expedition in der Kinchenordnung eingerichtet werden solle. Im Rovember 1556 landete die Expedition in der Kinchenordnung eingerichtet werden solle. Im Rovember 1566 landete die Expedition in der Kinchenordnung eingerichtet werden solle. Im Rovember 1566 landete die Expedition in der Tingeborenen Tozinambuß mit den bort angestiedelten Portugiesen seinblich gegen sie auftraten, zog sich B. auf eine benachbarte Insel Traten, zog sich B. auf eine benachbarte Insel Insel zu besessig und faul. B. gab daher den zutüdlehrenden Schiffen Riese an Coligny und Calvin mit, worin er um resormierten Nachschub bat, der zugleich besähigt wäre, auf der Insel und dem nahen Festlande Mission zu treiben. In der That langten im März 1557 gegen 300 Kolonisten in Coligny an, dazu die resormierten Prediger Richer und Chartier, serner de Lery, der die Geschichte der Expedition geschrieben, und der Sordonnist Cointa. Run begann der reformierte Gottesdienst. Allein B. juchte soson Abendmahl und Tause katho-Tedelten Portugiesen seindlich gegen sie aufetraten, zog sich V. auf eine benachbarte Insel
trusch, nannte dieselbe "Coligny" und begann
sie zu besessigen. Die Hugenotten thaten willig
die schwere Arbeit, die Katholischen zeigten sich
viderhaarig und faul. V. gab daher den zuvidstehrenden Schissen Priese an Coligny und
Calvin mit, worin er um resormierten Nachschub bat, der zugleich besähigt wäre, auf der
Insele und dem nahen Festlande Mission zu
treiben. In der That langten im März 1557
regen 300 Kolonissen in Coligny an, dazu die
reformierten Prediger Richer und Chartier,
serchrieben, und der Sordonniss der Cxpedition
geschieben, und der Sordonniss der Cxpedition
begann der reformierte Gottesdienst. Allein V.
Bertwaltung von Abendmahl und Tause kathoschissen zugleich berächgten in Sissen.
A. J. Lerio, Gens 1586.
Bilder Karl Franz Dominique, franbei Nes, sarl Franz Dominique, frandischleren übergeben wurde, nahm von
den daruf, die anderen sübergeben wurde, nahm von
den daruf, die Auflichen übergeben wurde, nahm von
den durie rühaltenen Alten Alten Auflichen
Wetrenden den Tichen Alten Auflichen
Weiterenden den Tichen Alten Alten Auflichen
Weiterenden den Tod unterstütete Seiten Alsten überschen und unterstütete det Unglichten Auflichen zu ihrer
Rolonie nach Frankreich zurück. Als Erichen auch Auflichen Auflichen
Reiterenden den Tod verleiten Auflichen
Reitereise. B. tehrte nach Auflichen Zurück.
Als Erichen übergeben wurde, nahm von
der Waltschen übergeben wurde, nahm von
der Waltschen Litten Auflichen
Weitereile Kafitchen übergeben wurde, nahm en thaletenen
dehten Borichen unterstütete Kehre
Rolonie nach F

meinde dem widersprach, sandte er bereitwillig mit den zurückehrenden Schiffen eine Deputation, an ihrer Spize Chartier, an Calvin, um dessen Entscheidung anzurgen. Kaum aber war die Deputation abgereist, so warf er die Maske ab und entpuppte sich als katholischer Fanatiker, erklärte Calvin für einen Rezer, dessen Entscheidung er ablehne, verlangte Ansuhme der Transsubstantiationslehre, untersagte den öffentlichen Gottesdienst aanz und drange nahme der Eranssubstantiationslehre, untersagte den öffentlichen Gottesdienst ganz und drangsalaterte die Resormierten auf alle Weise. Als endlich ein großer Teil von ihnen mit der Rückstehr nach Europa drohte, verjagte er sie von der Insel, nachdem er sie ihres Handvertszeuges und ihrer Lebensmittel beraubt. Die Vertriebenen sanden auf dem nahen Festland bei den Tozinambus freundliche Aufnahme und begannen eine hoffnungsvolle Missionsarbeit. Da es ihnen aber bald an Kletdern und anderen Wissen Dingen sehlte perhandelten sie mit dem nötigen Dingen sehlte, verhandelten sie mit dem Kapitän eines britischen Schisses, welches Farbbolz für Europa einnahm, und sie schon von der Insel aufs Festland gebracht hatte, und schissen sich auf Festland gebracht hatte, und schissen sich am 4. Januar 1558 in die Heimatein. B., der von seinem Fort aus die ganze Gegend beherrschte, hatte die Absahrt auf alle mögliche Weise zu hindern gesucht und endlich dem Kapitän ein versiegeltes Kästchen mitgegeben, welches dieser an die erste beste Behörde in Frankreich abliefern sollte. Da sich aber das Schiss als schadhaft erwies, kehrten 5 Resormierte in einem Boote wieder um. B. verslangte von ihnen die Absegung eines Glaubensbekenntnisses, erklärte sie darauf sür Keyer, ließ am 10. Februar den einen, du Bordel, welcher das Bekenntnis abgesakt, ins Weer stürzen, zwei, Bermeil und den schwerkranken Bourdon erdrosseln: Lason kam wegen seiner Brauchdornötigen Dingen fehlte, verhandelten fie mit dem zwei, Vermeil und den schwertranken Bourdon erdrosseln; Lason kam wegen seiner Brauchbarseit als Schneider mit dem Leben davon, der fünste, le Balleur, scheint entstohen zu sein. Nachdem die Hinrichtungen vollzogen waren, ließ B. den Tag von seinen Leuten als Festag begehen! Die sich dem brittschen Schiff anvertraut hatten, langten nach einer Fahrt, auf der sie täglich den Untergang des elenden Fahrzeugs des fürchten mußten, und saft verhungert am 26. Mai in der Bretagne an. Einige starben balbarauf, die anderen sanden rührende Teilnahme. Der Magistrat von Hennebon, dem das derse

zur Flucht ins Austand zwang. Er ging zu-nächst nach Göttingen, um zu studieren, und ließ sich dann in Lübed nieder, wo er mit den meisten Kornphäen der deutschen Litteratur briefmeisten Korpphäen der deutschen Litteratur brief-lich oder persönlich in Verbindung trat. Um seine Landsleute von ihrer sensualistischen Phi-losophie und ihrer frivolen Art zu kurieren, machte er sie mit Kant bekannt: Philosophie de Kant, Meg 1801, 2 Bde., ein Werk, das auch Napoleons ernste Ausmerksamkeit wecke. Zwei Jahre nachher stellte das französsische Na-tionalinstitut eine Preisausgabe über den Ein-sluß der Resounation Luthers auf die Gestaltung und den Fortschritt des europäischen Staatsund den Fortschritt des europäischen Staats-lebens. R's Essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther gewann den de la reformation de Luther gewann den Preis, eine in 4 Auflagen erschienene und in mehrere Sprachen übersetze, zwar im rationa-listischen Geist der Zeit versatze, aber für einen Katholiken hoher Anerkennung werte Schrift. Daß die Universitäten des Königreichs Westsalen nicht der beabsichtigten Auslösung verssielen, war wesentlich seiner schriftlichen und sielen, war wesentlich seiner schriftlichen und persönlichen Einwirtung zu verdanken. Im Jahre 1810 ward er selbst Brosessor der Philosophie in Göttingen, aber schon 1814 aus nicht ganz aufgeklärten Gründen pensioniert. Das Jahr nachber starb er. Friedr. Lücke, einer seiner Schüler, hielt dem edlen, an den Sieg des deutsch-protestantischen Geites über den französischen sest glaubenden Mann eine dezeisterte Gradrede. Bgl. Saalfeld, Geschichte der Universität Göttingen 1788 si, wo auch die Titel sämtlicher Schristen R.'s zu sinden sind Bilmar — 1. August Friedrich Griftisan, der bedeutendste, weil charaftervollste, selbstän-

Bilmar — 1. August Friedrich Christisan, der bedeutendste, weit haraktervollste, selbständigte und geistvollste hessische Theologe des 19. Jahrhunderts, wurde geboren am 21. November 1800 zu Solz dei Notenburg in Hessen. In den stillen Frieden und der strengen Zucht eines hessischen Ksarrhauses wuchs der gewedte, frühzeitig hohe Gaben des Geistes an den Taglegende Knabe aus. Die großen Greignisse der Jahre 1806—15, namentlich die Schicksale siesengeren Vaterlandes Kurbessen während des Keicht, trum Anden. In dieser Zeit reiste in ihm die tiefe, treue Liebe zu seinem hessischen, zu seinem beutschen Bolke heran, die er sich als Mann, troß der dieser Lebensersahrungen, die zu seinem letzten Attemzug bewahrt hat. Er hatte einen Einblid gethan in das Walten des lebenseinen Ginblid gethan in das Walten des lebenseinen Ginblid gethan in das Walten des lebenseinen Ginblid gethan in das Walten des lebenseinen Gebenseinen des feinem letten Utemzug bewahrt hat. Er hatte einen Einblid gethan in das Balten bes lebeneinen Einblid gethan in das Walten bes leben-bigen Gottes, welcher ihm eine wichtige Vor-schule für seine spätere Theologie der Thatsachen war. Den ersten Grund zu seinem wesentlich autodidaktischen und doch durchaus soliden viel-seitigen Wissen legte er im Elternhaus; neben seinem Wissenstrieb zeigte sich auch früh ein Grundelement seines Wesens: seine Richtung auf das reale Leben, auf die Erfahrung. So führte er seit seinem 7. Jahr Buch über die Bitterung, woraus später sein weitverbreitetes "Wetterbüchlein" entstanden ist. Nachdem er von 1816—1818 die Oberklassen des Ghm= Wetterbüchlein" entstanden ist. Nachdem wann er einen gewaltigen Einfluß er von 1816—1818 die Oberklassen des Ghm= Schüler. In seinen Religionsstunden nasiums zu hersseld besucht, studierte er in vor ihnen nicht nur als Lehrer, son Marburg Theologie. Befriedigte ihn schon der lebendiger Zeuge. Sein Ideal, wie

tote Alexandrinismus, der die damali logie beherrichte, nicht, so erst recht saft= und traftlose Supernaturalismus r naturale Rationalismus, welcher dam naturale Rationalismus, welcher dam theologischen Fakultät zu Warburg herrstonsequenter Verstand drängte ihn Salbheit jener Theologie der Rhetor zu dem "bodenlosen Nichts". In diese Versassung deen beine er 1820 sein the Studium, um sosort eine Hauslehre einem adeligen Haus zu übernehmer gleich seinen Vater als Gehilfe zu un zu welchem Zwede er schon 1821 ordinit Von 1823—1827 war er Rektor an ich und die ein Raten hurg wo er sich au welchem Zwede er schon 1821 ordinit Von 1823—1827 war er Rektor an t schule in Notenburg, wo er sich, gestrengtesterBerufsthätigkeit, eifrigst the und philologischen Studien hingab auch eine eigene Hubien hingab auch eine eigene Hubien gründe wurde er als Ghmnasiallehrer nach Eberusen. In jener Zeit vollzog sich in tiese innere Umwandlung. Er vertied die Kirchenväter, namentlich Tertullic Realismus ihn start anzog; auch ler alten lutherischen Dogmatiker, namen Gerhard, kennen und verstehen; de Gerhard, tennen und verstehen; de greisendsten Einfluß aber gewann auf luck Lehre von der Sünde. Unter den inneren Kämpsen machte er die Ersah inneren Kämplen machte er die Erfah der allein aus der Sünde rettenden machenden Gnade Gottes. "Aus de sofen Richts", so bezeugt er selbst, "hab selbst mich, sondern hat Christus der 4 emporgehoben." Im Jahr 1830, gider Jubelseier der Augsdurgischen Konfickfitzte er sich eingehend mit diesen keitenutnis der epiangelischen Kirche bekenntnis der evangelischen Kirche, i mehr ging seinem Berständnis auch t tät der Kirche und ihrer Gnadenmitte Im Jahre 1831 brachte ihn das s seiner Hersselder Mitburger in die k

seiner Herssellber Mitbürger in die the Sändeversammlung, und ichon 1832 ber Minister Hassenpflug als Hilfsresen Ministerium des Innern. As solche er sich die größten Verdienste um die des gesamten heisischen Schulwesens Marburger Hochschule dis zu den Voherab. (Pgl. das Nähere dei Leimbar Cyr. Vilmar nach seinem Leben und Hannover 1875 S. 33.) 1833 wurde Direktor des Gymnasiums zu Mark nannt, in welcher Stellung er dis zu 1850 verblieb, seit 1836 zugleich Mit Schulkommission für Gymnasialangele Schulkommission für Gymnasialangeles Schulkommission für Gymnasialangele, Obwohl er einst mit Widerwillen a Lehrthätigkeit erfült gewesen war und icheiden von seiner pädagogischen Bachte, zeigte er sich bald als einen Meister der Schule. Durch seine imp geistige Überlegenheit, durch sein charal heiligen Ernst und wahre Liebe mit verdindendes Wesen, durch die ihm Waße eigene Gabe der Geisteruntersche wann er einen aewaltigen Einslus

jeinen "Borschlägen aus der Erfahrung über den Religionsunterricht in den Gymnasien" (herausgegeben von J. Haußleiter 1888) darlegt, war, die Schüler zu bewußten, treuen Gliedern ihm Kirche zu erziehen und sie zu befähigen, eink Führer eines christlichen Volles zu werden. Mit hoher Begeisterung konnte er sich, wenn er kime Schüler in das Berständnis der Antike der der der der Antike der der Linklich Edle erwärmen und seine Schüler mit sortreißen; aber all seine glänzende Gelehramleit, all sein Schönheitssinn, all seine Reistrichaft in der Sprache stand schließlich doch im Dienste dessen, der aller Schöne und aller Beisbeit Weister ist. In seinen Schulreben (1. Aust. 1846, 3. A. 1886), welche sich weniger an die Gymnasialjugend als vielmehr an das den Schulseierlichkeiten beiwohnende Publikum richteten, dot er lebensvolle, aus seiner eigenen Erschrung herausgeborene, auf die Bedürfnisse Reite eingehende Zeugnisse, welche einen tiesen Einbruck auf die Juhörer machten und noch jest eine Fundgrube gesunder sirchlicher Erzitengssweisselt sind.

Lebte B. auch in erster Linie seiner Schule, so ging doch sein geistiges Interesse teineswegs in derselben auf. Als 1839 der sog, bestische Spmdolstreit ausdrach, in welchem der kindlichen Symbole drang, trat er in seiner Schrift "Das Berhältnis der edangelischen Kirche in Kurhessen zu ihren neuesten Gegnern" mit aller Energie für die volle Rechtsbeständigteit der wegenderten Augsdurgischen Konsessische ein. Schon Jahrs zuvor hatte er zu der damaligen Gesangduchsdewegung das Bot ergriffen in dem bedeutsamen Artikel "Die Teigng du ch s n ot" (Ed. Kirchezeitung Jahrsgung 1838, Rr. 76—80) und sein "Kleines kangelischen der nach des Gesangduchsdewegung das Vangelisches Gesangduchsdewegung das Vangelisches Gesangduchsdewegung das Vangelisches Gesangduchssewegung das Vangelischen Abrieben. Die Mehrenzeitung Jahrsgung 1838, Rr. 76—80) und sein "Kleines Vangelischen Abrieben der Kedattion des von der isch dann auch 15 Jahre später in hervorzugender Weise an der Kedattion des von der Gestenacher Konserenz veranstalteten "Deutschen ebangelischen Kirchenzgelangduchs in 150 Kenliedern" (Stuttgart 1854) beteiligte. Sein mud für sich schon so sersahen Verländlichen Keintscheler "Deutschen Geschlichen Gesählichen Unter und beseihrigten und des dersenlichen Sussenschen Versählichen Boltes auch besonders geständern Burten Boltes auch besonders geständern Busten Busten und beseihren weisen Weistander Kasseller Ausenbacken Rerständnis sür das Seelenleben unsers deutschen Bustes auch besonders gestänsten Abstänfelt seinen nur erwähnt seine Ansangsgründe der deutschen Grunducht seine Weistigken Thätigkeit seinen nur erwähnt seine Ansangsgründe der deutschen Kassellen Besten Gestander in Keland"
1846 und der Altertümer im Heland"
1846 und der Altertümer im Heland"
1846 und der allem seine noch setzt als Juwel des christlichen deutschen Kalteratur voh Historatis"
1846 und der Altertümer im Heland"
1846 und der Altertümer im Heland"
1846 und der Altertümer im Heland"

ber Aussassigung, Rlarheit des Urteils und Festigeteit des driftlichen Standpunktes mit einer geradezu klassisch schonen Form verbindet, ist zwar von anderen Litteraturhistorisern viel benutzt, aber nie übertroffen worden.

Bas feine firchlich-theologische Entwicklung Was jeine tirming-theologique Entwiniung anlangt, so tann zwar B. von sich bezeugen, daß er bereits um 1840 in allen weientlichen Punkten zur Klarheit gelangt sei; allein sortgeste Kämpse mit dem Irvingianismus sowie die klare Erkenntnis der sich bereits gewaltsten bie klare Erkenntnis der sich bereits gewaltsten bestehen Bette den Bendusting könsten seinen regenden Kräste der Revolution schärften seinen Blid sür das Wesen der Kirche und die ihr gerade in jener Zeit gestellten Aufgaben intmer mehr. Seine Grundanschauung, wie er sie am klarsten in einer 1847 über die "Zukunst der Kirche" gehaltenen Schulrede ausgesprochen, war solgende in Christus ist die ganze Fülle der göttlichen Wahrbeit erschienen, und es ist nunmehr Aufgabe der Kirche, sich den gesamten Inhalt der göttlichen Offenbarung unter Leitung des hl. Geistes ersahrungsmäßig anzueignen. Diese Aneignung ersolgt in 7 Perioden. Zuerst drang die Kirche in den heißen Kämpsen mit der Heibenwelt und den gnostischen Setten in die Ersahrung Wottes des Baters des allmächtigen Schöpfers ein (Lösung des 1. Siegels). Dadurch wurde sie besähigt, zur Ersahrung der Gottheit des Schnes und des J. Geistes im Kamps mit dem Arianismus fortzuschreiten (Lösung des 2. und 3. Siegels). Nun erst konnte (4. Siegel) die völlige Ersassung des Wesens der gottmenschlichen Person Zeiu Christi ersolgen (im Kamps mit den Restorianern und Wonophysiten). In derselben Zeit aber begann die Lösung des b. und 6. Siegels, die Ersahrung des tiessten Wesenschlichen Berson Augustins begann die Kirche Jund 6. Siegels, die Ersahrung des tiessten vollendete sie durch sein Zeugnis von der Reichetertigung allein auß Gnaden. Nunmehr hat die Kirche das 6. Siegel zu lösen: sie hat die Kehre von der Kirche zu durchseden; damit aber wird die Lösung des 7. Siegels vorbereitet: die Ersahrung der Lehre von den Lepten Dingen. Aus dieser Anschaufsten von den Kirche ergab sich sier Kirche au durchsen; damit aber wird die Kirche von den Lepten Dingen. regenden Krafte ber Revolution icharften feinen Blid für das Befen der Rirche und die ihr gerade sich für Vilmars Theologie vor allem zweierlei: 1. daß er, so fest er auf dem Boden der ge-samten Bekenntnisse der lutherischen Kirche stand, eine Beiterentwicklung dersenigen Lehrpunkte für nötig hielt, betreffs deren eine Ersahrung seitens der Kirche noch nicht vorlag (namentlich der Lehre von der Kirche und den letzten Dingen), und 2. daß im Mittelpunkt seiner Theologie die und 2. das im Wettelpuntt seiner Ageologie die Lehre von der Kirche, ihrem Amte, ihren Gnadensmitteln und ihrer Stellung zur Welt stand. Er, der Realist, betonte auch die Realität der Kirche, die Realität ihres Handelns nicht allein in der Verfündigung des Wortes Gottes und den Saframenten, sondern auch in der Absolution (der lution, der Konfirmation, der Ordination (den "fakramentalen Handlungen"). Die Aufgabe, das von Christo erworbene Seligkeitsgut einen Geschlecht nach bem anderen zu überliefern, ist bem von Christus selbst gestifteten geistlichen Amt übertragen, dessen Träger in unmittels

barem Auftrag Jesu Christi handeln. Das treibende Motiv der gar oft mit dem Schlagswort "romaniserend" abgethanen Vilmarschen Kirchens und Amtslehre war jedensalls: den göttlichen Heilsthatsachen ein reales Handeln des in seiner Kirche gegenwärtigen erhöhten Christis vermittelst des von ihm gestisteten Da8

Amtes entsprechen zu lassen.
Hir Vilmars firchliches Wirken ergab sich hieraus ein doppeltes Ziel: 1. den durch die Versbessenungspunkte des Landgrasen Moris versöchterten Bekenntnisstand der hesssischen Kirche düfterten Bekenntnisstand der hestlichen Kirche wieder flar zu legen; 2. aber der Kirche Freiheit zu verschaffen, daß sie sich in gesunden Bahnen weiter entwickeln könne, mit anderen Borten, sie einersseits von dem Drud des unter den veränderten Zeitverhältnissen nur noch eine ungesunde Versfaatlichung der Kirche bedeutenden Summepissdates zu befreien und anderseits einem Einstriegen der Missellung ver eine den der verschaft der Mossen in die naatigung der Kitche dedeutenden Summepissopates zu befreien und anderseits einem Einstingen der Wilklürherrschaft der Massen in die Kirche zu wehren. Als die Revolution des Jahres 1848 begann, trat ihr A, der mit wahrehaft prophetischem Blid sosort ihr wahres Wesen erkannte, mit der ganzen Wucht seiner charaktervollen Persönlichkeit entgegen, namentlich in dem vom 22. März 1848 die Ende Juni 1850 don ihm redigierten "Dessisson und 1850 don ihm redigierten "Dessissopates die Kraft des lebendigen Christis kann der Umsturz bestegt werden" war die Summa seines Zeugnisses. (Die wichtigsten von B. damals sür den "Dessissopaten" war die Summa seines Zeugnisses. (Die wichtigsten von B. damals sür den "Dessissopaten" von ihm selbst gesammelt worden unter dem Titel "Zur neuesten Kulturgeschichte Deutschstands", 3 Teile, 1858 und 1867). Groß war Villmars Einsluß auch auf den seit 1848 unter seitung tagenden freien Konserenzen, welche nicht nur den in Kurhessen zum straßeschieden Bewußtsein erweckten Elementen einen Mittelpunkt boten, sondern auch von den gleichzes mit denen Beistlächen Geschieden Wesenter Kiblung ages gefinnten Geiftlichen des Darmftadtischen Ge-bietes, mit denen B. icon vorher Fühlung ge-

bisherige Summepiftopat unhaltbar gewor sei und daß die Kirchengewalt von dem Lant herrn unter den gegebenen Berhaltnissen m herrn unter den gegebenen Berhältnissen m keinen Umständen mittelbar d. h. durch st liche Behörden ausgeübt werden könne. A auch die unmittelbare Aussübung dersel seitens des Landesfürsten wurde mit gro Wajorität verworsen, weil sie bei der positist Gebundenheit des konstitutionellen Fürstentu weder im Interesse der Kirche noch auch in des Fürstentums liege. Über die Antwort die Frage, wem nach Aussehung des Summepi pates das Kirchenregiment in die Hand ge werden sollte, konnte B. bei seiner Sesa anschauung von der Kirche keinen Augenl im Zweisel sein: allein dem geistlichen Au und zwar den nach der K.D. von 1566 aus hervorgehenden Superintendenten. Über gesatten Beschlässe wurde an den Landeskurft das Ministerium und die Landskände ein "Ren randum" eingereicht; allein von keiner Se bas Ministerium und die Landstände ein "Ren randum" eingereicht; allein von keiner Se erfolgte eine Untwort. Der Kurfürst hatte Vilmars Gedanken kein Verständnis; er sah Religionsgesetze, welche die Jesberger Veschlich herbetgesührt hatten, nur als erzwungene z geständnisse an die Revolution an und hegte Ubsicht, sie sobald als möglich wieder aufzuheb Die Folge von dieser inneren Disserenz sollte bald zeigen. Als das liberale Ministerium herbst 1849 durch ein konservatives ersetzt werd sollte wollte der Kurfürst ansangs Kilmar werd bald zeigen. Als das liberale Winisterium Gerhft 1849 durch ein konfervatives ersett werd sollte, wollte der Kursürst ansangs Vilmar weg seines mannhaften Auftretens gegen die Volution zum Minister des Innern ernenme als dieser aber seinen Standbunkt in der Krase krage dem Kursürsten darlegte und schließt all seine Wünsche in die Bitte zusammt saste: "Geben Sie die Kirche frei!" da stätigte sich Vilmars Vermutung, daß seine knennung an ter kirchlichen Frage scheitern wer An Vilmars Stelle übernahm Hassenpflug Winisterium; allein dieser nahm sohen Vilmars Kon sisser Stelle übernahm Hassenpflug die in Anspruch, indem er ihn mit dem VK on sisser Stelle übernahm vor die kan die er Stellung wurde vorerst seine gan Krast in Anspruch, indem er ihn mit dem VK on sisser Stelleng wurde vorerst seine gan Krast in Anspruch genommen durch die kansbrechende sog Staatsbiener-Revolke. In Vinsung mit Hassenpflug war er die Seele trästigen der Revolution geleisteten Widerstan wodurch er sich natürlich bei dem Liberation in all seinen Schattierungen noch verhaßter maals er bereits war. Nun erst konnte er sich wit kirchlichen Ausgaben zuwenden. Un eine v gefinnten Geistlichen des Darmstäddischen Gestetes, mit denen B. schon vorher Fühlung gestonnenn hatte, eifrigst besucht wurden. Kein Wunder, daß der tödliche Hale wurden. Kein Bunder, daß der tödliche hale kon ihren fanatissierten Pöbels sich gegen ihn wandte und seibstlichen bes dich gegen ihn wandte und kirchelle daß ind und seid er Kraft in Anspruch, indem er ihn mit dem That in daß Winisterium ber Kraft in daß Winisterium ber Kraft in Anspruch, indem er ihn mit dem That die Nach ist in Anspruch, indem er ihn mit dem That daß Non sein stellung wurde vorerst sein als on sissenstenen der Kraft in Anspruch, indem er ihn mit dem That die nie stellung wurde vorerst sein all sessenstenen der Straft in Unspruch, indem er ihn mit dem That on sie flagen muchden sor siestlung wurde vorerst sein all seinen Letung wurde vorerst seine ga Kraft in Unspruch, indem er ihn mit dem That in daß Winspruch, indem er ihn mit dem That in diesen gurchene gegenommen durch die Raft in Unspruch, indem er ihn mit den Bunder in diesen surden stellung wurde vorerst sein an Straft in Unspruch, indem er ihn mit ein das Winispruch, indem er ihn mit den gu depen much ein gan diesen ber Kroolution geleiftene Bu kraft in Unspruch, indem er ihn die flag ta denen das Minispruch genommen durch die Kraft in Unspruch, indem er ihn die far in Unspruch, end mit has Winispruch er die Ausberiam wohere. Ans nichterien das bientenenen das erberits war. Nun erst konten er sich wir in all seinen Schatterungen noch verhaßter ma als er bereits war. Nun erst konten Schatter ma als er bereits war. Nun erst konten Schatter ma als er berei

ber Geistlichen, Ausübung der Kirchenzucht so-wie die Ordinationen, Kirchenvisitationen und Mitwirtung bei Besetung der Pfarreien zuwies. Benige Tage vor diesem Erlaß war B. selbst mit der Bertretung des dienstunfähig gewordenen Kosseler Generalsuperintendenten Ernst beauf-Kaffeler Generaliuperintendenten Ernit beaufstragt worden. Damit war er auf den Hößespunkt seiner Thätigkeit gelangt, auf den Bosten, wo er nach seiner ganzen Anlage hingehörte. Sein Kirchenregiment war das vollendete Gegenteil von bureaukratischer Schablone, es nug einen wahrhaft geistlichen Charakter. Er begnigte sich nicht damit, über Bufzucht, Konstrukterisch Monutaransen lande andere firmandenunterricht, Brautezamen sowie andere Teile der speziellen Seelsorge, nicht minder auch über Predigt- und Sakramentsverwaltung schriftlice Anweisungen zu geben, sondern er unter-füste auch bei Ausführung berselben mit Rat und That. Auf die Geistlichen seiner Diözese und Lhat. Auf die Geistlichen feiner Vlozese wirdte er mit heiligem Ernst und hingebender giebe; sie alle wußten, daß ihre amtlichen Sorgen seine Sorgen waren, daß er täglich auf den Knieen für die seiner Leitung anverstauten hirten und Herden betete. Seine Orsdinationse und Bistiationshandlungen hinterzliefen siehe netes den elchen Kriste leine Sum welchen binations- und Bistiationshandlungen hinterslichen stets den tiefsten Sindrud. Bon welchem Ersog seine Superintendententhätigkeit begleitet war, beweist am besten die Thatsache, daß er 1855, nach dem Tode Ernsts, mit 110 von 124 Karsstimmen zu dessen Nachsolger erwählt wurde. Mein der Aurstürst, welcher noch immer den Berdacht hegte und darin durch verschiedene Sutchaft gewaltsam beseitigen und die bestingten unterstützt wurde, Vilmar wolle den Swingten unterstützt wurde, Vilmar wolle den Swingten unterstützt wurde, Vilmar wolle den Swingten unterstützt wurde, Vilmar wolle den Swingterspringerere Kirche lutherisch machen, verwegerte, obwohl das Ministerium Hassenpflug die Angelegenheit zur Kadinettsfrage machte, deskurlich die Bestätigung der Bahl. Schließlich veranlaßte der Kursürst eine Reuwohl, das Kinisterium Hassenpflug nahm seine Entlassung, und Vilmar wurde am 27. Ottober 1855 zum ordentlichen Prosesson. Die Verkennung seitens Kürsten, sür den er in schwerer Zeit so mutig eingetreten war, traf B. schwer. Allein er ließ sich nicht verbittern. Mit sast jugendslicher Elasstität und noch ungeschwächter Krodulivität des Geistes trat er, der 55 jährige, kien veres Vinter aus Gleichsan ein Krogramm lider Elastizität und noch ungeschwächter Produktivität des Geistes trat er, der 55 jährige,
iein neues Amt an. Gleichsam ein Programm
für seine Dozententhätigkeit gab er in seiner
kihnen Schrift "Die Theologie der Thatiachen wider die Theologie der Ratiachen wicher die Russelber wirkte er
vor allem durch sein lebendiges, aus tiesster
Exelenersahrung herausgeborenes Zeugnis, hinter
dem, wie seine Zuhörer wohl fühlten, seine
maz Persönlichseit stand. Sein allseitiges theologisches Wissen sowie seine riesige Arbeitskraft
gestatteten ihm, die verschiedensten theologischen
Distyllinen zu behandeln. Am meisten wirkte
er wohl durch sein Collegium biblicum.
durch welches er die jungen Theologen während
ihres alademischen Trienniums durch die ganze
bl. Schrift hinsührte, um ihnen, den künstigen
firten, die Augen zu össen für die rechte, il. Schrift hinführte, um ihnen, den künftigen hirten, die Augen zu öffnen für die rechte, truchtbare Ausnutzung derfelben. [Das Colle-

gium biblicum ist mit großer Sorgsalt und Hingabe herausgegeben worden von Pfarren Christian Müller in Fürstenau, 1879—1883 (6 Bde.) Daneben las er Kollegien über Dogsmatik (herausgegeben von Dr. Piderit 1874 2 Bbe.), theologische Moral (herausgegeben von Pfarren Jörgeren Jörgeben von Piderit 1874, 2 Bde.), theologische Moral (herausgegeben von Piderit 1872), die Lehre vom geistlichen Amt (herausgegeben von Piderit 1872), die Lehre vom geistlichen Amt (herausgegeben von Piderit 1872), die Lehre vom geistlichen Amt (herausgegeben von Piderit 1870), die Aristliche Kirchenzucht (herausgegeben von Piderit 1870), die Aristliche Kirchenzucht (herausgegeben von Piderit 1870), das Kirchenlied (vol. Phil. Dies, Vilmar als Hymnolog 1899) und theologische Litteraturgeschichte des Reformationszeitalters. Vilmars Verhältnis zu seinen Studenten, die mit Begeisterung an ihm hingen, war nicht das des Lehrers zu seinen Jüngern. Eine Schule in dem Sinne, daß junge Dozenten seine Theologie auf den Kathedern der Hochschulen sorte er namentlich in den beiden Hespelien, eine ihm treu ergebene, von seinen Gedanken beseichte Bastorenschule ins Leben, die ihr Umt im Sinne ihres Meisters sührte. Für die Stellung der Marburger theologischen Hatulät zu B. ist die Thatsache am bezeichnendsten, daß sie ihm die Würde eines D. theol. nicht verliehen hat. Zum Dr. phil. war B. schon 1832 honoris causa Bürde eines D. theol. nicht versiehen hat. Zum Dr. phil. war B. schon 1832 honoris causa promoviert worden.

Butoe eines D. theol. nicht vertiegen hat. Zum dr. phil. war B. schon 1832 honoris causa promodiert worden.

B. ging keineswegs in seiner akademischen Thätigkeit auf. Durch H. Heppes Versuch, der hessischen Kirche den Stempel des "Melanchthonianischen Unionismus" auszuprägen, sch er sich veranlaßt, in seiner "Geschichte des Konfessionsstandes der evangelischen Kirche in Hessischen Rachweis zu schlichen, unwiderlegt gebliedenen Nachweis zu stützen, daß die hessischen Rachweis zu sichen, daß die hessischen Kukussormen, in Bekenntnis und Lehre lutherisch sei. Mit geistesverwandten Theologen gab er von 1861 die "Kastoral=theologischen Blätter" heraus, noch jest eine Jundgrube pastoral=theologischen Bissens und bestorgerlicher Ersahrung. (Die von B. sür diese Blätter verschen Uussische sind unter dem Titel "Kirche und Belt" gesammelt und herausgegeben von Pfarrer Ehr. Müller zu Fürstenau 1872.) Daneben war B. die Seele der lutherischen Pastoralschoserenzen, welche 1857—1866 abwechselnd in Friedberg und Marburg abgehalten wurden; hier gewann er auch Einslus auf diesenigen bekenntnistreuen Geistlichen, welche nicht seine vor sür die schweren Kämpse, die ihnen in den 70er Jahren bevorstanden. Auch auf der kungel, namentlich bei Missionssesten, legte er wiedersbott Zeugnis ab; hier gewann er sich namentlich auch die Herzen der schlichen Reden, Wardurg 1870).

Ginen töblichen Stich ins herz versetten ihm, dem treuen Sohne des hessenlandes, die Ereignisse des Jahres 1866. Er, der 10 Jahre zuwor von dem Kurstürsten schwer gekränkt war, stand jetzt in echter, deutscher Mannentreue zu seinem ins Unglüd geratenen herrn. Seine "Kastvoral-theologischen Rättter" schoe er nit denenningen, welche sich sur Ertlärung, daß er mit denenningen in ertstäten, jede Berbindung durchschied ertsätzen, jede Kerbindung durchschied ertsätzen, jede Kerbindung durchschiede In Freunde des deutschen Kohnelden für Freunde des deutschen Kohnelden sin jener Zeit unsäglichen Rehes sand er einige Erquidung darin, sein schwebes sand er einige Erquidung darin, sein schwebes sinder kindle für Freunde des deutschen Kohneldens "Ibiste sich immer einfamer; zwei erwachsene Schwe waren ihm im Tode vorausbereiten. B. sübste sind seiner Sprache entstandenes "Ibiotikon von Kurhessen" um Druck vorausbereiten. B. sübste sind seiner sprache entstandenes "Ibiotikon von Kurhessen" um Druck vorausbegeangen; 1867 starb auch seine zweite Gattin. Schwere Betterwolken sah er einem estimme in seiner Schre herausziehen, und noch einmal erhob er mahnend und warnend seine Stimme in seiner Schre herausziehen, und noch einmal erhob er mahnend und warnend seine Stimme in seiner Schrift "Gegen wart und Julust der nieder er is zu sagen die Direktive gab für die bevorstehenden kirchlichen Kämpfe.

B., der die habeit und List des Satans in der Stume der Berbuchung kannte wie nur wenige, hatte sich häusig erbeten, daß im Gott durch einen raschen, nachten Angelungen durchgemacht, der die kunder einen Reichen Angelungen sich seinen Bunishe, einem Bunishe gesten Graben.

Me sich einer Bunishe gemäß, die Worter and haben, eine Austellangen des Freihalten voll kampf und Richen Profeson und Drientalta, erwarf sich betweiten Understehung eines schweren Leibens, welches schon 1872 seinem von 1870 bis zu seinem Tode herausgab, w hoffnungsvollen Leben ein Ziel sette. Über öffentlichte er während der tirchlichen Kämfeine Beröffentlichungen vgl. Allgem. Deutsche Siegen eine ganze Reihe sür das Berstäm nis derselben wichtiger Broschüren. Siebe et Georg, Bruder von 1, geb. 1804 zu Solz bei Retzeichnis derselben wichtiger Broschüren. Siebe et Berzeichnis derselben in der Allgem. Deutsche Siegen wie seinen Bruder, den Prinzen Bincent, Sacques Louis Samuel, sormierter Theolog, geb. 1787 in Nismes. enasium nach Gotha sowie auf die Universität Nachsomme der "Prediger der Büste". Ho

Leipzig. Hier lernte er Luthers Schriften tenn und empfing auch durch Schleiermachers Schrift viel Anregung. 1830 wurde er zweiter, ibst einziger Pfarrer an der Altstädter Gemeinde vinziger Kfarrer an der Alfstädter Gemeinde Motenburg. Hier entwickelte er sich immerme zu klarem kirchlichen Bewußtsein. 1851 wur er Metropolitan in Melsungen, wo er hau seinem Lebensende (1884) gewirtt hat. ziener originellen, krastvollen Art gewann bedeutenden Einsug auf einen Teil der niede hessischen Geistlichkeit; als Jührer desselben ab trat er, neben seinem Jugendfreund Friedrihoffmann zu Felsberg, später zu hom derg († 1889), erst nach dem Tode seine Bruders in den schweren Kämpsen hervor, i welchen es sich um die Selbständigkeit die hessischen es sich um die Selbständigkeit die hessischen Einem Teiles der niederhessischen Einen hervor, i welchen es sich um die Selbständigkeit die hessischen Eine Sich um die Selbständigkeit die hessischen Eine Sinch um die Selbständigkeit die bestenntnistreuen Teiles der niederhessische Geistlichkeit gegen die beabsichtigte Einsühnmeiner liberalen Spundal= und Presdyterial versassung werd zu Kassel. Rach seim Uhspung verwaltete V das Pfarramt der untenten Gemeinde zu Melsungen unter son gesetzen Ansechtungen und Kämpsen, die im sogar eine Gesängnisstrase zuzogen. Im Gegen das zu seinem Marburger Kruder sod er i fogar eine Gefängnissirafe guzogen. Im Gegen fab zu feinem Marburger Bruder fah er i ben Berbefferungspuntten einen besonderen Bor zug der niederhessischen Kirche, die er überhaup als das in seinen Augen gesundeste Glied be Kirche Wittenberger Reformation überschwänglich bei Befenntnisses. Die Anflatungen haten leider nicht nur den Ersolg, daß der von ihn geführte Teil der hessischen Archen Kind und einer Neutraleider nicht nur den Ersolg, daß der von ihn geführte Teil der hessischen Kinden ki gewinnen konnte, sondern sie sührte B. auch au Abend seines Lebens zu mancherlei an Schwarm geisterei grenzenden Maßnahmen (z. B. be Gründung des nach der Gemahlin des ver triebenen Kurfürsten von Hessen "Gertrudenstill genannten, durchaus nicht lebensfähigen m auch nie wirklich ins Leben getretenen Diab nissenhauses), welche ihn nicht nur von seim hessischen Mittämpsern stark isolierten, sonder auch das Band zerrissen, welches das von ih auch das Band zerrissen, welches das von ih im Jahr 1870 zu Melsungen gegründete Mi stroshans mit der nordamerikanischen Jow hnode verknüpfte. Immerhin verbleibt K. d Ruhm, in schwerer Zeit mit Einsetzung sein ganzen zeitlichen Eristenz sür das Recht d bessischen Kirche gegenüber der von Preußen et veingenden Union in die Schranken getreten sein. Außer einem Missionsblatt, welches von 1870 bis zu seinem Tode herausgab, w öffentlichte er während der kirchlichen Kümp in Hessen wichtiger Broschüftern. Siehe et Berzeichnis derselben in der Allgem. Deuts

begabt und lerneifrig studierte er in Genf, ward 1810 Katechet in seiner Baterstadt, dann Pfarrer, 1825 Kräsibent des Konssistoriums, später zuseleich Mitglied verschiedener Räte und gelehrter Seielüschaften, zulett, nachdem er sich auf sein Geselüschaften, zulett, nachdem er sich auf sein Gwi dei Rismes zur Selbstwirtschaftung zurüczsogen, auch Mitglied der Gesellschaft sür Aderbau; er starb 1837, ein Theolog, der ansüglich entschieden ofsenbarungszläubig, sich nach und nach zu einem Borläuser der modernen Peologie entwicklte. Das Dogma war ihm gleichgiltig sür die Keligion, selbst das von der Gottheit Christi; die auf wissenschaftliche Kriitzgründete Überzeugung sei die oberste Infanz in Glaubensssachen, der Krotestantismus ein Krizzit; dem Geistlichen komme keine exceptionale Stellung zu, er sei ein Glied der Geseinde wie jedes andere u. s. Eine größere Eiwirkung auf die Gemeinde war ihm versagt, de sein Bortrag unter einem organischen Fehler m der Zunge litt. Wehr Einsluß gewann er duch seine Gehristen. Hiervon seien hervorzehden: Bon der Einheit des Geistes; Ansichten uber den Protestantismus (1860 u. d. T.: Du Protestantisme en France von Krévost-Rambol neu herauszegeden); Méditations religieuses (1863 neu erschienen). Seit 1820 edierte et Mélanges de religion, de morale et de critique sacrée, 10 Bde.

Bincentius — 1. Name zahlreicher Heiligen und Kärthrer, darunter der berüchter einen der

Bincentius — 1. Name zahlreicher Heiligen mb Rärthrer, barunter der berühmte Diakon von Sangossa, Vincentius Levita, einer der seftertsten Märthrer der alten Kirche, aus vorsehmem Geschlecht zu Osca in Arragonien gebürig, der in Balencia unter dem römischen Stathalter Datianus unter ungeheuren Folten seinem Heinen Herrn bekannte und dessen durch Etm sindentius bearbeitete Leidenszeschichte längere keit im öffentlichen Gottesdienste vorgelesen wurde. Er stard 304; sein Tag ist der W. Januar; er gilt als Patron verlorener oder geraubter Gegenstände, ebenso in Gesahren wis dem Meere, auch als Schuthheiliger der Beinwurn. Seine Reliquien spielten im mittelalterlichen Meliquienfultus eine große Kolle. — 2. Vincentius von Beauvais (Bellovacensis). Über die äußeren Lebensumstände diese encylopähischen Gelehrten wissen wir sast nur, daß er dem Konige Ludwig IX. von Frankreich und seiner Gemahlin Margareta nahe gestanden hat. Nicht cumal sein Todesjahr ist gewiß. Er scheint um 1884 gestorben zu sein. Doch differieren die Ragierung Philiph Augusts schein er in das Dominikanerordenshaus zu St. Jalob in Paristungerteten zu sein. Später hat er in dem zu Kanzais, woher sein Beiname, zeitweilig auch in dem von Ludwig IX. gestisten zu Konzumont sich aufgehalten. Sein Hauptwerf Speculum majus oder triplex, eine Darstellung des Sepeculum naturale. welches von der Derichigeit beginnend die Kautrwissenschauf dem Sechstagewerf darstellt, das Speculum doctrinale, welches die theoretischen, praktischen

und mechanischen Biffenschaften behandelt. unb das Speculum historiale, eine Darstellung der bas Speculum historiale, eine Darstellung ber gesanten Belt= und Kirchengeschichte. Ein ihm zugeschriebenes Speculum morale ist erweislich unecht und nur eine ungeordnete Wiederholung schon früher behandelter Wissensgegenstände. Außerdem versaßte er, vielleicht der frucht= bartie Schriftsteller vor Ersindung der Buchtuckerkunst, noch eine größere Zahl von Schriften theologischen und pädagogischen Inhalts.

— Bgl. über ihn Gaß in Zeitschrift für Kirschengeschichte I, 365 ff. II, 322 ff. 510 ff. — 3. Vincentius Ferrerius, 1. Setrerius 1. — Leincentius von Lerinum. Alls Augustin seinen Kampf gegen den Belagianismus siegreich feinen Rampf gegen ben Belagianismus fiegreich bestanden, erwuchs ihm eine mächtige Gegen-partei in den Semipelagianern, die unter der Führung des Johannes Cassianus (s. d.) der augustinischen absoluten Prädestination die augustinischen absoluten Prädestination die Lehre entgegenstellten, daß der menschlichen Freiseit eine gewisse Mitwirkung zur Bekehrung (neben der gratia dei) zuerkannt werden müsse. Zu den bedeutendsten Vertretern dieser Partet gehörte Bincentius, einer der vielen Gelehrten, die das stille Kloster Lerinum (s. d.) hervorzgebracht. Er bekämpste Augustin hauptsächlich von der formalen Seite aus und stellte in dem 1. Auch seines Commonitarium pro entholises 1. Buch jeines Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate das Formal= ndei antiquitate et universitate das Formals prinzip auf, daß alle Glaubensaussigagen sich auf Schrift und Tradition zu gründen haben, und zwar auf die Tradition deshalb, weil die Schrift der Erklärung bedürfe. Als Tradition aber bezeichnete er das "quod semper, quod ubique. quod ab omnibus est creditum" und sizierte das quod ab omnibus est creditum" und prierte das mit ben Sat, ber noch heute in den katholischen Krichen Gültigkeit hat. Den Fortschritt in der Theologie sah er lediglich in der näheren Ausgestaltung und Entwicklung der in alter Zeit seitgesetzten Lehrsätze. Er starb 450. Das genannte, unter dem Verfassernamen Beregrinus herausgegebene Commonitorium ist in seinem 1. Buch erhalten und von Klüpfel 1809, seiglichts getunsgegevene von klüpfel 1809, sowie von Migne im 50. Band der Ser. lat. ediert, während das 2. Buch, in dem er die augustinische Lehre bekämpft, verloren gegangen ist. — 5. Vin centius de Paulo, geboren 1576 in Koun (Gascogne), ist eines Bauern Sohn, der als Kind die Herben seines Baters hüttete. Schon bei dem Knaben zeigte sich in ungewöhnlicher Weise das Mitseiden mit fremder Not. Den ersten Unterricht empfing er von den Franziskanern in Acq. Nach vollendetem Studium in Toulouse wurde er 1600 zum Priester geweiht. Auf einer Reise von Toulouse über Warseille geriet er Piraten in die Hände und wurde als Stave nach Tunis verkauft. Im Dienst eines Kenegaten erregte er durch Im Dienst eines Kenegaten erregte er durch mohammedantschen Herrin sin das Christentum. Wit der aus Tunis flüchtenden Familie erreicht er Avignon und begleitet dann die Getausten er Abignon und begleitet dann die Getauften nach Kom. Am königlichen Hofe zu Paris, mit dem er durch Bermittlung römischer Kreise in Berbindung kam, war er im Dienst der Königin Margarete von Balois. Langjährige

schwere innere Rampfe und Anfechtungen beschwere innere Kämpse und Ansechtungen bestätten ihm die Neigung, sein Leben dem Dienst der Armen zu widmen. Er trat der Weltspriesterkongregation der Oratorianer bei, wurde Pfarrer zu Clichy bei Paris, dann Erzieher der Kinder des Grasen de Gondy zu Joigny. Die letztere Berbindung wurde für sein ganzes ferneres Birken bedeutsam. Die Gräsin de Gondy stiftete ein Kapital, von dessen Zinsen in der religiös verwahrlosten Andbevölkerung gehalten religiös verwahrlosten Landbevölkerung gehalten werden sollten. Den besonderen Anstog hatte werden sollten. Den besonderen Anstoß hatte nach einem seelsorgerlichen Beichterlednis des Bincenz Predigt über die Kennzeichen einer wahren Buße gegeben, die von nachhaltiger und ungewöhnlicher Birkung geweien war. Bincentiuß stistete nun eine Genossenschaft von Priestern, welche die religiösen Zustände unter der Landbevölkerung und den niederen Ständen heben sollte durch Predigt und Beichtreisen (Missionen). Der Bruder des Grasen de Gondy, der Erzbischof von Paris war, dot der neuen Genossenschaft ein Heim, das Collège des dons ensants an. Aus geringen Anstagen wuchs nach der erzbischössichen und königlichen Genehmigung der Stistung (1626 u. 27) die Congregatio Missionis rasch empor. In dem großen Kolleg St. Lazare, einem alten Leprosenbaus, sand sie ein außreichendes Unterfommen und führt nach dem Ordenshaus nunmehr ihren Ramen: Lazaristen oder Missions roste fieter Ramen: Lazarist en ober Mission nöpriester vom hl. Bincenz von Baul. 1632 bestä-tigte Papst Urban VIII. durch die Bulle Salva-toris uostri den neuen Priesterorden.

Die Lazaristen wurden durch ihren Stifter zu einem großartigen Organ der inneren, später auch der äußeren Misson. Die Bolksmissionen wurden nach geordnetem Plan, unter jedesmaliger Einwilligung bes zuständigen Bifchofs, über ganz Frantreich ausgebehnt. Sie offenbarten aber nicht nur die tiesen Schäden in der reliaber nicht nur die tiefen Schaoen in der reitz giösen Erziehung des niederen Volkes, sondern bes hie Unfähigkeit und mangelnde Bildung des Provinzialkserus. In Seminarien, deren Zahl zuleht 49 betrug, wurde unter Leitung von Lazaristenpriestern ein leistungsfähiger Klerus herangebildet. Die hervorragenden von Lazarisenbrieftern ein leistungsfähiger Alerus herangebildet. Die hervorragenden Beistungen dieser Seminare veranlasten die Bischöfe, junge Klerifer vor der Ordination 10 tägige geistliche Exerzitien in einem Lazaristenseminare durchmachen zu lassen, eine Gewohnbeit, die heute noch in Rom besteht. Einen nachhaltigen Einsluß übten die von Vincenz einselichten wöchentlichen Konferenzen der Kariser katholischen Meistlichen Ansferenzen born 1897.

Sincentinsverein, nach Bincentius de Paul ichem Mitgefühl erbarmte sich Bincenz über das Elend der Galerensträssinge. Er hat "diese schwimmenden Höllen zu Stätten des Trostes" berwantellt. Zunächst erschwimmenden Höllen zu Stätten des Trostes" detholischer Lichesthätigkeit in der Weise der innere schwimmenden Höllen zu Stätten des Trostes" ditholischer Liedesthätigkeit in der Weise der innere der wahrlosung der Galerenstschwimmenden höllen zu Stätten des Trostes" Wission, 1883 in Paris gegründet von 8 Studente Wission, 1883 in Paris gegründ

aller Galeren Frankreichs ernannte. Im Jahr 1648 errichtete er ein Hofpital für Galexei stlaven. Nicht minder wandte er sein Wicke den Christenstaden zu, deren Elend er ar eigner Ersahrung kannte. Damit lettete er zu gleich die Thätigkeit der Lazaristen auf de Gebiete der äußeren Mission ein. Gegenwärt zählt der Orden 700 Mitglieder in 56 franz sischen häusern, außerdem eine Anzahl Riede lassungen in Spanien, Bortugal, Ofterreit Belgien, England und eine größere Anzahl in Amerika. Nach Deutschland kamen die Lazristen im Jahre 1851. Im Jahre 1873 wurde im Anschluß an das Jesuitengeses dom vorhagehren Jahre ihre Riederlassungen als einer die hoch 1894 mieder zuselssten. Jesuitenorden verwandten Kongregation aufgelch doch 1894 wieder zugelassen. Uber 30 Jahre ha Bincenz gebraucht, ehe er die Regel des Orden vollendete. 1668 wurde die Ordensregel von Ce mens IX. bestätigt. Die Lazaristen legen außer be mens IX. bestätigt. Die Lazaristen legen außer be 3 Mönchsgelübben noch das besondere Gelübb ab, sich der Ausgabe der Boltsselssorg zu wid men. Sie verzichten jedoch durch das Armusgelübde nicht auf ihre Güter, sondern begebe sich nur des selbstwilligen Gebrauchsrechts ihre Einkünste. Obwohl ihre unentgeltliche Thätigkei von der Genehmigung des Bischofs abhängt ist, unterstehen sie als Orden dem pahpsticken Stuhl. Die Lazaristenkleriker empfangen nach jährigem Studium die Priesterweihe. In Gewand ist ein schwarzer Talar mit breitem Leinwandkragen. Leinwandfragen.

Eine der Congregatio Missionis ebenbürtige Schwesternschaft schuf Bincenz in der Frauen genossenschaft der Bincentinerinnen (filles de la charité de St. Vincent de Paul, servants des pauvres malades) s. Art. Barmherige Schwestern.

Die Grundgedanken der Ordensregel, die B ben Lazaristen gab, sind charakteristisch für sein Birken und für seine Gesinnung: einmal del evangelizare pauperibus als Leitmotiv der evangelizare pauperibus als Leitmotiv bei Ordensthätigkeit und bann bas mystische, bei Orbensthätigkeit und bann das mystische, der bem Bersasser der Rachsolge Christ übernommen ama neseiri et pro nihilo roputari. Rad langem Siechtum, aber unablässig thätig, stat 23. im Jahre 1660. Benedikt XIII. sprach ih 1737 heilig. Leo XIII. erneuerte sein Se bächtnis dadurch, daß er ihn 1894 zum Batw aller Liebesthätigkeit in der ganzen katholische Welt erstärte. Bgl. außer den zahlreiche Bitten des B. d. H. heimbacher, Die Orden un Rongregationen der katholischen Kirche, Pader dern 1897.

Bincentinsverein. nach Vincentius de Kanl

reich umfaßte, sich entwidelte. Vollends seit der lichlichen Anertennung (1845) breitete er sich ungemein rasch aus. Nach einigen Vorläusern mgemein rasch aus. Nach einigen Borläusern wude er auch in Deutschland überall gegründet aus Frund des Beschlusses der 2 ersten Katholikentage (1848 f.). Jest ist er über die gesamte rö-miche Kirche verbreitet mit verichiedenartiger Organisation je nach den Landesverhältnissen. Babrend die französischen Bereine einheitlich organisiert, zunächst in Provinzialräte zusammenschaft und alle dem Pariser Generalrat unterstellt ind, ist in Deutschland jeder Berein selhständig. Der Zwed ist noch heute Förderung des perschulichen Heilsstandes durch das Mittel der hausarmenhplege. Entsprechend den sehr großen Ninteln, mit denen die Bincentiusvereine arbeiten, und dem im letzten Grunde egoistischen Rotive des Wirtens sind die Erfolge, welche kilweise auch dem Gebiete der Jünglingsvereine, Vollsküchen, Rechtsbelehrung, Jugenderziehung u. i. w. angehören, sehr bedeutende. In diesen Vereinen, die in Deutschland eine Abzweigung der Piusvereine (j. d.) bilden und die Arbeit organisiert, zunächst in Provinzialräte zusammen= settlien, die in Belitigiand eine Adzweigung ber Piusdvereine (j. d.) bilden und die Arbeit der wangelischen inneren Mission treiben, liegt in gut Stüd der Wacht der Kirche über das luhblische Bolk begründet.

Binceng I., Berzog von Mantua, f. Sanguis pretiosus.

Vineam Domini, Bulle, f. Janfenismus

Vineam domini, Suue, f. Janfenismus V. III, S. 529 a.

Binet, Rubolph Alexander, "der Schleiermacher der franz.-ref. Kirche" (Dorner) wiewost von diesem unabhängig, der "Kascal (f. d.) des 19. Jahrhunderts", weil er sich diesem seiftesverwandt fühlte und von ihm beeinslußt vand, dedenstigen als eistiger Versechter eines allerdings einseitigen religiösen und kirchlichen Individualismus (f. d.) und daher auch Vertreter der Trennung von Kirche und Staat, geistoller Kreiger, geistiger Mithelser der freien Kirche Ekmiger, geistiger Mithelser der freien Kirche Ekmiger, geistiger Mithelser der freien Kirche Ekmiger, geistiger Mithelser der Freien Kirche Ekmisger, geistiger Mithelser der Freien Kirche ihmen eine Seistes der Achaense zu Laufanne 1837—1845. Sein Lebensziel war: Versöhnung des modernen Geistes mit dem Evangelium.
Geboren zu Duchy im Baadtland am 17. Juni 1799 als Sohn eines Zoll- und Steuerbeamten, sübren Dorfschullehrers, ansangs von seinem penantschen und puritanischen Kaster für schwach 86. III, S. 529a. Binet, Rub

bantichen und puritanischen Bater für schwach byadt gehalten und im Ausschwung seines geftigen Lebens gehemmt, entwickelte er bald keworragende geistige Fähigkeiten. Auf Bunsch bei Baters widmete er sich in Lausanne der Hoologie, derem rationalistisches Gehräge aber Peologie, beren rationalistisches Gepräge aber linen tiesen Geist nicht anziehen noch befriedigen bunte, weshalb er unter den Studierenden eine Gelischaft zum Vibelstudium ins Leben rief und sich seiner Reigung entsprechend mit Witten Eiser und Erfolg dem Studium der Litteraturgeschichte zuwandte und zwar so, daß i son 1817 als Lehrer der französischen Sprache und Litteratur an das Gymnasium zu Valle berusen ward, während er seine theologischen Examina erst 1819 absolvierte und memselben Jahre auch die Ordination empfing. Der Ausenthalt in Basel war für sein inneres

und äußeres Leben von eingreifender Bedeutung. und außeres Leven von einzelen. Richt nur, daß er daselbst mit seiner ihm geistig Leximanhten Consine Sodhie de la Rottaz sich Nicht nur, daß er daselost mit seiner ihm geistig verwandten Coussine Sophie de la Rottaz sich vermählte und in seiner Spe ein reines, durch eigene Kränklichkeit und anderes Kreuz nur geläutertes und bewährtes Glück sand, sondern er gewann, dem Neid mancher Kollegen zum Troß, gar bald die Achtung und Liebe seiner Schüler durch die geistvolle Art, mit der er sein Fach zu einer selbständigen Wissenschaft zu erheben perstand, durch die Santimut, mit der zu erheben verstand, durch die Sanstmut, mit der er innere und äußere Leiden ertrug, und durch die ihn besonders veredelnde Beicheldenheit und später ihn besonders veredelnde Bescheidenheit und später christlich pointierte Demut. In seinem Streben nach Gewinnung selbständiger Ansichten und seiner Abneigung gegen das jurare in verda magistri ward er jedoch der damals die ganze protestantische Schweiz erregenden Erweckungsbewegung (reveil) noch nicht gerecht, sondern sprach ungescheut den Wunsch aus, diese Seette umberziehender Narren vernichten zu können. Diese Kebeilbewegung richtete sich zunächst gegen den in der ofsiziellen Kirche herrschenden Nationalismus, trug aber bei aller Betonung eines biblischen, supranatural sundierten Christentums und persönlicher Frömmigkeit ungesunde Eles vind persönlicher Frömmigkeit ungesunde Elemente in sich und bedurste sehr der Klärung, die ihr häter ward, wenn sie auch den resormierten Charaster und den deutschepteissischen Ursprung — Frau von Krüdener (s. d.) war die Urheberin 1814 — nie ganz verleugnete. Erst nachdem in B. selbit durch innere Kämpse hin durch eine tielsgreisende Ermeckung isch nachdenen burch eine tiefgreifende Erwedung fich vollzogen und ihm die Gewißheit geworden war, daß das Evangelium mit dem innersten Herzen und Ge-wissen ergriffen werden musse, nachdem er zu Christo Evangelium mit dem innersten Herzen und Gewissen erzriffen werden müsse, nachdem er zuchriste er das Gesunde an jener Vewegung von dem Ungesunden scheiden und trat sogar im Namen der von ihm sein ganzes Leden hindurch gesorderten und gepredigten Resigionse und Gestorderten und gepredigten Resigionse und Gerentsaltete sich immer mehr zum gläubigen Ehristen, wenn auch in durchaus reformierter Färdung; denn zu der einen fröhlichen Christenmenschen schaffenden sieghaften Heilsgewischeit eines Luther drachte er es nie, da er die Gewisseit des Heiles nicht auf das Wort, sondern auf den Grad der Heiligung gründen zu müssen wichen Geriftseller trug ihm chrendolle Berusungen von Fanksurt a. M., Rausanne, Gens, Montauban und Paris ein. Allein obwohl die Einförmigkeit seiner Lehrthätigkeit, die Übersaft der Schulftunden und besonders seine schwankende Gesundheit (durch einen Unglücksfall 1820 wurde sie für immer schwer geschädigt ihm eine Ubersiedelung nahelegten, konnte er sich doch nicht gleich entschließen, sein geliebtes Basel, das ihn 1835 zum ordentlichen Krosessorten zu verkallen. Erst als er 1837 von Bajel, das ihn 1835 zum ordentlichen Projessor ber französischen Litteratur und Beredsamteler ernannte, zu verlassen. Erst als er 1837 von der Afademie zu Lausanne, deren Glieder gläubige Christen waren, zum Prosessor der praktischen Theologie berusen ward, nahm er, von Basel zum D. theol. kreiert, an. Seine

Borlesungen umfaßten übrigens nicht nur die Disziplinen der praktischen Theologie, sondern er las auch über die Philosophie des Christentums, Erziehungsfragen und französiche Litteraturzeschichte. Besonders aber griff er mit seinen treitirchlichen Anschauungen (s. u.) in den 1840 im Baadtland entdrannten Kampf zwischen Staat und Kirche ein, der 1845 zur Gründung der freien waadtländischen Kirche (s. Schweiz J.) sührte. B. nahm dieser gegenüber zunächst zwordwohl schon 1840 aus der Landeskirche ausgetreten, eine zuwortende Stellung ein, schloßsich aber dann immer enger an sie an, predigte in ihren Versammlungen, hielt ihren jungen Theologen Borlesungen und half einen Entwurf sir ihre Versassung, ja sogar ein Glaubensbetenntnis ausärbeiten. Daher ward er 1846 mit der Motivierung, daß er die religiösen Versammlungen außerhalb der Landeskirche bezuche, auch seiner Prosessur sür französsische Stetenatur, der einzigen, welche er als Nachsolger Mounards auch nach seinem Austritt aus der Staatskirche noch behalten hatte, entsett. Troßseiner zunehmenden Schwäche hielt er sedoch noch Kridatvorlesungen, besonders über das Johannessevangelium, welche allen Zuhörern untvergeßlich blieben. Nach schweren Todeskampf zing er am 4. Mai 1847 ein zum ewigen Frieden. Seinen einsachen Orzabstein schwieden Sprücken. Seinen einsachen Orzabstein schwieden Errücken. Daniel 12, 3 und Rol. 3, 3.

B.s Bedeutung liegt auf verschiedenen Gebieten. Bar er doch ein Mann von erstaursticher Arbeitskraft und vielseitigem Wissen, dessen

B.3 Bedeutung liegt auf verschiedenen Gebieten. War er doch ein Mann von erstaunslicher Arbeitskraft und vielseitigem Wissen, dessen Persönlichteit schon auf Hörer wie Besucher einen unauslöschlichen Eindruck machte. "Der Gedanke sprach bei ihm aus der Rede wie das Feuer aus der Asche und strahlte lebendig auf seiner königlich schönen Stirn. Seine tiese und vollstönende Stimme ergoß sich in einem ununtervochenen Strom origineller Gedanken. Seine Seele beledte seine ganze Rede. Man ging nie mit leerem Herzen auß seinen Borlesungen herauß. Nicht bloß beredte Zeugnisse und große Gedanken, sondern einen Hauch neuen Lebens nahm man mit, der unwillfürlich weiter sörderte im geistlichen Leben" (Pressense). B.s Berdienst ist es, zum erstenmal bei Behandlung und Kritit der französischen Titteratur den Maßtab des evangelischen Eristerntums angelegt zu haben Seine 1844 gehaltenen Borlesungen über die "Khilosophie des Christentums werden von seinen Zuhörern als sein reisstes und geistvollstes Kolleg bezeichnet, sind aber leider nur fragmentarisch erhalten geblieben. Er ist mit Recht ein christlicher Denker und Schristieller ersten Kanges genannt worden und hat sich durch eine Külle theologischer, erbaulicher, tirchendolischer, historischer und bädagogischer Aussichen Zhen den Theolog im hertömmlichen Sinne des Wortes war B. mangels umfassender strenger gelehrter Schulung und Bildung nicht) zu gewinnen. Er ist durchaus

Individualist: "Ein Wensch gleicht, ben al gemeinen Zügen nach allen Wesen seiner Gattm ähnlich, doch nur sich selbst genau. Die wah Kraft jedes Wenschen, sein sittliches Wart, lie in dem, was er Individuelles hat. Unse Individualität ist das einzig Gute, was tSünde uns gelassen hat; aber sie ist durch tSünde geschwächt worden. Der Ruhm dSunde sie steren, in der Wehrzahl zu wecke in allen zu läutern. Sie ist Wenschsen, heißt, i Wenschen zurüdgeben, keißt, i Wenschen zurüdgeben. Nur unter der Bdingung ist der Wensch ein religiöses Wese daß er individuell ist. Jesus Christus hat da Krinzip der Individualität gelehrt, indem er eschus, es fret machte. So richtet sich sein Sweisum auch an die Individuen, und in dem was jeder Wensch ausschließlich Sigentümliche hat, wird er von Gott betseite genommen was jeder Menich ausschließlich Eigentümliche hat, wird er von Gott beiseite genommen Im Christen zu machen, will Gott zuerst Wenichen sinden." Das Band zwischen Individual und Gesellschaft sindet B. dann in der "Pflicht in deren Rahmen menschliche Persönlichet und Gesellschaft einander unterstüßen. Die Prinzipien wandte B. nun auch in seiner Teologie an und leitete aus ihnen die Nechte die Gewissens, der steien persönlichen überzeugung der subsetzeugung der subsetzeugung der subsetzeugung der subsetzeugung, des inneren Lebens ab. Zu selbständigen christlichen Prömmigkeit, des persönliche Ehristentums, des inneren Lebens ab. Zu selbständigen christlichen Persönlichseiten die einzelnen zu erziehen, ist daher auch das Ziel seinganzen geistlichen Wirklamteit gewesen. B. if kein Dogmatiker wie überhaupt kein Systematike gewesen; er hat sogar nur denjenigen Lehren fein Dogmatter wie uberhaupt fein Spiemante gewesen; er hat sogar nur denjenigen Lehrn anhere Aufmersamkeit zugewendet, welche sid auf die subjektive Heilsaneignung beziehen. Ewar durchaus auf das Sittlich-praktische gerichtet, daß er einmal sogar schrieb: "In der christliche Religion ist alles Moral, die Gottheit, die Basiohnung, alle Geheimnisse sind im Grunde Moral zur Anset ist das Seil und die Miedersehm johnung, alle Geheimnisse und in Grunde Rom Ihr Zwed ist das Heil und die Wiedergebin der Menschen", was ihm den — underechtigten—Vorwurf des Kationalismus eingedracht du B. läßt die Religion als Gefühl (sentiment entstehen, aber zum Glauben wird sie ihm et durch den Willen (coeur). Um häufigsten ihm aber das Christentum die Keligion de Gewissens (conscience). Aus seinem suhelt vistlichen Indianus erklären sich am eine eigentimischen Indianungen über das Ket vistischen Individualismus erklären sich am seine eigentümlichen Anschauungen über das Bet hältnis von Staat und Kirche, das er at idealsten gestaltet vorsindet in der nordamer kanischen Ilnion. Seine diesbezügliche Schi (Mémoire en faveur de la liberté des cult 1826) legt dar: "Der Staat ist eine ledigli menschliche Einrichtung und Bereinigung, t auf ihre eigene Autorität hin besteht, aus A und äußerlichem Bedürfnis (desoin) entstan deren Zwec Selbsterhaltung, Rupen und Boldechterdings kein wahrbast ethisches Prinz in sich enthält, denn die Elemente der Staat moral, Sicherheit, Eigentum und Schamhasti keit sind an sich noch nicht ethisch bedingt. Testaat hat keine Beziehung zu Religion ur Kirche und muß sich gegen diese völlig indisserent verdalten, solange sie nicht die physischen Besingungen seiner Existenz verletzen." V. Konsignenzen sind demnach: 1. Die Mitglieder der religiösen Gesellschaft sollen in Ansehung der dingerlichen und politischen Rechte auf derzieben Linie stehen, wie alse andern Bürger. The religiöse Gesellschaft regiert sich selbst mit völliger Unabhängigseit. 3. Der religiöse Tharakter gewisser bürgerlicher Akte, z. B. der Ge und der Tause (!?), ist ganz unterschieden von ihrem dirgerlichen Charakter und ihrer Kültigkeit; selbst der Sid kann nur verlangt, emplangen, aber niemals geboten werden. 4. Die Regierung hört auf, die Geistlichen unterrichten zu lassen, zu besolden und zu überwacht. 5. Der Gottesdienst soll össentlich sein, damit er weder sür die gesellige Moral noch ir den Staat gefährlich werden könne.

Benn auch B. kein eigentliches Predig amt besleibete, sondern nur Gelegenheitsprediger war, so ist von ihm als Prediger doch großer Segen ausgegangen, durch den großen Ernst, mit dem lebendigen Gott drang, immer anknüpsend an seine Lieblingsgedanken von vor inneren Berwandsschaft der Menschenseele mit dem Evanzelium. Seine Predigen unter den Brewandschaft der Renschaften unter den Berwächten der Religion", und an die Bahrbeit

wiegend apologetischen Charatter und wenden ich zunächst an die "Gebildeten unter den Verzähren der Religion", und an die Wahrheit Suchenden; erst seine späteren Predigien sind kedn auch an gesörderte Christen. Wie der ganz Mann, so war auch seine Predigineise originell. Ein kürzeres, frei gewähltes Schristwort zu Grunde legend, markierte er weder Iham noch Text sonderlich scharf, aber der Ihama noch Text sonderlich scharf, aber der überreicher Sedanten strömt in sormvollendeter bilderreicher Sprache uns entgegen, Gedanten, die uns auf die höchsten höhen und in die gekimmisvollsten Tiesen des christischen Dentens mid Ledens führen und ernste, nachdentsamen demüter außerordentlich anregen und befruchten. Als homiletiker von Fach kann er jedoch nicht Als homiletiter von Fach kann er jedoch nicht besichnet werden, wiewohl seine 1853 aus dem Rahlaß edierten Borlesungen über die homiletik ngigner werden, wiewogt jeine 1803 aus dem gahah ebierten Borlesungen über die Homiletit als gedankenreiche Lektüre empfohlen werden ihnen. Ihm ist in recht resormierter Einseitigkii die evang. Kirche nur die Kirche des Botts, daher verteidigt er für die Predigt auch mit Energie das Recht rhetorischer Kunstgemitung und zeigt ähnlich wie Theremin (s. d.) als das eigentliche Geheimnis der Beredignmeit den Kampf des Redners um die Seele des Homs. Einen Text hält er sür die Predigt nicht sür unbedingt nötig, denn nicht der Text mb ieine Auslegung, sondern der Ge ist mache die Predigt zu einer christischen. Berdreiteter noch als seine Homiletil ist B.s. Pastoraltheologie, in redormiertes Seitenstüd zu der von Klaus hams (s. d.), ebensowenig itreng wissenschaftlich, wie diese, doch für die Kenntnis resormierter Amstättigkeit wertvoll und gar manches entbaltend, was auch einem luth. Pastor beherzigensmert sein dürste. Sandlesston. VII.

wogen, wohl einem seiner begeistertsten Schüler J. Schmid zustimmen, daß B. einer der größten Geister sei, die im 19. Jahrhundert der Sache des Christentums gedient, und einer der edelsten Charattere, die die Kirchengeschichte ausweist.

Bon feinen Schriften feien genannt: Discours son jeinen Safrifen jeien genann: Discours sur quelques sujets réligieux 1831 (überf. y. Bogel und Bonin). Nouveaux disc. 1841. Etudes évang. 1847. Nouvelles ét. évang. 1851 (überf. unt. b. Titel: Evang. Silbers-blide von Bruno Lephann u. S. Bogel 1863). Mémoire en faveur de la liberté des cultes 1826 (übers. v. Bossmann). Essai sur la manifestation des convictions réligieuses et sur la séparation de l'église et de l'état sur la separation de l'église et de l'état envisagée comme conséquence nécessaire et comme garantie du principe 1842 (btfd). v. Spengler). Théologie pastorale ou théorie du ministère évang. 1850 (btfd). v. Saffe). Homilétique ou théorie de la prédication (btfd). v. 3. Schmib). Essais de philosophie morale et de morale réligieuse 1837. Etud. sur Blaise Pascal 1848. L'éducation. la famille et la société 1855 (btfd) n. Sofmeister) sur Blaise Pascal 1848. L'éducation. la famille et la société 1855 (btfd. v. Sofmeister), morin besonders: Du socialisme considéré

tamilie et la societe 1000 (viqu. d. poputince,, worin besonders: Du socialisme considéré dans son principe.

Über V. vgl. Edmond Scherer: Alex. V., notice sur sa vie et ses écrits, Paris 1853. Edm. de Pressens, Revue chrétienne 1858 und 1861. Schumann, B.3 Bedeutung sür die prakt. Theologie in Pastoralblättern sür Homisletik, Katech. und Seelsorge 1898 S. 657 st. Urtikel B. in Herzog-Plitt. ME. 1 und 2.

Vio de s. Cajetan.

Biret, Peter, ein Borläuser Calvins und Resormator von Lausanne, war 1511 zu Orbe im Baabtland geboren und als Student der Theologie in Paris sür die Resormation gewonnen worden. Deshalb vort unmöglich, kehrte er in seine Batersadt zurück und wurde 1531 von Farel (s. d.) zum Predigtamt geweist. Bon 1534 an wirste er mit diesem in Genf, wo es nach heißen Kämpsen endlich zum Sieg des Evangesiums kam. Darauf ging er nach Lausanne und führte hier die Reformation ein. Reben einer bedeutenden Predigtwirssamteit hielt er auch Borlesungen und verössentlichte praktiche Schriften (Erkläruna der 10 Gebote und Neben einer bedeutenden Predigtwirssamseit hielt er auch Borlesungen und veröffentlichte praktische Schriften (Erklärung der 10 Gebote und des apost. Symbolums, polemische Traktate über das geiftl. Amt und die Sakramente, satirische Dialoge gegen Papstum, Messe, zegseuer). Auch später hat Viret und zwar meist in dialogischer Horm im Interesse der Mespremation geschrieben, so einen Dialog gegen das 1549 neu eröffinete Tribentiner Konzil, eine geschickliche Darstellung der Entstehung des Papstums, ein Buch über die christliche Metamorphose (Umwandlung des Sünders zum Kinde Gottes), vor allem aber 1566 sein Hauptwerf: Instruction chretienne en la doctrine de la loy et de l'évangile etc. l'évangile etc.

Begen mancher Schwierigkeiten in Laufanne, die ihm namentlich aus seiner Betonung der Kirchenzucht erwuchsen, ging Biret vorüberzgehend nach Bern, Basel und Genf; 1549 aber erhielt er in dem auf seine Empsehung als Professor nach Laufanne berufenen Beza (j. b.)

Professor nach Lausanne berusenen Beza (s. d.) einen treuen Freund und Mitarbeiter, doch sührte seine Unbeugsamkeit in Fragen des Kirchendanns und der Prädeskination 1559 seine Entlassung herbei. Er wurde nun zu Genf als Prediger angestellt, aber schon 1561 nach Nismes und don dan Lyon berusen, wo er 1563 der 4. französischen Rationalspnode präsidierte. 1565 aus Lyon weichend, erhielt er eine Prosessischen in Orthez, wo der bei aller edangelischen Tapferseit doch milde und sanstmütige Mann 1571 entschlies.

Birgilius don Salzburg, der Heilige, Bischof. Birgilius, aus Irland stammend, war im Jahre 742 nach Chierip zu Pipin gekommen, der ihn wegen seiner Gelehrsamkeit schäpte, und wurde 744 oder 745 dem Bahernherzog Obilo zur Berwaltung des Bistums Salzburg empfohlen; er übernahm dieses Umt, ohne eigentlick Bischof, geschweige von Bonisacius eingesetz zu sein, und ließ die spezisisch dichossischen Handen der Stistums aufrecht, sondern Handen der Stistums aufrecht, sondern deine Besigstand des Bistums aufrecht, sondern deine den Besigstand des Bistums aufrecht, sondern deine mac 27. November 784 erfolgten Tode wurde er in dem von ihm erbauten Rupertsmünster bestattet und im Jahre 1233 durch Gregor IX. helig gesprochen. Sein zestaschland liegt aber außer in der trefslichen Berwaltung seiner Diözese darin, daß er mit einem Mönche Sidonius von Kassaudem dem Erzbischof von Mainz, Bonisacius, dem das Bayernland tirchlich unterstellt war, entzegentrat als dieser die Wiederause solleder der dag er mit einem Monche Stonius von Paijan dem Erzbischof von Mainz, Bonisacius, dem das Bayernland kirchlich unterstellt war, ent-gegentrat, als dieser die Biedertaufe solcher, die unter Anwendung einer misverstandenen Formel (daptizo te in nomine patria et filia et spir. sancti) von einem ungelehrten Priester getaust worden waren, gebot. Bon Bonisacius dekkoll der Gekarei beschuldigt andellierte er getauft worden waren, gebot. Bon Bonisacius beshalb ber Keperei beschulbigt, appellierte er an den Papst, der ihm Recht gab. Dagegen trat der Papst Zacharias dem Bonisacius gegen Birgilius bei, als dieser die Ansicht entwickelte, quod alius mundus et alii homines sub terra quod anus mundus et am nomines sub terra sint, seu sol et luna, woraus hervorzugehen scheint, daß er schon aus der Kugelgestalt der Erde auf die Existenz von Antipoden geschlossen hat, beruhigte sich aber, als ihn Herzog Odiso die Orthodoxie seines Bischoss beträftigte. Litteratur: Die altesten Bischossverzeichnisse

Litteratur: Die ältesten Bischossverzeichnisse Salburgs, Briefe des Kachsteas, unter d. Brief. d. Bonisacius Nr. 62 und 82. Uber ihn: Der Salzb. Chronist; Rettberg, Kirchengesch. Deutschl. Bd. II, S. 223—237, 537; Haud. Kirchengesch. Deutschl., Bd. I, S. 522 s. Birginität, s. Jungfrau, Jungfräulichteit. Biriso, s. Vivilo. Biriso, s. Vivilo. Bischer, — 1. Christoph, luth. Theolog und Liederdicker, auch Fischer geschrieben, s. d. Biscouti, ein mit den Verduckschler. Biscouti, ein mit den Verduckschler. Biscouti, ein mit den Verduckschler. Lieder haud.

Beter B.'s und, da die beiden älteren vor il starben, Erbe seiner Gießhütte und seines Auf den er doch auf die Dauer nicht zu bewahn vermochte. Wegen mangelnder Aufträge verser 1549 von Nürnberg; er vollendete u. a. n den von seinem Bruder Beter hinterlassenn Bei nungen und Modellen das Grabbenkmal des Krüften Johann des Beständigen für die With berger Schloßlirche und das des Aufürsten Joha Cicero für den Berliner Dom. — 3. Peter, harragenhites Mied der Würnberger Erzgies vorragenbites Glied ber Rurnberger Erzgies vorragendstes Glied ber Nürnberger Erzgieh samilie Bischer, einer ber trefflichten unter i Meistern ber beuschen Kunst der Renaissa überhaubt, geb. um 1455, gest. 1529. Der Feiner Kunst verschafte ihm zahlreiche Austri auf Grabbenkmäler, Reließ, Rundbilder, kun gewerbliche Gegenstände von Fürsten, Bischöf Städten, reichen Privatleuten; weit über Grenzen seiner Heinauß durch ganz Deutsland hin, selbst nach Böhmen und Bolen ließeer die Schöpfungen seiner künstlerischen Phanta und seiner Gießtunst. Die Werke seiner früßen Zeitz zeigen dabei mehr die naturalistische, ei land hin, selbst nach Böhmen und Volen ließe er die Schöpfungen seiner künstlerischen Rhanta und seiner Gießtunst. Die Werke seiner frühen Zeit zeigen dabet mehr die naturalistische, ei derbe Charakteristik erstrebende Art der deutsche Kunst. Späterhin tritt der Einfluß der italinischen Kenaissance zu Tage, der ihm wod durch Dürer und den damals in Nürnber lebenden Italiener Jak. Bardari (= Walch) den mittelt wurde; aber B. verstand, die Formen sprache dieser Richtung mit seinem Eigener deutscher Tiese, humordoller Naivetät, lebens voller Frische, fruchtbarst zu vermählen. Di frühesten Werte V., der sich bescheiden al Rotgießer (seine Werte sind durchgängig Ressing güsse) mit den Buchstaben P. V. oder P. I (Peter Piscator) zeichnete, sind das Erzbischofs Tahmedes Vischose, son (1497); auch fürs End bertmal Kaiser Wazimilians in Innsbruck der gearbeitet; eine Stugger gearbeitete Sitte das lange den Nürnberger Rathaussaal schmidtist, seitdem es von der baprischen Kegierun 1806 um den Metallwert (!) verkauft worde sit, spurlos verschwunden. Das herrlichst habnatzlie gedorene, tiessingske, vielleicht deservorragendste aller Werte der deutschen Er dilberer überhaupt, sit das von ihm 1508—15: mit seinen 5 Söhnen auf Bestellung des Nürberger Rats ausgeführte Grabbenstmal des 1 Sedaldus (s. d.) in der Nürnberger gleichnamig Kirche. Bischerschus, Kegensburg. Die Rachrichten üb 18's Leben sind dürftig; über seine Stellm zu den Geisteskämpsen jener Zeit ist daru nichts auszusagen; doch weht vor allem dur seine hervorragendste Schödpfung ein warm chrischer Hauch. Ral. Pervau. B. R. und seine Söhne.

Debeutung. Erzbischof Otto degli Biscomii (1262) nannte sich Dei et apostolicae sedis erchieviscopus. Sein Resse Matthäus Woisand, und (182) nannte juch Dei et apostolicae sectis gratia archiepiscopus. Sein Aesse Matthäus Bisconti wurde 1282 herr von Maisand, und dessenti wurde gohn vord der letzte politisch bedeutende Maisander Erzbischof. Die Bisconti entwickelten eine straffe, sast despotische Herrischaft und suchten sich nach Krästen den Pähsten gegenüber eine politische und kirchliche Unabbängigkeit zu wahren.
Rishnu Rishnusuns. f. Andien (Religion).

Bishun, Bishunismus, f. Indien (Religion). Visio del, f. Schauen Gottes. Bisionen (Gesicht), f. Prophetie Bd. V

€. 437 j.

Bifionshypothefe, f. Auferstehung Bifitantinuen, f. Salefianerinnen und Franz

Visitatio liminum Apostolorum, f. Li-

Apostolorum.

Bistationen, eines der wichtigsten und ge-legnetsten Stüde in der Ausübung des Kirchen-ngiments, haben bei aller Berschiedenheit in der form des Bollzugs in allen Teilen der christ-lichen Kirche übereinstimmend einen doppelten Bmed: eingehende Renntnisnahme von den jeweiligen Zuständen in der betreffenden Einzels-weiligen Zuständen in der betreffenden Einzels-gemeinde oder Kirchendrovinz auf allen Zweigen lichlicher Verwaltung und kirchlichen Lebens, und persönliche Erfrischung, befruchtende Un-ngung, Belebung und Stärtung sür weitere Forighritte und Entfaltung.

Fortidritte und Entfaltung.

Die Rotwendigkeit solcher Bistationen erswuchs von selbst, sobald und soweit die ständiges kontrolle durch den Bischos unmöglich wurde, in Bersolgungszeiten, besonders seit der Gründung von Landgemeinden und der Unterdrückung der Landbischöse (s. d.). In Nicaea schon (325) wirdüber visitatores, perihodeutai (nsocodevral) wisondelt: bischössische Delegierte zur Inspektion; 333 ordnet eine Synode zu hippo sährliche Generaldisstationen der afrikanischen Provinzen au: bis ihricht die Synode von Tarracana das Generalvisitationen der assummen Production an; 516 spricht die Synode von Tarracona das von einer althergebrachten Ubung. Zu Beginn des Mittelalters bestanden zweisellos in allen christlichen Ländern Bistationen zu recht, und zwar als Obliegenheit der Bischöfe. Reue segun des Nittelalters bestanden zweiselos in alen dristlichen Ländern Bistationen zu recht, und paar als Obliegenheit der Bischöse. Reue Gestalt und neue Beledung erhalten sie im Fronzent seendelt und neue Beledung erhalten sie im Formensche (Sendgerichte, s. d.). Allmählich werden sie ein Borrecht der Archibiatonen (s. d.). Allmählich werden sie ein Borrecht der Archibiatonen (s. d.) die ihren Sprengeln, während sür den Bischos neuen Ausschlichen werden serinen der ein gestellt und weltlicher Kräste abgehalten werden. Hür der Allscheidung und besondere Bedeutung gewannen sie im 14. die Bearbeitungen des Krichenrechts (s. W. 111, 2. 797 s.), auf das "Allgemeine Kirchenblatt sür auch bis Jahrhundert troß aller schreienden Risstations werden standbekenten nicht beseitigt werden tonnten. Erst das Tridentinum brachte Ordnung, indem es dem Bischos allein das Bisstationskecht zusprach, der es persönlich oder durch Belegaten ausüben solle. Hend die Gestalten der das Bisstationskecht zusprach, der es persönlich oder durch Belegaten ausüben solle. Hend die Gestalten der das Bisstationskecht zusprach, der es persönlich oder durch Belegaten ausüben solle. Hend die Gestalten der das Bisstationskecht zusprach, der es persönlich oder durch Belegaten ausüben solle. Hend die Bearbeitungen des Krichenrechte. In Westaltungen des Krichenrechten werden werden die Bearbeitungen werden die Bearbeitungen des Krichenrechten. In Bertsindungen sit einer Angahl werden des Krichenrechten. In Bertsindungen sit einer Angahl des einstehen des Krichenrechten. In Bertsindungen des Krichenrechten. In Bertsindungen sit einer Angahl der alles nähere muß werwiesen werden. Häuch einer Angahl der alles nähere muß verwiesen werden. Häuch einer Angahl der alles nähere muß ersöhnungen sit einer Angahl der eles nähere muß berwiehen Bertschungen des Krichenrechten. In Bertsindungen ber Bertschland in Berts

Otto begli Bisconti ein Bisitationsrecht nur noch über bie bischisf= lichen Residenzen und die geistlichen Seminare der Suffraganbischöse. Uber päpstliche Bisi= der Suffraganbischöfe. Über pühstliche Bisstationsrechte s. Limina apostolorum.

Bon grundlegender Bebeutung wurden die Bisstationen in der Meformation

Bon grundlegender Bedeutung wurden die Bistationen in der Reformationszeit. Sie waren die Form, in der in vielen Territorien die evangelische Predigt eingesührt wurde. Zur Bermeidung der viel Raum beanspruchenden Biederholungen muß hier auf die große Zahl der Einzelaritsel über Länder, Städte, Fürsten, Theologen u. s. w. verwiesen werden, so wie Theologen u. f. w. verwiesen werden, so wie auf "Richter, die evangelischen Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts, 2 Bde., Weimar 1846" und "Burthardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524—1545, Leipzig 1879". Eine zweite Blütezeit zog herauf nach dem 30 jährigen Kriege (s. Bd. V. S. 322). In der Zeit der Auftlärung trat auch hierbei ein Versall ein, dem aber ein um so einschneidensberer Aufschwung folgte. Der Austaft zur Leise In der Zeit der Aufklärung trat auch hierbei ein Versall ein, dem aber ein um so einschneidene deren Ausschaufschung folgte. Der Anstoh zur Reubeledung wurde durch die Eisenacher Konserenz der Ausschlässen Wahren kabe einem Fahren Folge erschienen nun Bistationsordnungen (1863 Hannover; 1854 Althreußen, Bahern und Württemberg; 1855 Stade und Beimar; 1856 Königreich Sachsen; 1860 Altenburg; 1863 Baden; 1865 Schwarzburg Sondershausen; 1866 Oldenburg; 1873 Braunschweig; 1874 Österreich-Walden u. s. w.). Im einzelnen walten sehr große Verschiedenseiten ob; aber überall ist der segensreiche Einsluß unwerkennbar und trägt zur fortschreitenden Vervollkommenung der Einrichtung bei. Entsprechend dem hauptsächlich geistlichen Zwese sind die Vissenworftände (meist), der Nitzelanausschüftschlich erzeinschliche Beranstungen, z. T. unter Mitwirtung der Kirchenvorstände (meist), der Diözelanausschüftschliche Delegaten hinzu (z. B. Braunschweig, Schwarzsburg-Sondershausen). Reben der persönlichen Bistation gehr meist die schriftliche her: Beantwortung vorgeschreibener Fragen. Zu den Kirchens und Ephoralvisitationen sind neuerzdings in Breußen Generalvisitationen getreten, die durch landesherrliche Entscheidung für ganze Provinzen angeordnet und von dem Generalluperintendenten in Berbindung mit einer Anzahl geistlicher und weltlicher Kräste abgehalten werden.

Rückschag. Im Februar 1592 beantragte bie Landschaft auf ihrer Beratung zu Torgau bes hufs Unterdrückung der kryptocalvinistischen Geschusen. Für deren Durchsührung versaßten und Schulen. Für deren Durchsührung versaßten unter leitender Beteiligung des Wittenbergers Ag. Hunnius (s. d.). eine Anzahl sächssichen Vita Adami, ein pseudepigraphisches Beschusenter, in welchen das lutherische Beschuseneron, eine Ausschmückung der biblischen Darstellung des Sechstagewerts, bildet i kenntnis von der Gesahr, ins Calviniserende Theologen eine knappe Zusammenstellung der Hauptlehrpunkte, in welchen das lutherische Bekenntnis von der Gesahr, ins Calvinisierende berändert zu werden, debroht schien; so entstanden die 1593 im Druck erschienenen "Bistations-Artikel im ganzen Churkraiß Sachsen. Samt derer Calvinisten Negativa und Gegenehren". In vier Artikeln wird die Lehre vom hl. Abendmaßl, von der Person Christi, von der hl. Tause und von der Gnadenwahl und ewigen Vorschung Gottes in je 4—6 kurzen kanonartigen Säpen seitgestellt im wesentlicher übereinstimmung mit der Konkordiensormel, deren Darstellung des luthertichen Lehrbegriffs besonders durch das, was hier über die Tause gesagt ist, wesentlich ergänzt wird; daranickließen sich ebenso knappe Säpe über dirrige Lehre der Calvinisten in den genannten Punkten (Text siehe bei J. T. Müller, Die symb. Bücher der ev-luth. Kirche & Aufl. S. 779—784; auch dei Hase, Lidr. Symd. S. 862 st.). Die Artikel mußten von allen Krichen= und Schuldbienern durch Unterschrift als Lehrnorm anerkannt werden; zwar erhob sich über sie eine litterarische Bolemit, sie behaupteten sich aber lange Zeit namentlich in Sachsen in symbolischem Ansehen. Anfeben.

Bistationsbescheid, Rommissionen, sords nungen u. s. w. s. "Bistation" und die Artikel über die einzelnen Städte, Länder, Fürsten, Theologen u. s. w.

Theologen u. f. w.

Bistationsbuch, d. i. Unterricht der Bistatoren, erschien als Grundlage sür die vorzunehmende Kirchenvisitation nach verschiedenen
Voardeiten und nachdem bereits 1527 der
lateinische Entwurf gedruckt worden war, im
März 1528; es ist von Melanchthon (i. d. Bd. IV,
S. 53 a) versaßt und von Luther mit einer
Vorrede versehen, enthält in 18 Artiseln die
Grundlage der neuen Lehr-, Kirchen- und Schulordnung und ist unter möglichster Bermeidung
aller Polemik mit großer Näßigung geschrieben.
Abgedruckt u. a. bei Richter, Evang. Kirchenordnungen I, S. 82 ff.

Bistator ist die Amtsbezeichnung der die
Visitationsbesugnis ausübenden Versonen. In
der Resormationszeit waren sie in einzelnen

der Reformationszeit waren sie in einzelnen Territorien den Superintendenten übergeordnet und entwicklien sich allmählich zum Konsistorium (s. d.). In der alten Kirche ist visitator außers dem der übliche Titel an Stelle des afrikanischen dem der ubliche Litel an Stelle des afrikantschen intercessor (s. d.). Bis zum Tridentinum besaß jeder exemte Orden für die einzelnen Provinzen "Generalvisitatoren". An der Spize einer ganzen Kongregation stand ebenfalls ein visi-tator, gleichbedeutend mit rector, abbas gene-ralis. Heute ist "visitatores apostolici" der Titel der unmittelbar unter der Propagands kongregation rangierenden, den Rang von Erg-

die Metropolitan-Bersassung noch nicht e geführt ist.

Vita Adami, ein pseubepigraphisches B bes A. Testaments, bessen einleitenden Teil Hexagemeron, eine Aussichmüdung der biblischen Erischen eigentlicher Tiel: "Rampf des Idam ider Eva, den sie durchzukännsten hatten nihrer Bertreibung aus dem Garten und währiches Ausenhaltes in der Schahhöhle" hemurde äthiopisch 1880 von Trumpp beraus geben, von Dilmann aber in Ewalds Jahrbichen hon Dilmann aber in Ewalds Jahrbichen Non Dilmann aber in Ewalds Jahrbichen Non Dilmann aber in Ewalds Jahrbichen konnbuch der Morgenländer. Es sin sich darin auch die Sage von Golgatha als degegrähnisorte Adams.

Vita canonica (das Zusammenleben kleriter einer Kathedrale), s. Canonici, sin begang von Web und Domkapitel.

begang von Met und Domtapitel.
Vitae communis fratres, f. Brüber d

gemeinsamen Lebens. Bitale, S., Basilita in Ravenna, s. Basilit Bb. I, S. 309 a.

Bitalian aus Segni, sonst unbekannter be tunft, war Papst von 657—672. Er ließ si von Kaiser Konstans II. bestätigen und mach von Kalzer Konstans II. bestätigen und mach im monotheletischen Streite seinen und der mesh Abendländer Gegensaß gegen Konstantina nicht geltend. Ein mittelbares Berdienst u die römische Kirche hat er sich durch die Se dung des Theodor von Tarsus (f. d.) nach En Land ermorben

dung des Theodor von Tarfus (f. d.) nach En land erworben.

Bitalianer, f. Dimöriten.

Bitalis, f. Orderich.

Bitalis, der heilige, "der Apostel d'Binggauer", nach der Tradition von 623—bischöflicher Abt zu St. Peter in Salzburg. Roglaubwürdigeren Nachrichten ist er am Ansa des 8. Jahrhunderts gestorben. Sein Gradwichten sie inchhofs zu Salzburg.

Bitelleschi, Jesuitengeneral, machte 1617 bfreilich vergeblichen Versuch, den von G. Boguez in das moraltheologische Lehrspstem des besteitigen.

befeitigen.

beseitigen.

Bitez, Johannes, Bischof von Fürfirchen, i. Humanismus Bb. III, S. 385a.

Bitrarins, Jean (Jacques?) Vitrier, u ein Franziskaner in Tournah, der in mönchis akteiticher Weise schaften Protest erhob Predigten über das Priestertum, das or operatum, heiligendienst und besonders in Molaß (les pardons viennent d'Enser). 14 durch das Urteil der theol. Fakultät der Sonne zum Widerruf gebracht, starb er 15 Vergl.: d'Argentré, Collectio iudiciorum novis erroribus. etc. I, 2. 1728.

Bitringa, Campegius 1. der Vater, am Wai 1659 zu Leuwarden in Friesland boren, studierte schon von 1675 an auf Universität Francker Theologie, wo er 1680 Pfessor für orientalische Sprachen, 1683 aber

bie theologische Fakultät berusen und mit der Eregeie, später auch mit der Kirchengeschichte betraut wurde. Trop glänzender Berusungen von auswärts, namentlich von Leiden, blieb er in Francker und entsaltete dort eine größartige Butsamkeit. Reben Holländern sammelten sich wingamett. Reben Hounbern funmerten fich auch zahlreiche Franzosen, Schotten, Deutsche, Ungarn und Bolen um sein Katheber, aber ichm am 31. März 1722 erlag er einem Schlag-fut, ein bei aller Gesehrsamkeit demütiger Nann, der in aufrichtiger Frömmigkeit wandelte und der Lehre seiner Kirche von Herzen ergeben war.

geben war.
In der Erklärung der alttestamentlichen Bropheite strechte er eine Bermittlung zwischen Grotus (s. d.) an. Erstannte jener, unbekümmert um die dogmatische Tradition der Exegese, ja die unbedingte exegestische Autorität des A. Testaments überhaupt in Abrede stellend, eigentlich nur den Bortsinn an und trug nur darin seiner Zeit Rechnung, det er vielsach in ganz loser Berbindung da= daß er vielsach in ganz loser Berbindung da-mit einen sonsus mysticus et allogoricus zu-gab, so jah dieser überall direkte Beissgaung auf Christum und die Endzeit und löste manche Beissgung ganz von übrem zeitgeschichtlichen Jusammenhange ab. Bitringa aber geht einer-kits mit größter Sorgsalt auf den Bortsinn und Kontext ein und hat geradezu die zeitge-schichtliche Ezegese begründet, bleibt sich aber anderleits auch dessen bewußt, daß die nächste erfüllung des prophetischen Wortes auch wieder nur der Ansang derselben mar und deskalb Anfang berfelben mar und beshalb

römischen Raifer Diofletian, ioll nach Martyrol. Rom. nebit feinen Genossen Modestus und Erescentia aus Sizilien nach Lufanien in Italien an den Fluß Silarus transportiert Italien an ben Fluß Silarus transportiert worden sein und dann nach verschiedenen Qualen (Berbrennung durch einen Tohs mit glühendem Blei, Kamps mit wilden Tieren, Ausstellung auf Schaugerüsten für verkäusliche Sklaven) sein Ende gesunden haben. Er gehört nur der Legende an. Sein Festag ist der 15. Juni. Seine angeblichen Gebeine wurden aus der Kirche ber Abtei St. Denis in Frankreich im Jahre 836 nach dem Kloster Neucorven im Weserthal übertragen und verliehen demselben eine große Berühmtheit, da St. B., den man gegen Krampsanfälle anzurusen pflegt (daher St. Beitstanz), ein sehr beliebter Heiliger war. Ihm sind viele Kirchen geweiht worden. Rirchen geweiht worden.

Kirchen geweiht worden.

Bives, Joh. Ludw., namhaster Humanist und Apologer, geb. 1492 in Balencia, studierte in Baris und Löwen Humaniora, edierte Augustins De civitate (Basel 1522), widwete das Buch Heinrich VIII. und wurde infolgedessen an des Königs Hof berusen, siel aber in Ungnade, als er sich gegen die Auslösung der She Heinrichs mit Katharina von Aragonien aussehrach. Nach längerem Gesängnis verließ er 1529 England und nahm seinen Wohnsig in Brügge. Nochmals schrieb er einen Mahnbrief an Heinrich in dessen Scholastel er Scholastis (Liber in pseudodialecticos) und Versassen Upologie des Christentums (De

über die 4 geistlichen Stühle, Dingstühle ge-naunt. S. Buerdtwein, Thuringia in Archi-diaconatus distincta, sowie Gebhardt, Kirchen-geschichte Thüringens.

Bizetanzler, papftlicher, hieß der Borfteber ber papftlichen Kanzleibehörde, der mit der Aufgabe betraut war, alle papstlichen Berfügungen, bie in Form einer Bulle ergingen, sowie die Schriftstude für das Konsistorium und die Das Schriftstüde für das Konsistorium und die Datarie (s. d.), und alles das, für das der Kapst observanzmäßig den Konsens der Kardindle einzuholen pslegte, zu expedieren und zu publizzieren (s. Tangl, Die päpstliche Kanzleisordnung XIV). Früher hieß dieser Beamte Cancellarius. Richard von Siena, der Mitverfasser des Sexus. ist der erste des Namens Bizesanzler. Das Amt wurde sehr oft von Kardinalen besteidet, doch nicht als kardinassicischen, was daraus bervorgebt, das Kardinalen bekleidet, doch nicht als kardinalicisches angesehen, was daraus hervorgeht, daß Sinibald, als er 1227 Kardinalspriester wurde, das Amt eines Bizekanzlers niederlegte. Jest ist der Titel Kardinalvizekanzler mehr dekora-tiver Art. Über die Entstehung des Namens Bizekanzler ist völlige Klarbeit noch nicht vor-handen. Manche erklären ihn daraus, daß der Erzdischof hermann II. von Köln den Titel Kanzler des römischen Stuhles schulle Leos IX. an Hermann II.) sührte, was wohl mehr eine Ehrenbezeigung als Amtsverpsiichtung sein sollte, so daß dem faktischen Vorstand der pähstlichen Kanzlei das Bistariat zusiel, woraus sich das "Bize" erkläre.

S. Ciampini: De S. R. E vicecancellario

Kanzlei das Bifariat zusiel, woraus sich das "Bize" erkläre.

S. Ciampini: De S. R. E vicecancellario Rom 1697. — Schulte, K. R. II. 250. Phillipp, K. R. Bb. VI & 300, Hinschius & 51.

Vocatio — Berusung, s. b.

Boderodt, Gottfr., Pietist, S. des Liedersdichters Johann B., Subrektors und Kantors zu Mühlhausen i. Th., geb. 1665 das., 1693 Prof., später Rektor des Gymnassums zu Gotha, gest. 1727. In seinen Hausversammlungen ward die meltlich gesinnte Eng n Autlor zum Glauben 1727. I feinen Hausversammlungen ward bie weltlich gesinnte Eva v. Buttlar zum Glauben erwedt (s. Buttlarische Rotte). Er veröffentlichte: Bieberholtes Zeugnis gegen die verderbte Musik 1698 u. a.

Boss, Heinrich, der Augustinermönch zu Antwerpen, welcher zusammen mit Johann Esch sein Bekenntnis zur evangelischen Lehre am 1. Juli 1523 zu Brüffel mit dem Feuertode büßen mußte; im übrigen vgl. den Art. Efch 1. Bb. 11, S. 441.

Musie; im norigen ogi. ven zert. Cia, 2. Bodins, G. 441.
Bodins, Gisbert, der bedeutendste nieder-ländisch resormierte Theologe des 17. Jahr-hunderts, wurde zu Heusden am 3. März 1588 geboren, studierte seit 1604 zu Leiden haupt-sächlich unter Gomarus, durch dessen haupt-gächlich unter Gomarus, durch dessen der cal-vivischen Ardbeitingtigenkleiten murde, murde 1611 ländisch resormierte Theologe des 17. Jahr-hunderts, wurde zu Keusden am 3. März 1588 geboren, studierte seit 1604 zu Leiden haupt-kächsich unter Gomarus, durch dessen haupt-kächsich unter Gomarus, durch dessen haupt-kreises, zu dem u. a. der Prosessor Esseises, zu dem u. a. der Prosessor Esseises zu dem u. a. der Prosessor Esseises zu dem u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich er kreises erweckt kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich er Abseitigen Sobern u. a. der Prosessor ich er Abseitigen Sobern u. a. der Prosessor ich er kreises erweckt kreises zu dem u. a. der Prosessor ich er Abseitigen Sobern u. a. der Prosessor ich erweites kreises, zu dem u. a. der Prosessor ich erweites ich der Prosessor ich erweites der fact mit den Worten: Desidero te milli mi Jesu, quando venies? me laetum quam facies? me de te quando saties? — Bactum und Sobern erweites des christischen Leiner und Sobern Boren. Bestämus Bogel, —1.3 oh., Liederbichter ("Ich die Bestämus Bogel, —1.3 oh., Liederbichter ("Ich die Bestämus der und Gott, allein"; "Ich die Der und Gott allein"; "Ich die Got

schaften an der damals neu eingerichtete Mustreschule zu Utrecht berusen, wirfte er hie dis zu seinem am 1. November 1676 erfolgte Tode, dei der Umwandlung dieser Schule zu Universität 1636 hervorragend beteiligt — hielt die Predigt bei der Einweihung übe Luk. 2, 46 —, seit 1637 war er auch Predigt der dortigen Gemeinde.

Luk. 2, 46 —, seit 1637 war er auch Predig der dortigen Gemeinde.

Bis in sein höchstes Alter stand er wie ke Zweiter mitten in den die resormierte Kirk seines Heimes heimes in jener Zeit dewegend Kämpsen. Der römischen Kirche, der er seinem ersten Amte siegreich entgegengetreh war, sah er sich in seinen letzen Ledenzsichrinsolge der politischen Ersolge Ludwigs XI wieder gegenübergestellt. Er mußte es mit a sehen, daß im Dom zu Utrecht 1672 der römischottesdienst eingeführt wurde, erlebte aber au noch dessen Küchgabe an die resormierte Kird Sonst galt sein Kamps besonders den Armininern und Coccejanern, gegen die er die Ditrechter Beschlüsse und die strenge Prädestintionslehre verteidigte, der cartesianischen Philsophie, gegen die er ein Berbot der Utrecht Hochschschlue und eine bald jedoch wieder zurügenommene Berurteilung durch den dasig Magistrat erwirkte, und dem durch ihn selbst wichen nach Middelburg derusenen Lorthodog in der niederländischen Kirche, kann er aus als Bater des Bietismus in derselben gesten Denn jo scholastisch Riechschof seiner Dog matit und so scholms in berselben gesten vornehmlich auch auf Bethätigung des Christen und dismusäidungen der Jugend in Haus, Schu Brivatversammlungen, besonders auch Kat hismusübungen der Jugend in Haus, Schn und Kirche und gab in seinen einen breite Raum feiner gesamten schriftstellerischen Thati-feit einnehmenden (Selectae disputationes the logicae) ethischen und aktetischen Schriften se genaue und ink Kajuistische gehende Anweisu über die "Präcistät", d. h., die egakte w vollkommene übereinstimmung der menschlich Sandlungen mit dem Gefete, welches von Si vorgeschrieben und von den wirklichen Gläubig angenommen und mit Eifer befolgt wird", die ih von dem lutherischen Theologen Johann Reisn (j. b.) den Borwurf des Müdenseigens zuzog. Th mas von Kempens Imitatio Christi und Trellin

berzen" u. a.), geb. 1589 in Nürnberg, studierte in Altdorf und Bittenberg, siel den Socinianern u., widerrief aber seierlich auf Beranlossung einer Nürnberger Mitbürger, ward dann Rektor die E. Ägidien in seiner Baterstadt, zulept dei St. Sebald das. und stard 1663. Bon ihm Augustanae consessionis articuli versidus quatemis comprehensi, Norimd. 1654. Bergl. soch, krichenl. III S. 141 f. — 2. D. Karl Albrecht, etw. sluth. Theolog, geb. 1822 in Dresen, shudierte in Leipzig und Berlin, erwählte auf U. Randers Rat das alademische Lehrsach, sabiliziertesschafte sin Jena, ward 1856 außerord. Prosisso des, itsulierter Regierungsrat und mit dem Ammen "Ritter von Frommannshausen" geabelt, und stard 1890. Sein erstes und Hauptwert war Ratherius von Berona 1864, 2 Tle., sein letzts seine "Beiträge zur Serstellung der alten latensischen Bibelüberschung" 1868. Auch war er Bersasser "Kürnberger Meistersinger des 16. Jahrh, seines Zeichens Bierbrauer oder Seinmet, Dichter des bekannten Trostliedes "Mach mich beitsam, o Gott". Byl. Badernagel, kindenl. III, 577. — 4. Ristas, Nürnberger Reisteninger des 16. Jahrh, seines Zeichens Bierbrauer oder Seinmet, Dichter des bekannten Trostliedes "Mach mich beitsam, o Gott". Byl. Badernagel, kindenl. III, 577. — 4. Ristas, Nürnberger Reistersinger des 15. Jahrh. Bon ihm: "Bollt ihr hören ein neu Gedicht" eine versissierte Rassinnse eine Keitersdorf berusen, versehrte seinst mehr Edifonsgeschichte) und "Ihr allersiehsten Ehristen Mirnberger Rat als Kiarrer nach Eltersdorf berusen, versehrte seinst mit den Biedertäusern Nürnberger Rat als Kiarrer nach Eltersdorf berusen, versehrte seinst mit den Biedertäusern Kutnerger kat als Kiarrer nach Eltersdorf berusen, versehrte seinst wir den Bebertäusern nur das solcher daheim und in anderen Gemeinden amtierte, 1527 als wiedersützlicher Rebell und Retzer hingerichtet. Die Schriften Versell versehre kein eine Keitsische Edwist Rogels fand unter den Bietisten des 18. Jahrh. viele Freunde, u. Brof. Herrnstant. Bahrterier Probes kein und Rassienken

bruckn.

Bigel. Nach 1 Mose 1, 20 sf. wurden sie am 5. Tage mit den Fischen geschassen, mit dene sie des hinten sich zusphene Gestalt, den sächersörmig ausgebreiteten Schwanz, die Bewegung durch an der Seite angebrachte Glieder, die Absonderung eines seiten Oles zum Schutz gegen Nässe und Kälte, seiner hohle mit Lust, anstart Mark gefüllte, sehr leichte und doch sehr starte Knochen, die Verswehrung durch Eier und endlich den geheimnissollen, regelmäßig wiederkehrenden Wandertrieb gemein haben. Trozdem stehen sie den Landeitern näher und stellen auch an ihrem Teil im Verhältnis zu den Wassertieren den durch die ganze Schöpfungsurkunde hindurchgehenden Fortschrit dom Riederen zum Höheren dar. In

ber Schrift werben sie hauptsächlich nach ihrer am sichtbarsten in die Augen sallenden Eigen-schaft, dem Fliegen, benannt: oph und kanaph während zippor zwitschern bedeutet und also auf den Gesang der Bögel Bezug nimmt, wovon übrigens nur Psalm 104, 12; Pred. 12, 4 und Hohel. 2, 12 die Rede ist. Doch ist troz-bem bei dem regen Natursinn der Jöraelten an ihrer Empfänglichseit sür den Gesang der Bögel und ihrer Freude daran nicht zu zweiseln. dund hohel 2, 12 bie Rebe ist. Doch ift togsbem bei dem regen Natursinn der Israeliten an ihrer Empfänglichteit für den Gesang der Vögel und ihrer Freude daran nicht zu zweiseln. Auch jonst sinden sich mer Schrift nur ihärliche Angaden über bestimmte Bogelarten. Inch duch jonst sinden sich der eine Reich derselben zu den unreinen Teieren gerechnet, ohne daß uns besondere Merkmale für diesellunterscheidung an die Hand gegeben werden; wie einzelnen s. Artistel Abler, Habige, Bestikan (Inches), Bestikan ( genannt ift, in ungeheuren Scharen auftritt.

Bogelbauer tommt nur Jer. 5, 27 vor und bebeutet ein Stellbauer mit Lodvögeln.

bebeutet ein Stellbauer mit Lodvögeln. **Bogelgeschrei**, nur in der Verbindung "auf Bogelgeschrei achten", erscheint bei Luther wie eine besondere Art Wahrlageret, 3 Mos. 19, 26 u. ö. Das betreffende hebräische Bort weist ursprünglich auf Wahrsagen durch Schlangen-beobachtung, hat aber dann die allgemeine Bebeitung erlangt: die Zukunst wissen, wahrsagen; Luther hat es als Bogelschau, die den Ikraeliten fremd war, da verstanden, wo die Überseyung der Sebtuagint desellechen gethan hatte.

fremt war, da verstanden, wo die Übersetzung der Septuaginta desgleichen gethan hatte.

\*\*Bögelin, — 1. Jörg, Dichter des Liedes "Ach herr, ach Gott, ach Bater mein", förderte als Stadtschreiber zu Konstanz daselbst entschieden die Kesonnation, mußte darum 1548 vor des Kaisers Jorn fliehen und lebte von da an als Verbannter in Zürich. — 2. Salomon, resormierter Ultraresormer, geb. 1837 in Jürich, drängte als Pfarrer zu Ulster am Jürichschreibe Luintessenz des Straußenenanschenkelschen Unglaubens in das Schulbüchlein "Geschichte Jesu und der Ursprung der christlichen Kirche" 1867 zusammen. Da er seinen eignen Unglauben längst auch predigte, sagten sich die gläubigen Gemeindeglieder als "Freie Gemeinde" von der Nationalkirche los. B. wurde 1870 Prosession für Kulturz und Kunstgeschichte Agistater und kork 1888

Projessor fur Kultur= und Kunitgeschichte an der Universität Zürich und sozialdemokratischer Agi=tator und starb 1888.

Sogesstellerei wurde in Jörael vermittelst des Kladpnepes oder der Schlinge sleißig getrieben, wie der häusige bildliche Gebrauch der betreffenden Worte (i. d. Art. Strid) beweist. Luther nennt den Vogelsteller Vogler, Am.

Boget, Narl Oftavius, reformierter Geist-licher und Lieberdichter ("Geist von oben, lenke du" u. a.), geb. 1808 in Lünne (Bestsalen), gest. 1885 als Emeritus in Stapelmoos. Bgl. Knapp', Lieberschas.

Beifall. Bgl. M. Göbel, Gesch. des christl. Lebe II, 2. — 2. D. Karl Aug. Theode evangel. Theolog, geb. 1808 in Wittenbe gest. 1869 als Krof. der Theologie in Grei wald. Schriften: Reuplatonismus u. Christ thum 1835; Joh. Bugenhagen 1867. Auch ver Mitarbeiter der Herzogschen R.E. Bogtherr, Heinr., Psalmdicher, geb. 14 wahrscheinlich in Winnhen, ließ sich später Straßburg nieder, wo er, ein Anhänger "neuen" Lehre, geachtet als Maler, For ichneider und Buchruder lebte. Todesjahr 1 bekannt. Bgl. Wadernagel, Kirchenl. I Rr. 556 ff.

betannt. Bgl. Watternuger, seichem. 2 Nr. 556 ff.
Bogüé, Charles Jean Melchior, G
von, französischer Archäolog, geboren am 1
Ott. 1829 in Paris, machte nach religions, schichtlichen und orientalisch-archäologischen Si
klau willenschaftliche Weisen in Sorten und R schicktlichen und orientalisch-archäologischen Siden wissenschaftliche Reisen in Syrien und Plästina, deren Resultat er in mehreren Wert niederlegte, so in Les églises de la Terre-Sain (Baris 1859) mit Plänen, Ansichten und holdmitten von unschähderem Wert; Le temp de Jérusalem (1864—65), mit Verteidigw der Tradition über das heil. Grab; und Syrie centrale, Architecture civile et rel gieuse du Ier au VII er siècle (1868—77 worin für die monumentale Ersenntnis digrichsischen Kirchentums grundlegende En deckungen zahlreicher Ansiedlungen mit Gmi mälern und Kirchen, wie sie dis zum 7. Jah hundert errichtet waren und dis heute bestehn niedergelegt sind. Bogüé, der von 1871—7 in Konstantinopel und dann dis 1879 in Bit französsischer Botschafter war, ist seit 1868 Riglied der Asademie der Inschriften und schwa Wissenschaften in Paris.

Boidins (Boigt), 1. Balthasar, Dicht der göttlichen Komödie "Josephus der die göttlichen Komödie "Josephus der göttlichen Komödie "Tosephus der ihm als Pfarrer zu Drübed von einem Kriegtnecht zugefügt worden. — 2. Balthasae et Theolog und Dichter, geb. 1592 zu Wernig rode, wo sein Bater damals Konrestor war, nu weiten Reisen Aestorinzssschungen, 1630 in Elbing, wo er 1654 ftar bien wiffenschaftliche Reifen in Sprien und \$

seft. 1885 als Emeritus in Stapelmoos. Vgl. Knapp', Leiderschas.

Boder, Geo Joseph, der größte Orgels. Robiers und Meyerbeers, um seiner Kunst willen an saft allen Hossens, wie in Mannheim, Stocksolm, der Abbe angestellt, geb. 1749 in Würzsburg, gest. 1814 in Darmstadt. Er machte die Orgel "au einer Art Hanorama sür das Ohr", ührte allerlei Tongemälde auf ihr vor, z. Bom jüngsten Gericht, den Einsturz der Rauern der Abbe angestellt, geb. 1749 in Würzsburg, gest. 1814 in Darmstadt. Er machte die Orgel "au einer Art Hanorama sür das Ohr", ührte allerlei Tongemälde auf ihr vor, z. Bom jüngsten Gericht, den Einsturz der Rauern von Fericho u. s. w. Auch befaste er sich viel mit Berbessens z. Fröhlich, Würzb. 1845, und Schaff Boutt, Augsb. 1888.

Bogt, Bogtei, i. advocatus ecclesiae und jus circa sacra 3. Bd. III, S. 648 a.

Bogt, L. Franz, hymmolog und zu den Hossenschen gehöriger Liederdickter ("Halte, was du hasse emplangen"; "Wein Felin, du mein ander Hossenschen gehöriger Liederdickter ("Halte, was du hasse entwicklich emplangen"; "Wein Felin, du mein ander Hossenschen und sach Erekung i Buchtsalen entwicklich eine Paleinen gehöriger desangbuch von 1689 herausgegeben und sand als Prediger viel

nach theolog. Studien in Halle, Berlin und Köttingen Rektor in Delmenhorst (Oldenb.), 1855 Kastor in Stade, 1864 Ordinarius der Theologie in Königsberg, 1886 auch Konssister instalt. Er schrieb u. a.: Die Lehre des Uthasasing von Alexandrien 1861 und Jundamenstaldogmatik 1874.

Botalisation des hebraischen Bibeltegtes, | Massorah, Massorethen, Massorethische Bunt-

Rassorah, Rassorethen, Massorethische Punktion.

Sokation, sur Ordination, so.

Sokation, sur Ordination, so.

Sokat, Johann Christoph Wilhelm, D.
theol, luth. Theologe, geboren am 18. November
1836 zu Nürnberg, studierte von 1853—59 in
Klangen und Leipzig Theologie, vor allem zu den
Kühen eines von Hosmann und Delitzsch, und
vintalliche Spracken bei Spiegel und Fleischer.
Rach Absolvierung der beiden theol. Examina
in Ansbach promodierte er 1859 zum Dr. phil.
und habilitierte sich nach kurzer pfarramtlicher
Thätigkeit 1861 mit der Dissertation: Mosis
canticum cygneum Deut. XXXII in Erlangen als Privatdozent der Theologie. 1862 als
Dozent der Theologie nach Dorpat berusen,
wirde er 1863 außerordentlicher und 1864
rdentlicher Prosession der senitischen Sprachen
an der dortigen theol. Fakultät, zugleich mit
der Bertretung des A. Testaments betraut, und
erhielt 1870 den Dr. theol. honoris causa
dom Erlangen. Er schried u. a.: Vindiciae
Danielicae 1866; Der Chiliasmus seiner neueinn Betämpfung gegenüber 1869; De summo
caminis Jobi argumento 1869; Der Segen
Ross gab mit Pros. Mühlau 1874—90 die
8—11. Unstage des Geieniusschen hebräischen
und aramäischen Lexisons, wie 1880 allein die
"Bilische Hermeneutit" von Hosmans heraus
und bearbeitete in Zödlers Hanonit und Hermemetil, wie sir den kurzesschaften Kommentar von
Sissen und Bödler die Bücher Hommentar von
Sind und Bödler die Bücher Hommentar von

Bissenschaften 1.—3.Aust. die Kanonit und Hermenenist, wie für den kutzgesaßten Kommentar von Stud und Födler die Bücher hied und Kohelet. In den neueren Berhandlungen über die Institution des A. Testaments nahm er wiedersdoft das Wort: Inwieweit ist der h. Schrift Irtumslosigkeit zuzuschreiben? (Bortrag 1883); Bas lernen wir aus der Geschichte der Austemalosigkeit zuzuschreiben? (Bortrag 1894); Heilige Schrift und Kritit (1897); Christi und der Apostel Stellung zum A. T. (Bortrag 1900). 1898 siedelte Bold auf Wunsch der theol. datultät Greifswald dorthin über, wurde dort ordentlicher Honorarprosessor, solgte aber Ostern 1900 einem Kuse als ordentlicher Prosessor

Bolt Gottes, s. Jörael.
Boltel, Johann, ein Socinianer, geb. in Grimma, hat in Wittenberg studiert und widmete sich dem Socinianismus seit 1585, vor allem durch sein Werk: De vera religione, 1614, das nach seinem 1618 erfolgten Tode von seinem Gesinnungsgenossen Johann Crell (s. d.) i. J. 1630 neu herausgegeben und teilweise ergänzt wurde. muthe.

Beistlicher, geb. 1796 in Hile bei Ninden in der Familie eines pietistischen Mühlenbesitzers, studierte in Jena, wo Harms' Thesen in ihm ein nicht wieder erlöschendes Feuer anzündeten, ward 1823 Pfarrer in Schnathorst, 1826 in Gütersloh, 1835 in Jöllenbeck, 1869 emeritiert, gestorden 1877 — ein Mann von originaler, volkstümlicher, überaus mächtiger Beredsamsseit, von hohen, mit großer Treue gebrauchten seelsorgerischen Gaben, von unermüblicher Arbeit für Heidenmission und Belebung des christlichen Boltsgesangs (seine "Reine Missionsbarse" erschien in mehr als 100 Aussagen, die Missionssesse der Frow. Westsalen wurden durch ihn zu wahren Boltssessen, von ereich gesegnetem Einsluß auf das ganze christliche Leben wie auf die konservative Sache in Nindenskavensderg, wie denn auch durch seine Einwirtung auf die angesehensten Familien der Stadt Gütersloh der Boden bereitet wurde, abem später ein Gymnasium wie das dortige sich aufbauen konnte. Friedrich Wilhelm IV. nannte ihn wohl um des mächtigen Einslusses willen, welchen ihm Abel, Bürger und Bauersmann in der ganzen Prodinz einräumte, den "Papst von Prestin

ihn wohl um des mächtigen Einflusses willen, welchen ihm Adel, Bürger und Bauersmann in der ganzen Provinz einräumte, den "Papst von Westfalen" und hätte ihn gern nach Berlin gezogen oder zum Gen.-Sup. gemacht, umsomehr, als B. dei aller lutherischen Gestinnung und Art nicht die Wege der sog. Altlutheraner ging; allein derselbe lehnte in beiden Hällen ab. Ein angesehener Geistlicher Navensbergs schrieb bei der Nachricht von seinem Tode: "Bir alle leben von seiner Hinterlassenschaft, und selbst die kleine Münze, die ihm unbeachtet entsiel, hat viele reich gemacht." Bgl. Allg. Eveluth. Kirchenztg. 1877 S. 830 sf.

Böllertasel — mit diesem Namen benennt man das uralte Verzeichnis der nach der großen Flut auf der neuen Erde außgebreiteten Böllerstämme, wie daßselbe 1 Mos. 10 und in etwas verfürzter Gestalt 1 Chron. 1, 4—22 ausbewahrt ist und der nachssintssutsichten Geschichte gleichsam als Einseitung dient. Seh die Bölker ihre eignen Wege gehen (Apg. 14, 16) und sich in der Verschiedenheit ihrer Sprachen, Sitten und Adhnsige (s. d. Turmbau zu Babel 1 Mos. 11) über die Länder der Erde verbreiten, wird von der heiligen Geschichte gleichen ein Katalog ausgenommen, der alle dies Nationen nach ihrer Kostammung noch einmal bretten, wird bon der heiligen Geschichte gleichsam ein Katalog aufgenommen, der alle diese
Nationen nach ihrer Abstammung noch einmal
für alle Folgezeit zusammensaßt. Die religiöse
Bedeutung dieser Übersicht der nachnoachischen
Menschiebt besteht vor allem in der Betonung
der Einheit des Menschengeschlechts, "daß von
einem Blut aller Menschen Geschlechter auf
dem ganzen Erdboden wohnen" (Apg. 17, 26),
worin sowohl der allen gleiche Zustand der
jündlichen Berderbtheit und Erlösungsbedurftigfeit als auch der allen gestende Auf zur Erz Timma, hat in Wittenberg studiert und wide sich dem Socinianismus seit 1585, vor
e sich dem Socinianismus seit 1585, vor
nach seinen 1618 ersolgten Tode von seinem Geschicht der Liebe — der
nach seinem 1618 ersolgten Tode von seinem Geschicht der Liebe — der
nnungsgenossen Johann Crell (s. d.) i. J.
Baters, der berusenen oder zu berusenden
O neu herausgegeben und teilweise ergänzt
Glieder eines Gottesreiches — gleichsam ihre
Raturdass haben. Das Prinzip der Anords
Bollening, Heinr., hervorragender edangel.

genealogische. Nicht der Wohnsis entsicheidet; denn beispielsweise die Jokaniden, die Lydier u. a. werden — gegen die geosgraphische Lage — den Semiten, die Kanaaniter den Hamiten, Chittim (Chpern) und Rhodanim (Rhodus) den Japhetiten zugeteilt. Auch nicht die sprachliche Verwandtschaft ist bestimmend, wie aus der betonten Verschiedenheit der Abstammung der wesentlich eine und die gleiche Sprache redenden Kanaaniter (Khönizier) und Verachten erhellt. So wird die nachsinisstellte Wenschheit auf ihre drei Stammdäter, die Söhne Noahs 1) Sem, 2) Ham und 3) Japhet, zurückgesührt. Die Reihensolge der drei großen Geschlechtsregister ist jedoch die umgekehrte. Die von Japhet, bem jüngsten Sohne, herstammenden Völker besonders Kleinsassischen und Eriechensands sowie der neben und zwischen den beiden Halbinseln besindlichen Armeniens und Kaukasiens stehen an erster Stelle (1 Mos. 10, 1—5). Es folgen die hamistischen Välken hauflächlich Arteas (V. 6—20). ber phönizischen Rufte und Kretas (B. 6-20). Die Rachtommen Sems, bes altesten Sohnes

der phonizigen Kuste und Kreias (V. 6—20).
Die Rachtonmen Sems, des ältesten Sohnes Roabs, in Sprien, Arabien, im Euphratzigrisland und sonst nehmen die dritte Stelle ein (V. 26—30). Diese Reihenfolge dient offendar dem Zwede der Weiterssührung der sich nachmals hauptsächlich an Sem anschließenden, in dem semitischen Bölkerzweige vollziehenden weiteren Offendarungsgeschichte.

Japhet hat 7, ham 4, Sem 5 Söhne. Die Söhne dieser Söhne bilden neue Bölkersamilien zweiter Ordnung. So hat unter dem Söhnen zahhets Gomer (die Kimmerier) 3, Javan (die Jonier) 4 Söhne; von den Söhnen hams wird Kusch (Athiopien) mit 5, Mizraim (Agypten) mit 7 und Kanaan mit 11 Söhnen genannt. Aram der Sohn Sems, hat 4 Söhne. Mit dem Kannen Joktans B. 25 und bessen Mit dem Kannen Joktans B. 25 und bessen his ins sechste Gied nach Roah.

Eigentümlich ist, daß in der Auszählung der neuen Ramen (Söhne und Hamilienhäupter) mit den seigen den Angan gemacht wird, was, menn die ölkesten Söhne ausleich als diesenigen

mit denjenigen, die am entserntessen wohnen, in der Regel der Ansang gemacht wird, was, wenn die ältesten Söhne zugleich als diesenigen bezeichnet werden sollen, die zuerst (und am weitesten) auszogen, um sich neue Wohnsige zu suchen, auf eine beabsichtigte zeitliche Reihensfolge (in der Angabe der Zeugungen und Geburten) hindeuten könnte, die auch sonst wahrsicheinlich und (beispielsweise V. 15) erkenndar ist. Eine Zählung aller Namen des in Redestebenden 10. Kapitels der Genesis ergibt — bei Beglassung der Namen der ersten Stammsdäter selbst (Sem, Ham zahbet) — die Zahl 70. Es ist eine alte Annahme, daß neben den sür die Züngern zesu die von Lukas (Kap. 10 des Evangessung an jene 70 Völker der Erde empfingen.

jame Aufgaben und erringt neue Anerkennu ihres geschichtlichen Wertes. So ist Arphach (B. 22 u. 24) neuerdings von Hommel als dayptische Bisvang des Ramens Ur-Chasd (Ar = Ur, pha = determinierende Partidhichad — Chesed — Chasdim) nachgewiel worden; die semittische Hertunft Affurs (B. 2 ist nach langem, heftigem Widerspruch inachzu allgemein zugestanden, desgleichen lemittische Charaster der alten Lydier (Lud B. 2 Bostmann, Paul, geb. 18. März 1669 Bremen; 1694 in Frankurt a/D. zunächst alleiter der Friedrichschle, seit 1698 als a. Profession der Philosophie; 1707 Pertor der Andrea in Krossen; 1707 Pertor der Krischassen Gymnasiums in Berlin, kg. Bibliothekar und Mitglied der Akademie der Wissenschlichen Gymnasiums in Berlin, kg. Bibliothekar und Mitglied der Akademie der Brüdestein in der De Arademie der Brüdestinationsdogma in der Brandenburgische Kriche, die älteiten Lehrer der reformierte Kriche lehrten nicht partikularistisch, und versch den Universalismus in seinen theses theologicae Reformatorum ecclesiarum imprimis Marchiae confessionidus congruentes. 1712. Die cae Reformatorum ecclesiarum imprimis Mar gratia sufficiens ist auch ihm universal mu bie gratia efficax ist partitular. Gegen ih Barchausen (s. d.). Bgl. Walch, Einl in die Religionsstreitigkeiten außerhalb ke ev-luth. Kirche, Bd. VII, S. 746 sf. und di Artt. "Märkische Bekenntnisse" und "Prübestination". 1712. Di chiae confessionibus congruentes,

nation". "Kartische Beteinntnisse" und "Staden nation".

Boltmar, D. Gustav, neuprotestantische Tendenzfritiser der Tübinger Schule, geb. 180 in Hersfeld, wurde 1850, nachdem er als Gymnsfallehrer zu Fulda in einer Schrift gege das Ministerium Hassenpflug ausgetreten wurdenftet und dann seines Amtes entsett. 1866 abilitierte er sich in Zürich, erhielt 1858 et sür ihn geschaffene außerordentliche Prosessur 1863 ordentlicher Prosessur Versellu ward 1863 ordentlicher Prosessur Versellu ward 1863 ordentlicher Prosessur Versellu und sach ihre erschriften nennen wir: Das Evangelim Warcions; Die Religion Jesu und ihre ersenwicklung; Handb. der Einleitung in die Apkryphen, 2 Bde.; Kommentar zur Off. Jos Der Ursprung unsper Evangelien; Die Evargelien oder Martus und die Synopsis danon. und außertanon. Evo.; Paulus Köme brief; Jesus Nazarenus; Die neuentdecke Lehder 12 App.; Paulus von Damastus die zu Galaterbries. Bgl. Allg. Ev-Luth. Kztg. 186. ©. 150 f.

Bölfner, Karl Splvius, Missionar, ge um 1818 in Kassel, ward 1849 von der Kor deutschen Missionsgesellschaft ausgefandt, u unter den Maoris Neuseelands das Evangeliu gu predigen, trat aber, nachdem er "anglitanij reordiniert" war, ebendal. in den Dienst d englijch-kirchl. Mission. Als 1864 die Hanha Bewegung ausbrach (Hauhauismus oder P Marire, ein sinnloses Gemiss aus christische gleichsam eine Berusung an jene 10 Bolter oet Bartire, ein stanties Semisus aus Gestandeile Erbe embfingen.

Die Bölfertafel stellt der Sprach= und Ge= 3u dem sich die Eingeborenen bekannten, well schichtsforschung fortgehend neue und bedeut= gegen die Europäer kämpften), brachte er Be

nd nach Audland in Sicherheit und kehrte uf feine Station gurud, warb aber in bor ben Augen feiner abgefallenen Bean einem Baum aufgehängt und sogar verzehrt.
Isbiblistheten, Büchersammlungen, welche estimmten wisenschaftlichen oder Fachn, sondern den allgemeinen Bedürfzdes Bolks und der Förderung seiner inen Bildung dienen sollen und aus daher den erwachsenen Gemeindegliedern Einde teils unentgeltlich, teils, was das re ist, gegen ein geringes Entgelt Bücher islichen Letture auf eine bestimmte Zeit werden. Sie sind in der Gegenwart i Stande der allgemeinen Bolksbildung Bildungs- und noch mehr Unterhalzedürfnis gesorderte notwendige Einz, auch im Kampse gegen das Wirtszen und die Gesährdung des Bolks durch Litteratur, nicht bloß durch die sognehenromane, sondern auch durch die e Stände gesährlichen gewerdmäßig bem schlechten Leihbibliotheten, welche den n Trieben der Lesper entgegenkommen men manche der schlechtes, welche den n Trieben der Lesper entgegenkommen ind in Deutschland zuerst von den Kreisen leren Wission gefordert und mit bescheideiteln eingerichtet worden; bahnbrechend hier das Borgehen des Bibliothetvereins ener mit seinen nach dem System der erbibliothet über die verschleden an einem Baum aufgehängt und fogar e verzehrt. hier das Borgehen des Bibliothekvereins emen mit seinen nach dem System der erbibliothek über die verschiedenen der Stadt verteilten Bibliotheken unter z von Roltenius. Vom Jahre 1871 an den Vereinen f. i. M. und für Verbrei-ristl. Schriften durch Gründung von B. öheren Mitteln die Bereine für Bolks-z, gemeinnühige Vereine u. s. w. vielsach mg abgelausen. Der deutsche Verein sit uldung läht zu seinem Organ "Der Bil-verein" ein besonderes Beiblatt "Die Volks-ket" erscheinen. Es ist aber ein dringenet" erscheinen. Es ist aber ein dringen-edurfnis, daß die amtlichen und frei-n Organe der Kirche, wo sie auf die ltung der von jener Seite errichteten Bi-ken nicht mit Einfluß üben können, in ten nicht mit Einfug üben konnen, in einen Thätigkeit auf diesem Gebiete nicht en. Eine gute Bolfsdibliothek hat all ernicht die Aufgabe der Berbreitung erzer Litteratur, für deren Ausleihung z. B. unke mit jedem Pfarramt bezw. jeder n für Gemeindedialonie Borkehrung en sein müßte, sondern sie umfaßt des und unterhalterthe Litteratur nicht ohne the und unterhaltende Litteratur, nicht ohne ht auch auf die besonderen beruflichen spen der Gemeinde; aber die Kirche hat das Interesse daran, mit zu überwachen, von m Geiste die dargebotenen besehrenden wie m Geifte die dargebotenen belehrenden wie altenden Schriften beseelt sind, sowie das iwirken, daß z. B. unter den geschichts Bückern, Biographien, Neisebildern auch ten zur Förderung der allgemeinsreligiösen, beziellsedangelischen und der kirchlichen in nicht fehlen. — Die weiteste Verdreis wen die Bolksbibliotheken im Kgr. Sachsen

gefunden, wo der Staatzwar nicht zur Begründung und Unterhaltung, welche "der Selbsithätigkeit und dem Gemeinspinn der Staatzwargehörigen und Gemeinhen überlassen beibet", wohl aber zu ihrer Förderung jährlich eine Summe von 18000 Mt. ausgibt, so daß sich hier eine V. in der kleinsten Gemeinde besindet; zugleich gibt er zum Zwed "thunlichster Fernhaltung von Mißbründen bei Auswahl der Bücher" in dankenswerter Beise einen z. V. in neuer Ausarbeitung begriffenen Musterkatalog heraus. Solche Muster-Kataloge sind auch von vielen Vereinen und Buchhandlungen herausgegeben, besondere Empfehlung verdienen die der Provinzialsvereine s. i. M. in der Provinz Krandenburg und Sachsen und des christlichen Zeitschriftenvereins in Berlin. Für die Auswahl von Jugendschriften haben zahlreiche pädagog. Vereine Kataloge verschiedenen Werts herausgegeben, die zugendlitteratur" der pädagog. Verein in Oresden,dagegen einen entschieden zu beanstandenden gerade der sog, vereinigte deutsche Prüssungsausschuß (in Hamburg). — Eine gute Bollsbibliothet will übrigens nicht bloß gegründet, sondern auch ledendig erhalten sein; dazu gehören namentlich stete Versüngung und sessen von Ratalogen in alle Haushaltungen einer Gemeinde, dort, wo die V. mit einer Schul= und Jugendbibliothet verdunden ist, Terennung nicht bloß der Volker der Susendschus, sondern auch Einrichtung besonderer Ausleichstunden nur sür Erwachsene, dort, wo auch die höheren und gebildeten Ständerin großen Teil der Gemeinde bilden, Berrücksingung auch ihrer Bedürfnisse durch eble Werte der Voese volkes und Belletristit. — Die weiteste Berbeitung haben Volksbibliotheten in großen Stil der Gemeinde bilden, der und keinerhalte und namentlich in Ameritä gesenden der vorzugsweise auch in Verhindung rückichtigung auch ihrer Bedürsnisse durch ebe Werte der Voesse und Belletristit. — Die weiteste Verbreitung haben Volksbibliotheken in großem Stil in England und namentlich in Amerika gesunden, hier vorzugsweise auch in Verbindung mit großen, auch mit Zeitungen ausgestatteten Lesehallen, die sich vielsach als ein vorzüg-liches Wittel zur Bekämpfung des Kneipen-lebens bewährt haben. Gegenwärtig beginnt man mit Gründung derselben auch an manchen Orten Deutschlands, namentlich aber in Oster-reich, wo die von Ottendorfer nach amerikan. Muster eingerichtete "freie Bibliothek" in Zwit-tau in Mähren vordiblich gewirtt hat. In der Schweiz haben die Kreise süch utgeless-thätigkeit solche Volkslessballen, namentlich auch im Interesse der Förderung der Sonntags-heitigung, schon vor Jahrzehnten in Basel, Jürich, Bern u. a. D. begründet. Bolksmissionen, s. Mission — römisch-katholische Volksmission, Bd. IV, S. 616s. Bolksredigtonen und Bolksredigion. Die vergleichende Religionsgeschichte hat troz des ühren meisten Vertretern eigenen evolutio-nistischen Prinzips die ursprüngliche Einheit des Menschenzeichschaft auch in religisser Kestehung

nistischen Prinzips die ursprüngliche Einheit des Menschengeschliechts auch in religiöser Beziehung nicht zu widerlegen oder zu enikräften vermocht. Durch die ältesten Litteraturen der Bölker am Euphrat und Ril klingt das Lied vom ver=

Paradies, von einer ursprünglichen botteserkenntnis. Nie wird sich für das reinen Gotteserkenntnis. Nie wird sich für das höchste Gebiet des Geistes, die Religion, die moderne Behauptung als richtig erweisen, das der Mensch aus tierähnlichem Zustand sich entwiedet habe. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Wohl aber ist in der Geschichte zugleich mit der Differenzierung der Menschen und Bölkerschaften die Diffusion der einen göttlichen Wahrheit ersolgt. Die Geschichte vom babyslonischen Turmbau bringt diese Ahatsache im Ausbruck. Die vergleichende Religionsgeschichte bat nun die Ausbrägung der Religion in den reinen GotteBertenntnis. Ausdruck. Die vergleichende Religionsgeschichte hat nun die Ausdrägung der Religion in den verschiedenen Formen und Gestaltungen des Bolkslebens und der damit verbundenen Wandlungen zu beschreiben: es wird sich dadei immer herausstellen, wie die Völker, die Gott ihre eigenen Wege gehen ließ, sich etwas von der ursprünglichen Gotteserkenntnis, von der Offenbarung der Uransänge, dewahrt haben, wie aber die göttliche Wahrheit in einer von der Sünder werzerrten Gestalt erscheint. Die Volksreligionen sind volntbeistisch, die Götter treten in konfrete find polytheistisch, die Götter treten in konfrete Beziehung zu dem Land, seinen Lebens-bedingungen und Lebensbedursnissen. Bu den polytheistischen Bolksreligionen gehören die meisten indagermanischen und iemitischen Bal Beziehung zu dem Land, seinen Ledenssbedingungen und Lebensbedürsnissien. Zu den polytheistischen Boltsreligionen gehören die meisten indogermanischen und semitichen Relizionen, ebenso die ägyptische mit einigen andern. Ein überaus anschaltliche Bild von der alsmäslichen Entwicklung der Bolsreligion gibt die altbabylonische Litteratur. Aus ihr geht mit Sicherheit hervor, daß die kleinen Reiche und Staaten von Südbabylonien je einen besonderen Kultus hatten. In Sippar herrschte Samas, Rippur war die Stadt des Bel, Borsspha des Mardut, Kutha des Kergal, Ur des Sin, Uruck des Unu, Eridu des Kergal, Ur des Sin, Uruck des Unu, Eridu des Ka. Im dritten Jahrtausend hat sich mit der politischen Einigung auch die Zusammensassung des religiösen Pantheons volkzogen: als Monarch wird Marduf an die Spiße gestellt; er bleibt der oberste der Götter dies in die neubabylonische Zeit. Ussprien nahm ruhig den babylonischen Kultus mangels eigener Produktivität auf dem Gebiet religiöser Borstellungen an: über alle babylonische Götter wurde jedoch Asur, der Landsedater, der Krießes Borstellungen an: über alle babylonische Götter wurde jedoch Asur, der Landesdater, der Kriegssott, gestellt. In der dahylonischen Religion besteht neben dem nationalen Götterkultuß ein weitverzweigter Geisterglaube, eine schamasnistische Form der Gottesderehrung, gegen die schon Gudea eisert und die wahrscheinlich den Riederschlag jener vorsemitischen sumerischen Bolksreligion darstellt, welche daß Bolk trop der Vormundschaft der Priester zäh erhalten hatte. Ein anderes lehrreiches Beispiel von der ungegerörten Löhischeit der Ratkarligion bietet hatte. Ein anderes lehrreiches Beispiel von der ausgeprägten Zähigkeit der Volksteligion bietet die Geschichte Israels. Alle niederen Stufen, die hinter der Religion der mosaischen Thora und hinter dem ethischen Wonotheismus der Propheten stehen und die uns in zahlreichen Existen erhalten geblieben sind, stellen diezienige Bolksteligion dar, wie sie Israel während seiner nomadisserend Tugendzeit und später deiner nomadisserend Jugendzeit und später der Volksteligion kar, wie sie Israel während seiner Renischen Index der Volksteligion dar, wie sie Israel während seiner Kreisen des Volkes gelte gemacht hat, welche himmelweit entsernt volksteligionen Kanaans sich angeeignet hatte.

Bwei Linien ziehen sich durch die Geschichte tikraelitischen Religion. Wir haben hier delassische Beispiel, wie die in den Tiesen den nomadischen Brauches und des natürlich Dienstes gebettete Volksreligion durch die Gna Gottes und die Gabe leitender Persönlichkeis im Bolke auf jene höhe geleitet wird, a welcher Israel schig war, der ganzen Welt deil zu vermitteln. Nur drei Religionen hab die nationale Grenze überschritten und unive salissische Tendenz angenommen: neben m die nationale Grenze überschritten und uniw salistische Tendenz angenommen: neben minter der Religion des Christentums die Rligionen des Wohammed und Buddha. Es i jedoch leicht der Nachweiß zu führen, wie den Jalam und der weltverneinenden Lehre de Gautama die Beschränktheit und die Rinden wertigkeit der Rasse anhasten, deren Rutten boden sie entwachsen sind. In gleicher Beizeigen die nomistischen Religionen, welch durch eine ihre Anhänger verpsichtende Lehr sich sennzeichnen und ihr Sosein nicht sowod dem Volkskümlichen, sondern der Individualiwihrer Stifter verdanken, durchaus die Eigena ihrer Stifter verdanten, durchaus die Eigenan und die Beschränktheit der Bolter, unter dene ihrer Stifter verdanken, durchaus die Eigena und die Beschränktheit der Bölker, unter dem sie empordlühten. Zu diesen nomistischen Religionen gehören vor allem der Taoismus, de Consuzianismus, der Brahmanismus, der Raydaismus. Nur eine Religion hat die Schraudes die gionen gehören vor allem der Taoismus, der Raydaismus. Nur eine Religion hat die Schraudes die in sich den weltumsassend Beruft trägt, allen Bölkern, aller Rreatur dieine, ungeteilte Wahrheit zu verkündigen. Rischindar stand Jesus auf der Stufe der Rollt religion, als er äußerte, er sei nur zu den der vereinen Schassen dem dause Jörael gesandt; war in seiner Erscheinung von Ansang an ei Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preiseines Volkes Jörael. — Die früher oft ausg stellte Behauptung, daß es Bölker oder Stämsohne Religion gäbe, beruht auf mangelhaft Beobachtung. — In einem besonderen Su brauchen wir Wort und Begriff Bolksreligio wenn wir domit diesenige Auffassung und Krätigung einer Religion in Spracke, Sitte ukultus bezeichnen wollen, welche unter de Niveau des klaren Bewuhtseins bleibt. Callen heidnischen Rulten, deren Ausübur und überwachung geordneten Priesterschaft Niveau des klaren Bewußtseins bleibt. allen heidnischen Kulten, deren Ausübr und Überwachung geordneten Briefterschaft unterliegt, in allen Religionen, welche ein Lehre und Geses ausgeprägtes System schusen, wucher ein niederer, natver, mehr das Platte, Handgreisliche und leicht zu Bstehende sich lehnender, von sinnlichen Perzetionen sich nichtender Bolksglaube, eine expoertigerehrung des Übersinnlichen. Wir sinden schu der altbabylonischen Religion neden den Sünde. Inade und ethischen Borsellungskreisen

Kründen auf den Paganismus der katholischen Kirche, besonders in den südlichen Ländern der Komanen und Slawen, ausmerksam gemacht. hier sinkt die Gedankenlosigkeit oft dis zum erschmlichen Fetischdienst hinunter. Aber man muß auch in der edangelischen Kirche das Borshandesien einer Bolksreligion zugeben, die nicht sowohl in einem inneren Leben, als in ciner Anzahl äußerer Bräuche und Formeln des Besentliche des Christentums sieht, die nicht mit einem kindlichen Geist dem Gott und Bater unseres Herrn Jesu Christi dient, sondern mit einem kindlichen Geiste ihm frönt. Wenn man bedentt, daß in den Zeiten nach der Resmation ganze Bölker nach dem Rechtsgrundigt cujus regio eius religio mit ihren Fürsten übertreten mußten, wenn man das Augustinische impelle coactos durch die Geschichte der Kristianissierung Europas hindurch versolgt, so durf man sich auch über diese Thatlache nicht wundern, und unsere Predigt wird nur dann sür die religiöse Volkserziehung sich fruchtbar ersweisen, wenn sie den Bersuch macht, auf dem voden nüchterner und demütiger Schriftausslagung bie Ströme lebendigen Wassers in das Leben des Bolkes zu leiten.

Selfsschuse. I. Begriff. Wenn eine Schule,

Leben des Bolkes zu leiten.

Selksichale. I. Begriff. Wenn eine Schule, wie als allgemein zugeftanden angenommen weden kann, eine Anstalt zur Erziehung und Unterweisung der Jugend ist, so ist eine Bolksichule eine öffentliche Schule und zwar eine solche öffentliche Schule, welche der Jugend des Volkes desienige Maß von Erziehung und Unterricht dit zu teil werden zu lassen, welches für alle ohne Unterschuben zu lassen, welches für alle ohne Unterschuben der getrechten Bestimmung des Kenschen sier dass ewige und zeitliche Leben, einsteits Telig id des seitet liche Bild ung und metrieits Aneignung der für den dürgerlichen Brus nötigen allgemeinen Kenntnisse und keitliche Und keit der die die die die einzigeiten hingestellt werden. Demgemäß werden wir den allgemeinen Begriff der Bolksichule näher dahin bestimmen konntenischen die die religiöd-stitliche Bildung der Jugend und die Unterweisung derselben in den sür das üstigerliche Leben nötigen allgemeinen Kenntzische Viele die religiöd-sittliche Bildung der Jugend und die Unterweisung derselben in den sür das die und der merdnderlichen Ausgabe der Schule und der unveränderlichen Ausgabe der Schule und der unveränderlichen, weil gottgeseten Bestimmung der Kenschene, weil gottgeseten Bestimmung der Kenschene weil gett aus der unveränderlichen der ganzen neueren Schulgesetzgebung zu Grunde. Liel und der Schulgesetzgebung der Gegenwart 1869; Schmid, Enchstlopädie des gel. Erzieh: und Unterrichts. Wesens zu Erithe. In Krinzipielle Stellung der Vollsschule zur Kirche. Ist nun in einem Zahe eine Bolkschule borhanden, so wird von ihr aefordert werden missen, das sie sich die

Bollsschule zur Kirche. Ist nun in einem Lande eine Bollsschule vorhanden, so wird von ihr gesordert werden müssen, daß sie sich die Ersulung obiger Aufgaden zum Ziele setzt. Da nun aber die Schule kein selbständiges Lebensgebiet ist, welches den drei großen Kreisen,

in denen sich sonst das Leben eines Christen bewegt, der Familie, dem Staat und der Kirche gleichgeordnet ist, so hat sie sich die Weisung und ühres Unterrichts zu sein hat, von der Familie, dem Staat und der Kirche geben zu lassen. Uber die Art der religiös-sittlichen Erziehung saben nun die Eltern und die Keligionsgemeinsschaften, welchen die Eltern ungehören, zu bestimmen. Sind die Eltern und die Keligionsgemeinsschaften cind die Kliefich, die von ihnen an die Volksschule zu stellenden Forderungen aus dem Beruse christlicher Eltern und christlicher Kirchengemeinschaften an der ihnen anvertrauten Jugend.

und christlicher Kirchengemeinschaften an der ihnen anvertrauten Jugend.
Die christliche Kirche und somit auch jede einzelne christliche Kirchengemeinschaft hat nach Matth. 28, 18. 19 den Veruf, alle Menschen zu Jüngern Ehristi zu machen, und wenn alle, so gewiß auch die in ihr geborenen Christenstinder. Ein Jünger Christi ist nach der Schrist aber nur derzenige, welcher einerseits objektiv durch die Tause in Ledensgemeinschaft mit dem Gerrn versetzt ist und anderseits auch subjektiv diese Lebensgemeinschaft der hiebensgemeinschaft des wußten, personlichen Glauben hindurchgedrungen ist. Dieraus ergibt sich für jede christliche ist. Herontagen statuben gind nachtigerenigen ist. Herone ergibt sie Pflicht, die in ihr ge-borenen Kinder nicht nur zu tausen, sondern ihnen auch durch Lehre und Erziehung zu jenem bewußten persönlichen Glauben und weiter zu einer wahrhaft christlichen Bethätigung desselben im Leben zu verhelsen. Da nun aber die nächsten Organe solcher erziehenden Thätigkeit die das Kind zur Tause darbringenden und sich damit von neuem als Mitglieder der betreffendamit von neuem als Witglieder der betreffensen kirchengemeinschaft bekennenden Eltern find, so legt die Kirche bei der Taufe auch den Eltern und Katen die Berpflichtung zur christlichen Erziehung des Kindes auf, während sie selbsteine Überwachung derselben und später eine selbständige Teilnahme an derselben durch das geisteliche Amt ausübt. Es gibt nun aber weiter ein allgemeines Christentum, sondern die Wenne der zu Christo sich Rekennenden inndert Wenge der zu Christo sich Bekennenden sondert sich in verschiebene Bekenntniskirchen, von denen jede den Weg zur Seligkeit, wenn nicht durchs aus, so doch am meisten schriftgemäß zu lehren überzeugt ist. Somit ist jede Bekenntniskirche und uberzeugt ist. Somit in sed Setenninistrage und sind mit ihr die ihr angehörigen Eltern gewissenschalber gebunden, bis zu einer Zeit, wo das ihnen anvertraute Kind zur geistlichen Mündigsteit herangereist ist und selbständig über sein Bekenntnis entscheiben kann, dasselbe in dem von ihnen als wahr erkannten Glauben und u einem demfelben entsprechenden Bandel b. h. firchlich-tonfessionell zu erziehen. Und wenn daber ben in diesem Geschäft ber tirchlich-ton= fessionellen Erziehung begriffenen Eltern und Kirchengemeinschaften sich ein Institut zur Silse darbietet, welchem ebensalls die Ausgabe religiößsittlicher Erziehung gestellt ist, so werden sie gewissenschafter gebunden sein, dasselbe nur dann zu benuten, wenn sich auch hier die ganze Erziehung in demselben kirchlich konfessionellen Geiste vollzieht b. h. es muß nicht nur

ber Religionsunterricht in bemfelben ein firchlich= | fonfessioneller sein, sonbern auch der übrige Unterricht und das ganze Schulleben von kirchlich konfessionellem Geiste durchdrungen und ge-tragen sein. Im einzelnen ist demgemäß zu

1. daß eine genügende Anzahl von Stunden für den konfessionellen Religionsunterricht fest=

für den konfessionellen Religionsunterricht festgeset sei;

2. daß sämtliche Lehrbücher, namentlich die Lehrbücher für Religion und Geschichte, sowie die deutschen Lejebücher in konsessionellem Geiste abgesaßt seien;

3. daß die an der Schule angestellten Lehrer kirchlich-konsessionell seien;

4. daß auch die Borbildungsanstalten für die Lehrer konsessionell seien.

Und um der Erfüllung dieser Forderungen versichert zu sein, beampruchen Eltern und Kirchengemeinschaften zum mindesten

5. eine von den kirchlichen Behörden und Amtsträgern auszuübende Teilnahme an der

5. eine von den kirchlichen Behörden und Amtsträgern auszuübende Teilnahme an der Leitung und Aufsicht über die also konfessionell gestalteten Schulen, welche den vier ersten Forderungen gemäß zu bestehen hat: a) in der Aussicht über den Religionsunterricht und das religiösessittliche Leben der Schule; d) in dem Recht der Approbation sowohl der in der Schule gebrauchten Lehrbücher für Religion und Geschichte, als auch der deutschen Lesebücher zu verpsichten, dem Kecht, die Bolksschullehrer zu verpsichten, dem kirchlichen Besenntnis gemäß zu leben und zu lehren: d) in dem Recht, an der Aussicht über die Seminarien teilzunehmen.

Abzulehnen ist demnach die moderne Fordes

Abzulehnen ist bemnach bie moderne Forde-rung ber ganzlichen Erennung ber Bollsschule von der Kirche (religionslose Schule; Staatsvon der Kirche (religionslose Schule; Staatsschule; Kommunalschule), weiter aber auch die sogenannte Sonderung der Kirche von der Bolksschule (Übertragung des Religionsunterzichts in derselben an die kirchlichen Organe) und das völlige Aufhören der geistlichen Schulsinspektion. Eine Inspektion in dem oben anzgegebenen Umfange muß die Kirche prinzipiell fordern. Bgl. d. Art. "Schulaufsicht". Bollendung, s. Weltvollendung. Bollsmmenheit Gottes, s. d. Art. Perfectio

Dei

Bollommenheit, driftliche, perfectio, releiorys, wird in der hl. Schrift den Christen nicht bloß für das Jenseits verheißen 1 Kor. 13, 10. 12; hebr. 12, 23, sondern auch schon für dieses Leben, teils bei ihnen vorausgeseht Bhil. 3, 15, teils von ihnen gesordert matth. 5, 48. Diese lettere Bolltommenheit, die ein Christ schon hier auf Erben hat ober haben soll, ist gemeint, wenn die Frage der christlichen Boll-tommenheit erörtert wird.

a) Schriftlehre. Der gewöhnlich von der christlichen Bolltommenheit in diesem Leben ge-

driftlichen Volkommenheit in diesem Leven ge- an Christin glauvi, gut vor Gort als ger brauchte Ausdruck zékeios ist zunächst ein for- und deshalb als volkommen, nicht, weil er ke oder Sache ganz und iv volkständig ist, daß an Christi wilken vergeben ist. Darum ist ihr nichts fehlt. In prosanen Schristen sinder kontien verwenden ihn die gegründete und dicht absolut zékeios, sond sich vaveds zékeios, ein volks zekeios év Xoisző, er hat eine auf Christ Jahr. In ähnlichem Sinne verwenden ihn die gegründete und durch ihn charafterisierte B

LXX als Übersetzung von thamim, um tab lose Opfertiere zu bezeichnen 2 Mos. 12, 5 v 1 Kön. 8, 62 reletog Ioganil. Im übertrager Sinne bezeichnet er den Christen, der ein völlig ganzer Christ ist, dem nichts Wesentliches sel Besonders häusig werden in den paulinisch Briefen die reletou in der Gemeinde den rest Briefen die xélesos in der Gemeinde den sejas oder nacidia gegenübergestellt, um diesenig Christen zu bezeichnen, welche in ihrem chrischen Lebensbrozes nicht mehr Anfänger, sonde an Erkenntnis und Glauben gereist, versänd und darum gleichsam mindig geworden su 1 Kor. 2, 6; vgl. 3, 1; 1 Kor. 14, 20; Ephel. 13; so wahrscheinlich auch Hebr. 5, 13 f. und h. Teier in das Wesen der christlichen Vollkommenteit sindrt die viellemstrittene Stelle Morth 1 heit führt die vielumstrittene Stelle Matth. li 21 sf. ein, wo der Herr den Begriff rélesog al Antwort auf die Frage des Jünglings ver wendet: "Was sehlt nit noch?" "Billf d rélesog sein, d. h. ein solcher, dem nichts mei rekeros jein, d. h. ein solcher, dem nichts met sehlt, so gehe hin, verkaufe . . . und bom und folge mir nach." Zum Berständnis diek Borte ist zu beachten, daß der Herr es de reichen Jüngling durchaus nicht zugibt, de derselbe die Gebote Gottes gehalten habe vg B. 23. Ferner ist die Hauptsorderung des hen nicht die freiwillige Armut, die den Jünglin nach nicht pollfommen gewocht höt allein noch nicht volltommen gemacht hät jondern die Nachfolge, vol. Apologie 27, li Perfectio est in hoc, quod addit Christa sequere me. Die Nachfolge Zelu bezeicht aber niemals ein bloß fittliches Berhalten ob die hinder Lebenkaamsinkhalt mit Krista-affal bie äußere Lebensgemeinschaft mit Christo allet sondern steis zugleich die auf dem Glauben bruhende und durch den Glauben bruhende und durch den Glauben bruhende und den Geren (w. "Rachfolge"). Die christliche Bolltommend hat also in der durch den Glauben vermitteld Gemeinschaft mit dem Herrn ihr Wesen. Treiwillige Armut wird hier nur deshalb schotert, weil in diesem besonderen Fall der Bricht auf den Reichtum die Bedingung d völligen Glaubens an den Herrn war. So t die äußere Lebensgemeinschaft mit Christo allet völligen Glaubens an den herrn war. So t also der Glaube an den herrn und die I meinschaft mit ihm sittliche Bedingungen u Konsequenzen; aber nicht in den letzteren, sonde im ersteren besteht die Vollkommenheit. At im ersteren besteht die Vollsommenheit. At lich so sinder sich rélesog auch Kol. 1, 28 vgl. 4,. Es ist das Bestreben des Apostels, einen j lichen als rélesog év Kolorod hinzustellen. In Christo haben wir also Bollsommenhuster Bollsommenheit ruht auf Christi Klommenheit vgl. das rerélesorae des Herrn Kreuze. Beil Christi Berdienst vollsommen weil er sür alse Sünden genuggethan tarum haben wir in ihm die Bollsommenh Die christiche Bollsommenheit Christi. rélesog i dixalog stehen auf gleicher Linie. Jeder, an Christum glaubt, gilt vor Gott als gen und deshalb als vollsommen, nicht, weil er ke Sünde hat, sondern weil ihm seine Sünde tommenheit. Hieher gehört auch ber im Hebräersbrief häusig vorkommende Ausdruck: τελειοῦν volltommen machen, vollenden. Bon Christo gestraucht, 2, 9 f.; 5, 8 f., besagt der Ausdruck nicht, ach derselbe zu irgend einer Zeit jeines Lebens unvolltommen gewesen und durch sein Todessichen rélsios geworden wäre, sondern das reluvõr empfängt an der ersten Stelle seine Erganung durch altios σωτηνίας αίωνίου. Also did heiland, als Heilsherzog und ellriächer war er erst vollendet mit seinem Todessieden, an destin Schluß es darum heißen kann rerékearac. Duch seinen Sühntod hat Christus volltommen geleistet, was der alte Bund nicht oder nur unsolltommen zuwege gebracht hatte; daßer wird von seinem Tode auch gesagt, daß er die volltommen gemacht hat, welche sich seinem heisigenden Birken unterstellen Heber. 10, 14 vgl. 9, 9;

7, 19; 10, 1. — Einen nur scheinbaren Gegensatz zu den bestrochenen Stellen bildet eine Reihe von Auslegen, wo die Vollkommenheit in das sittliche Berhalten des Menschen gesetz erscheint. Zu diesen Stellen gehören Matth. 5, 48, wo die Seindseliebe als Merkmal der Vollkommenheit bezichnet wird; Jak. 1, 4, wo von der Vollswamenheit in der Geduld den Ansechungen gegnüber, und 3, 2, wo von vollkommener Bestrickung der Zunge die Rede ist; serner Kol. 3, 14vgl. 1 Joh. 4, 12 und 18, wo die Vollkommenseit in der brüderlichen Liebe gefunden wird. Ein Bollkommenheitsbegriff, der die sittliche Bestligung ausschlösse, wäre nicht ichristgemäß. So gewiß der Glaube in der Liebe thätig ist noch durch die letzter erst vollständig, vollkommen wird Jak. 2, 22, so gewiß gibt sich die Vollkommen wird Jak. 2, 22, so gewiß gibt sich die Vollkommenheit des Christen auch auf sittlichem Gebiete hund. Dabei bleibt natürlich bestehen, das die christliche Vollkommenheit ihr kresen den Gehörte des Glaubens und nicht jener sittlicher Auswirkungen hat, welche vielmehr hier aus Erden stets noch unvolltommen beiben. Auswirkungen hat, welche vielmehr hier aus Erden stets noch unvolltom men bleiben. Auswirkungen hat, welche vielmehr hier aus Erden stets noch unvolltom men bleiben. Auswirkungen bat, welche vielmehr ibes hrilten gesetz, ja gerade in den Partien, wo die sintliche Bethätigung des Glaubens besonders im betont wird, wird die bleibende Unvolldummenheit wird, wird die bleibende Unvolldummenheit bedeutsam hervorgehoben Matth. 6, 12. 14 f.; Jak. 3, 2; 1 Joh. 1, 8 — 2, 2. — sine eigenartige Stellung nimmt Khil. 3, 12 — 15 ein, weil der Apostel hier in einem Atem sich Industrich die Auswirden und Vollkommenheit wird vollendung im Jenseits rezektwaiers W. 12. welche der Apostel erst erwartet, wenn er der Ausgriedung teilhaftig Frankt, wenn er der Ausgriedung erstellen Sollk

Glaubens mit der faktischen Bolkommenheit im Jenseits verbindet. Auf diesem Wege zu bleiben oder was dasselbe ist, vorwärts zu kommen, ist die Lebensaufgade des Apostels B. 12—14. Der Christ ist vollkommen kraft seiner Rechtsertigung, der Christ bekämpft seiner Unvolkommenheit kraft des aus dem Glanden kommenden mächtigen sittlichen Antrieds. Der Christ wird einst vollendet sein in jenem Leben, in diesem Leben bleibt er stets unvolkommen, aber auch dank der in der Heiligung sich auswirkenden Kraft der Rechtsertigung in steter Unnäherung an das Ziel begrissen.

h) Das katholische Vollkom menseitstieden von einer donnelten Stute des sittlichen

heitsibeal: Sehr frühe bildete sich in der Atrche bie Lehre von einer boppelten Stufe des sittlichen Lebens aus, einer niederen, auf welcher man den Geboten Gottes gemäß lebt, und einer höheren, wo mehr geleistet wird, als Gott forbert, und insolgedessen auch ein höherer Lohn als der gewöhnliche erwartet wird, vgl. Hermas P. Simil. III 5, 3: Si praeter ea, quae mandavit Dominus aliquid boni adieceris, honoratior apud Dominum eris, quam eras kurus. Diese sich auf eine salsche Aufsalung der haussinischen Interschetzung wischen releege ber paulinischen Unterscheidung zwischen rédesor und vinco: in den christlichen Gemeinden (s. o.) sowie auf eine falsche Auslegung der besprochenen Stelle Matth. 19, 21 ff. stütende Auffassung wurde bald allgemein herrschend. Dazu trugen mehrere Umstände del, nämlich 1) die unzureichende mehrere ilmstände bei, nämlich 1) die unzureichende Erfenntnis der auch noch dem Biedergeborenen zu schaffen machenden Sünde, 2) das mangelshafte Berständnis für die Heiligkeit des göttlichen Gesetze und 3) die Bertschätzung des ursprünglich aus dem heidnischen Altertum übernommenen (vgl. Luthardt: Zur Ethik S. 52 si., die antikseidnischen Burzeln des römischstatholischen Vollkommenheitsideals, Hase, Polemik S. 292 f.), dann aber im Orient wie im Occident eifrig gehstegten mönchischen Bollskommenheitsideals. Nur wenn man die menscheitsideals. Aur wenn man die menscheitsideals. Pur wenn man die menscheitsideals. liche Sunde als leicht zu überwinden und das göttliche Gefet als leicht zu erfüllen auffaßte, fonnte man zu dem Bahn gelangen, daß ein Chrift außer den mandata oder praecepta Dei noch die zur Bolltommenheit führenden consilia evangelica (f. d.) befolgen könne, deren man 12 zählte (Chemnis toc. theol. II S. 104), unter denen aber die bekannten 3 Mönchsgelübde den ersten Rang einnahmen. Tertullian, der eine tiesere Ausschlichung der Sünde hatte, konnte die berrschende Anschauung um so meniger durche bie herrschende Anschauung um so weniger durch-brechen, als er sich dem Montanismus zuwandte, brechen, als er sich dem Montanismus zuwandte, der die von der Kirche nur empfohlenen Ratschläge zu Geboten erhob und die salsche Unterscheidung zwischen den perfecti (1. d.) und den übrigen Christen überspannte. Auch August in lehrt in der Schrift de sancta virginitate, daß der einugfräuliche Stand weit vollsommener sein als der eheliche. Die im wesentlichen pelagiantsche Scholasst ist bildete die Sebenzahl der christlichen Tugenden aus, indem sie zu den 4 Kardinaltugenden die drei Mönchsgelübbe als Stufe höchster Vollsommenheit hinzussige. Wie hoch die consilia gegenüber den praecepta gewertet wurden, erhellt aus dem Interesse, welches man der Frage zuwandte, ob es unter Umständen nicht geraten sei, den consilia zu Liebe die praecepta zu übertreten. Auch die Mystit, welche die längst verlorengegangene Wahrheit betonte, daß es nicht auf die äußeren Werke, sondern auf die Gesinnung des Herzens und die innere persönliche Stellung zu Gott ankomme, dringt es zu keinem neuen Bollommenheitsdeal, weil auch sie die höchste Stuse des christlichen Lebens in der Flucht aus der Welt, in der ungeftörten Gottesgemeinschaft sindet.

c) Die reformatorische Lehre von der christichen Vellen Bollsom men heit. In der reformatorischen Verserben der menschaftsichen Natur, sowie mit der unerreichbaren Hobeit wurden, erhellt aus bem Intereffe, welches man

lichen Natur, sowie mit der unerreichbaren Sobeit lichen Natur, sowie mit der unerreichdaren Hoheit der göttlichen Forderung. Deshalb lag der beserrichende Gesichtspunkt in der Rechtsetzigung allein aus dem Glauben. Blieb nämlich auch im Wiedergeborenen noch die Wurzel der Erbssünde und die Nachwirtung der vor der Besehrung begangenen Sünde, so war es unmöglich, die Gebote Gottes vollkommen zu halten, geschweige denn zu überbieten. Deshalb konnte die Bollkommenheit des Christen nicht auf sittslichem Gebiete, nicht in der Erneuerung, am wenigsten in den sittlich oft recht zweiselschaften, weil rein äußerlichen Werken allein in der Kirche gesucht werden, sondern allein in der Reiche gesucht werden, sondern allein in der Rechtsertigung, in der dem Glauben zugerechsneten Bollsommenheit Christi, wie es die hl. Schrift sordert. Dabei wurde die allmähliche stuckwirftung des Glaubens, die den Geschieftstieten els eine neue Prestur 2 Sex 5 17. sittliche Auswirkung des Glaubens, die den Gerechtsertigten als eine neue Kreatur 2 Kor. 5, 17; Gal. 2, 20 hinstellte, keineswegs zurückgestellt. Aber weil alles Gewicht auf den Glauben fällt und der Glaube in jedem Stande geübt und in jedem ehrlichen Beruse bewahrt werden kann, so wird das disherige katholische Bollkommenheitsideal energisch abgelehnt. So sagt die Augsburger Konsessich Auchte Jurcht Gottes und rechter Glaube ansoties, und aussührlicher Art. 27: "Die christliche Bollkommenheit ist, daß man Gott von Herzen und mit Ernst fürchtet und auch eine herzliche Zuversicht und Glauben, auch Vertrauen sasset, daß wir um Christ willen einen gnäbigen und barmherzigen Gott haben, daß wir mögen und hollen von Gott hitten und begehren, was uns not ist und Hüsse von ihm in allen Trübsalen gewißlich nach eines jeden Beruf und Stand gewißlich nach eines jeden Beruf und Stand gewarten, daß wir auch indes sollen äußerlich mit Fleiß gute Werke thun und unseres Be-ruses warten. Darin stehet die rechte Voll-kommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht kommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht im Betteln oder in einer schwarzen oder grauen Kappen," und die Apologie sagt 232: "Das ist die rechte christliche und geistliche Bollsommensheit, wenn zugleich die Buße und der Glaube in der Buße wachsen." Man sieht, von den einzelnen, äußeren Werken ist das Gewicht in das Zentrum der Persönlichkeit, in die Gessinnung, in den Glauben zurückverlegt. Die guten Werke siehen aus dem Glauben und die christeliche Vollkommenheit wirkt sich aus in dem Gesch

bete, der Gedulb und ber treuen Berufsari und wenn in den leisteren Bethätigungen r Unvollfommenheit zu konstatteren ist, so tr bieselbe zur täglichen Wiederholung der B und des Glaubens und gerade dadurch z täglichen Bachstum des christien werden. Glaube, welcher den Christen innerlich von Schulb und der Macht der Sünde befreit, w notwendig auch äußerlich eine völlige Erne rung, so daß es in Luthers Erklärung hei kann: "Im rechten Glauben geheiligt". — Sresormierte Lehre teilt mit der luthersich die Berwerfung alles eignen Verdienftes uie Ketnung der hrinziniessen Berdeutung der hrinziniessen Bekentung die Verwerfung alles eignen Verdienstes vie Betonung der prinzipiellen Bedeutung Rechtsertigung, legt aber nicht das entscheiben Gewicht auf die bleibende Unwollfommenheit sittlichen Lebens auch des Biedergeborenen. hängt das mit der absoluten Prädestination sammen, durch welche das ganze Leben Gläubigen auf göttliche Kausalität gestellt wohne Rücksich auf das organische Wirken delben. Un Stelle der göttlichen Inade it die göttliche Ausschlichen Ende it die göttliche Kausalichen Ende in der Borbergrum welcher letzteren es nicht schwer fallen fann, imenschliche Sünde nahezu unwirksam zu mach menichliche Gunde nahezu unwirtfam zu mach So begegnen wir auf reformierter Seite t Auffassung, daß vermöge der göttlichen hi eine Stufe bes chriftlichen Lebens erreicht werd eine Stufe des christichen Ledens erreicht went tönne, welche der absoluten Bollsommenh (perfectio legalis) sehr nahe kommt. Die dri liche Bollsommenheit (perfectio evangelic wird anstatt in die Rechtfertigung in die Neuerung gesetzt und die Heiligung wird som an die glorisicatio herangerückt, daß der Übgang sich ohne Schwierigkeit in einem Augeblicke vollziehen kann.

d) Moderne Kontropersen, Die kath

a) Moderne Kontroversen. Die fath lische Kirche halt im allgemeinen noch her die Bolltommenheit des Klosterlebens aufra obgleich baneben reformatorischen Gebankinelche tief in das Empfinden unseres Boll eingebrungen sind, mehr als früher nachgeget zu werden scheint. Wenigstens sindet sich dem im Erzbistum Bamberg gebrauchten uberhirtlich approbierten mittleren Katechism dem im Erzbistum Bamberg gebrauchten u oberhirtlich approbierten mittleren Katechism ber christfatholischen Religion folgende Bitommenheitslehre: Wir sollen alle nach unserm Stande angemessenen Bollommenlstreben, weil der Herr zu allen sagt: Seid die kommen z. Matth. 5, 48. Die christstiche Kommenheit besteht darin, daß wir frei taller unordentlichen Welt= und Selbstiliebe E über alles und alles in Gott lieben. Der Laur Bollommenheit ist die Rachsolge Inder Apologie wörtlich so citiert: Willst du der Apologie wörtlich so stiert: Willst du der Hoelfte Frage: Kann man auch im weltite Stande ein vollkommenes Leben sühren? nach dem Geiste der Welt, sondern nach der Gestu Christis lebt. Die Mittel, zur Bestehrengen, sind: Gebet, steif Anhörung des Wortes Gottes, häusiger Epfang der Sakramente, Selbstverleugnung v. Gott gefällige Verrichtung der täglichen dar

lungen im Stanbe ber Bnabe. Daneben wird alledings behauptet, daß Christus besondere Rittel zur Erlangung der Bollsommenheit an-genaten habe, nämlich die drei evangelischen Katichläge, die aber nur die Ordenspersonen und Nachglage, die aber nur die Ardenspersonen und die sich durch ein Gesübde dazu verbunden haben, zu besdachten verpflichtet sind. Man fragt versechen, warum Gott noch besondere Mittel ansgeraten habe, wenn man wirklich auch im weltslichen Stande vollkommen sein kann und soll. Die eigentliche Meinung wird wohl auch heute noch sein, daß die wahre Vollkommenheit nur noch sein, daß die Wefalgung der engenelischen Nachschläge Die eigentliche Weinung wie von jein, daß die wahre Vollkommenheit nur duch die Befolgung der evangelischen Ratschläge erlangt wird; man hat nur auf das alte Kleid einen neuen evangelischen Fliden gesetz, und bieler Fliden scheint mehr evangelisch zu sein, als er es wirklich ist. Denn auch nach dieser neuen Darstellung fällt die Bollkommenheit meintlich ins sittliche Gebiet und zwar in einzelne Bethätigungen, die gewiß als verdiensstlich gedacht sind. Auf dem Boden der lutherische n beide wat die driftliche Bollkommenheit in der gebacht find. Auf bem Boden der lutherischen Riche trat die chriftliche Bolltommenheit in ber nachresormatorischen Dogmatik in auffallender Beise zurück. Es wurde mehr der korrekte In-Beije zurück. Es wurde mehr der forrette In-balt des Glaubens gesordert, als die umge-kaltende sittliche Birtung desselben betont. Egen diesen Wangel erhob der Pietismus ieme Stimme mit vollem Recht. Indem er aber die entgegengeseite Wahrheit hervorhob, dis nämlich nur der Glaube der richtige sei, der sich im Leben wirksam beweise, versiel er in eine nicht minder gesährliche Einseitigkeit, nämlich die, der sittlichen Bethätigung einen solchen Bert deizulegen, daß die Rechtsertigung allein aus dem Glauben gesährdet erschien. Es ents kand im Anschluß an Speners Lehre eine Aussalten vorsach die guten Berte bereits in der Recht-irfügung (etwa keinartig) gegenwärtig sein nach die guten Werke bereits in der Kechtlettigung (etwa keimartig) gegenwärtig sein
jolten. Tamit war eine Vermischung von
Rechisertigung und Heiligung angedahnt, welche
bis auf den heutigen Tag viel Unheil angetichtet hat. Der anläßlich dieses "Versektismus"
entbrannte Streit, über den Walch Einl. in die Religionkstreitigkeiten II, 400—422 berichtet,
jührt zu keinem Gewinn sür die Lehre von
der chrisklichen Bollkommenheit. Eine der
heilischen ähnliche Aussachung der Bollkommenbeit vertreten eine ganze Reihe von Sekten
(1. Persektionismus), sowie die heute überall
sich eindrängende sogenannte Heiligung 3=
bewegung und der Wethodismus. Wan
bewaptet, daß der Wiedergeborene nabezu
sündloß ein und die Gebote Gottes annähernd
volldommen halten müsse. Daß führt zu einer fündlos fein und die Gevore Golles annugen bollommen halten müsse. Das führt zu einer Alleringschäkung der im Wiederbollommen halten müsse. Das führt zu einer gesthrlichen Geringschäung der im Wiedersgebornen noch vorhandenen Sünde, sowie zu einer willfürlichen Ermäßigung der sittlichen Ausgabe, sowie zu einer Berachtung der Sittlichen Ausgabe, sowie zu einer Berachtung der Durchschifterigen, welche aus dem "Ruhen in der Rechtsertigung" sich nicht zu dem höheren Leben (digh life), dem von der Wacht und teilweise auch von dem Folgen der Sünde freien Leben zu erheben vermöchten. Die Bollsommenheit des zukünftigen Lebens wird schon in dieses Leben in schwärmerisch chilastischer Weisel. Strebt Gandertum VII

getragen. Die sittliche Energie dieser Richtungen ist nur eine scheinbare, da man in diesen Kreisen wohl der Behauptung der schwärmerischen Liebe zu Jesus, aber nicht dem Verständnis des Wertes der Arbeit in der Welt und an der Welt bezegenet. Mit der methodistischen Vollsommenheitslehre ist die des Amerikaners Bearsall Smith (s. d.) nahe verwandt (vgl. auch die Darstellung der Wichael Hahnschen Gemeinschaft bei Kirn: Die christische Vollsommenheit, in den theologischen Studien aus Württemberg 1882). — Von ganz andern theologischen Grundsäßen ausgebend, hat auch Ritsch (Die christsper jäßen ausgebend, hat auch Ritight (Die driftsliche Bolltommenheit 1889) verzucht, ber driftslichen Bolltommenheit eine selbständigere und beherrschende Stelle in dem Spitem der christslichen Solven w. acher Mac Mittel (wie bei begerrichende Stelle in dem System der christ-lichen Lehre zu geben. Auch Ritschl sucht die Bollsommenheit in der sittlichen Bethätigung des Christen und sindet sie dor allen Dingen in dem Bestreben des Christen, in seiner Art ein Ganzes darzustellen oder durch treue Be-russarbeit einen ganzen, vollen Beitrag zum Reiche Gottes zu liesern, welches letztere wesentlich die Bervindung aller Menschen in der Liebe zum Liese hat. Die Beruskanussenweit des die Verbindung aller Menschen in der Liebe zum Ziele hat. Die Berufsvollkommenheit des Christen wird allerdings religiös gegründet auf die Demut, den Glauben an und die Ergebung in Gottes Borsehung und das Gebet. Für diese Auffassung der Krickle, wenn auch nicht auf die hl. Schrift (Rechtsertigung und Berjöhnung 2. Auflage III S. 611), so doch energisch auf die oben besprochene Stelle der Augustana. Allein sein Glaubensbegriff, der Mugustana. Allein sein Glaubensbegriff, der wesentlich auf den ersten Artikel gestührt wird, sowie seine Behauptung, daß das Berufswirken des Christen an sich dem Zwede des Reiches Gottes dient und daß daher der Ehrist als solcher schon in seinem Leben hier auf Erden den Titel der Bollkommenheit für sich in Anspruch nehmen könne, entsernt sich sow einer Ulbereinstimmung mit derselben nicht mehr geredet werden kann. die Berbindung aller Menichen in der Liebe zum Ziele hat. Die Berufsvollkommenheit des mit berfelben nicht mehr geredet werden kann. (Zu der falichen Auslegung, die Ritichl der Stelle gibt, vgl. Kähler, Theol. Litteraturzeitung 1878 S. 296.) Dazu kommt endlich, daß Ritichl die Vollkommenheit im ewigen Leben daß Mitichl die Vollkommenheit im ewigen Leben ganz beseitigt; seine Vollkommenheit ift eine rein diesseitige und eine durch und durch weltsliche, und die saktische Unvollkommenheit wird nur in einer Weile zugestanden, daß sür die tägliche Reue und Buße kein Anlaß mehr vorhanden zu sein scheint. In Ritichlichen Bahnen wandelt auch Borneman (Epristliche Bollkommenheit auch datholischer und evangelischer Auffassung 1897), der die Vollkommenheit in Gottvertrauen (im Sinne des ersten Artikels), Gebet, Berussersstullung und Liebe sindet. Diese 4 großen einsachen Stücke sollen allerdings gegründer werden allein auf die Person Christi, von bessen Reinheit, Kraft und Liebe wir einen überwältigenden Eindruck empfangen müssen. Auch Reinzeit, Kraft und Liebe wir einen über-wältigenden Eindruck empfangen müssen. Auch hier liegt die Bollkommenheit rein auf sittlichem Gediet, und der Glaube an Christum, aus welchem sie hervorgehen soll, ist von dem kirch-lichen völlig verschieden. Wenn er besonders fordert, daß die Vollkommenheit des Christen

eine werdende sein soll, so ist festzuhalten, daß unsere Bollommenbeit auf der Aneignung der unsere Vollkommenheit auf der Aneignung der Bollkommenheit Christi beruht. Die leptere kann nicht wachsen, und insosern sie dem Glauben zugerechnet wird, wächst auch unsre in Christo beruhende Bollkommenheit nicht. Aber insosern wir immer sesten im Glauben werden, und Christi Berdienst immer mehr aneignen und unsern Glauben immer mehr aneignen außerstellen insosern wechten mir des Rossessellen insosern wechten mir der Rossessellen insosern wechten mir in der Rossessellen in der Rossessellen werden wir in der Rossessellen und der Ro unjern Glauben immer megt im Leben ausgestalten, insofern wachsen wir in der Bollfommenheit; unsere prinzipielle Vollsommenheit
wächst nicht, nach der Seite aber der sittlichen
Vethätigung sind wir im Werden begriffen, dis
wir im Jenseits vollendet sein werden. Gegen
die kirchliche Aufsassung der Vollsommenheit
wird von gegnerischer Seite unisono der Vorwurf erhoben, daß sie durch die Vetonung der
bleibenden Unvollsommenheit die sittliche Energie labme. Gin von vornherein als unerreichbar belahme. Ein von voringerein als unerreichvat dezeichnetes Ziel ziehe nicht an, sondern schrede ab. Dagegen entscheitet, daß der Glaube, soziange er in Luthers Sinne gesaßt wird, voll der allerschärfiten Antriebe zur sittlichen Besthätigung ist, und daß die Unerreichvarkeit des Ziels der Vollendung nicht überhaupt, sondern nur für diese Leben behauptet wird. Die Erstenntris der hiesenden Unvollkammenheit entschaften. nur für dieses Leben behauptet wird. Die Erkenntnis der bleibenden Unvollkommenheit entspricht der Wahrheit, bewahrt dur sleischlicher
Sicherheit und geschlicher Überhebung und treibt
zu immer sesterem Glauben und zu immer
treuerer Bewahrung und Bewährung des
Glaubens an. Gewiß erkennen wir in dem
Nachdruck, mit dem man heutzutage die
Bollkommenheit behandelt, die Bahrheit an,
daß ein Glaube ohne Bethätigung tot und daß
bie letztere zur Gesundheit des ersteren nötig
ist, aber dabei muß jeder Bersuch, die Heisgung
auf Kosten der Rechtsertigung in den Bordergrund zu stellen, als eine, wenn auch noch so
feine Form der Selbstgerechtigkeit zurückgewiesen
werden. merben.

Eitteratur: Außerden im Art. angeführten Edriften und den mehr oder weniger ausstührslichen Darstellungen in dem Lehrbüchern und Systemen der Ethik sind noch zu vergleichen: Hartung, Begriff der zekeidenz im N. T. in Luthardts Judisamsschrift 1881 S. 41—67; uthardt, Jur Ethik, S. 28 st.; E. Cremer, Uber die christliche Vollkommenheit in den Beiträgen zur Förderung der christlichen Theologie 1899 Heft 2; E. Wader, Die Histordnung, S. 296 st.; D. D. Wendt, Die christliche Lehre von der menschlichen Vollkommenheit; P. Wernle, Der Christ und die Sünde bei Baulus 1897; Jacobi, handbuch des Westhodsmus 2. Aussage S. 254 st.; auch die Artt. Rechtsertigung, Heiligung, meritum, Berus.

Boswey, Constantin François Chasse.

Boswey, Constantin François Chasse.
boeuf, Gras von, stanzösischer Schriftsteller und Reisender, geb. 3. Februar 1757 zu Craon in Mahenne, bereiste nach medizinischen geschichtslichen und besonders orientalischen Studien von 1783—87 Sprien und Agypten und verössentetlich 1787 in Paris eine Reisebeschreibung (Voyage en Syrie et en Egypte; deutsch in Litteratur: Außer ben im Art. angeführten

1788--90 erschienen), 3 Bänden Jena 1788—90 erschienen), Die sich durch eine lebendige Schilderung und übersichtliche Dariteslung der physischen, volitiscen und religiösen Verhältnisse auszeichnet. Aubersem versaßte er politische und geschichtliche Verte, darunter sein in alle Sprachen übersetze Hauptswerf: Les ruines, ou méditations sur les révolutions des empires (Paris 1791) und starb, nach vorübergehender Begünstigung der Revolution von Napoleon in den Grasens und von Ludwig XVIII. in den Pairsstand erhoben, am 25. April 1820 in Paris.

Boltaire, berühmter Philosoph und Schrifts Bänden Jena

am 25. April 1820 in Paris. **Boltaire**, berühmter Philosoph und Schristeller, geboren am 21. November 1694, in Paris, gestorben am 30. Mai 1778 ebenda. Mit zehn Jahren kam François Marte Arouet de Vahren kam François Marte Arouet de Vahren bies sein eigentlicher Name — ins Collège-Louis le Grand, wo er sich als ein ausgezeicheneter Schüler bewährte. Seine Lehrmeiter neter Schulter bendarte. Seine Legendeite waren Zeseinden. Besonders eingehend mußte er das Lateinische betreiben, während das Griechische etwas vernachlässigt wurde. Bezeichnendist Boltaires späterer Ausspruch: je savais du latin et des sottises. Schon damals zeigte er eine große litterarische Geschicklichkeit, aber auch eine große litterarische Geschicklickeit, aber auch bereits die Anfänge einer religionsfeindlichen Gesinnung. Ein leichtlebiger Freundestris scharte sich um ihn, und mancher Spotwers wurde in den sieden Jahren seiner jesuitschen Erziehung gemeinsam geschmiedet. Noch iehr jung tam Voltaire in Berkehr mit den Pariser höstreisen; 1717 wurde er als politisch verbächtig in die Bastille geschafft, aber bald wieder freigelassen. Ucht Jahre darauf tras ihn ausgleichem Grunde wieder Gesangenschaft, nach deren Berbüßung er ins Ausland ging. Drei Jahre weilte er in London, wo er mit Tindas und wo er auch durch Umstellung der Buch staden seinen Namen änderte; Arouet l. j. (le jeune) wurde nun also Boltaire, und unter diesem Namen hat er seine Berühmtheit erlangt diejem Namen hat er feine Berühmtheit erlangt-Englischediftischen Geift atmen die erst später herausgegebenen Lettres philosophiques. Ra-teriellen Erfolg brachte die Henriade, doch war er schon vorher wegen seines Oedipe gebührend bewundert worden. Die römische Geistlichkeit bewundert worden. Die römische Geistlickeit hatte ein scharfes Auge auf ihn, und um ihr zu entgehen, sührte er nach seiner Rücklehr aus London ein unstetes Wanderleben, das ihn bald in Paris, bald in Rouen oder Holland auftauchen ließ. Wie wenig er einen sittlich-reli-giösen Halt anerkannte, zeigt sein langjähriges Zusammenseben mit einer anderweit verheirateten Frau, der Marquise du Chatelet. 1746 war er als tönigl. Kammerherr und historiowar er als königl. Kammerherr und historiograph zu einer einflußreichen Stellung gelangt und hatte auch die Mitgliedschaft an der Akabemie, die ihm früher versagt worden warderthalten. Mit Friedrich dem Großen wurde er 1740 persönlich bekannt, nachdem er schon einige Jahre in brieflichem Berkehr mit ihm gestanden. 1750 kam er gar als preußscher Kammerherr nach Berlin, wo er aber nur drei Jahre blieb, weil es zu einem Bruche zwischen ihm und dem Könige kam. Unweit

des Sprisentums. Er gab die verdannte natole aus: Ecrasez l'infame und meinte damit das opsitive Christentum zu treffen. Eigentümlich it es, daß er gleichwohl an der Existenz einer höchsten, göttlichen Persönlichkeit sestzuhalten glaubte, mährend er doch jede nähere Bestimmung derselben als eine Thorheit verwarf. And einen gewissen göttlichen Schutz ließ er gelten: vous existez, donc il y a un Dieu. Bugleich war er nicht abgeneigt, eine allgemeine gelitn: vous existez, donc il y a un Dieu.
Zugleich war er nicht abgeneigt, eine allgemeine höhere Gerechtigleit anzunehmen, allerdings in einer philosophisch verschwommenen Weise. Mit den Jahren steigerte sich seine pessimistisch gestädteit Beltanschauung; er leugnete jede Willenskrückt, gab aber die Wöglichseit eines freien Hund für einzelne Fälle zu. In diesem Sinne id eine Schrift Le philosophe ignorant gesalten. Das Wenige, das man vielleicht das Vositive in Voltaires Philosophe nennen könnte, nührt meistens an Newtons Naturlehre und n Locks Erkenntnistheorie an. Alle menschen Sveriellungen, so meint Voltaire, sämen aus den Sinnen; die Materie könne denken (!). Ler Mensch sei das natürliche Erzeugnis der Erd; Gerechtigkeit und Willeid seien Ergebenssie der Voltze Gerechtigkeit und Willeid seien Ergebenisse der Kichtung hin sprach er sich mehrsach aus, z. B. in seiner Philosophie de l'histoire und in der Histoire universelle.

Boltaires Werke übten bereits auf seine Zeitgenossen einen ungeheuren Einsluß aus Velantausgaben ersolgten zu Genf 1768, zu Khl und Basel 1773 u. s. w., endlich zu Paris 1829—1834. Aus der reichhaltigen Litteratur über Voltaire seien erwähnt: E. Bersot, La philosophie de V., Paris 1848. — Emil du Vois-Keymond, B. und seine Beziehung zur Naturwissenschaft 1868. — F. Straus, Voltaire, 6 Vorträge 1872. Auch mit Rousseau seharecht worden, z. B. von G. Maugras, Querelles de philosophes: V. et J. J. Rousseau 1886, übersest von D. Schmidt, 1895. Nicht unersähnt soll die gut orientierende Darstellung der Voltaireschen Weltanschauung bleiben, wie sie in der Nouvelle Biogr. genérale (XXXXVI S. 363 ff.) geboten wird.

Resseter, — 1. Daniel Erhard Joh., Resse von 2, ged. 1855 in Eßlingen, int dierte in Tüdingen (Weizssäch), wurde nach leiner Schrift "Die Entstehung der Aposalppse" 1855 als Prosesson berusen und 1886 zugleich als Ordinarius an der hortigen städtigen linivers Boltaires Berte übten bereits auf feine

Gens, in Fernay, siedelte er sich bald nachher an und lebte hier, vielgefeiert ungefähr zwanzig Jahre; während eines Aussenklates in Paris schierlichteiten nicht mehr gewachsen.

Aufregungen der für ihn in Szene gesetzen Jeierlichkeiten nicht mehr gewachsen.

Soltaire galt und gilt auch noch als ein Aboitel der Bernunftreligion. Ein abgeschlossen die Kyristentums. Er gab bie bekannte Parole gegeben. Der Grundzug seiner Lehre und seines Behristentum zu tressen. Eigentimitägiste, dass er gleichwohl an der Eristenz einer höchsten, göttlichen Persollichkeit seinen gentallen die es driftlichen Dagmatit ist Gott wesentia seu deus vollanze est ipsa dei essentia seu deus

Voluntas sc. dei (Wille Gottes). Nach der altlutherischen Dogmatit ist Gott wesentlich Wille. "Voluntas est ipsa dei essentia seu deus volens" (Gerhard). Und zwar will er vor allem sich selber als das höchste Gut. Das ist sein notwendiger oder natürlicher Wille (v. necessaria s. naturalis). Er muß sich selber wollen, nicht als ob diese Notwendigkeit eine Unvollommenheit involvierte, während sie vielemehr höchste Bolltommenheit ist, weil eine necessitas naturalis, vitalis et summa voluntaria (Hollaz). Dagegen ist der Wille Gottes, sosern er die Welt und die Areaturen zum Objekt hat, eine voluntas libera. Alles andere außer sich will Gott so, daß er es auch nicht wollen könnte. Die voluntas me dia aber bezeichnet einsach sein Willensvermögen schlechthin, welches das, was er thatsächlich nicht will, doch wollen könnte (natürlich vorauszesses), daß es nicht seinem Wesen als dem summum bonum und dem summe donus widerspricht). Die näheren Unterscheidungen der altlutherischen Dogmatik beziehen sich dann auf die voluntas libera, als den Ausdruck seines Weltverhältnisse. Ihre Akte heißen decreta immanentia, sosern sie schon vollzogen sind. Sie ist eine voluntas absoluta, sosen Gott etwas schlechtehn und bedingungsloß, conditionata, sosern sie kunter bekimmten Bedingungen will wenn lestere nicht eintreten, kann also von einer voluntas inesticax geredet werden —, eine wenn legtere nicht eintreten, kann also von einer voluntas inefficax geredet werden —, eine voluntas antecedens, sofern Gott hin-sichtlich des Ziels der Beseltigung der Menschen bon beren Berhalten abstrahiert, consequens, pon deren Bergalten abstragtert, consequens, sofern er dieses in Rechnung zieht; eine ordinaria, welche der Natur ihr Geses vorzgeschrieben hat, miraculosa, welche sich der Wunder bedient; eine arcana (Röm. 11, 33), welche schlechthin unbegreislich und in ihm verzborgen bleibt und nicht rovelata, d. h. durch die heil. Schrift offenbart oder der menschlichen Verzunft erkennbar ist. Metährlich war die persunft erkennbar ist. 

was Gott nur den Menschen zu wollen ich eine spectat ad es, quae deus velle videt ur), unter Anführung von 1 Mose 22, 1—18; Jes. 38; Lut. 24, 28 als Beispiele, die voluntas den eplaciti auf das, was er wirklich wolle. Bater nennt diese Unterscheideng eine analogische und marnt ausdrücklich denor eine voluntas sieni nennt diese Unterscheidung eine analogische und warnt ausdrücklich davor, eine voluntas signi zu statuieren, welche der voluntas beneplaciti widerspreche. Letztere sei der Aft des sittlichen Willens selbst, dermöge dessen er etwas wolle, ein signum ex instituto; don jener rede man nur, wenn man einem Esset oder Objekt des göttlichen Willens die Bezeichnung "Wille" beilege, weil es Zeichen irgendwelchen Willens in Gott set. Die Scholastiter und Carpov dagegen versehen unter der voluntas signi das, was wir den gebietenden Willen oder den Geseywillen Gottes (voluntas praecepti) nennen, der sich auf das bezieht, was die Nenscheit zu unter der voluntas beneplaciti seinen beschließenden Willen, der sich auf das bezieht, was den sie den seigest, was er selber zu thun deschlossen hat. — Die Attribute des göttlichen Willens sind die Almacht hinsichtlich des Seins, die Wahrhaftigkeit (veracitas) hinsichtlich des Willens sind die Almacht hinsichtlich des Seins, die Wahrhaftigkeit (veracitas) hinsichtlich des Willens, serner die sanctitas, die benignitas relativa und die justitia. Auch die gloria oder majestas Gottes wird von der alten Dogmatif vorzugsweise dem göttlichen Willen beigelegt, "weil ein sittliches Wesen nicht zuerst die Macht, noch Intelligenz, sondern das Sittliche verehrt und Gott zunächst als das höchste Gut über alles preist" (Hase). Bgl. die Artt. "Freiheit", "Freiheit Gottes" und "Prädestination" (Bd. V, S. 383).

Boragine de Jakob, f. Jakobus de Boragine.
Boransfetungen des geistlichen Amtes bezw. der Ordination, f. d. Artt. "defectus", "Cigibilität", "Examen", "Irregularität", "Stiesterweihe". "Gramen",

Borbehalt, geheimer, f. Mentalrefervation. Borbehalt, geiftlicher, f. Augeburger Reli= gionofriebe.

gionsfriede.

Borberg, — 1. Geo. Sigism., Dichter bes von Spener besonders geliebten und an Sterbebetten gebrauchten Liedes "Ich Erde, mas erkühn" ich mich" und anderer Lieder, geb. 1624 in Bausen, gest. 1669 als Obertämmerer das. — 2. Max Otto, evangelischer Theolog, geboren am 11. Januar 1838 in Magdeburg, studierte nach Bollendung seiner Chymnasialstudien auf dem Kloster II. L. Fr. daselbst in Halle und Berlin Theologie, war von 1861—63 Erzieher am Kadettenhaus in Potsdam, dann 4 Jahre Hilfsprediger an dem großen Geschingsis der Stadtvogtei zu Berlin, aus welcher Wirstamseit seine 1868 erschienene Preisschrift: Den Gesangenen eine Erledigung, stammt, wurde Den Gefangenen eine Erledigung, ftammt, murde Den Gefangenen eine Erledigung, stammt, wurde 1866 Divisionspfarrer an der neuen Militärgemeinde zu Hannover und übernahm nach dem Feldzuge von 1870, in dem er als Pfarrer der 20. Insanteriebrigade mit dem eisernen Kreuz geschmüdt wurde, 1871 die Pfarrstelle an der Bartholomäustirche zu Berlin. 1885 zum Pfarrer von Schöneberg bei Berlin berusen und zum Superintendenten der neuen Diöcese Kölln

Land II ernannt, legte er später wegen ungeheuren Bachstums dieser Gemeinde i Amt des Superintendenten und Areisschinfeltors nieder, um nur noch seinem Fsarre zu leben. Daneben hat er sich außer an Arbeiten der Prodinzials und Generalspnode a schriftstellerisch vielsach bethätigt. Am bekar testen wurden die Erzählungen: "Der Luth hof von Gastein", "Fermanderts", "Frrgan demsahrt", "Cromwell und die Stuarts Auch gibt er seit 1897 die von Kögel, Ba und Frommel begründete "Neue Christoterp in der gleichsalls viele Erzählungen von ih verössenischt sind, und eine neue, bis auf Gegenwart sortgeführte Aussage der Geschäch der deutschen Nationallitteratur von Karl Barth heraus. Im Berlag der Berliner Stadtmissterschien von ihm eine Evangelienpositike "Weicht der Weltschieden und er Berein sür Stattlichk verössenische aus seiner Feder: "Bie halt wir die Jugend unseres Bolkes rein?" un "Unse Söhne".

Borbeter und Borleser, s. Synaga

"Unfre Söhne".

Borbeter und Vorleser, s. Synago, Bb. VI, S. 521 b.

Borbild bedt sich im Bortbegriff mit Be spiel, Exempel, Muster. Eine über das Mitte maß hinausreichende, der Idee sich nähem! Ausgestaltung sittlicher Eigenschaften erhebt de Träger derselben über seine Umgebung hinauzum Vorbilde. Im Christentum haben du postel als erste Boten des Evangelie es si ihre Berufsausgabe gehalten, die vom Evanglum geforderte Sittlichkeit als Frucht de Glaubens an den Ersöser in ihrer eigenen Beson zur Darstellung zu bringen. Auf dies sei Volumbens an den Ersöser in ihrer eigenen Beson zur Darstellung zu bringen. Auf dies sei Volumbens an den Ersöser in über eigenen Beson zur Darstellung zu bringen. Auf dies sei Volumbens an den Ersöser, daß sie Volumben den Gemeindevorstehern, daß sie Volumber der Gemeinde in allem Stüden set I Tim. 4, 12; Tit. 2, 7, 8 vgl. 1 Betri b, und rühmt es an dem Thessalonischen, daß in ihrem christlichen Berhalten ein Borbild sin violer der Gemeinde in allen Stücken seit 1 Tim. 4, 12; Tit. 2, 7. 8 vgl. 1 Betri 5, und rühmt es an den Thessalonichern, daß in ihrem christlichen Verhalten ein Vorbild si alle Gläubigen in Macedonien und Achaja g worden sind 1 Thess. 1, 7. — Christus i sosern seine Sittengesetz in ihm zur vollkommesten persönlichen Darstellung gekommen, au das höchste und vollkommenste Vorbild. He auf verweist er selbst Luk. 6, 40 vgl. Matt 10, 25; Joh. 13, 16; 15, 12, und seine Apost beziehen sich darauf Khil. 2, 5; 1 Petr. 2, 2 1 Joh. 2, 6 bei ihren Mahnungen zu christicher Gesinnung, christlichem Bandel und Leden. Die Verwertung des Vorbildes Chrials Grundlage christlicher Sittenlehre und a Norm sür die Ausgestaltung christlichen Leden meinzelnen ist verschieden geweien und kmist sich nach der Glaubensauffassung don der Keldvertretenden Genugthung das Bauben der sehnlicheit Jesu. — Die alte Kirche hvor der sehrhaften Lusdprägung des Dogmidon der stellvertretenden Genugthung das Babild Christi start betont (Lactantius, Orgenes, Augustinus) und ingleichen werdes die mittelalterlichen Mehstiter (Taller, Thomas a Kempis) und rationalistrende Scholastiter (Abälard) sehr ha tionslehre, um die Erlöfung von dem rein juri-bijden auf den ethifchen Boden zu versetzen. Das Mönchtum erscheint in seinen hervorragendien Bertretern vornehmlich als eine Rachahmung des Lebens Christi und zwar ein-jeitig nach dem Moment der Armut hin. Da die resormierte Kirche in Christi Person den Bermittler der nova lex sieht, so ist es erstärlich, daß auch Calvin (Instit. XXI, 3) die sittliche Bedeutung des Borbildes Christi stark betont und es für den wesentlichen Borzug der driftlichen Sittenlehre halt, daß sie dies konfrete Borbild besitzt, welches der philosophischen fehlt. svrous veitst, weiches ver pytiojophischen fehlt. Luther zeigt, wie in allen Stüden, so auch weiner Stellung zum Borbilbe Christi seine eigentümliche Art; und zwar so, daß er sich krier und innerlicher verhält als alle seine theologischen Borgänger und Zeitgenossen. Ihm if Christus in erster Linie der Bersöhner und Erlöfer, und wo er von dem Borbilbe redet, da betont er wohl die anreizende und verpflichtende

betont er wohl die anreizende und verpstichtende Kraft, welche demselben innewohnt, aber sie muß innerlich aus Christi Fülle durch den Glauben zuvor empfangen sein, ehe sie wertvolle Früchte zeitigen kann.
Das gesetliche Ausbrängen des Borbildes Christi wies er ab und spricht seine Aussaugung slar und kurz dahin aus: "Wenn dir einer sürschlit, wie Christus gethan habe, so sprich frisch dazu: Er hat's gethan, aber hat er es auch gesehrt und heißen thun? item so man dir sürschlit, das und das hat Christus nicht gethan, so sprich frisch dazu: Hat er es verdoten?" salt, das und das hat Christis nicht gethan, io sprich frisch dazu: Hat er es verboten?"
Mit dem Pietismus tritt das Borbild wieser start in den Bordergrund; Lieder, die es ausschließlich preisen und vor Augen stellen, sinden Eingang, und im Rationalismus tritt vollends der Erlöser und Berjöhner hinter den Beisheitslehrer und das Lugendezemhel wund. Gine reinliche Scheidung zwischen bem, mas an Christi Berson und Leben vorbildlich sei und was nicht, haben zuerst die Subrana-wralisten (Reinhard) versucht, indem sie un-terschieden zwischen dem, was zu seinem Er-lösungswerke gehörte und keine Nachahmung unden kann, und dem, was allen gilt. Die sinden kann, und dem, was allen gilt. Die Unterscheidung war irrig und darum nicht durchzustüchten. Schleiermacher betont sehr richtig, daß Christus nicht sowohl Borbild als vielmehr Urbild der Sittlichseit sei und sed Regung religiösen Lebens nicht beispielsweise dom Borbilde, sondern in Krast vom Urbilde ausgeben müsse. Nitzich weist darauf hin, daß das Borbild, wo es recht angeschaut werde nur strase und niederdrücke statt zu heilen und zu erseben; eine allzu starke Betonung des Vorbildes berube meisthin auf einer vorhergehenden ur erheben; eine allzu starke Betonung des Vorbildes beruhe meisthin auf einer vorhergehenden Degradation des Gottessohnes. Martensen Des Gabrall die Bedeutung des Vorbildes Christi in der Hauptsache daraus, daß wir notwendig ein Ivalian der Fersonlichkeit haben müssen, das vor jeder Aritik zu bestehen vermöge. Lutherische Ethiker wie Harles und Vilmar messen dem Vorbilde Christi in ihrer ihrtematischen Entwicklung christlicher Sittenlehre keine sundamentale Bedeutung bei. Die

driftliche Sittlichkeit foll weber theoretisch noch praftisch in erster Linie auf Chrifti Borbild, sonbern auf Chrifti Berföhnungswert aufgebaut werden und in dem neuen Leben wurzeln, bas im Glauben an den Erlöser ergriffen wird, auch die Kraft in sich schließt, sich die Form einer Erscheinung selbständig zu schaffen, wie alles wahre Leben dieses vermag. Ral. den alles wahre Leben diese vermag. Bgl. den Art. "Nachfolge". — Vorbild — im Sinne von Borausdarstellung, Borbildlichkeit des A. L.S., s. d. Urtt. "Thpus" u. "Altes Testa-ment".

Borbilbung, wiffenschaftliche, ber Geift-lichen, f. b. Artt. Eligibilität, Examen, Prebiger= ieminare.

Borberindien, f. Indien, Miffion und Reli-

gion. **Borhang** heißt in der Bibel lediglich der, welcher zwischen dem Herseheiligsten dem Keiligen und dem Alerseheiligsten der Stiftshütte angebracht war, 2 Mos. 26, 31 ff. u. ö. s. Bd. VI S. 429 a., und auch im Tempel sich fand, S. 594 b. Das Zerreißen diese Vorhangs, Matth. 27, 51, war das göttliche Zeichen für das Aushören des Opferdienstes im Tempel und den freien Zugang zu Gott durch die Erlösung. Das Allerheiligste ist das die Freibung des im Tempel und den freien Zugang zu Gott durch die Erlösung. Das Allerheiligste ift Heber. 6, 19 gemeint mit dem "Inwendigen des Borhangs" und zwar als Gleichnis für den himmlischen Bohnsis des verklärten Christus, und Kap. 10, 20 ist mit diesem Borhang das Fleisch Christi verglichen, das im Tode mußte wie hinweggezogen werden, ehe der Zugang in jenes Allerheiligste möglich wurde.
Borhant (vgl. d. Art. Beschneidung und Unbeschnitten) bezeichnet uneigentlich auch den

Borhant (vgl. d. Art. Beschneidung und Unbeschnittene) bezeichnet uneigentlich auch den Unbeschnittenen, den Heiden, wie Gal. 2, 7 u. ö. und bildlich den sündlichen Zustand des Menschen vor der Erlösung Kol. 2, 13.

Borherbestimmung, s. Prädestination.
Borherwissen Gottes, s. Präscienz und Vorsebung.

Borfehung.

Borherwissen Gottes, s. Präscienz und Borsehung.
Borhof, s. Bb. VI, S. 429 a, S. 596 b, S. 598 b, S. 600 a.
Borhölle (sinus Abraham), s. Limbus.
Borlaufende Gnade (gratia praeveniens) s. "gratia" (Bd. III, S. 53 a.) und "praeparatio ad justificationem resp. ad salutem".
Borläufer, die in der kirchlichen Berkündigung übliche Bezeichnung für Johannes den Täufer, wird in der Bibel nur hebr. 6, 20 und zwar von Christus selbst gebraucht, der in das Allerheiligste des himmels (s. Borhang) vor anderen ein= und ihnen vorausgegangen ist.
Borlefer, s. Synagoge Bd. VI, S. 521 d.
Bormbaum, Reinhold, Berfasser der weit verdreiteten Evangel. Missionsgesch. in Kaiserswerth als Superintendent der Spnode Disseldorf, nach 30 jähriger Thätigkeit in der Kaiserswerther Geneinde. Bon seinen übrigen Schristen ist noch zu erwähnen "Joach. Neansders Leben und Lieder" 1860.
Bormund in unserem Sinne ist erwähnt Kich 2, 7, 2, Wast 4, 21 u. ä. Auserden

Bormund in unserem Sinne ist erwähnt Este. 2, 7; 2 Maff. 4, 21 u. ö. Außerdem bedeutet das Wort auch einen Pfleger oder Erzieher, Gal. 4, 2, und wahrscheinlich auch 2 Kön.

Borreformatoren nennt man die Männer vornehmlich des 14. und 15. Jahrhunderts, welche vor der Reformation durch Luther Migbräuche der römischen Kirche bekämpften und die evangelische Bahrheit mehr ober minder flar die edangelische Wagryeit megt oder minder flat vertraten. Hierzu werden herkömmlich vornehmlich gerechnet: Der Franzose Walbenser (s. Balbez), der Engländer Wicki (s. d.), der Böhme Hus (s. d.), der Jtaliener Savonarola (s. d.), welche vier am Lutherdenkmal zu Worms zu den Füßen des Resormators sigend dargestellt sind; zu ihnen kommen dann noch die Deutsch-Niederzicher welche weist unter dem Einsluß der zu ihnen kommen dann noch die Deutsch-Nteder-länder, welche meist unter dem Einfluß der Briderschaft des gemeinsamen Lebens stehen, besonders Bupper v. Goch (s. d.), Johann Wessel (s. d.), Nitolaus Ruhe (s. d.), Johann Wessel (s. d.), Nitolaus Ruhe (s. d.), u. a. Inwieweit die Genannten den Namen Borresormatoren der dienen, muß die biographische Darstellung jedes einzelnen darthun, auf welche hierdurch verwiesen wird, nur so viel sei gesagt, daß diese Männer allerdings herrschende Mißbräuche dekämpsten und auch die heilige Schrift zur Geltung brachten, aber nicht bloß im Exsolge mit Luthers Auftreten nicht zu dergeichen sind, sondern auch an religiöser Kraft dem Resormator sämtlich nachstanden und ebenso zu einer wirtslichen Ersassung der edangelischen Rechtsertis tor jamuig naghanden und ebenso zu einer wirk-lichen Ersassung der edangelischen Rechtsertig gungslehre meist nicht gekommen sind. Im übrigen bgl. auch den Art. Resormation Bb. V, S. 542 s. Borsabbat, s. Rüstag. Borsats Gottes, s. Prädestination 3 und solgende Abschmitte.

Borfehung (providentia, πρόνοια) ist ein bogmatischer terminus, der in der altsutherischen Dogmatis das gesamte Verhältnis Gottes zur geschaffenen Welt bezeichnet, außer der conservatio, dem concursus und der gubernatio asso Vatio, dem concursus und det gudernaufs ung gugleich den göttlichen Weltplan, wie er von Emigfeit her auf Grund des allumsassenden göttlichen Vorherwissens seitstand, umsaste. Wan teilte demnach die providentia, die näher als sollicita rerum creatarum cura bestimmt wird, ein in die immanenten Afte der πρόγνωσις — praescientia, der πρόθεσις — decretum und den transeunten Aft der διοίκησις — executio, welcher lettere nichts anderes ist, als die thatfächliche welterhaltende und =regierende Thä= tigkeit Gottes. Die Definition der providentia lautet nach Quenstedt: actio externa totius lautet nach Luenstedt: actio externa totius trinitatis, qua res a se conditas universas ac singulas tam quoad speciem tam quoad individua potentissime conservat, inque eorum actiones et effectus coinfluit et libere ac sapienter omnia gubernat ad sui gloriam et universi huius atque imprimis piorum utilitatem ac salutem. Die göttliche Borsehung woltet also über allen Kreaturen, den vernunstelosen und vernünstigen, den Bölfern und ben einzelnen, den Natursträften und den lebendigen Mesen ober sie mirkt in perschiehener Meise halb ac singulas tam quoad speciem tam quoad individua potentissime conservat, inque eorum actiones et effectus coinfluit et libere ac sapienter omnia gubernat ad sui gloriam et universi huius atque imprimis piorum utilitatem ac salutem. Die göttliche Borsehung valtet also über allen Kreaturen, den vernunstelosen und vernünstigen, den Bölsern und den einzelnen, den Naturträften und den lebendigen Besen, aber sie wirst in verschiedener Beise, bald der göttlichen Vorsehung und Beltregierung und Beltregierung und Beltregierung

10, 1. 5, wo nach unserm Sprachgebrauch "ber Kinder" zu ergänzen wäre.

Borrechte der Geistlichen, s. Standesrechte der Geistlichen.

Borreformatoren nennt man die Männer

Borreformatoren der bestellt der die Unterscheidung hinsichtlich der Objekte prov. universalis, specialis und specialissi und hinsichtlich der Mittel ihrer Wirksamkeit prov. ordinaria s. mediata — d. i. die an Naturordnung gebundene Wirksamkeit — 1 extraordinaria s. immediata et miraculosa extraorainaria s. immediata et miraculosa b. i. das Bunderwirken Gottes. — Das & der Borjehung ist mit dem schöpfungsmäßig Beltziel identisch; finis primarius ist GotHerrlichseit, secundarius das Heil der Wwie der einzelnen. In dem neueren Sprogebrauch hat sich insofern ein Umschwung begogen, als man die providentia enger sast mit der gubernatio verbindet. Beide Begrwerden gewöhnlich in Ausammenhana mit e mit der gubernatio verdindet. Beide Begr werden gewöhnlich in Zusammenhang mit eander behandelt und ihr Verhältnis so bestimt daß Gott durch seine Kegierung die Belt dem Ziele, auf dem Bege und mit den Nim lenkt, die Gott durch seine Providenz erwäl Man sagt deshalb anstatt Vorsehung gern Fi sehung im Sinne von Fürsorge. In die letteren Sinne kassen auch mir die provident letteren Sinne fassen auch wir die provident zumal da die Providenz im Sinne von Apozyvo bereits in dem Artikel Präscienz, im Sir von Apodeors im Art. Prädestination, im Sir von conservatio und concursus in den so

nannten Urtifeln behandelt ift. Die fürsorgende Beltregieru Gottes. Die alten Dogmatiker besinieren gubernatio als actus providentiae, quo Dicreaturas in viribus, actionibus et pass nibus suis decenter ordinat ad Creatura gloriam et universi huius bonum ac pior imprimis salutem. Die Regierung Gottes le also das All, wie das Einzelne, Großes Kleines, Natur wie Geschichte wie Einzelle zu dem oben beschriebenen Vorsehungsziel, c so, daß die Realität der causae secundae, Naturkräfte wie der menichlichen Freiheit wahrt bleibt und daß auch hier als beson Objekte die Kirche wie die Gläubigen ged sind. Diese Joee der göttlichen Weltregier sließt unmittelbar aus dem christlichen Gottes Transcendenz als abso Beltmächtigkeit und seine Immanenz als finnerweltliche Birkfamkeit erfordern ebenso Weltregierung, wie sie dieselbe ermöglie Als König, dessen dominium die ganze S umsakt, gebührt ihm die Regierung, das in umfaßt, gebührt ihm die Regierung, das in rium. Ebenso unmittelbar läßt nich die ; der göttlichen Beltregierung aus unserem eic frommen Bewußtsein herleiten. Es ist die a gewisseste Thatsache unseres Glaubens, daß u

schließlich zweisellos schriftgemäß, wenngleich der Ausdruck noovoca sich nicht im Kanon, sondern in den Apockrydhen sindet (Weish. 14, 3; 17, 2). Die Schrift sührt Raturvorgänge auf Gott zurüd 1 Mos. 8, 22; Matth. 5, 45. Gott überwaltet das Leben der Bölker Ps. 46; 10; 66; 145, 13; Jes. 10, 5 ff. und erweist sich dechen, die er ihre Wege gehen läßt, doch lebendig und begrenzt ihr Thun Apg. 14, 16 f.; 17, 26;. Die Heilsgeschichte wird in besonderer Beise auf Gottes Thun zurückgesührt Apg. 4, 28; Wöm. 9—11; Leben und Tod, Glüd und linglüd des Einzelnen beruht auf Gottes Jührung und Fügung und deint seinen Friedenszehalten Köm. 8, 28; Hob 10, 8; 14, 5. Ohne seinen Willen kann nichts geschehen Rath. 6, 25 ff.; Matth. 10, 29 f.; Ps. 103, 9; 1 kor. 12, 6. Den Gegensa zu der christlichen Rentweise bilden der Fatalismus (i. d.), der alles auf eine blinde, lieblose Notwendigkeit, der Kaluismus (j. d.), der der Bantheise dischen Verden Verden von der Verdenstelleit, der Pantheise dischereiheit, der Pantheise disches Verden und Sch.), der der Verdenstelleit Gottes, die Vordenstelleit und Kl.d.), der nur das Grundgeset von Urlache und Wirtung ausgehend, das ge nicht bloß in der Vatur, sondern auch im stitlichen Verderung Gottes enthielt auch sichtes (j. d.). Unsphanung von der Weltregterung Gottes enthielt auch sichtes (j. d.). Unschan von der Weltregterung Gottes enthielt auch sichtes (j. d.). Unschan gelingt, ohne der Keltord nung. Von der richtigen (30), 3, 6; Köm. 6, 23; Gal. 6, 7) Beobachtung ausgehend, das es nicht bloß in der Natur, indern auch im sittlichen Leben unvertenndare Veiese gibt, spricht er von einer sittlichen Beltvohung, wonach jede wahrhaft gute Handlung gelingt, jede böse mißlingt, ohne die kein Haar vom daupte und kein Sperling vom Lache fällt. Er set aber diese Weltordnung an Sche fällt. Er set aber diese Weltordnung an Sche fällt. Er set aber diese Weltordnung an Sche fällt.

Rätsel der Borsehung. Die alte Dogmatit dachte sich die weltregierende Thätigkeit
Gottes durch den concursus (s. d.) vermittelt
und beschrieb sie dem Bösen gegenüber als
permissio, impeditio, directio und determinatio (vgl. d. Artt.). Auftauchenden Zweiseln
gegnüber verteidigte man die Weltregierung
Gottes später durch eine Reihe von Beweisen,
nämlich durch den biblischen, den metaphysischen
(aus der Unveränderlichteit Gottes), den moralischen (Gott, der Gesetzgeber muß für den Sieg
des Sittengesess sorgen), den teleologischen und
den historischen, denn sowohl in der Natur wie
in der Geschichte fand man Spuren der welttegierenden Thätigkeit Gottes. An diesen lepten
Auften septe der moderne Zweisel ein. Je
mehr die Erforschung der Naturgeieße sorsichritt,
detto mehr schienen dieselben die freie, regierende
Khtigkeit Gottes auszuschließen. Nuch in der
Geschichte der Menscheit, wie im Leben des

einzelnen sand man manches, was nach menschiedem Ermessen einer zwecknäßigen Weltregierung Gottes nicht einzuordnen war, z. B. das Erdbeben von Lissadon 1755, die Ausbreitung des Jslam u. s. w. Die naive Anschauung, wonach Gutes und Böses lediglich als Lohn und Strafe sür den Menschen betrachtet wird, die chon den Glauben des alttestamentlichen Frommen in schwere Bedrängnis drachte (Hivd) und die der Herr Jesus Joh. 9 und Luk. 13 ablehnt, wußte man durch seine ausreichende Erklärung zu erseßen. Die Gleichgültigkeit, die Gott schenz der Sünde gegenüber beobachtet Matth. d. d., und die surchtbare Ausbehnung, welche dieselbe in der Welt erlangt und behauptet, bilden für viele Gläubige untösdare Kätsel und versstären die Macht des Materialismus, der mit der überwältigenden Kraft exakter Wissenschaft an den Glauben die alte Frage richtet: Wo ist nun dein Gott?

Röjung sversuche. Eine prinzipielle Löjung bietet die Ritschlsche Theologie an, welche es sich zum besonderen Berdienst an rechnet, die Gebiete des Glaubens und der Naturwissenichaft so gesondert zu haben, daß eine Gesährdung des ersteren durch die letztere ausgeschlossen ist. Während die alte Dogmatik den Glaubenssaß von der Borsehung zu den articuli mixti rechnete, erklärt ihn Nitschl, damit eine Uhnlichkeit mit dem Nationalismus derratend, sür ein Zentraldogma (vgl. seine Bemerkung über das Bestehstuddennengege-Christentum, Nechts. und Bersöhng. 4. Ausslage, Vd. III S. 623). Nach ihm beruht der odsektive Bollzug der Weltregierung Gottes völlig auf sich, der Borsehungsglaube des Christen ist also ein rein subjektiver, ein Verturteil, welches von seldstaß einem Nechtsertigungsglauben sließt. Weil Gott mit in Christo als Vater bekannt wird, darum glaube ich, daß er mein Leben regiert. Die Stelle Röm. 8, 28 würde also nicht ausgeschieht, unser Bestes sinden und uns in Dankbarteit, Ergebung, Demut, Geduld und Gebet (hauptsächsich in Dansgedet) dem Willen Gottes unterordnen. Es ist richtig, daß der Vorsehungsglaube in Beziehung zu dem spezisisch dristlichen Glauben geset wird, aber die rein subjektive Haluben geset wird, aber die rein subjektive Kärbung des Vorsehungsglaubens und die Wilseligiung der Kirche unannehmbar. Ihrer die in manchen Kunsten verwandte Anschauung von Eipsüds, PRE kart. Borsehung. — Bon anderer Anschauung ausgehend, sehen sich Kreibig: Die Mätsel der göttlichen Versehung. — Bon anderer Unschauung ausgesehend, sehen sich Kreibig: Die Mätsel der göttlichen Versehung und das Selbssteben der Welt, 1887, genötigt, die göttliche Vorsehung und Weltregierung der Selbssteben der Welt, 1887, genötigt, die göttliche meistelle mensche

licher Freiheit selbständige Reiche geordnet, deren Entwicklung sich dem unverbrücklichen Naturgesesen zusolge vollziehen. Gottes Wirten deschänkt sich lediglich auf seinen Heilsplan mit der Menschiebt. Überall, wo derselbe in Betracht kommt, greift Gott bestimmend ein, im übrigen geht alles natürlich zu ohne Gottes regierende Wirtzamseit und ohne daß er die Berantwortung sür das Geschehene trägt. Aber abgesehen von dem sür den christlichen Glauben unerträglichen Dualismus, der durch diese Auffassung konftruiert wird, verdietet sich dieselbe schon dadurch, daß die Heilswirtsamkeit Gottes und die natürliche Wirtzamkeit der irdischen Kräfte gar nicht von einander zu trennen sind. Gott ordnet seine Heilsgedanken in den natürlichen Lauf der Dinge hinein und benutzt zu ihrer Verwirtstäung deskändig die letzteren. Außerdem ist nach der obigen Auffassung gar nicht zu bestimmen, ein wie großer Zeil des Weltlebens selbständig ih, und ein wie großer von Gott abhängt. — W. Sch mi dt beschrächt die göttliche Weltrezierung innerlich, indem er jeden Konkursus Gottes ausdrücklich ablehmt; die einzelnen Ereignisreihen entwickeln sich durchaus natürlich und elesständig von bei bis zu einem gewissen Vertes undte ehe des heiten Verleichten das er die bis zu einem gewissen Punkte gediebenen Gottes Regierung besteht lediglich darin, daß er die bis zu einem gewissen Bunkte gediehenen Ereignisreihen im bestimmten Augenblic zu be-Exeignisseigen im bestimmten Augenvlia zu des stimmter Wirkung "gruppiert", zusammenssigi (Napoleons Feldzug gegen Rußland und der strenge Winter 1812). Nur dei dem Wunder greist Gott besonders ein, indem er den Natur-zusammenhang ausselt. Hinschtlich des letzten bgl. d. A. Bunder; ein "Gruppieren" aber ohne innere Einwirkung auf das, was gruppiert werden soll, ist undentbar, denn um die einzelnen Reihen zusammenstügen zu können, müssen sie megesebenen Woment sür solche Zusammenstügung reisen, was ohne göttlichen Konkursus nicht möglich ist. In richtiger Erkenntnis dieser Mängel schläft Bepischlag su erstenntnis dieser Mängel schläfte Bepischlag su erstenntnis dieser Mängel schläfte Bepischlag su erstenntnis dieser Mängel schläften Breithaupt solgt schlächlage über der Kinstellung über den christlichen Breithaupt solgt schlächlage über der Finsternis, teils aus der permiss weientlichen Breithaupt solgt schlächlage über Kinstellung über den dristlichen Breithaupt solgt schlächlage in der doch in bestimmten Fällen und zu gewissen weientlichen Breithaupt solgt schlächlage in der doch in bestimmten Fällen und zu gewissen weientlichen Breithaupt solgt schlächlage in der doch in bestimmten Fällen und zu gewissen weientlichen Breithaupt solgt ein. Er beschänften Welth, einen andern Weg ein. Er beschänften Welthaupt der Koch in Bezug auf die freien Janblungen der Wenschen und er erweitert die Gnadenfrist sir den Menschen und er erweitert die Gnadenfrist sir den Menschen und er Erweitert die Gnadenfrist sir den Menschen und er Wenschen und ther Donnals. Weiße Gotte sie sie der Gnadenfrist die der Lod nicht das Ende der Gnadenspitit, die Verantwortlich zu machen, und ist der Tod nicht das Ende der Gnadenspitit, die verantwortlich zu machen, und ist der Tod nicht das Ende der Gnadenspitit, die Verantwortlich zu machen, und sie er der Welthaupt der Kreik das Böse auch nicht voraus, so ist er sie das Beiße auch nicht voraus, so ist er für das Böse auch nicht voraus, so ist er für das Böse auch nicht voraus, so ist er für das Böse auch nicht voraus voraus der Gnadenspitit, der Erden Kreik der Gnadenspitit, die Verantwortlich zu machen, und ist er für das Böse er Gnadenspitit, der Für das Böse er Greichten Greichten Erlösung für geschehren Erlösung für geschehren Britigen Weltschlaus der in der Kreik das Beite der Weltschlaus der innere Einwirfung auf das, was gruppiert werden soll, ist undentbar, denn um die einzelnen Reihen

von Menschen ausgesagt richtig. Es ist ab falsch, die Gesetze des Wissens ohne weiteres wo den Renschen auf Gott zu übertragen. Dadum wird Gott aus der Sphäre seines ewigen über menschlichen und überzeitlichen Wesens in di Endlichkeit und Zeitlichkeit berabgezogen. Di freien Thaten der Menschen bleiden frei, ob Gott ist eleich parauspreis menn überkaute der Menschen ber Wen freien Thaten der Alenichen bleiden frei, od Sol sie gleich vorausweiß, wenn überhaupt der Aus brud "Borauswissen" auf Gottes ewiges Wisse anwenddar ist (vgl. d. A. Brüscienz). Entsernen sich also diese modernen Lösungs versuche mehr oder weniger weit von den Grund lagen unseres Christenglaubens, so fragt es sich Läst sich der christische Glaube an die Vorsehmen

und Regierung Gottes der modernen Natur wissensichaft gegenüber aufrecht erhalten? Di Frage ist zu bejahen. Allerdings ist die Natur wissensichaft weit fortgeschritten in der Ersorschum ber Naturgesche und beren Beherrschung; abe die Beobachtung, daß die Natur dis ins Kleink hinein gesehmäßig geordnet ist, spricht nich gegen, sondern für unseren Glauben, dessen beiten Got nicht ein Gott der Geselosigkeit, sondern der Ordnung ist. Auch die Naturwissenichget rede Ordnung ist. Auch die Naturwissenschaft rede von einem "Haushalt der Natur" und sorber damit selbst den Hausvater, der ihn gegründe und ihm vorsteht. Außerdem ist es der Natur und ihm vorsteht. Außerdem ist es der Natur wissenschaft nicht gelungen, die Entstehung de wichtigsten Fattors in der Welt, des Lebens, perklären, so daß noch jüngst von bemerkenswerte naturwissenschaftlicher Seite auß der Bersut gemacht ist, zu positiveren Anschauungen zurüd zukehren (Dr. Reinke, Prosessor der Botan an der Universität Kiel, Die Welt als Tha Bersin 1899). Daß Böse in der Welt erstässich auß der gottgeseten kreatürlichen Freiheite Wacht, die daßselbe außübt, und daß Elen daß mit ihm verbunden ist, begreift sich teils au den in der Sünde selbst wirksamen, verderblich

ju erjassen, von hier aus hebt sich der icheinvare Biberspruch zwischen dem gewöhnlichen und wunderbaren Wirken Gottes, die nun dasselbe ziel zaben; von hier aus endlich wird auch die Gebetserhörung von seiten Gottes verständlich 1851. "Gebet", besonders Bd. II, S. 681 f.). Si ift freilich nicht zu erwarten, daß es uns assinat iedes einzelne Ereignis diesem Weltplan ı erjassen, von hier aus hebt sich der scheinbare gelingt, jedes einzelne Ereignis biefem Beltplan Sones einzuordnen; aber einzelne Schwierig-kiten können den Christen nicht mehr erschüttern, der einen Blid in den Zusammenhang der gött-liden Führungen zum feligen Endziel gethan ber einen Blick in den Zusammenhang der göttlichen Führungen zum seligen Endziel gethan
dat. Es ift bezeichnend, daß der Apostel gethan
dat. Es ift bezeichnend, daß der Apostel gethan
dat. Es ift bezeichnend, daß der Apostel gethan
der Assum. 9—11 ein schwieriges Problem der
heißgeschichte von dem Blick auf das Endziel
aus löst, seine Ausführung in einen Preis der
Underreislichteit und Unerforschlichkeit Gottes
austlingen läßt. Es gibt teine umfassendere
Sösung aller in Bezug auf Borsehung und
Beltregierung Gottes sich erhebenden Fragen
als die des Apostels: öre et andere. Litteratur im Text; vol. die Lehrbb. der Dogmatit

Borsehung, Frauen von der, s. Frauenlongregationen Ar. 7 und 12.

Borschung, Frauen von der, s. Frauenlongregationen Pr. 7 und 12.

Borschung, Krauen von der, schrechen
Borschung, sonrad, geboren 1569 zu Köln,
murde 1596 theologischer Lehrer am Gymnanum zu Steinsurt, Grasschlessen Bentseim, 1605
krediger und Konssistorialassesson aus wich
einen nach des Arminius Tode an ihn ergmagenen Rus nach Leiden an, wurde aber
aus Frund seines im selben Jahre wieder verössentlichten Tractatus de Deo sive de natura
et attributis Dei (zuerst 1602 in Steinsurt
ttdienen) von den Gomaristen des So-

et attributis Dei (zuerst 1602 in Steinsurt eisteinen) von den Gomaristen des Sociaianismus beschuldigt. Jasob I. von England sieß ein Verzeichnis seiner Jersehren, das et selbst ausgezogen, durch seinen Gesanden den Generalstaaten übermitteln und verlangte leine Entsernung. Er mußte weichen und zog sich nach Tergow zurück. Doch folgten ihm auch bierfin die Angrisse seiner Gegner, und die Spiode von Dordrecht verdannte ihn, der sich weine Men Bereitstacken weist lehr spiode von Vordrecht verdannte ihn, der fich in einer Reihe von Streitschaften meist sehr betig verteidigte, 1619 aus den Generalstaaten. Friedrich III. von Holstein-Gottorp gewährte den Arminianern eine Zusluchtsstätte in seinen Landen. Hierher begab sich deshalb auch Borstius und starb 1622 zu Tönning an der

Bormert übersett Luther Apg. 28, 7 ein Bort, das ein Landgut bezeichnet und sonst von ihm hof ober Acker übersetzt wird. Da das Bort sier in der Mehrzahl steht, wollte Luther das in der Mitte weiter Ackerstächen befindliche Bohnhaus mitbezeichnen.

808, Mirjam, s. Hatemisten.
808, Mirjam, s. Hatemisten.
808meer, Sasbold, am Ausgang des
16. Jahrhunderts Generalvisar des vakanten Erzstuhls zu Utrecht, widersepte sich energisch den Umtrieden der Jesuiten, welche den Erzstuhl kassieren und die holländische Kirche der Auskabeieren der Verstuhren. die Jurisbiftion ber papstlichen Runtiatur zu

Röln ftellen wollten: infolge geheimer politischer

Röln stellen wollten: infolge geheimer politischer Berdächtigungen mußte er in die Berbannung gehen. Bgl. Rippold, Die altsathol. Kirche bes Erzbist. U., Heidelb. 1872.

Bossius, 1. Gerhard Johann, 1577 zu Heidelberg geboren als Sohn eines aus den Niederlanden stammenden Predigers, der aber einige Jahre darauf in die heimat zurüdsehrte, studierte zu Leiden hauptsächlich unter Leitung des Gomarus, wurde 1614 Rektor des ihee logischen Kollegs daselbst, legte aber infolge des Streites zwischen den Gomaristen und Remonstranten, in dem er sich zwar zu den erssteren hielt, doch ihre Positionen ermäßigte, 1618 ieine Stelle nieder und erhielt unter der Bedingung, daß er gegen die Dordrechter Synodenicht schreibe, eine Prosessius ejusque reliquiae moverunt, in der er die strenge Präcktinationslehre als der alten Kirche undekannt nachwies, hatte seine Ausschließung dom heisligen Abendmahl auf der Synode zu Tergow 1620 zur Folge. Karl I. verließ ihm ein Ranonikat an der Kathedrale zu Canterbury mit dem Rechte, guwerhalb Englands zu leben. Er blieb des an der Kathedrale zu Canterbury mit dem Rechte, außerhalb Englands zu leben. Er blieb deshalb in Leiden, widerrief auch in seinem Werke De historicis latinis 1627 teilweise seinem Kerke ausgestellten Behauptungen, solgte 1633 aber einem Muf als Prosesson an das Gymnasium zu Amsterdam, wo er 1649 starb. — 2. Jsaak, Sohn des vorigen, geb. 1618 in Leiden, gest. 1689 als Kanonikus in Windson. Von ihm: De LXX interpretidus 1661. an der Rathebrale zu Canterbury mit dem Rechte,

Bog, Johann Seinrich, am 20. Februar 1751 als Sohn eines Bachters zu Commers-1751 als Sohn eines Pächters zu Commersborf im Medlenburgischen geboren, durch Bersmittelung des bekannten Boie zum Studium in Göttlingen in den Stand gejetzt, wurde 1772 Mitbegründer des "haind" (Göttinger Dichterbundes). Gerade er machte in diesem Kreise die ausschließende Begeisterung für Klopstock zum Gejetze, "für den unsterblichen Mann, der unsere Anbetung verdiente, wenn wir nicht Christen wären". Für einen eigentlichen und wahren Dichter wird heute kaum noch jemand den Mann erklären, der — nach Schillers Urteil — allerdings "einen Kunstrtrieb, aber keine Uhnung von dem inneren Geist der Poesie" hatte. Daß ihn seine Zeit in ihrer großen die Einführung des homer in die deutsche Bil-dungswelt und um die handhabung des hera-meters in unserer Sprache können hier ebenmeters in unserer Sprache können hier ebenjowenig beleuchtet werden wie seine anerkannte
Eüchtigkeit in den der Altertumswissenschaft angehörigen Forschungen. Dagegen bedarf es eines Wortes über die traurige Berühmtheit, die sein Verhalten zu dem Grasen Stolberg (s. d.) erlangt hat. Alles was in Voß als Nachwirkung harter Lebensschule aus der Zeit

ber Leibeigenschaft seiner Borfahren einen begreiflichen Naturuntergrund bilbete, alles was die eigene Erfahrung fümmerlichen Sichbehelfen= muffens an rechthaberischen, sast plebesisch zu nennendem Trope des Niederen gegen den höheren in ihm herausgebildet hatte, alles was ihn bei seinem der Tiefe und dem Geheimnisse abgevandten Sinne zu einem echten Vertreter des felbstbewußten, ftörrischen Rationalismus seiner Tage machte, scheint sich in ihm gerade dem Manne gegenüber zu einem schnöden, rücksichtselosen Nichtwerstehenwollen vereinigt zu haben, der seinerseitst ihm eine Geduld bewiesen hatte, ber seinerseits ihm eine Gebuld bewiesen hatte, die, bei seinem Standpunkte, allein schon der Thatbeweis eines sich in Sanskmut bewährens den Christensinnes war. Und ihr Verhältnis war das einer nahen Freundschaft gewesen, worin sich der Weiche mit dem Energischen ergänzte! Es wird nicht verlangt, daß Boß den Ubertritt Stolbergs zur römischen Kirche und die weiteren Folgen diese Schrittes hätte irgendswie gelten lassen oder auch nur zu entschuldigen suchen sollen. Aber die Arts seines Angriss in der Schrift "Wie ward Friß Stolberg ein Unsfreier?" 1819 stieß auch Gleichbenkende zurück. Boß wurde auch sonst zum Fanatiser, wo er freier?" 1819 stieß auch Gleichbenkende zurück. Boß wurde auch sonst zum Fanatiker, wo er so etwas wie Pfassentum witterte: so den mythologischen Auffassentum eines Kollegen Creuzer an der Universität Heidelberg gegenüber, dei allem sachlichen Nechte, das nan seiner Kritik gewiß in manchem Punkte zuerkennen muß. Er starb in Heidelberg am 29. März 1826. — Bgl. die Biographie von Wilh. Herbst, 1872 die Biographie von Wilh. Herbst, 1872 die 1876. — Einen liebenswürdigen Geist atmet die litterarische Gabe seines ältesten Schnes Heinrich Boß, auf die in dem Art. Schiller bingewiesen worden ist. hingewiesen worden ift.

**Botivaltar** in der römischen Kirche ein in= folge eines Gelübbes errichteter Nebenaltar. Die Genehmigung gur Errichtung pflegt nur dann zu erfolgen, wenn gleichzeitig die Fundation einer Bifarie oder wenigstens einer bestimmten Bahl

Vitarie oder wenigstens einer bestimmten Zahl von Messen ersolgt.

Botivbild ist ein in einer katholischen Kirche oder im Freien insolge eines Gelübbes errichtetes Bildwerk, gemalt oder geschnipt, den Herrn, Maria oder einen Heiligen darstellend. Ist ein Unglücksfall die Beranlassung, so wird vielsach die Unterhaltung einer ewigen Lampe davor gestistet; aber auch insolge von Errettungen, heilungen ersolgt die Ausstellung von Botivbildern besonders in Wallsahrtskirchen.

Botivkapelle ist ein kleineres katholisches gottesdienstliches Gebäude, ex voto errichtet und in Beziehung auf kinstige Unterhaltung botiert. Mindestens eine Messe muß im Jahre gelesen werden und dazu eine Stistung gemacht sein. — In weiterem Gebrauche des Wortes nennt man in etlichen katholischen Gegenden

nennt man in etliden fatholischen Gegenden auch größere überdachte Bilbstöde, die in Erinnerung an ein besonderes Ereignis errichtet

ind, Botivtapellen.

Botivtirche ift eine infolge eines Gelübbes errichtete Kirche. Die Genehmigung des Diösesanbischofs ist dazu ersorderlich. Sie erfolgt nur, wenn gleichzeitig eine geiftliche Pfrunde ge-

stiftet wird. Berühmt ist die im reinsten go tischen Stile wegen Errettung des Kaifers zu Wien gestistete Botivfirche. Auch die Danks tirche, die Kaiser Wilhelm-Gedächtnistirche, di Kaiser Friedrich-Gedächtnistirche zu Berlin tam

man zu den Votivlirden rechnen.
Botivlreuz heißt in katholischen Gegende ein infolge eines Gelübdes errichtetes Kruzifi, Bielfach soll damit die Kennzeichnung einer dun ein Ereignis bebeutsamen Stelle dauernd gemad sein. Zit ein plötlicher Todesfall der Anla der Aufrichtung, so sindet sich nicht selten ein Tasel unter dem Kreuz mit der Bitte um ei Gebet sür die Seelenrube des Verunglücken.

Botivmeffen beißen in ber romifchen Rind die ex proprio voto s. motu gelesenen Resse Man nennt sie publicae, wenn sie von de Oberen 3. B. bei der Papstwahl, bei der Krönun der Kaiser oder Könige, bei besonderen Röte angeordnet, privatae. wenn sie von Celebrierende infolge eigener Entschließung ober auf Berm laffung einzelner Gläubiger abgehalten werden welche damit Gelübbe erfüllen ober ihre Priva intentionen dadurch zum Ausbruck

intentionen badurch jum Ausdruck bringe wollen.

Botum. 1. Ethisch: "Gelübde" (s. d.) un "Klostergelübde".— 2. Liturgisch: ein kurze in Wunschlorm gekleibetes Gebet bzw. eine An wünschung göttlicher Gaben (Segenswunsch). Das in der Liturgie am häusigsten gebraukd Botum ist das die kirchlichen Handlungen regel mäßig einleitende: "Im Namen Gottes de Baters und des Sohnes und des heil. Gespenswunschlord verwandt: das Schlußvoten werde vielsach verwandt: das Sogen. votum Daridi cum Ki. 121, 8 (s. Taufliturgie); Nöm. 15, 13 1 Thess. 5, 23; 2 Thess. 2, 16. 17; 1 Kett. 10. 11; Hedr. 13, 20. 21. — Ein Botum auch der den Kanzeldienst gewöhnlich abschlüßende "Friedensgruß" Phil. 4, 7, nicht mind der ihn einleitende "apostolische Gruß" 2 Ko 13, 13 bezw. 1 Kor. 1, 3 (vgl. Gal. 1, 3; Phil. 2; 1 Thess. 1, 1: 2 Thess. 1, 2). Ein Sammlung von Ansanzeldienst Gewöhnlich der über Geschlüßens und Schlußvon 3. Kirchen rechtlich: Recht der Stimmadga bezw. Beschlußfassung. V. consultativur das Recht, seine Meinung in der der Beschlußsung un dienem Kollegium vorangehenden Beratur und geben und schlußver und die kurern und so indirekt iene zu beeinstusse fung in einem Rollegium vorangehenden Beratu zu äußern und so indirekt jene zu beeinflusse v. decisivum. das Recht, an der Beschligs saffung selber durch Stimmabgabe teilz nehmen; v. negativum, das Recht, eine bi neichlagene Berjon abzulehnen (j. ..provisie Bb. V, S. 458 a).

Bulgärrationalismus (rationalismus v garis), j. Rationalismus.

Bulgata. Beranlast durch den Auftrag i

römifchen Bifchois Damafus († 384) unt nahm es Sieronnmus, die gahlreichen u laufenben lateinischen Bibelüberjepu gen (f. d. — tot sunt paene exemplaria que codices) zu bearbeiten und unter Berücksicht gung der Urtexte eine einheitliche lateinis Textgestalt zu schaffen. Er revidierte zunds das R. T. und hierauf nach und nach k ganze A. T. einschließlich der Apotryphen (mit Ausnahme von Beißheit Sal., Jesus Sirach, Baruch und Wakkaber, die auch in der jetzigen Bulgata in alklateinischem Text dargeboten werden). Wie tief seine Anderungen eingriffen und wie seine Arbeit im einzelnen sich gestaltete, ist dei unserer Unkenntnis über die Beschaffenbeit des Urtextes, den er benutze, und die alten lateinischen Übersetzungen, die er zu Erunde legte, nicht klar, jedenfalls aber hatte seine Revisson, die er im Anschluß an die LXX und mit Unterstützung der jüblischen Lehrer wolssühre, den Ersolg, daß sie troß ankänglicher Esparschaft zunächst in dem privaten, hötter auch Begnerichaft zunächst in dem privaten, fpater auch im gottesdienstlichen Gebrauch Eingang fand, wis dem Tridentiner Konzil in der Sizung des & April 1546 als die authentische lateinische Moriekung gerkannt und heftimmt ward Mpril 1546 als die authentische laternique Meriehung anersamt und bestimmt ward und so von der LXX auf sie übertragne Name Bulgata (so viel als noivs) für die latholische Kirche seine volle Berechtigung erst.

Freilich ergab sich durch den Tribentiner Be-ihlug für Rom die große Schwierigkeit der Berfellung eines einheitlichen Textes. Die Zahl beritellung eines eingemichen Legarten des Urzeites und die verschiedenen Legarten des Urzeits und die vorhandenen älteren lateinischen übersehungen beeinflußten Bulgatahandichristen war Legion geworden (man schätzt sie auf 7000—8000) und weder die Bemühungen Karls die Großen noch die Besehle verschiedener Ors densoberen konnten die allgemeine Anerkennung einer Textgestalt erreichen. Auch die gedruckten Ausgaben vermehrten die Mannigfaltigkeit. Ausgaben vermehrten die Mannigsaltigkeit. Die ersten Drucke rekurrierten zwar auf irgendswelche Handschriften (sie sind als die ältesten gistierenden Druckwerke besonders wertvoll, so spintenden Brudwerfe besonders wertvoll, so die sog Mazarinbibel, wahrscheilich ver erste latimische Vibeldruck, der Psalter Gutenbergs, der Faust-Schöffersche Psalter), aber die späteren machten sich von den älteren Drucken in verschiedenen Mischungen abhängig, die bekannte shiedenen Mischungen abhängig, die bekannte Compluxensische Polyglotte ging 3. T. auf den Urtet zurück und enthielt darum viel Abweischungen von dem gebräuchlichen Text u. s. s. so war für die römische Pirche die Feststellung eines einheitlichen Textes für die "authentische" Vibelausgabe eine Notwendigkeit. Nach manchen Bestuden nahm Papst Sixtus V. die Sache in die Hand und stellte in Anlehnung an Urtext und LXX eine Ausgabe fertig, die als die editio vera, legitima, authentica et indubi-

tata in publicis lectionibus bezeichnet und mit großer Sorgfalt gedrudt murde (1590).

großer Sorgialt gedruckt wurde (1590). Fehleriret freilich war auch biese unter persönlicher Mitwirkung des "unsehldaren" Kapstes zustandegekommene Ausgabe durchaus nicht (1. Sixtus V.), und als Sixtus V. gestorben war, sehten es die Jesuiten durch, daß eine neue Kommission erwählt wurde, die nach langer Arbeit unter Clemens VIII. im Jahre 1592 die Biblia s. vulgatae editionis als die wirkslich authentische Bibel herausgab und so die Sixtina außer Kurs sehte. Werkwürdigerweise brachte schon das nächste Jahr 1593 wieder eine Steitlich unger Riter feste. Detributerbesteiner brachte schon das nächste Jahr 1593 wieder eine 2. Ausgabe, gleich betitelt, aber mit "additamenta" versehen, und von dem Druck des Jahres 1592 wesentlich abweichend. Diese beiden Clementinae bilden die Grundlage für die späteren

Während für das A. T. eine vollständige fritische Ausgabe der Bulgata noch zu ver-missen ist, haben die englischen Gelehrten Words-worth und White durch eine fritische, sehr sorgföltige, übersichtlich und bequem gedrucke Edition ber Evangelien für ihr Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Latine secundum editionem Sancti Hieronymi ad codicum

Domini Nostri Jesu Christi Latine secundum editionem Sancti Hieronymi ad codicummanuscriptorum sidem einen verheißungsvollen Ansang gemacht. Auß der reichen Litteratur seien hervorgehoben: Kaulen, Geschichte der Busgata 1868; Zödser, Hieronhmuß 1865; Könich, Itala und Busgata (sprachlich) 1875; Codinger, Incunadula didlica. The first half century of the latin Bible (450—500). Besonders instruktiv ist der Artisel in Herzog RE's (Bibesübersehungen) von Restle, welcher auch in Sonderaddrud erschienen ist.

Uber die kritischen Bearbeitungen, die der sateinische Bibestetzt in der Zeit nach der Resormation seitens der Protestanten ersuhr, vgl. den Artisel "Lateinische Bibesübersehungen".

Buspins, 1. Herm., Dichter des in viele Gesangdiücher des 16. und 17. Jahrhunderts übergegangenen Liedes "Aun komm herzu, du junge Schar", vielleicht ein Nürnberger. Bgl. Fischer, Kinchenliederser. II S. 116.—2.
Melchior, Komponist von mehreren Choralmelodien ("Christus, der ist mein Leden"; Jesu, deine Passinon" u. a.), auch Dichter der Lieder "Erstanden ist der heitig Christ" und "O heilger Geist, du göttlich Feur"), geb. 1560 in Wasuungen, geit. 1616 als Kantor in Weimar. Ugl. Roch, 3 2. Bd.

## W.

Baabt (Baabtland, Pays des Vaud = Land der Belschen), der viertgrößte Kanton der Schweiz, zählte 1888: 251 297 Einwohner, in ihrer Nehrzahl romanischer Abstammung und evangelisch reformiert — teils Glieder der Nationallirche, teils der freien Kirche —; ungesähr 9%, sind römisch-katholisch. Für die deutschrechen Evangelischen, die sich hauptsächlich auf 17 Gemeinden verteilen, sind seitens der Rationallirche 7 deutsche Geistliche bestellt; außerzdem der deutschrechen Bedückten der Antionallirche 7 deutsche Geistliche bestellt; außerzdem des Kantons gehören zum Bistum Lausannes Genf mit Außnahme derer zu Aigle, die dem Bistum Sion in Ballis zugeteilt sind. An Bildungs- und Hudendischen und auß der 1536 gegründet 1838 bestehend und auß der 1536 gegründeten Akademie hervorgegangen —, ein Collège, ein Lehrerseminar (gegründet 1837), verschieden Bibliothefen, eine Blinden- zwei Taubeitummen= und eine Rettungsanstalt.

immens und eine Rettungsanstalt.
Die jest geltende Bersassungsanstalt.
Die jest geltende Bersassungsanstalt.
Die jest geltende Bersassungsanstalt.
Die jest geltende Bersassungsanstalt.
Die jest geltende Bersassungs des Kantons, der in 8 Arrondissements eingeteilt ist, ist seit dem I. Mätz 1883 in Krast; sie ist eine repräsenstative Demokratie mit sakultativem Bolksrefrensdum in Bezug auf die Geseggebung und mit obligatorischen Finanzreserendum und sichert allen Konsessischen Finanzreserendum und sichert zu, wenn sie auch die evangelischeresprüserte Kircheals Nationals oder Staatsstriche proklamiert. Diese Staats oder Nationalkriche ist freilich von den staatslichen Organen, denen die leste Entscheidung in außerkrichlichen Angelegenheiten zusteht, ziemlich abhängig, wöhrend die kirchlichen Organe — Synode, Synodalkommission, conseils d'arrondissement u. s. w. — meist nur mit innerkirchlichen Angelegenheiten sich zu beschäfztigen haben. Die Synode ist die oberste Verstretung der Kirche, doch unterliegen auch ihre Beschlüsse der staatlichen Genehmiguna.

arronassement n. j. w. — may an dinnerfirchlichen Angelegenheiten sich zu beschäftigen haben. Die Synode ist die oberste Bertretung der Kirche, doch unterliegen auch ihre Beschlüsse der strade, doch unterliegen auch ihre Beschlüsse der Kirche der Baadt (s. u.) zählt gegenwärtig 40 Gemeinden im Kanton (dazu 3 im Kanton Bern), mit gegen 50 Geistlichen. Die Leitung ihrer regelmäßigen Geschäfte liegt einer neungliedrigen Synodalkommission oh, der Sonderkommissionen sür die sinanziellen Angelegenheiten, für die Studien, sür die Krichenzucht die Wissen und für die Kirchenzucht die Wissen und für die Kirchenzucht die Wissen zu Seitelstehen. Die Synodalkommission hat die Geistlichen, die von den Gemeinden gewählt und von der Synode ordiniert werden, zu bestätigen. Die sich aus Geistlichen und Laien zusammenzur Beratung und Beschlüssssssisch einmal zusammenzur Beratung und Beschlüsssssischer Gemeinde wird von der Kirchenvorsteherschaft

(dem Geistlichen und einigen Laie die auch die Kirchenzucht auszuüben Bedürfnisse der Gemeinden werden willige Beiträge gededt. Die freie Kält in Lausanne eine theologisch In Bezug auf die Lehre steht die auf den Bekenntnissen der alten, wir mierten Kirche, besonders der Helberssellen, unter voller Anerkennung der Ausder Krofa ngeschicht ebes solgendes zu erwähnen. Zu Cäj war das zeigige Baadtland ein Teil wurde dann zur römischen Krobin

Aus der Profangeschichte des solgendes zu erwähnen. Zu Cäj war das jezige Waadtland ein Tetl wurde dann zur römischen Prodin Sequanorum geschlagen und gelang Blüte. Berschiedene Einsälle germanischadeten der Entwidlung des Lande das im 5. Jahrhundert zum Neich und nach dessen Teilung zum trans Bunde kam. Unter der fränklichen die nun solgte, bildete das Waadtlar der seit 766 urkundlich erwähnten Waldgau (Pagus Waldensis). Ut Lothar gehörte es zu dessen Reiche, Jahrhunderts zu hochburgund, 1032 an die deutschen Kaiser kam, haus Zährhunderts zu hochburgund, 1032 an die deutschen Kaiser kam, haus Zähringen zum Leden gaden. Aussterden dieses hauses eroderte Savoyen (1232—68) das Land, das na Kämpfen 1536 von Bern dem Seavoyen entrissen wurde und nach trag zu Lausanne vom 30. Oktobe Bern verblieb. Die Berbindung brachte dem Waadtlande die Resonate dem Baadtlande die Resonate dem Jahre die stanzösische zu Burschen Jahre die stanzösische zu Breisteit von Bern brachte. Seit 180 trop ansänglichen Widerstandes seitselbständiger Kanton und hat im Le Jahrhunderts nannigsache Bersch bracht hat.

Kirchengeschichtlich von Be abgesehen von der Christianisierung Kirchengeschichte der Schweiz, 2 Bbe., und von der Resonnation (s. o.) die der sogenannten freien Kirche des Wym Jahre 1845 war im Kanton radikale Regierung auf revolutioni ans Ruder gekommen, die zu Unrec lesung eines Regierungserlasses dur lichen von der Kanzel verlangte un liche, die sich diesem Ansimen nicht hendierte. Das hatte zur Folge, dund 12. November 1845 in einer Versammlung von Geistlichen 147 selben — die Mehrzahl des Kanto

ber Pfarrer Bauty, Esperandieu und rs Monnards aus Montreur freiwillig it niederlegten, von der Regierung auch tlaffung erhielten und fich zu einer vom unabhängigen Kirche, ursprünglich Egépendente genannt, vereinigten, die am irz 1847 sich als Eglise évangélique u canton de Vaud mit besonderer Ver-(j. o.) konstituierte. Der Staatsrat wie (1. o.) tonsituterte. Der Staatskat wie sie Rat erließ zwar gegen diese freie das Berbot öffentlicher Gottesdienste vom 24. November 1847), ein Verbot, 1859 formell in Kraft blieb, doch konnte n diese freie Kirche, zumal sie eine geskeaktion gegen die einbringenden Darsphywouthsbrüder, Methodisten u. a. m. en den noch herrschenden Rationalismus icht viel ausrichten und hob deshalb am it 1859 fein Berbot wieder auf. Settniegt fie ungestörte Dulbung, wenn auch vachen bes Glaubens in ber Staatstirche

vachen des Glaubens in der Staatstirche Geistliche der Freikirche zu ersterer zurücktraten. Die Freikirche, der besoninet (j. d.) seine Fürsprache und Symszugewandt hatte, ist sür das kirchliche des Kantons von großer Bedeutung gewie sie auch seit 1874 unter den Tonga.) in Südafrika trop vieler Schwierigs m Ansang ersolgreich missionierend wirtt, in ihrem offiziellen Organ Bulletin naire regelmäßig berichtet wird. Litt.: Cart, hist. de l'église du c. d. 8—1889, Lausanne 1890; Archinard, l'église etc., Lausanne 1881. Über die, ihre Entstehung u. s. w. s. von Salis, le und Dekretensammlung des Kantons aus dem Jahre 1845.

und Vetretensammlung des Kantons aus dem Jahre 1845.

soller wird nur 1 Kön. 19, 4 f. und 1, 4 in der Schrift erwähnt, daneben noch 1, 4 die Wacholberwurzel, wofür aber in idierten Ausgabe mit Recht Ginsterwurzel Denn nach übereinstimmender Annahme elehrten haben wir es hier wie an ben anderen Stellen nicht mit bem Bacholber, notern Stellen man mit dem Wacholoet, 1 mit einer Art Ginstersfrauch, dem aras Retem (hebr. rotem) zu thun, einem ichen Strauch, der in der Wüste zu Hause trot dünner Zweige und kleiner Blätter alkommenen Schatten bietet (s. 1 Kön. ). Sein hartes Holz gibt eine sehr gute die wegen ihres langen Brennens zum ieser und empsindliger Beleidigungen weskolk auch der Richmitt 190 4 von weshalb auch der Pfalmist 120, 4 von chen Junge sagt, daß sie wie eine Ginfterrenne. Siob aber rebet 30, 4 von Leuten,

Arabien, Judäa und ganz Sprien sehr häusigen Art zu thun, welche bort zur Speise dient; sie führt bei den Arabern den Namen Kata. Bader Emil, luth. Theolog, geb. am 16. Mai 1839 in Kozenbüll bei Tönning (Schleswig), studierte nach nur 4 jährigem Besuch des Gym-nasiums zu Haberseleben in Kopenhagen, Kiel und Berlin, wo er nach bestandenem Amts-eramen 1866—67 Hisprediger in Ketting auf Vilsen und von 1867—76 Bastor in Kintenis bei Klensburg, von wo er als Kaitor und Ret-Allen und von 1867—76 Pattor in Kinkenis bei Flensburg, von wo er als Paftor und Rek-tor an die evang.-luth Diakonissenanstalt in Flensburg berusen wurde. Er gab zuerst ein dänisch-kirchliches Sonntagsblatt und seit 1876 ein Monatsblatt für weibliche Diakonie heraus; außerdem "Samariterliebe", Sizzen und Beaußerdem "Samariterliebe", Stizzen und Betrachtungen zum Evangelium vom barmherzigen Samariter; "Diakonissenspiegel", gesammelte Betrachtungen (2. Aust.); "Die Laienpredigt u. der Pietismus in der luth Kirche", 2 Vortröge nebst einem Nachtrag; "Der Diakonissenberg nach seinem Rachtrag; "Der Diakonissenberg nach seiner Bergangenheit und Gegenwart" (3. Aust.); "Maria, die Mutter des Herrn, oder Natur und Gnade"; "Frucht in Geduld", 12 Predigten; "Biedergeburt und Bekehrung in ihrem gegenseitigen Berhältnis nach der heit. Schrift"; "Die Heilsordnung" (s. Bersiegeln u. Bersiegelung); "Eins ist not", kutzer Unterricht in der christl. Lehre für Konsirmanden u. zum Selbstunterricht; "Das Wort vom Kreuz", ein Traktat; dazu verschiedene Festpredigten in beutscher und dänischer Sprache.

Badernagel, — 1. Philipp, der bedeutende Hymnolog, wurde am 28. Juni 1800 zu Berlin geboren. Zusammen mit seinem 6 Jahre jüngeren Bruder, dem als Germanist bekannten Wishelm

Bruder, dem als Germanist bekannten Wilhelm Wackernagel (s. 2.), durchlebte er eine vielsach entbehrungsreiche Jugend, wuchs aber an Leib und Geist träftig heran. Ein begeisterter Turner kam er in nahe Beziehungen zum Turnvater Jahn, der sich seiner helsend annahm, und durch diesen wieder zu Karl von Raumer (s. d.), der ein zweiter Bater für ihn wurde. (s. d.), der ein zweiter Bater für ihn wurde. Auf des letzteren Anregung widmete er sich neben dem Studium der deutschen Sprache und Litteratur dem der Mathematit und Naturwissenschaften, besonders der Mineralogie, folgte seinem väterlichen Freunde von Berlin nach Breslau und halle nach und war nach beendetem Studium auch an der von Raumer geleiteten Erziehungsansialt in Nürnberg ihätig. Nachdem er eine Reihe naturwissenschaftlicher Studien veröffentlicht und als Dr. phil. promoviert hatte, wurde er 1829 Lehrer an der hiddlischen Gewerbeschule zu Berlin, als welcher er sich mit der Schweiter des damaligen Erzenschaft renne. Hod aber redet 30, 4 von Leuten, städlischen Gewerbeschule zu Berlin, als welcher arm sind, daß sie vor Hunger sich von genten, städlischen Gewerbeschule zu Berlin, als welcher raus ditteren Wurzeln des Ginsterstrauches er sich mit der Schwester des damaligen Erstagen, kommt im A. T. bei der zweisten. Im Jahre 1839 ging er als Lehrer der Mathematik, Naturwissenschaft und deutschen Wüsteratete. Im Jahre 1839 ging er als Lehrer der Mathematik, Naturwissenschaft und deutschen Litteratur an die Erziehungsanskalt seines Schwagers Strebel zu Stetten in Württemberg, wurde 1845 Prosesson und 1849 Direktor der Realschule zu Elberseld. In allen diesen Stellungen zeigte er sich ebenso als tüchtiger Fachmann wie außes mit einer heute noch in dem steinichten

Sarifficuler that er sich hervor, besonders durch seine "Leiebücher für den deutschen Unterricht" und "Unterricht in der deutschen Muttersprache". Im Jahre 1861, demselben Jahre, in welchem er von Bressau aus zum Dr. theol. ernannt wurde, zog sich Wackernagel in den Ruhestand nach Dresden zurück, um sich, soweit es seine vielsach ansaczissene Geiundheiterlaubte seinen lieberanischen Schriftsteller that er sich hervor, besonders durch Dresben zurück, um sich, soweit es seine vielsach angegriffene Gesundheit erlaubte, seinen litterarischen,
besonders hymnologischen Arbeiten zu widmen;
in Dresben ist er am 20. Juni 1877 gestorben.
Rach diesem Lebensabriß sei über Wackernagels
Bedeutung hier noch folgendes hervorgehoben:
Bon-Biesbaden aus besuchte er die auf dem
Sandhof bei Frantsurt a. M. tagenden sirchsichen Konferenzen und betonte hier im Frühzighr 1848 den Wirren des Revolutionssahres
gegenüber die Notwendigkeit eines Zusammensichlusses aller gläubigen Kreise, nicht im Sinne
der Union, wie er sich auch sons siets als entschiedenen Lutheraner bekannte, wohl aber der
Konsöderation, und leitete dann seinerseits weiter
die Borberatungen zum ersten deutschen Konföderation, und leitete dann seinerseits weiter die Borberatungen zum ersten deutschen Kirchentag in Wittenberg, sür dessen Zustandestommen er von maßgebendem Einsluß war; mübrigen vgl. den Urt. Kirchentag, Bd. III, S. 805. — Vor allem aber kommen Wackernagels Arbeiten über das deutsche Kirch en zlied in Betracht. Bon Jugend auf ein warmer Freund des Kirchenlieds, hat er sich je länger je mehr hymnologischen Studien gewidmet. Er berössentlichte: "Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther bis auf Nikolaus Hermann und Ambrosius Blaurer" 1841, die geistlichen Lieder Luthers (1848), Kaul Gerhardis (1843), Johann dermanns (1856), "Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds im 16. Jahrh." 1855; "Ebelsteine deutscher Dichtung und Weisheit im bes deutschen Kirchenlieds im 16. Jahrh." 1855; "Sbelsteine deutscher Dichtung und Weisheit im 13. Jahrh." (4. Ausst. 1875) und "Trosteinsamsteit in Liedern" (5. Ausst. 1881). Die genannten Arbeiten sind aber nur Borläufer seines Riesenwerts: "Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit die zu Anfang des 17. Jahrh. u. i. w.", 5 starte Bände, Leipzig 1864 dis 1877. Es enthält zunächst 656 lateinische Seinenzen, welche späteren deutschen Liedern zu Grunde liegen, und dann insgesamt 6127 deutsche Lieder von der ältesten Zeit die zum Jahre 1603, mit einer Fülle diographischer und tristischer Notizen korrett und schön abgedruckt. Wackernagel hat aber nicht nur durch diese Arbeiten eine unübertrefsliche Grundlage ges Badernagel hat aber nicht nur durch diese Arbeiten eine unübertreffliche Grundlage geschaffen und Anregung zu weiterem Studium unseres Liederschaßes gegeben, sondern ist auch jelbst dei der Herausgade mannigsacher deutscher Gesangbücher praktisch beteiligt gewesen. Eine aussührliche Biographie Badernagels schried Ludwig Schulze, Leipzig 1879. — 2. Wilhelm, Bruder von 1., ein hervorragender Schüler des Germanissen Lachmann, gedoren am 23. April 1806 zu Berlin, wurde, nachdem vorher seine Veröffentlichung des Wesschrunter Gebets (1827) Aussehrlichung des Wesschrunter Gebets (1827) Aussehr gemacht, an die Universität Basel Arbeiten eine unübertreffliche Grundlage geschaffen und Anregung zu weiterem Studium
unseres Liederschaßes gegeben, sondern ist auch
jelbst bei der Herausgabe mannigsaber deutscher
Gesangdücker praktisch deteiligt geweien. Eine
aussiührliche Biographie Wackernagels schrieb
Ludwig Schulze, Leipzig 1879. — 2. Wilhelm,
Bruder von 1., ein hervorragender Schüler
des Germanisten Lachmann, geboren am 23.
April 1806 zu Verlin, wurde, nachdem vorher
seine Verössenlichung des Vessiodennuner Gebets
(1827) Aussiehen gemacht, an die Universität Basel
berusen. Seine außerordentlich seinen und gelehrten Sinzelstuden ihn nicht zu größeren
Verlen somzelstuden det ich eine kaselstuden
Vallächvern die Streitart, Jerem. 46, 22
und Pf. 74, 5, der Streithammer (s. d.)
wereinzelt werden erwähnt und zwar nur de
Vusländern die Streitart, Jerem. 46, 22
und Pf. 74, 5, der Streithammer (s. d.)
wurd Western schaften den kießen ihn nicht zu größeren
Verlen sommen. Sein deutsches Leseduch
(1835—36 u. öster) aber behauptet noch heute

feinen Wert. In feinen Ihrifchen Gebichten zigt er fich am meisten Rudert verwandt. Un bem 1864 neu herausgegebenen Basler Gejangbuch hat et hervorragenden Anteil. Seiner ersten Bir bervorragenden Unteil. Seiner ersten Bir kungsstätte blieb er treu und lehnte ehrenvoll. Rufe nach München, Berlin und Wien ab. Er starb am 21. Dezember 1868 in Basel. Wadding, Lufas, Franzisfaner, geb 1588 in Baterford, gest. 1657 als Professor de

Theologie und Generalkommiffar feines Orben in Rom, Berfaffer der Annales Minorum (1626) der Hauptquelle der Geschichte des Franziskaner

orbens.

ordens.

Baddington, Charles, Philosoph mresormierter Theolog, geb. 1819 in Mailant 1856, nachdem er seit 1848 an der Facult des lettres zu Paris Philosophie gesehrt, Pmfessor am protestant. Seminar in Strasburg 1864 wieder Professor der Philosophie in Paris Schriften: Pierre de la Ramée; De l'idé de Dieu et l'athéisme contemporain; De l'àme humaine (deutsch von Mösch 1880); Dieu et la conscience: De l'autorité d'Aristok et la conscience; De l'autorité d'Aristote au moyen-âge u. a. Babstena, Nonnentloster in Schweben, s

Baffen werden in der Bibel weit öfter & Waffen werden in der Bibel weit öfter er wähnt, als das Wort selbst vorkommt, da Luther an den Stellen, wo allgemein von ihnen die Rede ist, häusig die Ausdrücke Zeug, Rüstung und Harnisch anwendet. Die gebräuchlichten sind an mehreren Stellen aufgezählt, jo hi. 39, 9 und in dem bekannten Gleichnis Eph. 6, 14 ff., und die zwei Hauptarten sind ebenfalls im Gleichnis 2 Kor. 6, 7 als Waffen zur Rechten und zur Linken unterschieden. Als Waffen zu Kinken werden die Schuk waffen bezeichnt. uno zur Linten unterschieden. Als Baffen jut Linten werden die Schuywaffen bezeichnt, weil die älteste und allgemein verwendete, der Schild (f. d.), mit der linten Hand geficht wurde. Benn und inwieweit die übrigen Schuywassen, der Hannahurg aben et de Linten der Handelber par fleten zur Kernenkurg auf einem en bei der Kargesstien zur Kernenkurg auf einem ein bei der ber helm und die Beinschlenen bei den Fraeliten zur Verwendung gefommen sind, ühr sich nicht seitstellen. Erwähnt werden sie zum erstenmal 1 Sam. 17, 5 f. als Ausrüstungsgegenstände des Goliath, als solche des ganze Heeres sind helm und Panzer 2 Chron. 26, 14 aufgeführt. Daraus läßt sich nicht ichließen, daß sie unter König Usia überhaupt zum erstenmal verwendet worden seien, und ebensowent geben diese und etliche andere Stellen Auskunf darüher. oh sie ganz oder teilweise aus Reul eule, das bis jest nicht sicher erklärte In-rument 1 Moj. 49, 5 halten einige für eine hlacht sichel. Aufbewahrungsorte für Waffen

rben, da die Beschaffenheit der meisten Wege r das Reiten erlaubte. Und in der That d bie Wagen, die die Vibel in diesem Zummenhange erwähnt, ausländischenUrsprunges, Ros. 45, 19 ff.; Apg. 8, 28 f. In den emeisten Fällen benennt das Wort in der bei den Kriegswagen, den die Föraeliten ihren Feinden kennen lernten und den sie halb als eine in Massen auftretende Erscheisig mit einem Worte bezeichneten, das eine enze von Wagen, einen Wagenzug bedeutet. ein Kriegswagen bestand aus einem Gestell, kundchst wohl aus Hose, die weiten und Eisen war, i. 17, 16, und das auf einer Achse mit zwei dern so beseistgt war, daß man von hinten

22, 34), vielleicht auch noch ein anderer Diener, wie es auf affprischen Bildern ersichtlich ift. Ein solcher Kriegswagen, kunste und prunkool ausgestattet, diente dann dem Besiger auch im Frieden als Prunkwagen bei selstlicher Auffahrt, 1 Mos. 41, 43, oder als Reisewagen, Kap. 46, 29. Die Ikraeliten beiaßen solche Kriegswagen erst seit Sasneliten beiaßen solche Kriegswagen erst seit Sasneliten beiaßen solche Kriegswagen erst seit Salomos Zeit. Dieser bezog sie fur teures Geld aus Agypten, 1 Kön. 10, 29, und bestimmte besondere Wagenstädte als Garnissonen B. 26 u. ö. Sicher hat man auch in Ikrael gegebenen Kales aus solchen Kriegswagen eine Wag en burg gebildet; aber gerade an den Stellen, wo die deutsche Bibel sie nennt, ist sie kaum anzunehmen. Denn aus Kriegswagen, kaum anzunehmen. Denn aus Kriegswagen, die man noch nicht hatte, kann die 1 Sam. 17, 20 und 26, 5. 7 erwähnte Wagenburg nicht bestanden haben, und Lastwagen konnten in der Wüste Juda nicht vorwärts kommen. Deshalb

Wüste Juda nicht vorwärts kommen. Deshalb hat man auch an diesen Stellen, wie bei Luk. 19, 43, wo es das griechische Wort so fordert, an einen Wall gedacht. Aus der Bedeutung des Wagens für den Krieg erklärt sich der dikbliche Gebrauch des Wortes 2 Kön. 2, 12; 13, 14; Ps. 68, 18. Über den Wagen als Sternsbild i. Bd. VI. S. 421 f.

Wagenmann, D. Jul. Aug., Vermittelungstheolog, geb. 1823 in Berned (Württemb.), 1849 Repetent in Tübingen, 1852 Helfer in Göppingen, 1861 ordentl. Prosession der Kirchengeschichte in Tübingen. Er ist Versier zahlereicher Artt. der Kerzogichen KE. und gab 1862—78 die Jahrbücher für deutsche Execute. heraus.

heraus. **Bagner**, — 1. Abolf, Deutscher Nationalsöfonom, geb. 25. Mätz 1835 zu Erlangen, schonen 1858 Lehrer der Nationalöfonomie an der Haben 1863 in Hamburg, 1865 ordentlicher Professor in Dorpat, 1868 in Freiburg und seit 1870 in Berlin, wurde einer der bedeutendsten Bertreter des gemäßigten Sozialismus (s. Sozialismus III) und stand an der Wiege der 1878 gegründeten christichssozialen Arbeiterpartei, sür die er mit Stöcker das Programm entwarf, desser allgemeine Grundsäge in dem Artifel Stöcker (Bd. VI, S. 436 d.) mitgeteilt sind. — 2. Christoph, gilt meist als Dichter des Passionskiedes "Sogehst du nun, mein Jesu, hin", das don anderen gilt meist als Dichter des Passionsliedes "So gehst du nun, mein Jesu, hin", das von anderen Nachtenhöser (s. d.) zugesprochen wird. W. war 1615 zu Mark-Weidenberg bei Bahreuth geboren und starb 1688, nachdem er 43 Jahre dort Diakonus gewesen. Bgl. Fischer II, S. 261 f.

— 3. Ferdinand, 1820 zu Schwabmünchen geboren, ansänglich zum Kürschnershandwerk bestimmt, dann aber Schüler eines Cornelius und Schnorr in München, erhielt 1848 von seiner Naterstadt den Mustrag, an die Decke h. 17, 16, und das auf einer Ache mit zwei dern so beseiftigt war, daß man von hinten th ausspringen konnte. Bon einem Ausstessen, ib auch an den Stellen der dortigen Kirche ein jüngstes Gericht zu vallen, ist auch an den Stellen walen, und vollendete dies großartige Komelden, wo Luther ungenau von einem Sizen dem Wagen redet, wie 1 Kön. 20, 33. In Kegel hatte der Kriegswagen keinen Siz, dwischen malte er eine Krönung Mariä in Kegel hatte der Kriegswagen keinen Siz, dwischen malte er eine Krönung Mariä in Kegel hatte der Kriegswagen keinen Siz, dwischen wal von 1860—63 arbeitete er dern der vornehme Krieger stand darauf und den Sizen der Stuggerhauses den ihm der Rosselenker (Fuhrmann, 1 Kön.

machte. 1864 begann er die Fassade der Kanzlei zu Konstanz mit Fredten zu schmücken, arbeitete dazwischen und weiterhin an dem Hause der bazwischen und weiterhin an dem Hause der 7 Kurfürsten, dem Rathaus und einer neuen katholischen Kirche in Breslau; 1867 folgten die Freslen am Schlosse des Fürsten zu Wonaco, und endlich verewigte er sich durch einen großertigen Freslencyslus in der Stadtpfarrfirche zu Friedberg bei Augsburg. Er starb am 13. Juni 1881 in Augsburg. — 4. D. Friedr, pietistischer Theolog, geb. 1693 im Magdeburgischen, nach theolog. Studien in Halle (Breithaupt, France, Wolf) Lehrer das, 1719 Feldprediger, 1721 Primarius in Nauen (Mittelmark) 1732 in Stargard, auch Konsistorialrat und Brosession der bebr. Sprache haupt, Frande, Wolf) Lehrer das, 1719 Feldprediger, 1721 Primarius in Nauen (Wittelmart),
1732 in Stargard, auch Konsistorialrat und
Prosessor der gert. Sprache, 1736 Hauptpastor
in Hamburg, 1743 Senior, als welcher er von
nicht geringem Einfluß auf das kirchliche Leben
Hamburgs war, gest. 1760. Bon seinen zahlerichen Schriften nennen wir: Versuch einer
gründlichen Untersuchung, welches der wahre
Vegriff der Freiheit des Willens sei (1730)
und: Die seligmachende Erkenntnis Gottes
(1773 ss.). Bgl. Döring, Gelehrte Theologen Deutschlands, Bd. 4.— 5. Friedrich,
Kuhserstecher, geboren am 24. Wai 1803 zu
Nürnberg, studierte in München und Paris,
zog 1852 nach Stuttgart und etliche Jahre darauf zu dauerndem Ausenthalte nach München,
wo er am 27. April 1876 starb. Unter seinen
zahlreichen wahrhaft fünstlerischen Stichen ragen
hervor das Abendmahl von Leonardo, das
Vlidnis des hieronhmus Holes, ein Ecce homo
ach Würer und dessen Selbstporträt, die Kreuzabnahme nach Rubens, von welchem Stich er
1876 eine Anzahl von Exemplaren dem evangelischen Wazienhaus in München überließ und
daurch diesem eine nicht unbedeutende Einnahme
verschaffte.— 6. Georg oder Förg, als angebgelischen Waisenhaus in München überließ und dadurch diesem eine nicht unbedeutende Einnahme verschaffte. — 6. Georg oder Förg, als angebelicher Wiedertäufer 1527 in München verbrannt, s. Carpentarius. Über ihn vgl. Piper, Z. d. W. III. 585 s. und Badernagel, Kirchent. III. 455. — 7. Joh. Ehrift an, Hymnologund Liederdichter ("Dir, Jesu, tönt im Staube"; "Ich die Eigen des Mittlers Blut"), geb. 1747 in Pöhned, gest. 1825 als Geheimrat in Hilburghausen, vorher Konssistorials und in Höldburghaufen, vorher Konsistorials und Regierungsrat, Derausgeber des Hildburghausensichen Gesangbuchs von 1807. — 8. Joh. Frie dr., den jüngeren Hollensern angehöriger Liederdichter ("Wie töstlich sind doch die Gedanken" u.a.), seit 1746 Kammerdirektor in Wernigerode, gest. 1766 das. — 9. Rich ard, berühmter Komsponist, geboren 22. Mai 1813 in Leipzig, dem Kreise des "Jungen Deutschland" als Freund Heinrich Laubes angehörend, in die Revolution verwickelt, von 1849—60 aus Deutschland verschant, sührte ein selten unstätes Leben: 1834 bis 36 Musikvirektor in Magdeburg, 37—39 in Königsberg, 39—42 hungernder Notenschreiber in Paris, 43—49 Kapelmeister an der Hospier in Dresden, während seines Exils bauptsählich in Jürich, Venedig, Luzern und Paris, zulest in Wien lebend, 64—65 in München Freund Ludwigs II., 66—71 in

Luzern, 72—82 in Bayreuth ("Dort wo me Bähnen Frieden fand, Wahnfried sei dieser C genannt"). Er starb 13. Jebruar 1883 im Plazzo Bendramin in Benedig.
Die Zeit des erbitterten Kampses für uwider Bagner ist vorüber. Seine Bühnenwe bürgern sich, wenigstens in den Großstäde mehr und mehr ein. Aber noch beute ist abschließendes Urteil nicht möglich. Zwardeutet seine Theorie des "Musikbramas" ein zweisellosen Fortschritt gegen die dießerige Omit ihren Zwangssormen (Arie und Rezitati vollkommene Einheit von Text und Musimmer wiederkehrende Leitmotive zur Erseif rung des Verständnisses; Verwendung des s tmmer wiedertegrende Letimolide zur Einen bes is cheiters zur Darstellung seelischer Borgänge, welche die Sprache nicht ausreicht; souverür Freiheit der musikalischen Gestaltung sowohl gesanglichen, als im instrumentalen Part; tw gesanglichen, als im instrumentalen Part; to völlige Gleichberechtigung von Bort und There gerade die reifsten Musikbramen Bagne die Nibelungentrilogie und Karzival, sezen de Hörer eine derartige Borbereitung und ein hohes musikalisches Nachempfindungsvermde voraus, daß ein wirkliches Verständnis, wirklicher Totaleindrud und Genuß nur in spraces Breiten lich sinden kann Er ist das engen Kreisen sich sinden kann. Es ist dal überaus bezeichnend, daß zum Zweck der A kürzung meist gerade die Stellen gestrich werden, die den Ausschlag geben für das B ständnis (Orchesterpartien mit Schilderung s lischer Borgange).

Wagner war, wie es bei seinen Leben ersahrungen nicht verwunderlich ist, verbissen Bessimist; er berührt sich in merkwürdiger Wemit Schopenhauer. Man hat ihm manche t benkliche Szenen vorgeworfen. Es wäre aber n gerecht, den tiefen religiösen Sinn, sein Ring bentliche Szenen dorgeworfen. Es ware aber ir gerecht, den tiesen religiösen Sinn, sein Ring nach Ertösung zu vergessen, in dem er sich wisach mit Goethe in dessen höchster Aunst ist "dichen Wahreit ind die höchster Aunst ist "didhiche Cssenbarung der unaussprechlichen glichen Wahreit und die Hinleitung zu ihr Erfassung". Soviel man weiß, ist er ni zum Sünderheit und die hinleitung zu ihr Erfassung". Soviel man weiß, ist er ni zum Sünderheitand durchgedrungen; seine Littel in den "Bayreuther Blättern" seit Het 1879 zeigen die Wahrheit von Köm. 1, 2 aber der tiese sittliche Ernst und das Such nach religiöser Befriedigung tritt klar zu ntroß des bewußten Gegensaßes gegen al Kirchentum. — 10. Se da stian, s. Hosmeth—

11. D. Tobias, luth. Theolog, g. 1598 in Heidenheim (Württemb.), 1653, nachd er das Predigtamt in Essingen 20 Jahre wwaltet, Professor der Theologie in Tübing später auch Propsi, 1662 Kanzler, gest. 16— gelehrter Konsessor der Luth. Kirche, Bemiter gegen den Steptizismus und Atheism der Cartessantigen Postilla erwangelica textualis in Kohrage. 1650 ff.) Ral Reizlächer Konsesse. Brediger (Postilla evangelica textualis in Jahrgge. 1650 ff.). Bgl. Beigfäder, Leh an derev.=theol. Fakultät der Universität Tübing

Bagner-Groben, Karl, geb. 1836 in Koch stetten (Burttemb.), wurde als Kellner erwet trat 1857 ins Bafeler Miffionshaus und gi

1861 als deutscher Pfarrer nach Brafilien (zusletzt in Rio de Janeiro). Durch das Klima von dort vertrieben, kam er, ein begabter und beliebter Bolksredner, 1871 als Pfarrer nach Laufanne. Als man ihm, dem ausgeprägt Laijanne. Als man ihm, dem ausgepragt driftlichen Charafter, einen gegnerischen Kirchen-nut zewählt, trat er zurück und solgte 1884 einem Ruf nach Edinburg, wo er die deutsche Gemeinde und die deutschen Matrosen pastorierte Gemeinde und die deutschen Matrojen pastorierte und 1886 starb. Bon seinen wiederholt ausge-legten und in mehrere Sprachen übersetzten Schriften nennen wir: Jakobs Pilgerleden; Vom Tabor bis Golgatha; Die Macht des Ge-bets; Las Jünglingsleden im Lichte des Evan-geliums; himmlisches Licht ins irdische Dunkel. Ein Leden beschrieb ha hnem an n. Bale 1889.

Bagrien, der nordöftliche Teil von holftein, welcher früher von dem wendischen Stamm der Bagrier bewohnt wurde (Hauptort: Oldenburg, wanter bewohn inter (Hampiert: Diverbitt, richer Aldenburg), während das jüdliche Stor-mam sächsische und das westliche Dithmarschen liefische Bewohner hatte (s. "Schleswig-Holstein", "Bielin", "Benden"). W. wurde im 12. Jahrh.

germanifiert.

Bahachiten: Stifter Abbul Bahab († 1787); im religiöse Sekte, welche 1740 in Innerarabien (Rohab) auftauchte und den Zwed versolgte, auf Grund eines theofratischen Staatswesens Mischen einer ursprünglichen Einfachheit wiederherzustellen. Sie eiserte gegen die Versotung Wohammeds und riß die Kapellen der wohammedanischen heiligen ein, protestierte auch gegen allen Prunk, gegen den Genuß von gestingen Gertänken, Bucher, Glücksspiele und geschliche Ausschweifung und erklärte sich für ihgliches Gebet, Almosen und Gütergemeinschaft. Es schossen sich die er fanatischen Sekte, die in ihre Widerschen und Schwert hatte, schlieche Beduinenhorden an, denen Kerbela Babhabiten: Stifter Abdul Bahab († 1787); es jalopen jud dieser janatijaen Sette, die ir ihre Widerlacher nur das Schwert hatte, jahlriche Beduinenhorden an, denen Kerbela und Regef zum Opfer siel. Damaskus, dudäd und Basra wurden im Ansang dieses Jahrhunderts mehr als einmal von ihnen bedoht. Als sie sich der heiligen Städte Welka und Kedina bemächtigt hatten, ging die türsliche Kegierung energisch gegen sie vor; sie des mute Mohammed Ali mit der Bertreibung der Bahhabiten und der Bernichtung ihrer Racht. Einige Mitglieder der Dynastie Ihnden, die an der Spise der Bewegung gestanden hatten, seden heute als Flüchtlinge in kuit; die Gedanken gären in Zentralarabien sont, wo ihnen in dem leicht erregdaren Sinn den Kritells pflanzte sich die Sette nach Indien sort, wo ein Seid Ahmad die Führung übernahm. In Batna und Kalkutta sammelte dieser Ihndersche Kepressalien ergrissen, aber die Shondr große Rassen. Die englische Regierung but zahlreiche Kepressalten ergrissen, aber die vahlgabitische Gesahr ist auch hier nicht besteitigt. — Eine große Verwandotschaft mit der Seite zeigt der im neunzehnten Jahrhundert zur Kerdreitung gelangte Orden der Senusi, welcher in weiten Gebieten des mittleren und wirdlichen Afrika Macht hat, und auch bereits in anderen Teilen der mohammedanischen in anderen Teilen der mohammedanischen Belt zahlreiche zerstreute Anhänger zählt.

**Bahl**, dog matisch — Gnadenwahl (s. d. u. "Brädestination"); kirch en rechtlich — Bahl der Bischie, der Pfarrer, des Bahstes, der Mitglieder des Gemeindes und Kirchenvorstandes bezw. der Synoden: Darüber vgl. die Artt.: "Bischofswahl", "provisio", "Bahiwahl", "Kirchenvorstand", "Bresbyterialversassung", "Spender"

noben

noden". Bahl, D. Christian Abraham, rationalistischer Theolog, geb. 1773 in Dresden, 1808
Dberpfarrer in Schneeberg, 1823 Superintendent in Oschat, 1835 Konsistorial- und Schulrat in Dresden, 1849 emeritiert, gest. 1855. Sein Hauptwerf ist die Clavis N. T. philologica, 3. Aust. 1843, eine wegen ihrer philologischen Atribie allgemein anerkannte Arbeit. Ferner schrieb er: Clavis librorum V.T. apocryphorum philologica, Leipz. 1853, und Einsetungen in die bibl. Schristen sür Schulen, über die er in der damasigen Kreisdirettion Dresden die Oberber bamaligen Kreisbireftion Dresben bie Ober= aufficht hatte.

Bahlfreiheit, s. "Freiheit", ferner d. Artt. "Determinismus" und "Indeterminismus". Bahlfapitulationen im (römisch-)kirchen-rechtlichen Sinne nennt man die Bedingungen, die dem Bewerber um eine von einem Bahltollegium zu besethenbe geistliche Stelle por feiner Bahl vorgelegt werden, von deren Unerkennung seine Bahl abhängig und an deren Erfüllung der Gewählte nach seiner Bahl gebunden ist. **Bahlpfründen** (beneficia electiva) heißen in der römischen Kirche diejenigen Bräbenden,

mit denen ein beneficium majus verdunden und deren Erlangung von der Wahl (electio) eines Kapitels abhängig ist. Zu ihrer Gültigfeit gehört die Kollation durch den geistlichen Oberen, in der Regel den Papit, bestehend in Bestätigung der Wahl (confirmatio) und Ernennung (inderen Derentitutio) möbenen den niederen Marvesitier stitutio), mahrend bei ben niederen Benefigien ber Bifchof fur die Rollation tompetent ift, und diese infolgedessen allgemein beneficia colla-

tiva genannt werden. Bahlrecht. Man unterscheibet aktives und tiva genannt werden.

Bahlrecht. Man unterscheidet aktives und passivecht. Man unterscheidet aktives und passivecht. Man unterscheidet aktives und passivecht und nennt jenes das Recht, sich an der Bahl eines anderen zu einem Amte zu beteiligen, dieses das Recht, selber als Bahlkandidat sür ein Amt auszutreten bezw. gewählt zu werden. Das kirchliche Bahlrecht ist ein mannigsach verschiedenes je nach den verschiedenen Amtern, sür welche die Bahl gilt. Darzüber sind der unter "Bahl" genannten Artikel zu vergleichen. Für die lutherische Kirche kommt besonders das Recht der Bahl eines Pfarrers und das Bahlrecht für die Mitgliebschaft der kirchlichen Gemeindevertretungen und Synoden in Betracht. Über ersteres ist in dem Artikel "provisio" das Nötige gesagt. Bei dem letzteren handelt es sich, wie schon in dem Artikel "Kirchenvorstand" ausgesührt ist, vor allem darum, richtige Bestimmungen darüber zu tressioner vermöge seines christlichen und kirchlichen Berhaltens zur Ausübung des aktiven und passiven Bahlrechts qualisiziert ist (Qualisikationsbestimmungen), wenn die Kirche und ihr Leben nicht dem Indissertismus oder gar der Glaubensseindschaft ausgeliesert werden soll. So sind

B. in der ev.=luth. Kirche Sachsens wahlbegemeinde, die selbständigen Hausväter der Kirchen-gemeinde, die das 25. Lebensjahr erfüllt haben mit Ausnahme solcher, die durch Berachtung des Wor-tes Gottes oder unehrbaren Lebenswandel öffenttes Gottes oder unegraren Levenswandel offette liches, durch nachhaltige Besserung nicht wieder gehobenes Argernis gegeben haben, oder von der Stimmberechtigung dei Wahlen der politischen Gemeinde ausgeschlossen sind. Unter "selbstänzbiger Hausvater" ist ein männlicher, im Kirchenzbezirt wesenlich wohnhaster Haushaltungsvorzeiter der allerechten der Unterschieden werden versieret der und bezirk wesentlich wohnhafter Haushaltungsvorstand ohne Unterschied, ob verheiratet ober unverheiratet, ob Familienvater oder einzeln stebende Berson zu verstehen. In anderen Landeskirchen ist das stimmberechtigte Alter das erfüllte 24. Lebensjahr. Der Berlust des Wahlrechtes ist bedingt durch Unterlassung der Trauung, Unterlassung der Taufe und Konstrmation von Kindern des Wahlberechtigten, Berlust der bürgerslichen Ehrenrechte und Rückstand mit den kirchslichen und politischen Gemeindeabgaben und Landessteuern auf die Dauer von zwei Jahren sindrigem Künstand). jährigem Rüdstand). Übrigens tann

jährigem Rücktand).

Übrigens kann auch bei den strengsten Qualisikationsbestimmungen die durch die Wahlen erregte Agitation und Parteisucht dem kirchlichen Leben und seiner gesunden, ruhigen Entwicklung gesährlich und verderblich werden. **Wahnstun** wird in der Vibel nur 5 Mos.

88, 28 ausdrücklich erwähnt, ist aber auch da gemeint, wo die Ausdrücken Raseret und Unstinnigkeit gebraucht werden, s. Krankheiten der Israeliten. Nähere Angaben über Ursache und Berlauf der Krankheit sinden sich außer bei Saul und bei den Dämonischen (s. Beselsene) sonst nirgends. fonft nirgends.

wahre (rechte) Licht (Joh. 1, 9), der wahn (rechte) Beinstod (Joh. 15, 1), das wahre (rechte) Brot (Joh. 6, 32); nennt der herr seinen Later den einzig wahren Gott (Joh. 17, 3) und spricht von (rechten) wahren Andetern Gottes (Joh. 4, 23); in allen diesen Stellen aber steht das Mecken jektivum alyderos im Unterschiede von alydose.

— Wir sehen mithin, daß die Wahrheit das ganze Gebiet der persönlichen Selbstbethätigung des Menschen umsaßt und nicht bloß eine Sache des Intellekts sit, sondern auch sein Wollen mid Fühlen angeht, und verstehen es, wie die Schift von einem Sein auß der Wahrheit (Joh. 18, 37; 1 Joh. 3, 19), oder einem Thun der Wahrbeit (Joh. 3, 21; 1 Joh. 1, 6), oder einem Wandeln in der (Sphäre der) Wahrbeit (Z Joh. 4; 3 Joh. 3, 4) reden kann. Nicht minder solgt auß dem Gesagten, daß die absolute Wahrbeit allein in Gott ist, insosern der ihm die absolute, dauernde, ununterbrochene Übereinstimmung mit der absolut vollkommenen Idee, die er selber ist, und die absolut adäquate Erkenntnis alles Seienden, wie die vollkommenen Gitt des Willens vorhanden ist. Sind aber die kreatürlichen Dinge seine Schöpfung, der Ansbruck sie die vollkommenen Gite die überein Swede, so bleiben sie nur so lange wahr, als sie ihren schödbungsmäßtigen Austrand hemakren jeftivum alndivos im Unterschiede von alnois. treatürlichen Dinge seine Schöpfung, der Ausborud seines Gedankens, die Verwirklichung seiner Imperent ich eines Gedankens, die einen schoeft der nur so lange wahr, als sie ihren schöpfungsmäßigen Austand bewahren, und die Welt verlor in demselben Augendick ihre Wahrheit, als das widergöttliche Krinzh durch die Verführung der freien Kreatur zum Abfall von Gott in sie eindrang. In ihre ziehigen sündlichen, korrupten Virstlichkeit ist die Welt nicht mehr die wahre, weil nicht mehr bie wahre, weil nicht mehr dem Widerspruch der Erschet übert nun unter dem Widerspruch der Erschenung mit dem wahren Sein. Ihr sehlt die rechte Realität, denn sie ist vergänglich, und die rechte Jealität, denn sie ist vergänglich, und die rechte Jealität, denn sie ist deterioriert. Im Wirflichkeit ist "schlechte" (idealwidrige) Wirflichkeit geworden. Erst durch das Heil und dies Hahrheit wieder. Deshald beist auch dies Heil und seine Offenbarung in der Heil. Schrift die Wahrheit wieder. Deshald deist durch dies Hahrheit w. e. (2 Ihrs. 12; 2 Ihrs. 2, 25; 3, 7; It. 1, 14; hebr. 10, 26; 2 Vetr. 1, 12 u. a.), das Heilswort des Wort der Wahrheit (Jah. 1, 18; Eph. 1, 13 u. d.), der Heil. Gehrift der Wahrheit wennt (Joh. 14, 17; 15, 26; 16, 13), wie sich auch Christus selber "die Wahrheit" nennt (Joh. 14, 6), weil er das Heil nicht bloß vertündigt, sowdern schafft und in seiner Verson repräsentent, so das, wer ihn ergreift, damit die Wahrheit is ganzem Umsange sich zu eigen macht und wie berum zur Wahrheit seines ganzen Wesens gelangt.

langt.

Aus diesem Begriff der Bahrheit folgt von selbst für den Menschen die Pflicht unbedingter Bahrhaftigkeit, d. h. einer subjektiven Beschaftenheit und eines Berhaltens, welche von der Liebe zur Bahrheit bestimmt sind und in Gesinnung, Wort und That letztere niemals derogieren, wie denn auch Gott selber die Eigenschaft absoluter Bahrhaftigkeit (voracitas; veritas moralis im Unterschied von der veritas easentialis oder metaphysics. s. d.) zugeschrieben essentialis oder metaphysica, f. o.), zugeschrieben

rd, insosern seine Offenbarung, sein Wort mals und niemanden täuscht und seine ohungen wie seine Verheißungen unbedingt st gemeint sind und sich ersüllen (Köm. 3, .; 11, 29: 2 Tim. 2, 13; Off. 15, 3; Ps. 4). Im übrigen ist auf d. Art. "Lüge" zu

Bahrheitsfrennde, s. Philalethen.
Bahrjager und Wahrjagung. In 5 Mos.
10 und 11 wendet sich der göttliche Offensungs- und Hährjagung. In 5 Mos.
10 und 11 wendet sich der göttliche Offensungs- und Hährjager und Bahrjagung. Denn, obgleich Ausdrud "wahr" einschließend, will doch das annte deutsche Bort für alle diese Urten er behaupteten Kenntnis und Enthüllung borgener, insbesondere zufünstiger Dinge und en Berstügung über geheimnisvolle Kräfte mbar nur den Anspruch bezeichnen, den jene uhrlager sir sich erheben, ähnlich wie jideonindisch den Bissenden dereichnet. Die Reihenfolge berschiedenen Arten von Bahrsagern und ahrlagung ist an jener Stelle (5 Mos. 18) gende: gende:

ahrlagung ist an jener Stelle (5 Mol. 18) gende:
Der qosem qosamim, welcher zuerst genannt in, ist eigentlich der Beschwörer (von gasam int. sestmachen in dem Sinne von gasam int. sestmachen in dem Sinne von gest und erbeitimmen). Unter diesem Namen erschein 5 Mol. 18, 10 und 14; 2 Kön. 17, 17; icha 3, 6. 7. 11; Ist. 3, 2 die salichen Proten, insbesondere Wileam, der Sohn Peors, i. 13, 22, den die Istaalien nachmals tötet, die Propheten der Philister I Sam. 6, 2, 8 Weib (die Here) zu Endor I Sam. 28, 8 sf.; ster Wahrsagung bedient sich der König von del Ezech. 21, 21, der für seinen Artiegszug 2 Lod der Pseite (die Hand der König von del Ezech. 21, 21, der für seinen Artiegszug 2 Lod der Pseite (volomantia) befragt. Der zweite Ausdruck für den Wahrsager unserer Stelle 5 Mol. 18, nämlich meonen, zichnet nach etlichen den die Wolken der Westalt und dem Zuge der unserer Stelle 5 Mol. 18, nämlich meonen, zichnet nach etlichen den die Wolken der Wahrsagen der Westalt und dem Zuge der dien die Wolken der Wahrsagesagt oder Jes. 2, 6 die nichende Zauberei im Bolke geschilbert oder 1. 57, 3 die Israeliten, die Kinder der Zausin, vor Gottes Gericht gesordert werden. Talmud deutet eine Etymologie des Wortes werden das Auge, der sog. böse Wild meint wäre.

Der Rame menachesch, welcher in 5 Mol. meint wäre.

der Rame monachesch, welcher in 5 Mos., 10 weiterhin genannt wird, grammatisch horm des part. Pi. eines Berbuns, welches watopoetisch (bezügl. denominativ) das Lischen Schlange bedeutet, scheint von der vermutes Bauberfraft der Schlange, die in den heids den Religionen des Orients eine so große be spielt, ober von dem Heimlichen und unterwedenden ihrer Stimme ober von beidem feich seine Bebeutung empfangen zu haben. findet sich das Wort 3 Mos. 19, 26 neben 1 Poel onen, desgleichen 2 Kön. 17, 17 ben qasam), wo der ungöttliche Sinn des

Bolles Jerael, die Urfache des Gerichts der Bolles Jörael, die Urjache des Gerichts der assurischen Gesangenschaft, geschliedert wird, und 2 Kön. 21, 6 (neben onen), wo das Gericht speziell über Uhabs Haus sich wegen der herreschenden Zauberei ankündigt. Übrigens hat auch dieser Ausdruck in mehreren Stellen, z. B. 1 Mos. 30, 27 und 44, 15 (von Joseph), auch 1 Kön. 20, 33 eine allgemeinere, unverfängliche Bedeutung — ahnen, etwas als Borbebeutung, omen nehmen.

omen negmen.
Der in 5 Moj. 18, 10 folgende Ausdruck
mekascheph hat von seinem ursprünglichen Sinne des (heidnischen) Gebets und Kultus für die israelitische Borstellung nur den Begriff des

Sinne des (heidnischen) Gebeis und Kultus sür die israelitische Borstellung nur den Begriss des Murmelns (von Zaubersormeln) angenommen, so 2 Mos. 7, 11, wo die ägyptischen mekaschephim durch ihre Zaubersormeln die Bunderschephim durch ihre Zaubersormeln die Bunderschen Mosis nachahmen, oder Dan. 2, 2; Mal. 3, 5; 2 Chron. 33, 6 (an den betr. Stellen von den LXX mit pharmakos, von der Bulgata mit malesscus überset).

Der weiter genannte choder cheber 5 Mos. 18, 11 ist allem Anschein nach derzenige, welcher mit magischen Krästen bannt (vgl. Ps. 58, 6), wenn nicht etwa die entsprechende arabische Woslen, auf eine allgemeinere Bedeutung (magischer Bissenschaft der Kunst) hinweist.

Der mit dem Ausdruck od bezeichnete "Beschwörer", auch baal-od (sem. daalat-od) genannt, hat es insdesondere mit den Toten zu thun, aus deren Munde er mittels Citation Berdorgenes, namentlich Zukünstitzes erfast und weiter verkündet (Nekromantie); so außer 5 Mos. 18, 11 an zahlreichen Orten z. B. 1 Sam. 28, 7—19; 2 Kön. 21, 6; 2 Chron. 33, 6; Jes. 8, 19; 19, 3.

Der zideoni, eig. Bissende, ist wohl der Helscheiden, in unmittelbarer Intuition die Helscheiden, in unmittelbarer Intuition die Dinge Erkennende, resp. dies Behauptende, zugleich besähigt, das Erkannte kund zu thun, ader nicht in göttlicher, sondern dimmischer Erleuchtung (LXX gnostes), vgl. 3 Mos. 19, 31; 20, 6; 1 Sam. 28, 3. 9. Ubrigens wird auch der Bahrsagergeist, welcher die Erkenntnis vermittelt, zideom genannt 3 Mos. 20, 27, schnlich wie od der Gesift, den man im Totenbeschmörer wohnend und wirksam dacht 1 Sam. 28, 8.

Im Buche Daniel 1, 20; 2, 2 werden, wie

wie ob der Geist, den man im Totenbeschwörer wohnend und wirksam dachte 1 Sam. 28, 8. Im Buche Daniel 1, 20; 2, 2 werden, wie in 1 Mos. 41, 8. 24; 2 Mos. 7—9 bei den Ägyptern, die chartummim, die Aftrologen (griech, hierogrammateis, von den LXX meist exegetai, sophoi überset) als im Besise einer besonders aus der Beobachtung der Gestrene gewonnenen Kunde und Boraussicht der Geschichte der Welt und der einzelnen genannt. Die Jes. 44, 25; Jer. 50, 36 genannten baddim (Luth. "Beissager") sind mit diesem als Schwäger, leere Prahler, die Jes. 19, 3 genannten ittim (Luther "Psasser", eigentslich Flüsterer, Murmeler) von seiten ihrer Gebeimnisthuere bezeichnet.
Es ist darakteristisch für die Religion des

geimmstyaerer bezeigner.
Es ist charafteristisch für die Religion des A. T., daß jede Form der Mantik als heidnischer Greuel (thooda) verworsen, nur aus dem Munde Jehovas selbst und seiner Diener die Erkenntnis

seines Willens und seiner Wege gestattet ist. Bgl. bie Artitel Prophetie, Urim und Thummim, Los, Traum u. a. Der Heiligkeitscharafter des Berhältnisses des alttestamentlichen Bundes-

des Berhältnisse des altiestamentlichen Bundesvolkes zu Gott tritt auch hier deutlich hervor.
Und gerade jene Gesamtstelle der Berwerfung
aller Greuel heidnischer Zauberei und Wahrgagung 5 Mos. 18 führt zugleich zu der großen
Berheißung des wahren und ewigen Propheten
5 Mos. 18, 15 ff. "Einen Propheten wie mich
wird der Herr, dein Gott, dir erweden aus dir
und aus deinen Brüdern."

Baibel, Matthias, evangel. Märtyrer,
gebürtig aus Martinszell bei Kempten, erst Lehrer
an der Klosterschule zu Kempten, dann Pfarrer
ber Gemeinde "auf dem Berge" in der Nähe
der Stadt, wo er ungefähr 6 Jahre evangellich
predigte. Da er sich auch gegen die Berehrung
don Restauten, den Absah und das Kerderben
des Klerus erklärte, rief der lehtere den Schwäbischen Bund an, der damals gegen die Bauern bischen Bund an, ber bamals gegen bie Bauern bilden Suno an, der vannats gegen die Saucen, zu Felde lag. Unter dem Borwande, daß er ein Kind seiner Gemeinde taufen solle, wurde der in Kempten aufhältliche Pfarrer aus der Stadt gelockt, am 6. Septbr. 1525 gefangen gesett und an einem Buiche aufgehenkt. Bgl. Zeugen der

gelock, am 6. Septor. 1020 gefangen gesest und an einem Buiche aufgebenkt. Bgl. Zeugen der Bahrheit Bd. III, S. 589 ff. Baisenhäuser und Baisenpfiege. Das heidnische Altertum kennt keine besondere Fürs sorge für die Baisen. Nur Athen macht eine rühmliche Ausnahme. Baisen im Kriege ges fallener Bürger wurden auf Roften bes Staates welchen Alter sie mit voller Rüftung entlassen wurden. Aber auch die übrigen Baisen waren Gegenstand der öffentlichen Fürsorge. Waisenvermögen wurde gur Bermögensfteuer nicht beran-Doch erft durch bas Chriftentum wurde gezogen. Doch erst durch das Christentum wurde nach apostolischem Grundsatz (vgl. Jak. 1, 27) eine spezielle Sorge zugleich mit den Armen, Kranken, Witwen und Verlassen auf die Waisen verwendet, Waisenhöuser (Orphanotrophoi) ans gestellt und Waisenhöuser (Orphanotropheia) erzichtet. Auch schon das Wosaische Gese nimmt sich der Vitwen und Waisen an; denn "Gott ist ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen" (Ps. 68, 6). Ambrossus und Augustin rechnen es zu den berdorragenden Ksichten der weinen (\$1,00,0). Anderstass und augulin rechnen es zu den hervorragenden Pflichten der Bischöse, die Baisen gegen Unrecht zu schügen; auch verwaltet die Kirche häusig das Vermögen derselben. Ansangs wurden die Waisen durch Bitwen auf Kosten der Gemeinde verpflegt oder Bitwen auf Kosen der Gemeinde verpstigt oder auch von einzelnen aufgenommen; später brachte man sie nehlt anderen Hisbedürftigen in allgemeinen Anstalten (Hospitälern) unter, bis sich durch die größere Anzahl eine Sonderung für die verschiedenen Klassen notwendig machte. Im 4. Jahrh. soll zu Cäsarea in Kappadozien ein eigenes Waisenhaus gegründet und vom Kaiser Balens beschenkt worden sein. In Afrika samelten Nonnen von Heiden ausgesetzte Findelinge und brachten sie zur Tause. Im Jahre 1090 wurde vom Kaiser Alexios in Konstantinopel ein Waisenhaus gedaut. Im Abendelande betrachtete sich Karl d. Gr. als Beschüger der Winden und Waisen. Kinder, die ührer

Eltern beraubt find, follen bie Bifcofe Briefter ehrbaren Frauen zur Erziehung ül geben. Diefelben wurden vielsach in ho tälern und Klöstern untergebracht. Eigent geben. Stefelben wurden vielfach in ho tälern und Klöstern untergebracht. Sigent Baisen und Findelhäuser kommen zuerst romanischen Ländern vor; in Deutschland vorzugte man die Einzelerziehung. Im 15. Ja übernimmt überall der Stadtrat die Sorge die Baisen; aber auch die Zünste nehmen derselben an. Die erssen deutschen Baisenhö murden in den Beickskischen errichtet fa wurden in den Reichsstädten errichtet, so : in Augsburg. Nach dem 30 jähr. Kriege wu die Waisen durch die Armenholizet in 8 ote Baijen outig die Armenhouger in o und Armenhäusern untergebracht. Einen tigen Anstoß und Ausschwung empfing Baisenpsiege durch das von A. H. Fra (f. d.), 1696 "ohne sixum oder fundus' halle errichtete Baisenhaus. Im Jahre ariindete der ertte Kinia von Kreuken galle errichtete Waisenhaus. Im Jahre gründete der erste König von Preußen "Große Friedrichs-Honig von Preußen "Große Friedrichs-Honig von Preußen "Große Friedrichs-Honig von Preußen "Große Friedrichs-Honig von Preußen "Granken-" Arbeits- und Jrrenhaus; aus selben ist der Waisenrziehungsanstalt zu Imelsburg hervorgegangen. Biele schon frerrichtete Waisenhäuser wurden nach dem Med Honig haufen kann der Med der Kallechen Teorganisiert. An die von privaten Stiftungen ist in neuerer durch die veränderte Gestgebung die Geme waisenpsiege als Zweig der antlichen Arpsiege getreten. Vielsach ist man auf Udringung der Waisen ist man auf Udrichten Kanniegen der Waisen von der Gestschen Hamerika (Boarding-out-Spstem); neuerd auch in Deutschland, so seit 1830 im Köschaften. Durch Unterbringung in verschie Familien desselben Vorses sind Waisien werden Landwirtschaft und zu häuslichen Arbeiten erz Familien desselben Dorses sind Waisenkin nien entstanden. Die Kinder werden Landwirtschaft und zu häußlichen Arbeiten erz und bleiben den Berhältnissen des wirdlichens näher. Die Aussicht führt der Geist oder der Lehrer des Ortes als "Waisend und Berater der von ihm empfohlenen vorgeschlagenen Pflegeeltern. Über die Prifrage: ob Anstaltspflege oder Familienpsiege Waisen vorzuziehen sei, sind eingehende virterungen angesellt worden. Der 1880 gründete "Deutsche Berein sür Armenpflege Wohlthätigkeit" hat 77 deutsche Armenden tungen zur Beantwortung dieser Frage ve grindete "Heutigle Verein jur Armendplege Wohlthätigkeit" hat 77 deutighe Armendentungen zur Beantwortung dieser Frage be laßt und die Außerungen derselben verössent (Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutischiden, Dresden 1887). Bei weitem die me haben sich für Familienerziehung entschimit Ausnahme besonderer Fälle, welche Anstpsiege erfordern aus gesundheitlichen oder lichen Gründen. Ebenso entschied die Gemversammlung des Bereins zu Stuttgart September 1888. Bgl. die "Schriften des eins sür Armenpslege und Wohlthätigkeit" Halles und Arweisen gehaben der Baisenanste Aus früherer Zeit ist zu nennen die Preisse über die Erziehung der Waisen in gewlichen Waisenhäusern oder durch einzelne köstigung (Homburg 1780). Gold bed, die Erziehung der Waisenführer (Hamb. 1 und Aröger, Archit sür Waisen- und Arerziehung, 2 We. (Hamb. 1826—28); Rierstehung, 2 We. (Hamb. 1826—28); Rie huber, Begweiser zur Litteratur ber Baisenspfige, 2 Bde. (Köln 1831 u. 40); Resser, Beistäge zur Baisenhausfrage (Berlin 1863); Zelle, Baisenpflege und Baisenkinder in Berlin, 1867. Militärwaisenhäuser, wo die Anaben für den Soldatenstand erzogen werden, gibt es in Boisdam und in Annaburg. Reichswaisen= häuser wurden durch die deutsche Reichssecht=

ioule begründet. Baifenrate ober "Gemeinbewaisenrate" find

valjenrate voet "Gemeinvematjenrate" ind nach § 1849 bes neuen Bürgerlichen Gesehuches bon den Gemeinden einzusepen als Hilfsorgane für die Aussührung der dem Vormundschafts-gericht obliegenden Berrichtungen bezüglich aller in der Gemeinde sich aufhaltenden Mündel und Pflegebefohlenen. Diesenigen Staaten, welche in Leitung der Hertvorrundschaft Kemeinder

Pflagebefohlenen. Diejenigen Staaten, weiche bie Leitung der Obervormundicaft Gemeinde-behörden übertragen, bedürfen dieser Einrich-

tung nicht.

Bait, Georg, Historiker, am 9. Oktober 1813 in Flensburg geboren, erhielt in seiner Latesfadt den ersten sowie den Gymnasial-unterricht, blieb aber, obschon unter Dänen lebend und dänisch unterrichtet, gut deutsch gessunt und bezog im Jahre 1832 die Universität Riel als Student der Rechte, obwohl seine Borslieb ausgesturgeben der Rechte, obwohl seine Borslieb ausgesturgeben der Rechte, obwohl seine Borsliebe ausgesturgeben der Kelchichte des underst. der sich ausgesprochen der Becgie, volvogl seine Worliebe ausgesprochen der Geschichte, besonders der Bersassungsgeschichte gehörte (cf. s. Doktorthese: newo historicus nisi juris cognitione imdutus). 1833 ging er nach Berlin, wo er neben juri-fischen auch philologische und historische Vor-lefungen hörte, auch Schleiermachers letzte Vor-lefungen hörte, auch Schleiermachers letzte Vor-1883 ging er nach Berlin, wo er neben juristischen auch philologliche und historiche Vorschlung über die Bolitik. 1836 promovierte er zum philolophichen Dottor und trat im gleichen Ihrigen Historie und Kreiten die Kreiter an den Monumenta dermaniae historiea mit Perp in Verbindung. 1842 wurde er ordenlicher Prosection. 1842 kringlied des Krantfurter Parlamentes, 1849 Professor in Göttingen, die er 1876 die Leitung der reorganssierten Ausgabe der Mon. Gern. übernahm und nach Verlin übersiedelt, wo er als Mitglied der Atademte auch Vorleuge ernannt. Wenige Wochen der Arabemte auch Voslogie ernannt. Wenige Wochen der in der Dielogie ernannt. Wenige Wochen der ihreg erden vor ihren die aler Toferanz gegen die Katholiken ein die Loteranz gegen die Katholiken ein die Loteranz gegen die Katholiken ein kister Katholiken ein die Arbeiten, die her nicht den Kreiten, die hier nicht genannt werden lömen, sind zu erwähnen: Ilder das Leben und die Leften bes Utschieden die Kreiten die der Katholiken eines ungeschulken Westeln, die hier habe des 14. Agatzelmakenissen. Schon von Kraps (c. d.) in Aussschieden is (i. d.).

Bestambemissen. Schon von Kraps (c. d.) in Aussschieden Wissen der Tode Kraps (c. d.) in Kreiten, die eine Kreiten über der Schrieben der Tode Kraps (c. d.) in Kreiten die Kraps (c. d.) in Kreiten die kraps (c. d.) in Kreiten, die eine Kraps (c. d.) in Kreiten die kraps (c. d.) in Kreiten, die eine Kraps (c. d.) in Kreiten die kraps (c. d.) in die kraps (c. d.) in Kreiten die kraps (c. d.) in Kreiten die kraps (c. d.) in die

in Leipzig zur Inangriffnahme empfohlen, bort aber auf der Generalversammlung des Jahres aber auf der Generalversammlung des Jahres 1882 zunächst zurückgestellt, dis Gott deutlicher Fingerzeige nach dieser Seite hin gebe. Meise eine 1880 mit verstärkter Motivierung dem Kollegium unterbreitete Eingabe Jitamaters und seiner Freunde, für die inzwischen auch die Kolonialpolitik des deutschen Keiches, durch die Ukamba zu einem deutschen Schutzgebiet geworden war, ins Gewicht siel, gerade wegen der Unsicherheit der kolonialen Verhältnisse und um ieder Verwengung von Wisson und Kolitik den jeder Bermengung von Mission und Politit von ersten in Neuendettelsau ausgebildeten Sendboten ausgesandt und von ihnen Ende September die erste Station Jimba in der Nicht von Mombas gegründet. Doch brachte schon Wombas gegründet. Doch brachte schon das Ende des Jahres 1892 eine Wiedervereintzung mit Leipzig und seitdem wird die Wasambamission, deren Arbeitsseld durch das deutschenglische Absommen von 1890 in die englische Oberhoheit übergegangen war, von der edanzgelisch-lutherischen Missionsgesellschaft zu Leipzig schotzeschicht.

Mission in Nürnberg und dem Missionstollegium

fortgeführt. Ubrigens diente bie erste Station gar nicht

1899 42 Getaufte, zu benen 12 Katechumenen kamen, und am Gottesdienst nahmen einschließlich der 20 Kostschuler durchschnittlich 75—100, darunter etwa die Hälfte Wakamba, die sich bierher wieder gezogen haben, teil. Im Innern bes Landes sind die Stationen Jutha (seit 1891) mit 2 Getauften und 1 Katechumenen, 35 Kost-schülern und 90—120 Teilnehmern am Gottesdienst und Mulango in der Landschaft Kitwi olenk und Kulangs in der Landschaft Kilder (seit 1899) mit 1 Katechumenen, 25 Kostschilern und 50—90 Hörern. Immerhin zeigt auch dieser Ansang, daß die Arbeit an dem Volke der Ba-kamba, daß über daß ganze Gebiet von den Hügeln hinter Mombas dis zu den Quellstüssen des Tana am Berge Kenia und von der Gegend des Lana am verge Kenia und von der Gegend des Kilimanbschard bis gegen den Unterlauf des Tana zerstreut und ohne gemeinsames Obershaubt in mehrere Stämme geteilt ist, die ihrersseits auch nicht von einem Häuptling, sondern von einem Rate der Alten regiert werden, nicht ganz vergeblich ist, und der genaueste Kenner desselben, der verstorbene Reisende Dr. Kolb, konstitute nicht bloß schar einem ausschiedenen

ganz vergeblich ist, und der genausze kenner besselben, der verstorbene Reisende Dr. Kold, konstatierte nicht bloß schon einen entschiedenen Ersolg der Missionsarbeit bei den Wakamba, sondern lebte auch der guten Zuversicht, daß bald auch für sie die Stunde schlagen und ihre Blüte in das Reich Gottes eingehen werde.

Bala, s. Udalhard und Bala.

Bala, Bruder des Adalhard (s. d.) und der Gundrada, Sohn des Bernhard, des Stiefbruders Pipins des Kurzen, also Better Karls des Großen, hatte wie sein Bruder zuerst unter dem argwöhnischen Mistrauen Pipins, dann unter dem Karls im Ansange von dessen karl den beiden Brüdern hernach aus nicht mehr ersichtslichen Gründen sehr gewogen; Wala wurde oberster Graf in Sachsen, das Begleiten Weinsch, mit diesem nach Italien geschicht, wo er die maurischen Vernards zum mindigem Entel, Bernhard, mit diesem nach Italien geschicht, wo er die maurischen Vernards zum langobardischen Könige durchsehr, eine That, die ihm freilisch er die maurischen Biraten erfolgreich bekämpste und die Bahl Bernhards zum langobardischen Rönige durchsetzt, eine That, die ihm freilich die Feindschaft Ludwigs des Frommen eintrug. Nach Karls des Großen Tode huldigte Waladem neuen Herrscher, zog sich aber sofort als Mönch nach Corbie (Corven) zurück, da der Einsstuß Benedikts von Aniane jegliche Einwirtung Balas auf Ludwig unmöglich machte. Nach dem Tode Benedikts wurden die Beziehungen Balas zum Könige vorübergehend besser, der ihn sogar seinem Sohne Lothar zum Berater beigab und 822 dem Wala wie dessen Bruder das zugefügte Unrecht abbat, obwohl die beiben Walas zum Könige vorübergehend besser, der ihn sogar seinem Sohne Lothar zum Berater beigab und 822 dem Wala wie dessen Bruder beigab und 822 dem Wala wie dessen Bruder bas zugefügte Unrecht abbat, obwohl die beiben Brüder bereits seit 817 den zu Gunsten ihres Brüder bereits seit 817 den zu Gunsten ihres Känken des Kahlen ins Wert gesetzen Känken der Kaiserin Judith entgegengetreten waren. 822 gründeten die beiden Brüder der Klöster Herden Vocatum herdorzuheben sind. Seine Ethil, die vocatum herdorzuheben sind. Sche ethil, die und von dem Wessen der Augenden. Du den Wessen der Kugend im Abeilden Brührte Ganten ergänzt. Desto wertwolken der sche Ethil, die vocatum herdorzuheben sind. Sche ethil, die vocatum herdorzuheben suberborzuheben sind vocatum herdorzuheben suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben kerdorien suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben sche ethil, die vocatum herdorzuheben suberborzuheben der kalenden suberborzuheben suberborzuheben suberborzuheben sube

ļ

ersten Spuren der pseudoisidorischen Beketalisch zu erkennen gemeint hat, dazu, daß er dem Bischöfen, die Ludwig treu geblieben waren, isch entgegens und für Lothard Erbsolge eintrent. Mit dem Jahre 830 wandelte sich die Gunsch bes Königs wieder in Haß; Wala wurde zuer St zu Chillon am Genfer See, dann zu Hermouticch in strenger Haft gehalten, dann in einem dem Lichen Kloster und schließlich in Corbie, worands ihn Lothar 833 befreite und ihm die Abbeils bebbils übertrug. 836 söhnte sich Ludwig erneut weite thin Lothar 833 befreite und ihm die under Gobou wibertrug. 836 söhnte sich Ludwig erneut müt ihm aus. Bald danach, am 12. September 836, starb W. zu Bobbio. Er war ein Manne, bessen Bild der Parteien Gunst und Neid der Machwelt als ein schwankendes überliefert hat, der aber um die Förderung der Missionen En Sachsen, Dänemart und Schweden, wie besonderes um die Aussendung Ansgars und Autberts große Rerdienste hat.

Berdienste hat.

S. die Lebensbeschreibung des Wala von Paschasius Radbertus unter dem erdichteten Namen: Epitaphium Arsenii bei Mabillon IV.; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen 1. 38.
5. Aufl. Berlin 1893, S. 250; Hauf. Kirchengeschichte Deutschlands 2. 38. S. 455 f.

Belachei, f. Rumänien.
Balaeus, Antonius, ein reformieter Theologe aus Gent, wo er als Glieb einer alten angesehenen standrischen Familie de Wale am 3. Oktober 1573 das Licht der Welt ein Ridde, studierte nach dem Besuch der Schule in Ridde purg von 1596 an in Leiden, unternahm 1599 eine große Reise nach Paris, Genf und Bafel, wo er Schüler des älteren Buxtorf (s. d. 1.) wurde, und besuchte auch die berühmtesten Universitäters Deutschlands. Rach seiner Rüdlehr wurde er veristigiands. Rach jeiner Kindtehr wirde etzguerst Prediger in dem unweit Widdelburg gelegenen Dorse Koukerke, dann in Niddelburg seselhit, wo er nicht nur durch seine Prediginstondern auch durch Vorlesungen über griechische Sprache, Philosophie und Theologie sich großes Ansehen erwarb. Bon dem Krinzen von Ormikan an die tontraremonftrantifche Gemeinde im Sons berusen, wurde er auch Mitglied der Doringter Synode und 1619 Prosessor der Theologie in Leiden, wo er am 9. Juli 1639 starb. Auser Leiden, wo er am 9. Juli 1639 starb. ungeseiner Mitarbeit an einer Bibelübersetung ents
faltete er noch eine reiche litterarische Khängkit,
aus deren Früchten seine loci communes theologici und sein Compendium ethicae Aristo-telicae ad normam veritatis christianae re-vocatum herborzuheben sind. Seine Cibil, bie

ber beiben in ben neuerworbenen Besitzungen Sorge zu tragen und nahm deshalb evangelische Präditanten in ihren Dienst, die ihr durch die lotalen Kirchenbehörden bez. Synoden als ge-Brädikanten in ihren Dienst, die ihr durch die lokalen Kirchenbehörden bez. Synoden als geeignete Bersönlichkeiten in Vorschlag gebracht mab sir den ostindischen Kirchen= und Wissionsbenst ordiniert worden waren. Als sich nun aber ein Mangel an solchen Bersönlichkeiten einstellte, wandten sich die Direktoren der Kompanie an die theologische Fakultät von Leiden um Kat, und in ihrem Namen versäste Balaeus ein äußerst interessanden der Kompanie erklärte, ein sianne Geminar zu errichten. Auf Aufnahme pur ven Gedanten der Kompanie erklärte, ein eigenes Seminar zu errichten. Zur Aufnahme m dasselbe sollten nur fromme ehrbare Jünglinge gelangen, die in den Wissenschaften gute Fortschritte machten, großen Eifer sur die Ausbreitung des Christentums zeigten und außer den Zustimmung ihrer Eltern oder Vormünder auch ein gutes Zeugnis von einer Gemeinde oder Synode oder von frommen und angesehenen Rannern auszuweisen bätten. Nach einer Kris-Männern aufzuweisen hätten. Nach einer Arü-jungszeit in der Wohnung des Direktors sollte dort auch ihr eigentliches Studium nach den Anweisungen desselben beginnen und außer dem Bejuch der öffentlichen Borlefungen und befonverm übungen vor allem auf Erziehung zur Echifibeherrichung und Verträglichteit, zu Gebet und Falten und auf Schlagfertigkeit Juben, Woshammedanern und heiden gegenüber gesehen werden. Auch sollten sie ein oder zwei Jahre lang vor ihrer Abreise in den gebräuchlichsten Sprachen krachen in die Societable merden und verwicktet ver Linder, in die sie gesandt werden, unterrichtet werden. Die wörtliche Mitteilung dieses Gutzachens siehe in der Allgemeinen Missionszeitzschift 1882 S. 22 f. Das Seminarium Indicum fam darauf 1622 wirklich zustande, und Baldaeus gab um der Sache willen dem Drängen Baldaeus gab um der Sache willen dem Drängen der Kompanie und Hakuliät nach und übermahm seine Leitung. Er versaßte nun auch eine Lebense und Hausdordnung sür die Studenten des Seminars, die sich gleichsalls durch große Rüchternheit und Umsicht auszeichnet und ebenso wie die Einrichtung der Okonomie oder Hausbaltung an dem obengenannten Orte S. Sh. wörtlich abgedruckt ist. 12 Jahre sang führte er dies Leitung über das Seminar, das übrigens nie von mehr als 6 Studenten besucht wurde et diese Leitung über das Seminar, oas unigens nie don mehr als 6 Studenten besucht wurde und der indischen Kirche gegen 12 Lehrer und Rissonare lieserte, die nach dem Zeugnis ihrer Zeitgenossen sich durch Gelehrsamkeit und Frömstelle auszeichneten. Walaeus selhst überstelle zu ihre Studien innbern bes Itigenossen sich durch Gelehrsamkeit und Frömmigleit auszeichneten. Walaeus selbst überwachte nicht nur ihre Studien, sondern beshandte auch mit ihnen zweimal in der Woche sein Handbuch der reformierten Meligion und interwies die Gesörderten unter ihnen in Prisakstunden in der besten Weise, wie man durch der Natur entnommene Beispiele die reformierte Meligion den Heiden beibringen und eine neue Gemeinde bilden und leiten müsse. Daß trossdem das Geminar so bald wieder einging, hatte seinen Grund wohl nicht bloß in den Kosten, die es der Ostindischen Kompanie verursachte, sondern auch darin, daß seine Zöslinge sich der Heidenbesehrung mehr widmeten, als es in ihr Kostonialprogramm paßte. Aus eigenen Mitteln

aber ein Diffionsfeminar zu unterhalten, ben Synoden und Bertretern der Kirche nicht in den Sinn, obwohl fie den immer stärkeren

in den Sinn, odwohl sie den immer stärkeren Mangel an zum Missionsdienst tüchtigen Prädikanten selbst lebhast empsanden und beklagten. Balafrid Strabo, s. Strabo.
Balafre, Adam, kathol. Bolksschriftseller und dynmnolog, gebürtig aus Ulm, lebte längere Zeit in Tegernsee, wo er den Benediktinern bei Einrichtung einer Druckerei behilslich war, gest. 1581. Er ist der Herausgeber des sogen. Tegernser Gesangbuchs (1574 u. ö.), womit er den Reperliedern und weltlichen unzüchtigen Liedern wehren wollte. Ein Berzeichnis seiner zahlreichen Schriften sindet sich in Allg. D. B. XL, S. 640 st.
Balbaum, Adolph, Pastor der beutschen lith, Gemeinde zu Dalston (London), als solcher ein rühriger Förderer aller deutschen Bohlthätigsleitsanstalten das, insbesondere Mitgründer des

ein rühriger Förderer aller deutschen Wohlthätigsteitsanstalten das, insbesondere Mitgründer des deutschen Hospitals (1845), geb. 1808, gest. 1891. **Balburga** (Waldurg — Bergerin der Gescalenen, Waldurga, Gualpurgis, Walpurgis, die Schwester Willischlass, Williamstal, Aber den Gebenheim, soll angeblich mit zu den Klostersrauen gebört haben, die Bonisacius aus England zur Unterstützung geiner Missionskhätigkeit nach Deutschland gerusen hat. Doch läßt sich nur nachweisen, das Walburga erst nach 728 nach Deutschland gestommen ist. Ihr Geburtsort lag größter Wahrrusen hat. Doch läßt ich nur nachweisen, daß Walburga erst nach 728 nach Deutschland gerfommen ist. Ihr Geburtsort lag größter Wahrscheinlichkeit nach in der Grasschaft Hampshire. In Deutschland hielt sie sich zumeist in dem von Wunnibald in Heibenheim 751 gegründeten Mönchs und Nonnenkloster auf, dessen Leitung sie nach Wunnibalds Tode († 761) übernahm bis zu ihrem eigenen Tode, der nach 777 zu seizen ist. Mitte des 9. Jahrhunderts wurden ihre Gebeine nach der Heiligen Kreuzeskirche in Eichstädt (s. d.) übersührt, und 893 erdat sich die Obtissin Liubila von Wonnenstist, das sich nun auch gleich wie Eichstädt der Wunder der Walsuch auch gleich wie Eichstädt der Bunder der Balburga zu rühmen anfing. Ilber die angeblich heilfräftige Birkung des Walpurgisöses (s. Eichstädt) hat der Jesuit Gretser wunderliche Dinge berichtet. Der Hauptgedächtnistag der Balburga ist außer dem 4. bezw. 25. Februar, dem 27. April, 4. August, 12. Oktober, der Tagihrer Heiligsprechung, der 1. Mai, der mit dem heidnischzermanischen Frühlingsfeste zusammensfallend zu Abers und Herenglauben (Walpurgisnacht) viel Veransassiung gegeben hat.

S. Vita Wynnedaldi (Monum. Germ. Script. XV. 114) und neben den wertsosen Woscaphien in Mon. Germ. Script. XV. 539 sinoch Schmid, Leben der h. Walpurga u. s. w. Sichstädt 1850 u. 1867; Alois Schlecht, Die ältesten (bildlichen) Darstellungen der h. Waldburga (Sammelband der hist. Ver. Eichstädt VII. auch gleich wie Eichstädt der Bunder der Bal-burga zu rühmen anfing. Uber die angeblich

ältesten (bildicken) Varstellungen der h. Waldburga (Sammelband der hist. Ber. Eichstädt VII. 1892, S. 111—122).

Walch, 1. Christian Wilhelm Franz, einer der gelehrtesten Theologen des 18. Jahrshunderts, geboren als Sohn von 3. am 25. Dezember 1726 in Jena, wo er 1745 zum Magister promovierte und mit exegetischen, philosophischen

und historischen Vorlesungen begann. Nachbem er bann von 1747 an mit seinem Bruder Immanuel (s. 2) eine große Studienreisse durch Deutschland, Holland Frankreich, Schweiz und Italien unternommen hatte, die ihm durch wertvolle Bekanntschaften und den Besuch berühmter Bibliothesen reichen Gewinn eintrug, wurde er 1750 außerordentlicher Prosesson vorder Philosophie in Jena, 1753 aber schon ordentlicher in döttingen, wozu 1754 ein Ertraordinariat in der theol. Fakultät kam, in die er 1757 als ordentlicher Prosesson vordentliches Mitglied der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften in der historischen Klasse und Primarius der Fakultät, nachdem er schon im Jahre zuvor Direktor des theol. Repetentenkollegiumsgeworden war, 1772 großbritannischer Konsistorialrat, ist und hiftorischen Borlefungen begann. Nachbem der Hatlität, nachdem er schon im Jahre zuvor Direktor des theol. Repetentenkollegiumsgeworden war, 1772 großbritannischer Konsistoriakrat, ist Walch, der sowohl als Dozent wie als Schristskeller eine enorme Thätigkeit entwickelt hat, an 10. März 1784 in Göttingen gestorden. — Ein Bertreter des Supranaturalismus, der zwar persönlich die milde Rechtgläubigkeit seines Vaters noch teilte, aber wissenschaftlich nur noch die historische Glaubwürdigkeit gesten ließ und des hisforische Glaubwürdigkeit gesten ließ und des hisforische Glaubwürdigkeit gesten ließ und des his zu der etweis, das sie des wahre sei, den Rachdruck mehr auf die äußeren Umstände und Kügungen der götslichen Vorsehung als auf die innere Wahrseit der Sache selbst legte, hat sich Walch vor allem der Kirchengeschichte zugewandt und hier mit veinlicher Gewissenschaftigkeit in der Ansührung der Luellen, in der Erörterung der kleinsten Umstände und Abhörung der Zeugenzusslagen ein möglichst obsektives Vid zugeben gesucht. Er warnte vor allen subsektiven Kombinationen und Zuthaten, und wenn er auch großes Gewicht darauf legt, die wahren Urschener Begebenheiten auszubeden und zu begründern Urteilen über sie zu kommen, so dringter doch nirgends tieser ein und vermag nicht den inneren Gang und die tieferen geistigen Zusammenhänge der Geschichte klarzussellen. Ist es ihm doch die Vorausseyung aller rechten Geschichtsbetrachtung, daß die Historie in ihrem Umsange nicht eine notwendige Wahrseit, sondern Busammenhänge der Geschichte klarzustellen. It es ihm doch die Boraussepung aller rechten Geschichtsbetrachtung, daß die Historie in ihrem Umfange nicht eine notwendige Wahrheit, sondern nur zufällige Beränderungen zusälliger Dinge habe. Auher den "Grundsäten der natürlichen Gottesgeschrifteit" (1760), dem Breviarium Theologiae symbol. Ecclesiae Lutheranae (1765) und dem Breviarium Theologiae dogmaticae (1775) gehören alle hervorragenden Schriften Walds dem historischen Gehörten Beldis dem historischen Gehörten Baldis dem historischen Word, deine Machand und 1751), Hist. Adoptianorum (1755), Protopaschitarum (1760), seine Wahrhafte Geschichte der Stau Ratharina den Bora, 2 Bde. (1751—54), seine "Gedanken von der Geschichte der Kulaubenssehren" (1756) und aus dem gleichen Jahr der Einer und 1759 ein Entewurf zu einer sollständigen Historia der Kirchenversammlungen anschieden Küchen gehörten der Kirchenversammlungen anschieden Küchen gericht der Kirchenversammlungen anschieden kirchen der Kirchenhistorie des Krosensismae, während nach den "Grundsäten der Kirchenhistorie des Krosensismae, während den "Grundsäten der Kirchenhistorie des Krosensismae, während den "Grundsäten der Krosensismae, während den "Grundsäten der Krosensismae, während den "Grundsäten der Krosensismae, während der Krosensismae, während den "Grundsäten der Krosensismae, während der Krosensismae, während den "Grundsäten der Krosensismae, während der Krosensismae, d

Bänden der "Entwurf einer vollständigen sitten der Ketzereien, Spaltungen und Religion streitigkeiten bis auf die Zeiten der Reformatis (doch nur bis ins 9. Jahrhundert sortgesith erschien. Das Jahr 1770 brachte die Bibbi theca symbol. vetus und die "Aritische Karicht von den Quellen der Kirchenhistoris Bon 1771—83 erschien die Reueste Keligion geschichte in 9 Bon., die Bland sortsetzt. It die "Grundsätz der zur Kirchenhistorie des Testaments nötigen Vorbereitungslehren und Bicherlenntnisse", 1774 die "Grundsätz lKirchenhistorie des 18. Jahrh." und 1779 "Kritische Untersuchung vom Gedrauche der höchte Unter den alten Christen in den ers Jahrhunderten". — 2. Johann Ers Immannel, geboren als Sohn von 3. a 30. August 1725 zu Jena, wo er am gleich Tage wie sein Bruder (s. 1) zum Ragtst promodierte, gab sich mit besonderem Expeliosophischen, philosopischen, später an naturgeschichtlichen Seuntnisse darin auch dEitellen der heil. Schrift zu erläutern such (Antiquitates symbol., quidus symbol. apos hist. illustrantur) oder die Apostelschichte Kichten Geschicht zu erläutern such (Antiquitates symbol., quidus symbol. apos hist. illustrantur) oder die Apostelschichte Kichten Prosessor in Acta apost.) destrichengeschichtliche Beiträge zu den spanischen Lieferte. Nachdem er 1750 in Jena aufgerehntlicher Krosessor in Acta apost.) destrichengeschichtliche Beiträge zu den spanischen Lieferte. Nachdem er 1750 in Jena aufgerehntlicher Krosessor der Khilosophische und Bedraus der Prosessor der Arta apost.) der Kristenberfolgungen unter Nero und Dioskeit lieferte. Nachdem er 1750 in Jena aufgerehntlicher Krosessor, des überscham der Krosessor der Verden der Krosessor der Verden der Krosessor der Verden der Krosessor der Krosessor der Verden

vermittelnb, um pietismus bermittelind, all der litig-kindenlehre treu sesthielt, aber wahre Frömmig-kit sür den Hauptzweck aller Theologie und sür die größte Zierde eines Theologen erklärte und auch selbst eine außerordentliche Gelehrund and selbst eine außerordentliche Gelehrjamkit mit ungeheuchelter Religiosität verband. Er hat auch oft gedredigt und hier gleichsalls
die innigste Berbindung von Dogmatit und
Monal betont. 1746 erschien von ihm eine Sammlung Keinerer Schriften von der gottgefälligen Art zu predigen, in denen er auch
von dem verderbten und gesunden Geschmack
in Ansehung der Predigten handelte. Doch sag
ver Schwerpunkt seiner litterarischen Arbeit und
kin Eickre vor allem auf streng wissenschafte den Schwerpunkt seiner litterarischen Arbeit und seine Stärke vor allem auf streng wissenschafte lichem Gebiet, und es ist erstaunlich, was er sienin geleistet hat. Außer zahlreichen Disserationen und Programmen über die verschiedenken Materien (die wahre menschl. Natur Christi, den Kinderglauben, die Armut Christi, des Strasamt bes h. Geistes, die Humut Christi, des Strasamt des Humut Christians logiae dogmaticae bes Buddeus, die von ihm in compendium redactae et brevioribus observationibus illustratae wurden, und eigener kompendien: Einleitung in die christl. Moral (1748), in die dogmatische (1749) und in die polemische Gottesgelahrtheit (1752), wie in die (1740), in die dogmatische (1742) und in die oblemische Gottesgelahrtheit (1752), wie in die den Visssenschaften überhaupt (1737), Kompendim der kirchl. Altertümer (1733), veröffentlichte neine harmonische Erklärung der 4 Evangelisten oder Vetrachtungen über das Leben Christi (1740), serner Joh. Andr. Bosii Introductionem in notitiam scriptorum ecclesiasticorum (1733), wie von sich selbst eine Bibliotheca beol. selecta 1757—65 in 4 Bdn. und eine Bibliotheca patristica 1770. Dazu kam die hemusgabe der Werke Luthers in 24 Bdn. von 1740—52, die jede frühere Außgabe an Kollfändigkeit übertras, wenn auch die deutsche Ubersehung der lateinischen Schriften sür den wissenigdeit übertras, wenn auch die deutsche Werkehung der lateinischen Schriften sint den wissenigen weben Schriften nicht ohne viele Wilklüclichkeiten und Nachlässischen seinesbuch, deutsch und lateinisch mit historischen Ersluterungen, wozu die schon 1732 veröffentlichte latroductio hist. et theol. in libros symbol. Ecclesiae Luth. gehörte, und endlich gab Aus der Stalk 2 arabe geschichtliche Werke über die latroductio hist. et theol. in libros symbol. Leelesiae Luth. gehötte, und endlich gab Exelesiae Luth. gehötte, und endlich gab Exennung eines vom Kirchenregiment, das für Balch 2 große geschichtliche Werte über die Kreisspran alle außer 7 Stellen zu bestehen Religionsfireitigteiten heraus, zu denen eichen 1724 mit einer auf Wunsch und nach den heften seines Schwiegervaters derössent, der Kreisspraden tagen jährlich einmal, die Landsehern alls außen hat, präsentierten Bewerbers zu. Die Kreisspraden tagen jährlich einmal, die Landsehern alls den Kreisspraden tagen jährliche und weltlichen und 2 vom Fürsten zu ernennenden Mitgliedern kiten, aus Herrn Buddeus Collegio herause kreissynden aus ernennenden Mitgliedern bestecken, aller der Geldbewilligung, der Beschwerde Synden, aller der Geldbewilligung, der Beschwerde Syndensen, aus Erriksynden tagen jährlich einmal, die Landseherrn alle auher 7 Stellen zu beschen Landseherrn alle auher 7 Stellen zu beschen Recignoben tagen jährliche und verlichen und 2 vom Fürsten zu ernennenden Mitgliedern beschwerde der Geldbewilligung, der Beschwerde Syndensen, aller der Gelden außer 7 Stellen zu beschen Lath. Der Budeus aus ernennenden Mitgliedern und 2 vom Fürsten zu ernennenden Mitgliedern beschen, aller der Gelden zu ernennenden Mitgliedern beschen, aller außer 7 Stellen zu beschen, der gegen das Konsistorium und der Bahr. Der Gehren Recigen das Konsistorium und der Bahr. Der Gehren keines Synden aus ernennenden Mitgliedern beschen, alle auher 7 Stellen zu beschen ausgerichten. Di

Balban, Geo. Ern st, luth. Theolog, geb. 1745 in Nürnberg, gest. 1817 als Untisses an der Lorenzerkirche das, namhaster Litterarhistoriser (Repertorium von seltenen Büchern und Schriften 1795 ff.), asketischer Schristseller, großer Verehrer Gellerts und selbst Liederdichter. In den von ihm behus durchgreisender Gesangs den von ihm behufs durchgreisender Gesang-buchsresorm herausgegebenen "Geistlichen noch ungedrucken Liedern", Nürnb. 1781, gehören ihm selbst 4 an, von denen sich das Trau-ungslied "Bon dir, du Gott der Einigkeit," noch in verschiedenen Gesangbüchern erhalten hat (von manchen dem Pros. Sichenburg zugeschrieben). Baldbruder, s. Klausner. Baldbruder, s. Slausner.

Gebhard. Balbed (Balbed-Byrmont), Für ftentum, bestehend aus den geographisch getrennt liegen-ben Fürstentumern Balbed und Byrmont, wird den Fürstentümern Walded und Kyrmont, wird von 57 766 Einwohnern bewohnt, niedersächsischen und fränklichen Stammes, von denen ca. 96% Evangelische, 3% Römisch-Katholische und der Kest Juden und Anhänger von Setten sind. Die konstitutionell monarchische Berfassung datiert vom 17. August 1852, die innere Berwaltung übt seit dem 1. Januar 1868 der König von Preußen aus (laut Accessionsvertrag vom 18. Juli 1867), ein Berhältnis, das alle 10 Jahre durch Vertrag erneuert worden ist und an dem die Gründung des Deutschen Weichs 10 Jahre durch Vertrag erneuert worden ist und an dem die Gründung des Deutschen Reichs nichts geändert hat. Dem Fürsten, der sich mit seinem Hause zur evangesischen Kirche betennt, steht das Begnadigungsrecht, die Zustimmung zur Gesetzebung und das Kirchenregiment zu. Lesteres übt er sur die evangelische Kirche durch das Landeskonssstorium, unter dem 4 Suparirendenten tehen aus wie auch regiment zu. Letteres übt er sür die evangelische Kirche durch das Landeskonsistorium, unter
dem 4 Superintendenten stehen, aus, wie auch
alle anderen Religionsgesellschaften bei aller
Selbständigkeit in der inneren Berwaltung den
Staatsgesehen unterworsen sind. Die innere Verwaltung der evangelischen Kirche ist geregelt durch
die Konsistorialverordnung vom 2. März 1853,
durch die hernach vielsach geänderte Gemeindeordnung vom 1. August 1857 und die Synodalordnung vom 18. Februar 1873. DenGemeindeskrichenvorständen, denen das Recht der Ksarrwahl durch
Gese vom 11. Mai 1848 gegeben, aber am 5.
Oktober 1855 wieder entzogen wurde, steht jest
nur noch das Votum negativum gegen die Ernennung eines vom Kirchenregiment, das sür
den Landesherrn alse außer 7 Stellen zu belegen hat, präsentierten Bewerbers zu. Die Kreissynoden tagen jährlich einmal, die Landesinnode, auß 16, je 7 geistlichen und weltsichen
und 2 vom Fürsten zu ernennenden Mitgliedern
bestehend, aller drei Jahre, letztere Synode mit
dem Rechte der Gelddewilligung, der Beschwerde
synodalaußschusses.
Sundalaußschusses.
Sus der Kirchengeschichte des Fürstentums
seit durz erwähnt das das Christentum durch

lutherische Kirchenordnung erhielt, die 1640 einer ungerige kirchenordnung erzielt, die 1640 einer Medision unterworsen und bei der die Anerstennung und die Verpstichtung auf die Form. Concordiae gesetztich gesordert wurde. Im Jahre 1788 wurde diese Verpstichtung wieder aufgehoben. Das Jahr 1821 brachte durch Dekret der Regierung die Union, das Jahr 1861 die Vesteiung der Katholiken vom Parochialswana.

zwang.
S. Bagner, Geschichte Balbeds und Phr= monts, Bildungen 1888.

S. Wagner, Geschichte Walbeds und Kyrmonts, Wildungen 1888.

Walbed, Franz von, Bischof von Münster (seit 1532) und Osnabrüd und seit 1530 Administrator des Bistums Minden, geb. 1491, vor seiner Erhebung auf den Bischosssssicht Elevecher Amtmann zu Boineburg, persönlich ein sehr ungeistlicher Hert mit ausgelassenmaße in wiste in dem Bertrag vom 14. Februar 1533 der Bürgerschaft von Münster (s. d.), die durch den Prediger Bernt Rothmann (s. d.) für die Resormation gewonnen worden war, die sämtlichen Parrtirchen sür den evangelischen Gottesdienst einräumen, so daß nur der Dom dem Bischof und seinem Kapitel verblieb. Nach Riederwerfung der Münsterischen Kotte (s. d.), wurde trot der Gegenbemühungen Hessen und der Reichsstädte der katholische Gottesdienst in Münster wieder vollständig hergestellt. Aber bald darauf verließ Bischof Franz die streng päpsitliche Richtung und näherte sich, dem Beispiel seines Oberhirten, des Kölner Erzbischof Hermann von Wied, solgend, der Resormation. Obwohl durch seine Wahlkapitulation in Münster und Osnabrüd ausdrücklich zu ihrer Verlämpfung verpsischet, zog er luthertiche Prediger in seine Umgebung, derie den Lübeder Superintendenten Bonnus (b.) nach Osnabrüd, unterstützte den Bug der Schmalkalbener gegen Braunschmeig und schloß sich 1543 dem Schmalkalbischen Bunde an. Doch dereitete ihm das Domkapitel von Osnabrüd und noch mehr das don Münster an. Doch bereitete ihm das Domkapitel von Osnabriid und noch mehr das Domkapitel von Osnabriid und noch mehr das von Münster große Schwierigkeiten, und letzteres klagte ihn sogar 1547 der Keperei an. Er starb am 15. Juli 1553, und auch seine nächsten Nachfolger Ketteler und Raesveld waren der Resormation

tämpfte Walbemar auch die Wenden. Balbem

tämpste Walbemar auch die Wenden. Waldem starb am 12. Mai 1182.

Waldemar II., der Sieger, 1202—12 König von Dänemart, geboren am 28. Ji 170 als jüngster Sohn Walbemars I. (s. 1202 Nachsolger seines älteren Bruders Kn versuchte unter Zustimmung des Kapstes In cenz III. die Esthen, über die er 1219 siegr war, zu unterwerfen und die Herrschaft dänischen Kirche auf Kosten der deutschen Tionen, sür die Adalbert von Riga zu Gun Waldemars verzichtete, in Esthland einzusühr Doch sührte sein Unternehmen, das übrig nicht mit gehörigem Nachdruck von ihr dette wurde, zu keinem Kesultate. 1222 bereit die Eithen der dänischen Herrschaft und Kirch gründung ein dauerndes Ende, obschon auch Wal grundung ein bauerndes Ende, obicon auch Bal

wurde, zu keinem Refullate. 1222 bereit die Esthen der dänischen herrschaft und Kirch gründung ein dauerndesschoe, obschon auch Balmar das von ihm 1219 gegründete Reval z Bistum erhoben hatte. Die Mißersolge Balmars, der 1223 in Polstein geschlagen und fangen genommen wurde und nach seiner ziasiung insolge Vertragsbruckes seinerseits! Macht der vereinigten deutschen Zürsten zwissen den feiner grünftigen Räumung Esthlands, wie sie auch Kornhövede 1227 erneut unterlag, führten zwölligen Räumung Esthlands, wie sie auch Kordbeutschland Bestreiung von dänischen Eoderungsgesüssen von dänischen Eoderungsgesüssen von dänischen Eoderungsgesüssen von den Lieu am 28. März 1241.

Balbenser (Valdesii, Vaudes, Vaudes Waldenses, Wadoys, Pauperes de Lugdun Lugdunenses, Leonistae, Sabbatati). Und Ablehnung der Behauptung, der Ursprung der auschen, daß ihr Gründer der reiche Lyon Bürger und Kaufmann Baldes (Baldez, Badus) gewesen ist, dem bie katholischen deußleit dem Ende des 14. Jahrhunderts den Bonamen Betrus beisegen. Ob er seinen Reichte und wie erfelbe der Konamen Betrus beisegen. De erfeinen Reichte unf des Chands Bort an den reichen Jüngling, auf afeine Süter, und wie er selbes derzichtet I170 (1173), erschüttert durch die Legende h. Mertus (s. d.) und veranlaßt durch des Hands Bort an den reichen Jüngling, auf afeine Süter, und wie er selbes derzichtet I10der 78 die Borschitiken Ehrlift nach Mat 5—7 und 10 zu verkündigen begann, so sur Bredigt und Besten und Besten Der Sichen der Kunter erwählen wie den Echanden, die Geden und Besten Besten und ber Grünken, der Ermitaten den Handsten der Kunter Ketteler und Raesveld waren der Reformation nicht abgeneigt.

Baldemar I. oder der Große, König von dandstemark, geboren am 14. Januar 1131 als Sohn des Knut Laoards und der Irggeborg von Rowgorod, seit 1157 nach Svends Tode König des Gesamtreiches, eroberte 1168 die Irgel Rügen. Die Seele des Unternehmens war Absalon von Roskilde (j. d.). Zuerst wurde Artona erobert und dort die erste christliche Kirche gedaut, dann das heilig gehalten Bild des Gögen Swantovit zerstört und die Irgel der Grühe und Geld zu zweien umberzogt um das Schangelium zu predigen. Die Schangelium kann das heilig gehalten Bild des Gögen Swantovit zerstört und die Irgel der Grühe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die der Größen Swantovit zerstört und die Irgel der Grühe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die der Größen Swantovit zerstört und die Irgel der Grühe Erhältige er auch bald Gleichgessinnte aus den nieder Ständen, die sich auch die Armut erwählten wohne Schuhe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die Krählsche und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die Schuhe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die Schuhe des Krühl war Predigt des Gvangeliums er schuh Mack Mack Warten und bald Gleichgessinnte aus den nieder Ständen, die schuhe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen. Die er auch bald Gleichgessinnte aus den nieder Ständen, die schuhe und Geld zu zweien umberzogt um das Evangelium zu predigen weien umberzogt um das Evangelium zu predigen wir der Abschlessen vallesians, deren Bestrebungen berschlichen Schuhe von Baldemar der Abschlessen vallessen. Die Erhält des Evangeliums der zweicht der Grüh Mack Bertühl der Abschlessen Schuhen. Die Abschlessen Ständen, der schuhe der Elbst des Evangeliums der genet des Gvangeliums der gleicht des Evangeliums der Abschlessen von der Verlichen Schuhen. Die von der Filik der Gvericht des Evangeliums der genet des Gvangeliums der Plate der Grüh Mack Berbild des Gva

Innocenz III. baburch zu überwinden, daß er ben zur römischen Kirche zurückgeführten Wal-bensen wie dem Durandus von Deca (j. b.) und den Anhangern eines Bernhard Primus gesiattete, einen Berein der Pauperes catholici zu bisden, in dem die Ausführung waldensischer Grundsäße, wenn auch abselchwächt und discherseitels beaussichtigt, geduldet wurde. Doch sind diese Pauperes catholici bald in den Bettelmönchsenden aufgegangen, während die Waldenser Denomination blied und sich rasch weiter dersteitet, sodaß Innocenz III. nun auf dem 4. Zutransonzil 1216 den Bann erneut über sie aussprach, dem 30 Jahre zudor die Reichsacht bereits vorausgegangen war. Zu ihrer Unterwerfung predigte Innocenz III. einen Kruzzug gegen sie, dessen Ausstührung dem Lesgaten Albert de Capitaneis übertragen wurde, dem aber die Waldenser in Piemont verzweisselten den Anhängern eines Bernhard Primus gestattete, dem aber die Baldenser in Biemont verzweifelten bem aber die Waldenser in Piemont verzweiselten Wierstand entgegensepten. In diese Zeit (um 1217) ist der Tod des Valdes zu sehen, der dis an sein Ende die Bewegung selbst leitete und einesteits die Freude ersuhr, sie in Mittelz und Besteuropa wachsen zu sehen, aber anderseits auch den Schwerz, daß sich Weinungsstrischenheiten in ihrer Mitte geltend machten, über die auch nach seinem Tode auf einer Zuschwendlunft in Bergamo 1218 es wegen unsüberdrückbarer Gegensche zu keiner Einfaung sammenkunst in Bergamo 1218 es wegen unüberbrückbarer Gegensäße zu keiner Einigung kam, sodaß sich der französische von dem radikalten italienischen Zweig trennte (j. Pauperes italici oder lombardici). Mit dem
Bachskum der Bewegung steigerte sich erklärlichenweise auch die blutige Reaktion der Kirche Koms und ihrer Schergen. Die Inquisition wittet seit Witte des 14. Jahrhunderts surchtbar unter den Waldensern Frankreichs und Robbitaliens. Konrad von Warburg trieb in Mittel= und Norddeutschland sein grausiges Verplgungshandwerk gegen sie, Vius II. erließ am 11. Nai 1463 eine Bulle wider sie, und Sixtus IV.
ließ 1447 einen Kreuzzug zu ihrer Vernichtung predigen. Troß aller Versolgung gelang es aber ben Balbensern, in Calabrien und Apulien blükende Kolonien zu gründen, die mit den Wutterbende Kolonien zu gründen, die mit den Mutter= gemeinden der piemontesischen Thäler in regstem Zusammenhang blieben, und der oben erwähnte Kreuzug, den der Herzog von Savoyen, unter kreuzug, den der Herzog von Savoyen, unter kreuzug, den der Herzog von Savoyen, unter kreuzug, den der Herzog Jahrbunderts gekommen war, im Berein mit dranfreich unternahm, endete für die Berbündeten mit einer empfindlichen Nieberlage, durch die für die Balbenser vorübergehend eine Zeit der Ause und im lepten Grunde die Sicherung ihres Bestandes bis auf die Gegenwart herbeigeführt

Baren nun die Balbenser zwar schon lange innerlich von der Kirche Roms geschieden, so wurde die sormelle Trennung erst durch die An-nahme der resormierten Lehre, deren Kenntnis durch Martin von Luserna, Georg Morel (s. d.)

von Chanforans im Thale d'Angrogne gur An-nahme der "Noble Leiczon" brachten. Die Bal-benfer verzichteten auf manche Einseitigkeit ihrer benser berzichteten auf manche Einzeitigteit inter Anschauungen und bekannten sich, wenn auch nicht einstimmig, zur resormierten Prädestinationslehre. Die Spnode von St. Wartin 1533 beschloß den Anschluß an die resormierte Kirche, womit der Bruch mit der römischen Kirche vollständig wurde und die Berfolungen sich erneuerten. Die Graussamkeiten, mit denen die französischen Baldenser in der Dauphiné und Provence, für die sich Beza und Brenz vergeblich verwandten, 1545 und die sübitalienischen Waldensergemeinden in der Saleksing 1561 hoerische beza der und die juditalienischen Waldensergemeinden in Kalabrien 1561 vernichtet wurden, der Ausstatungskampf, den die savohischen Herzöge gegen ihre waldensischen Landeskinder 1655 (das sogsnannte "blutige Passah") und 1685 ff. (s. Victor Amadeus II.) führten, empören heute noch das Geschicht in des konnels Amadeus II.) führten, empören heute noch das Ge-fühl jedes evangelischen Christen, wie sie damals Cromwell zu der Drohung veranlatten, mit seiner Flotte Savonen anzugreisen. Einen Lichtblick in diesem Nachtgemälde bildete die siegreiche, von Napoleon I. als militärische Glanzleistung bewunderte Nückehr (glorieuse rentrée) vertriebener Waldenfer unter ihrem Priester Arnaud (f. d.) im Jahre 1689. Biele der Waldenser wurden durch die Versfolgungen aus ihrer Heimat vertrieben und gingen u. a. nach Böhmen, wo schon früher Glaubensbrüder eingewandert und in enge Be-rührung mit den Histen gekommen waren, und nach Württemberg, wo sie 1899 die Feier des 200 jährigen Bestehens ihrer Gemeinde seitlich begangen haben, serner nach Brandenburg, Hessen, 200 jährigen Bestehens ihrer Gemeinde sestlich begangen haben, serner nach Brandenburg, hessen, Schweiz. Schließlich erlahmte aber doch die Bersolgungswut an dem heldenmut, mit dem die Waldensen sin den heldenmut, mit dem die Waldensen sin den helbenmut, des dessen bei Waldensen zu dessen Erhaltung sie bereits 1571 den "Bund der Thälter" geschlossen hatten, die zum letten Blutstropsen tämpsten, und das Jahr 1848 brachte ihnen das Morgenrot der Freiheit durch das Emanzipationsedist Karl Alberts von Sardinien (17. Februar 1848), durch das sie Resigionsfreiheit und bürgerliche Gleichberechtigung mit den Katholiken erhielten. In Turin bildete sich eine Gemeinde, die durch Zuzug zersstreuter italienischer Protestanten zusehends wuchs, bildete sich eine Gemeinde, die durch Zuzug zersstreuter italienischer Protestanten zusehends wuchs, aber auch die Stätte der Meinungsverschiedensheiten wurde, die den Genuß der Freiheit ansfänglich etwas getrübt haben, da sie zu einer Separation sührten. Die neu hinzugetretenen italienischen Gemeindeglieder, denen das geschichtsliche Verständnis für das Altüberlieserte in Lehre, Verfassung und Kultus ferner lag und die Merkenten nicht in dem einseitigen Festhalten des Vergehrachten in dem einseitigen Festhalten des Vergehrachten innbern in lebenstwoller Als bes hergebrachten, sondern in lebensvoller Alfommodation an die Neuzeit und besonder Alfommodation an die Neuzeit und besonders im Gebrauche der italienischen Muttersprache an Stelle der 1630 auch nur notgedrungen angenommenen französischen Sprache die beste Gewähr für die Zukunft des Evangeliums in Italien
sohen trennten sich, als sie mit ihren Rarund Nartin von Luserna, Georg Morel (1. d.) mast put die Zutungt des Soungertums in Jamen und Nassen gefommen war, vollzogen. Jahen, trennten sich, als sie mit ihren Vorsdares (s. d.) und Anton Saunier (s. d.), die lädigen nicht durchdrangen, von den Altwalsdares die Walbenserthäser besuchten und die libera (s. Italien und Desanctis). Das Jahr Valdenser im September 1532 auf der Synode

Italiens mit Ausnahme ber barbyftisch infizierten Gemeinden, die alljährlich jum "italienischevan-gelischen Rongreß" jusammentraten. Die nun nicht mehr bebrängten Balbenfer arbeiten burch nicht mehr vertangten Balvenjer atveiten vurig Beröffentlichung von Zeitichriften, Abdruden und Übersetzungen der hervorragendsten Werke der Reformation wie positiver Theologen der Neuzeit, durch Berbreitung von Bibeln und Rissionsschriften treulich an der Evangelisation Italiens und unterhalten eine eigene Druderei,

Italiens und unterhalten eine eigene Druderei, die Tipografia Claudiana, zuerst in Turin ersössert, dann nach Florenz verlegt.

Die Zahl der Walbenser beträgt jest rund 27000. Die sogenannte Walbensische Missionsklirche zählt in Italien 48 Gemeinden und 45 Außenstationen, an 120 Orten ist evangelischer Gottesdienst. Im Dienste ihrer Evangelisationsarbeit steben 136 Pfarrer, Lehrer und Evangelissten Gemeinden sind sinderen Deserte dichten die einzelne Gemeinden sind sinderen Deserte willigkeit auch ist, der Unterstützung, die ihnen u. a. vom Gustav Roolfserein wird. In Florenz besteht eine theologische Schule und sin Italien die Société d'distoire Vaudoise. Das kirchliche litterarische Hauptorgan der Wals

Das kirchliche litterarische Hauptorgan der Wal-benser ist die Rivista cristiana.

benser ist die Rivista cristiana. Was nun die ursprüngliche Lehre der Waldenser betrifft, so gründeten sie sich ausschließlich auf die heilige Schrift, und nicht nur ihre Prediger zeigten große Vertrautheit mit ihr, sondern auch den Gläubigen oder Freunden wurde dieselbe so eingeprägt, daß sich viele durch große Schriftenntnis auszeichneten. Aber es war wesentlich die Vergpredigt, die sie als "Geset Christie" in den Mittelpunkt ihrer Verkündigung stellten und in buchstädlicher Weise geltung und den Schrigkeit das Recht über Tod und Leben absprachen, und wie sie in dieser gesetlichen Aufselbrachen, westlich wie sie in dieser gesetlichen Aufselbrachen, und wie sie in dieser gesetlichen Aufselbrachen, und wie sie in dieser gesetlichen Aufselbrachen, und wie sie in dieser gesetlichen Aufselbrachen, westlich verstellt wir die Verstellt wie den verstellt wir die Verstellt wie die Verstellt wir den verstellt wir die Verstellt wir den ver und der Obrigteit das Recht uber Loo und Leden absprachen, und wie sie in dieser gesehlichen Ausschiften beweisen, so sag ihnen auch sonst im Ansange nichts ferner als Opposition gegen die Kirche. Sie hatten im Gegenteil die feste Abssicht, mit der katholischen Tradition nicht zu brechen. Nur die Lehren dom Fegseuer, don dem Opfer sür die Versternen, don der Ansenden und der heiligen und dem kirchlichen Absah berwarfen sie: sonst aber bielten sie so sehr auf dem Opfer fur die Bergiotvenen, von der Ansprugung der Heiligen und vom kirchlichen Ablah berwarfen sie; sonst aber hielten sie so sehr auf Abereinstimmung mit der Kirche, daß sie selbst ühre Gläubigen zur öffentlichen Beichte und zum Gehorfam gegen ihre Pfarrer anhielten. Doch trieb die innere Konsequenz der Sache selbst sie bald weiter. Ihre Aufsassung von der rechten Nachfolge Zesu vertrug sich auf die Dauer ebenso wenig mit der Kirche, als ihr unbeirrtes Fortsahren mit der Laienpredigt auf Grund ihrer Übersordnung des Wortes Gottes über Menschenwort. Auch unter den von Ansang an konservativeren Waldensern Frankreichs kam es immer mehr zur Lösung von der römischen und Aufrichtung einer eigenen Hierarchie. Sie begannen selbst Beichte zu hören und wollten nichts davon wissen, daß dies ein priesterliches Vorrecht sei. Auch hatten sie eine selbständige Tischseier mit religiösem Charakter, wobei mit Berusung auf die Segnung der 6 Gerstenbrote

und 2 Fische durch Jesum der Borsteher de Brot brach und den Segen auf dasselbe heral steiste. Sbenso seierten sie, wenigstens im engen Kreise (s. u.), das Abendmahl und zwar a. Gründonnerstag (oder Oftersonntag) im Sim eines einsachen Gedächnismaßes ohne Met liturgie und Zeremonien, dabei aber doch i Glauben an die Gegenwart des Leibes m Blutes Chrifti. Denn der Borsteher bat Co Blutes Chrifti. Denn der Borsteher bat Go
ihn würdig zu machen, den allerheiligsten Le
darzubringen, der von den Engeln im Himm
angebetet werde. Übrigens galt dies keinesweg
als bischöfliches Borrecht, sondern stand ale
Brüdern (und Schwestern) zu, da jeder Heils
ein Priefter set. Auch bei den französischen Bei
densern brach sich immer mehr die Ueberzeugen
Bahn, die die Lombarden schon früher vertrate
(s. Pauperes italici), daß für das Briefterten
nicht irgend eine äußere Weihe, sondern d
Freiheit von der Tohsünde entscheite, und auf
das mußte zur Bildung einer eigenen Hierand
und selbständigen Organisation führen.
Die Pauperes Christi bildeten einen auf

Die Pauperes Christi bilbeten einen an ben 3 Graben ber Bischier und ben 3 Graben ber Bischier, Presbyter und Diakonen bestehenden ordo, und wenn auch di Genossenschaft im weiteren Sinn noch solch umfaßte, die nicht einmal bie Diakonatsmeih Senossenschaft im weiteren Sinn noch solch umfaste, die nicht einmal die Diakonatsweihe mpfangen hatten, da der einzelne vielmet 6 Jahre der Genossenschaft als Rovize angeht haben mußte, bevor er Diakon werden konnts so trat er doch erst damit in den eigentliche Status der Armen Christi und in die Reihder Bolkonunenen, weil auch erst in den Dienst am Borte ein. Denn erst der Pinkon mußte die Gelübbe der Armut, Reuschheit und des Gehorsams ablegen und konnte es um wenn er siels undbeweibt war. Seine Ausgad war das Predigen und Einsammeln der Almose zum Unterhalte der Brüder, und seine Beihersolste durch den Major oder Majoralis, de Bischof, der seinerseits zuerst Preschyter geweise sein mußte und womöglich nur durch eine anderen Bischof geweiht werden sollte. Ku im Notsalle genigte die Weihe durch eine älteren Preschyter, der die Stelle eines Bot stesen vertrat, einen sogenannten Major vordinatus. Die Weihe der Preschyter gesturch handausselsenung des Major und sämtliche Preschyter, die auch ebenso mit allen Diakone dei der Weihe des Bischofs beteiligt ware Dem letzteren stand die Verwaltung des Busstaments, die Ordination der Preschyter un Diakonen, denen er auch ihre Preschyter un Dem letteren stand die Berwaltung des Buf satraments, die Ordination der Presbyter un Diakonen, denen er auch ihre Berustgebiete pwies, und die Konsekration der Abendmahlt elemente zu. Die Presbyter dursten neben die Predigt auch Beichte hören, Bußen auferlegt und Absolution erteilen, nicht aber von dauferlegten Strafen dispensieren. Bon wei lichen Predigern verlautet nur wenig. Mank Walbenser haben sie nicht gekannt und übe haupt kein Weib in den eigenklichen Statungenommen. Unter den Majoros, deren geweihte und nichtgeweihte gab, wurden w geweihte und nichtgeweihte gab, wurden m dem Tode des Stifters zuerst zwei Kector jedesmal auf ein Jahr gewählt zur Führn des Regiments und Berwaltung des oberft

Priesertums, bald aber kehrte man zur monarschichen Berfassung des Anfangs zurück. Es wurde einer und zwar wahrscheinlich auf Lebenszeit zum Minister ernannt. Bei den deutschen Baldmsern, die sehr enge Beziehungen zu den lombardischen Brüdern hatten, heißen die predizenden Brüder und Schwestern gern Weister und Reistertung des Bristerinnen, die ersteren auch Apostel und kwölsboten oder wegen der Berwaltung des Buhsakraments Bihter — Beichtiger. Auch war bier die Stellung zum katholischen Kirchentum oussitutieries Bliter — Beiginger. Auch not-hier die Stellung zum katholischen Kirchentum noch schroffer und man verwarf alle Gebräuche und Zeremonien, die in der Schrift nicht aus-brüdlich gelehrt seien, wie die kirchlichen Feste, Prozessionen, Weihrauch und Weihwasser, Bilder, kirchlung nor allem auch die Wesse und anderes lezichlung, vor allem auch die Messe und anderes als mevangelische Menschensatung. Übrigens ispurdung, vor allein auch vie verste und niveres als unevangelische Menschenfahung. Überigens sand auch frühzeitig eine Beeinstussung durch andere Keizer, namentlich die Katharer (s. d.), stat, und es ist vielsach nicht sicher zu entscheiden, was ursprünglich waldenssisch urb was den andere Westensser und Vergenberen der lotion, was ursprunging wateristig und was don anderen übernommen war. Zedenfalls aber hat eif die hereinbrechende Verfolgung und im Vlammenhang damit das immer energischere Auflägehen auf die Schrift die Erkenntnis der

Buldenser auf die Schrift die Erkenntnis der Baldenser geläutert und ihre Organisation von den katholischen Schladen gereinigt.
Die jezige Verfassung der Baldenser übeine presbyterial-spnodale. Die höchste kircheliche Gewalt ist der jährlich einmal tagenden Generalspnode übertragen, und damit die Besugnis der "Tasel", einer ständigen Kommission von sinf Mitgliedern mit dem Moderateur von der Spitze hechtrönkt. Im Gultus lehnen ingnis der "Tafel", einer ständigen Kommission den sinf Mitgliedern mit dem Moderateur an der Spize, beschränkt. Im Kultus lehnen ich die Baldenser ganz an die resormierte Krazis an; ihre Gottesdienste bestehen aus Gesang und Gebet, Schriftvorlesung und Predigt. Ihre gottesdienstlichen Stätten entbehren alles bildlichen Schmuckes, selbst des Kruzisizes mit Bernfung auf 2 Mos. 20. Ihre älteste Besenntnissichtist, ein Katechismus aus der Gründungszeit, wwie ein etwas später zu datierendes Glaubenssbetantnis trägt allgemein-driftliches Gepräge. bekantnis trägt allgemein-chriftliches Gepräge, ber aus der Reformationszeit stammende Katestimus (las interrogacionas menors) husstischen Chandter und die Consessio sidei von 1656 (um 1839) läßt die Beziehung zur Lehre Caldus deutlich erkennen. Das bleibende Verzieht der Waldenser, dieses "Israels der Alpen", ist in ihrer Treue zur heiligen Schrift, in ihrer, der altchriftlichen chrisden, briderlichen Seelsorge, in ihrem sorgsältigen Jugendunterricht und in ihrem lebensvollen christlichen Vorditz zu sehnen und Litteratur, die zahlreich sind, i. die Angaben in dem mit großer Wärmend unverkennbarer Liebe zur eigenen Sache zeichtebenen Artifel "Baldenser" von Dr. Em. Comba in PRE kaldenser" von Dr. Em. betenninis trägt allgemein-driftliches Gepräge,

bon Diechhoff, Breger und herzog besonders zu kennen und denen an neuern Werken noch als kennen und denen an neuern Wüller, Die Banken und denen an neuern zwerten now uns haupflächliche nachzutragen sind: Müller, Die Baldenser und ihre einzelnen Gruppen u. s. w., Gotha 1886; des obengenannten Comba Geschichte der Baldenser: französisch I. Band 1887; ita-lienisch Turin 1893; Keller, Die Baldenser und

bie beutschen Bibelüberfepungen, Leipzig 1886; Brunel, Les Vaudois des Alpes françaises, Baris 1889; Albert, Les Vaudois et la Vallouise, Grenoble 1891; Bérard, Les Vaudois etc., Lyon 1892.

**Baldenström**, Paul Peter, ist am 20. Juli 1838 in Lulek geboren, wo sein Bater Arzt war. Nachdem er die philosophischen und theosogischen Studien in Upsala beendet hatte, Arzt war. Nachdem er die philosophischen und theologischen Studien in Upsala beendet hatte, wurde er Religionslehrer an mehreren Gymnassien und ist gegenwärtig Gymnasialprosessor in Wesle. Bereits 1868 Mitglied der ichwedischen Landesshnode (Kyrkomöte) wurde er 1885 auch Reichstagsabgeordneter, als welcher er gegenüber der Staatstirchenversassung besonders sür eine größere kirchliche Freiheit eintrat. Durch seine kreologischen und praktischen Schriften, seine Reisen, Predigten und Vorträge in ganz Schweden sowie (1889) in Nordamerika, das er von New Yort die Enn Francisko bereiste, hat er eine reiche Thätigkeit entsaltet. Seit 1868 gibt er eine erbauliche Zeitschrift "Der Pietist" heraus, die eine weite Berbreitung hat. Außerdem versaste er eine Übersetung hat. Außerdem versaste er eine Übersetung bes Reuen Testaments mit erklärenden Bemerkungen (2 Bde.) und mehrere größere und kleinere Schriften: "Gottes ewiger Erlösungsrat" (3 Bde.), zwei Jahrgänge Predigten (4 Bde.), eine Auslegung des 26. Psalms, die unter dem Titel: "Der Herr ist schweden in etwa 100 000 Eremplaren verbreitet ist. Seit 1872 belämpft er die Anselmiche Satissationslehre und sast isbersetzt und in Schweden in etwa 100 000 Eremplaren berbreitet ist. Seit 1872 belämpft er die Anselmiche Stellsertreter des Menschen, um Gott mit dem Renschen zu versöhnen, sondern Gottes Stellspreichen zu versöhnen, sondern Gottes Stells Satissaktionslehre und saßt seinen Standpunkt kurz dahin zusammen: "Christus ist nicht der Stellvertreter des Menschen, um Gott mit dem Menschen zu verschnen, sondern Gottes Stellvertreter, um den Menschen mit Gott zu verschhen, dadurch daß er seine Sünde wegnahm. Das Subjekt der Berschnung ist Gott, das Objekt derselben ist die Welt, der Mittler Christus; die Erlösung geschieht nicht per gratiam propter Christum, sondern propter gratiam per Christum. Der darüber entstandene Streit rief eine Menge theologischer Schriften sür und wider hervor. Außer in Schweden sind in Nordamerika seine Schriften weit vers

tiam per Christum." Wer datüber entstandene Streit rief eine Menge theologischer Schriften für und wider hervor. Außer in Schweben sind in Nordamerita seine Schriften weit versbreitet. Das Yale-College in New Haven (Nordamerita) ernannte ihn 1889 zum Ortrover Theologie. Die von ihm geleiteten freiktischen Bereine haben in Geste, Stockholm u. a. D. größere Kirchen gebaut; die Jahl der Walbenströmianer (1. Stockholm) ist besonders im mittleren und nördlichen Schweden sehr geroß. Wälber. An eigentlichen Wälbern ist Palästina wohl nie reich gewesen. Zwar sehlte es dem Libanon (5. d.) nicht an herrlichen Walbungen, von denen in der Schrift oft die Rede ist (2. Kön. 19, 23; Zes. 10, 34; 37, 24; Sach. 11, 1) und aus benen die Fraeliten sür ihre großen Prachtbauten ihr Bauholz bezogen; aber sie sind heute start gelichtet und gehörten niemals zum Heil. Lande selbst. Auch im Ostjordanlande gab es große Wälber; Gilead (5. d.) und Basan waren einst wegen ihrer Wälber gepriesen, mährend freilich in der Gegenwart an Stelle reich bewaldeter Strecken sich baumloses

Beibeland sindet. Aber im Bestjordanland waren eigentliche Wälder nie zahlreich. Bohl nennt uns die Schrift einzelne Wälder wie Harbeit im westlichen Juda I Sam. 22, 5 und Balbstädte wie Kizathsearim (s. d.). Auch redet sie vielsach vom Walde 2 Sam. 18, 17; Jes. 10, 18 f. 34; 7, 2; 21, 13 ff., von seinen Tieren Pf 50, 10; 2 Kön. 2, 23 f. (Bären); Pf. 80, 14 (Bilbschweine, s. Urtert); Am. 3, 4; Wich. 5, 7; Jer. 5, 6; 12, 8 (Löwen); von dem Handbränden Pf. 83, 15; Jes. 9, 18 (17); Jer. 21, 14; Hes. 20, 47 (21, 3 f.); Jat. 3, 5; aber ganz adgesehen von dem Ausdruck choreach, den Luther selbst nur einmal (2 Chron. 27, 4; die revidierte Bibel außerdem noch Jes. 17, 9) mit Wald, sonst aber (1 Sam. 23, 15 ff.) richtig mit Heide wiedergibt, Hes. 31, 3 aber mit Laub, und adgesehen von ab, das Luther Jer. 4, 29 mit Hald, sonst die wiedergibt, Hes. 31, 3 aber mit Laub, und adgesehen von ab, das Luther Jer. 4, 29 mit Hald, burchaus nicht immer an einen zusammenshängenden Hochwald gedacht werden, sondern meist nur an Unterholz und niedriges Strauchwert, das teils aus grünenden Kaubbüschen, teils aus ärmlichem Gestrüpp, besonders Dornegewächsen bestand, ses, 9, 17 (18); Jos. 17, 15 ff. oder die oden genannten Stellen, wo don den Löwen und Wildschweinen des Waldes die Rede ist, die sich eben in den Busch und Sumpfere Wälder gab es eigentlich und gibt es auch heute noch nur im nördlichen Teil des Weste Aber im Bestjordanland

Löwen und Bilbschweinen des Waldes die Kede ist, die sich eben in den Busch und Sumpfbickichten des Jordan aushielten. Größere Wälder gab es eigentlich und gibt es auch heute noch nur im nördlichen Teil des West-jordanlandes, besonders in der Gegend von Nazareth und am Carmel. Doch wird der ganze Waldstand in Nordpalästina nur auf 880 gkm, d. h. auf 3,2% des ganzen Landes derechnet. Den Hauptbestand bilden wie in alter Zeit die Eichen, vor allem die Steineiche, häusig kommt auch die Cypresse vor, während die Eeder (s. d.) einst wohl viele der jest tabsen Lidanonhöben bedeckte, aber in Palästina ganz sehste (s. d.) einst wohl viele der jest tabsen Lidanonhöben bedeckte, aber in Palästina ganz sehste (s. d.) einst wohl viele der jest tabsen Lidanonhöben bedeckte, aber in Palästina ganz sehste (s. d.) einst wohl viele der jest einst großen böhmischen Borresormatoren, der geistlichen Vorder Baldbausen geboren, trat in den Orden der Augustiner-Chorderren und empfing 1340 die Priesterweihe. In seiner Heimat und auch in Wien wirtte er als Lehrer und Krediger Sorache — weithin auch nach Wöhmen drags. Dort sührte ein Mann mit weitem Blick und hohen Zielen zustrebend das Szepter: Raiser Karl IV., der um Böhmens Hedungt der Ernit, ein frommer, um das Seelenheil der ihm beschlenen herde hochverdiente Grunder der Prager Untverstat. Bei ihm sand Erzbischof Ernst, ein frommer, um das Seelenheil der ihm besohlenen Herde ernstilch besorgter Oberhirte, für seine Ziele volles Berständnis. Lepterer wünschte einen Mann nach Böhmen zu ziehen, der als rechter Bolksprediger den zur Unterweisung threr Kirchlinder unfähigen Klerikern zum Borbild dienen fönnte. Sierzu gemann der Egifer 1859 Kons 

rad von Walbhausen und verlieh ihm zur Lebensunterhalte die Pfründe von St. Thoma in Leitmerit, jedoch mit der Bestimmung, da er dauernd in Prag bleiben sollte. Bald sägi die große St. Galluskirche, nach welcher er su auch praedicator de St. Gallo nenut, di Menge der Zuhörer nicht. Darum baute ma an die Kirche außen eine Kanzel an, von welche er den Tausenden das "verdum veritativ predigte. Hohe und Riedere, Lasterhaste, Bardomene, üppige Weltmenschen lauschen der Borten des praedicator, auch nicht wenige we berhasten Juden. Da man diese nicht in de Kirche dulden will, weist Konrad hin auf die Berheißung einer endlichen Bestehrung Ikrael bei Zesaigs und Paulus. Seine Zeitgenosse die nicht sowohl auf seiner Tebervischen Kuch, als auf seinem Leben in der Schrift und seinem brennenden Eiser um das Heil der Seelen bernnenden Eiser um das Heil der Seelen bernnenden Eiser um das Heil der Seelen ber ote nicht somogl auf jeiner rgeforischen Krun, als auf seinem Leben in der Schrift und seinem Benennenden Eiser um das Heil der Seelen deruhte. Aber auch die Gegner bleiben nicht aus. Der Magister der Dominikaner sordert ihn zur Disputation heraus. Konrad lehnt diese meinem interessanten Schreiben vom 3. Jan. 1360 ab, aus welchem hervorgeht, daß es sich det dem Zwist nicht um Verieden handelt, sonden um das Zentrum, nämlich ob Gottes Wort die alleinige Korm für Lehre und Leben sein die und ob Konrad oder die Bettelmönche die visalutis recht lehren. Roch kann jener mit zutwart die in der Schrift darüber vorliegende Wahrheit Geltung habe. Aber die neuen Bettelvorden machen, um die Massen sieher vorliegende Winnen, den Weg des Heils breit und bequen. Zahltos mehren sich die Ordensheiligen der Mendikanten. Alle haben übertragbare Verdienste. Ben die Pfarrgeistlichkeit noch in Zwörnimmt, absolvberen die eremten Bettelmönder mit der Sinden werden der Sinden werden der Sinden werden der Sinden der der in der Sakes nimmt, absolvieren die exemten Bettelmonde — auch der Sünden Menge bedt in der Todes stunde das Ordenskleid. — Nunmehr strengen die Dominitaner auf Grund gefälschter Rad fdriften von Bredigten Ronrads beim lichen Gericht in Brag eine Rlage gegen ihn an, und dieser trägt sich mit dem Gedanten, p seinen "Kompatrioten in Wien und Ofterreich" seinen "Kompatrioten in Wien und Diterretag zurückzusehren. Als aber der Abgesandte im Mai 1364 nach Brag kam, um den verehrten prodicator nach Wien zu holen, hatte der Kaise ihn zum Karrer der Tennktiche und zu seinen Beichtvater gemacht. Bor dem geistlichen Gericht aber erscheint keiner von Konrads Feinden Vielmehr war dieser als des Kaisers Abgesandter Ende Mai 1365 zehn Tage lang dem Papite in Avignon, um ihn zur Kücktehr nach Kom zu bewegen und ihn so dem unbeilvollen Einsluß des französsischen Hofes und der französsischen Kardinäle zu entziehen. Den Kaiseselber aber such er in einem Schreiben zu er mutigen, durch einen Zug nach Italien der

ganz aus Bibelworten gebildet, ein Beweiß, wie vertraut dem Fürsten die Schrift war. Auch den Lapst sindet Konrad bereit, mitzuwirken, daß für die Kirche Heislames geschehe. Durch Brede vom 22. März 1366 gewährt er Konrad das Recht zu Predigtreisen in den Erzdiözesen Kmg und Salzdurg und bestimmt in einer Bulle vom 11. Nov. 1366, daß die Dominitaner, Augustiner und Karmeliter in ihren Klöstern Vollaren der Theologie ansiellen sollen, um die Kulle vom 11. Nov. 1366, daß die Dominitaner, Augustiner und Karmeliter in ihren Klöstern Vohren der Theologie anstellen sollen, um die Könche durch Borlesungen zu unterweisen. So eweckte troß höchst bedenklicher Erscheinungen in Lehre und Leben der Kirche doch manches in konrad die Hosspinung, es möchte der Kirche gelingen, das in ihrer äußeren Erscheinung aufsewicherte Fremdartige und ihrem wahren Wesen Wicherberchende abzustoßen. Seine Zuversicht wit allein auf der Krast des göttlichen Wortes. Benn Kaiser und Papst das Ihrige thun, demselben freie Bahn zu schaffen, und große Scharen das Wort heilsbegierig aufnehmen, so will er den Rut nicht sinsen lassen und ber Krast weiten sühren. Seine Polemis aber gilt nicht erner oder vielen salscheinst aber gilt nicht einer sühren. Seine Polemis aber gilt nicht einer soder vielen salschen Lehren, sie richtet sich zusen den Leib des Antichrist, gegen die Erscheinungssorm der ecclesia malignantium 18. 64, 3, welche die wahre Gemeinde Jesu Unist unterzwingen wolle. Unter seiner Zustimmung zieht Milicz nach Rom, um den Papst zu etniter Aktion auszurusen, muß aber dort eine Feilang im Kerter schmachten (s. d. Art. 186. IV. S. 602). Können die Feinde Konrads im selber auch vorerst nicht als Keper vor Gesich bringen, so suchen sie beinde Konrads im selber auch vorerst nicht als Keper vor Gesich bringen, so suchen sie Beside sin ele Besige ien Bert zu hindern. In Saaß stören die Minoriten seine Predigt in der Psfarrtirche durch Godengeläut nebenan und durch eine Resiguiendren gestellen mit lautem Gesag, als er auf dem Markte predigt, ja wersen den Predigtsschlich Minoriten seine Previze in der Durch eine Meli-Godengeläut nebenan und durch eine Meli-guienprozession mit lautem Gesang, als er auf dem Rarkte predigt, ja wersen den Predigtstuhl ins Basser. Die Verdäcktigungen und Ansichtungen hören nicht auf. Nachdem sich 1367 die Ankindigung der Bettelmönche: "Seht, nun wird demnächst Milicz verbrannt werden" zu kontads Freude nicht erfüllt hatte, konnte er mit diesem in der innigsten Gemeinschaft zu-jammenwirken. Nun aber richtete sich die Anslage der Karmeliter wieder gegen ihn selbst. Auf des Kaisers Interzession beim Papst ist Kontad seinem Bunsch entsprechend nach Italien geladen. Der Kardinalbischof Egidius ist mit geladen. Der Kardinalbischof Egidius ist mit der Untersuchung betraut. Konrad und sein Segner, der Karmeliterprokurator Walther von Kohenburg, schwören laut des notariellen Krotokols vom 12. Mai 1369, sich dem Urteil Ju unterwerfen. Konrad reift dann im Sommer Munterwersen. Konrad reist dann im Sommer wieder heim. Inzwischen zog der Kaiser nach Jallien, brach aber plötzlich von da nach Schlesten aus, weil er die Nachricht von einer Koalition der Könige von Polen und Ungarn mit dem herzog von Bayern gegen ihn erhalten hette. Mit dem Kaiser mußte auch der kaiser-licke Notar Markus, welcher in Konrads Sachen thätin war eistent abreisen. Darüber klaat in thatig war, eiligst abreisen. Darüber klagt in einem Briese vom 14. Aug. 1369 Konrads Freund Nikolaus von Jemniß. Dieses Schreis

ben ist Konrad noch zugegangen, aber eine Entscheidung der Kurie wohl nicht erfolgt. Die vielen Mühsale mögen seine Kraft gebrochen haben. Er starb zu Brag 8. Dezbr. 1369 und wurde auf dem Teyntirchhose beigesett. Sein Freund Milicz wurde sein Nachfolger an der Teyntirche.

Teynkirche. Hatte Kapten in den ersten Jahren seiner böhmischen Birksamkeit noch die Hoffnung, es möchte vielleicht gelingen, mit Hise von Kalser und Kapst der Predigt der evangelischen Bahreheit in der Kirche freie Bahn zu schaffen, damit das geistersüllte Bort zu einer Regeneration der Christenheit sühre, so mußten die nachberigen Erlebnisse, besonders das große Schisma und Urbans VI. arge Umtssührung, solcher Hossma und von Unsang an, daß zwischen der vaar ihm von Unsang an, daß zwischen der vaa salutis und den aus der verderbten Praxis in die scholas den aus der verderbten Praxis in die schola-stische Theorie übergegangenen Anschauungen ein unvereinbarer Gegensatz bestehe. Auch die stische Theorie übergegangenen Anschauungen ein unvereindarer Gegensatz bestehe. Auch die bedeutenderen unter Konrads Freunden sind davon durchdrungen. Darum freuen sie sich "des andern Elias, welcher der Finsternis die evangelische Wahrheit entgegenstellt", und daß der herr gegenüber dem Geist des Absalls einen "Lehrer der Gerechtigkeit gegeben hat, die allein aus dem Glauben an den Gekreuzigten kommt." Von Konrads Werken sind nur veröffentlicht die Apologia von Höster in "Geschicklichen Bewegung" II, 17 und etliche Briefe in Ferdinand Mendits tschechischer Dissertation Prag 1881. Handschriften seiner Positile Briefe in Ferdinand Mendits tichechticher Dissertation Prag 1881. Sandschriften seiner Postille und Sermonen sind reichlich vorhanden, doch ist dis jest daraus noch nichts verössentlicht. Rach etlichen in Abschrift genommenen Bredigten zeigen sie einen den Predigten von Milicz berswandten Charakter. Balack, Neander, Krümmel, Lechler kennen nur die Ereignisse dis 1364.

Baldis, Burkhard, surchard Baldis.
Baldis, Burkhard, seiner zeiner Dichter, welche sich im 16. Ihrh an der geistlichen Umsbildung deutscher weltsicher Bolks und Minneslieder beteiligten. Zwei seiner Lieder sinden sich bei Joh. Koler, Christl. Hausgestänge, Nürnd.

1569. Personalien unbekannt.
Baldochs heißt Jef. 51, 20 dasselbe Tier, das 5. Mos. 14, 5 Auerochs (f. Urochs) genannt wird.

nannt wird.

nannt wird.

Baldrade, s. Lothar II. und Nikolaus I.

Baldna, s. Balbenser.

Bales (Balis), englisches Fürstentum, wird von 1519035 Seelen bewohnt, von denen die Mehrzahl Abkömmlinge der Ureinwohner, der teltischen Kymren sind, mit denen sich im 5. Jahrhunderte keltische Briten gemischt haben und die sich noch heute Kymren nennen. Zur Römerzeit Cambria genannt, zersielen seine Bewohner in verschieden Stämme, die sich nur in der höchsten Not unter einem Oberkönige vereinigten, von denen der sagenumwohene König Artus der bekannteste ist. Seit dem 10. Jahrhundert huldigten diese Stämme den Rönig Artus ber bekannteste itt. Sen den 10. Jahrhundert huldigten diese Stämme den angelsächsischen königen, ihr Versuch aber, während der Normanneneinsälle sich selbständig

zu machen, schlug sehl. Gruffinth († 1137) war der letzte freie und mächtige herrscher. Heinrich II. von England unterwarf die Wallifer in den 3 Feldzügen der Jahre 1157, 1162 und 1165 und erlangte durch freundliche Mähigung, daß ihm 1171 der Oberkönig Rhys huldigte, den er zum Statthalter in Südwales ernannte. ben er zum Statthalter in Südwales ernannte. Im 13. Jahrhundert erhoben sich gegen Heinrich III. neue Aufstände, bei denen Llewellin
(1246–82) im Frieden von 1267 die Anerstennung als Jürst von Wales errang, der aber
1283 gegen Eduard I. siel. Dieser ernannte
seinen zweiten Sohn zum Fürsten von Wales,
der nach seines älteren Bruders Tode Ahronsellese murche und seit der Leit sicher der ber nach seines älteren Brubers Tode Thronsfolger wurde, und seit der Zeit führt der jedesmalige englische Thronsolger den Titel "Brince of Wales", dem als solchem bereits in seinem 14. Jahre gehuldigt wird. Nach einigen weiteren Aussiänden, die besonders unter Owen Glensdower († 1416) einen heftigen Charakter annahmen, wurde Bales durch zwei Edikte Heinrichs VIII. vom Jahre 1536 und 1543 England dauernd einverleibt. Die Sprache der Bevölkerung, die "Wälsche oder Walliser", die von der Mehrzahl der Bewohner noch gesprochen wird, hat eine reiche Litteratur.

Rirchengeschichtlich erwähnenswert ist, daß

sprocen wird, hat eine reiche Litteratur.
Rirchengeschichtlich erwähnenswert ist, daß in ältester Zeit die Kirche von Cambria neben verschiebenen Klöstern, von denen nur noch die Namen überliesert sind, vier Bistümer hatte: Bangor, Menevia St. David, (s. David d. Higaph, von denen Menevia das bedeutendste war, sür das auch Giraldus Cambrensis, wenn auch vergeblich, Metropolitanrechte erbat. Wahrscheinlich sind die Hestaltung der kirchlichen Derbältnisse sür Gestaltung erfücklichen Die Gestaltung der kirchlichen Ordnung in Wales entscheiden von Wales an dem 84 jährigen Osterchlus und der Tause ohne Chrisma sest, was hauptsächlich ber Taufe ohne Chrisma feit, was hauptsächlich die schroffe Art des römischen Bischofs Augustinus (f. Bb. I S. 252 a) auf der Synode bei der Augusti-(1. 18. 18. 2028) uns ver Syntor bet bet augusten unseiche (608) verschulbet hat. Seit dem 18. Jahrhyndert machen sich in Wales firchliche Bewegungen geltend, wie die des Methodismus, der 1736 bereits einen firchlichen Berein bildete, ver 1750 beteits einen trigitagen Zerein bitoete, und von dem die sogenannten Jumpers (j. d.) oder Bellers eine der Effiase ergebene Abart waren. Im Jahre 1810 schlossen sich die Mesthodisten zu einer besonderen Gemeinschaft, einer Mischung von Presbyterianismus und Methodismus und Met Wischung von Presbyterianismus und Methobismus, zusammen, die seit 1840 in Indien Rission treibt, von deren Arbeit aber, da die Berichte in wälscher Sprache erscheinen, nicht viel in die breite Öffentlichkeit gedrungen ist. Die Independenten oder Kongregationalisten gehören zu der 1831 gegründeten, 1871 ersneuerten Congregational Union of England in Bales. Auch die Whitsieldsche Bewegung sand in Bales viel Boden und hat auf dem Gediete der Predigt dort die nambastesten Kertreter der Bredigt dort die namhastesten Bertreter gehabt in Howell Harres († 1773), Grissith Jones, Daniel Rowlands († 1740 s. d.), Thomas († 1814) und David Charles († 1834), Chrissmas Evans, dem Einäugigen von Anglesea († 1838), John Esias († 1841). Für das Bers

langen nach Bibeln beim Bolte von Bal das jest noch als sehr predigtbegierig gerüt wird, hat Thomas Charles von Bala in L wird, hat Lhomas Charles von Bala in A rionethschire im Berein mit Tarn und Joh Hughes seit 1802 gesorgt; die erste Bibelsends traf 1806 ein. Seit 1814 bestehen Frauenvere für Bibelverbreitung, wie auch Bereine für A trosen und Soldaten. S. Balter, Das alte Bales (Bonn 18 und Clarkes History of the Church of Wa (Raphon 1896)

und Clarkes History of the Church of Wa (London 1896).

Batfisch erscheint bei Luther an vie Stellen, an denen jedoch von einem solchen meist nicht die Rede ist. Über die Tiere, gemeint sind, s. d. Art. Drache, Jona (Proph Leviathan. An mehreren der dort erwähm Stellen, wie auch Pf. 148, 7 u. Sir. 43, siehen Worte, die allerdings auch einen Walf bezeichnen können, ebensogut aber auch ernderes großes Seetier. Trokbem hat die Re

bezeichnen können, ebensogut aber auch e anderes großes Seetier. Trozdem hat die Ru Bibel außer hiob 7, 12 (Meerungeheuer) üben die Überjegung Walfisch beibehalten, so Watth. 12, 40.

Watth. 12, 40.

Walken als ein zur Tuchbereitung gehörtz Vetrieb, wird im eigentlichen Sinne nur Mat 9, 16 und Wark. 2, 21 erwähnt, wo geswird, niemand seise auf ein altes Kleid ein Lappen von neuem, d. h. ungewalkem Kweil diese nämlich durch die Feuchtigkeit et geht und dadurch immer mehr Teile des ab schadhaften Stoffes zum Reißen bringt. D gegen ist der 2 Kön. 18, 17 erwähnte Wall wahrschied kein Tuchmacher, sondern e Wäscher, der Kleiderstoffe mit schafen Mitteringte und deshalb vor der Stadt sein han wert trieb. Luther nennt ihn einen Wal müller, aber Walkmühlen sind in Skrael km

reinigte und deshalb vor der Stadt sein han werf trieb. Luther nennt ihn einen Bal müller, aber Walkmühlen sind in Israel kan vorhanden gewesen. Falsch ist die Bezeichum "Färber", die er Jes. 7, 3 u. 36, 2 für de selben Handwerter braucht (Rev. Bibel: Bamüller). Am richtigsten wäre die Ubersehm "Bäscher", die er Mal. 3, 2 wählt, wenn sich als Gewißheit nachweisen liehe, daß je Handwerter sich in Jöruel stels nur mit den Balden der Kleider, aber nie mit dem Bald des Tuches beschäftigt haben.

Baltenried, eine ehemals reichsfreie Cipzienserabtei im Südharz bei Kordhausen, 11 gegründet, 1546 reformiert und durch weitfällschen Frieden 1648 sätularisert udem Gerzogtum Braunschweig Winedurg geteilt. Es ist berühmt durch die herrick Kluinen der im Bauerntrieg 1525 zersick Klosterlirche, die nach den Plänen der Brügerban und Berthold in den Jahren 1207—im gotisserenden Übergangsstil erbaut, spamm Teil gotisch verändert, eine großartige wöldte Pseilerbassilia mit breitem, anschem sinder gemalten Fenster von dem Laiendru Isaans Spansenberg repariert und 1546 mit Volum Papansenberg repariert und 1546 mit fünfichiffigem Chor darftellte. Um 1515 wur ihre gemalten Fenster von dem Laienbru Johann Spangenberg repariert und 1546 wi wieder ein Johannes Spangenberg (f. Spang berg 4.) bei der Resormation des Klosters 1 Balter, — 1. Robert, Pastor in El burgh, neben John Mac Laurin (f. d.), Ca bell (s. Campbelliten) und Blair (f. d.), et

der bedeutendsten Prediger der schottischen Kirche im 18. Jahrhundert, hat sich durch schöne Form, biblische Tiese und lebenswahren Ernst in seinen Predigten ausgezeichnet, weshalb zu bedauern ist, daß diese verhältnismäßig wenig bekannt sind. Walter starb 1783 zu Edinburgh. S. Fish, Nasterpieces II, 277 ff. — 2. Samuel, geboren am 16. Dezember 1714 zu Exeter, besuchte 1732 die Universität Oxford und wirtte hernach in Truto (England), wo er am 19. Juli 1761 starb. Er hat sich von der Unsitte seiner Zeit, die Predigten zu schönerednet Spielereien zu verwenden, sreigehalten und die evangelische Wahrheit ebenso gewissenschend gebracht, mit dem Zeugnis der Wahrheit die Hirchtreue eines rechten Seelsorgers verbindend. Sein Lebensgang sührte ihn mit Weslein (s. d.) zusammen, dem er u. a. riet, seine methodistischen Kondentisel unter die Oberzaussich der Vorhandenen Ortsgeistlichen zu kellen zum so die Gemeinschest wir der Lenda. ber bedeutenbften Brebiger ber ichottischen Rirche rme meigooipischen Konventikel unter die Obersaussicht der vorhandenen Ortsgeistlichen zu stellen, um so die Gemeinschaft mit der Landeskliche aufrecht zu erhalten; er drang aber mit keinem Borschlag dei Westen nicht durch. Die Erish Huntingdon (s. d.) unterstützte er lebhaft dei ihrem Versuche und Besteven, den Geist wahre Frömmigkeit in der Episkopalkirche bei hoch und niedrig zu erwecken.

bod und niedrig zu erweden.
Siehe s. 9 sermons on the convenant of Grace u. a. m., ferner die Lebensbeschreibung von Sidney (1838) u. Ryle, Leaders S. 306 bis 327.

unternahm von 1848 an verschiedene transatlaniside Reisen, durch die er auf ähnliche Gedanken
sessührt wurde, wie sie der Darwinschen Descendenztheorie zu Grunde liegen, und thatsächlich
ist kine Arbeit: "Über die Tendenz der Barieläten, unbegrenzt von dem Originaltypus abzuweichen" (1858) für Darwin zur Veranlassung
seworden, seine schon 1844 entworsene Theorie
liberdissentlichen wenn aus Mallace diese dehin du beröffentlichen, wenn auch Wallace diese bahin 3<sup>11</sup> verössentlichen, wenn auch Wallace otese oagen modifizierte, daß er bei der Erschafzung det Menichen nicht eine natürliche, sondern göttliche Zuchtwahf annahm. Seit 1874 ist Wallace im Bereine mit Crootes u. a. in verschiedenen Schriften (z. B. Miracles and modern spiritualism 2 Auss. 1881) für den Spiritismus eingetreten. Bon seinen andern Schriften seine her nur erwähnt: Contributions to the theory of the naturals election (deutsch 1870 in of the naturals election (beutid) 1870 in Grangen eriditenen), Geographical distributions of animals (beutid) 1876) und Darwinism, an exposition of the theory of natural selection (1889).

ihrem Tode wurde seine Erzichung in demselben Sinn von seinem Oheim Slawata von Glum und Kofchumberg fortgefest, doch ftarb auch diefer bald, und Ballenstein tam unter die Bormundbald, und Wallenstein kam unter die Bormundsschaft eines ftreng katholischen Onkels Rawka von Riczans, der ihn alsbald in das Jesuitenskollegium in Olmüh brachte, wo er zum Katholizismus konvertierte. Doch blied ihm Gebiete trug er siets eine weitgehende Duldung zur Schau. Er besuchte deshalb auch die protestantische Universität Altdorf und machte dann größere Reisen nach Bologna und Padua, wo er sich besonders aftrologischen Studien hingab, die in Zusammenhang mit dem Horoschen Keplers, das ihm eine große Zukunft in Lusessichen und ihn im sesten Glauben an seinen ausübten und ihn im festen Blauben an feinen Stern in seinen Entwürfen unerichroden machten. Aus Italien zurückgefehrt, vermählte er sich nitt einer schon alternden, aber sehr begüterten Witwe, deren Tod ihm ansehnliche Güter brachte, die er nach Riederwerfung des böhmischen Auser nach Riederwersung des böhmischen Aufstandes, an der er hervorragenden Anteil hatte, durch weitere sehr ansehnliche Besthungen, die Gerrschaften Friedland und Reichenberg, dersmehrte, so daß er 1623 in den Reichskürstensstand erhoben wurde. In der dänischen Spoche des 30 jährigen Krieges ward er aus eigenen Mitteln für den Kaiser ein gewaltiges Heer und wurde von ihm mit weitgehenden Vollsmachten betraut. Namentlich wurde ihm überschied, den protestantischen Fürsten Rorddeuistslands auf restalöstischlichen Gebiete weit ents lands auf religios-firchlichem Gebiete weit entgegenzutommen, was um so mehr feinen eigenen Bunschen entsprach, als er überhaupt seine Aufgabe nicht so sehr in ber Unterbrüdung bes Brotestantismus als vielmehr in ber Stärfung ber taiferlichen Autorität und in der herstellung einer von ben protestantischen wie tatholischen Sürsten gleich unabhängigen kaiserlichen Militärsberrschaft sah. Es war daher auch auf die Dauer für ihn ein Zusammengehen mit Tilly (s. b.) der, durch und durch Katholik und Soldat, von den Joeen der katholischen Restauration gang erfüllt war, wie auch mit der katholischen Liga erfüllt war, wie auch mit der katholischen Liga unmöglich, und als ihm einerseits die Herzschaft über Meckenburg und die herzogliche Würde übertragen, anderseits aber die Belagerung von Stralsund mitgglüdt war, gelang es der Liga, deren Hilfe der Kaiser nach Erlaß des von Ballenstein auf das entschiedenste gemißbilligten Restitutionseditts (1629) und der Landung Gustad Abols in Pommern nicht mehr entbehren konnte, die Absehung des verhaßen Weneralissimus, des gefürchteten und doch auch wieder von seinen Soldaten vergötterten Kriegsstührers, der mit großer Vorliebe sür Glanz führers, der mit großer Borliebe für Glanz voisons or animals (deutic) 1876) und Dar-winism, an exposition of the theory of natural selection (1889). In Sallenkeis (Walbstein), Albrecht Wen= 3el Eusebius von, Herzog von Friedland, geb. 24. Septbr. 1583 auf der Burg Hermanic in Böhmen als Sohn einsacher böhmicher Edelleute, die sich selbst zur Brüderunität hielten und ihn in fireng protessantischem Geisse erzogen. Nach Lügen) die Sache des Kaisers zu sühren. Doch Weusel, Kircl Landseriton. VII machte gerade seine noch vermehrte Selbständigkeit ihn diesem bald unbequem, und da er außerdem
einen direkten Besehl des Kaisers aus höheren
Rücksichen nicht ausssührte und entschossen war,
auch gegen den Kaiser durch eigene Berhandlungen mit Sachsen den Frieden im Reiche
wiederherzustellen, begann der Kaiser ihm seine
Generäle abtrünnig zu machen und beschuldigte
ihn schließlich des Berrats. So blied denn
auch das Berhängnis nicht mehr aus, und am
25. Februar 1634 wurde er in Eger auf Ansfissten eines seiner eigenen Obersten ermordet
— ein Opfer nicht bloß kleinlicher Eisersucht
und politischer Intrigue, sondern auch seines
eigenen maßlosen Ehrgeizes, der ihn nach polizischer Selbständigkeit und unbeschränkter Fürstenz
gewalt trachten ließ.

Ballsahrten=Brozessionen, s. d.
Ballin, Johann Olof, Schwedens bebeutendster geistlicher Liederdichter, wurde zu
Stora Tuna in Dalekarlten den 15. Oktober
1779 geboren, wo sein Bater Feldwebel war.
Arm und don zarter Gesundheit, aber starken
Geistes kernte er schon auf dem Gymnasium zu
Besteräs alle Schwierigkeiten überwinden, die
sich seiner Ausbildung entgegenstellten, dezog
1799 die Universität Upsala und that sich außer

Arm und von zarter Gesundbeit, aber starten icheistes seinte er ision auf dem Gymnasium mu Westeries er ist oar auf den Gymnasium i Besterne er isjon auf den Gymnasium, de ich ich einer Ausbildung entegenstellten, desog ditten, allen anderen Konsessium, de in dich einer Ausbildung entegenstellten, desog ditten, allen anderen Konsessium der nichtsfentliche Gottesdienst dert nichtsfentliche Gottesdienst der nichtsfentliche Erchause errange er scheinfte der sich einer Konsessium der nichtschliche Februar d

Jahre 1888: 101837 Einwohner, von denen außer 825 Protestanten alle anderen römischatholisch waren. Er zerfällt in Oberwallst mit meist deutscher Bevölserung und Unterwallst, bessen Bevölserung satz ganz französischer Abstaum Sistum Sion (Sitten), nachdem sie 390 unter Maisand, dann unter Lyon, 510 unter Bienne, T93 unter Tarantaise und seit 1512 unter den Robste unwittelbar gestanden. Im Konte den Robste unwittelbar gestanden. Bapfie unmittelbar gestanden. Im Kanton gibt es 10 Klöster und 1 Priesterseminar (Ko-leria). Die seit dem 13. Februar 1876 gestende Bersassung ist eine repräsentative Demokrati mit Finanzreserendum. Die Bersassung, die den mit Finanzreserendum. Die Berfassung, die den 1815—44 in Kraft war, bestimmte, daß die "heilige apostolische, tatholische, römische Keigion" ausschließlich Religion des Staates ie, sie allein einen öffentlichen Kultus habe und ihr der Beistand der Gesetz gesichert sei. Im Jahre 1844, nachdem die ultramontanen, den Jesuiten ausgehehren Oberwalliser die freie gesinnten Unterwalliser überfallen und unter ihnen ein mörderisches Blutbad angerichte hatten, wurde verschäffend bestimmt. das die ihnen ein mörderisches Blutbad angerichte hatten, wurde verschäftend bestimmt, daß die Katholilen ausschließlich das Recht eines Kulus hätten, allen anderen Konsessionen dagegen auch der nichtöffentliche Gottesdienst verlagt sei. Diese Bestimmungen wurden zwar durch die Bundesverfassung dom Jahre 1848 hinfällig, doch wurde noch längere Zeit die Erlangung des kantonalen Bürgerrechts den Bekennem anderer Konsessionen äußerst erschwert (i. Enell.

Selbständigkeit wieber. Der Kanton gehörte bem

Selbständigkeit wieder. Der Kanton gehörte dem Sonderbunde (s. d.) an.

S. Gan, Histoire du Valais (2 Bde., Genf 1888); Blösch, Theol. Zeitschr. aus d. Schw. 1888. Ferner Litt. zum Artikel Schweiz.

Ballmann, Johann Christian, Missisiaspektor in Barmen und Berlin, am 13. Nosember 1811 zu Quedlindurg, wo seine Familie eit drei Jahrhunderten ansässig war, gedoren, eichnete sich schon als Schüler durch ernsten dinn und surchtlose Wahrheitsliebe aus, kam der erst in Halle durch Tholud zum lebendigen Blauden. In Frankfurt a. O., wo er vier Jahre dei Ludwig d. Gerlach (s. d.) Hauslehrer var, empfing er durch dessen Veneralabjutanten Friedrich Wilhelms IV., der schon von 1833—38 Bräsident der Berliner Mission gewesen und nichwerer Zeit ihr Retter geworden war und unch später wieder als Vizepräsident sich an herr Leitung eifrig beteiligte, die erste Unsetzung zur Mission. Bon 1839 an wieder im väterlichen Hause zu Luedlindurg, sorichte er ifrig in den Schösbibliothet und versenkte sich ummentlich in die wissenschaftliche und askettliche Litteratur der sutherischen Kirche. Zugleich beeistiate er sich an einem kleinen Kondentite tamentlich in die wissenschaftliche und assertsche Litteratur der lutherischen Kirche. Zugleich be-eiligte er sich an einem kleinen Kondentikel rommer Handwerker, denen er wöchentlich Bibelauslegung in katechetischer Form gab, was hm bald glüdenden Hah und Verfolgung von eiten seiner im Nationalismus noch ganz be-angenen Mitdürger eintrug. Und als er eiten seiner im Rationalismus noch ganz beangenen Mitbürger eintrug. Und als er
wllends für einen erfrankten Prediger die Nachnittagspredigten in der Hauptkliche übernahm nod mit aller Einfalt und Freimütigleit den Ernst des göttlichen Bortes vor den Gewissen ezeugte, entstand eine große Bewegung in einer Baterstadt, und Ballmann wurde die lielscheibe so suchtdaren Spottes und schwerer derunglimpfungen, daß schon nach einem halben kahr diese Thatigkeit wieder aushören mußte. irst 1843 erhielt er die Partstelle an dem eine albe Stunde von Quedlindurg gelegenen Joische Ständer wieder aufhören mußte. Ist 3 erhielt er die Pfarrstelle an dem eine albe Stunde von Quedlindurg gelegenen Josannisspital, und es begann num sür ihn eine jährige reichgesegnete Birksamkeit, indem seine efen, gewaltigen und herzandringenden Preigten eine wachsende Schar von suchenden und klubigen Seelen ihm zusührten. Auch onst er eifrig thätig, erklätte die Briefe die Landlonferenz sür die Prediger der Schrift, gründete ine Landsonferenz sür die Prediger der Schrift, gründete ine Landsonferenz sür die Prediger der Schrift die Missendigen und kalerstadt regelmäßig Rissonsktunden hielt, 1843 einen Missendigen Ereim sür die Missendigen der Eradlichen Kirche, ein Volksücken und Kissendigen und überstädt wieder in die Kissendigen und Uberstädt wieder und Abselfeld und dann allein en "Wissendigen kirche, ein Volksücken und Kissendigen und kissendigen kirche, ein Kolksucken und hie herausgade der Verstätzung und überstädt, von 1846 aber urkustlätzung und überstädt, von 1848 aber urkustlätzung und überstädt, von 1846 aber urkustlätzung

rheinischen Diffionsgefellichaft berufen unb fiebelte mitten in ben Revolutionstagen be8 siebelte mitten in den Revolutionstagen des folgenden Jahres mit seiner vortresslichen Gattin und seinem erstgebornen Sohn nach Barmen über, um dort eine neunjährige reichgesegnete Thätigkeit zu entfalten. Bor allem galt sie dem heimatlichen Wissionsleben, das er durch zahlereiche Predigten, Traktate und die Umgestaltung der rheinsichen Monatsderichte, wie die Herausgabe des "Kleinen Missionsfreundes" unermüdlich zu sördern suchte, wie der Unterweisung und seellorgerlichen Behandlung der Missionszöglinge, mit denen er in wahrhaft samtsärer Weise zusammensebte. Die interessantiesten seiner Erzählungen im Barmer Missionsblatt hat er später in dem Büchlein "Leiden und Freuden rheinischer Wissionare" ausammengestellt, auch gab er sür die Kheinische Mission einen Missionsatlas und zur Unterstützung der jungen Missionsente ein kleines Wörterbuch und Formenlehre der Namaquasprache, wie auch noch eine Grammatil der Kulopetassprache (Vorneo) heraus, ein Beweis, wie es ihm gelungen war, in seinen Wissionsgebieten heimisch zu werden. Destoweniger wurde er das in Barmen selbst, und namentlich sonnte er sich mit seiner tonsessionen. Reichtung in die wesenklandes nicht sinden. Er folgenden Jahres mit feiner vortrefflichen Gattin Richtung in die wesentlich reformiertspietistische Atmosphäre des Rheinlandes nicht finden. Er Atmosphäre bes Rheinlandes nicht finden. Er enticieb sich beshalb 1857 jur Annahme eines bringenden Ruses nach Berlin und vertauschte bie Leitung der Rheinischen Misson, die unter ihm 17 Missionare abgeordnet, 12 neue Stationen angelegt und die Berdoppelung ihrer Beisträge erlebt hatte, mit derzenigen in Berlin, wo es gleichsalls zuerst sehr schwierige Berhältnisse zu ordnen und seine hervorragende Orsanisationsgabe zu bewähren galt. Auch hier jah er die Arbeit an den Böglingen als das ganisationsgabe zu bewähren galt. Auch hier sanisationsgabe zu bewähren galt. Auch hier sah er die Arbeit an den Zöglingen als das Hauptstüd seines Beruses an, und unerbittlich gegen sich selbst, hat er ihrer Unterweisung oft die nötigsten Auhestunden geonsert gegen sich selbst, hat er ihrer Unterweitung oft bie nötigsten Auhestunden geopfert. Scheinbar abstoßend, übte er doch eine große Gewalt über ihre Jerzen aus und gewann sich bald auch in Berlin die innigste Liebe und Verehrung seiner Schüler. Für die Missionare arbeitete er eine neue Amtseinstruktion aus, in der er sehr gesunde Vorsschulden Sorsschiedung heidnischer Sitten auch die Schonung heidnischer Sittenstellte und die Schonung beidnischer Sittenstellte und die Schonung des kirchlichen

deffen Passion die Mission war, nur zu schnell, und nach vergeblichen Bersuchen, seine völlig untergrabene Gesundheit wiederherzustellen, legte er 1863 sein Amt nieder und zog sich in seine Baterstadt zurück, wo er nach schweren Leiden am 17. April 1865 entschlief. Ihm zu Ehren wurde von Missionar Knothe eine 1869 neugegründete Station in Süd-Transvaal Ballmannsthal genannt, auf der sich 1893 schon siedenhundert Getauste besanden.

Ballouische Kirche (Waalsche Kerk oder Gemeente) war der Name der französisch-wallomischen Gemeinden, die die 1816 ein selbständiges Ganze bildeten, dann aber der jetzigen "reformierten Kirche" (Hervormde Kerk) zugeteilt und immer mehr im Abnehmen begriffen sind, die Glieder — Rachsommen der französischen Bedisterung sich vermischen und der Staatsstirche zusallen. Bon 1784 die Ende des 19. Jahrhunderts ist die Zahl ihrer Prediger um ca. 60% gesunken.

ca. 60% gesunsen. **Ballroth**, D. theol., Ernst E. Th., geboren am 29. Juli 1851 zu Oldenburg als Sohn des Hospredigers, nachmals Geh. Kirchenzrats und Superintendenten in Gutin Anton Walls roth, studierte nach Absolvierung des Gymnassiums in Eutin (1870) in Jena, Tübingen, Leipzig und Kiel Theologie und wurde nach längerer Erzieherthätigkeit in Schwerin, Stodsholm und Rom 1879 ordninert und hilfsprediger in Sülfeld (Holftein). Bald barauf ins britte Bfarramt zu Eutin berufen, wurde er schon 1880 Raftor in Ahrensboet (Fürstentum Lübed) und 1892 Pastor in Agrensvoer (Furstenntum Ludect) und 1892 Pastor an der ed.-kluth. Hauptfirche zu Altona. Um 31. Juli 1895 ersolgte seine Ernennung zum Kirchenpropst in Altona und am 18. April 1900 wurde er Rupertis (s. d.) Rachfolger als Generalsuperintendent für Hol-stein, dalb darauf auch von der Kieler Fakultät zum D. theol. promoviert. Bis 1895 war Postrath auf honly ficken (Nexbiotantmüsse in zum D. theol. promoviert. Bis 1890 wat Wallroth auf homiletischem (Predigtentwürfe in "Mancherlei Gaben und Ein Geist"), missionsgeschichtlichem (Ev. Missionsmagazin, Allgem. Wissionszeitschrift und Calwer Kirchenlexison) und namentlich auch auf geographischem (Mit-arbeiter an Grundemanns Missionsatlas) Gebiete fehr thätig, auch machte er innerhalb Schleswig-Holfteins Miffionspredigtreifen und ist Bor-sitender der Schleswig-Holfteinschen Missions-konferenz, wie auch im Komitee der Breklumer Miffion. Balpot

Wission.
Balpot, Beter, Theolog der mährischen Brübergemeinde, um die er sich als ihr Bischos schieder Berübergemeinde, um die er sich als ihr Bischos serdienste erworden. Er war gebürtig aus Tirol und stard um 1578. Beitere Berbreitung sand unter seinen Schriften "Ein kurzer Auszug etlicher Artikel unseres christ. Glaubens", eine Schrift, als deren Bersasser manchmal irrtümlich der Biedertäuser Hans Dend (s. d.) genannt wird.
Balpurgis, s. Balburga.
Balpurgis, s. Balburga.
Balsh, Balter, theologischer Schriftseller der anglitanischen Kirche, geb. 1847 in Folkestone. Sein Haubwerk ist The Secret History of the Oxford Movement, worin er durch Veröffents-

Oxford Movement, worin er burch Beröffent=

lichung der gebeimen Statutenparagraphen un Jonftigen Schriftstude der durch Die Orforde laging der geheimen Satutenparagrappen im fonstigen Schriftstüde der durch die Oxforde Bewegung in Leben gerusenen geschlossenen Geselschaften (Geselschaft des h. Areuzes, Aller = seelen-Guilden.a.) die durch Busen(s.d.) hervorge = rusene Bewegung in England mit ihren eigenen Baffen zu schlagen sucht. Seit seinem Erscheinen Westen und schren, in 400000 Bert, eine Arbeit dom 20 Jahren, in 400000 Gremplaren verkauft worden. Doch haben derne Berfasser eine Arbeit dom 20 Jahren, in 400000 Gremplaren verkauft worden. Doch haben derne Berfasser eine Gegner nachgewiesen, daß er sieh vielsach der unredlichen Citationsmethode vont Janssen besteißigt hat: er kürzt ein Ettat ab und legt dadurch eine Meinung hinein, welche der nächste Sah, wenn er angeführt würde, umftürzen würde (so sagt er z. B., daß nach Buseh die Beichte der Weg zur Hölle sei, wähsen Abselh die Abselhten zur Hölle führe u. s. w.). Ferner ist W. Subeditor des English Churchman, Redaktent des Protestant Observer und Berzsasser abserten vor die er von Berzsasser und Berzsasser abserten vor die er von Gederriten.

ist W. Subeditor des English Charchman, Redakteur des Protestant Observer und Berfasser zahlteicher protestantschafter Schriften.

Batter, —1. Aug. her m., Liederdichter, geb. 1817 in Leipzig, 1843 Katechet an der Petriktiche das., 1861 wegen Schwerförigkeit emeritien, geft. 1880. Bon seinen gläubigen und sprackgewandten Liedern (Opfer und Gelübde 1867) teilt Knapp<sup>4</sup> eine größere Anzahl mit. —2. Ferd., katholischer Kirchenechtslehrer, geb. 1794 in Beslar, gest. 1879 in Bonn, wo er seit 1821 dis 75 als ordentlicher Pwsessor gewirkt. Im Jahre 1848 gehörte er der der der die Krichtich war er erst Gallitaner, späerenschießen. Kirchlich war er erst Gallitaner, späereneigte er zu römischen Anschaungen, endlich unterwarf er sich auch der päpstlichen Infallibislität, welcher er erst litterartsch entgegengennter war. Das Hauptwert des als Dozent sehr gesuchten Gelehrten ist das Lehrbuch des Kirchenserechts, Bonn 1822 (die letzte, 14. Auss. erschießen zuchten Gelehrten ist das Lehrbuch des Kirchenserechts, Bonn 1822 (die letzte, 14. Auss. erschießen zuchten Geberten ist das Lehrbuch des Kirchenserechts, Bonn 1822 (die letzte, 14. Auss. erschießen zuchten Geberten ist das Lehrbuch des Kirchenserechts, Bonn 1822 (die letzte, 14. Auss. erschießen zuchten Geberten ist das Lehrbuch des Kirchenserechts, Bonn 1823 (die letzte, 14. Auss. erschießen zu dehen Geberten der Bonn 1865. — 3. D. Ferd. duth. Theolog, geb. 1801 in Bolmar (Livland), nachtheolog, und philosoph. Studien in Dorpat und Berlin (Schleiermacher, Neander, Hegel) 1829 Rasterstadt, 1842—48 zugleich Mitglied des Gelung er bei seinem Ausenthalt in Betersburg oft predigte und durch seine Beredjankeit Lausende um seine Kanzel sammelte, 1855 Itoländisch er bei seinem Aufenthalt in Petersburg oft predigte und durch seine Beredsamkeit Taujende um jeine Kanzel sammelte, 1855 livländischer Generalsuperintendent, 1860 titulierter Bischof. 1864 entlassen, weil die Predigt, welche er die Eröffnung des Landiags gehalten, als Programm der staatsgesährlichen livländischen Germanisserungspartei denunziert wurde, gest. 1869. Als Prediger und Pastor don hohen Gaben und großer Treue, kämpste er zugleich unermübligein Leben hindurch sur den Fortbestand der durch die herrschenden Gewalten hart bedrängten luth. Kirche in Livland. Seine Landiagspreluth. Kirche in Livland. Seine Landtagepre-bigten und sein Lebenslauf erschienen Leipz. 1891. Walther, — 1. Andreas, Dichter des in manche Gesangbücher übergegangenen Abend-

mahlsliedes "Weg von mir, ihr Weltgedanken," geb. 1629 in Zeiß, geft. 1695 als Pfarrer zu Langendorf bei Zeiß. — 2. Christoph Theo-bosius, ev.-luth. Missionar, wurde am 20. Sept. 1699 im Pfarrhause zu Schildberg in der Neumark geboren und erhielt nach dem febr frügen Tode jeines Baters zuerst im Hause seines mütter-lichen Großvaters, dann in den Schulen zu Schönsties und Königsberg in der Neumart und jeit 1715 in dem Gröningschen Kollegium zu Stargard seine Ausbildung. Hier erwarb sich der ichon früh erweckte und hochbegabte Jüngsling durch seine tiese Frömmigkeit und großen Fleiß so sehr das Bertrauen seiner Lehrer, daß Fleiß so sehr das Vertrauen seiner Lehrer, daß ihm bald eine Inspektion am Waisenhaufe übermagen wurde. Besonders nahe stand er dem
großen Hebraisten Schöttgen (s. d.), seinem
ihateen Biographen, durch den er in die Schrift "förmlich hineingejagt wurde". Seit 1720 Student der Theologie in Halle, schloß er sich besonders an Michaelis (s. d. 1) an und erlangte eine solche Belesenheit im Alten Testas-went des er noch aus dem Sterhebette die ihm erlangte eine solche Belesenheit im Alten Testament, daß er noch auf dem Sterbebette die ihm
vorgejagten Trostsprüche der Propheten im Urtert wiederholte. Hier kam es auch zu seiner
Entscheidung sur den Missonsdienst. Bon Aniang an mit dem Baisenhause verbunden und
vöter Lehrer am Pädagogium, bekam er Kenntnis von den Berichten der Missonare und wurde
dadurch immer mehr mit Nissonsgedanken erfüllt, so daß, als ihm im August 1724 der Antrag gemacht wurde, nach Oftindien zu gehen,
er ihn freudig annahm. Nachdem er nun noch
im Kodenhagen das theologische Eramen gemacht in Ropenhagen bas theologische Examen gemacht in kopenhagen das theologische Examen gemacht und die Ordination empfangen hatte, in Halle aber zum Magister promodiert worden war, reiste er von dort am 8. Dez. 1724 mit den Rissionaren Presser und Bosse über England nach Ostindien, wo sie am 19. Juni 1725 landeten. Hier war auf den verheißungsvollen Ansang der Tamulenmission unter Ziegendalg (i. d.) eine Zeit inneren und äußeren Rückschritzs und Berfalls gesolgt. Aber Walther gelang es, im Berein mit seinen ihm innig verdundenen Genossen, namentlich dem durch prattische Tüchtigskit ausgezeichneten Presser, bald die eingerissen nossen, namentlich dem durch prattische Tüchtigkit ausgezeichneten Bressier, bald die eingerissene Unordnung zu beseitigen und das Gebäude der 
amulischen Mission auf dem alten Grunde 
weiter zu dauen. Er wandte sich mit größtem 
Eiser der Heidenpredigt zu, und trop des heidnischen und vor allem römischen Widerspruchs 
dehnte sich in jener Zeit die Trankebarer Mission 
immer weiter aus, und die Muttergemeinde, die 
die der Ankunst Walthers etwa 280 Glieber 
zählte, hatte bei seinem Weggang 1288. Bekondere Sorgfalt widmete Walther dem Unterricht 
der Natechumenen und der Pflege der Gemeinden,

evangelische Missionar, ber des Arabischen tundig unter den Mohammedanern missionierte. 1727 unter den Mohammedanern missionierte. 1727 schrieb er einen größeren tamulischen Traktat: Gespräch zwischen einem Mohammedaner und einem Christen. Ein großes Berdienst kam ihm bei der Revission und Herausgabe der Schulzeschen Bibelübersehung (j. Schulze 1) zu, der ersten Missionsbibel in Indien (1728), wie er übershaupt die Prägung einer evangelischen mitchensprache (j. Fabricius) vorbereitete. Auch arbeitete rleißig an einem tamulischen Lexikon, besorgte den Druck der von dem katholischen Missionar Beschi versakten tamulischen Gramswissionar Miffionar Beechi verfaßten tamulifden Gram-Acijionar Beecht berjatien tamulichen Grammatif, zu der er einen Anhang "Grammatische Beobachtungen" lieserte, gab mit seinen Kollegen 1733 das tamulische Gesangduch in 4. Auslage und 1736 das portugiesische Gesangduch in 2. Ausgabe, beide auch mit eigenen Liedern vermehrt, wie einen Teil der portugiesischen Bibel heraus und vollendete 1735 sein tamulisches Grandsung zum Asten der detecken per heraus und vollendete 1735 sein tamulisches Haudtwerf, eine zum Besten der Katecheten verschießte Kirchengeschichte, die mit der ersten Beisslagung beginnt und chronologisch dis auf die neueste Zeit fortgesetzt ist. Doch war nun auch, zumal durch eine Fieberepedemie im Jahre 1735, seine Gesundheit untergraben und seine Kraft gebrochen, und er dat um seine Entlassung, ders ließ aber erst 1739, nachdem er inzwischen seine Frau und sömtlichen Kinder durch den Tod verschu und sömtlichen Kinder durch den Tod vers Frau und sämtlichen Kinder durch den Tod per= loren, andererseits aber noch eine große Ernte hatte halten dürsen, den indischen Boden. Auf bem Schiffe unterrichtete und tauste er noch 19 deflaven, die Lutheraner am Kap versorgte er mit Wort und Saframent und vermittelte, in Tänemark angekommen, die Gründung einer lutherischen Psarrei in Kapstadt. Er seldst sollte auf Bunsch des dänischen Königs Psarrer in Christianshasen dei Kopenhagen, Mitglied des Missionskollegiums und Leiter eines neu zu gründenden Missionssseminars werden, reise aber zuvor noch nach Jalle und Dresden und sand hier insolge einer heftigen Erkältung im Jause seines Lehrers Schöttgen, damals Rektor der Kreuzschule, am 29. April 1741 einen sansten und seligen Tod. Siehe: Christoph Theodosius Balther, ev-suth. Missions zu Leipzig Nr. 4. — 3. Joh., der Luther-Kantor, geb. 1496 in Thüringen, lö24 Mitglied der Postapelle in Torgau, von da nach Wittenberg berufen, wo er Luthers Tischgenosse wurde und ihm bet Einrichtung der deutschen Messe und der evangelisten Kirchenmelodien assistere. Rachen Stlaven, die Lutheraner am Rap verforgte er jählte, hatte bei seinem Weggang 1288. Beiondere Sorgsalt widmete Walther dem Unterricht
der Katechumenen und der Psiege der Gemeinden,
dei der er ernste Zucht, unermüdlichen Eifer
und weise Rüchternheit bewies. Hür das junge
Geichlecht gründete er Kosischulen und die
schichlecht gründete er kosischulen und die
seiner großen Sprachengabe hatte er sich nicht
nur des Portugiessischen und Tamulischen schiede Gesangbüchlein" heraus (die lehte Ausgabe
bemächtigt, sondern war auch einer der ersten
Europäer, der Sanskrit erlernte, und der erste er mehrere Kompositionen und dichtete das in weite Kreise gedrungene Himmelslied "Herzlich ihnt mich erfreuen", aus bessen 33 Strophen das Lied "Der Bräutgam wird dald rusen" ein Auszug ist. Bgl. hierzu Fischer, Kirchenslieder-Legison I, S. 290 f. und S. 101. — 4. Johann, der Jüngere, 2. kurfürstlicher Kapellsmeister in Dresden, gitt als Berfasser eines langen, 1664 erschienenen Gelichtes zum Gedächtnis Luthers und als Dichter des Liedes. "Es hat sich sein gesellet." — 5. Karl Fersbinand Wilhelen der Missone frammte aus einem alten sächsischen Predigergeschlechte. Gedoren wurde er am 25. Oktober 1811 zu Langenchursdorf im Schönburgschen. Sehr ärmlich ging es in dem kinderreichen Ksarbause zu, sehr knapmußte sich W. auf dem Gymnasium und der Universität durchschlagen. Was seine rationalistischen Lehrer ihm nicht geden konnten, das sander in dem um den Kandidaum und der Universität durchschlagen. Was seine rationalistischen Lehrer ihm nicht geben konnten, das sander in dem um den Kandidaten Kühn in Leidzig gesammelten Studentenkreise (s. Urtikel., Wisspourishnode" am Ansang) und später der Sinder Gottes. 1837 wurde W. Kastor zu Krünkerstund durch Stephan zum Frieden der Kinder Gottes. 1837 wurde W. Kastor zu Krünerstund der Stenig, wo er zwar einen gläubigen Katron, den Minister Graf Einsiedel, aber einen rationalistischen Superintendenten hatte. Wegen seines entichsiedenen Ausstretens auf Grund der Belenntnisse, auf die er doch derpflichtet war, kam er in dielsache Konsiste, dei er nicht auf den Wortschaut, sondern nur auf den "Geist" kam er in vielsache Konslitte, bei denen sein Superintendent ihm zuwider war, weil er nicht auf den Wortlaut, sondern nur auf den "Geist" der Bekenntnisse verpslichtet sei. Das veranlaste W., schon 1838 sein Amt wieder aufzugeben und sich zusammen mit seinem Bruder Hermann der von Stephan geleiteten Auswanderergemeinschaft anzuschließen. 1839 kaufte die Kolonie ein größeres, in Perry County am Mississippi gestegenes Territorium, wo aber durch Setehhans verkehrte Mirtischaft das Rermsgen der Gelowisten verfehrte Birtichaft bas Bermögen ber Rolonisten völlig versoren ging. Dazu tamen die schweren sittlichen Berirrungen Stephans, und es drochte der Kolonie so nicht bloß äußerlicher, sondern auch innerlicher Versall. W. war es, der den Heuchler entlarvte und ihn, da er seine Schuld nicht bekennen wollte, zwang, die Gemeinde zu verlassen. Als die Leute indessen den Glauben an Stephan berloren hatten, brobte ihnen bamit alles hinzusallen. Sie hatten nur noch die um Stephan Gesammelten für die rechte Kirche, nur die zu Stephan sich haltenden Prediger sür rechte Prediger, die die Gnabenmittel wirtungsfraftig verwalten könnten, gehalten. Jest kam die Kehrseite dieses Donatismus zu tage, und schwertrat den Leuten die Frage vor das Gewissen: Sind wir überhaupt eine christliche Gemeinde oder nur eine zusammengelaufene Rotte? unfere Brediger überhaupt driftliche Bre oder nur eine zusammengelaufene Botte? sind sondern diese nach der Lehre unserer unsere Prediger überhaupt christliche Brediger, das die von ihnen verwalteten Gnadenmittel überhaupt noch Kraft und Gultigkeit? Ein ebenfalls ausgewanderter Jurist, Marbach, gab diesen Beschenen den stärksien Ausdruck, und die meisten Brediger zweiselten, ob sie das Amt noch weiter Führen durften. Im April 1841 wurde über auf den Weg, um sich in Deutschlat

biefe Fragen zwischen 28. und MR Altenburg in öffentlicher Disputation ! und es wurde durch W. zur Klarheit "daß troß aller Berirrungen wir noch Christum, sein Wort, sein wahres E das Amt der Schlüssel unter und her Hert hier noch sein Voll, seine Ki Bon sich selbst bekannte W., als er ne selben Jahre an Stelle seines de Bruders Hermann von der Gemein Louis zum Pastor berusen wurde, "d bei der Auswanderung versehen habe, solche Sünden, die ihn des Amtes machen (1 Tim. 3, 7; Tit. 1, 7); er völlig gewiß, daß der Gemeinde der Mchristlichen Gemeinde nicht genommedher auch die Kechte einer solchen riprochen werden können." Unter W und es murbe burch 28. gur Rlarheit baher auch die Rechte einer solchen rsprochen werden können." Unter Wanahm die Gemeinde bald äußerlich um zu. 1842 wurde die Dreieinigseitskird und 1843 septe sich W. in Gemein seinen Freunden (Löber, Gruber, Fund Schieferdeder) mit der Buffalo-Smit Grabau (s. d.) über den von letz ausgegebenen "Hirtenbrief" auseinan weitere Kreise erstrechte sich W. Einstrechte sich W. Einstrechte sich W. Einstrechte sich W. Einstrechte streise erstrechte sich W. Einstrechte streise erstrechte sich W. Einstrechte sich wie der Verlagen und der Verlagen wird wie der Verlagen und der Verl vom September 1844 an den "Luther ausgab, welchem seit 1855 die theolog. "Lehre und Wehre" an die Seite t "Lehre und Wehre" an die Seite t durch diese Zeitschriften mit einander bindung tretenden Männer lernten sich ling 1846 auf einer Konserenz in sepriönlich kennen und traten als "der gelisch-lutherische Synode von Misso u. a. St." in dauernde Gemeinschaft, stituterte sich die Synode in Chicago, nung" war von B. verfaßt, und die Cidloffen fich an mit der ausbrückliche ichlossen sich an mit ver ausbraum-tung, daß die Synode nur ein beratent jei und daß daher tein Beschluß der eine Gemeinde bindende Kraft habe, klear der Memeinde etwas auserlege. 18 bie theolog. Lehranstalt der Spnode t burg nach St. Louis verlegt. W. das Amt eines Professors, behielt al auch in etwas beschränktem Maße dar auch in etwas beichränktem Maße dar Predigtamt bei, doch legte er 1850 t dium der Synobe, mit dem das Bi derbunden war, in die Hände von Bis zum Jahre 1851 wurden auf den besonders die Fragen um Kirche und Gegensaß gegen Grabau besprochen. V dieser Berhandlungen ist B.8 Schrift. Die Stimme unserer Kirche in der ? "Die Stimme unjerer settuje in der Kriche und Amt" (Erlangen 1852), i namentlich auch ber Nachweis des Sjucht wurde: "Richt die Lehre unse haben wir nach unseren Berhältnissen sondern diese nach der Lehre unserer ordnet." Auch mit Löhe (s. d.), der von L

mit Lobe auszusprechen, als auch sonst mit ben | Luberanern Fühlung zu gewinnen. Die beiben Amerikaner machten einen bedeutenden Eindrud, und es gewann wirklich ben Anichein, als tonnten instünftige bie Bruder biesfeits und jenfeits bes Meeres in einem Geifte arbeiten und fich and da, wo sie noch von einander abwichen, in Liebe tragen. Aber doch waren die beiden aug da, wo he noch von einander adviden, n Liebe tragen. Aber doch waren die beiden Amerikaner dei threr Heinkelpt nicht ohne Bedenken, und als 1853 auch Grabau in Deutschlad eige einer wirklichen Berständigung zwischen Sie und Elde und bald die völlige Trennung Löbes und ieiner Freunde in Amerika don den Missouriern eintrat. Löhe schrieb im August 1853 seinen nie beweglichen Abschieberief an die Missourier, und seine Freunde sammelten sich zu der Jowaspunde (s. d.). W. war zwar 1860 zur Herzischungen mit den kirchlichen Kreisen wie ben hied wieder in Deutschland, ohne aber in so vielsache Berühungen mit den kirchlichen Kreisen wie 1861 zu treten. Die Gegensäpe schärften sich woch durch die 1863 von ihm veröffentlichte Schrift "Die rechte Gestalt einer dom Staate unabhängigen evang-luth. Ortsgemeinde", in welcher die missourische Gemeindeorganisation noch durch die 1885 von ihm vervischtlichen Schaft "Die rechte Gestalt einer vom Staate unabhängigen evang-luth. Ortsgemeinde", in welcher die missourische Gemeindeorganisation als die allein genuin lutherische dargestellt wurde. Insloge des Kolloquiums zu Milwaukee von 1867, auf welchem über die Stellung zu den kelenntnissschristen, den "ossenen Fragen", dem tausendichristen, den "ossenen Fragen", dem tausendichristen vers handelt wurde, wurden die Beziehungen zu Jowa endgültig abgebrochen. Die Summe dieser Verstandlungen wurde von W. in seiner Schrift: "Die evang-luth. Kirche, die wahre sichtbare Kinde Gottes auf Erden" gezogen. 1878 wurde B. an der Universität der Ohiospnode in Columbus zum Doktor der Theologie ernannt. Schon 1865 war ihm diese Würde von Göttingen ber zuerkannt, er hatte aber abgelehnt um der Lehrikung der dortigen Fakulität willen. Uber den Inadenwahlstreit, in den B. auch durch zwei populäte Schriften ("Der Gnadenwahlserit" und "Die Lehre von Vertiell "Gnadenwahlstreit". — Rich am ? Was 1887 In seinem Leichens griff, vergl. den Artikel "Gnadenwahlstreit". — B. ftarb am 7. Mai 1887. An keinem Leichen= begängnisse eines ameritanischen Theologen sollen begängnisse eines amerikanischen Theologen sollen so biel Amisgenossen teilgenommen haben wie an dem seinen, und das große St. Louis soll nie ein größeres Leichengefolge gesehen haben als das dieses irdisch armen und anspruchslosen Rannes. Die Luthardtsche Kirchenz, schrieb von ihm: "Wit ihm ist einer der Großen in der Kirche Christi heimgegangen, ein Mann, der nich nur in der kirchlichen Geschichte Amerikas eine epochemachende Persönlichseit und dort der hervorragende Kührer und Sammler der Lutheberborragende Führer und Sammler ber Luthe-raner war, sondern bessen Birksamkeit in der luth. Kirche aller Weltteile als eine mächtig anregende empfunden murbe. Der Erfolg feiner Birtfamleit ift in ber neueren Befchichte unferer Kirche fast beispiellos und kennzeichnet ihn nicht nur als einen Mann von großen Anlagen, eifernem Fleiß und seltener Energie, sondern läßt in ihm eine providentielle Persönlichkeit er-

kennen, wie ber herr seiner Kirche sie sendet, wenn er sie besondere Wege sühren will." — Unter W.S. Schriften nehmen wohl den ersten Rang ein seine beiden amerikanischelutherischen Bostillen, die edangelische von 1871 und die epistolische von 1882. Brömel in seinen "hommlettichen Characterbildern" urteilt hierüber: Boltillen, die ebangelische von 1871 und die epistolische von 1882. Brömel in seinen "homiletischen Charasterbildern" urteilt hierüber: "W. ist so orthodog wie Johann Gerhard, aber auch so innig wie ein Pietist, so torrekt in der Form wie ein Universitäts= oder Hosprediger, und doch so populär wie Luther selbst. Benn die luth. Kirche ihre Lehren wieder ins Volkbringen will, dann wird sie so treu und gewiß in der Lehre und so ansprechend und zeitgemäß in der Lehre und so ansprechend und zeitgemäß in der Lehre und so ansprechend und zeitgemäß in der Kerne sien müssen. Bie anders stünde es in Deutschland um die luth. Kirche, wenn viele solche Predigten gehalten würden!" (Weistere Predigtiammlungen von W. sind "Lutherische Vosiamen" 1876 und "Kasualpredigten" 1889.) Seinen Predigten gleich zu achten ist die 1872 erschienene "Amerikanisch-lutherische Pasitoraltheologie", in welcher W. niederlegte was er namentlich von Luther und den alten luth. Theologen gelernt und was er in seinem Unte ersahren hatte. Aus diesem Buche werden noch viele kommende Geschlechter lutherischer Theologen zu lernen haben. — Ein "Lebensbild Balthers" ist von Martin Günther in St. Louis 1890 verössentlicht. — 6. Michael, luth. Theolog, geb. 1593 in Nürnberg, gest. 1662 als Gen.: Sup. in Gelle, vorher Hosprediger in Braunschweig und Brosessor in helmsteh, Berssaller einer oststiechen Katechsmusstreit (s. d.) hervorries, Ferner ist er der Hertischen Katechsmusstreit (s. d.) hervorries, Ferner ist er der Gerausgeber einer u. d. T. Officina diblica noviter adaperta, Leipz. 1636 u. d. erschienenen, die frittischen Fragen mit gründlicher Gelehrsamteit und in positivem Geise behandelnden biblischen Einleitung und einer 1696 zum 9. mal aufgelegten Harmonia biblica. Endlich ist er Dichter des weitverbreiteten Sterbeliedes "Spann aus, adn frommer Gott". biblischen Einleitung und einer 1696 zum 9. mal ausgelegten Harmonia bibliea. Enblich ist er Dichter des weitverbreiteten Sterbeliedes "Spann aus, spann aus, ach frommer Gott".

7. D. Bilhelm Martus, geboren 7. Januar 1846 in Kuyhaven (damals noch Nitgebüttel genannt) als Sohn des dortgen Pasivas heinrich Friedrich Walther, studierte nach Absolvierung des Gymnasiums in Verdert und halbjährigem Ausenthalt auf dem später eingegangenen alademischen Gymnassum in Harburg von Ostern 1865—67 in Erlangen als Vilmars Schüler und beschloß seine als Von Josmanns, im Sommer 1867 in Marburg als Vilmars Schüler und beschloß seine alsebemischen Studien in Göttingen. Im März 1870 seinem Vater abjungiert, wurde er nach dessenzigh machte er sich zuerst vorteilhaft bekannt durch die Schrift: "Luther vor dem Richtersstuhl der Germania", welche gegen die in dieser ultramontanen Zeitung von dem Fesuiten Tilemann Pesch unter dem Pseudonnm "Gottlied" verössentlichten Schmähdriese über Luther und die Resormation gerichtet war und später von ihm zu einer vortresslichen größeren, vom Berein sür Resormationsgeschichte herausgegebenen Bros

schüre mit dem Titel: "Luther im neuesten rö-mischen Gericht" erweitert wurde, in der er sich als ausgezeichneten Kenner Luthers und der Resormationsgeschichte dokumentierte. Sein ber Reformationsgeschichte dokumentierte. Sein gelehrtes, mit wertvollen Originalissustrationen versehenes Werk über "Die deutsche Bibelübersseigung des Mittelalters" (1889—92 erschienen Fraktleit ihm von der Leipziger theologischen Fraktlität den Doktorhut. Ausgezeichnet durch Alarheit und Reise eines an dem großen Reformator gebildeten Urteils sind seine verschiedenen Borträge über kirchliche Zeitfragen (Früchte der römischen Beichte; Bedeutung der Resort mation für die Gesundheit unseres Bolksledens; in Merkmal des Schwärmergeistes das Leurs mation für die Gesundseit unseres Boltslebens; ein Merkmal des Schwärmergeistes; das Zeugenis des Heises nach Luther und moderner Schwärmerei u. a.). Ostern 1895 wurde er auf den durch Dieckhosis Tod erledigten Lehreitüt Rostox berusen, wo er eine anregende, iegensreiche Wirtsamkeit entsaltet. — 8. von Mauretanien, s. Walther von Mortagne. — 9. von Mortagne in Flandern (Morestonia, daher sälsschlich "von Mauretanien"), 1136—48 der geseiertste Lehrer der Rethorit in Baris, zu dessen Füßen z. B. Johannes von Salisdurh sah, Vorlämpfer im Sinne des Wilshelm von Thierry (s. d.) gegen die Ausstärung des helm von Thierry (s. d.) gegen die Auftlärung des 12. Ihrh., besonders in der Lehre von der Trinität, ohne selbst von ihr unberührt zu bleiben, stard als Bischos von Laon 1174. Bgl. Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis II.

— 10. von St. Victor, 1173 Nachsolger Richards als Prior des Vistorinerkosters in Paris, gestorben nach 1180, Schüler des Hugo de St. V., ohne jedoch don der mystischen Richetung seiner Lehrer berührt zu sein, gehört zu den leidenschaftlichsten Kämpsern gegen die dialektische Strömung seiner Zeit. Er derwirtz jede philosophische Behandlung der Kirchenlehrund eisert in oft übertriebener Weise gegen Abälard, Petrus Lombardus, Petrus Pictaviensis, Gilbertus Porretanus. Leber seine Streitschift; gegen diese Contra quattuor ladyrinthos Franciae (so genannt nach Eingangsworten; Titel sehr breit) vgl. Bulaeus, hist. univers. Parisiensis II. und Plank in Studien und Kritilen 1844. — 11. von der Log elweide, der Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis II. vers. Parisiensis II. und Pland in Studien und Kritiken 1844. — 11. von der Vogel weide, der garteste Lyriker, der gewaltigste Spruchdichter unserer mittelhochdeutschen Zein, beides unter Leid und Kämpsen geworden. Sein Geburtsort steht nicht fest. Gewiß war er im Österreichischen zu Hause. Aber es hat nicht gelingen wollen, die Vogelweide näher zu bestimmen. Ja es ist nicht unwahre scheinlich, was neuere Forscher annehmen: "von der Vogelweide" war nur eine schezzend wehemütige Anspielung auf das Los des armen Hahrenden, aus dem er erst gegen das Ende seines Lebens herauskam. Er mußte Schup und Vogelweide im Welde; und Vogelweide in wie die Vogel im Walde; und er ersuhr, wie weh es thut, wenn Gunst eines scheinlich, was neuere Forscher annehmen: "von der Vorstatis vor der Resormation! Daß er dabei der Vogelweibe" war nur eine schend webend webend und das Los des armen Höchen, aus dem er erst gegen das Ende seines Lebend herauskam. Er mußte Schub und Weiber zu dem staussen vor der Nessend und das Los des armen und Weiber zu Otto überging und von Höcher zu Otto überging und von Höcher zu Otto überging und von diesen wieder zu Otto überging und von der staussen schulen. Er war genötigt, sich vor er ersuhr, wie weh es thut, wenn Gunst eines John von für die Zutunst des Reiches Hosp und vorsich, wo sie er dußersten Armut zu sichern. Erst Friederich, wie weh es thut, wenn Gunst eines Und er war genötigt, sich vor er ersuhr, wie weh es thut, wenn Gunst eines Vorsiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Armen der über die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches Hosp und vorsin, wo sür die Zutunst des Reiches die Münst des Laubers zu die Laubers zu die Laubers zu die Laube

sein Geschlecht doch gewiß nur dem niederen Abel an. Es war der Ersolg seiner hohen Kunst, daß man ihn in die eigentlich hössige Gesellschaft aufnahm! Was hatte er ihr aber auch zu geben! Alles, was bereits zu den überlieferten Stossen er Männer gehörte, die ihren Beruf darin sanden, mit Spruch und Lied das Leben an den Hösen zu würzen: die Freude an den Frühlingsblumen und dem süßen Vogelschall nach langer Haft des Winters; das Sehnen des Mannes, verstanden und in seinem Werte geschäft zu werden von einem edlen Frauengemüt; das tiessinnige Klügeln über eben diese Knigeworsenen rätielhasten Gegensaßes — ja wie des am das alles neues Leben, wenn es unter Walthese seingesistige und energischssinnschand ann! Man nuß sich denken, daß ein Ereignis war, wenn er etwas Neues im selhhersundenen Tone singend vortrug, wobei nun zu unterscheiden ist zwischen Lied und Spruch. Das dreisstrophige Lied vorzte er dadurch vor dem Stunnpswerden zu bewahren, daß er es, von französlischer Mode sich abwendend, aus deutschestem Besize heraus verzüngte. Er zeigte sich gerade hierin mit Wolfram v. Eschendad verwandt. Er nahm nämlich volkstümliche Berbällnisse und Farben herauf und veredelte sie. Wenn uns in diesen Liedern der "niedern Minne" manches verletzt, so ist zu bedenken: der Lyriser schaltnisse zurüch, sosen der Spetische Sau thun ist, der mag hier in die Schule gehen, um zu sernen, wo der Hebel angelet werden tönnte, um reinigend zu wirten, ohne doch das Boetische zu vernichten. Und die Sprüche! Die Boltssele erzitterte unter der ungeheuren Frage, ob um der Seligkeit wilken Treue und Gewissen, derschläche, durch Side gefestiftige Todnung. Die Herzen eber Männer Treue und Gewissen, womit man an König und Reich gebunden war, zerschlagen werden müsse, die Papst, hie irdischechtliche, durch Eide gefestigte Ordnung. Die Herzen edler Männer brachen in diesem Zwiespalt. Walthers Seele war von Metall, von sittlich-männlichem. Sie brach nicht, aber sie litt unsäglich. Und die Auslösung dieses Leidens waren seine bald von Liesem hatriotischem Stolze und hald von Auslöfung biefes Leidens waren seine bald von tiesem patriotischem Stolze und bald von heihem antipäpsilichen Jorne eingegebenen Sprüche, die zur Stärkung aller Einverstandenen durch die Lande slogen, daß das Spruchgedicht eine Kraft und Bedeutung bekam wie nie zuvor noch nachher. Antipäpsilich und dabei innig kirchlich, eine wunderbare Erscheinung; testis veritatis vor der Reformation! Daß er dabei dan den Staufern zu Otto überging und von g gestellt. Er wird am Kreuzzuge teilgemen haben, das ist wahr. Bald nach der stehr, um 1229, ist er gestorben, ist also esähr 63 Jahre alt geworden. Aber in der llegung dieser Thatsache und der entsprechen-Bekenntnisse Walthers wird nur solgendes il Recht haben: "jedem ernst angelegten aschen erscheint der Augenblick, da. die gende farbige Welt ihren sinstern kern, die stiefen des Lodes ausbeckt. Nun kommt

nige Tiefen des Todes aufdeckt. Run kommt ber Dichter fremd, nichtig, verlassen vor. Renschen begreifen nicht, was ihn erschüttert, in die tragischen Abgründe hineinblickt. hoben richtet er, als mittelalterlicher Mensch,

in die tragischen Abgründe hineinblickt.
hoben richtet er, als mittelalterlicher Menich, Chrift das Antlis. Und zu ihm dringen mlische Hormonien des Trostes, ihn richtet die Gewischeit der Erlösung (Burdach, Arsin der Allgem. deutschen Biographie).

Balton Brion, s. Polyglotte IV.
Ban, Baul, Prof. der Theologie und Kasitus zu Kasiau, geschickter Fassenprediger edes 15. und Anfang des 16. Jahrh. Im Jahrh. tam in Deutschland, wie in den antichen Ländern schon im 13., die Sitte Fastenpredigten auf, die in einer Reihe von digten über freie Texte einzelne Themata mbelten. Wan währte besiehte Vorlagen Bolkspredigt. Seine Reden über den Bucher, den zu juristischen Abgandlungen. Bon in 134 Sermonen handeln eine Anzahl tra septem erimina mortalia samt ihren edia (1514), de praeservatione hominis a ato (1501). de silio prodigo (1494) u. a.

Bandelastäre nennt man diesenigen Flügeln, dei denen der auf der Predella sitzende ein zwei Flügel (ostia. Lider) hat, die er aus zwei Flügel (ostia. Lider) hat, die er aus zwei Flügel (ostia. Lider) hat, die er aus zwei vollichen vollichen von Dessissen dem sichen Hoefte abwechselnd dem Bolke gezeigt, der gehören auch die Bezeichnungen Triston (1 d.), Tetraptychon, Bentaptychon, bei rem wie beim Triptychon das Mittelbild eweglich.

eweglich.

Bandelbert, geb. 813, Mönch des Klosters m, seiner Gelehrlamseit wegen von Abt canard mit der Leitung der Klosterschule bet, die unter ihm zu hoher Blüte gedieh den Ruhm des Klosters begründete, gest. 870. Trithemius (s. d.) nennt ihn einen in divinis scripturis eruditus et in saeribus litteris magnisice doctus, ingenio nptus et clarus eloquio und bezeugt von : scripsit tam metro quam prosa non ca volumina. Auf uns gesommen sind von medristen nur Vita et miracula S. Goaris idyteri, zuerst gedruckt in Wainz 1489, und falendarisch angelegte, in Versen versatze thrologium, zuerst in den Werten Bedas i gedruckt. eweglich. 3 gebruckt.

Baltershaufen im Gothaischen, wo er seit 1648

Superintendent gewesen war. Bandlung, 1. "Transsubstantiation", "Ele-vation", "Regglode".

Superintendent gewesen war.

Bandlung, 1. "Transsubstantiation", "Elevation", "Megglode".

Bandwalerei im eigentlichen Sinne, d. i. Malerei auf die noch nasse (fresco) oder trodene (secco) Band, ist eine schon in der ältesten Zeit übliche Kunstweise. Die biblischen Erwähnungen von Bandmalerei dei Ezechiel 8, 10: 23, 14 weisen auf die ägyptischen und assyrischen Borbilder dennalter Flachreließ, ebenso auch Beißh. 15, 4. Die Bandbekleidung mit glasserten Belagstücken aus Thon wird dein idraelit. Tempeldau ebensowenig gesehlt haben, wie dei ägyptischen und griechischen, wie dei ägyptischen und griechischen, wie dei ägyptischen und griechischen, wie hei ägyptischen und griechischen, wie hei gesptischen und griechischen, wie hei gestellten und griechischen Erwelden. Jer 22, 14 wird rot bemalte Holzeststellung erwähnt. In der altschiftlichen Kunst, wie sie die Kaatsomben darstellen, sieht der Borzug, gegen Bitterungseinstüsse bester geschützt zu sein als die Malerei auf trodener Band. Aber auch die in römischer Zeit zur Bollendung gesommene Mosatsnalerei sindet Verwendung. Seit Konstantin wird sie der tupische Schmungeseit Konstantin wird sie der tupische Schmungeseit Konstantin wird sie der tupische Schmungeseit Konstantin wird sie der tupische Schmungesten Brückeit Russenas. Bon der islamitischen Kunst wird bann zur Ausfüllung der Felder und Flächen die Arabeske übernommen, der auf geometrischen Grund ausgebaute in Farben und Formen unendlich wechselnde Zierat. Der romanische Stil mit seinen großen ungegliederten Flächen der Freesomalerei neue Ausgaben. Bis ind 16. Jahrhundert wird sie vor der Konstigen und den größen Freesomaler der Renaissane Andere Bote, s. Claudius, Matthias.

Bandebeder Bote, s. Claudius, Matthias.

Bandebeder Bote, s. Claudius, Matthias.

Bangemann, hermann Theodor, D. theol., Berliner Missen, des graue Kloster in Berlin, wo er, in größter Entiagung sich selbst ein Dentin, wo er,

Demmin (Borpommern) wurde. Von dort kam Wangemann auf das graue Aloster in Berlin, wo er, in größter Entjagung sich jelöst erhaltend, das Ghmnasium absolvierte und 1836 das alsemische Studium begann. Nach einer Zeit völligen Unglaubend schloß er sich immer enger an Neander an und wurde zusetzt auch sein Amanuensis. Die Kandidatenjahre verbrachte er als Hauslehrer in Bern, wo namentlich der Umgang mit Bunsen (s. d.) sür seine ganze geistige Ausdidung von größter Bedeutung wurde. Andrerseits erkannte er, der im Interseise der Union das Leben der resormierten Kirche an Ort und Stelle kennen sernen wollte, immer mehr die Notwendigkeit eines sessen vollenntnisses Banderbischof, s. Regionarbischof. Banderbischon, Martin, Lieberdichter und die Schriftgemäßheit des lutherischen, doch unt sangen wir in Gottes Namen"; "Bir danken wollte er darüber die Pflicht brüderlicher Unerschim (Schwarzb.-Sondersh.), gest. 1668 zu wahren Union nicht aus den Augen lassen und

fest entschlossen, in ber Beimat bie falschen Borstellungen von der resormierten Kirche und den Mangel an Achtung vor ihr zu bekämpsen. Erst 1844 kehrte er aber nach Bommern zurück und wurde nach bestandenem Oberlehrerezamen und wurde nach bestandenem Oberlehreregamen 1845 Restor und Hisprediger in Wollin, und nachdem er dort noch das Revolutionsjahr ersledt und mit großem Mut und Sifer die Sache des Königtums vertreten hatte, 1849 Seminardverter und Archibiakonus in Kammin. Dazu begann er hier seine reiche litterarische Thätigseit, deren Frucht allein 30 größere, zum Teil mehrbändige Werte waren, denen freilich nicht selten die Knappheit und Geschlossene, zum Teil mehrbändige Verte waren, denen freilich nicht selten die Knappheit und Geschlossene freilich nicht elten die Knappheit und Geschlossene krüchenliedes, jest in 5. Auslage, darauf das biblische Hand und Hisbliche Hand wich die Verten Archien, mit Absicht den reformierten Schweizer Freunden gewidmet, 1856 das Lutherbüchlein, die popusärste Schrift aus seiner Feder, die dis zum Lutherjahre 28 Auslagen und in diesem selbst weitere erlebte, ferner der Prediger Salomonis. weitere erlebte, serner der Prediger Salomonis, das Kommunionbuch und die Glaubenslehre, wozu später noch der Bricf Pauli an die Römer, das 1. Buch Mosis und Schristen über die Bebeutung der Stiftshitte und das Opser kamen. Bor allem aber trat er in jener Zeit im Verein mit Meinhold (j. b.) mit mündlichem und ge-ichriebenem Borte für das Recht des lutherischen Bekenntnisses innerhalb der Union ein. Obwohl er die Breslauer Separation verwarf und in der dort beliebten Betonung der Bersassungsfrage eine Berleugnung des Prinzips der lutherischen Virte sach die äußere Bermenschaften wirte und ner Rirche fab, billigte er boch die augere wermens gung der Kirchengemeinschaften nicht und war gung der Kirchengemeinschaften nicht und war zur Berhütung weiterer Austritte eifrig bemüht, den lutherischen Standpunkt innerhalb der Landesfirche zu mahren und ben Gemeinden die volle firche zu wahren und den Gemeinden die volle Freiheit des lutherischen Bekenntnisses zu sichern. Er übernahm deshalb 1858 die Redaktion der lutherischen Monatsschrift, schrieb 1859—60 die sieden Bücher preußischer Kirchengeschichte und als Nachträge 1861 "Geistliches Regen und Kingen am Ostfeestrande" und den "Kirchenstreit", auch verössentlichte er einen Bericht üben im Interesse des Lutherischen Gestesklottens eine im Interesse bes lutherischen Gottestastens unternommene Reise nach Böhmen, Mähren und ber Slowatei, wie er auch mit den außerund der Slowakei, wie er auch mit den außerspreußischen Lutheranern in Deutschland (Harms, Petri, Münkel, Vilmar u. a.) in Verdindung trat. Doch war auch diese Phase seiner konsessionellen Entwicklung nicht die letze. Nicht bloh, daß seine Berusung nach Berlin ihm eine weitere direkte Beteiligung an den kirchlichen Kämpsen verbot, er geriet auch innerlich wieder ganz auf unionistische Bahnen, nahm 1876 an der großen Heiligungsversammlung zu Brighton teil. und während er früber ielbit gesact hatte: teil, und während er früher jelbst gesagt hatte: "Ich habe die Uberzeugung gewonnen, daß die Union im preußischen Staate mittels vieler List und Gewalt beförbert ist und der luthe-List und Gewalt besörbert ist und der luthe-rischen Kirche in Preußen nicht überall und völlig daszenige an formalem Recht und wirk-licher Lebensluft gewährt, was dieselbe nicht so-wohl um des geschichtlichen Rechts als um ihrer

biblischen Wahrheit und Begründung willen fordern kann und geltend machen muß," so kam er auf Grund von "Quellenstudien" im geheimen Staatsarchiv in Berlin im Jahre 1883 in seinem sieben Büchern über die Una sancta zu einem wesentlich anderen Resultat (s. die näheren Andlührungen darüber im Artikel Altsuthenmer Bd. I, S. 103 f.). Er selbst betrachtete die Arbeit als sein geistiges und geistliches Ledument, aber die Aufnahme, die er erhosste, sowise nicht. Meinholds Worte hatten sich erfällt: Die Berliner Luft ist gesährlich; schon mander ist als strammer Lutheraner hineingegangen und als Unionsmann gestorben.

ist als strammer Lutheraner hineingegangen me als Unionsmann gestorben. 1865 vertauschie Wangemann schweren herzens seine reichgesegnete Wirssamkeit in Kammin, in der er auch auf dem Gebiete der Armenhsige und der Krichenmussit (1863 Gründung des Kamminer Domchors) Großes geleistet hatte, mit der Leitung des Berliner Missonssbause und lebte sich mit eisernem Fleiß, jugendlicher Arbeitsfrische und voller Herzenshingade in des neue Amt so schnel ein, daß er schon 1866 seine ertte Kisstationsreise nach Sidafrika anteren erste Anti plantet ein, vog Et lagon tood steinerster Verlieden von Sisserise nach Südafrika antreten konnte, die nach den verschiedensten Seiten (Gründung von Synodalkreisen und Einsetvungen, saufmännische Anlagen, Gemeindedisziplin und Schulweien) sehr fruchtbar und anregend war. Er beschrieb sie nach seiner Rücktehr ausstührlich ("Ein Reisejahr in Südafrika") und eine besonders interessante Episode derselben im "Maleo-Setukuni" 1869, wozu 1871 noch die Lebensbilder ans Südafrika kamen. Seit 1868 begann er anch die Missionsberichte seiner Gesellschaft selbst zu schreiben, um "eine selbstthätig mitarbeitende und innerlich an ihre Aufgabe gebundene, misbetende Missionsgemeinde für Südafrika heraupuziehen". Doch ließ ihn das Bestreben, durch Witteilung der detailliertesten Borgänge der Lesen einen anschauslichen Einblick in das äusen und innere Leben und Treiben auf jeder einzelnen Missionsstation zu verschaffen, nicht seiner erfte Bifitationereife nach Subafrita antreten zelnen Missionsstation zu verschaffen, nicht selten sich in nebensächliche Kleinlichkeiten verlieren, so daß die Monatsberichte mit der Zeit ihr Unziehungefraft immer mehr einbußten. 1879 unziegungstraft immer mehr einbüßten. 1872 bis 75 erschien, nachbem er in der Denkschrift wis 1869 über Aufgabe, Arbeit, Segen und Bebürfnis der Berliner Missionsgesellichaft ies nunmehr sestgebildetes Missionsprogramm veröffentlicht hatte, die Geschichte derselben und ihre Arbeiten in Südafrika, die 1877 durch einen 4. Band abgeschlossen wurde. 1878 konnte er ein Bullisionskaus ichnikentrei einweiken und Band abgeschlossen wurde. 1873 konnte er ein neues Missionshaus schulbenfrei einweiden, pu bem er selbst den Plan entworfen und durch unermüdliches Bitten und glaubensvolles Beter die Mittel aufgebracht hatte. Auch sonst hatte seine Korrespondenz in Sachen der Mission einen gewaltigen Umfang, und neben dem Untereinen gewaltigen Umjang, und neven dem unterricht im Missionshaus unternahm er namentlich
in den Ferien große und anstrengende Reisen
zu Missionsseiten, so daß er durchschnittlich
jährlich hundert Missionsberichte hielt. Tropdem
konnte er verschiedene Male ein Desizit nicht
bermeiden, und die wachsende Schärfe und
Bitterkeit, mit der er sich in seinen Denkschriften,

mentlich in seinem Hülferuf von 1886 an die tiffionsvereine wandte und fie an ihre Pflicht, a ganz auf die Berliner Mission zu beschränken, ngang auf die Gertinet Respons zu begitanten, innerte, hat ihm außerdem noch manchen Shaden gebracht und manche Herzen entfremdet. Underrieits derstand er mit seinem großen Organisationstalent ebenso, die Berhältnisse auf dem Missionsgebiete gedeihlich zu ordnen, als and die heimatliche Missionsgemeinde an der Berliner Mission zu beteiligen. 1875 gab er eine außsührliche Superintendenturz und Synoslardunge bei deren Durchführung est freisich eine ausstührliche Superintendenturs und Synobalordnung, bei deren Durchführung es freilich nicht ohne die Entlassung einiger Missionare abzing; 1882 fand seine eigentliche Missionssotung der Berliner Gesellschaft, die zusammen mit den Motiven und Erläuterungen eine stattliche Schrift ausmacht, die Genehmigung des Komites, ebenso die ausstührliche Haus und Unterhalt des Missionshauses 1884 aber betersichtsordnung des Missionshauses 1884 aber beter sich ahmabi durch die Australien Romites, ebenjo die ausjuhrtiche Haus- und interrichtsordnung des Missionshauses in Valinahme der Bissiondarbeit in China 1882 seine Ausgabe was vermehrt worden war, wieder nach Sübsatika zum 50 jährigen Judilaum der Station Bethanien, worüber sein "Zweites Reisejahr in Südsfrila" berichtet. In der Heimat aber, in der er vorübergehend auch auf den politischen Lampplat wieder getreten war durch seine Beriligung an der Gründung der christl-sozialen Lanti 1878, suchte er weiter durch Vortäge und Bücher das Missionsänteresse zu weden, in 1880 durch sein weitverbreitetes Reserat auf der Verliner Kreisssynode über Pflicht und Aussabe der Wissionsänteresse zu weden, in 1880 durch sein weitverbreitetes Reserat auf der Verliner Kreissynode über Pflicht und Aussabe der Wissionsänteres der verhabenen Einswire und 1881 durch sein sernschene Einswire und 1881 durch sein sernschene Einswire ihre Newohner nach den Leinbafrika und seine Bewohner nach den Leinbafrika und seine Bewohner nach den Leinbafrika und seine Koographie, Ethnographie, Staaten- und Kirchenbildung, Missions wahe, Sassionalden der hiemischen Wissions wahen des Kassienkampses u. s. w. Bor allem aber war er auf den Ausbau der heimischen Wissions der Kundenbildung der hissEmeinde bedacht und verössentlichte 1889 eine gemeinde bedacht und veröffentlichte 1889 eine Denharift über die Zusammensassung der dis-leigen Hilfsvereine in Provinzialverbände und me Generalversammlung, die wenigstens das m Folge hatte, daß 1892 die Borsipenden der an Folge hatte, daß 1892 die Bornvenden der Komitee ethinkialberbände Sig und Stimme im Komitee ethielten. Rachdem die zweite Reise nach Afrika tine Gesundheit schwer geschädigt hatte, wozu de Sorgen über ein neues großes Desizit kamen, brach nach Tilgung besselben 1889 für ihn noch eine Leit relativer Rüstigkeit an. Er cinual eine Zeit relativer Rüftigfeit an. Er ferte, schon 1883 von Greisswald zum D. theol.ernannt, 1890 sein Jubiläum als Wissionsdect. ernann, 1050 jein zubinnin als Aciponis-bielter und konnte auf ein allseitiges Wachsen itner Missionsgesellschaft zurücklichen. 1891 der wurde sogar noch die Kondemission am Vorduser des Ahassa begonnen, deren erste Ention den Namen Wangemannshöhe erhielt. 

breitung viel beigetragen hat. — Außer den schon erwähnten Schriften Wangemanns sei noch seine Biographie des Missionars Posselt und das von ihm gezeichnete Ledensbild Gustav Knats (s. d.), seines langjährigen Freundes: "G. L., ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ein Ledensbild aus dem ewigen Leden und ein Spiegelbild für das zeitliche" (1878; 3. Auss.?) hervorgehoben, während über ihn selbst die kleine Biographie für die Wissionszemeinde von Petrich (1895) und das von seinem altesten Sohne gezeichnete Ledensbild (1899) zu vergleichen ist.
Wängler, David, s. Pareus.
Wanika, ein kleines Bantuvolk an der Rüsse von Lestenskann.

Wangler, David, s. Bareus.
Banika, ein kleines Bantuvolk an der Küste von Ostasrika, s. Krapf und Kebmann.
Banker, Ferd. Germinian, kathol. Moralstholog, welcher die moralpsychologische Reservindes aufgeklärten Denkens in die Darstellungen der christ. Moral hineintrug, geb. 1758 zu Freiburg i. B., 1782 zum Priester geweiht, 1788 Prosession der Moral in Freiburg, gest. 1824. Seine "Christl. Sittenlehre" war eine Zeitlang in den österreichischen Seraes war eine gesührt. Seine gesammelten Werke (4 Bde.) gab beraus Weid, Sulzb. 1830 st.
Banne, eigentlich eine Mulde zum Schwingen und Keinigen des Getreides, heißt Jes. 30, 24 die Worsschaft (s. 32.2) der Worsschaft (s. 32.2) der Worsschaft (s. 32.2) der Worsschaft (s. 32.2) der Worsschaft daufel (s. 32.2) der Worsschaft daufel von Betreibes beim Oreschaft aum Umwenden des Getreibes beim Oreschaft von der Verlagen und zum Worseln verwendet wurde.

Dreichen und zum Worseln verwendet wurde. Dagegen ist das andere Werkzeug, das an der zuerst genannten Stelle Worsschaufel heißt und nur da erwähnt wird, eine Art Sieb an einer Stange, womit die Hilsenfrüchte geworfelt

Stange, womit die Hülfenfrüchte geworselt wurden.

Banner — 1. Johannes, der erste evangelische Prediger in Konstanz (seit 1521), der auch nach
auswärts (z. B. 1525—26 nach Memmingen) gerusen wurde, aber neben Blaurer (s. d.) und
Zwid (s. d.) an Bedeutung zurücksteht. Über
sein Leben scheint nichts überliefert zu sein.

2. Balentin, geboren um 1500, Cisterzienser in Maulbronn (s. d.), durch Luthers
Schriften gewonnen, an vielen Orten Prediger
(1532—35 Kulmbach; 1537 Backnang; 1538 als
Spitalgeistlicher in Stuttgart Schneps (s. d.)
Gehisse; 1548 wegen Widerstands gegen das
Interim abgesetz, aber 1550 Dekan in Cannstadt), spielte eine sehr gewichtige Rolle in der
Reformationsgeschichte seines Vaterlandes. 1552
wurde er mit Brenz, Beurlin und Heerbrand
nach Trient ans Konzil geschickt, ohne sreilich
zu Gehör zu kommen. 1558 ernannte ihn herzog
Christoph zum 1. evangelichen Abt von Waulbronn und damit zum Rektor der neugeschastenen höheren Klosterschule. 1564 nahm er am
Maulbronner Gespräch teil. Er starb 1567.
Bgl. besonders: Württembergsche Kirchengeschichte,
Calm und Stuttgart 1893.

seste Schmer an seine Lende, und der Psalmist sagt von den Gottlosen, daß ihr Auge aus Fett hervortritt, um damit wie Hiob die das Fleisch mästende Gesinnung der Uppigkeit und des leibenschaftlichen Tropes gegen Gott zu be-

zeichnen. Baphidis, Philaret, Archimandrit und Prosessor am theologischen Seminar zu Chalkis, ein Schüler Völlingers, zu bessen Füßen er in München gesesson, derausgeber einer Exxlysiastie, isrooia (Konstant. 1884 st.), welche unter Berwertung der kathol. und besonders der protestant. Litteratur Deutschlands ihren Stoss obzektiv und geschickt darbietet.

War Cirv. Dragn der Keilsgamee, s. d.

der protestant. Litteratur Deutschlands thren Stoff objektiv und geschickt darbietet.

War Cry, Organ der Heilsarmee, s. d. Warburton, William, geb. 1698 zu Newark-upon-Arent als Sohn eines Sachwalters, war von demielben zu gleicher Thätigkeit bestimmt, wandte sich aber seiner Neigung solgend dem Kirchendienste zu und wurde 1723 zum Diakon, 1726 zum Priester geweiht, im selben Jahre Pfarrer von Gruestly, 1728 Kektor von Brand-Broughton, 1746 Prediger in London, 1754 Kaplan des Königs, 1755 Prebendary der Kathedrale von Durham, 1757 Dekan von Bristol und 1760 Bischof von Gloucester, gest. 1779. Außer durch die Schrift The alliance between church and state 1736, in der er die Berpflichtung sämtlicher Staatsdiener auf den Ritus der anglitanischen Kirche versicht, hat er sich besonders als Bekämpser der Deisten bekannt gemacht in der "Göttlichen Sendung Moses" 1738 st. Bolingbrote hatte aus dem Kehlen einer ausdrücklichen Lehre don der Religion des A. T. der Offenbarungscharakter mangele. Wardurton, in dieser Borausserung mit seinem übereinstimmend insern wie kenner in her wie kenner zu über wie in wert und siene von der Unsterdickeit deweisen wollen, daß der Religion des A. T. der Offenbarungscharakter mangele. des A. T. der Offenbarungscharakter mangele. Warburton, in dieser Voraussetzung mit seinem Gegner übereinstimmend, folgert aus ihr vielemehr eine besonder Vorsehung, die über Jörael walte, Lohn und Strase mit gleicher Hand auseteilend, und also eine göttliche Sendung Moses, weil ohne sie es nicht zu verstehen wäre, wie die Gesetzebung Moses sich Geltung verschaft habe. Noch in verschiedenen anderen Schristen, die teilweise auf die durch sein Hauptwerk hersvorgerusenen Gegenschriften antworteten, verteidigte er in scharfsinniger und origineller Beise Offenbarung. Bemerkenswert ist seine auch in einem Appendix der "Sendung Moses" gegen Lowth vorgetragene Ansicht über das Buch hiob, worüber s. d. Art. Lowth. 2.

Bard, Maria, s. Englische Fräulein.
Bardlaw, Ralph, geboren 1779, gestorben 1853 als Bastor in Glasgow (seit 1803) und Brosessow Theological Academy (seit 1811), D. theol., eisrig thätig für die Besteiung der Stlaven, für die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft, für die Londoner Missionbische Bibelgesellschaft, für die Londoner Missionbische Sichen Schriftsteller in Großbritannien und Nordamerika, entsaltete seine Hauptthätigkeit als Kräsident der Voluntary Church Associa-Warburton, in diefer Boraussetzung mit feinem

thologischer Schriftsteller in Großbritannien und Rordamerita, entsaltete seine Hauptthätigkeit als Prösident der Voluntary Church Association und Führer der Kongregationalisten in schortland dannen seine missionswissenschaftliche kämpsen in Schottland die kreiking können seine missionswissenschaftliche den kirchenpolitischen Kämpsen in Schottland die es freilich damals noch wenig vor der Disruption. Bgl. Bb. III, S. 430 b; VI,

S. 83 f.; sowie Alegander, M. the Lifs and Writings of Ralph London 1856.

London 1856. **Barham**, Billiam, anglikanitiker und Krälat, 1503 Lord-Größtan nach kurzer Berwaltung des Bistums vaugleich Erzdischof von Canterbury. Der Kegierung Heinrichs VII. von dem Einfluß, wurde er unter Hein bald von Bolsen (s. d.) in den Hinte drängt und legte 1513 das Größnieder. Mehr gelehrter Kanonist al war er ein entschiedener Feind der Kirchenresormen und der Resormation und überreichte daßer nur mit Widen und überreichte daher nur mit Wider Mai 1532 dem König das Instrumen submissionem cleri, worin die Pri Unterwerfung unter die königliche E erklärten. Kurze Zeit nachher, am 1532, starb er. Unter seinen Pap ertlarten. Kurze Jett nachger, am 1532, starb er. Unter seinen Pap sand sich ein notariell beglaubigter A 1531 gegen alle tirchlichen Reuerun rüchaltlosem Bekenntnis zum päpstlin Warinus, zweiter Abt von Korve 856), von edler Abkurte, Schüler bes

Warinus, zweiter Abt von Korve 856), von edler Abtunft, Schüler des Rabbertus, der ihm nachmals meh Schriften widmete. Unter seiner Le die Zahl der Brüder von 9 auf 57 weise erreichte er aber das hohe Ar Mlosters durch Erwerbung der Gebei Vitus (836). Bgl. Korven.
Warneck, Gustav, D. theol., der der evangelischen Missionswissenschaften Missionswissenschaft auch er nach Volkständle 4 Jahre das Handvers gedoren, dei dem er nach Volkständle 4 Jahre das Handwert er endlich mit 16 Jahren von seinem Sierlaugen. Er tam nun zu seinem Sierlaugen. Er tam nun zu seinem Sierlaugen. Er tam nun zu seinem Er der Franckschen Stiftungen, absolt Jahren das Ghmnassium und bezog Universität Halle, wo er, vor allem exholuck und Müslers, durch den Baters genötigt, sich den Lebensunte zu verdienen, sich so überanstrengte, 4. Semester heitige Blutstürze besam Schwäche für sein ganzes Leben davi ihn hinderte seicht Missionarz zu werde 4. Semester heftige Blutsturze veram Schwäche für sein ganzes Leben davi ihn hinderte, selbst Missionar zu werde statt dessen 3 Jahre Haustehrer in wurde 1862 Hisprediger in Roisscheft, wo er mit dem benachbarten Grif. b.) die ersten Missionsprojette ent Oftern 1863 Archidiakonus in Dor (1. 0.) die ersten Beistonus in Do Heren 1863 Archidiakonus in Do Torgau. hier blieb er mit einer saft an Unterbrechung im Jahre 1866, wo e williger Feldgeistlicher in Böhmen ti bis ihn 1870 ein Ruf nach Barm um der rheinischen Mission als In-die heimstlichen Angelegenheiten um der rheinigen Angelegenheiten ur die heimatlichen Angelegenheiten ur

liches Seminar eingerichtet.

Abgesehen von einer biblischen Studie über Bontius Pilatus 1867, von Briefen über innere Mission 1872 und von praktisch theologischen Aphorismen über die Frage: Warum hat unsere Predigt nicht mehr Erfolg? 1880, hat die rastelose litterarische Thätigkeit Warnecks ausschließelich der Mission gegolten. Unter seinen praktischen Wissionsschriften stehen obenan seine Missionsschriften stehen obenan seine Missionsschriben, deren erster Teil "Die Mission im Lichte der Bibel" 1878 in erster und 1895 in wierter Aussage erschien. Der zweite behandelt die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte und zwar aus der Hand Varnecks Afrika und die war aus der Hand Barneds Afrika und die Südsee (1. Auflage 1883, 4. Auflage 1897), während Asien und Amerika von Grundemann und zwar auch schon in 3. Auslage vorliegen. Ferner wurden von Barned 5 Bände Lebensund zwar auch schon in 3. Auflage vorliegen. Herner wurden von Warned 5 Bände Lebensbilder aus der Helbenmissen, die einzelnen von verschiedenen Versassers bearbeitet, herausgeseben, während er selbst u. a. Nacht und Rorgen aus Sumatra oder Schilderungen und Erzählungen aus dem Heidentum und der Risson unter den Battas (2. Auss. 1872) und Ehristine Kähler, eine Diakonissin aus dem Rissonsfelde (4. Auss. 1898) verössentlichte. Zur Besörderung des Missionssinteresses in der Jugend gab er 1887 "Die Mission in der Schule, ein Handbuch sür den Lehrer," heraus, das 1899 in 8. Auss. "Die Mission in der Schule, ein Handbuch sür den Lehrer," heraus, das 1899 in 8. Auss. Zurstein 1897 eine ganz umgearbeitete 3. Aussasse sentsteten Abrisses einer Geschichte der protestantischen Abrisses einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Resonnation dis auf de Gegenwart (6. Aussum der Mission aus der Universität und gerade 20 Jahre später die Antritikvorlesung an der Universität Halle über "das Bürgerrecht der Mission aus der Universität volle über "das Bürgerrecht der Missions der Kissonschlehre die Wissionskelchre der Wissionskelchre die Wissionskelchre der Wissionskelchre der Wissionskelchre der Missionskelchre der Wissionskelchre Lach

ichwere Erkankung im Herbite 1874, seine Barmer Stellung mit dem kleinen Pfarramt in Rothenschaft der Geleben zu vertauschen, woe er nun seine missosititerarischen kroeiten in großem Umfang ausnahm und außerdem der Risson durch die Begründung der feine production durch der Begründung der jächischen und Bordischeren, 1879, die seitdem Krovinziale und Generalspwoden eingetreten und hat durch die Begründung der jächsischen zu der vertage diente; namentich ist er sür sie auf Krovinzialmissischafteren; 1879, die seitdem Krovinzialmissischafteren; 1879, die seitdem Krovinzialmissischafteren 1879, die seitdem Krovinzialmissischafteren 1879, die seitdem Krovinzialmissischafteren 1879, die seitdem Krovinzialmissischafteren kleine 1879, die seitdem Missischaften und zu sördern Rrissisch des Krissischen und kleine Kulturkampfstuber der ihrer Tage ausschließtich missisch der Herbeit vor der Arbeit zu wöhmen, wurde aber noch im selben Jahre zum ordentlichen Honorarprosessen der Untwersicht zu wöhmen, wurde aber noch im selben Jahre zum ordentlichen Honorarprosessen der Krissischen und zusch der Krissischen und gegen der Arbeit zu wöhmen, wurde aber noch im selben Jahre zum ordentlichen Honorarprosessen der Krissischen und gegen der Arbeit der Missischen und geschaften, auch ein missischen der krissischen Krissischen und geschaften, auch ein missischen der Krissischen der Krissischen der Krissischen und geschaften der Erfolg? 1880, hat die rafte Erfolgen Von einer hiblischen Statum hat unsere Missisch und der Missischen der Missisch und der Missischen der Arbeit der Missischen der Mi aus unansechtbaren ultramontanen Quellen ausgestattete "Protestantische Beleuchtung der römischen Eingesselliche Deidensmission, ein Beitrag zur Charakteristit ultramontaner Geschichtsschreibung" 1884 zurück. Zu demselben Zweden solgten 1889 die "Ultramontanen Fechterkünste, ein Zwiegespräch mit dem Berfasser der "Gottliebbriese" der Germania" und 1889 als kurzes Flugblatt des evangelischen Bundes "Der Komanismus im Lichte seiner Heidenmission". Unter vielen anderen Veröffentlichungen sei hier nur noch der Bortrag erwähnt: Die Heidenmission eine Große Lichte seiner Heibenmission". Unter vielen anderen Verössentlichungen sei hier nur noch der Wortrag erwähnt: Die Heibenmission eine Großmacht in Knechtsgestalt, wie seine neueste Verössentlichung, die chinessische Mission im Gericht der deutschen Zeitungspresse (1900) und geschlossen mit dem größten theoretischen Werte Barneck, in dem er selbst die Zusammensassung seiner gesamten litterarischen Thätigkeit erblickt, mit seiner "Evangelischen Wissionslehre, ein missionsätzevertischer Versuch, deren erster Teil (1892, 2. Aust. 1897) die Begründung der Sendung behandelt und nachweist, daß der Missionsgedanke mit der gesamten christlichen Heilsslehre und Heilsgeschichte auf das innigste verwachsen ist. Der 2. Teil (1894, 2. Aust. 1897) bespricht die Organe der Sendung, die Sendenden und die Gesandten, während im 3. Teil der Betrieb der Sendung zur Sprache kommt, so daß die 1. Hässte (1897) das Missionskeidet und die Missionsausgabe die 2. aber (1900) die Missionskuistel behandelt, während der noch ausstehende letzte Ubschnitt des Ganzen das Missionskiel besprechen wird. Warnefried, s. Paulus Diasonus.

Barnung, tanonifde (monitio canonica) nennt man im römifdetirchenrechtlichen Sinne

nennt man im römisch-kirchenrechtlichen Sinne die Aufforderung, die von einem geistlichen Gerichte an einen Angeschulbigten unter Gewährung einer Frist. in der er sich rechtfertigen konnte, erging. Nach Ablauf dieser Frist wurden im Falle die kirchlichen Strasen verhängt.

Barren, Charles, englischer Genieoffizier, 1867—70 bom Palestine Exploration Found (s. Bd. V, S. 124) mit Ausgrabungen in Balästina beauftragt, gab mehrere einschlagende Werke herauf: 1876 Underground Jerusalem, 1880 The Temple or Tomb, 1871 zusammen mit Wilson (s. d.) the Recovery of Jerusalem.

1880 The Temple or Tomb, 1871 zusammen mit Wilson (s. d.) the Recovery of Jerusalem.

Barschau (russ. Varsovie), Hauptstadt des gleichnamigen russischen Gauptstadt des gleichnamigen russischen Gebrucht der urfundlich erwähnt und hatte seit Ansag des 16. Rahrhunderts eine pähstliche Runtiatur. Um 12. November 1643 tagte in Barschau eine Prodinzialshnode polnischer Prälaten und Bischöse zur Borbesprechung über das Thorner Religionsgespräch. Die dabei erstätet Bereitwisligkeit zur Teilnahme an genanntem Gespräch war aber nicht durch die Friedensliebe dieser katholischen Bersammlung, sondern durch Gründe der Politit verurscht. Ende des 18. Zahrhunderts wurde Warigkeit der beiden Liguorianer Hossische Thätigkeit der beiden Liguorianer Hossischen Erhächglichen Erfagung wurde 1807 durch Napoleon I. dauernd aufgehoben. Über die Edungelischen in Warschau so 2. Lto. Belträge zur Geschichte ere. Augss. Gemeinde zu Warschau, um 1070 von Ludwig dem Erinage au Geschichte er e. Augss. Gemeinde zu Warschau, um 1070 von Ludwig dem Erinage erbaut, mit geringen Unterbrechungen bis 1440 Ressen, um 1070 von Ludwig dem Erinagen, 1790 durch Herzog Karl August von Weimar erneuert, 1847—1870 durch Größberzog Alexander nach der ursprünglichen Anlage wiederherzesstellt (Waler Worth v. Schwind). Ein Sängerkmüdt (Waler Worth v. Schwind). Ein Sängerkwüdt zu der Wargelweite zu der Wargelweite zu der Wargelweite zu einer Landgraf hermannl. im Jahre 1207 stattgefunden haben zwischen. (Stoff zu K. Wagares "Lannhäuser"). Im Jahre 1221 (oder 20) wurde hier die heit Ige Elisabeth (i. d.) mit Landgraf Ludwig IV. vermählt. Berümt ist die Warderen. Er nannte sie sein Aufwert von dem Schoßhauptmann und einen Bertrauten, beschäftigte sich viel unter Korperlächen und geistlichen Ansechnungen, predigte einige Rale vor dem Schoßhauptmann und feinen

jeiner deutschen Postille (Abvent bis Spiphanis und eine Angahl steinerer Schriften, als: Und legung des 68. und 37. Psalms. "Bon de Beicht, ob dies der Rabst Racht habe ut ge dieten." "Bon Misbrauch der Ressen." "Bon en gestitichen und Alostergelübden." "Bede den Abgott zu Halle" (Ablaßhandel) u. a Luther wäre viel lieber in Bittenberg als an der Bartburg geweien und besuchte in Razmber 1521 heimlich seine dortigen Freund Er wartete auf Gottes Aus, ganz dahin zusit zusehren, und bernahm denselben in den in lichen Unruben, die dort ausgebrochen wan teils durch das stürmertsche Borgehen Karstad teils durch das stürmertsche Borgehen Karstad teils durch die aus Zwickau gesommenen Schwan geister, mit denen Melanchtson nicht sert werden konnte. Er schrieb deshalb noch der Bartburg "Eine treue Bermahnung sit al Christen, sich zu hüten der Bartburg auf, um nicht mehr zurigzukehren, s. Luther, Martin 3. Im "Kitte hause" der Bartburg auf, um nicht mehr zurigzukehren, s. Luther, Martin 3. Im "Kitte hause" der Bartburg wird die "Lutherstub in dem früheren Zustande gezeigt. Die Tinte sageschichte erwähnt weder Luther selbst mein anderer gleichzeitiger Schriftsteller. — El 18. Ott. 1817 seierten ca. 500 deutsche Steinen dien einem Scheiterhaufen Zeinheit, verdandt Leinzig, erwählten die Farben Schwarz-Rot-Staum Symbol der deutschen Einheit, verdandt veralteten Zeichen is dereiterhausen 28 undeutsche Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Reichen is dereiterhausen 28 undeutsche Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede es derift (v. Kohedue u. a.) und verschiede es derift (v. Kohedue u. a.) und verschiede Schrift (v. Kohedue u. a.) und verschiede es derift (v. Kohedue u. a.) und versc auf einem Saeitergaufen 28 undeutige Sarin (v. Robebus u. a.) und verschiedene Zeichen i beralteten Zeit und gründeten die allgemei deutsche Burschenschaft, die bald darauf den Bundesbeschluß polizeilich verboten ward. In der Schloßkapelle halt die "Eisenacher Kirche konferenz" seit 1852 ihren Eröffnungsgote dien in der Schloßkapelle halt die Eröffnungsgote dien in der Schloßkapelle halt die Eröffnungsgote dien in der Schloßkapelle halt die Eröffnungsgote die eine Groffnungsgote di dienft.

dienst.
Barte, ein hochgelegener Punkt, von 1
man Aussichau hält, wie die Höhe auf dem E
birge Gilead, wo sich Jakob und Laban traft
1 Mos. 31, 49 (s. Mispa 1.) und sonft öft
eigentlich und bilblich. Dagegen ist das BaBarte" bei Thekoa und bei Beitscherem Jer.
I von Luther hinzugefügt, weil er diese Ornamen vermutlich für Namen von Bachtium
in Jerusalem gehalten hat.
Basa, altabelige schwedische Familie, der
ältestes bekanntes Glied Nils Ingemundson u
und aus der Gustav Erickson Basa, der Befre
Schwedens aus dänischer Anechtschaft stamm
gab über ein Jahrhundert lang Schweden is Könige, deren erster der genannte Gustav fri non 1523 als Gustav I. (s. d.) König wurde u
bis 1560 regierte. Nach seinem Tode teilte sas Haus Wasa in drei Linien, deren erste 160
beren zweite, die den polnischen Königskivan das Haus Bala in der Linien, deren erze to beren zweite, die den polnischen Königsthrun-langte, 1671 und deren dritte mit Gustud Abolf (s. d.) 1632 männlicherseits, und mit des Tochter Christine 1689 ausstard. Prinz Gust (geb. 1799), der Bater der Königin Carola be Sachsen, nahm den Ramen Wasa wieder a der aber mit seinem Tode (b. August 18 wieder erlosch. Wäscher bedeutet entweder so viel als Wa

(i. Balken), Mal. 3, 2 ober wie Hiob 11, 2; Kred. 10, 11; Jer. 5, 13; Sir. 9, 25; 21, 27 den leichtsinnigen lecren Schwätzer, weshalb auch Sir. 7, 15 u. 25, 26 waschhaftig für ge-

den leichtsinnigen leeren Schwäßer, weshalb and Sir. 7, 15 u. 25, 26 waschhaftig für geschwäßig steht.

Beschnen nach Reinheit und Heiligkeit das Symsbol der Waschung so von selbst und ungesucht, das wohl nirgends in der Welt die Beziehung der leiblichen Waschung, "des Abthuns des Unstats am Fleisch" (1 Ker. 3, 21), auf eine geistige und geistliche Keinigung unverstanden bleibt. Sehen diese Vortellung tritt in den zahlreichsten Stellen des A. und R. T. ins Licht, wenn deiligleweise David bittet (P. 51): "Waschwendelige ihre Weinigten der Michael der Vortellung tritt in den zahlreichsten Stellen des A. und R. T. ins Licht, wenn deiligte Weinig werde", wenn der Herber die Vortellung tritt in den zahlreichsten Stellen des A. und R. T. ins Licht, wenn deiligte weise werde, wenn der Herber die Vortenigt euch", wenn er Vert duch Instal der Töchter Jions waschen" wird 4, 4, wenn es von den Vollendeten und Seligen heißt Offend. 7, 14: "Sie saden ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes". So wird auch den Kindern Ikrael vor den "Bu kaden helle gemacht im Blute des Lammes". So wird auch den Kindern Ikrael vor dem Empfang der Gesetzgebung auf Sinai 2 Mos. 19. 10 und anderer göttlicher Offenbarungen geboten, sich und ihre Kleider zu waschen. Dem Brieftertum gelten in dieser Beziehung besondere Verpflichtungen. In der Taufe Johannis "zur Buse und Bergebung der Sünden" tritt das Symbol immer bedeutsamer in den Bordergrund, die im "Basserbad im Wort" (Eph 5. 26) das Element des Bassers selbst im heiligen Geist zum Träger der himmlischen Gabe des neuen Lebens erhoben wird. Im Gegensatz zu dieser Inadenwirkung von oben her (Joh. 3) hat das Judentum schon vor Ehrste und weiterhin in immer gesteigerter Außerlichteit den Att des Auchann Schoft mit einer Fülle von Formen und Sayungen umgeden und zu einer geseslichen Borschrift erhoben, in welcher die Selbstererchigseit ühre Besteichigung sand. Kannutiös 

Gegenstand ausführlicher Schilberung und zum Gleichnis für seelische und geistige Borgange. Gleichnis für seelische und geistige Borgange. Die schönsten zusammenhängenden Stellen solcher Dichtung sinden sich in den Pfalmen 65 und 104, die ausstührlichste Berwertung für das Gleichnis dietet Joh. 4. Im übrigen bedangen beiden generalen Genalen Genalen genalen Gebalen es einer besonderen Erwähnung einzelner Stellen, von denen nur eine ganz geringe Auswahl ge-boten werden konnte, um so weniger, als Schwierigteiten für das Berständnis kaum irgendwo vor-liegen. Das Basser erschien dem Jöraeliten beshalb ein besonderes wertvolles Gut, weil beshalb ein befonderes wertvolles Gut, weil Quellen verhältnismäßig wenig vorhanden waren und er sich also vielsach auf gesammeltes Regenwasser (j. Cisterne und Teiche) angewiesen sah, während das Klima und die Bodensbeschaften sah, während das Klima und die Bodensbeschaften seinen ausgedehnten Wassergesbrauch erforderte (j. Baden und Fußwaschung). Nußte man sich demnach oft genug mit minderswertigem Wasser aus Sammelbeden und Flüssen behelsen, so war das "lebendige" Wasser der Duelle als Erfrischungsmittel bei Trunt und Bad, wenn man es hatte, ein besto höher gesichäpter Besis. Daraus ertlätt sich, das Wasser Besis. Daraus ertlätt sich, das Baschungen in solchem Wasser von ältesten Zeiten her im Anschluß an ihre Notwendigkeit und Heilsamkeit eine gottesdienstlich spundolische

breit und 3 Ellen hoch, mit den Bildern von Löwen, Rindern und Cherubim geziert. Sie trugen die großen ehernen Beden, deren jedes nach 1 Kön. 7, 38 vierzig Bath à 36,4 l. also im ganzen gegen 15 hl Wasser faste (nach anderen etwa die Hälle). Die genaue Beschreibung siehe 1 Kön. 7. Ob diese Becken aus dem jog. ehernen Meere (wie Thenius vermutet) oder aus anderen Meere (wie Thenius vermutet) oder aus anderen Rotfalle wird auch anderes benutt und erfolg! Notfalle wird auch anderes benust und experdann eine Neukonsekration. Analog dem Gebrauch der griechischen Kirche hat die rönische eine sür das ganze Jahr geltende Beite des Tauswassekration der consecratio fontis au Charsabbat. Daß bei der nur unter Punistetion erfolgten Herübernahme des abendländischen Tausformulars nach der Reformation der Tauskaben ichnen öftere Theologen mehr nach weuer Basserzuslüssen gefüllt wurden, ist nicht ersicht= lich. Im nachegilischen Tempel waren, wie im liturgie die Konsekration des Elements sehle, haben schon ältere Theologen, mehr noch munt bervorgehoben. Hür eine solche haben sich 3 B. Böh und Schöberlein (vogl. auch Höfling, Das Sakr. der heil. Tause) u. a. ausgesprocken, doch nur ganz vereinzelt ist dem Folge gegeken, so in der Agende für die ev-luth. Kirche in Breußen 1885, wo nach dem Baterunser die Konsekration angeordnet ist. 2. Mit der Tauk in keiner Beziehung steht die sog. kleine Bassen weiße der griechischen Kirche. Dieselbe wird nach Beräucherung durch Berührung mit dem Kreuze vollzogen. Das Formular, welches sich auf die evang. Geschichte vom Teich Bethesde bezieht, erdittet sanierende Kraft für Leib und Seele. Diese kleine Beibe wird gewöhnlich am Ansang des Monats mit einer solchen Quantität Bassers vorgenommen, die durch den Romat lich. Im nachezilischen Tempel waren, wie im übrigen, auch in dieser Hinsicht die Einrichtungen vereinsacht, indem nur ein Wasserbecken an der Seite des Brandopseraltars mit einem zwedsmäßigen Mechanismus zum Eins und Austlassen des Wassers vorhanden war (siehe Midd. 3, 6; Sirach 50, 3). An der letzteren Stelle kann es scheinen, als ob erst der geseierte Hohepriester Simon ein großes ehernes Wasserden habe ansertigen lassen boch wahrscheinlich an Stelle eines schon früher porhandenen.

ansertigen lassen — boch wahrscheinlich an Stelle eines schon früher vorhandenen. **Basserorgel**, s. "Orgel". **Basserosgel**, s. "Orgel".

Breslau, 1850 Ordinatius in Halle, in Hreslau, 1850 Ordinatius in Halle, 1852 in Gießen, wo er 1893 starb. Er schrieb u. a.: Beiträge zur Gesch. der salschen Defretalen 1844; Die Bußsordnungen der abenbländischen Kirche 1851; Die deutschen Staatsregierungen und die lathol. Kirche der Gegenwart 1872; Das landesherrliche Kirchenregiment 1872; Das Ehescheidungsrecht fraft landesherrlicher Machtvollkommenheit I und II, 1877 und 1880. tat Baffers vorgenommen, die burch den Romat

Baffersucht wird nur im Neuen Testament und zwar Luf. 14, 2 erwähnt. Als Schutzpatron gegen dieselbe gilt den Katholiten Eutropius (f. d.).

Bafferthor beißt Rebem. 3, 26

Wafferthor heißt Nehem. 3, 26 u. ö. ein Thor Ferujalems, das man an der Ofizieite des Tempelberges sucht, weil man dort zur Quelle Gihon, der jezigen Marienquelle, hinabstieg, um Basser zu holen.

Basserträger und Holzhauer im Dienst des Heiligtums wurden die heidnischen Bewohner von Gibeon und den Nachbarstädten, weil Jossa und die Obertten der Gemeinde ihnen eidlich

von Gibeon und den Nachbarstädten, weil Josua und die Obersten der Gemeinde ihnen eidlich zugesagt hatten, ihr Leben zu schonen, Jos. 9, 21. 27. Bgl. auch Nethinim.

Basserweihe ersolgt 1. mit großer Feierslichteit am Epiphaniasseste in der griechtichen Kirche. Sie wird entweder an einem Flusse oder einer Duelle oder auch in der Vorhalle einer Kirche vorgenommen. Die ausstührliche Liturgie, welche die heiligende Kraft des Geistes siir das Element ersleht, damit es, wie einst der Jordan, deim Vollzuge der heiligen Tause ein Bad der neuen Gedurt im heiligen Geiste werde, zeigt in ihren Grundzügen die Spuren eines

zu den Besprengungen ausreicht. Sie entsprict also der Beihe der aqua lustralis in der re-mischen Kirche. Lettere muß der das hochant celebrierende Priester an jedem Sonntage vor-nehmen. Das im Rituale Romanum vorkonnahm Bon.

konnahm. Das egeinetounigsrecht inchanten. Das im kitaale Konnahm bei fraft landesherrlicher Machtvollkommenheit I handene Formular prägt dieser Aultushond und II, 1877 und 1880.

Bafferstadt heißt 2 Sam. 12, 27 der Teil auf, insosern sie nach demselben dem der sate der Stadt Rabba oder Rabbath-Ummon (j. d.), insisten Gewalt entnommenen Elemente die Wieder im Thal an den Usern des Wassers, nämstellung göttlicher Krass verleigt. Das Bassers in der Stadt landes der

auf, insofern sie nach demselden dem der satanischen Gewalt entnommenen Elemente die Mitteilung göttlicher Krast verleiht. Das Basse wird durch sie zum Schukmittel gegen dömenische Einwirtung bei Menschen, beim Bieh der bei leblosen Gegenständen und zum Ragikan, dessen der Mensch krast göttlicher Gewalt sich nach Billkür zu seinen lauteren oder unlauteren Zwecken zu bedienen vermag. Byl. "Beispasser".
Bassilsij Drosdow, s. Bhilaret 3.
Baterland, Daniel, Dostor der Theologie. 1683 in Basselh-Lincolnshire geboren, gestorden am 4. Januar 1742 (1740), Kapsan George I. dann Kanonisus von Bindsor, Hauptsparrt von Twickenham und Archibiakonus von Ridd-lese-London, war der scharfsinnige Berteidiger des wahren Glaubens gegen den Arianismus und Socinianismus seiner Zeit. Er hat mitgroser Gegner mit stets gleich bleibender Bornehmbet Wänner besänusst, weistener (s. d.), Jachon, Middleton (s. d.), Hoadly, Johnson, Brett, Tindal (s. Deismuss), Bhitdy (s. d.). Ind der Fülle seiner schlagfertigen, schnell produzieren Schriften, die 1823—28 in Orsord in 11 Bänden gesammelt erschienen, seine Kevaussgade in 6 Bänden erschien 1843) seien bervorgehoben: De-sence of his Queries 1719: A Vindication of Christ's Divinity etc. 1719, der eine zweite ähnliche Schrift 1723 und eine dritte 1725 solgte: A critical history of the Athanssian Creed, 1724; Importance of the doctrine of the

zeigt in ihren Grundzügen die Spuren eines fence of his Queries 1719; A Vindication ot hohen Alters. Der eigentliche Weiheaft besteht in der dreimaligen fentrechten Eintauchung des ähnliche Schrift 1723 und eine dritte 1725 folgte: Areuzes. Das so geweihte Wasser wird bei der A critical history of the Athanasian Creed, Spendung der heiligen Tause gebraucht; im 1724; Importance of the doctrine of the

Holy Trinity; Scripture vindicated (1730-32, 3 Teile); Christianity vindicated against infidelity; A Review of the doctrine of the Eucharist etc. 1737. Die Schriften Waterlands saben für die Apologie des Chriftentums nicht bloß geschichtlichen, fondern bleibenben

Aber ihn f. die vom Bischof Ban Mildert dem I. Band der Gesamtausgabe von Bater=

dem I. Band der Gesamtausgabe von Waterslands Werken vorangesetzt Viographie.

Baterländer, s. Mennoniten.
Batson, 1. Richard, Chemiker, Theolog, dandwirt und Politiker, geb. 1737 in Heversham, Bestmoreland, ward 1764 zum Prosessor der Chemie ernannt, obwohl er nur Mathematik strett hatte, und 1771 zum Prosessor der Theologie, bwohl er nie theologische Studien getrieben. Lach beiden Seiten besähigten ihn indes seine mgewöhnlichen Gaben, sich nicht nur bald einzuarbeiten, sondern auch litterarisch einen Namen machen. Insbesondere erntete er mit seiner Lpology for the Christianity, 7. Aust. 1816 uarbeiten, jondern auch litterarisch einen Namen u machen. Insbesondere erntete er mit seiner tpology for the Christianity, 7. Aust. 1816 Briese an Gibbon, gegen die rationalistische brundanschauung in dessen röm. Geschichte ge-ichtet) und noch mehr mit seiner Apology for he Bible, deutsch New York 1851 (Briese an is omas Kayne, einen Fanatiler des Unglaubens, er in einer Schrift die Bibel mit alten Wassen ein einer Schriften von besorte er zur Opposition nod zog es, inzwischen zum Bischof den Llandstein des inzwischen, wo er sich der Landsvirzichaft und der Vollits widmete (eine seiner Schriften zu Gunsten der aufständlichen Frenrieder rasch 14 Auslagen). Er starb 1816. din Berzeichnis seiner sämtlichen Werte (darunter Reden sür die Katholiken Werte (darunter Reden sür die Katholiken wartschaftlichen gemischen Andwirtschaftlichen und ammentlich politischen Inhalis) sin der Enoyelopsedis Britannica. — 2. Richard, einer bedeutendsten Bertreter des Methodismus, er Inpus des Westeyanismus in seiner besonneneren, milderen Form, wie Christliehn nennt. Geb. 1781, sollte er ansängsich Handwerter werden, war aber schon im 5. Jahre Reiseprediger. Nach ständiger Presigerthätigkeit in Bakesield und Hull wurde er 1816 Sekretär der werden, war aber schon im 15. Jahre Reiseprediger. Nach ständiger Presigerthätigkeit in London und zugleich Predigen er die Leingen er die Liengen er bis zu seinem 1833 erfolgten Tode slied. Sein Haudtwerk sind die Theological institutes or a View of the Evidences, Docrines, Morals and Institutions of Christianity (1823 f., 2 Bde.), ein im Geiste des Mendisknus. Bon großer Wirtung war ferner ine Defence of the Wesleyan Methodist n the West Indies 1817, eine Verteibigungschrift wider die Angriffe auf die wesleyanische Risson im Barlament, welche zuerst auf das ihomas Banne, einen Fanatiter bes Unglaubens, er in einer Schrift die Bibel mit alten Baffen Artif wider die Angriffe auf die westenanigse erschienen die Horae lyricae 1706, dann die Rission im Barlament, welche zuerst auf das Aynns and spiritual songs 1707, The psalms Elend der Staden hinwies und dern Emanzischen wesenklich vorbereitete. Weitere Schriften wesenklich vorbereitete. Weitere Schriften songs for the use of children 1720, die samt

S. 662 f. — 3. Thomas, 1646 Pfarrer von St. Stephan in London, 1662 als Nonkonforsmist vertrieben, gest. um 1689, mächtiger Prebiger (vgl. die oft gedruckte Predigt "Der Himmel im Sturm genommen", durch die z. B. Oberst Allen Gardiner (s. d.) sich betehrte). Seine Predigten z. T. verdeutscht durch F. Romberg, Frank. 1691.

Batt, Joach im von, s. Badian.

Batteville, 1. Friedrich Baron v., geb.
7. Hebruar 1700 in Bern, in Halle mit Zinzensdorf erzogen, dann meist in Paris lebend, schloß während seiner Schilland (1882).

7. Februar 1700 in Bern, in Halle mit Zinzenborf erzogen, dann meist in Baris lebend, schloß
während seiner Schülerzeit (1710—1716) mit
Zinzendorf einen Freundschaftsbund und wurde
in Berthelsborf, wohin er Ende 1722 kam,
Zinzendorfs Mitarbeiter, leitete die Anlage der
Brüdergemeinde am Hutberge und die der "adeligen Landesschule" nach dem Muster des Hall.
Bödagogiums, ward 1724 Borsteher der Gemeinde Herrnhut, 1743 Bischof und Mitglied
ber Unionsdirektion, nachdem er vorübergehend
in Holland den Gemeinden Kerrenduk und Leist meinde Herrnhut, 1743 Bijchof und Mitglied der Unionsdirektion, nachdem er vorübergehend in Holland den Gemeinden Herrendyk und Zeist vorgestanden; 1760 Zingendorfs Nachsolger, zog er sich 1762 wegen Kränklichkeit zurück und starb in Herrnhut am 24. April 1777. Als Mitbegründer des "Bundes der 4 Brüder" (Zingendorf, Batteville, Pastor Rothe-Berthelsdorf und Schäffer-Görlis) wirkte er mit diesen "für den Glauben an die Person Christim Sinne der Herzendreligion" durch Schriften, Predigten, Reisen und ist Bersassen Gehriften, V. Bredigten, Reisen und ist Bersassen schriften, Bredigten, Reisen und ist Bersassen der gehrlich Johann Michael Langguth, Aboptivsohn von Friedrich v. B., geb. 18. Oktober 1718 (1717?) in Balschen bei Ersurt, studierte 1735—38 in Jena Theologie, wurde Lehrer des jungen Renatus v. Zinzendorf, 1739 Prediger der Gemeinde zu Herrenhag, 1744 Gehilse Zinzendorfs und 1746 von Batteville adoptiert, Zinzendorfs Schwiegersohn, 1747 Bischof der Brüderunität, seit 1748 vielsach auf Feinen Meisen der Insondenseit, seine Gattin Benigna aber, die ihn vielsach auf seinen Reisen beglettet hatte, am 21. Mai 1789 in Herrnhut. Auch von ihm sind mehrere Lieder in das Herrnhuter Gesangbuch ausgenommen. S. Ritter, Freiherr Johannes von B. und seiner Gemahlin Leben, Altona 1800.

Batts, Flaaf, der größte geistliche Liederdichter Englands, der "Ersinder der Hymnen in

Batts, Jsaak, der größte geistliche Liedersbichter Englands, der "Erfinder der Hymnen in der englischen Sprache", wurde 1674 zu Southsampton als Sohn eines nonkonformistischen Lehrers, dem die Konventikelatte Karls II. Lehrers, dem die Konventikelatte Karls II. wiederholte Gefängnishaft eintrug, geboren. Schon als Student begann er seine geistlichen Lieder zu dichten, veranlast durch seinen Bater, der seine Klagen über die geschmacklosen Lieder der Gemeinde Southampton mit der Ausschen Beartwortete, selber besser zu dichten. Zuerst erschienen die Horae lyricae 1706, dann die Hymns and spiritual songs 1707, The psalms of David imitated in the language of the New Testament 1719 und Divine and moral songs for the use of children 1720 die 18tmt-

lich weite Berbreitung unter allen englischen Denominationen fanden. Auch zwei dis heute noch gebrauchte Katechismen und einige Bände Predigten gab er heraus, lettere hauptsächlich deshald, weil er, seit 1698 Predigter an einer Kongregationalistengemeinde in London, insolge einer schweren Krankeit, die ihn 1712 bestel, sein Amt nur wenig ausüben konnte, weshald er auch don da dis zu seinem 1748 ersolgten Tode auf dem Landstip des Sir Thomas Abnah sich auch dem Landstip des Sir Thomas Abnah sich auf here Bestmitter-Abtei ausgestellt.

Bazs, Bischof von Lüttich, als Sohn armer Leute zwischen 970 und 980 im Bistum Lüttich geboren, von dem um Gelehrsamseit und Bistumg eifrig demühten Bischof Notger (s. d.) in sein Seminar ausgenommen und zum Kaplan und magister scholarum gemacht, eine Zeitzlang am Hose Kaifer Konrads II., zu dem der Ruf seiner Gelehrsamseit und Frömmigkeit gebrungen war, als dessen Ablan, 1032 zum Propst von Lüttich ernannt und 1041 zum Bischof das eilbst gewählt und von Kaifer Heinrich III. itos dessen anstänglichen Widerschaft der Kirche, behauptete dem Kaiser gegenüber das Recht des zu Sutri abgesehren Bergor VI. auf den römischen Study, erstätzt aber denen gegenüber, die ihn zum dewasseisen Weiser werden Auges deraubt, ihm mit dem linken noch Treue deweisen werde, erwies sich auch mutvoll gegen den aufrührerischen Gottfried von Lothringen und mahnte Heinrich II. von Frankeich von einem Einfall ins Reich ab, freilich ohne danier heraussorderten, das er, von demselben des rechten Auges beraubt, ihm mit dem linken noch Treue deweisen werde, erwies sich auch mutvoll gegen den aufrührerischen Gottfried von Lothringen und mahnte Heinrich II. von Frankreich von einem Einfall ins Reich ab, freilich ohne danier heraussorderten, des er, von demselben des rechten Auges beraubt, ihm mit dem linken noch Treue deweisen werde, erwies sich auch mutvoll gegen den aufrührerischen Gottfried von Edsselven von 30 Kind Gulbeldung, nach sonder sich nich hatte beteiligen wollen, nach johner Freien bischoner einer Bele

war. Über die rituellen Begriffe "Kind. "Seben" siehe das Folgende.

Bebegarse, s. Weben und Heben.

Beben und Heben (ersteres tont letteres terumah genannt), zwei Alt priesterlichen Opserdienstes, deren erstere der Ethmologie des Wortes mehr horizetterer vertikal zu denken ist, beide bempfang und der Weise der dem Priesterer vertikal zu denken ist, beide bempfang und der Weise der dem Priestsallenden Opseranteile vorgeschrieben un dräudslich, aber auf die verschiebenen Opsereteilt, so daß z. B. die Brust des dert. tieres "die Wedebrusst", der Schenkel die schulter" heißt (siehe oben). Nach den in Kiddusch. 36 d. Gem. Sutta 37 d. Au Menah. 7, Iv vorliegenden Traditionen ist w. Weeden" eine horizontale Bewegung na Altar hin und zurück gemeint (die mitte lichen Rabbiner dachten an eine Bewegunden 4 himmelsgegenden, vol. Outr. de ben 4 Himmelsgegenden, vol. Outr. de i 1, 15, 5). Ahnlich verhält es sich m Webegarbe 3 Mos. 23, 15, dem We 3 Mos. 23, 17. Die terumah wird im ichied hiervon eine Elevation (Erhebun für ben Briefter beftimmten Opferftudes für den Priefter bestimmten Opferstüdes Richtung nach oben (als der himmlischen nung Gottes) und eine Herabnahme (Biederempfangs) derselben bezeichnen. Di ist in beiden Fällen (sowohl der tenuphs auch der terumah) die Darbringung Opferanteils, auf dessen Empfang Jehot gunsten des diensithigenden Priefters gle verrichte der Estimaten aus Kintes der auperanietis, auf dessen Emplang Jehot gunsten des diensithuenden Priesters gle verzichtet, der es soziulagen aus Gottes har rüdempfängt. — Ein allgemeinerer Begreterumah sowohl wie der tenuphah komm Mos. 29, 24; 36, 6; 38, 24; 3 Mos. 8, 27; 124; 4 Mos. 8, 11 ff.; 5, 25 zum Ausdru Webevpfer, s. Weben und Heben. Webev – 1. Bed a, kath. Theolog und zist, geb. 1798 in Lienz (Tirol), widmete sich, dem er das Schuhmacherhandwert ersernt Betrieb eines Franziskaners theolog.

bem er das Schuhmacherhandwert erlernt Betrieb eines Franzistaners theolog. St ward 1825 Professor am Gymnassum zu V dazwischen Kaplan, 1848 Mitglied des ffurter Karlaments, 1849 Stadtpsarrer in furt a. M. und Domkapitular von Limburstarb 1858. Seine "Predigten ans T Bolt", Frankf. 1851, sanden viel Beisall, (seine interessanten "Charakterbilder" (von iönlichkeiten der Baulökirche) 1853 und phantasiereichen "Lieder aus Tirol" 1842. Sichrieb er askettische und historische Schrifte "Tirol und die Responsation" 1841 u. a. Ledensbild erschien Regensb. 1858. — 2. Dr Ferd in an d Wilhelm, Bertreter eines en macht. Er starb 1048.
Bearmonth, englisches Kloster, s. Beba benerabilis und Jarrow.
Bebebrote, s. Weben und Heben.
Bebebrote, s. Weben und Heben.
ber Hebeschrift (chazeh hattenuphah), neben der Hebeschrift (chazeh hattenuphah), neben der Heisen Anteil am Opfer gehörig und darum bei deiner Emolumente 2 Mos. 29, 27; 3 Mos. 7, 34 war gleich dem Fette u. bes "Bibbers der Fülle"
Sott geweiht, aber für die Zutunst von der Berebrunung auf dem Altar ausgesondert und der Beruferten Bürgers und Brauereibesigen derselben außerhalb des Heiligtums überlassen.
Der Alt der Einsetzung Aarons durch Moses Anseil des bei diesen Initiationsakte Amiterensden und teigründige ihm Keinster Kingen der einstellichen Angehörigen der seine Sinstali des bei diesen Initiationsakte Amiterensden (Moses), weil Roses nicht selbst Priester betrieb unter Deltssche Leitung das Studium des Talmud und des Arabischen. Schon früh in enger Berbindung mit Löhe stehend, trat er mach Bollendung des theologischen Studiums dei diesem als Aitar sowie als zweiter Lehrer an der von Löhe begründeten Missionsanstalt in Reuendettelsau ein. Bon 1864—72 war er Plarrer in Diebach dei Schillingssürft, 1872 wurde er nach Löhes Tod dessen wird langsähriges Siechnung ehemmt wurde, am 10. Juli 1879 stard.

— Auf verschiedenen Gebieten des kirchlichen und wissenschaftlichen Lebens hat er eine ausgehnitete und fruchtbringende litterarische Thäsigkeit entsaltet. Seiner daprischen Landeskirche hat er gedient mit der Herausgabe des "Freimund", durch die Begründung des "Evangelischen Schulbattes", sowie des "Korrespondenzblattes sürdien-luch Geistlichen in Bahern". Der Judenmissionsslache, in deren Interesser eine Reiserinneparoted.-ilutg.Getstrügen in Gapern". Der zuben-missonssone, in beren Interesse er eine Reise nach Austand unternahm (f. seine "Reiseerinne-ungen aus Rußland" 1873), diente er durch Begründung der "Beckstimmen zur Belebung mid Hörberung der Liebe zur Wisson unter den Juden". Ein Wert von grundlegender Be-beutung ist das nach seinem Tod 1880 von Franz Kiisko und Georg "Towebermann berausges Litel: "Jüdische Theologie auf Grund des Tal-mud und verwandter Schriften", ein "rein wisenichaftliches Werk, die langiam gereiste Frucht ber wisenichaftlichen Arbeit eines Wenschen-ledens" (B. Rhssel), "der erste und im weient-lichen gelungene Bersuch, die gesamte religiöse Schalkenwelt des älteren Judentums in zu-lammensassender Darlegung unparteissch zu lammensassender Darlegung unparteisch zu schülkern" (H. Strack). E. Schürer nennt (Th. Litt-zig. 1881 Kr. 22) die Darstellung Webers die erste dieser Art, die wirklich auf selbständiger, und sierall direkt aus diesen geschöhrt ist". "Nan gewinnt aus W. Darstellung ein sehr trues und anschauliches Vild von dem Wesen des oharischlichen Judentums im Zeitalter Jesu des pharifälfchen Jubentums im Zeitalter Jefu Chrifti . . . Beber hat viele Jahre treuen Fleißes deran gewandt, ein schwer zugängliches und sast böllig unbehautes Gebiet zu bearbeiten und hat auf diesem Bege reiches Material zum ersten-mal weiteren Kreisen erschlossen." — Außerbem mal weiteren Kreisen erschlossen." — Außerdem sein erwähnt: Hermann, der Prämonstratenser oder die Juden und die Kirche des Mittelsalens 1861; Vom Zorne Gottes 1862; die vielschmuchte "Aurzgesaste Einleitung in die heil. Schiffen A. und A. Test.", 10. Aust. (von F. md R. Deinzer) 1897; "Der Prodhet Jesaja in Bibelstunden ausgelegt" 1875 s.; "Kurze Bestadungen über die Evangelien und Episteln der Sosne und Festinge des Kirchenjahres" 1888; "Beichtspiegel für Konsirmanden und Konstrmierte" 1869 u. a. S. auch Allg. ed.-luth. L.-Big. 1879 S. 695 und 727. — B. Fried-

rich Bilhelm Karl Lubwig, Lic. theol., evangelischer Theologe und Sozialpolitiker, geboren am 2. April 1846 zu Schweim in Westefalen, studierte 1863—67 in Bonn, Berlin und Erlangen, erwarb sich 1868 in Bonn den Grad eines lic. theol.. wurde 1871 hilfsprediger in Jerlohn, 1872 Pfarrer in Dellwig dei Unna und 1881 in München-Gladbach (Rheinpreußen), das er auch trot zahlreicher Berusungen nach auswärts nicht mehr verließ. Schon von seinem Bater und Bichern sozial beeinflußt, begann er auf dem Gediete der inneren Mission und der sozialen Ausgaden schon 1870 im Johannisstist bei Berlin zu wirken, wurde in Dellwig Setretär des märkischen Für innere Mission und Kreispräses der märkischen Jünglingsvereine und hat dann nameutlich von Withon und Kreistrales der matrigen zung-lingsvereine und hat dann nameutlich von München-Gladbach aus auf sozialem Gebiete anregend und fruchtbar gewirkt. So begründete er mit Rocholl (s. d.) 1882 den Verein für christl. Volksdildung in Rheinland und West-falen, mit Pammann 1885 den westdeutschen Verein und Kannand Restlickskild mit Klisting salen, mit Lammann 1885 ven weitbeutschein Berein zur Hebung der Sittlichkeit, mit Philipps 1889 die allgemeine Konserenz der deutschen Sittlichteitsvereine, mit Stöcker 1890 den evan-gelisch-sozialen Kongreß und 1897 die freie christlich-soziale Konserenz, ebenfalls 1890 mit andren den Gesamtverband der evangelischen Arkeitspreitze Austicksond und eine 1890 gesch andren den Gesamwerdand der evangerischen Arbeitervereine Deutschlands und gab 1899 auch die Anregung zur Begründung des Deutschen ebangel. Frauenbundes und 1900 zur Begründung des Rhein. Provinzialverbandes zur Befämpfung der Trunksucht. Außerdem ist er im Borstand der Jentralstelle sür Arbeiterwohlschriseinrichtungen und des Vereins gegen den Misbrauch geistiger Getränke und leitete 1894—98 im Verein mit katholischen Sozialreformern den Gewerkberein christlicher Bergleute. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen apologetischen, erbaulichen ariolischer Gozialresormern den Gewertverein Aristlicher Bergleute. Unter seinen zahlreichen Berössentlichungen apologetischen, erbaulichen und sozialen Inhalts seien hier nur seine beiden Sammlungen von Ansprachen sür evangelische Arbeiterz, Bürgerz, Bolks und Männervereine (1891 und 1900) sowie das weitere Sammelwert: Die religiöse Entwicklung der Menscheit im Spiegel der Bestilitteratur (unter Mitarbeit von Zödler, Blaß, von Orelli, Riggenbach, Arnold, Tschackert, Lemme, Sachse n. a. 1900 herausgegeben), serner 2 Bände soziale Zeitpredigten und Betrachtungen, gesammelt und unter dem Titel: Christus ist unser Friede 1892 herausgegeben, wie auch seine "Geschichte der sittlich= religiösen und sozialen Entwicklung Deutschlicher erligiösen und sozialen Entwicklung Leutschlicher von verschlebenen Bersassen. Die Bissenbachsten von verschlebenen Jahre: "Die Bissenbach und endlich aus demselben Jahre: "Die Bissenbach und Rünste der Gegenwart in ihrer Stellung zum biblischen Christentum" erwähnt. — 4. Geo., Liedersbichter ("Kerr Zesu, aus Barmberzigkeit"; "Billstammen dur Sonne voll Freud, und Nanne" wegenwart in ihrer Stellung zum biblischen Christentum" erwähnt. — 4. Geo., Liedersbichter ("Hert Jesu, aus Barmherzigkeit"; "Willskommen, du Sonne, voll Freud' und Bonne"; "Nach dir, Hert, mich verlanget"; "Meine Lieb' ist Jesus Christ") und Romponist des 17. Jahrh., geb. in Dahlen (Sachsen), nach Betels u. Winsterfelds Annahme Bikarius und Succentor am Magdeburger Dom. Bgl. Roch", Bb. III., S. 244 s. — 5. Joseph, kathol. Theolog der 124

Auflärung und Chemiter, geb. ju Nain (Altbagern), 1776 Friefter, 1778 als Erinder bes
Aufleichtrophors Ritglied der Alabemie der
Bissenfahren, Prof. der Bissisophie und Hohlite
Auflärung und Speren und Spisiophie und Hohlite
Auflärung und Speren und Spisiophie und Hohlite
Aufläger ein Dillingen. Wegen seiner Bekimplung des Gegen- und Schemiter III der Gettenfüssen der Einstehligte, Brugtlauben
kinder der Geschaften und Spassischen der 1799 als Brof.
Der Bissis der eine das Ingelsiader eines III der Gettenfüssen der füssischen der
Leinbigkung einer Leite, 1806, nachben er langischen
den Auflässen der 1834 als Brof.
Der Bissischen der Bestehe der
Leite der Bereichen Spisiophie
der Bestel, Gen Gereichen Geschaften der
Leite der Bestehe Gereichen der
Leite der Bestehe Gereichen Geschaften der
Leite der Bestehe der 1834 als Brof.
Der Auflässen der Schemiter Bestehe
Leite Bestehe Leite Bereichen der
Leite Bereichen der 1834 als Brof.
Der Leite Bereichen der 1834 als Brof.
Leite Bereichen Spisiophie Auflässen der Leite Bestehen Geschaften der
Leite Bestehe Gereiche Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften Schaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften Schaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Bestehe über Bestehe Bestehe und
Leite Bestehe Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Bestehe Geschaften und bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Bestehe Geschaften der
Leite Bestehe Bestehe Geschaften und
Leite Bestehe Bestehe Geschaften und bestehe Geschaften geschaften und bei Leite Geschaften geschaften und bei Leite Bestehe u

Bediggen, Beter Florens, von Klopstod beimsutzer Liederdichter ("Her sass) ich Gottes Kaischuß nicht"; "Rähm" ich der Worgenröte Flügel"), gest. 1808 als Pfarrer in Klein-Barmen. Begelin, D. Josua, luth. Theolog und Liederdichter, geb. 1604 in Augsburg, mußte als Diakonus das. infolge des Restitutionsediktes 1627 Amt und Stadt verlassen, wurde 1632 nach dem Siege Gust. Adolfs wiedereingeset, um 1635 nach der Schlacht bei Nördlingen als Piarrer der Spitalkirche zum hl. Geist abermals vertrieben zu werden. Er ward darauf Pfarrer in Presdurg, bald auch Kirchen- und Khulinspektor, starb aber schon 1640. Von seinen Liedern ist das himmelsahrtslied "Aus Christi himmelsahrt allein" wohl in alle edunglichen Gesangbücher übergegangen. Seine alsgelischen Gefangbucher übergegangen. Seine a8-teischen Schriften und Lieber erschienen nach feinem Tobe u. d. T. "Gebete und Lieber" jeinem Tode Rürnb. 1660.

Begleiter, D. Christoph, luth. Theolog Lieberdichter, geb. 1659 in Nürnberg theolog. Studien in Altdorf (hier ge-Begleiter, und theolog. Studien in Altdorf (hier ge-könter Dichter und Mitglied des pegnessischen Aumenordens), Straßdurg und Jena und einer Längeren wissenschaftlichen Reise nach Holland und England 1688 Prof. der Theologie und Vasonus in Altdorf, wo er im Geiste des ihm dersönlich bekannten und befreundeten Spener amtierte und 1706 starb. Von seinen 21 Liedern it das geistreichste das bekannte Charfreitagslied "Benn meine Seel den Tag bedenkeit". Val. "Benn meine Seel den Tag bedenket". Bgl. 81. jür Hymnol. 1887, nicht minder bekannt: "Beschränkt ihr Weisen" 22. und "Beschwertes

Nein meine Seel den Tag bedentet". Isgi. Al if hymnol. 1887, nicht minder bekannt: "Beschänkt ihr Weisen" z. und "Beschwertes der kationalismus vulgaris, 1771 im Braunsstweissischen geboren, 1791—95 theologisch und philologisch in Helmstedt gebildet, dann Haussleher in Hamburg, 1805 Pridatdozent in Göttingen, 1806 Prosessio der Theologie und Philosopie in Rinteln, dann nach Aussbirg und Polle. Seine Borlesungen wie seine litterarischen Arbeiten galten neben dem Keuen Testament vorzugsweise der Dogmatik. 1815 erschien singulorum dogmatum historia et censura; die 2. Ausst. widmente er 1817 den Manen Anthers. Es war ein konsequent durchgesührtes witonalistisches Spstem, welchem nur galt, was sich der Bernunft durch "klare" und bestimmte krinde als wahr ausweist; am schärfsten muster sich reisich spöhren ausweist; am schärfsten muster sich reisich spöhr nachweisen lassen, das diese seine Under Spernunft" jeder spekulativen Tiese und nichts sei als die platte Oberschöfteit des "gesunden Menschenverstandes". Die Bunder der Hellsgeschichte verwandelten sich unter der Beleuchtung, die von hier aus aus sem Gottessohne zu dem vordildstein Keine Beiten, der werden Spesius aus dem Vordildstein geweien; das dom vordildstein des "gesunden Menschwerstandes". Die Bunder der Hellsgeschichte verwandelten sich unter der Beleuchtung, die von hier aus aus dem Gottessohne zu dem vordildstein Keiner Keit geweien; das dogmatische weicht einem verständig "gereinigten" Christentum. Chriftentum.

1829 erlitt W.s Ansehen den ersten Hauptstoß durch die sogen. "Denunziation" der erdang. Kirchenzeitung Hengstendergs. Die neu erstarkende kirchliche Theologie bewirkte, daß er wissenziehende kirchliche Theologie bewirkte, daß er wissenziehende, s. Viaticum. Westen des Messaschrung, s. Viaticum. Westen des Messaschrungen, die der Ankunst des Messaschrungen, die der Ankunst des Wessischen Erscheinungen, die der Ankunst des Wessischen und erschreckenden Erscheinungen, die der Ankunst des Wessischen und seelischen Empsindungen der leiblichen und seelischen Empsindungen der leiblichen under sochen Drangsalen mit Geburtswehen ist im Alten Testament nicht selten, aber jener Ausdruck gründet sich hauptsächlich auf Hos. 13, 13, wo der Zustand des Bolses dor der endlichen Ersösung mit dem einer in größter Not besindlichen Gebärerin verglichen wird. Da die südliche Lehre die Einzelheiten jener Drangsal den messisnissischen Weissagungen entenommen hat, so tressen sie in vielen Kunkten mit den Borbersagungen Christi über seine Wiederkunst zusammen, die sich doch ebenfalls aus siene Reissagungen gründen mutten um mit den Vorbersagungen Christi über seine Wiederkunft zusammen, die sich doch ebensalls auf jene Beissagungen gründen mußten, um ihre endliche Ersüllung zu verfünden. Und so hat Jesus den im Bolt bekannten Ausdruck Behen" sich angeeignet, Matth. 24, 8; Mark. 13, 8 (Luther übersetzt: Not), indem er nur als besugtester Ausleger jene Weissjagungen nicht in den Wehen vor der ersten Ankunst, sondern in denen vor der Wiederkunst des

sondern in denen der Wiederkunft des Messias erfüllt sah.

Behmutter, Luthers Ausderud für Hebamme,
1 Mos. 35, 17 u. ö.
Wehrd (Rev. Bibel: Wert), das süddeutsche Wörth, das norddeutsche Werder, eigentlich Wehrland, ein als Insel oder Haldinsel aus dem Wasser hervorragendes Stüd Land. In ein soches soll sich nach hes. 26, 5 und 14 Aprus derwandeln. Der Ausdruck ist nach der Lage der Stadt tressen gewählt, obwohl eigentlich nur von einem Ort die Rede ist, wo etwas ausgespannt wird, nämlich Fischerneze, zur Bezeichnung des ganz vereinsamten Plazes, der an die Stelle der volkreichen Handelsstadt treten wird. treten wirb.

treten wird.

Behreuberg, s. Werenberg.
Behrpssicht der Geistlichen. Die ebangelischen Theologen Deutschlands genügen ihrer Militärpslicht im Falle der Tauglichkeit mit der Basse, Befreiung von den militärischen Ubungen mit der Wasse tritt in der Regel mit der Ordi-nation bez. Erlangung eines geistlichen Amtes ein. Die nicht als "unabkömmlich" erklärten Geistlichen des Reservestandes werden zum Sa-nitätstorps übersührt, auf ihre Bereitwilligkeits-erklärung aur Pransenbsseg ausgebildet, um im erklärung zur Krankenpflege ausgebildet, um im Kriegsfalle hierzu wie zur Seelforge verwendet gu merben.

pu werden.
Die römisch-tatholischen Theologen werden in Friedenszeiten bis zum 1. April des siebenten Willtärjahres zurüczestellt und, sofern sie bis zu dieser Zeit die Subdiakonatsweihe erhalten haben, der Ersahreserve überwiesen; sie bleiben dann don Ubungen mit der Baffe befreit.
Wehrpflicht der Lehrer. Die edangelischen und katholischen Bolksichulkehrer Deutschlands



haben nach, Maßgabe ber allgemeinen Behrpflicht und ber Deeresordnung ben Dienst mit

haben nach, Waßgabe ber allgemeinen Behepflicht und der Herresordnung den Dienst mit der Wasse zu leisten und zwar werden sie in Abänderung den § 13, 2 der Herresordnung dem Abänderung den § 13, 2 der Herresordnung dem L. Januar 1900 an erst nach einjähriger aktiver Dienstzeit bei einem Infanterie-Regimente zur Reserve beurlaudt. Sie können entweder als jogenannte "Königs-Freiwillige" oder unter Ausbringung der Kosten dassir als Einjährigstreiwillige dienen. Bom 1. April 1896 bis Endelsen war ihnen die Bahl zwischen der bisher zu leistenden zehnwöchentlichen Dienstzeit (bis 1889 nur 6 Wochen) und der einjährigstreiwilligen freigestellt. An übungen in der Reserve, dez. Landwehr hatten sie drei — zehn Wochen, sechs Wochen, vier Wochen — zu leisten. Weib. Das grundlegende Wort für die Würdigung und Stellung des Weibes (1 Mos. 2, 18) bezeichnet sie als Gehilfin des Mannes und seine Ergänzung nach Leid und Seele. Weil gleichfalls nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen und zur Gemeinschaft Gottes berufen, ist sie nach der Schöpfungsordnung nicht unter noch über, sondern neben den Mann gestellt. Sie hat aber im Sündensall nicht nur in gottwidriger Selbständigkeit gehandelt, sondern auch ihren Mann sündlich übermannt, und darum mußte sie dassir büßen durch eine Untersordnung unter den Mann, dessen durch eine Untersordnung unter den Mann, dessen durch eine Untersordnung unter den Mann, dessen die kinsport sit entscheidend sein but daraus eine die Wenschenwürde des Beibes mit Füßen tretende Skladerei gemacht, und gerade unter den heidenlichen Kulturvölkern ist es zu einer surchtbaren Staverei gemacht, und gerade unter den heid-nischen Rulturvölkern ist es zu einer furchtbaren Entehrung des Beibes gekommen, die dadurch nur noch furchtbarer und heillofer wurde, daß sie sich in ein religiöses Gewand kleidete. So gilt in

bergustellen und unbeschader was Sinde bedingten Unterordnung das Bein wieder zur Gehissen des Mannes zu maßen. Dies aber ist thatstächlich im Christentun aeschehen. Denn dasselbe ist nicht Berneimung. Sinde bebingten Unterardnung das Mein wieder zur Gehilfin des Mannes zu machen. Dies aber ist thatstächlich im Christentun geschehen. Denn dasselbe ist nicht Vernetung jondern Wiederherstellung der Schöpfungsordnung und hat darum auch sofort zu eine anderen Wilddigung des Weldes geführt. Er der selbst vom Weid geboren war und noch an Kreuze sich seiner Mutter in sufrorgender Weie annahm, hat sich von Ansang an auch an de Frauen gewendet, hat einer Samariserin zu dem Wasser des nud den Ersten geden Sübern das dem Trosse der Vergedung verholsen, hat der Witwe zu Rain den Sohn und dem Obersten der Schule Jairus die Tocken wiedergeschenkt, hat sich von Frauen begleiten und von Naria salben lassen, und wie Frauen deren, sie dem toten Heiland die ersten Geinne durften, so waren sie auch die ersten Erhelten worden, die dem Auflich ist die Verschlichaft. In seinen die letzten waren, die dem toten Heiland die ersten Gesten der Schule Frauen der Schule Haulus die ersten Erhelfänger seiner Osterbotschaft. In seinen Sinne bezeugt darum Kaulus die vollänge Gleichgültigkeit des Geschlichts sür das Verhältnis zu Christo (Gal. 3, 28), ermacht die Männer zur Liebe gegen ihre Weiber (Eph. 5, 26, 28, 33), wie auch Vertus sie als Riterben der Gnade des Lebens bezeichnet (I Kert 3, 7), und sieht sogar in der Ehe ein Ablid des Perhältnisses Christi zu seiner Gemeinde (Eph. 5, 23 s.). Gemäß der Verseigung bekamen auch die Frauen an der Pfingligade teil (Upg. 2, 18) und wurden selbst mit besonderen Enden denne Wort ihre Männer zu gewinnen (I Kati 3, 1). Paulus grüßt Köm. 16 verschien Janen dern Geschiener Frauen, derunter die Kristilla, in deren Hande done Wort ihre Männer zu gewinnen (I Kati 3, 1). Paulus grüßt Köm. 16 verschiene Frauen, der über der die einzelne Frauen der Geschient eine Christengemeinde als auserwählte Herrin (2 Joh. 1), und Jakobus preist es als reinen und undessenderen Gotten Konten und Kaisen in ihrer Trübssa zu der Geworden.

Freilich diese Freiheit hat nichts zu thun met der wieden Lasien der Menen seiner Krei 

Tim. 2, 15), so gewiß schließt ihre Christen-eiheit und Ware ihre natürliche Unterstellung ater den Mann nicht aus. Baulus bezeugt nachbrikklich (1 Kor. 11, 3): Der Mann ist nachbrückich (1 Kor. 11, 3): Der Mann sit S Beibes Haupt, und zwar weil die Korintser zu neigten, in vermeintlicher Konsequenz des brissentums, sit das alle äußeren Unterschiede leichgültig seien, das Weib sich auch äußerlich em Mann gleichstellen und den Schleier sahren a lassen, der das Zeichen seiner Untervohung ar, tritt er nicht nur aus Gründen des Lastes nd berfönlichen Emplindens für den Schleier nd persönlichen Empsindens für den Schleier in, sondern weist prinzipiell jeden Bersuch zur manzipation zurück in dem vollen Bersuchtsein, ah es sich hier um sundamentale Fragen che Beib steht nicht auf sich jelost. Auch das drisse de Beib steht nicht auf sich selbst. Im Dienen nd Gehorchen liegt seine besondere Herrlichkeit. das Beib ist des Mannes Ehre, gleichwie er bottes. Denn hier wie dort kommt zur Er-heinung, was es Großes um die Selbstherrlichkeit eibehalten, weil auch hier die natürliche Basis
rer Stellung nicht aushörte, und so weiß die
christ vollends gar nichts von einer aktiven
nd selbständigen Beteiligung derselben am
ntesdienstlichen Leben. Das Neue Testament
zählt uns von Frauen, die dem Herrn nachlgten, von einer Lydia, die Baulum in ihr
aus dat, und einer Priscilla (s. o.), von der
kakonissin Phöbe und von älteren Bitwen, die
wisse Obliegenheiten in der Gemeinde ar
auen und Jungfrauen hatten (1 Tim. 5, 3 f.),
ber nirgends von einer Aussendung von
rauen zu missionarischer Thätigkeit. Schon rauen und Jungfrauen hatten (1 Tim. 5, 3f.), in ber nirgends von einer Aussendung von kaufen durch die Mutter des Herrn wird von ihm in ihre ichranken zurückgewiesen (Joh. 2, 4), und Betrus sedert weder sie noch die anderen Weiber, die keinander waren (App. 1, 14), zur Bahl des Apostels auf (App. 1, 16). Baulus estellt hin und her Alteste und Lehrer in den demeinden, aber von den Welbern verlangt er, ah sie in der Gemeindebersammlung schweigen men nicht einmal mit Fragen und Intertellationen hervortreten (1 Kor. 14, 34 f.), sondern ie sollen in der Stille lernen in aller Interthänigsteit (1 Tim. 2, 11 f.). Selbst die Indrüftung mit einem Charisma kann von dem derbort des össentichen Ausstretens und Lehrens und Lehren

nur als einstweilige Lonzosson betrachtet werden, ehe der Apostel die Frage der Beteiligung der Frauen am Gottesdienst prinzipiell entscheidet. Er beruft sich sogar an der zweiten Stelle auf das Gesetz Bottes, das ist auf 1 Mos. 3, 16, und weist im Timatheusbrief auf die Rolle des und weist im Limateusviel uns die deut der Beibes beim Sündenfall hin und ist so nach allen Seiten bedacht, ein selbstherrliches Auftreten vor Männern, um ihnen seine Überzeugung aufzubrängen, als prinzipiell unthunlich zu erweisen.
Es geht deshalb auch nicht an, die Autori-

Es geht deshalb auch nicht an, die Autorität des Apostels im übrigen aufrechtzuerhalten, aber von dieser seiner "Sondermeinung" abzusehen und sie ausdrücklich oder stillschweigend als veralteten Standpunkt abzulehnen. Auch kann man aus seinen Worken, wenn man sie in ihrem tiessten Sinn und Zwed erfaßt, nicht bloß ein Verbot des weiblichen Austretens in öffentlichem Cottesdienste berauskelen. Der öffentlichem Gottesbienste berauslesen. Der Apostel kommt auf diesen Fall nur deshalb ausschließlich zu sprechen, weil er zu seiner Zeit überhaupt die einzige Gelegenheit war, bei Zeit überhaupt die einzige Gelegenheit war, bei der Frauen in die Lage kommen konnten, öffentslich vor Männern zu reden. Seine Enticheibung aber hat wie eine prinzipielle Begründung, so auch eine weit über jenen Fall hinauszehende Geltung, wenigstens für alle die, denen die Autorität des Apostels noch nicht als überswundener Standpunkt gilt. Auch ist ja damit der Frau keineswegs jeder Beruf außerhalb des Houges abgesprochen, weder das Keden zu Frauen, wie es in der äußeren Mission oder in den mannigsachen Beranstaltungen der inneren Mission geschieht, vorausgesept, daß in den mannigsachen Beranstaltungen der inneren Misson geschieht, vorausgesetzt, daß auch hier die weibliche Schranke eingehalten wird, noch viel weniger der Dienst der Liebe, wie ihn die Diatonie in verschiedenartigster Beise umfaßt. Auch sonst gibt es namentlich wie ihn die Diakonie in verschiedenartigster Beise umfaßt. Auch sonst gibt es namentlich in der Gegenwart zahlreiche Arbeitskreise und Berufe sür Frauen, die durch das Bort des Apostels, so sern sie ihm selbst auch gelegen haben mochten, nicht prinzipiell ausgeschlossen sind; und überhaupt haben wir es in der Schrift nicht mit technischen Anweisungen zu thun und müssen und vor seder mechanischen Anwendung und Geltendmachung des Schriftzeugnisses hüten. Es handelt sich stets nur darum, das in den verschiedenen und wechselnden äußeren Formen und Verhältnissen der Geist des Evanstrum und Verhältnissen der Gestellt des Evanstrum und Verhältnissen der Geist des Evanstrum und Verhältnissen der Geist des Evanstrum und Verhältnissen der Geist des Evanstrum und Verhältnissen der Gestellt des Evanstrum und Verhältnissen des

Weide, E., s. Benda.
Beide heißt Jes. 44, 4 und Pjalm 137, 2 ein Baum, der 3 Mos. 23, 40 und hiod 40, 17 Bachweide genannt wird. Nach den alten übersetzern und Auslegern ist die Bachweide gemeint, nicht die Trauerweide. Neuere denken an die orientalische Pappel (populus Euphratica), weil die Araber diese jest mit demselben Bort bezeichnen, das im Hebrässen gebraucht ist. Da diese jedoch nur im heißesten Klima, also in Palästina nur im Jordanthale dorstommt, so kann sie nicht im Geseh (s. o.) unter den Bäumen stehen, don denen regelmäßig Zweige sir die Laubhütten geholt werden sollen. Den Jes. 15, 7 erwähnten Beidenbach hält man sür den jezigen Badi el Achsa.
Beidenbach, seiden Breuz- und Trossliedes, werr, deine Treue ist so groß". Personalien des um die Wende des 17. Jahrd. lebenden Mannes unbekannt.

**Weibinger,** Romanus, der Sohn eines hgestellten sathol. Kriegsministerialbeamten

Mannes unbekannt.

Beibinger, Romanus, ber Sohn eines hochgeftellten kathol. Kriegsministerialbeamten in Berlin, studierte als Referendar Theologie, ward dann Benediktiner in München, widmete sich, durch das Battkanum innerlich bedrängt, in Halle und Leipzig der evangelischen Theologie und trat zur lutherischen Kirche über. Seiner Kückehr zur römischen Kirche solgte endlich der Übertritt zum Alkkatholizismus. Erst Ksarrer in Hagen, dann in Düssedder zur klassen dans in Düssedder Lebenskauf in Allgem. edzeinkt. Kztg. 1885, S. 725.

Beibling, Christian, erst Jurist, dann Theologe, zulezt in Kiel (gest. 1731), Bertreter der sogen. "em blem attischen sche des 17. Jahrshunderts theoretisch begründet, aber schon früher in pietistischen Kreisen vielsach geübt wurde. B. beschäftigte sich eingehend mit ausländischer Beredamkeit ("Oratorischer Kern der gelehrtesten englischen Kedner") und schrieb auf Grund seiner Studien die "emblemaatische und oratorische Schapkammer" mit der Anweisung, durch allerlei Kunstmittel über einen und denselben Gegenstand sobiel Reden, als man wolle, herzusselben. Gegenstand foviel Reben, als man wolle, berguftellen

Weier, Johann, f. Bb. III S. 289 b. Weiffenbach, Ernst Bilh., freisinniger protestant. Theolog, geb. 1842 in Bornheim (Rheinhessen), habilitierte sich nach theolog. Studien in Gießen, Utrecht, Friedberg und

protestant. Theolog, geb. 1842 in Bornheim (Rheinhessen), habilitierte sich nach theolog. Subien in Gießen, Utrecht, Friedberg und Heiberg 1868 an der theolog. Habilität in Gießen, wurde 1871 außerord. Professor das, und 1882, nachdem er bei der Neubesehung der theologischen Lehrstühle an der Universität als zu weit links gerichtet übergangen worden war, Prosessor am Predigerseminar in Friedberg, 1896 Direktor desselben. Er verössenstlichte: Der Wiederkunstsgedanke Jesu (seine Weißgagung von der Parusie angeblich der Zeit und der Sache nach ursprünglich identisch mit der Borherverkündigung seiner Auferstehung erst das Risperständnis seiner unschieden Anschauungen und sinnlichen Messasdeen be-

fangenen Junger haben diese Auferstehn panjenen Junger juner biefe Auferfecht weissagungen zum Teil in apokalpptische usserennten umgebildet) 1873; Papiasfragment bei Eusebius 1874; Geme Rechtfertigung und Individual-Rechtfertis 1887 u. a. Beigel, Balentin, ber Afchopauer Ba

1887 u. a.

Beigel, Balentin, der Zschopauer Paber im zweiten Geschlechte der Resormation eine mhistische Verinnerlichung der Gläubi lehrte und dessen Anme, aber erst nach sei Tode, eine Art Sammelname für allerlei tungen schwarzeistiger und der Kirche eneigter Art wurde, eine noch heute umstri Bersönlichkeit. Er wurde 1533 zu Großen gedoren, besuchte die erst kurz zudor gegrükursürstliche Schule zu Meißen, erlangt Leipzig alademische Würden und vollendete Studien in Wittenberg, wo er "den hochwürt Baul Eber, seinen Lehrer, wie einen zw Bater derehren" lernte. Bon demselben niert, trat er 1567 das Pfarramt in Isch an und berwaltete es mit einer Eindringlides Predigens und einer seelsorgerlichen Tdie ihm von der Gemeinde noch lange seinem 1588 erfolgten Tode durch warmes halten der Erinnerung gedankt wurde. solgungen des "Weigelanismus" begannen im Jahre 1600. Und er selbst hatte ja fin mit einiger Borsicht das, was an seinem Stunkte etwa den dem der Kriche abmisch mit einiger Borsicht das, was an seinem Si punkte etwa von dem der Kirche abwich, den öffentlichen Außerungen der Kirche in den öffentlichen Außerungen der Kirche in klang gehalten; denn "mein Bekenninis leinem unter dem ganzen Haufen nüße gew nur ärgerlich". Erst von 1609 an wu Weigelsche Sachen gedruckt; sie waren dis den nur handschriftlich verbreitet gewesen. Doch schon 1605 Johann Arndt (f. d.) einen größ Abschnitt von Weigels geschriebenem "Wäd vom Gebet" in sein "Wahres Christentum" genommen. Bei dem Schriftenfurm aber, sich seit 1621 gegen Weigel und seine Anhaerhob und den gleich Schlammer mit und die Grobheit eröffnete, wurde begreissichen zu die geschen Pückern von Weigel und so in benen sich viel weitergebende Anschaum mit seinem Namen decken, keineswegs gr in benen sich viel weitergehende Anschaum mit seinem Namen becken, keineswegs grätzlich geschieden. It es doch noch heute scheidung mit annähernder Sicherheit dagustübern. Einen, wie es scheint, ersolgte Bersuch hat A. Förael (B. Beigels Lund Schriften, Pschopau 1888) gemacht. berstand unter Weigelanismus dasselbe, sonst auch Schwenkselblanismus, Enthusias u. ä. genannt wurde: einen Standpunkt dem nicht das Wort als notwendiges Pfür den Rug des Baters zum Sohne sestiget oem nicht das Wort als nowendiges Pfür den Zug des Baters zum Sohne festgeh wird, sondern das mystische unmittelbare rührtsein vom Himmel her gleichwertig höher erscheint und bei dem — ebenfalls noch mehr der vorresormatorischen Apstill breckend — das besolvenden Einmahner Einmahner sprechend — das beseltgende Einwohnen Eim Menschen nicht der Sieg der Gnade die Sünde, sondern ein Niederreißen der kre lichen Schranke ist. Nun wird sich bei si

Ausführungen niemals prototollarifch genai ftellen laffen, inwieweit ber Autor felbft

Which nach kirchlich korrekt blieb und nach der Leine der Kirche verstanden sein wollte. Auch Lehne der Kirche verstanden sein wollte. Auch die echt reformatorische Lehre bat eine Seite der Kehr der Kirche verstanden sein wollte. Auch die echt reformatorische Lehre hat eine Seite der Kyfik; und wo ein veräußerlichendes Wesen wien warmen Hauch persönlicher Junigkeit erziben will, da ist es recht, ihm seine Geltung wiedrzugewinnen. Der Klang vieler Sche bei Beigel erlaubt aber jedensalls eine vom kirchichen sinne abweichende Deutung oder legt sie nahe. "Biele kleden am toten Buchstaden, der da außer ihnen ist, und verlassen das Buch des Ledens, das doch mit dem Finger Gottes einzeschrieben ist in aller Menschen Herzen überin durch den heiligen Geist; es ist das Bort des Baters und ist in unserem Herzen überin durch den heiligen Geist; es ist das Bort des Baters und ist in unserem Ferzen und Kunde des inneren Menschen. . . Es sind ihrer viele in dem Bahn, als sei die Bibel ein ossen Buch, welches jedermann wohl lesen benschen den Schlüssel Davids." . . Nämlich ein bei Glüssel Davids." . . Nämlich ein zien den den Schlüssel Davids." . . Nämlich ein jedes Wesen ben Schlüssel Davids." . . Nämlich ein jedes Wesen begehret natürlicherweise zien jedes Wesen begehret natürlicherweise zien ziedes Kein sehen den Schlüssel. Davids. " . . Nämlich ausdrück, sie sleht schus davon es kommen ist, liebet, suchet und sindet dasselbige." Wer sich so misprerständeligenungen gezogen werden, die von ihm oder einen Kreunden dann abgelehnt werden möchten. ich ausbrückt, ist selbst schuld daran, wenn ihm solgerungen gezogen werden, die von ihm oder tinen Freunden dann abgelehnt werden möchten.

Unwergänglich schön ist, was Weigel in der drift Scholasterium Christianum über den Bechsel der Gefühle im Herzen des Christen usgesührt hat, wonach er jeht Gottes Nähe glückend fühlt, jest wie von Gott verlassen i. Da soll man "sich geduldiglich lassen, dis Better vorübergeht".

Beibbischof senisconus titularis).

18 Better vorübergeht". —
Beihbischof (episcopus titularis). Wenn e Bischöfe größerer Diözesen in der Ausrichung der Kontistalhandlungen (s. d.), sür welche icht bloß die Priesterweihe, sondern auch die chössiche Konsetration nötig ist (s. "Bischof" und bischossweihe"), eines Gehissen bedürsen, so trd auf ihren Borschlag vom Papste ein sog. deihbischof ernannt und ihnen zur Seite gesellt. Da aber die bischösliche Konsetration ne Diözese voraußseht, so werden diese "Weihschofe" auf eines in den Händen der Unschweisen besindlichen Vistümer konsetriert, sind so nur Titulardischöse oder episcopi in pardus insidelium (s. d.).

do nur Attulardingoje voer episcopi in par-dus insidelium (s. d.). Beihe heißt 3 Mos. 11, 14 und 5 Mos. 4, 13 ein Raubvogel, den man jest für den Abiht (als Gattungsname) erklärt, während er in den vorausgehenden Bersen von Luther Enannte Habidit (s. d.) für einen Meeradler der Geier gehalten wird. Die Jes. 34, 15 ersuhnten Weibe sind ebenfalls geierartige Raubsidat

Beihe (ahb. wihi, mhb. wihe, von bem ahb. bjeftiv wich, wihi, mhb. wich = heilig) = er Zuftand bes Geweihtseins oder die Handsug des Weihens, deren Begriff in dem Art. Beneditionen" erörtert ist. Wenn dort mehr e geistliche Seite des Weihens hervorgehoben , so mag hier das zugleich in demselben lie-nde kirchenrechtliche Moment nachgetragen sein:

daß nämlich die Kirche, wenn sie Kirchengebäuder Kirchhöse, Orgeln, Gloden, vasa sacra u. s. weiht, diese Gegenstände ebendamit in ihren Besig nimmt und ihre Hand darauf legt, weshalb der einzelne Pastor Weihehanblungen nur im Austrage des Kirchenregiments vornehmen dars. Im übrigen sind außer dem schon angesührten Art. "Benediktionen" zu vergleichen: "Konseltungen sessigeinten Art. "Benediktionen" zu vergleichen: "Konseltungen, "Ordo" (bort über die "sieben Weihen"), "Preisterweihe", "Saskramentalien", "Segen".

Beihe, Friedr. Aug., pietistisch gerichteter luth. Geistlicher und Liederdichter, geb. 1721 in Hardors (Brod. Sachsen), nach theolog. Studien in Halle 1742 Feldprediger, 1750 Pastor in Gosseld bei Minden, das durch ihn der Mittelpuntt für Berbreitung neuen geistlichen Lebens in Bestsalen wurde, gest. 1771. Seine zahlereichen Lieder ("Komm, du sanster Gnadenregen"; "Wein Her, ist dennoch wohlgemut" u. s. w.), glaubenskrästig und formgewandt, haben sich zum Teil dis heute erhalten.

Beihegeschenke, d. d. Geschenke an das Heiligtum Gottes, die Stissätzte, den Tempel, nämlich entweder Kriegsbeute, die dem Herrn gehörte (Jos. 7 u. ö.), oder die Lösung übernommener Gelübde oder sonst freiwillige Gaben, welche als solche, in ihrer Gestaltung anderer Gegenstände oder der Unterhaltung des Tempels und Tempeldienstes zu dienen bestimmt waren, dem Petligtum gehören sollten, werden wiedersolt

welche nur als Mittel der Herftellung anderer Gegenstände oder der Unterhaltung des Tempels und Tempeldienstes zu dienen bestimmt waren, dem Heligtum gehören sollten, werden wiederholt im A. T. erwähnt, z. B. 4 Mos. 31, 50 st. 2 Sam. 8, 10 st.; jo auch die meisten der in 2 Mos. 36, 3; 3 Wos. 23, 38; 4 Mos. 7, 10 st. und sonst ausgeführten Gaben zur Ausstattung der Stiftshütte, ebenso die 1 Kön. 6 und öster genannten Gaben Davids und seiner Nachsolgerur Einrichtung und Ausstattung des Tempels. Auch auswärtige Fürsten stifteten zuweilen derartige Gaben an den Tempel; vgl. Jes. 18, 7; 23, 18; 2 Chron. 32, 23. Daggai verkündet 2, 7. 8, daß alle Herrlichteit der Heiben werde in das Haus Gottes gebracht werden.

Beihresse ist das zur Ausnahme des Beihwassers am Eingange der Kirchen angebrachte Behältnis. Als mit der Borhalte auch das zum Baschen ursprünglich bestimmte Beden werstel verlegte man dasselbe verkleinert an den Eingang der Kirchen und gab ihm eine oder mehrere Säulen als Träger. Ein schöner, romanischer Kessel von vergoldetem Messselling ist im Dom zu Speier. Berühmt ist auch der von Giodonni in Bistoja, sowie der elsenbeinerne Beihwasserselsel im Dom zu Mailand. Neben den seinen Beihesselsel werden im katholischen Kultus kleine tragbare benupt, z. L. den Silber, welchen der Briefter bei der aspersio das Basser mit dem Beihwedel (s. d.) ententmut.

Beihnachten. "Benn wir uns nach den Reben in der Apostelgeschichte eine ungefähre Borftellung von der Art bilben durfen, wie das

Evangelium den noch Ungläubigen gebredigt worden ist, so dürfen wir sagen, daß eine Erzählung von dem, was dem Austreten des Täusers und der Tause Zesu voranging, regelmäßig nicht zu den Elementen der ersten Missionspredig gaging von dem, des den aufreten des Laufers und der Taufe Jesu voranging, regelmäßig nicht zu dem Elementen der ersten Missionspredigt gehörte. Jeder verständige Missionar wird mit dem beginnen, was die Gewissen wecht und die Herzen zum Glauben lock" (Zahn), wie das sitt junge heidenchristliche Gemeinden bestimmte Markusevangelium mit der Buspredigt des Johannes und der evangelischen Berkündigung Jesu, des von jenem Getausten, anhebt. "Tod und Auserstehung bildeten die shauptsächliche Erinnerung der ersten Gemeinde; das Bild, welches die paulinische Christenheit von dem Geschichtlichen an der Berson Jesu überliesert erhielt, hat eine Nachtseite, das Dunkel des Todes, und eine Lichtseite, den Ostermorgen (Holsmann), vgl. 1 kor. 16, 1 st. Diesen Thatbestand muß man sich vergegenwärtigen, um es micht zu erstaunlich zu sinden, daß das Fest der Geburt des Herrn das spätestentstandene unter den hohen driftlichen Festen ist. Des noch Uns Geburt des Herrn das ipätestentstandene unter den hohen christlichen Festen ist. Des noch Unsausgeklärten bleibt troßdem genug. Wenn es im Morgenlande so lange möglich gewesen war, in dem Epiphanienseste (l. d.), in manchen Kirchenprodinzen wenigstens, zugleich das Fest der Geburt des Herrn zu sehen, warum blieb man nicht dabei? Und wie bestimmte man, indem es ja freilich leicht war, geschichtlich die Thatsachen seitzulegen, deren man an diesem Festulegen und an jenem gedenken wollte, dogmatisch das Verhältnis der Beiden Wollte, dogmatisch das Verhältnis der beiden Festgedanken? Mit anderen Worten: wie derhielt sich nach der Auffassunder Zeit, in welcher sich ein Geburtssest neben dem Erschenungsseste Geltung und Bedeutung erzang, das Ereignis der Jordantause zu dem "Ges dem Erscheinungsseste Geltung und Bedeutung errang, das Ereignis der Jordantause zu dem "Geboren von der Jungfrau Maria"? Heute scheiben sich ja schon hieran die Geister. Usener in seinen zunächst gerade dem Beihnachtsseste gewidmeten "Religionsgeschichtlichen Untersuchungen" 1889 hat den Bersuch der geschichtlichen Erklärung von Beobachtungen aus gemacht, die ihm der driftlich-heldnische Synkretismus der Gnostiker nabelegte (Gerübernahme der verschiedenken Uns von Beobachtungen aus gemacht, die ihm der christlichseldnische Synkretismus der Gnostiker nahelegte (Herübernahme der verschiedensken Anstlänge aus allen möglichen Kulten und Sagen); er verkannte, wie ihm harnad scharf entgegenshielt, das selbständige Innenleben der Kirche; und so konnte auf diesem Wege das Ziel nicht erreicht werden. Harnad selbst stellte als mögelich hin: der 6. Januar war etwa hauptsächlich West der kirchlichen Tauf handlung (Jesus ward getaust, um leidend das Wasser zu heiligen, sagt Janatius); dann blieb dies der 6. Januar begreisslicherneise auch nachzer und wurde in dieser Sigenschaft nicht gestört, wenn man ein Sest beging, das den eigentlichen Ansang des im Fleische Erschienenseins zum Inhalt hatte. — Wir können nun wohl sagen: der Ansang des im Fleische Erschienenseins zum Ansalt hatte. der zur Ressiasausgabe Erkorene erklärt und mit der dazu nötigen Gessenschieße und dogmatische Interesse, welches fragen muß: wie krat der Towober Kommende in wahrhaft mensche

liches Dasein ein? wird durch Maeth. k und Aut. 1. 2 befriedigt. Denn keineswegs ist des die Meinung irgend eines der Alpostel geweien, das es für den Fortbestand des christischen Elaubens gleichgiltig set, wie einer über den Ultprung des Menschen Jesus den des parita sancto, natus ex Maria virgine im Ereds der Kriste. Freisch: warum num, wenn nicht mehr der 6. Januar, der 26. Dezember? Würde man dom 6. Januar abgegangen sein, wenn die Erinterung degewesen wäre, daß eben dies der wirkliche Geburtstag des herm sein eine geschichtlicher Anhalt vielmehr sit das des wielleicht eber abgeneigt gewesen, die Erinnerung gerade des Geburtstages seifzuhalten: dem uns war den Haus war den Deitschaft wielmehr sit das der Expression des Frühlingsansfangs und somit der Erschaftungen des Lichtes gerechnet, den man zugleich als Tag der Empfängnis des wahren Lichtes ansehen, war habe vom 25. Wärz an als dem Tage der Empfängnis des wahren Lichtes ansehen zu müssen die Gonne beginnt, sich als Stegerin über Sprühlingsansfangs und somit der Erschaftung der Empfängnis des wahren Lichtes ansehen zu müssen der Gedankt maßgebend, die Zug der Empfängnis des wahren Lichtes ansehen zu mitsen weiten dies solis invioli. Saturnalia), durch ein Fest öhherer Wahrestel der ging (die Sonne beginnt, sich als Stegerin über die Winternacht zu erweisen, dies solis invioli. Saturnalia), durch ein Fest öhherer Wahrestel der ging (die Sonne beginnt, sich als Stegerin über die Winternacht zu erweisen, dies solis invioli. Saturnalia, durch ein Fest öhherer Wahrestel weinen hab das Gedurtssest im Jahre 363 und am 6. Januar begangen, dagegen im Jahre 363 und am 6. Januar begangen, dagegen im Jahre 363 und am 6. Januar begangen, dagegen im Jahre 363 und am 6. Januar begangen, dagegen im Jahre 363 und die hier Friegebantens muß überall vorsanden gewein sein sein sich die her Friegebanten wirden der Sperischen der Steinschaft wird haus der für der Steinschaft wird der sich der Steinschaft wird der der der Steinschaft werden der Steinschaft werden der einer Due

nher dem Geburtstage des Herrn, sowie dem shannes des Täusers sind ja Todestage): des itehhanus als des ersten Blutzengen, der es aluntato war; des Apostels Johannes als des un Herrn nächststehenen Jüngers; der in lethlehem ermordeten Kinder als der ersten kärthrer, die es opere waren, wenn auch nicht oluntate. Und so tam das Fest mit Kirche ub Evangelium auch zu den Germanen. Hei-gmanoth nannte Karl der Große den Dezember, gmanoth nannte Karl der Große den Dezember, ich gewiß diese Festes wegen. Nu ist got edoorn unser aller tröst, so klang es in dem ltesten uns bekannten Beihnachtsliede (11. ahrhundert); und wieder: er ist gewaltie nde stare, der ze win-naht gedorn wart; az ist der heilige Krist (12. Jahrhundert). Is Schlachtgesang wurde 1167 ein Beihnachtsed angestimmt: Christ, der du gedoren dist; ti seierlicher Gesandsschaft zu Philipopolis 185: hiute ist herre din tac. Es ist nicht spällig, daß diese Erinnerung zu den Kreuzigen sührt. Die Kreuzzige sind zu verstehen Edurchtruch des innersten Kernes des Evaneliums im ganzen Bolksleden: an die Stelle Es Egoismus der antiten Weltaussfassung trit eliums im ganzen Bolksleben: an die Stelle es Egoismus der antiken Welkaussassing tritt ie Hingabe an ein lediglich jenseitiges, um bottes wilken ins Auge gesaktes Ziel (Müllensoff). Und damit gehört zusammen, daß in der zeuen Zeit des 12. Jahrhunderts "die christliche Lehre inniger alle Lebensverhältnisse durchstang und mit dem Geiste der Liebe und Demut alle Stände erfüllte" (Hossmann v. Hallersleben). Das Wesen des persönlichen Christentums (und im solches tritt damals an die Stelle des dis dahn mehr in Gehorsam und Übung bestehendmillegt in dem persönlichen Verhältnis zur ein solches tritt damals an die Stelle des dis dahin mehr in Gehorsam und Übung bestehenzen) liegt in dem persönlichen Verhältnis zur Vaim Jesu"; und so nun erwachte und des hittgte sich in der Kreuzzugsbegeisterung zugkich ein warmer geschichtlicher Anteil, als die Väller des Abendlandes selbst hinkamen an die Seliker des Abendlandes selbst hinkamen an die Sekiligten Örtlichsteiten; "die heilige Geschichte wurde ihnen zur Gegenwart" (Uhlhorn). Das war die Zeit, wo, wie die Passinonzeschichte (die Trussenden Verständenisse des Verschichtes des des Verschichtes des der Abendlassen der nach delte Vinzersählichen Verben des 13. Jahrhunderts, um alle dies Zusammenhänge so recht ins bürgerliche Verben hineinzutragen: wie das 14. Jahrhundert die rife Blütezeit des Bassinonsschauspelees ist, so haben wir wohl auch für das Weihnachtssesischen und des Bolkes Freude wurden, ohne die wir und nach beit kauten Gebräuche sich aus die dien eine Bassinachtssessen des wurden, ohne die wir und Blanz des Weihnachtssessen zuch den Kolken den Stolke über die Gesatz der Stücke über die Gesatz der Stücke über die Gesatz der sich des Gesatz der Erindenken Strebungen in den Katharern u. s. f.; Ebanaeltum und beilsgeschichte batten das Wolf die Sieges der Kirche über die Gefahr der seind-lichen Strebungen in den Katharern u. s. s.; Sichtes Sinder mohl mitten in der Racht Kangelium und Heilsgeschichte hatten das Boll munitgt, zutraulich näher zu kommen. Hatte Hrchsedier, die Kiches Kinder macht."— Weihnachtskmorte Luthers dom Und u. s. bei Lichtes Kinder macht."— Weihnachtskmorte Luthers dom Und u. s. bei Lichtes Kinder macht."— Weihnachtskmorte Luthers dom Und u. s. bei Lichtes Kinder macht."— Weihnachtskmorte Luthers dom Wichte: "Es leucht wohl mitten in der Racht Und u. s. des Lichtes Kinder macht."— Weihnachtskmorte Luthers dom Weihnachtskmorte Luthers dom

lebens in sich aufnahm. "Last uns das Kindlein wiegen, das herz zum Kripplein biegen,"
so sang man und so that man dramatichliturgisch ("das rechte Sufaninne schon"): Aber
aus der Kirche trug man die Freude am geborenen Heilande und seinen Gaben ins Haus
zurück: Weihnachten das eigentliche christliche
haussest. Daß dies alles zugleich echt deutsch
ist, kann nicht verkannt werden; auch die —
übrigens noch nicht sehr alte — Sitte des Christbaumes wird von den Völlern, zu deuen sie
dringt, bewußt als deutsche an- und aufgenommen.
(Kgl. Wein hold, Weihnachtsspiele und Lieder
1875; Simrod, Deutsche Weihnachtsssehr 1859; Frende, Das Weihnachtsspiele und Lieder
1859; Frende, Das Weihnachtsssehr in der
beutschen Dichtung 1881.) — Od die missionierende Kirche auch hier Gelegenheit gesucht und
gesunden hat, ein im Heidentum vorhandenes
Fest, etwa auch hier ein Fest der aus Wintersnacht wieder aussiehen Sonne, durch ihre
höhere Festesidee zu überbieten? Es ist dies
neuerdings heftig bestritten worden. Doch scheint
der Sachverhalt dieser zu sein. Eine Betonung
gerade diese Gedankens, daß das Licht hossnungsfreudig dem bangen Menschen wieder aufgeht, scheint durch die mythologischen Zeugnissen, sehn auch dies nicht völlig abgelehnt werden,
wenn man sich doch durch das Naturjahr bestimmen ließ, ein Opsersest und Kittwinter wenn man sich doch durch das Naturjahr bestimmen ließ, ein Opfersest mit Bitte um Fruchtbarkeit des kommenden Jahres zu Mittwinter zu seiern. Und dies that man bei den skandigen Bölkern. Hund dies that man bei den skands ein eigentliches Mittwintersest nicht sicher bezeugt, wohl aber dies, daß man in den "Zwölsten" die unheimlichen Geistwesen umziehend glaubte, ihnen opferte, die Arbeit ruhen ließ, heilige Tiere in Bactwert nachformte, schmauste und die Zukunst erforschte. Unsicher schmauste und die Zukunst erforschte. Unsicher schmauste und die dies zu sein, welches Berhältnis etwa die eigentlichen oberen Göttergestalten zu diesen Gebräuchen hatten. Erschwert wird ein klarer Einblick auch dadurch, daß schon der römische Einblid auch dadurch, daß icon ber römtiche Kalender Berschiebungen in der heidnischen Fest-solge mit sich brachte; neue Berschiebungen mag dann eben das Kirchenjahr selbst verursacht haben; für Schweben ist dies nachweisdar (Golther). Es darf dabei bleiben, daß wir geschichtlich nachfühlend die Mischung christischer Freude mit Resten heidnischen Aberglaubens verstehen, wie sie Shafespeare in den befannten Samletworten wiedergibt: "Rein Elfe faht, noch pameinorien wiedergibt: "kein Eise jagi, noch mögen Hexen zaubern, So gnadenvoll und heilig ist die Zeit." Es darf dadei bleiben, daß wir eine tiese Empsindung der Borgänge des Natursiahres und einen hellen Ton des Christenjubels über das Heilsereignis schön vereinigt sinden dürfen in dem Weispachtsworte Luthers dom

Beihrand (hebr. lebonah, griech. Albavos ober Libavos) ist das slüchtiges Ol ents haltende Stammharz einer Boswellie, zur Familie der Burseraceen gehörig, ebenso wie der Myrrhenbaum. Der im Altertum verwendete Beihrauch stammt wohl allgemein von der in Südaradien heimischen Boswellia sacra. Als Lurusartikel von Reichen in ihren Häusen, dern, desonders auch dei den Bestattungen Lutherischen Norden verblieden, nach P. 141, ivon der Statualismus im romanisierenden Interfamen der der sich auch im christischen. Auch den Schaubroten I Wolfen wie im israelitischen werten der einzusichen Kolfen Kultus gestatter auch im christischen. Auch den Schaubroten I Wolfen werfchwundenen Beihand wieder einzusichen standpunkt aus entschieden preschen Kolfen Kulte verwendeten Räuchverks. (Aber die spudosspier) Ausgleich mit Gold. Entwasser ist die im israelitischen Kulte verwendeten Räuchverks. Elektrandschafe seine von etwasselitischen Kulte verwendeten Räuchverks. (Aber die spudosspier) Ausgleich mit Gold.

Beihranchicale f. thurarium.
Beihranchicale f. thurarium.
Beihwasser (aqualustralis, benedicta exo zisata) wird im römischatholischen Kultus zmancherlei Beihen und Segnungen (auch ihäuslichen Leben) vielsach verwendet. Sein Edwach entstammt zwar zunächst dem alttest mentlichen Kultus, geht aber auf die allgemei unter den Heibenvölkern die hinauf in dernste Borzeit nachweisdaren Lustrationen prück, welchen sich alle diejenigen unterzogen, din nähere Berührung mit der Gottheit tret wollten. Es bekundet sich in ihnen das Bewusseln um die Bestendung durch angeerdte welbeigene Sünde (vgl. "Reinigungen"). Wie alttestamentlichen Priester sich vor dem Wesam Altare nach 2 Wose 30, 17—21 in de nahen Kupserbeden Füße und Hände wasch wussen, so waren dem Israeliten nicht m nach vorausgegangener Berunreinigung, sonde und vor der Beteiligung an Kultusath Waschungen vorgeschrieben (s. auch "Spren wasser"). Obsichon nun die alte Kirche son aus beinlichste dassenige vermied, was dei deheinsichen Kultus üblich war, so war ihr Kahren bezüglich der vor dem Gottesdienste stafindenden Waschungen ein anderes. Juden un Heiden waren gewohnt, beim Eintritt in ein Habe Füße mit Wasser zu reinigen und wollten die Wester der gottesdiensschlassen Stäten unterlassen. Darn richtete man auch in den Vorballen der ditest driftlichen Kultusgebäude Wasserebältnisse et

hintmar von Rheims wirkt dahin, daß eine auf einer Synode zu Nantes erlassene bezügliche Berothnung Nachachtung sindet. Die Beihe wid ausdrücklich zu dem Zwed verlangt, dahie Christen im stande wären, mit dem in Gesthen im stande wären, mit dem in Gesthen im stande wären, mit dem in Gesthen geschöpften Weihmasser ihre Felder, ihr Bieh, Speise für Menschen und Futter sür Vieh zu der Anglerweihe und der Gebrauch des Seihwassers erst allmählich über die ganze Kinde, defördert durch die von heidnischen Vorkellungen erfüllten Bolksmassen, die immer neue Benediktionen begehrten, sür welche neben dem Weihrauch das Weihwasser, Salz und Salde das Wedien dienen mußten. Das kituale Romanum hat nur Einheitlichkeit in den Ritusgebucht, welcher längst allgemein geworden. komanum hat nur Einheitlickeit in den Ritus gebrucht, welcher längst allgemein geworden Sergeblich haben Scholastiere und neuere römische Peologen versucht, dem Weihwasser, dabei aber doch die Zaubertraft abzuweisen, an welcher die Volksmassen troß sublimierender Deutung des Weihwassers seithalten müssen, wenn anders sie in Bestimmtes, Greisbares ersassen wollen (ycl. "Wasserweihe" 2; "Beneditionen"; "Konstitution").

Beihwafferwedel, Beihwedel (asperso-rum) ift jener Stab, welchen der Ministrant dem Briefter reicht, sobald die Besprengung mit 

zeim, desten kertor er auch dato wurde. 1807 zum Mitglied der Afademie der Bissenchaften, 1809 zum Direktor aller Lehranstalten in München ernannt und 1812 geadelt, wurde er 1823 Geheimrat und Generalsekretär der Asabemie, starb aber schon am 24. Juni 1826. Seite, sauptaugenmerk hatte er auf eine gründliche Kesonm des Erziehungswesenst auf christischer Grundlage, aber in freiheitlichem Geiste gerichtet, weshalb er ebenso gegen den Fesuitismus als ein Institut sur Täuschung und Geselossekt, weshalb er ebenso gegen den Fesuitismus als ein Institut sur Täuschung und Geselossekt, weshalb er ebenso gegen den Fesuitismus als ein Institut sur Täuschung und Geselossekt schristet kämpste. 1802 sp. veröffentlichte er nach anderen pädagogischen Schristen (Über den Unglauben, der auf unsern Schulen gelehrt wird züber den nächsten Iwed der Erziehung nach Kantschen Krinzihsen z.) seine bedeutendiste pädagogische Schrist: "Versuch eines Lehrgebäudes der Erziehungskunden in 2 Vänden, 1818 eine "Grundlegung der Kindigismus als Grundlage sür jeden späteren", 1808—15 "Ideen glaubens" in 3 Teilen und gab außer Schulerden und Erdauungsstunden für Studierende indheren Klassen, außer einer Kosemis gegen Schelling, im Verein mit seinen Freunden Schlichtegroll und Thiersch 1819 eine Lebensbeschiehrigten Theologen Deutschlands im 18. u. 19. Jahrh. Bd. IV, S. 679 sp.

Westmar, erstmalig im 13. Jahrh. als vetus civitas urfundlich bezeugt, seit 1547 ständig Residenz des Hauptzweiges der Ernestiner, erzlebte eine doppelte Zeit allgemeinerer Bedeutung.

In den Seiten der dogmantschen Erreitigesteten Ergeiten Beiten der Gesenscheichten.

bis 61 Joh. Aurifaber; hier lebte und ftarb 1558 Lutas Cranach d. A., 1554 Joh. Friedrich der Grohmütige. Jm 17. Jahrd. find z. B. zu nennen: Vernhard von Beimar (geb. hier 1604), Georg Reumart (gestorben 1681); 1). Joh. With. Baier (gestorben 1695). Seit 1715 war hier Kapellmeister Joh. Seb. Bach. Die höchste Blützgeit fällt rund in die Jahre 1775—1806: Goethe, Schiller, Herder, Wieland. Mit ihnen z. T., noch gleichzeitig balten sich

Mit ihnen 3. T. noch gleichzeitig halten sich hier auf: Will. Wart. Leberecht be Wette und viele andere berühmte Leute. In dieser Beit war Weiwar unbestritten der Mittelpunkt des

war Weimar unbestritten der Mittespunkt des gestigen Lebens in Deutschland. 1820—48 war Joh. Friedr. Röhr (s. d.) hier Oberhosprediger. Heure ist Weimar Hauptstadt des Großsberzogtums Sachsen-Beimar-Gisenach, Sis der Staatsbehörden (Oberkonsistorium, Generalsuperintendent), eines katholischen Landbekans (unter Fulda), eines russischen Propstes, eines Landbedrabbiners, mehrerer höheren Schulen, Pflegstätte der Kunst, besonders Malerei. In der vongelischen Stabtstirche berühmter Lukas Erasnach: Klügelatar mit Kreuzigung; im Residenzs ebangelischen Stadtstricke berühmter Lutas Eranach: Flügelaltar mit Kreuzigung; im Residenzschlosse Kartons zu Leonardos Abendmahl.
Südösstlich der Stadt liegt das große Gut Oberweimar, dom Ansang des 12. Jahrh. dis 1553 Kloster für Cistercienserinnen.
Beimarer Konsutationsbuch (1558—59), s.
Spinergismus, Bd. VI, S. 525 b sf.
Beimarisches Bibelwerk (Weimarer Bibel), d. Artt Ribelwerk sir die Gemeinder Gerbard

Beimarisches Bibelwerk (Weimarer Bibel), j. d. Artt. Bibelwerk sür die Gemeinde; Gerhard, Johann (Bd. II, S. 741 d); Glassius und Glossen. Weben dem Ölbaum und Feigenbanm gehörte der Weinstod (j. d.) zu den charafteristischen Wertmalen des israelitischen Landes und darum auch der Wein zu den gewöhnlichen Getränken; in den Häusern der Reichen sehlte er wohl überhaupt dei keiner Radzeit, und als des Wenschen Hers erfreuend (Ps. 104, 15) galt er namentlich als ein wesenzliches Ersordernis jedes sestlichen Wahles (Joh. 2, 3 f.), weshald auch Jaas dem vermeintlichen Esau Wein die Fülle wünscht (1 Mose 27, 28. 37) und der Psalmist die äußerlich Gesegneten als solche bezeichnet, die viel Wein und Korn haben (Ps. 4, 8). Vielsach wurde der Wein mit Gewürzen verschiedener Art (Myrrhen, Narde u. dgl.) vermischt, nicht um ihn dadurch stätzer und berauschender, sondern eher milder stärfer und berauschender, sondern eher milder und wohlschmedender, jedensalls aber in größeren und wohlschere zu machen, wovon der Beingen trinkbarer zu machen, wovon der Grindtext in Jef. 5, 22 und Spr. 23, 30, auch wohl Vf. 75, 9 und Hohel. 8, 2 handelt. Ubrigens wurde im Unterschied von Agypten, das nur ungegorenen Wein trank, in Järael nur gegorener Wein genoffen, indem man den Wost in Schläuchen oder irdenen Krügen gären und eine Zeitlang auf den Hein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen gären und eine Zeitlang auf den Hein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen bein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt, genen den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt den Gerinden den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt den Gerinden den Wein zu geben. Er ist also weit entfernt den den Gerinden den Wein zu geben. Er ist also weit er der ist also den der der den den Wein zu geben. Er ist als

gar der mit Wasser verschnittene und so in seiner Kraft und seinem Dust geschwäcke die Wein als Bild der heruntergedommenen Kisa Jerusalems. Das Wasser wurde schöftend neben dem Wein genossen, um seine Stäte zu dämpsen, weshald der letztere auch, sweit er, wie gewöhnlich, aus dunkelbsauen sterschwarzen Trauben gewonnen war, seine wie zuch den gewonnen war, seine wie zuch des des die Schrift spricht daher von Blut der Trauben (1 Mos. 49, 12; Spr. 23, 21; Sps. 32, 2). Die Schrift spricht daher von Blut der Trauben (1 Mos. 49, 11; 5 Mos. 32, 14) und sieht im Wein ein Standild des Bland (Offig. 14, 19 ss. und so namentlich in der Einsehung des heil. Abendmahles).
Wie das Alte Testament im allgemeinen den Wein als göttliche Gabe preist und woh auch zu seinem Genussen nichts serner als sein

den Wein als gottliche Gabe preizt und best auch zu seinem Genusse aussprotert (Pred. 9, 7) o liegt auch dem Reuen nichts ferner als sein Verwerfung. Jesus selbst verwandelte dei Wasser zur Erhöhung der Hochzeitsfrende in Wein (Joh. 2, 7 st.) und galt, weil er as untrant, seinen heuchlerischen Feinden als ein Presser und Weinsäuser (Matth. 11, 19). Seit Apostel aber rät dem Timotheus, um seine Magens willen nicht mehr Wasser, sonden Weins willen nicht mehr Wasser, sonden Weiss willen nicht mehr Wasser, sonden Weiss willen nicht mehr Wasser, sonden Bein zu trinken (1 Tim. 5, 23). Ander seits weiß aber die Schrift auch sehr wohl von Gesahren und verderblichen Wirkungen de Weins (1 Mos. 9, 24; 19, 32; Jes. 28, 1; Wos. 4, 11; Hab. 2, 5) und warnt des halb ernstlich vor sedem Abernach (Eph. 5, 18 s. auch "Weinsäuser"). Ramentlich gilt hr Wasrnung auch dem Rauschtrant (schekkau Lut. 1, 15 sikera genannt, daher das deutscher Wertalt aus dem Saum oder den Früchte der Vattelgalme, aber auch aus andere den Kriichten aber Sanig gewonnen das Anthe Getränt aus dem Stamm oder den Frückte der Dattelpalme, aber auch aus andere Frückten oder Honig gewonnen, das Luthe in der Regel mit "fartem Getränt", dagege Jes. 24, 9 mit "gutem Getränt" und 4 Ro 28, 7 überhaupt nur mit "Bein" übersett, widenn auch an letterem Orte gleich darau (B. 14) selbst wieder jazin (—Wein) steht. Dagegen war nicht bloß jedes berauschende Getränk, sondern auch der Wein überhaupt der Nasiräer (j. Nasiräat) und dem Priester für di Zeit seines Gelüsdes bezw. seiner priestrickse Funktionen verboten (3 Mos. 10, 8 si.). Auch ist Rechabiter, die Nachdommen Jonadabs (s. 82) hatten von ihm unter anderem die Ber bie Rechabiter, die Nachtommen Jonadads (f. d. 2) hatten von ihm unter anderem die Ben pstichtung überkommen, keinen Wein zu trieder (Jer. 35, 14. 16). Ebenso sehlste es schon ker Erstlingszeit der christl. Rirche nicht as solchen, die aus asketisch-gesetlichen Gründer sich des Weins enthielten. Der Apostel aber ermahnt Römer 14, 21, lieber gleichsalls keines Wein zu trinken als jenen dadurch Argenstl zu geben. Er ist also weit entsents, gewend den Wein zu verdieten oder auch nur in des Enthaltung von ihm eine besondere Kölse bei

bavon keine Rebe sein, daß im Abendmahl | bavon keine Rebe sein, daß im Abendmahl kissungsgemäß nur ungegorener Wein statthaft sei. Wie der Wein der 4 Becher des Passandes ein wirklicher Wein und nicht ungegorener Rost war, so hat auch der Herr dei der Stiftung des Abendmahles nur gegorenen Wein derweiden, wenn auch wahrscheinlich mit etwas Wasser dermischt. Jedenfalls war es, wie wir aus Justin sehen, in der Kirche seiner Brauch, den Wein mit Wasser und ihren und aus meistens so. das das Lage augemeiner Brund, den weiftens so, daß das Basser sich zum Wein verhielt wie der zu eins ober zwei zu eins ober zwei zu eins ober höchstens der zu gwei. Dagegen wurde die Mischung zu gleichen Teilen verworsen. Auch jest noch nimmt die griechische Kirche reichlich Basser zur Mischung für

Teilen verworfen. Auch jest noch nimmt die griechische Kirche reichlich Wasser zur Mischung, während die örcher erichlich Wasser zur Mischung, während die örcher, um die mystiche Bereinigung auszudrücken, die schon Cyprian in jener Mischung angedeutet sand st. Abendmahlswein). Auch sindet bei den Orientalen eine doppelte Mischung statt, vor der Konservallen eine doppelte Mischung statt, vor der Konservallen eine doppelte Mischung statt, vor der Konservallen eine doppelte Mischung statt, vor der Konservallen. Dagegen ließen die Kesormatoren und zwar mit Recht die selbsiverständlich aus teinem Besehl Christi ruhende und ganz willtürlich ausgedeutete Mischung des Abendmahlsweins sallen.

Reuerdings hat Harnad in den "Texten und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Litteratur" (Bd. VII. 2 S. 115—144) die Behauptung aufgestellt, daß in der ältesten Kirche überhaupt nicht Wein, sondern nur Wasser beim Abendmahl gebraucht worden sei, und zwar erkläre sich diese Erscheinung durch die ursprüngliche und fissenschaft worden seinschung der Leiblichen Kahrung der Seele) eine Heisignen Funktionen des natürlichen Lebens beabsichtigt habe. Allein seine Berufung auf Instin wie sein Bersuch, selbst bei Paulus eine relativ gleichgültige Stellung gegen den Bein im Abendmahl der alten Krichen Lebens dassen im Abendmahl der alten Krichen Lebens dassen im Abendmahl der alten Krichen. Aus besteilichen Halteligen Halteliger Halteliger Halteliger Halteliger Halteliger Stellung gegen den Bein im Abendmahl der alten Kriche, 1892) in ihrer völligen Halteliger Gemeinschappelte beleibt besteben, das härerische Gemeinschappelte beleibt besteben, das härerische Erelliger überzeugend aufgebeckt worden, und nur das Doppelte bleibt bestehen, daß häretische Gemeinsichen wie die Ebioniten und wahrscheinlich Doppelte bleibt bestehen, daß häretische Gemeinschaften wie die Sbioniten und wahrscheinlich auch Marcioniten nebst verschiedenen anderen aus asketischen Gründen den Wein mit dem Wasser vertauschen Under den Wein mit dem Wasser vertauschen und daß nach Eyprian auch in etlichen nordafrikanischen Gemeinden die Wasserlogung des Abendmahls auf den Morgen gerechtsertigt wurde. Exprian hat dies als Unstitte getadelt, und die Kirche ist mit ihm bei der alkein stiftungsmäßigen Feier des Abendmahls mit Brot und gegorenen Wein wohlsweislich stehen geblieben.

Wein im hl. Abendmahl, s. Abendmahlswein und Wein.

moch den Weinstod wild sindet, an zahlreichen Stellen des A. und A. T. erwähnt und beschrieben als der Indegriss einer zwar mühfamen, aber durch die edelste Frucht gekrönten Arbeit und zugleich das Sinnbild einer noch böheren, ja der höchsten Arbeit im Reiche Gottes (siehe die Gleichnisse zein von den Arbeitern im Weinderge Matth. 20, 1 ss., von den bösen Weingärtnern Matth. 21, 33 ss., von den beiden Söhnen, deren einer dem Besehle des Vaters solgte, der andere nicht Matth. 21, 28). Die Weindergendere nicht Matth. 21, 28). Die Beindergsarbeit umsast das Graben, Haen, Bedüngen, das Reinigen des Weindergs von Unstraut und von Steinen, das Vinden und Beschneiden des Weinstroß, die Ernte. Das Vehsteiten des Weinderds, die Ernte. Das Vehsteiten des Weinderds, die Ernte. Das Vehsteit und das Geses verboten (5 Mos. 22, 9). — Wer einen Weinderg gepflanzt hatte, ohne noch seiner Frucht genossen zu haben, war vom Kriegsdienste frei (5 Mos. 20, 6). In 7. Jahre, dem Sabdispäre, sollte wie alle Arbeit auf dem Weinderge ruhen 3 Mos. 25, 4. — Der Weindau sit in Kalästina von den deutschen Kolonisten zu Seinderg. Aus na darberwärts mit Ersolg wieder ausgenommen worden.

wieder aufgenommen worden.
Weinberg. Auf natürlichen Abhängen und fünstlich angelegten Terrassen wurde in Balästina der Beinstod an den Seiten der Berge gepflanzt und gehstegt. Hier drangen seine Burzeln viele Meter tief in den Kalsteingrund und sanden dort ihre Nahrung. Die Pssanzung eines Weinbergs sorderte außer der Herftellung der Strukturen (Mauern) und der Loderung des Bodens sür den Betrieb die Anlegung einer Kelter (jeged Jes. 5, 2; Matth. 21, 33) und den Bau einer Wächterhütte Jes. 1, 8, besser noch eines Turmes Matth. 21, 33, welcher gestattete, den ganzen Umsang des Weinbergs zu überbliden. Gegen Füchse und Schakale, welche den Beeren nachstellen, mußten Heden und Wauern schiegen. Die Pssanzung Fraels als eines Weinbergs beschreibt Jes. 5.
Weinbrennerisner oder die Kirche Gottes (Church of God) nennt sich eine baptissische Seinbergs beschreibt Jes. 5.
Weinbrennerisner oder die Kirche Gottes (Church of God) nennt sich eine baptissische Seinbernen Deutschen bestehend (etwa 22500 Mitglieder), die von dem deutsch-resormierten Prediger zu Harrisdurg (Kenntylvanien) Johann Beinbrenner 1830 gestistet, in Versassing und Predigt mehr den Methodismus vertritt und die Erweckungen in der extradagantesten Beise betreibt. Dit den Baptissen teilt sie vor allem die entschiebenste Verwerfung der Kindertause, mit den Mennoniten die Ubung der Fußewassigdung; auf die Ausbildung ihrer Prediger legt sie wenig Gewicht.
Weingarten, Hermannt, D., protestantischer Kirchenbissoner, war geboren 1834 in Beinberg. Auf natürlichen Abhängen und

der allein pistungsmäßigen Feier des Abend-maßls mit Brot und gegorenem Wein wohl-weislich stehen geblieben.

Wein im hl. Abendmahl, s. Abendmahls-wein und Wein.

Weins und Wein.

Weinstan, in Palästina von Alters her ein-gebürgert, in den Ebenen und Thälern ebenso wie an den Abhängen der Gebirge (selbst des Wahnon) verdreitet, woselbst man heutzutage

seine zwei bebeutenbsten Werke sind zu nennen:

1. "Der Ursprung des Mönchtums im nachkonstantinischen Zeitalter, 1877", worin er versucht, das Mönchtum auf den ägyptischen Serapis-Dienst zurüczuführen, und 2. "Zeittafeln zur Kirchengeschichte", 5. Aust. 1897, die sich, besonders in den neueren Auslagen, großer Beliebtheit ersreuen; doch tritt der "liberale"
Standpunkt des ersten Herausgebers auch heute noch berdor.

noch hervor. noch hervor. **Beingartner**, Sigism., der anerkannte Dichter des Liedes "Auf Jesum Christ sieht all mein Thun", während es nicht ganz gewiß ist, ob das sehr weit verbreitete "Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not" ihn zum Bersassen hat. Er war um 1600 angeblich "Prediger in oder bei Heilbrunn". **Reinkeller** mird genannt Hobel 2.4 einente

Beinteller wird genannt hobel. 2, 4, eigent= lich haus - Aufbewahrungsort des Beines, typo=

Beinfeller wird genannt Hohel. 2, 4, eigentstich haus Musbewahrungsort des Weines, typologitch auf die Kirche Gottes gedeutet in dem Borrat ihrer geistlichen Gaben.

Beinlese, ungefähr den Mitte September ab dis in den solgenden Monat (die Monate Tischri und Marchelchwan), die Zeit der Freude des Jahres und als solche Symbol der Freude und des Clücks überhaupt, vgl. Richter 9, 27; Jes. 16, 10; Jerem. 25, 30; 48, 33 ss.

Beinrusser ist Sir. 20, 15 derzenige genannt, welcher seine Wohlthaten, so gering sie vielleicht sind und so ungern er sie gewährt, ausschreit und dem Empfänger immer auss neue vorhält, wie ein Verläufer geringen Weines, welcher seine wertsose, bereits verderbende Ware mit viel Geschrei auszust und anpreist.

Beinsäuser werden genannt Joel 1, 5 diezenigen, welche in der Zeit der Heuschrechten Warent des in der Beit der Heuschrechten wertsose, welcher seine Wertsose und karnischen wird nachbrücklich gewarnt Sir. 31, 30. Jusbesondere ist der Charakter eines Bischoss und Dieners Gottes 1 Tim. 3, 3; Tit. 1, 7; 1 Tim. 3, 8, einer Witwe, die dem Herrn dient Tit. 2, 3, undereindar mit der Böllerei des Weintrinkens. Frech und schändlich nannten die Juden — dieselben, welche von Johannes, weil "er nicht aß und trant", sagten, er habe den Teusel — Felum, weil er zu Tische sich den Weisen, dessen die der Krucht der Erde ist, beide im bell. Abendmaßte die Träger der himmlischen Gaben. Fressen dies Krucht der Erde ist, beide im bell. Abendmaßte die Träger der himmlischen Gaben. Fressen dies Krucht der Erde ist, deie im Kanaan einwurzeln ließ Ks. 80. Der Ehepsalm (128) vergleicht das Weinstock. Ein Kanaan einwurzeln ließ Ks. 80. Der Ehepsalm (128) vergleicht das Weinstock ohre Fülle der Gnade und des Seegens Gottes schmolet den Wottes schmolet den

Ehepfalm (128) vergleicht das Weib des Gottes-fürchtigen einem fruchtbaren Weinstod. Ein goldener Weinstod als Symbol der Fülle der Enade und des Segens Gottes schmüdte den deritten Tempel. Jesus nennt sich selbst Joh. 15 den rechten, wahren Weinstod. Weise, Christian, geb. 30. April 1642 in Zittau, 1678 Rektor des Gymnasiums das., gest. 21. Ott. 1708, schrieb als Prosessor der Politik, Beredsamkeit und Poesse Weißensels (seit 1676) de elegantis realidus s. orationum flosculis

und war als Erfinder einer neuen oratoifd Methode ein Borganger und Borbilb für Bei

Methode ein Vorgänger und Borbild für Bei ling (1. b.).

Beisen ans dem Morgenlande (Matth. 2, sind jene Sternkundigen, welche kurz nach i Geburt Jesu nach Jerusalem kamen, ihn au beten (2, 2). Sie werden im griechischen Je udyot and avarolov genannt. Die Ub lieserung hat sie stets, mit offenkundigem Red als Heiben angesehen, doch hat man in der gabe ihrer Heimat und nationalen Angehörig geschwankt. Die alten Ausleger behaupten, seien aus Arabien gekommen. Jedensalls k geschwankt. Die alten Ausleger behaupten, seien aus Arabien gekommen. Jedensals ke die griechtsche Bezeichnung avarolat schon weder Pluralsorm nicht als eine geograbhi Bezeichnung verstanden werden, so wenig das hebräische ozg. Die neuere Auslegmennt teils Bersien, teils Babylonien als heimat der Magier. Es kann mit ziemli Bestimmtheit behauptet werden, daß das Euph Bestimmtheit behauptet werden, daß das Euph band das Ratersand ihrer geheimnismallen Bestimmtheit behauptet werden, daß das Euph land das Vaterland jener geheimnisvollen sehnschlichten bes Christindes, is Erstlinge aus der Heidenwelt, gewesen ist. 39, 3 wird ein 19-21, ein Oberster des Rag tollegiums, genannt; mahda spnom. essepu ein in den babylonischen Keilschriften häwiederkehrender Name sür den Priester Seher und Prophet (siehe Delissch, Association). Die babylonischen Magier wals Astrologen weltberühmt und in ganz A als Aftrologen weltberühmt und in ganz ? derasien befannt. Matth. 2, 2 erinnert

als Aftrologen weltberühmt und in ganz k
derasien bekannt. Matth. 2, 2 erinnert
Stellen aus dem großen astronomischen B
der Babhlonier (III Rawlinson), wo es öf
heißt: im x ten Jahre am y ten Tage, wenn
Stern z bei Sonnenausgang so und sichen und den Thron in Besis nehmen (n
ein gewaltiger König aus Erden aussitehen).
Die strossiche Sage macht die Besisen zu drei
11) Königen, im Antlang an Jes. 60, 3. 11
185. 72, 10. Beda Benerabilis beglückte
Belt mit dem Einsalle, daß diese drei Kön
Kaspar, Welchior und Balthasar hießen, wähn
Betrus Comestor sie Apellius, Amerus und m
maskus genannt wissen wollte. Andere ha
die Ramen Wagalach, Galgalath, Saracin, of
Abor, Sator, Perator in Borschlag gebracht.
Ihre Leichname wurden nach der Sage von
heiligen Helene aussessunden und der Eage von
heiligen Helene aussesunden und der Eage von
heiligen Kelene aussessent, wohn
Ihrem Gedächtnisse ist das Epiphantensess
hriedrich I. (1162) nach Köln gekommen sind.
Ihrem Gedächtnisse ist das Epiphantensess
weicht, auch Fest der heiligen drei Kön
(stanz, la sete des Rois) genannt. — Du
acitus und Sweit der heiligen drei Kön
schalbes wartete. Borbildlich bezeugt, d
man zur Zett der Besten aus dem Monz lande im Orient auf das Kommen eines Be
heilandes wartete. Borbildlich und wert werden uns jene leuchtenden Gestalten imb
leiben als wahre Zeugen der Adventssehns nie das Gebiet der christischen Legende
verweisen, scheitern an der Glaubwürtsigkeit
is das Gebiet der christlichen Legende fie in das Gebiet ber driftlichen Legende verweisen, scheitern an der Glaubwurdigfeit Evangeliums und an ber lebendigen Blaftil Berichtes.

Beishaupt, Abam, Stifter bes Ilun

natnordens (f. Juuminaten 3). In dem bon den Zesuiten beherrschten Ingolstadt, der Unispersiälsstadt des damaligen Bayerns, 1748 geboren, erhielt er auf dem jesuitsschen Gymnasium eine Erziehung, die durch ihre mechanische fum eine Erziehung, die durch ihre mechanische Geistesbreffur und ihren außerlichen Frommig-teitswang ihn mit Biderwillen erfüllte und doch sezuesoresur und igren außertichen Frommigteilszwang ihn mit Widerwillen erfüllte und doch
in seinem eigenen Charakter ihre Spuren hinteriek. Bährend er in Ingolstadt Jurisprudenz,
Philojophie und Geschichte studierte, wurde er
duch Lektüre mit der französischen Ausklärung
bekannt. Seit 1772 wirkte er als Professor
für Kirchenrecht und auch für praktische Philoiophie an der genannten Universität. Als seit
dem Regierungsantritt Karl Theodors (1777)
in Bayern eine geistlose und sinstere Reaktion
unter dem Einsluß der Mitglieder des ausgesoften Jesuitenordens herrschte, saste W. den
Gedanken der Gründung eines nach Art dieses
Ordens organisierten und ihm doch diametral
entgegengesetzen Geheimbundes der "Illuminaten"; derselbe sollte ebensowohl die Sache der
Ausklärung fördern als den Personen seiner
Mitder Schuß und Borteil schassen. Mon dut
est saire valoir la raison." Über die Tendenzen
und Schidsale des Ordens siehe den Art. Illumiund Schidfale bes Orbens fiehe ben Urt. Illumi= naten 3. Beishaupt, in feinem perfonlichen Leben nicht ohne Fehler, wurde 1785 entlaffen, fand eine Juffucht in Gotha, wo ihn herzog Ernft II. Justucht in Gotha, wo ihn Herzog Ernst II.

Jum hofrat ernannte und er eine lange forts
geieht Thätigseit in der litterarischen Berstelbigung seiner Sache und seiner Person ents
widdle, und starb hier 1830.

Auflichaft saniantia gamla: behr, chok-

nedigung seiner Sache und seiner Berson entswiedte, und starb hier 1830.
Beisheit (sapientia; oogla; hebr. chokmah). Benn das Etymologicum magnum in Beyg auf den Unterschied von yrwose und sopia, (Erkenntnis und Weisheit demerkt: rrwise pier der ro elderat ra örra zoogla star ra örra zirosarer roogla star ra örra zirosarer ra orva sogla seisheit ader ist der star der ra der ra zirosarer Erkenntnis ist Wissen des Seienden; Beisheit ader ist's, sowohl das Seiende zu erkann, als auch das Erkannte zu thun), so ist damit in der That der Haudtgesichtsbunkt sür denkultung des Begrisses der Weisheit ausgesprochen: der Leologische, praktischethister die Erkenntnis, sondern steht in engster Beisheit ist nicht bloß Sache des Intellekts wie die Erkenntnis, sondern steht in engster Beishung zu dem Empfindungs und Willensdemigen des Menschen, regelt und leitet auch dies und macht es den richtig erkannten zweien und Aufgaden des Lebens dienstdar. Sie seit das Wissenden wes Lebens dienstdar. Sie seit das Wissenden wertschaften werden und Kusgaden des Lebens dienstdar. Sie seit das Wissenden Welt. Aber sie geht nicht auf in der theoretischen Erkenntnis von dem Besten der Fertigkeit des Subjekts, die Fertigkeit, die Vinge nach ihrem wahren Werte sir die Lebensausgade des Wenschen zu deurteilen und dies Urteil dann auch im vraktischen oder Jerrigfeit des Subjekts, die Fertigleit, die Dinge nach ihrem wahren Werte für die Lebenkaufgabe des Menschen au beurteilen nud diese Urteil dann auch im praktischen Berhalten zu bethätigen. In dieser Beziehung derührt sie sich nahe mit der Klugheit. Aber wenn letzere den Menschen besähigt, für die Erreichung der jedesmal gesetzen Einzelzwecke die rechten Mittel zu wählen, ohne daß diese Bucke sittlich gute, der menschlichen Lebenksund

aufgabe entsprechende zu sein brauchen — wie es unfruchtbares Bissen gibt, das nur aufbläht und nicht bessert und bildet, so gibt es auch eine schlechte, verbrecherische, nur der niedrigen Selbstsucht dienende Klugheit —, so ist die Beiseheit vielmehr die Fählgkeit, aus dem richtig erkannten höchsten Lebenszwed des Menschen die rechten Einzelzwede abzuseiten, sie als Stredeziele aufzurichten und alles, die eigenen Kräste und Gaben wie die umgebenden Dinge, Rerbältmisse und Menschen, der Erreichung ders Berhaltniffe und Menichen, ber Erreichung berbergatitige und kertigen, der Erteigung derelben dienstbar zu machen. Sie ist also nicht
bloß ein auf die Erkenntnis und die geistige Bemächtigung der Welt gerichtetes Berhalten
des Intelletis, nicht bloß eine sittlich indisserneine Fähigkeit und Fertigkeit des Subjekts, sondern eine Tugend. Die antike Moral nennt deshalb die Rugend. Die antike Moral nennt deshald die Beisheit auch als eine und zwar die erste unter den vier Kardinaltugenden (s. d.), unterscheidet sie indes nicht immer scharf von der Klugheit (prudentia, poóvyocz), legt das Hauptgewicht auf die intelletuelle Seite ihres Begriffes: Einsicht in das, was gut und dise, was zu ersstreben und zu vermeiden ist, und ignoriert die religiöse Grundlage der Weisheit. Rur die Religion zeigt dem Menschen das höchste Gut, die Gemeinschaft mit Gott im Reiche Gottes, und lehrt ihn somit seine höchste Lebensausgade, welcher alle Einzelzwecke und =ausgaden unterzuordnen sind, das Trachten nach dem Reiche Gottes. Nur sud specie aeternitatis kann ich die Dinge dieser Welt nach ihrem wahren Werte abschäßen. Nur der Wille Gottes gibt mir den untrüglichen Mahstad sir mein Verhalten in jedem Einzelfall. "Die Furcht Jahdehs ist der und vollen Gottes als dessen was aller Dinge Grund und Halt ist, was einem Bolke Verstand und Borrang gibt vor anderen und den, der ihr det zum auten Erde leite und bisselfet und bei bei det zum auten Erde leite und bisselfet und die

Grund und Halt ist, was einem Wolse Verstand und Borrang gibt vor anderen und den, der sie hat, zum guten Ende leitet und sührt" (Cromor), erscheint die Weisheit besonders in der religiösen Lehrpoese Ikraels, der sogenannten ehokmah-Litteratur (Hob, Psalmen, Sprüche, Prediger). Auch die apotrophischen Bücher, besonders das Buch Baruch, die Sprüche des Straciden und die "Weisheit Salomonis" des Siraciden und die "Beisheit Salomonis" (s. d), rechnen mit diesem Begriff der Beisheit, jugung jonge Woral und mojaische Gefekes-strenge mit einander verschmolzen erscheinen (Oromor). Dagegen knüpft das N. T. wieder an die alttestamentl. Anschauung von der Weiss-heit als einer religiös-sittlichen Tugend, die dem Menschen von oben her gegeben wird, als der Einsicht in die Wege und den Billen Gottes, berkunden mit der aussprachen profitischen verbunden mit ber entsprechenden praktischen Bethätigung solchen Berständnisses an (vgl. Matth. 13, 64; Mark. 6, 2; Luk. 2, 40. 52; 21,

15; Apg. 6, 3. 10; 7, 10; Eph. 1, 8. 9; Rol. 1, 9; 2, 3; 4, 5; 1 Kor. 1, 20; 12, 8; besonders im Jakodusdrief Kp. 1, 5; 3, 13. 15. 17). In den zuletzt genannten Stellen wird "der Beißheit von oben" (η ἄνωθεν σοφία) die salschei ton oben" (η ἄνωθεν σοφία) die salschei, σαιμονιώδης) Beißheit gegenübergeftellt, welche Baulus in den beiden Korintherdriefen als eine sartische, sleitschliche (2 Kor. 1, 12), rein menschliche (σοφία ἀνθεν πων oder ανθοωπίνη, 1 Kor. 2, 5. 13) Beißheit diefer Belt (1 Kor. 1, 20) oder diese Kons (1 Kor. 2, 6) bezeichnet.

Ist aber die rechte Beißheit göttlicher Abelunst, eine Gabe des Höchsten, so muß Gott selber in eminenter Beise eine Beißheit eignen, von der alse Beißheit der Frommen nur ein

selber in eminenter Beise eine Beisheit eignen, bon der alle Beisheit der Frommen nur ein schwaches Abbild ist, welche sich nach dem A. T. als das gestaltende Prinzip der schaffenden und waltenden Nacht Gottes in Natur und Geschichte offenbart, vor allem in Jsraels Führung und Geschgebung, und so gewissernaßen in den Ordnungen der Belt eine Art selbständiger Existenz neben Gott gewinnt (vgl. Jer. 10, 12; 51, 15 fl.; Spr. 3, 19. 20; Hob 28, 23 fl.). Deshald tritt die Beisheit in dem bekannten Rap. 8 der Sprüche personissiert auf und sagt von sich, daß Jahveh sie als den Ansang einer Bege und als erstes seiner Werte vorlängit geschaffen; daß sie von Ewisseit her eingeset seiner Wege und als erstes seiner Werke vorlängst geschaffen; daß sie von Ewigkeit her eingesetzt sei, zu Anbeginn, seit dem Ursprung der Erds (B. 22 ff.); daß sie, als er das Weltall schus, als Wertmeisterin ihm zur Seite gewesen seit, spielend vor ihm geschäftig zu jeder Zeit, spielend auf seinem Erdenrund und ihr Entzücken hatte an den Menschenkindern (B. 24 dis 31). Aus solcher praktischen Aetronisskand und wie in der apokryphischen Litteratur mehr und mehr eine wirkliche Sudostalierung der gomia 31). Aus solcher prattischen Personisitation wird in der apotryphischen Litteratur mehr und mehr eine wirkliche Hyppostasierung der oowlaven der chokmak Gottes, und wir sehen auf dem Boden des U. T.s wurzelnd den Gedanten sich entwickeln, daß das göttliche Wesen sich sarzielle in der Wenschler has das göttliche Wesen sich sarzielle in der Wenschler Gestalt gewinne und sich darstelle in der Wenschler Gestalt gewinne und sich darstelle in der Welt, speziell in der Menschheit, also eine entschiedene Bordereitung sit den neutestamentlichen Gedanten der Arintiät und Wenschwerdung (Hävernick). — Auch das R. T. schreibt Gott Weisheit zu, sindet sie aber, dem Offenbarungsfortschritt gemäh, nicht sowohl in der zweckvollen Schöpfung und Ersaltung der Welt, als vielmehr in der Ausstührung seines Heilsaufschlisse durch Christium, der selber 1 Kor. 1, 24 geradezu als Gottes Racht und Gottes Weisheit (Veov dévoques Racht und Gottes Weisheit wird, und in der Leitung der Heilsgeschichtlichen Weisheit wird, und in der Leitung der Heilsgeschichtlichen Beisheit wie Spr. 8 entzegen, wenn es Lul. 11, 49 heihr: deshalb sprach auch die Weisheit Gottes ich will zu ihnen Propheten senden u. s. w. (vgl. Watth. 11, 19). — Uber den dogmattschen Begriff der Weisheit Galomos seisheit Galomos keisheit Galomos der Weisheit Galomos, Loqua Delamoros, "Buch der Weisheit" oder "Weisheit Salomos, "Buch der Weisheit" oder "Weisheit Salomos, "Buch der Weisheit" oder "Weisheit Salomos, "

an die Thrannen". Dieses den Apoltuphen ( angehörige Buch ist in griechtscher Sprache faßt und mit dem Namen des Salomo, als Batrons und Meisters der didaktischen Litter Patrons und Meisters der didattigen Lune; in Israel, geschnüdt worden. Schon die kariechtiche Leser sich wordet; das das Bud griechtiche Leser sich wordet; es sinden sich jonst (vgl. 4, 2 die Kampsspiele) Ankläng griechtiche Kultur. Bichtiger aber ist, das Indalt des Buches selbst unter dem Ein griechticher, besonders platonischer Bildung Der Geist der Schrift ist sedoch echt jüdsig platonische Philosophie, die griechtiche Bildung Der Geist der Schrift ist sedoch echt jüdsig platonische Philosophie, die griechtiche Bildung Der Geist der Schrift ist sedoch echt jüdsig platonische Philosophie, die griechtiche Bildung der weite Horzont, in deren Ferunden Iesersassen das Balten der göttlichen Beisdeit und bewundernd preist. — In der krichtichen i lieferung hat Clemens Alexandrinus die Klagst des Salomo behauptet; der Canon Nori sagt, das Buch zeisen geschichen. Die Gedrieden". Oriset Lycke ausgezeichnet, nur der geschtliche entbehrt zuweilen des nüchternen Urreist Das Buch zefällt in zwei Hälften, deren (Kap. 1—3) das Lob der Beisheit entbältsie als Siegerin alles Menschliche übern und alles Sindige unterjocht (Kap. 1—5) sie dom Frommen nach ehrlichem Suchen aufrichtigem Forschen gefunden, sodann im ktrastvoll bewährt wird (Kap. 6—9). — zweite Teil (Kap. 10—19) beschreibt in bUusführung die Bunder, welche die Bei in Israel, seiner Geschichte und seinen rungen, dewirft hat. — Der Zentralgedank die göttliche Beisheit, die chokmah, ward und That, weltgestaltende Idee, die Geschrift in stummer Ehrstehen. — Die Beisheit ist bald unpersonals wird sie als die wahre seltamentlichen die hose gesche (k. 19,10); geben Stoff (11, 18); von der Zentralsedelt merkwürdige Schrift in stummer Ehrstehen. — Die Beisheit der Beitweisheit gübergestellt. Platonisch ist die Lebre vom gelosen Stoff (11, 18); von der Zentralsee (13 don der Pakezischen, ein Bassionsted un Prote des Reuen Testamentes. — Zahlreich die Antikang an das N. T., Baulus dat Jweisel die Beisheit Gel. geseen und im Abstrie erwertet. Man vergleiche nach im Kabstrie der

Absassingszeit läßt sich nicht genau festsehen: die Schrift kann in der Zeit von 150 v. Ehr. bis 40 v. Chr. entstanden sein. — Der Text bie Schrift tann in ver den den. — Der Text ift am besten im Cod. Vat. (B) erhalten; gut and im Cod. Sin.. minder gut im Cod. Alexandr. sowie in 10 Minusteln. — Bgl. zur Offende. sing im Cod. Sin., nithotigut in Cod. Live Einl. Siegfried in Louisid, Apolryphen und Pseudschigraphen des A. T. Weisheit des Jesus Strach, s. Sirach,

Beisheit, Töchter der (Filles de sagesse), eine im J. 1719 zum Zwed des Unterrichts und der Krankenpsiege von Ludw. Maria de Grignon in Bottiers gestistete und 1811 von Napoleon men bestätigte Kongregation, über alle Diözesen Frankeichs verbreitet.

**Beismann, Chr. Ebh., f. Weißmann. Beisfagung, f. "Prophetie" 4. a—c und Retheißung", vgl. auch "Erfüllung des Al. im** N. L.

Beriehung", bgl. auch "Erfullung des A. im R. L.".
Beis — 1. A dam, Reformator von Crailsskim, geboren daselbst um 1480, hatte wahricheinslich in Mainz seine akademische Ausbildung emphangen, war dort von 1512—21 theologischer Lehre und zugleich, wie seine Eröffnungsrede zicher und zugleich, wie seine Eröffnungsrede zichen Borlesungen über die Sentenzen der Lombarden (um 1518) und seine enge Freundschit mit Kaspar Hedio und anderen Humanisten beweist, ein Jünger des Humanismus, der diese neu ausbilühende Litteratur seistig studierte, die scholchischen Litteratur seistig studierte, die scholchischen Erstendur steistig studierte, die scholchischen Erstendur sersten und begrüßte. 1521 als Parrer in seine Baterstadt berusen, begann er sosen unter großem Beisall mit evangelischer Predigt und Abstellung der größen Mißdräuche und während er zuerst sich mehreren Oberseutschen näherte und mit Zwingli in briefsichen Versehr inand, schloß er sich seit den Abandadlsssreitigkeiten völlig an Luther an, der auch seinerseits sich sehr anersennend über und sehren sehr sehren sehr und sehren den schlieben nach zu den sehren der Reformation. ihn austprach. So war auch sein reformatotildes Borgeben stets maßvoll und schonend nach
And der Wittenberger Reformation. Für den
Ansbacher Landtag von 1524, auf dem in Geansbacher Landtag von 1524, auf dem in Gemäßbeit des Kürnberger Reichstagsabschieds
ein Kaischlag zur Änderung des Kirchenwesens
für die Speirer Nationalversammlung formuliert
werden sollte, arbeitete wahrscheinlich Weiß in
Berbindung mit Johann Ruver, dem ersten evanselischen Stadtpsarrer von Ansbach, einen Entwurf aus, der später die volle Billigung Luthers,
Relanchthons und Bugenhagens sand. 1526
bersatte er eine neue Kirchenordnung für Crailsberjaßte er eine neue Kirchenordnung für Crailsbeim und erklärte in einer von den beiden Markkim und erklärte in einer von den beiden Markkingen Kasimir und Georg von Brandenburg beidsenklichten Schrift aus Anlaß des Bauernkieges, wie die Empörung und der Aufruhr nicht zum geringsten Teil aus ungeschieten Prebigten entstanden seinen und wie in ihren Landen bom sesten wahren Glauben und wahren hitste licher Freiheit des Geistes gepredigt werden solle. Als Kasimir, der übrigens trot der der Borstellungen von Weiß und Aurer die Entscheidung für die Resormation stels abgelehnt hatte und seit 1526 sogar allen Neue-

auf dem Türkenzuge 1527 plößlich gestorben war, benüßte Weiß die evangelische Gestinnung seines Bruders Georg, der 1528 in sein Land zurückehrte und zugleich die Reglerung sur Kasimirs minderjährigen Sohn übernahm, um ihm in einem sehr beachtenswerten Gutachten (abgebruckt in den Theol. Studien aus Württemberg 1882 S. 85) die Notwendigkeit einer Kirchensbistation auseinanderzusegen, und der Markgraf ließ daraushin ihn mit dem Prior von Hisbach "Ordnung und Mas" beraten, wie alle Pfarrer und Prediger visitiert werden sollten. Wahrscheinisch dat wieder Weiß einen alle Pfarrer und Prediger visitiert werden sollten. Wahrscheinlich hat wieder Weiß einen Entwurf in 40 Artikeln: "Fragstüd der Pfarrer und Prediger halb begriffen" hierzu mitgebracht, der dann zu 30 Fragstüden umgearbeitet wurde, die den Pfarrern zur Beantwortung vorgelegt werden sollten. Sie gehen gründlich auf die Hauptstüde der Lehre ein und handeln von der Kirche, Konzilien, Kahrst und Bischen, chriftlicher Freihelt, Schrift und Sakramenten, Gesehung, Maria und den Heiligen, Wildern und Fasten, Jeremonien und Obrigkeit (absgedruckt in Westermaher, die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenvisitation und Kirchensordnung 1528—33, S. 141 ff.). Auf dem Konvent zu Schwadach aber (1528) wurde dies Bistationsordnung wie auch ein von den Kürnderzer, die mit dem Markgrasen in dieser Sache zusammengehen wollten, eingereichter Entwurf vergern, vie mit dem Wartgrafen in dieser Sache zusammengehen wollten, eingereichter Entwurf einer Kirchenordnung in 23 Urtikeln (nicht zu verwechseln mit den sog, Schwadacher Artikeln [s. d.], abgedruckt bei Bestermaner S. 145 fl.) angenommen, und beides wurde die Grundlage der alsbald abgehaltenen Bissation. Nach derselben wurde Weiß Superintendent von Craikselm und begleitete 1529 den Markgrafen Georg als Ratgeber nach Speier. wo er wahrscheinlich als Ratgeber nach Speier, wo er wahrscheinlich jenes wichtige Gutachten verfaßte, das die evan= als Ratgeber nach Speier, wo er wahrscheinlich jenes wichtige Gutachten versakte, das die evanselischen Stände zum Protest gegen den Reichstagsbeschuß aufsorderte. Ebenso nahm ihn sein Fürst 1530 nach Augsdurg mit, wo er öfters predigte. Auch bei der Resormation benachbarter Gebiete war er thätig, stand in Brieswechsel wir Brenz, Schneps, Villitan, Löner und anderen. 1526 verheiratete er sich und am 25. September 1534 stard er, ein Mann, der zwar keine eigentlichen theologischen Schriften geschrieben, aber nicht nur, wie seine eigene und die von ihm gespründete Craischeimer Kirchenbibliothek beweisen, über eine reiche theologische Bildung versügte, sondern auch auf die Resormation einen nicht unbedeutenden Einsluß ausübte. S. über ihn Bossert in der RE. und der Allgem. deutschen Biographie, wo auch die übrige Litteratur angegeden ist. — 2. Bern hard, D. theol., evang. Theolog, geboren in Königsderg 1827, außersordentlicher Prosession der Theologie daselbst 1857, ordentlicher Prosession in Kiel 1863, in Berlin 1877, Oberkonssistent und dortragender Kat sür die theologischen Fakultäten im Kultusministerium, hervorragender Theolog der preußischen unierten Landeskirche, schrieb über den petrinischen Lehrbegriff 1857, über rungsversuchen energisch entgegengetreten war, über den petrinischen Lehrbegriff 1867, über

ben johanneischen Lehrbegriff 1862, ein vielge-lesenes Lehrbuch der bibl. Theologie des R. T. 1868, ein Leben Jesu 1882, in welchem er u. a. die jungfräuliche Geburt Christi wissenschaftlich verteidigte, eine Einleitung ins R. T., und lieserte auch einige selbständige Bearbeitungen von Meherschen Kommentaren über Matth., verteidigte, eine Einleitung ins N. X., und lieserte auch einige selbständige Bearbeitungen von Meherschen Kommentaren über Math., Wark., Lukas, Johannes, Pastoralbriefe, Hannesbriefe, Hebräerbrief sowie mehrere textritische Bearbeitungen neutestamentlicher Schriften. Bleibende Bedeutung werden seine ebangesienkritischen Berke "Das Markusevangelium und seine spnoptischen Barastelen" 1872 und "Das Matthäusevangelium und seine Lukasparastelen" 1876 behalten, durch welche er die spnoptischen Frage in Bezug auf die sog. Zweiquellentheorie wesentlich gefördert hat si. Synoptister). — Auch auf dem Gebeteber inneren Mission hat er sich als langsähriger Präsident des Zentrasausschusses für innere Mission verdient gemacht. — 3. D. Christ ian Derm., schwäddischer Bermittlungstheolog, geb. 1833 in Nottenburg, nach theologischen Studien in Tübingen (Landerer) Diasonus in Baihingen, dann in Nürtingen, 1875 als Nachfolger Balmers Prosessor der prastischen Textoge über die Berson Christi 1863 (provoziert durch das Drama des Sozialdemokraten A. Dulk "Jesus der Christ"); Über die hauptsächlichsten Bildungsideale der Gegenwart 1876; Die christ. Ivee des Guten und ihre modernen Gegensäge 1877; Einleitung in die christliche Ethik 1885. Ferner gab er mit Kaussch, "Bredigten" heraus. Gegen ihn schried Kantscher Kehrlichse Theologie und Metaphysik 1881. — 4. Bantaleon, s. Candidus.
Beiße — 1. Christian Felix, der bekannte, deistigker Medalteur den Nicolais einssuhrreicher Bibliothet der schwen Bissenschen Longescher des "Kindersreundes" (1776 bis 87, 24 Bde.) war auch Dichter geisschiefen, werder Kedalteur von Nicolais einssuhrreicher Bibliothet der schwissen Bissenschen Leipzig, mit Lesing des poren, studierte und kelpzig, mit Lesing besteundet, Bhilologie und Theologie, war jahreilang hosmeister und seit gesuchter Liebenswürdiger Augeschrieben). Wwar 1726 zu Unnaberg geboren, studierte und seit 1790 ihm als Erbstell augeschlenen Rittergute Söötterin starb.

nehmer in Leipzig, wo er, ein ahnlich wie Gellert von aller Welt gesuchter liebenswürdiger Gellert von aller Welt gesuchter liebenswürdiger Ratgeber, 1804 auf dem seit 1790 ihm als Erbzteil zugefallenen Rittergute Stötteriß starb. — 2. Ehristian Hermann, Enkel von 1, Phisosphh, geb. 10. Aug. 1801 in Leipzig, stubierte erst Jura, dann Philosophie, habilitierte sich 1823 in der philosophischen Fakultät, zog sich 1837 auf sein Landgut Stötteriz zurück, wo er als Schriftseller wirke, wurde 1846 ord. Professor der Philosophie und starb am 19. Sept. 1866. Ausgehend von der Hegelschen

Beise, Christian Hermann.

Bhilosophie entsernte er sich, je länger je mest von Hegels Kantheismus und vertrat, in Issichluß an Kant, Fichte und Schelling, entseizer die theistische Beltanschauung, zuerst in der Schrift: "Über den gegenwärtigen Standpunkt der philosoph. Bissenschauft der philosoph. Bissenschauft der philosoph. Bissenschauft der philosoph. Bissenschauft der nicht nur Philosoph, sondern auch Theologiand hat auf dem Gebiete der neutestamentlichen Schristsenschauft und Exegese, sowie der spitematischen Theologie und Dogmengeschieder rimbliche Studien gemacht. Rach herunszaber einer Anzahl rein philosophischer Schristen als : "Die Idee ber Gottheiter (1833), "Die philosophischer und "Theodicee" (1834), "Grundzüge der Wetaphysit" (1835), mandre sich R. mehr dem theologischen Gebiete zu; exichted: "Die edangelische Geschiebes aus exichted: "Bischologische Geschiebes aus exichten der ebutschen Kation" (1849 anonym.) "Die Christologie Luthers" (1852), "Die Conxeglienfrage" (1866). So rüstete er sich für seins hautowert: "Bhilosophische Dogmatit oder Bhilosophie des Christentums" (3 Bde. Leidzu Ausschlichen erklärt er dessen Desinition der Relizion als Abhängigkeitsgefühl für einseltig subsektiv und fordert als Ergänzung eine gegensichniche Erkenntnis. Die Religion ist ihme Sache der inneren Ersahrung. So anerkennensewert W. ernstes Bestreben ist, die Thatsahen itänbliche Erfenntnis. Die Religion ist ihm Sache ber inneren Erfahrung. So anerkennenswert W.8 ernstes Bestreben ist, die Khatsacken und Wahrheiten des Christentums, wie sie uns durch die Geschichte und die hell. Schrist überliefert sind, philosophisch zu begründen und nach wissenschaftlicher Methode darzustellen, so hat er doch weder den Theologen noch den Philosophischen recht zu genügen vermocht. Vermisten leiten die Strenge und Beweistraft der philosophischen Spetulation, so nahmen zene Anstos an der Universitäten der Dehre dom der Ehrenderung der dogmatischen Grundbegriffe, 3 B. in der Lehre dom der Ehren der Weitschen Vereinigkeit fällt ihm der Vater zusammen mit der göttlichen Vereinigkeit fällt ihm der Vater zusammen mit der göttlichen Vernunft, deren Inhalt die intelligente Weit Bernunft, beren Inhalt die intelligente Bett und die ewigen Bahrheiten sind; der Sohn für ihm das göttliche Gemüt und die Ratur in Gett, aus deren unendlicher Daseinsfülle durch der aus beren unendlicher Daseinsfülle durch ien freien Willen der Gottheit "die Welt geschäft worden"; der heil. Geist ist ihm der götslike Wille, der sich durch seine Freiheit "zu seinen Indalte die Liebe gibt, mit welcher er den "halt seines eigenen Daseins umsaßt, um aus ihm zu erzeugen". — In der Kritik sowohl der ebangel. Geschichte als auch des neutestammtlichen Textes (z. B. der paulin. Briefe) ertante sich W. große Freiheit, namentlich bei der Wundererzählungen, welche er als mythologische Umbildungen natürlicher Borgänge oder wisderstandener allegorischer Reden Jesu ausstellen. Die Krankenbeilungen sucht er durch eine woseneische Krast Jesu zu erklären. Auch die Geschichte Fesu selbst, seine Geburt und Austräftigung, ist ihm nicht frei von mythologischen Bestandteilen.

sonderer Borliebe behandelte W., auch t, die Lehre von der Unsterdichkeit ete die leibliche Auserstehung durchaus be Grundlage; die Phisosophie aus komme nicht darauf. Ausgezeichnet logische Begründung und Vertiefung die Behreleungen über Psychologie und Lehtere hat er in seinem ersten phisauptwerf dargestellt: "System der 18 Bissenschaft von der Iven dem 1872). Das Schöne ist ihm im mde das Gute, das Göttliche. Alls Rehrer sammelte W. einen zwarn, aber anhänglichen Schülerkreis um Bortrag war geistreich, frei produsm Mitdenken anregend und nötigend, nicht wenige durch äußere Formlosig-Unter seinen Schülern ist besonders en del, Prof. der Philos. in Leipzig, 1, welcher nach W.s. Tode mehrere riften herausgab, außer der bereits Kitheit "Akeine Schriften zur Kitheit Kritit" (1867), "Kipchologie und Unslehre" (1868), "Kipchologie und Unslehre" (1868), "Kipchologie und Unslehre" (1869), "Kipchologie und Unslehre" (1869), "Kipchologie und Unslehre" (1869). Sin anderer Schüler, Sulze schüler, auch als journalistischer er sehr thätig, namentlich in Fichtes für Philosophie. Bgl. Sehdel: ze und Charakteristik Weißes (Leipzweitert in Sendels "Religion und it" (Vreslau 1887). — 3. (Wehz), Hymnolog und Liederdichter der Brüder, geb. in Reiße, trat in r zu Breslau, das er aber unter ruck von Luthers Schriften wiedern sich den böhmischen Brüdern anzuser ward nach 1531 Prediger zu und Fulned in Mähren, gehörte sandtschaft, welche Luther in Wittensche, siel aber dann Zwingli, beder Abendmaßlische, zu und ftarbals Borsteher der Brüder zu Keutoft ist der Herndwaßlehre, zu und ftarbals Borsteher der Brüder zu Keutoft ist der Herndwaßlehre, zu und ftarbals Borsteher der Brüder zu Keutoft ist der Herndwaßlehre, zungdunzlau 1531, Must. 1544 durch Jod. Horn, Diesell zum Bersasser (darunter "Kun Bortrag mar geiftreich, frei probu-m Mitbenten anregend und nötigend,

jer Originale und haben ihn wohl Teil jum Berfasser (barunter "Run den Leib begraben").
Franen, j. Magdalenerinnen.

: Franen, j. Magdalenerinnen. f., Georg, einer der Borläufer bes ger Dichterbundes, geb. 1590 zu n Oftpreußen, geft. 1636 als Pfarrer in g, vorher Rektor zu Friedland. Er er die Dichtergade S. Dachs weckte, selbst insbesondere durch die Lieder ba will, ein ander Ziel"; "Nacht hür, die Thor' macht weit"; "Ich din du schnöbe Belt" in der singenden en ehrenvollen Ramen behalten. mbern, D. Joh., Dichter des weit

verbreiteten Kreuz- und Trostliedes "Bunderlich ist Gottes Schiden", geb. 1604 zu Sieglitz in S.-Meiningen, gest. 1700 als design. Prosessor und Kirchenrat in Jena, vorher Oberpfarrer in Ersurt. Er veröffentlichte: Schmalkaldisches kernhaftes Gesangbuch, 2. Aust. 1716.
Beisseuse, Ragd. Sibylla, s. Rieger,

Beiffenfee, Philipp Deinr., pietiftischer Theolog und Lieberdichter, geb. 1673 in Vichberg (Bürttemb.), gest. 1767 als quieszierter Propse und Gen.-Sup. von Benkendorf, intimer Freund und Gen. Sup. von Lentenoot, intimer Freund Pengels, Oetingers und Steinhofers. Er ift Verfasser einer trefflichen poetlichen Bearbeitung der Nachfolge Christi von Thomas a Kempis (1718). Bon seinen Liedern seien "Unser Keiner lebt ihm selber" und "Jesu, hilf beten und bete du selber" hervorgehoben. S. Koch', Bd. V, und Knapp', Liederschap. Bgl. auch den Art.

und Knapp', Liederschaß. wie, auch ven un. D. S. Rieger.
Reißer Sountag, j. Dominica in albis.
Beismann, D. Christian Eberh., pietistisch gerichteter luth. Theolog, geb. 1677 in Hirichau (Bürttemberg), gest. 1747 als ordentlicher Prosessor in Tübingen. Sein bebeutendstes Bert ist die Introductio in Memorabilia ecclesiastica historiae s. N. T., maxime vero saeculorum primorum et novissimorum, Saeculorum primorum et novissimorum, Stuttg. 1718 f. "eine Borfiufe zu der ersten mo-bernen Kirchengeschichtsschreibung, die von Mos-heim geleistet worden ist". Außerdem war er ein entschiedener Bekampfer der Pfasschen

Stittig. 17181. "eine Vorsure zu der expen modernen Kirchengeschichtskichreibung, die von Wosbeim geleistet worden ist". Außerdem war er ein entschiedener Bekämpfer der Pfafsschen Unionsversuche und der Leidnig-Wolsschen Philosophie. Auch als Prediger und Liederdichter (Knapp 4, Nr. 806) hatte er einen Namen. Bgl. Riöpfel, Gesch. d. Univ. Tüb. S. 150 f. und Weizsche, Hesch. d. Univ. Tüb. S. 150 f. und Weizsche, Gesch. d. Univ. Tüb. S. 150 f. und Weizsche, Gottlieb Fried rich, edularsseier der Univ. Tüb. 1877.

Beiswecht, Gottlieb Fried rich, edungel. Theologe, geboren am 4. Juni 1840 in Calw (Schwarzwald), wo er die Lateinschule besuchte, um von 1854—58 seine Studien im theologischen Seminar zu Urach und von 1858—60 im Stift zu Tübingen sortzusehen. Nachdem er hierauf teils vikariert, teils auf Neisen Nordbeutschlich England und Schottland kennen gelernt hatte, wurde er 1865 Repetent in Tübingen, 1869 Jugendgeistlicher in Stuttgart. 1872 2. Garnisonprediger und Religionssehrer an den Oberklassen und 1900 Stiftsprediger und Oberkonssterer an der Hospitalkirche, 1886 Stadthefan, 1897 Källat und Generalsuperintendent in Ulm und 1900 Stiftsprediger und Oberkonssterischen Krüschen zugendschistorielren und 1900 Stiftsprediger und verleichen Namen als den eines vortressichen Jugendharts über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt weit über Deut

1896; Der Fels in den Wellen (Abhandlungen und Borträge), 1893; Unser Glaube, 1888; Festzeit des Kirchenjahrs, Predigten, 1895. Auherdem redigiert er seit 1879 den "Christens boten" und seit 1881 die "Jugendblätter". Weitling, Schneider, s. Kommunismus

Außerdem redigiert er ien 10.50 ven "Schieften"
boten" und seit 1881 die "Jugendblätter".
Beitling, Schneider, s. Kommunismus
8d. IV, S. 43b.
Beizen bezeichnet in der Bibel, wie jest
noch in unserer Sprache, sowohl die Saat auf
dem Felde, wie die einzelnen Körner, nur daß
der Hebräer für den letzteren Gebrauch des
Bortes eine Mehrzahl bilden konnte. Der
Beizen war die edelste Getreideart, sein Mehl
bildete die Grundlage der Speiseopser, 2 Mos.
29, 2; das daraus gebackene Brot war die
regelmäßige Nahrung der bestenden Klassen schlichten der Mehrung der bestenden Klassen,
daß davon ausgeführt werden konnte, Hes. 27,
17 u. ö., und lieserte gelegentlich eine reiche Ernte,
Matth. 13, 8. Die Ernte begann etwa Ende
April, und ihre Wichtigkeit gibt sich auch darin
kund, daß sie zur Bestimmung der Zeit diente,
1 Mos. 30, 14 u. ö. Seinem Wert entsprechend
konnte der Beizen im Gleichnis zur Bezeichnung
des Getreides überhaupt dienen, Mark. 4,
28 u. ö.

bes Getreibes überhaupt dienen, Mark. 4, 28 u. ö.

Beizsäder, Karl, D. protestantischer Theoslog, geboren 11. Dez. 1822 in Ohringen b. Heilsbronn, studierte in Tübingen und Berlin, murde 1847 Privatdozent Tübingen, 1848 Pfarrer in Billingsbach b. Langenburg, 1851 zweiter Hofzprediger in Stuttgart, 1856 Hilfsarbeiter, 1869 Mitglied im Kultusministerium, 1861 Nachsolger Baurs in Tübingen als Kirchenhistoriler, 1890 Kanzler der Universität mit Siz in der Kammer, 1894 Staatsrat, starb 1899. Seine Theologie war das Ergednis selbständiger Verarbeitung der verschiedensten Einstüsse Aurgenib, Schleiermacher, die älteren Tübinger), und nicht zuletzt auch seiner praktischen Arbeit. Wie sein Borgänger. verwandte auch er seine Krast auf die Ersorschung der Altesten christlichen Geschichte. In den Resultaten tras er immer mehr mit Baur (s. d.) zusammen, obswohl er nicht mehr zur Tübinger Schule gerechnet werden kann. Bon seinen Schristen sind zu nennen: "Untersuchungen über die evangelische Geschichte, ihre Quellen und den Gang ihrer Entwicklung" 1864; "Das apostoslische Zeitalter der christlichen Kirche", 2. A. 1893; die meisterhaste Übersetzung des R. E., seit 1875 in 9 Auslagen; das Festprogramm der enzesheol. Fakultät "Bur 4. Säkularseier der Universität Tübingen" (1877). Er war Mitbegründer der Theologischen Jahrbücher. Durchseine tief innerliche Bersönlichseit hat er die ber ev.=theol. Fakulität "Bur 4. Sätularfeier ber Universität Tübingen" (1877). Er war Mitsbegründer der Theologischen Jahrbücher. Durch seine tief innerliche Persönlichkeit hat er viel Segen gestisstet. Sein Nachfolger Hegler versössentlichte eine vorzügliche Broschüre "Zur Ersössentlichte von Molsdorf—1. Hieronn mus, bedeutender Theologe der Reformationszeit, geb. 1499 zu Freiberg, besuchte nach dem frühen Tode seines Baters 3 Jahre die Domschule zu Raumburg und bezog dann die Universität Breitenberg, wo er sich besonders auf das Situdium des Griechischen warf. Schon mit welche jedoch nicht ausschloß, daß er sür Determenten den bei Brilde verliebende Wilde verliebende gleicht ausschloß, daß er sür

19 Jahren wurde er Baccalaureus, bald aber sach er sich infolge Verlustes seines Vermdenst gezwungen, vorerst seine Studien aufzuseben und als Lehrer sich sein itsgliches Vert zu verdienen (in Zwickau und Schneeberg). Erft nach 7 Jahren erhielt er durch mildbicktige Verwandte die Wittel dargereicht, um seine Studien in Wittenberg sortzusehen. Er warf sich auf die Jurisprudenz, um später eine glänzende Stellung einnehmen zu können; noch war er unbekehrt und führte in Wittenberg ein leiche sinniges Leben. Da wurde er durch eine Predigt Luthers gewaltig erschittert und auf andere Bahnen gebracht; er sah das Verkehrt seiner discherigen Lebensrichtung ein und beichloß nunmehr Theologe zu werden. Um Luthers Umgang beständig zu genießen, gade er sich bei ihm in Kost und Wohnung und verlebte 8 Jahr (1527—1535) im täglichen Verkehr mit den großen Resormator. 1535 erhielt er die theol Doktorwürde und gründete sich 1536 einen eigenen Hausstand. Erst 1539 trat W. in einen öffentlichen Wirkungskreis und zwar in seiner Verländnis mit Herzog Heinrich beschlossen hatte, in welcher er stellung vor allem jeden Tag eine theol. Verlung im Gymnassung zu halten, in welcher er nicht nur die meisken biblischen Wücher erklärte, sondern auch Disputationen über streitige Glaubensartikel verwstaltete. Nicht nur die Schüler des Gymnassums, sondern auch die Getstlicken der Stadt und Gelehrte aus anderen Berufskreisen nahmen und Selehrte aus anderen Berufskreisen nehmen und Gelehrte aus anderen Berufskreisen nehmen und Gelehrte aus anderen Berufskreisen nehmen und biesen Vorgen auch die Getstlick werden vorgen den Selem Erichens und Schulwesen Freibergs. Sein Beruf aber ließ ihm Zeit zu einer regen das gesamte Kirchens und Schulwesen Freibergs. 19 Jahren wurde er Baccalaureus, balb aber jah er sich infolge Berlustes feines Bermögens

das gesamte Rirchen= und Schulwesen Freibergs.

der gesamte Artigens und Schulden zeitertze. Sein Beruf aber ließ ihm Zeit zu einer regen litterarischen Thätigkeit sowie zu einer seht unfangreichen Korrespondenz. Bon allen Seiten wurde er um sein Urteil und seinen Rat angegangen. Die ehrenvollsten Berusungen suchen Freiberg die vorzässliche Kraft, die es in Welen helde abstressitä zu moden geber abne Erfold.

Freiberg die vorzügliche Kraft, die es in Weller besaß, abspenstig zu machen, aber ohne Ersels Trosdem erntete W. keineswegs immer den gebührenden Dank, denn dem sehr materielen Sinn der Freiberger war die theol. Prosessen das du teuer geworden, und sie ließen died den alternden Weller in sehr unzarter Weste sühlen. Hatte dieser aber in seinem Bernt viel Schweres zu ertragen, so dot ihm unt wecht Erquickung sein schones, inniges Familienseben. Nachdem er bereits längere Zeit leibend gewesen, ließ er sich 1562 von seiner Verpflichung, theol. Vorlesungen zu halten, entbinden und

annte Bahrheit mit unerschrodenem Freimut, h Fürsten gegenüber, eintrat. Mit inniger rehrung hing er an seinem geistlichen Bater ther; auch mit Melanchthon verband ihn ein pe Band pietätsvoller Freundschaft, doch mie er sich gelegentlich bitter beklagen, daß Philippisten sich unterfingen, Melanchthon kosen Luthers zu erheben. In der Zeit adiahhoristischen und majoristischen Streitigen wollte er den Bidersachern nicht einen zusten haben haben. — W. war eine zusten konten ehren Schriften (gesammelt und heraussehen von M. Lämmer 1702), welche, in em knappen, gedrängten Stil abgesaßt, ugnis ablegen von seiner umfassende, in em knappen, gedrängten Stil abgesaßt, ugnis ablegen von seiner umfassende, einem tiesinnen tiesen Karen Urteil. Erzeget beschränkte er sich nicht auf die mmatische Bahrheit und seinem klaren Urteil. Erzeget beschränkte er sich nicht auf die mmatisch historische Auslegung, sondern solgte, das Beispiel Luthers nachahmend, prake Mede; er wollte seinen Zuhörern respen die berboroene Tiese des göttlichen annte Bahrheit mit unerschrodenem Freimut, b Fürsten gegenüber, eintrat. Mit inniger folgte, das Beispiel Luthers nachahmend, prake fe zwede; er wolfte seinen Zubörern resp.
ken die verborgene Tiese des göttlichen ontes erschließen. Bir haben von ihm Außzungen zu den Büchern Samuelis, zu denen Könige, zu vielen Psalmen, zu den Briesen die Epheser, Philipper, Thessalmen, demon u. s. w. In seiner Postille dietet nicht sowohl Predigten als vielmehr tresssiche, Emediationen über die Perisopen des kenjahres. Einen ähnlichen Charakter tragen und ein der Reis menjahres. Einen ähnlichen Charafter tragen u verschiebenen Auslegungen der Leisusgeschichte des Herrn sowie des delte ungen der Leisusgeschiebten Auslegungen der Leisusgeschiebten Bon seinen anderen Schriften besonders zu nennen seine Ethit "Do offiecelesiastico, politico et oeconomico" 12, seine Einführung in das theol. udium "Consilium de theologiae studio te constituendo" 1565, seine Homisetts en modo et ratione concionandi" 1562 vie seine Antidotum tentationum, eine siterkate Anmesiuma mie man Angesachtene e modo et ratione concionandi" 1562 zie jein Antidotum tentationum, eine ikerhafte Anweisung, wie man Angesochtene kin muß. Bgl. Nobbe, H. Weller von olsdorf 1870. — 2. Jakob, kurjächsischer erhosprediger, geb. 1602 zu Reutirchen säch; Boigtlande, aus jehr ärmlichen Verzuhssen in Bigtenberg. Theosie. 1627 habilitierte er sich als Dozent in Philos. Fakultät, und bald gestattete ihm auch theol. Fakultät auf Grund mehrerer gelehrter stendenen Borlesungen zu halten. Nachen et mehrere glänzende Anerbietungen anderer zierungen ausgeschlagen hatte, um in Sachsen den zu können, ward er 1634 als Prosessor raordinarius in Wittenberg angestellt und de keiselt er die theologische Dottorwürde. O solgte er einem Ause als Koadjutor nach aunschweig und rückte bald zur Superintenstur aus; in dieser Stellung suchte er das bliche Leben durch Einsührung don Katelmusernmen, Brauteramen z. zu sördern, in seine Bemühungen begegneten einem en Widerschafte. Als 1645, nach dem esdee von Hosenegs (s. b.), die Berufung an W. 19, Oberhosprediger in Oresden zu werden,

wollte er ansangs auf die ihm zugedachte mit so schwerer Berantwortung verdundene Ehre verzichten, allein schließlich glaubte er doch dem Aufe solgen zu müssen. Bon 1646 dis zu seinem Tode (1664) wirfte er in seinem wichtigen Amte mit großer Treue und viel Segen. Um Politik kümmerte er sich, im Gegensat zu seinem diplomatischen Borgänger, nicht, um so eifriger lag er seinem geistlichen Beruse ob. Das Wort Gottes verkündete er im Geschmack seiner Zeit, mitunter in einem sehr volkstümlichen Tone, vor Tausenden. Mit mannbastem Mute trat er den Sünden des Hossens, namentlich der Trunksucht, entgegen, stand aber gerade infolgedessen bei den Kursüten Johann Georg I. und II. in hohen Ehren. Als unersschwenzer, ja mitunter leidenschaftlicher Bertreter des reinen Luthertums gegenüber der in seiner Zeit die Kirche bewegenden sparten Wewgung zeigte er sich nicht nur in seiner Mmissührung, sondern auch in einer ganzen Meihe gegen Georg Calixt gerichteter Streitschristen ("Wegweiser der Gottheit Jesu Christi, wie dieselbe klar offenbaret und daß man im Alten Testament bei Berlust der Seligkeit habe glauben müssen, Ehristus seinen Understeherrn und Luther selig; nehst einem Anhang wider G. Calixtum, darinnen sein unchristliches Beginnen ausgesiührt und widerlegt wird" 1649; "Kurzer Entwurf Calixtinischen Streitigkeiten 1846. — 3. Joh. Gottes Wast. Besiger der Horte streitigkeiten streitigkeiten steeligkeiten der sparken der sprage, daß man im Alten Testament nicht glauben müssen, des her herr Zesus wahrer Gott sei" 1661, u. a.). Bal. Zeisler, Geschichte der stacksiche Seinen Erreitigkeiten Steeligen Setwersten seinen Litten Beschund. Geschichte der sprage, daß man im Alten Testament nicht glauben müsse, daß der Herrestigkeiten 1846. — 3. Joh. Gottftr., luth. Theolog, geb. 1712 in Lauenhain bei Zwidau, gest. 1779 als Superintendent in Zwidau, gab statt des don Archid. Schuster (s. d.) Jusammengestellten Gesangducks "Dasevangeliche Zion" ein neues heraus. Auch machte er sich um Ersorschung der Kuchen.

rinnen sein undrindes Seginnen ausgesuhrt und widerlegt wird" 1649; "Kurzer Entwurf Calixtinischer Reuerung unter der Frage, daß man im Alten Testament nicht glauben müsse, daß der Hert Jelus wahrer Gott sei" 1651, u. a.). Bgl. Zeißler, Geschächte der sächsichen Oberhosprediger 1856 und H. Schmid, Geschächte der sprecktistischen Streitigkeiten 1846. — 3. 3 o h. Gott fr., luth. Theolog, geb. 1712 in Lauenhain bei Zwidau, gest. 1779 als Superintendent in Zwidau, gest. 1779 als Superintendent in Zwidau, gab statt des von Archid. Schuster (j. d.) zusammengestellten Gesangbuchs "Das edungestische Zion" ein neues heraus. Auch machte er sich um Erforschung der Zwidauer Kirchengeschichte verdient.

Bellhausen, Julius, geboren 17. Mai 1844 zu Jameln, studierte in Göttingen als Schüler Ewalds, habilitierte sich 1870 daselbst, wurde 1872 o. Bros. des Alten Testaments in Greisswald, muste dann aber wegen des Widerspruchs, der seiner Lehre entgegentrat, die theologische Lehrwirtsamkeit verlassen, wurde 1882 ao. Pros. sür einer Lehre entgegentrat, die theologische Lehrwirtsamkeit verlassen, wurde 1882 ao. Pros. sür orientalische Sprachen in Halle, 1885 ord. Pros. in Marburg, ist sein Hauptwert ist "Geschichte Jöraels", Bd. I, 1878, in dritter Aussagehoben zhre dem Titel "Prolegomena zur Geschichte Jöraels", Bd. I, 1878, in dritter Unstage unter dem Titel "Prolegomena zur Geschichte Jöraels", Bd. I, 1878, in dritter Unstage unter dem Titel "Brolegomena zur Geschichte Jöraels", Bd. I, erschienen (1886, 5. Auss. 1890). Andere Schriften und Berke von ihm sind: De gentidus et familiis Judaeis, Göttingen 1871; Der Text der Bücher Samuelis unterlucht 1871, Göttingen (wertvoll); Die Pharister und Sadduzker, Greiswald 1874 (Hauptsäe: Aus der Zunft der Pharister ber Abarister ber ausgehoben; die Sadduzker stellen den Tempeladel in welklischer Entartung dar; der negative Charakter des Christentums ist wesentlich im

Gegensat gegen das jammervolle Joch des Intellettualismus zu suchen, wie es im Pharistertum sich gestaltet hatte); — Muhamed in Medina, Berlin 1882; Stizzen und Borarbeiten, der ein Jahre 444 zum Geschüch Fraels und Judas 1884, glänzende Darstellung); Sieder der Hubbalitien, aradisch und deutsch Lieferung von der Authentie und mosaisch zieder der Hubbalitien, aradisch und deutsch Lieferung von der Authentie und mosaisch zieder der Hubbalitien, aradisch und deutsch Lieferung von der Authentie und mosaisch wertsche der Hubbalitien des Hentatuchs ebenson, wie die beils Perlunkt des Pentateuchs ebensteten überieht. Auch der Verlagen der Lieferung von der Authentie und mosaisch wissen der Hubbalitien der Auftellung, welche die Über unter Lieferung von der Authentie und mosaisch der hieben der Verlagen der hieben der Verlagen der hieben der Verlagen der die Verlagen bie Grundschrift des Pentateuchs sei nächerilisch, wissenschaftlich ausgestaltet und zu einer grundlegend oder vielmehr grundstürzend neuen Wertschäung des Alten Testaments als geschichtlicher und religiöser Urtunde Israels zu berwenden gesucht. Zu seinen Borgängern, deren Spuren er solgte, gehören außer den Genannten George (s. d.), Batte (s. d.) und vor allem de Wette (s. d.), bessen litterarkritische Grundsäße er sich aneignete. Gewiß ist, daß die kühne Hypothese, welche gegen alle Uberlieserung das Gese hinter die Propheten versetz, in Wellshausen ihren entschiedensten, begabtesten und in der Meisterschaft der Darssellung ihren glänzendsten Bertreter gesunden hat; gewiß ist straels der Einzelsorschung, wie der geschichtslichen Betrachtung des A. T. mächtig Inpulse gegeben haben. Trozdem sind wir der erswogenen Alberzeugung, daß die litterarkritischen Behauptungen, welche die Dinge gleichsam auf den Kopf stellen und die uralte Reihensolge "Moses und die Propheten" in der Weisensolge und den Kopf stellen und die Uralte Veihensolge "Moses und die Propheten" in der Weisensolgen Stillen, daß der Vorprophetische Moses in der heiligen Litteratur eine Geschichtsfällschung im großen Stile ist, sich nicht auf dem Felde der iheologischen Wissensols das Alten Testaments solaendermaken anzudeuten: dor der litterarks solaenermaken wiffenschaftlich ausgestaltet und zu einer grundlitterarifche Entstehungsprozeß bes Alten Teftalitterarische Entstehungsprozeß des Alten Testaments folgendermaßen anzudeuten: vor der Zeit des Josia und vor der Priesterthora eristierte ein aus dem sogen. elohistischen (E) und jahvistischen (J) Erzählungsduche zusammengesetes Geschichtsduch (JE), das nur wenige Geseh, wie 2 Mose 20—23; 34 enthelet. Dazu soll unter Josia das Deuteronomium (D) gekommen sein, nach dessen Grundsähen die älteren Teile des Pentateuchs und der Geschichtsurkunden überarbeitet worden seien. Jedenfalls stellen JE und D die vorezilische Thora dar. Reben und nach diesem Werte sei während bezw. nach dem Exil eine andere historisch-gesehliche schrift eine andere historisch-gesehliche Schrift entstanden, und zwar aus einem Kern, den man als Bierbundesbuch — Q — bezeichnen kann. Diese Schrift ist nebst zahlreichen später hinzugetommenen Robellen zum Brieftertober (PC) angeschwollen, sodann von einem Redattor (R) mit JE und D zusammengeschweißt und

weindigte noergaupt nach dem Geiet der kommunizierenden Röhen dürsen beurteilt werden. As der Richtbeachtung bezw. Richterwähnung eines Gesetz folgt durchaus noch nicht dessen Wichtliches Richtvorhandensein. Wenn W. et undegreislich sindet, daß der Priefterkody vorder eristiert habe, aber latent und in der Geschichte nicht wirksam gewesen sein solche Gespuch latent und ganz undemerkt in die Geschuch latent und ganz undemerkt in die Geschuch latent und ganz undemerkt in die Schwäche der Berziugungsmethode haben ausgesehene Vertreter der altiestamentl. Forschung, wie Riehm, Dillmann, Delitzich (Ventatungkritische Studien, 1880), Kittel (Die neuckt Wendung der pentateuchkritischen Frage, 1889) hingewiesen. Bon beachteußwerten Gegnern sein serverer genannt Bredensamp, Geset und Porter von Verlage von Preist noch hingewiesen. Bon beachteuswerten Gegnern sein ferner genannt Brebenkamp, Gesey und Popheten, 1881; E. Rupprecht, Die Aritif nach ihrem Recht und Unrecht; O. Reumann, Bekhausens Methode, fritisch beleuchtet (Leipzis, hinrichs, 1886).

Bellhausen hat übrigens mehr als eine neue Litterarkritif des Alten Testaments der Welt bieten wollen: er hat als der erste mit entickeidendem Erfolge dos en al. ut in night ich

entscheibendem Erfolge das evolutionistische enticheibendem Erfolge das evolutionistists Prinzip ber vergleichenden Religions; geschichte auf die heilige Geschichte angewandt. Sein Grundsas für die glöse Wertschäung der alttestamentlichen Urtunden ist turz gesagt dieser: es entwicklische alles von unten her nach dem Prinzip der Verschmelzung und der Abstohung. Wenn in den mosalschen Urkunden uns ein annähern vollen erweschichten Urkunden uns ein annähernden Volles Karee von seiner Religion und eines Rolles Karee von seiner Religion und eines kommenes Bild in der Geschichte des werdenden Bolkes J&rael von seiner Religion und seinem Kultus gegeben wird, so beruht diese Bild auf Külschung und Übermalung einer spätieren Zeil, die sich ebenso naiv, wie unbekümmert um die Forderungen der Wahrheit gern in alte Zeiten zurückträumte, in denen die strengen Forderungen des geschichtlichen Werdens noch nicht über die Schwelle des Bewußtseins gelangssind, in denen Himmelsträfte auf- und nieder steigen und sich die goldenen Eimer rechen In der Darstellung des Richterbuches über wiegt die rauße Wahrheit der Geschichte: herricht das Recht der rohen Faust und kele Thora. Aber auch durch die fünf Vicker d

benannten Beidichtstonitruftion er jondernde Blid bes Religions= undollommenen und rohen Kern von der späteren Überarbeitung, ntinischen Goldgrund der nach-men Maler scharf unterscheiben. it unser Widerspruch in ent-ise ein: gilt das Entwicklungsit unser Biderspruch in enttie ein: gilt das Entwicklungsbas Alte Testament keine Urkunde
ten Bahrheit, dann beruht die er Bibel als "Bort Gottes" auf der in der pia fraus der getieferung ihren Stüppunkt hatte. gerade von religionsgeschicktlicher esorgt worden, daß die Bäume esorgt worden, bai ismus nicht in daß die Baume den himmel bem zur Bergleichung heran-erial ber femittichen, insbesonbere abylonischen Religionsurfunden häuft fich die Bahricheinlichkeit Evidenz, daß wir in dem angebeftandteil des Pentateuchs, in der berlieferung, welche Wellhaufen Ezil hinabbrückt, uralte Überz-ben. An der Rechtfertigung der 11s einer uralten, möglicherweise uelle fann die Wellhausensche beitern. Gang gewiß als unsalts bie religivie Bertichätzung der ben erweisen, welche für die Zeit bis David nur einen deus ex n sassen. Die profangeschichtliche n lassen. Die profangeschichtliche eise des Alten Testaments läßt & Fragen offen, als sie zu lösen n die Heilsgeschichte gegenwärtig it völlig beschlagnahmt ift, so uhig und besonnen ab. Die sich rechtfertigen lassen von ihren

stinian, s. Welz.
1, eigentlich Land der Kelten, dann
1, ist (außer Hebr. 13, 24)
etzung für Italien Apg. 18, 2
o bezeichnet Apg. 10, 1 die sine Kohorte aus italischen

ifer beutsches Wort Welt bezeichnet iser deutsches Wort Welt bezeichnet er Schöpsung, das Univerzum. nit Ausnahme der Apokryphen) unserem "Belt" entsprechendes 18 geordnete Weltganze wird mit Erde" bezeichnet. Das R. T. hat e vorher schon die apokryph. 3heit Salomonis und 2 Makkab. hnung xόσμος (ursprünglich — ung). Wit diesem Ausbruck wird agenrhnete Gesamtheit der

in der Welt eine bestimmte geschicktliche Stellung ein. Die Welt als Stätte der Menscheit ist im biblischem Sinne diesenige Ordnung der Dinge, innerhalb deren der Mensch sich dewegt, und die sich dem Menschen zum Best und Genuß darbietet (vgl. z. B. Jod. 16, 21; I Tim. 6, 7; Köm. 4, 13; Mart. 16, 15; Matth. 16, 26; Mart. 8, 36; Lut. 9, 25; I Kor. 7, 31). Sosern die Welt von Gott für seinen heilszweck gewollt ist, ist sie Gottes welt; Gott ist der Welt in ihren Gütern, Ordnungen und Ausgaben verursachend und zwecksehnd gegenwärtig (s. Teleologie). In diesem Sinne gilt das Wort "Alle Kreatur Gottes ist gut" (wörtslich: schön) I Tim. 4, 4. Dies gilt gegenüber dem doppelten Frrtum, der salschen Bergätlichung und der salschen Entgöttlichung der Welt, also einmal gegenüber dem pantheistischen Frrtum (s. Kantheismus), sodann aber auch gegenüber dem mönchlichen und pietisstischen Frrtum, der nur das persönliche Berkältnis zu Gott kennt und darüber das zur Welt verlennt (s. Wönchtum, Pietismus, Askes). — Die Welt als die Welt Gottes ist dem Christen ein Gegenstand der Liebe, so zwar, daß sich seiner Welt in der Mannigsaltigkeit der Tugenden der Liebe erweist, also in der bemütigen und danbaren ein Gegenstand der Liebe, so zwar, daß sich seine Liebe zu Gott als Liebe zu seiner Welt in der Mannigsaltigkeit der Tugenden der Liebe erweist, also in der demütigen und dankbaren Anerkennung ihrer Ordnungen und Güter, im Gehorsam gegen den Willen Gottes, der sich darin kundzibt, und in der getrosten Zuversicht, daß dies alles ihm zum Besten dienen soll (vgl. Luthardt, Sthit Luthers). Da aber daß Zentrum der Welt der Mensch ist, so wich sich jene Liebe zumeist offenderen als Menschenliebe (s. Mensch, Liebe, Kächstenliebe). Aus der gottgewollten Stellung, die der Mensch in dieser Welt Grügung seines Ledens einnimmt, erwachsen ihm Ausgaden, die verfüllen seherus). Es gehört zu den vornehmsten Segnungen der Resormation und ist in erster Linie Luthers Verdisch liebe und hier auffalliche Weltverneinung mit ihrer unstitlichen Ausschlichen Verdisch und hierarchische Uberordnung der kirchlichen Ordnung über die schriftgemäße Sonderung und Auseinanderbeziehung der weiden Verdischen Versichtigen Uberschung des Natürlichen Ledens durch de schriftgemäße Sonderung und Auseinanderbeziehung der beiden Gebiete des Geschöflichen und heismäßigen und die des Verdischen des Retentnisschriften Conf. Aug. XVI, XX, XXII, XXVII, Kl. Katechismus, Haustasel lich

nng). Mit diesem Ausbruck wird geord nete Gesamtheit der Gottes bezeichnet und zwar Schöpfungsbericht niedergelegten ndvorstellung in der Regel nur if den Menschen, der im \*κόσμος lung einnimmt (s. Schöpfung).

ch einerseits nach Ursprung und die Seinde und der Tod eingedrungen deinerseits nach Ursprung und die Jusammengehört, so gererseits durch das Band seiner Menschet des Wenschen Bustande is Wensche des Balt der widers Zob. 31; 13, 1; 16, 11; 18, 36;

recten Lebenskunst erlangen, die darin besteht, diese Welt und das Leben in ihr sub specie aeternitatis zu betrachten, daß ihm werde "flein das Kleine, und das Große groß ersscheine". So ist der christliche Glaube der Sieg, der die Welt überwindet, ja überwunden hat (1 Joh. 5, 4. 5; vgl. 1 Kor. 3, 21—23; Röm. 8, 37—39).

Beltanschauung ist das zusammensassende, einheitliche Berständnis der uns umgebenden Belt als eines zusammenhängenden Ganzen nach ihrem letten Grund und ihrem eigentlichen nach ihrem letten Grund und ihrem eigentlichen Zweck, wie nach den ihren Lauf bewegenden und bedingenden Mächten und dem Ziel ihrer Geschichte. Die richtige Weltanschauung ist darum Korrelat einer richtigen Erfenntnis Gottes und nur von dieser aus zu gewinnen. Denn Gott ist der Schöpfer der Welt; er erhält und regiert sie; er hat ihren Zweck geseht und führt sie ihrem Ziele zu; seine Gedanken sind in the verwirklicht. Die naturwissenschaftliche Einzelforschung bringt es auch nur zu Einzelwissen verwirklicht. Die naturwissenschaftliche Sinzeljorschung bringt es auch nur zu Einzelwissen
und nuß für die Zusammensassung der geund nuß für die Zusammensassung der gewonnenen Forschungsergebnisse entweder die
Offenbarung der Religion oder die Hydothesen
Offenbarung der Religion oder die Hydothesen
der Philosophie zu Hile nehmen, wenn sie
nicht, wie der Positivismus und Agnostizismus,
bei den Einzelerkenntnissen stehen bleiben und
auf eine Zusammensassung derselben verzichten
will, ein Berzicht, der dem Menschengeiste auf
die Dauer unmöglich ist. Die "7 Welträtsel",

welche aller empirischen Forschung spotten und benen gegenüber der Raturwissenschaft nur das Bekenntnis übrig bleibt: Ignoramus et ignorabimus, sind nach Dubois-Reymond (in seinem berühmten Bortrag mit diesem Tiel aur Feier des Leidniz-Jahrestages 8. Juli 1880): 1. das Wesen von Materie und Krast; 2. der Ursprung der Bewegung; 3. die Entstehung des Lebens; 4. die Teleologie in der Ratur; 5. das Entstehen des Bewußtseins und der einsachen Sinnesempsindung; 6. das vernünstige Denken und der Ursprung der Sprache; 7. die Willensfreiheit. Diese und andere Rätsel, welche die West uns ausgilot, wie überhaupt die großen sachen Stunesempinoung; o. Dur derendige; 7. die Willensfreiheit. Diese und andere Rätsel, welche die Welte und aufgibt, wie überhaupt die großen Fragen des Woher und Wohin aller Dinge werden immer wieder die philosophische Forschung anregen, solange der Mensch Nensch bleibt, und über den Agnostizismus hinaustreiben. Freilich auch die Philosophie wird sie nicht lösen, sondern beständig zwischen der deistischen oder pantheistischen oder materialistischen Grischung der Dinge hin und her schwanken. Das sind die Polinge hin und ber schwanken. Das sind die der Weltanschauungen, in denen des natürliche Denken verläuft und die sich beständig im Lause der Zeit gegenseitig aus lösen und ablösen. Ihmen gegenüber psanzt die Offendarung die Fahne des Theismus sie die Vostendarung die Fahne des Theismus sie. Dischwanken des Deismus und Pantheismus in sich vereinigt. — Es ist richtig, wenn Ritschl und seine Schule hervorheit, das mit der Religion, insbesondere der christlichen, auch zugleich eine bestimmte Weldung der Alchien und die gegen ist und begründer wird, aber salsch auch zugleich eine bestimmte Weldung der Keligion darein geseht wird, uns eine solche zu gewähren und uns das richtige Weltwerhältnis zu garantieren, und wenn dabei de religiöse und die wissenscheit wird, uns eine solche zu gewähren und uns das richtige Weltwerhältnis zu garantieren, und wenn dabei de religiöse und die wissenscheit werden, daß es jene nur mit Werturteilen, diet mit Seinsurteilen zu thun hat, so daß it gleichsam in verschiedenen Ebenen liegen, nicht mehr mit einander sollidieren Fonnen und der Wensch als Katurforscher vom pantheistischen der kandow verscheit kalbiert und eine awitterialistischen Standpunkt ansehen kann. En solcher Dualismus, eine solche "doppelte Budsührung", welche, uneingebenk des ämdorr is alzosehe, bie Bahrheit halbiert und eine zwiefache Bahrheit statuiert, nach welcher ein Sch
religiös richtig, aber wissenschaftlich falsch sin kann, kann nie unser auf Einheit angelegtet Geistesleben dauernd befriedigen, sondern wich im den Previel feats als unserfalls kronnk fich in der Brazis stets als unerträglich bemutstellen. Ein Jatobi mochte (in liebenswürdiger Intonsequenz) mit dem Herzen ein Chrift, mit dem Ropf ein Heibe sein können. Das Gestesleben der Masse kann solchen Wiberspruch nicht in sich beherbergen. Dier zieht die Entwicklung unbarmherzig ihre Konsequenzen. Alle und unterstütztigen widerspruckhansten Cambinationen

che Gott ber wissenschaftlichen Forschung rlassen hat und die mit seiner Hellsossensung nichts zu thun haben. Sie werden nur mieden und behoben, wenn beide ihre msen erkennen und innehalten, die dort liegen, das Wissen aufhört und der Glaube in sein hit tritt, weil es sich um die letzten Prinzen der Dinge handelt. Bgl. d. Artt.: "Mosnes Zeitbewußtsein"; "Deismus"; "Watezismus"; "Bantheismus".
Beltbrand, s. Beltende.
Beltbrand, s. Beltende.
Belte, Vene dist (von), kathol. alttestamenter Ereget, geb. 1805 in Razenried, übernahm 6 als Repetent zu Tübingen die Borlesungen J. S. herbst (s. d.), ward 1838 außerord., O ord. Prof. der alttestamentlichen Eregese, 7 Domfapitular zu Kottenburg und starb 5. Außer durch einen Rommentar zu Hold. Vußer durch einen Rommentar zu Hold. best (s. d.) herausgegebene "Kirchenlezison" Ausl. von herausgegebene "Kirchenlezison" nt gemacht.

Beltende. (Bgl. die Artt.: "Gericht, 3. lettes, 3stes Gerichi"; "Tag des Herrn"; "Bieder-ie Christi"; "Jerusalem, himmlisches"; "Ver-

it Christin"; "Ferusalem, himmlisches"; "Verung"). Wie diese Welt nicht ansangslos ist (s. spsung), so ist sie auch nicht endlos. Wenn uns (1 Kor. 7, 31) sagt: das Wesen (ozyqua Gestalt) dieser Welt vergeht, und Johannes zoh. 2, 17) dies Wort ausnimmt und als mut voraussest, so sprechen diese Apostel a Christi damit eine Wahrheit aus, die durch all. Prophetie und die Vertündigung Jesu gestellt war. Fast durchweg erscheint in der phetischen Vertündigung "der große und reliche Tag des Herrn" in Verdiderung dußerst ist war petitatassen des Herrn" in Verdiderung dußerst sisch und plastisch ist (vgl. 3, B. Joel 4, -16 (3, 19—21); Hag. 2, 6 (7); 21 (22); 34, 4; 51, 6 cs. \$1, 102, 27). Über t und Art des Weltendes wird Bestimmtes stausgesagt, aber so viel steht sitt die prohetische t und Art des Weltendes wird Bestimmtes it ausgesagt, aber so die steht für die prohetische kuntnis sest, daß das Weltende keine absolute eltvernicht ung in sich schließt, vielmehr als Weltverwandlung, Welterneuesng oder Weltverklärung zu verstehen ist, in Gott einen neuen himmel und eine neue kichaffen wird (Ie. 51, 16; 65, 17; 66, Im unmittelbaren Anschluß daran ist es durchgenige Kehre daß seine Michaerkunft entide tung in sich schließt, vielmehr als e Beltverwandlung, Weltverneuezung, ng oder Weltverklärung zu verstehen ist, und wird steinen neuen Himmel und eine neue k schassen ein Weltverklärung zu verstehen ist, und wird schassen ein Weltverklärung zu verstehen ist. Ich einen neuen Himmel und eine neue k schassen ein Weltverklassen Anschluß daran ist es u durchgängige Lehre, daß seine Wederkunstt Parusie mit dem Ende des gegenwärtigen was und also zusammensällt und also "das und Grenze diesen Sür die neue oder verklärter Berusie mit dem Ende des gegenwärtigen was und also zusammensällt und also "das und Grenze diesen sie Süren den sche zu verstehen ist. Himmel und Erde den verstehen (Nart. 13, 31; Matth. 24, 35), t an die Stelle des Alten, Vergangenen dein Neues treten (vgl. Ossend 21, 5). se Welterneuerung, wie die Karusie sie gen wird (Nart. 13, 24 ff.; Natth. 24, 29 ff.), se Weltendung der Seligeit).

Doch wird sich aus Gernachen sich dem Ginne der Weltscheid an, dort aber wird er anziehen sein Wertze des in Derrlicheit doch schwer best in Wertze des in Derrlicheit verze, die Siätte des in Hertzeles is kote Stelle des Mossens und dies. Die Siden und dies Mossens und dies Westerhalts des in Derrlicheit verze, die Siätte des in Hertzeles is kote der Worteles 1 Kor. 2, 9 (s. Seligsben wird) sich auf Grund der Schließein schwerzeiches. Doch wird sich auf Grund der Schließein schwerzeiches siehen ein Sinne der Weltsche der Mossens der Geligkeit.

Doch wird sich auf Grend und der Schließen sehre des Aldes von ihr angerichtete und dies, daß alles von ihr angerichtete und dies, daß alles von ihr angerichtete und dies, daß alles von ihr angerichtete übel, alle durch sie derreichtete des in Derrlicheit von der Schließen sehre des Mossens der Geligkeit.

Doch wird sich des Alpseles der Geligeit).

Doch wird sich des Alpseles des Alfier verzeiches eine Schließen sehre des Mossens der Geligkeit.

Doch wird sich des Alpseles des Alpseles der Geligeit.

Doch wird sich des Geligeit.

Doch wird sich des Alles von ihr angeric

13 und Parall. an, wenn er sagt, daß Sonne und Mond ihren Schein verlieren, die Sterne vom himmel sallen und die Kräfte des himmels sich bewegen werden (vgl. Joes 2, 3; 4, 15 [3, 20]). Im 2. Petrusbrief (3, 3—13) wird dies Schlingsraft das Simmel und Krhe Im 2. Petrusbrief (3, 3—13) wird diese Schilberung dahin ergänzt, daß himmel und Erde ausgespart sind für das Feuer und die Elemente durch Gluthize ausgesöst werden sollen. Wan hat diesen Beltbrand als einen völligen Aussammenbruch der gesamten natürlichen Belt verstanden und eine absolute Beltvernichtung (annihilatio, redactio in nihilum) angenommen. So sehrt z. B. Quenstedt: Consummatio saeculi est actio Dei unitrini, qua is per ignem totum hoc universum... quoad substantiam totaliter annihilabit; oder: totum hoc universum non tantum secundum qualihoc universum non tantum secundum qualinoc universum non tantum secundum qualitates et externum habitum immutabitur, sed secundum ipsam substantiam suam peribit, ita ut recidat in nihilum cum ex nihile ortum sit. Ühnlich auch Joh. Gerhard, ber es aber als möglich gelten läßt, "quod mundus non \*\*ar' ovoiax\* sit interiturus". Reuerdings hat besonders Hau pt in Halle die Annihilationstheorie in anderer Begründung sür seine Anschauung von der Parusie Christit geltend gemacht. Beachtet man aber Aussagen Jesu, wie Wark. 13, 26 f.; Watth. 24, 30; Lut. 21, 25, so wird man mit Brenz und Nicolat in älterer Zeit, Frank, Kliesoth, Dorner, Luthardt u. a. in neuer Zeit überzeugt sein, daß Jesus ebensowenig wie das A. T. eine absolute Weltvernichtung en the das A. T. eine absolute Weltvernichtung en auch die bisherigen Beltbedingungen eine gewaltige, alles umfassenst lich zur glich durch eine Berbrennungslatasstrophe vorbereiten wird, läßt für unsern Erdörper ja auch die Astrophysik als mögelich zu.

Renn wir also eine gewisse Veentität der tates et externum habitum immutabitur,

Ertotetet ja ung lich zu. Benn wir also eine gewisse Identität der verlätten Belt mit der gegenwärtigen ansnehmen (nach Raßgabe der Jentität des irdischen und verklärten Menschenwesens) und vom Beltende im Sinne der Belterneuerung

es vor dem Sündenfalle war, sondern in der Jertschifteit wiederhergeschellt werde, die es erreicht haben würde, wenn der Mensch nie in Sünde gesallen wäre. Hat daher der Beilde Gülung des Christen zur Welt ist nicht wereicht haben würde, wenn der Mensch er Beilde Gülung des Christen zur Welt ist nicht wereicht haben würde, wenn der Mensch er Beilde Gottes die Kreatur ohne ihren Willen um der Sänglichkeit unterworsen, so wird dersche Gott, wenn nun der Mensch erlöß ist, auch sie an solcher Erlösung teilnehmen lassen und wieder herstellen, wie Paulus Köm. 8, 19 sf. vermerkt... Wie Gott die Menschen, die seines Heils eines dies die eines seite wieden der ihnen schließe lich auch ihren alten Leider ihnen schließen, die seines deits eines diese wieden der ihnen schließelich auch ihren alten Leide er ihnen schließen, wie Gestalt, welche der sündern der Anderen Seite wird von der nach verstätzt wiedergibt, so wird er auch ihren Leide ausgestatteten neuen Menschien und ber Archsten des Heils wiedes der sinde schließen, mit einem unverweslichen und ber Archsten des Heils der Kerden und ber Kerden ist, sie der Kerdanssichen und ber kerden ist, sie der Kerdanssichen und ber des schließen auch ihren geben." — An den staunenswerten Erschungen der Gegenwart aber, durch welche bie trennenden Schranken von Raum und Zeit immer mehr überwunden werden, sollen und Konnen werden siederschließen, wei der werden und der neuen Erde schn mird, welche ber die keine selektrischen Sichtes, a keiner Sonne und keines Mondes mehr bedarf, denn die her keines elektrischen Sichtes, a keiner Sonne und keines Mondes mehr bedarf, denn die her des keines elektrischen Sichtes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm (Ds. 2, 12, 3). Best. außer den keines der keines elektrischen Sichtes keines elektrischen Sichtes keines der keines der keines keines der keines keines keines siß geben." — An den staunenswerten Ersindungen der Gegenwart aber, durch welche die
trennenden Schranken von Raum und Zeit
immer mehr überwunden werden, sollen und
können wir wenigstens in etwas ahnen, wie es
aus der neuen Erde sein wird, welche keines
elektrischen Lichtes, ja keiner Sonne und keines
Mondes mehr bedars, denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das
Lamm (Off. 21, 23). Bgl. außer den Lehrdichern der Dogmatik besonders: Kliefoth,
Thistil. Eschatologie. Leidzig 1886; ferner Luthardt, Die Lehre von den lehten Dingen
Leidzig 1885; Died mann, Die Parusic Christi,
1898; Förster, Der Welt Ansang und Ende,
Berlin 1874; Titius, Die neutestamentliche
Lehre von der Seligkeit, 1896; Haupt, Die
eschatol. Aussagen Zesu in den Evangelien,
1895. 1895

Welterhaltung, s. Conservatio mundi. Belterhaltung, s. Weltende.
Beltender. Nicht von der Welt sind die Ehristen, aber in der Welt (Joh. 15, 19; 17, 11. 14. 16) und können und sollen die Welt nicht räumen (1 Kor. 5, 10), sondern überwinden, wie ihr Herr und Weister sie überwunden hat (Joh. 16, 33; 1 Joh. 5, 4. 5). Nicht Wenschen dieser Welt (Gal. 1, 4) sollen sie sein, sondern Menschen Gottes (1 Tim. 6, 11; 2 Tim. 3, 17), aber sie bleiben doch Wenschen und behalten Anteil an den allgemein menschlichen Schödseln und Ausgaden. Das Gedot des Schödsers an den Menschen, die Welt als seine Wohnstatt, sein Herrichaftsbereich und Bethätigungsgebiet sich unterthan zu machen und ihr den Stempel menschlichen Gesites auf-

Sünde verderbte, der Eitelkeit und Bergänglicht verfallene, der Berklärung bedürftige; dies zie sich aus ihr zurück, als wäre sie geradezu de sündige Prinzih und der Berklärung nicht sich indige Prinzih und der Berklärung nicht sich indige Winzih und der Berklärung nicht sich welklichen Güter, Ordnungen und Pflichten diese will ihnen überhaupt keinen, auch kind relativen Bert und keine relative Selbsindhy keit zugestehen. Jene verkennt die versucht Wacht der Belt; diese überspannt sie, kem keine Mitteldinge, sondern nur die Alternative von Gott oder vom Teusel und vergist, du die Sünde nicht etwas Sachliches ist, sonden in der salschen Richtung des Herzens und Willens besteht. Jene mißbraucht die Beltindem sie sie gebraucht (1 Kor. 7, 31), unversaumt die Heiligung der Kreatur durch Bot Gotels und Gedet (1 Tim. 4, 4); diese wis sie überhaupt nicht gebrauchen, um nicht in die überhaupt nicht gebrauchen, um nicht in die überhaupt nicht gebrauchen, um nicht in der Geschauft gebrauchen, um die kalischen Relingen, als der Gebrauch de Kreatur, so daß die Bolltommenheit des Christ in der vechten Stellung des Herzens Hotelt, in der Gesinnung des Glaubens und de Liebe, in der inneren Freiheit von der Belsondern in der äußeren Weltadgeschiedenheigesucht wird und der Ehrist um so vollsonwene wird, je mehr er auf irdischen Bestigiedenheigeschäftigungen obliegt. Die Weltslucht sie beschäftigungen obliegt. verfallene, der Bertlarung bedürftige; biefe giel und Bethätigungsgebiet sich unterthan zu machen und ihr den Stempel menschlichen Geistes aufpuprägen (1 Mos. 1, 28), ist auch sin ien icht in der Gesinnung des Haubens und der Juprägen (1 Mos. 1, 28), ist auch sin sindliche Beites daß sündliche Beite Gottes deteroriert und der Herbendelt des Argen unterworsen hat (Eph. 2, 2; 6, 12; Joh. 14, 30; I Johannes den Ausdruck "Belt" geradezu Beschätigungen obliegt. Die Beltssuck ist der Evangeliss Johannes den Ausdruck "Belt" geradezu Beschätigungen obliegt. Die Beltssuck und der Grüslung die größte Borsicht Seeften, welche durch die Berweltslickung viele

S entgegengesette Extrem getrieben r Absicht, es ernst zu nehmen mit um. Aber auch die römisch-kathogeit ist eine weltslüchtige, sofern walistischen Anschauung ausgeht, Atliche an und für sich ein un-Dämonen unterworfenes Gebiet Kirche es erst durch ihre Weihe sir den Christen betretbar machen r Rollbommenbeitsibeal der Mönch r Bolltommenheitsideal der Mönch te Synthese bes Beistlichen und t erst in der Reformation ans welche aufgezeigt hat, daß der irdischen Beruf das notwendige strölichen Beruf das notwendige Gebiet für die Bethätigung seines seiner Liebe zu Gott sindet, ohne religiös-sittliche Bewegung des os in sich selber rotiert und verse Mühle, auf welche man Getreibe vergist, und daß Gott unseres t bedars, sondern will, daß wir rübern dienen und unsern Mouben

t bedarf, sondern will, daß wir rübern bienen und unsern Glauben ischen Stand und Beruf bewähren. rtt.: "Astese", "Beruf", "Wönchs", "Bolltommenheit". de, Welthriester (clerici saecusin der katholischen Kirche die elche nicht einem der zahlreichen angehören, aus deren Gliedern lares) man in der Regel die lichen nimmt. Während ein Resen wie böhllichen Dishens unter mit papfilichem Dispens unter ichfeit verfest werben tann, icher nicht an einer Rlofterpfrunde ben.

ht, f. "Gericht" 3. it, f. "Weltflucht". f. "Gunde" 4.

i. "Sunde" 4.
ung, fittliche, i. "Borsehung".
ter, s. "Beltgeistliche".
rung, s. "Borsehung".
Im Buche Daniel (siehe besonders
) sinden wir geweissagt, daß die ntwicklung der Dinge von der 18 Prohheten d. h. von der Res Rebusadnezars an dis zur Auf-wigen Gottesreiches sich vollziehen einer Absolge von vier einander dingreichen", deren letzes dann, alle, durch das in die Erscheinung greich Gottes zertrümmert wird. iche sind es vornehrulich, sür welche ischen Theologie der Ausdruck der Weltmonarchien" herkömmlich ifchen Theologie ber Ausbrud ber "Belimonarchien" hertommlich den Beltmonargien gertommitch ben hierdurch im Einklang mit mg als solche bezeichnet, welche et sind und mehr oder weniger elangen, die ganze "Belt" d. h. Erde, die Bölker der ockovuesyn, sigen mächtigen Gemeinwesen mit

Tendenzen in sich bergen. Die Berbindung dieser beiden Momente ist schriftgemäß. Die Geschichte vom babylonischen Turmbau (1 Mos. 11, 1—9) zeigt, wie der erste Bersuch, die Kräste der Menschheit zu einheitlicher Macht-11, 1—9) seigt, wie der erste Versuch, die Kräfte der Menscheit zu einheitlicher Rachtsübung zusammenzusassen, mit widergöttlicher Selbstüdergebung derbunden ist und Gottes übermächtige Gegenwirkung heraussordert. Und aus der Folgezeit wird (1 Moj. 10, 9—12) die erste Gründung eines über derscheene Bölker sich ausdehnenden Königreiches durch Kimrod berichtet nicht ohne Hindeutung darauf, das sierteit gottseindliche Gesinnung mitwirkte. Im Gegensas zu den Reichen der Welt hat Gott sein heitiges Bolf Israel ausgesondert, um sein Königreich aus Erden auszurichten; umd die Geschichte Jiraels zeigt fortwährenden Kampfzwischen der Ehren auszurichten; umd des Geschichte Jiraels zeigt fortwährenden Kampfzwischen der der Ehrardter eines Weltzeich anscheinen der Ehrardter eines Weltzeichen, in welchem der Charakter eines Weltzeichen, in welchem der Charakter eines Weltzeiches zum erstenmal eigentlich offenbat wird, nämlich eben das bahylonische Weich Nebusadnezars. Dier setzt die danielische Weissagung ein und lehrt, das die gottseindliche Art des Weltzeiches in einer Reihe verschiedener Gestaltungen zu gesteigerter Auswirkung gelangen muß dis dahin, das es, in seiner Haltossgeit offenbar geworden, dem alle Wölker umschienen, underen wird. Was die Deutung dieser Weissagung betrisst, so herrschie von Alters der in der Keiche Übereinstimmung, daß sich dieselbe geschichtsich erfüllt habe in der Reihensolge solgender vier Weltreiche: 1. Bahylon, 2. Mededpersten gehrendern zu Gründertlang der gesiamten Geschichtschen zu Grunde gelegt worden. Doch hat die neuere negativekritische fassung gemäß ist das Schema von den vier Weltmonarchien jahrhundertelang der gesamten Geschichtschriebung zu Grunde gelegt worden. Doch hat die neuere negativertische Kichtung, welche das Buch Daniel als vaticinium ex eventu und als Erzeugnis der Makkaderzeit saßt, dagegen diese Folge gesett: 1. das dahylonische Reich, 2. das medische 1. das dahylonische Reich, 2. das medische mit den Diadochenreichen. Diese Frage zu erörtern ist hier nicht möglich; es muß auf die Kommentare zum Buche Daniel (vergl. d. Art.) verwiesen werden. Diese erübrigt noch, die einschlagenehen neutestamentlichen Stellen wenigstens zu berühren. Zu beachten ist aus der Bersuchungsgeschichte Bu beachten ift aus ber Berfuchungegeschichte die dritte bezw. zweite der Bersuchungen (Matth. 4, 8—10; Luk. 4, 5—8), in welcher der Teufel dem Herrn "alle Reiche der Welt" zeigt und zu geben verheißt, falls er vor ihm niederfallen und ihn andeten wolle. Darin ift offenbar geworden einerseits, daß der Satan es ift, der "Fürst dieser Welt", welchem die Welt= reiche nach ihrer widergöttlichen Richtung dienst= erangen, oie ganze "Welt" d. h. Treiche nach ihrer widergöttlichen Richtung dienstsche hie Völler der oksovuén, jugen mächtigen Gemeinwesen mit Spize zusammenzusassen. Doch damit zugleich der Rebensinn, daß zu dem aus der Uberweltzunden Gottesreiche dieser gegenzunden Gottesreiche dieser gegenzunden "Welt", dem xóopos oder aldr und 17ss.), welche im Anschluß an Dan. 7 unter der Gestalt des aus dem Meere aufsteigenden Tieres, welches seine Gewalt von dem Drachen, dem Satan, empfängt, das Weltz

reich in seiner Endgestalt schaut und dessen Bernichtung durch den wiedererscheinenden Herrn weissagt. Hiermit ist dann Raum geschaffen sür die Berwirklichung des Triumphruses der Him die Berwirklichung des Triumphruses der Him die Ewigsteit unseres herrn und seines Gesalbten geworden, und er wird herrschen in alle Ewigsteiten." Denn wie tief auch die Belt insolge der Sünde unter die Botmäßigkeit der gottseindlichen Wacht geraten ist, so daß alle menschlichen Wacht geraten ist, so daß alle menschlichen Beltreichbildung von widergöttlicher Tendenz beeinslußt wird, so bleibt doch bestehen, daß "Gott ein Reich angesangen hat, soweit die Belt ist, und zugerichtet, daß es bleiden soll" (Rs. 93, 1; vgl. die Plalmen 96—98). Es ist das Reich Christi, welches nicht von dieser Welt ist (Joh. 18, 36), aber mitten in der Welt mit unwiderstehlicher Araft sich durchsetz, so daß auch die Weltreiche in ihrer Entwicklung seiner Forderung diensthar werden müssen, die schrisch das vollendete Weltreich des Antichrists nur Anlaß wird, daß Edristus erscheint, um an dessen Stelle das wahre, bleibende Weltreich, das Reich Gottes, zu sezen.

Man dergleiche außer den Kommentaren zum Buche Daniel und zur Offenbarung Ishannis die Schristen zur Eschatologie (s. d.), unter diesen besonders Kliesoth, Christische Eschatologie 1886.

Weltschrung, Beltverrichung, Beltverrüchtung, Beltverrüchtung, Beltverrüchtung, Beltverrüchtung, Beltverrüchtung, Beltverlichung, Beltverlichung, Beltverlichung, Beltverlichen, i. "Holosphie" und "Weishheit".

Belg, (Belg, Bel8), Juftinian von, ber unermubliche Bortampfer ber lutherifchen Beibenunermübliche Vorlämpfer der lutherischen Heibenmission im 17. Jahrhundert, dessen Gedichnis erst ein Harles und Delissch wieder ausgefrischt und neuere Forschungen in etwas helleres Licht ge-rückt haben, stammte aus einem alten ange-sehenen Kärnthner Abelsgeschlecht, wurde aber, da sein Bater um seines lutherischen Glaubenn willen die heimat verließ, am 12. Dezember 1621 in Deutschland (Chennis?) geboren und in Ulm erzogen. Schon 1641 veröffentlichte er eine Schrift gegen die schlechten Regenten stractatus do tyrannide), die bereits von seiner für einen Abligen jener Tage ungewöhnlichen Bildung und seinem tiesen innerlichen Orange, in Ulm erzogen. Schon 1641 veröffentlichte er eine Schrift gegen die schlechten Regenten er eine Schrift gegen die schlechten Regenten stractatus do tyrannide), die bereits von seiner für einen Abligen jener Tage ungewöhnlichen Bildung und seinem tiesen innerlichen Orange, den Schäden seinem Zeit entgegenzutreten, Zeugenis ablegte. Freilich beteiligte er sich in den nächsten Jahren, durch schlechte Gesellschaft verschuften Jahren, durch schlechte Gesellschaft verschuften zur Erkenntnis seiner Altersend der Schrift und kirchengeschichte ledte. Die hier schrift und Kirchengeschichte ledte. Die hier gemachten Ersabrungen seine er 1663 in der Schrift: "De vita solitaria, d. i. von dem Einsiedlerleben" nieder, in der er nicht ohne Schwärmerei ein von der Welt abgesondertes gium de propaganda side speziell sür ihre

Leben nach dem Beispiel des Elias und Johan empfahl und die sittlichen Schäden seiner grüchaltlos tadelte. Purz darauf erschien "Rurzer Bericht, wie eine neue Gesellschaft went den rechtstätel aufgenichte werden Augsburgte den rechtgläubigen Christen der Augsburgts Konsession ausgerichtet werden könne", und i tritt nun zum erstenmal der Gedanke Heibenmission hervor, indem Welz die Kandide der Theologie autsordert, anstatt verged mehrere Jahre auf ein Amt zu warten, lie zu den heiben zu gehen und diesen das Er gelium zu verkündigen. In der That trat ihn selbst die heibenmission nun immer min den Mittelpunkt seiner Gedanken und Vestrebann, und nachdem er noch die bedeutend gen, und nachbem er noch die bedeutend Theologen der lutherischen Kirche um Rat 1 gen, und nachbem er noch die bedeutend Theologen der lutherischen Kirche um Kat i Beistand zu seinem Borhaben gebeten und vermunternde Zuschriften erhalten hatte, tössenlichte er 1664 seinen berühmten Bedunter dem Titel: "Eine christliche und in herzige Bermahnung an alle rechtgläud Christen der Augsdurglichen Konsession, den nächst göttlicher Julge unsere edangelische keine sonderbare Gesellschaft, durch wein nächst göttlicher Hilse unser edangelische Kienen wortgetreuen Abdruck siede in Habe Missionsbibliother Kr. 1). Hier legt er um anderem die Frage vor, ob es recht ist, das wedangelischen Christen das Evangelium ale sir und behalten und es nirgends suchen au zubreiten, und macht sür die Rissionare, die Kitte im Kirchengebete, das herrliche Exempel der frühen Missionare, die Kitte im Kirchengebete, das Schischen und sein Reich mehren wolle, und er lich den Missionare, die Kitte im Kirchengebete, das Gedie Irrenden zur Ertenntnis der Bahte sühren und sein Reich mehren wolle, und er Nachbe er weiter die bekannten Gründe der Nachbe er weiter die bekannten Gründe der Orthodygegen den praktischen Missionsdienst, insbionere ihre salse abostolischen Kristonikanschenst, insbionere ihre salse und Kussionalden Kristonsdienst, insbionere ihre salse abostolischen Kristonikanschen der Boriphkischen die Gründung und Einrichtung ein überzeugend zurückgewiesen, macht er Boriphkischer die Gründung und Einrichtung ein überzeugend zurückgewiesen, macht er Borichte über die Gründung und Einrichtung ein Jesus liebenden Gesellschaft, deren Zweck es k das Reich Christie und außerhalb der Christie heit auszubreiten, und zwar follen in fit w bekenntnistreue, in der reinen evangelische Lehre wohlersahrene Leute jeden Standes an

Benuf vorbereitet werden sollten. Ein jeder von ihnen kann sich, da alles frei und ungezwungen jugchen soll, ohne Gelübde und strasse Organiziation, das Land selbste wählen, in dem er missionieren will; auch ist er nicht auf eine bestimmte Zeit verpflichtet. Welz selbst dachte vor allem an die dönischen, schwedischen und holländischen Kolonien und stellte es jedem andeim, ob er entweder predigend umberziehen vor sich eine bestimmte Gemeinde sammeln wollte, machte aber allen gründliches Studium won Land und Leuten, Religion und Sprache, Whshilung von Grammatiten und Uberseyungen und regelmäßige Berichterstattung in die Heimat

und regelmäßige Berichterstattung in die Heimat jur Bflicht.

biefer Appell bes eifrigen Mannes

defen Gedanten zwar noch in mancher hinsicht under und unpraktisch waren, aber jedensalls

Auch

von aufrichtiger Jesustiebe und energischer Bersientung in die Sache zeugten, sand vielsache Bustimmung, so daß er nun seinen Plan auch der offiziellen Bertretung der beutschen Prostesianten, dem Corpus Evangelicorum, auf

der offiziellen Bertretung der deutschen Protestanten, dem Corpus Evangelicorum, auf dem Reichstag zu Regensdurg vorlegen zu sollen glaubte. Er verfaste dazu noch eine weitere sehr ausstührliche Schrift unter dem Titel: "Einschungstrieb zum berannahenden großen Abendmahl und Borschlag zu einer Christerbaulichen Besus-Gesellschaft, behandelnd die Besseung des Christentums und Besehrung des Heibentums", und legte beide Schristen in Regensdurg vor Allein hier wurde zwar sein Eiser gelobt, aber in ber Sache selbst nichts gethan, ja zulest wurde Welz, der in Regensdurg an dem Rechtspunke Welz, der in Regensdurg an dem Rechtspunken Belz, der in Regensdurg an dem Rechtspunken Geschlichten Geschlichten Bertreter seiner Sache gefunden hatte, rundweg abgeweien und obensetzunden hatte, rundweg abgeweien und verdiem er

lich auch verhängnisvollen Bertreter seiner Sache gesunden hatte, rundweg abgewiesen und obendrein verhöhnt. Er zog sich nun, nachdem er auch noch an den deutschen Hösen vergeblich angellopft hatte, verstimmt in die Einsamteit gründ mit dem Entichluß, mit keinem Wortmehr an die Mission zu erinnern; allein aus derschiedenen Zeichen und Werkmalen glaubte er dann doch wieder den Auf Gottes zum weiteren Zeugnis entnehmen zu mission und meiteren Zeugnis entnehmen zu mission und metteren Zeugnis entnehmen zu mission und einer ditten Schrift hervor: "Wiederholte treuberzige und ernsthafte Erinnerung und Bermahnung, die Bekehrung ungläubiger Wölker dozumehmen". Sie war aber zo voll verlegender Außerungen genen die orthodogen Geistlichen, daß ihr Druck im Deutschland bervotten und in Holland bewerstelligt werden mußte. Auch erhob sich nun indem trefflichen Regensburger Superintendenten

in dem trefflichen Regensburger Superintendenten

indem trefflichen Regensburger Superintendenten Ursimus (j. d.), einem der ehrwürdigsten und innerlichften Bertreter der Lutherischen Orthosobei, ein Gegner, dessen Autorität um so mehr ins Erwicht siel, als er selbst keineswegs die Risson überhaupt ablehnte, sondern sich vor allem gegen das Eigenwillige und Schwärmestige in Welz' Plänen kehrte. Freilich war eine Bolemit nicht frei von starken Jrrtümern, den Grund über den Stand der Heidenwelt und den Grund ibres Unalaubens: auch überichätste

den Grund ihres Unglaubens; auch überschätzte Ursinus die missionarische Wirksamkeit der orien-talischen und römischen Kirche gar sehr. Aber

barin hatte er nicht Unrecht, daß das Missions-werk nicht ohne göttlichen Beruf ausgerichtet werden dürfe und daß ein solcher in den da-maligen Berhältnissen und Zeiten für die luthe-rische Kirche noch nicht klar und beutlich genug

vorlag. Für Welz aber stand es nun fest, daß seines Bleibens in Deutschland nicht länger war. Er Bredling in Holland zu Bredling

Heibens in Deutschland nicht länger war. Er begab sich nach Zwolle in Holland zu Breckling (s. d.), der schon 1664 seinen Plan schriftlich verteidigt hatte und auch weiter in seinen schanfen und maßlosen Streitschriften für seinen Freund eintrat, der ihn dasür in seine Zesus-liebende Gesellschaft aufnahm. Welz selbst aber beschloß nun, seine Ermahnungen zur Heibenmissen mit dem eigenen Beispiel zu besiegeln, ließ sich von Breckling seierlich zum Apostel der Heiben ordinieren und sezte in einer tiesergreisenden Abschiedsende seinen Freiherrnstand zu Jesu Füßen nieder. Noch aber zog er nicht gleich zu den Heiben, sondern suchte wahrzscheinlich noch eine neue Gesellschaft zum Wohlder Witmenschen, namentlich der Armen und Bedürftigen zu gründen, die aber ebenfalls wie seine erste Gründung sich bald wieder aufslöste, und schiffte sich erst 1666, nachdem ihm jedes weitere Unternehmen untersagt worden war, nach Suriname und Esseuben sich olse Spenerdurch wilde Tiere —, ein Mann, dessen aufsopferungsbolle Begeisterung für die Wission

burch wilbe Tiere —, ein Mann, beffen auf-opferungsvolle Begeisterung für die Mifsion ihm einen bleibenden Ehrenplag in der Miffideffen auf=

ihm einen bleibenden Sprenplag in der Alisisonsgeschichte sichert (Warned), wenn auch jein Migerfolg nicht bloß durch das mangelnde Verständnis seiner Zeits und Glaubensgenossen sür das Wert der Nission, sondern auch durch den schwärmerischen und unklaren Charakter seiner eigenen Pläne, durch seine Verbindung mit schwärmerischen Männern und nicht zulest wurch seine viellschaftels Walemit bedinet war

durch seine rücksichtslose Polemik bedingt war. Litt.: B. Grössel, J. v. Belg, 1891; Plitt= Harbeland, Geschichte der luth. Wission; Barned,

Hardeland, Geschichte der luth. Wilsion; Warned, Abriß einer Geschichte der prot. Missionen u. a. Wendel, Heiner, evangel. Pädagog, geb. 1815, gest. 1887 in Breslau als Seminars und Baisenhausdirettor a. D. und prädizierter Schulsrat. Seine "Bibl. Gesch." war vis zu seinem Tode in 141. Stereotyps-Aust., seine Erklärung von "Dr. M. Luth. Al. Katechismus" in 55. Aust. erschienen.

Benbelin 1. (auch Banbelinus, Benda= linus, Wyndelinus), nach der Legende ein schottischer Königssohn, der ber Krone und Welt entssagte und im schlichten Pilgergewand nach Rom wallfahrtete; darauf lebte er als Einsiedler in der Gegend von Trier, war eine Zeitlang als Sirte in den Riensten eines Edeling als hirte in den Diensten eines Edeln, weshalb er als hirte in den Diensten eines Edeln, weshald er als der Patron der Landleute und Hirten gilk, und starb in dem von ihm gegründeten Benebilimerkloster 617. Über seinem Grade erhob sich die Wallsahrtssiätte und nachmalige Stadt St. Wendel. — 2. Markus Friedr., namhaster resormierter Theolog und Pädagog, geb. 1584 in Sandhausen dei Heidelberg, nach theolog. und philosophischer Studien in Heidelberg Erzieher ans

balt-bessauischer Bringen, 1611 Uhmnasialrettor | balt-dessausscher Prinzen, 1611. Gymnasialrettor in Zerbst, als welcher er auch Theologie und Bhilosophie zu lehren hatte, gest. 1652 das, ein gewandter, scharssinniger, nach Ebrards Ausdruck "eine gesunde Scholastist" vertretender Dogmatiker. Schriften: Christianae theologiae libri III; Compendium theologiae christ.; Collatio doctrinae Reformatorum et Lutheranorum, bezward afer Systoma mains theologiae christ. doctrinae ketormatorum et Lutneranorum, ve-jonders aber Systema majus theologiae christ. (ins Holländische und Ungarische übersett). Ferner schrieb er eine philosophische Sittensehre und suchte der Philosophisches Ramus (s. d.) Eingang zu verschaffen. Endlich hat sich, seine zum Medaula priscae puraeque latinitatis, eine zum Acteinschreiben ausseiten. Monsfeologie. Medulla priscae puraeque latinitatis, eine zum Lateinschreiben anleitende Phraseologie, sange Beit auf deutschen Gymnasien erhalten. Gegen ihn schrieb Joh. Gerhard sein Collegium Antiwendelinum. Bgl. Bedmann, Historie des Fürstent. Anhalt, wo sich auch ein Berzeichnis säntlicher Schriften B.s desindet. Beendesteiten, Luthers Bort sür Bendeletreppe (so Red. Bid.) I Kön. 6, 8,, ist die nach der Etymologie und den alten Übersetzungen richtige Biedergade des betressenn Bortes.

Benden. Dieser Rame, mit welchem die römischen Geschichtschere sämtliche siedenscheten, umfaßt nach späteren, noch

Wenden. Diefer Rame, mit weldem die römischen Geschücktern, umsaßt nach schierem, noch izet übtschem Sprachem Seiner der Vollagerung die eine der Völkerward die eine genen Gebiete zwischen Seinen der Völkerwardschung der Ele der Seichen der Völkerwardschung mur eithesten nordweislich vordringend, die welche in den Zeiten der Bölkerwanderung am weltesten nordweislich vordringend, die word von Berden (zest. 283) vonng am weltesten nordweislich vordringend, die word von Berden (zest. 283) von den germanischen Sidkumen verlassen. Beitete auch welche auch welche auch eine keine welchen der Ele des seichet hatten. Diefe Beschelung war einwa mit dem Jahre 600 d. Chraabeschalfen, und man unterscheidet seichden der der Leue keine beite gutte den Keelendung und ein die Kanen (höter auch Liutzen genannt) in der Mart Brandenburg, sowie im östlichen Wecklendung und welchendung und im östlichen Konten der Konten den Kanen Pola den zusammengesaßt werden. Maperdem sind noch die Kanen auch Rügen zuch westellichen Wecklendung und welchen die Seinen leigteren auch unter dem Ramen Pola den zusammengesaßt werden. Westellichen Wecklendung und wieder Ausgeschen der Vollagen und in östlichen Hausen der Krieben, Frührt, is hat sie Sorben (s. d.) der mit bernenden Eiser, dass in ihren Gebieten wendische Sprache und Boltsart sich in ziemlichem Umfang bis auf ein hert Erodischen Westelen wird. Sein in der Krowing Brandenburg, wo am manchen Norten — auch in Bertin din und Westel wird. Sein sohn der Krowing Brandenburg, wo am manchen Norten — auch in Bertin die und Westele Schieft Bediere Weiter Schie Spriften und die Ele sind seit burchweg evangelischer Die vollen aus der keine der Schie einer neuen Emdig vollen der Volles aus der Krowing Brandenburg wir der Ele schie Spischen der Welche der Schie Schie seiner seine Leiben Schie einer neuen Emdig werden der Krowing kannt der Schie der Volles der Krowing kannt der Schie der Volles der Volles der Volles auch er verbieden keine keine der Volles auch er volles der Volles auch er verbieden kein

spärlichen Reste, welche neben den Kolonisten noch einige Zeit gesondert sind allmählich verschwunden. Do Obotritensürst Kitsot (s. d.) der vater des blübenden Medlenburgische soules gemarken Niese Kömpte vater des blühenden Medlenburgische hauses geworden. Diese Kämpse Benden und Deutschen und die b Christianisserungsversuche bilden ein esantes, tragisches Kapitel der Geschwelchem hier nur einige Hauptmodeutungsweise hervorzuheben sind. Zuerst im Jahre 780, anlählich zuges Karls des Großen gegen die Salven und Wilgen in geschichtliche mit dem Frankenreich. Karl der mit dem Frankenreich. Karl der

wit dem Frankenreich. Karl dei that zu ihrer Christiansserung t Schritt, indem er 811 zu Hamburg weihen ließ, welche Sitz eines Missio wie für den stadie Wendensland wer Karl des Welche Wendensland wer Karl Vollage Wendensland wer Karl Wendensland werden karl Karl 221 wie für den standinavischen Rorden für das baltische Wendenland wer Sein Plan verwirklichte sich SI Gründung des Erzbistums Handgar); doch wurde das Wert in sängen schon 838 durch Absaut mit Werenen vereinigt. Erst unter Hein ber Schlächt dei Lenzen (929) ir Abalward von Berden (gest. 933) Wissionar unter den Wenden auf, doc vorübergehendem Ersolge. Für die sier Elbe und Peene wohnenden gründete Otto I. die Wissionar unterden Wenden auf, doc vorübergehendem Ersolge. Für die sier Elbe und Peene wohnenden gründete Otto I. die Wissionar über Gesten und Verentichten Gebiete das Bistum in Wagrien (967); aber sast alles widernichtet durch eine neue mächtige der verdündeten Wissen und Obc Jahre 983. Rach Jahrzehnten des zwischen Krieg und Frieden, Fund Rückheitten, zu der Zeit de Bremischen Erzbischofs Adalbert, (sich 1043 die wundersame, glänzende Erzbissichen Obatritenberrichers Kunstillichen Obatritenberrichers Kunstillichen Obatritenberrichers Kunstillichen Obatritenberrichers Kunstillichen Obatritenberrichers

nde herbei, welches mit dem Tode Rillots 160) besiegelt war. Sein Sohn Pribislav nde herbei, welches mit dem Tode Aiklots 180) bestegelt war. Sein Sohn Pribislav d.) konnte nur durch Annahme der Taufe das Fürstentum erhalten. Heinrich der iwe im Obotritenlande und Albrecht der Bär i Bilzenlande haben der wendischen Macht n Todesktoß gegeben und die deutsche Kolonistion endgültig gesichert. Zur Kultivierung die Kristianisierung haben in erster Linie die rämonstratenser und die Cisterzienser mitgesitt. Die Kanen auf Rügen wurden von dies Baldemar d. Großen von Dänemark ntenworsen, und das derühmte Heiligtum Swantewit zu Arkona, welches das lezte uluszentrum des wendischen Heibentums gesen war, wurde 1168 zerstört. — Bgl. essiv, Gesch. des Erzbistums Hamburgremen, 2 Bde., 1877; Haud, Answurgermen, 2 Bde., 1877; Haud, Answurgermen, 2 Bde., 1877; Haud, Ashrb. ab ihre Bedeutung für das nordöstliche eusschlichen Deutschlands, Bd. II u. III, 1890, 96; sinter, Die Prämonstratenser des 12. Jahrb. ab ihre Bedeutung für das nordöstliche eusschlichen Deutschlands, 1868; 3 Bde.; Bagner, Die Bendenzeit. (Meellend. Gesichte in Einzeldarstellungen Heft II.) 1899. Bendt, D. Hans Hinrich, namhasterentere der kritischen Schulee, geb. 1853 in amburg, nach theolog. Studien in Leitzig, dittigen und Tüdingen 1877 Privatdozent in dittingen, 1881 außerord. Pros. des, 1883 in iel, 1885 an Schenkels Stelle ord. Prof. der stematischen Theologie in Heidelberg, jest in ma. Er deriv Auch gab er Mehers Kommarz ur Apostelgeschichte (5.—7. Auss.) heraus Benger, Rudolph, resonnierter Theolog, d. 1831 in Bern, nach theolog. Studien in ersten Wenzellich er Beitariate 1864 Pfarrer in Eriswylden, 1872 hauszeisstlicher in Heinrichsdad Upenzell, einer Anstalt, welche 1872 von einer elellschaft begründet wurde, um in erster Linie miden Geststlicher" aber dam durch Bileder in Keistlicher under Keistlicher auch und mit erster Linie miden Geststlicher auch Mieder von der Gestellich einer Einie miden Geststlicher auch und erster Linie miden Geststlicher auch Mieder von den der Keistlicher. d.) konnte nur durch Annahme der Taufe

bem), 1872 Hausgeistlicher in heinrichsbad lebenzell), einer Anstalt,welche 1872 von einer egelichaft begründet wurde, um in erster Linie miden Geistlichen", aber dann auch Gliedern bes Standes unter sehr bescheidenen Bedin-mgen mitten in dem von Touristen und Bademgen mitten in dem von Touristen und Badesten, Luftkurbedürstigen und Bergnügungsichtigen unruhig wogenden sommerlichen Schweirlande eine wirkliche leibliche und geistige ommerfrische zu bieten. Hier speiste Benger killich auß seinem Reichtum an Gaben die chte früh, mittags und abends, ähnlich wie Blumhardt sen. in Bad Boll, während e in der an das Kurhaus, eine ehemalige ibrit, angebauten Kapelle gleichsalls von B. leiteten Sonntagsgottesdienste für zebermann en standen. Außerdem entsaltete er eine rege kitigkeit für äußere und innere Mission. 1897 gen Krankbeit emerittert, verschied er am 15.

Stunden vor dem hl. Abendmahl" u. a. Bgl. Im Dienst des Meisters. Züge aus dem Leben B.s, Basel 1899. Benigt, luth. Geistlicher und Liederbichter

("Du Ausgang aus ber Höhe"; "Ach, Herr Jesu, Gnabe, Gnabe"; "Romm, Gottes Geist" u. a.), geb. 1701 in Gotha, gest. 1745 als u. a.), geb. 1701 in Pfarrer in Bischleben.

Wenilo, (Gaunilo), 840—865 Erzbischof von Sens, war einer ber vielen, minder hervor-ragenden Gegner Hinmars von Rheims (f. b.) nach der Einmischung des Duns Scotus (f. b.) in den Gottschaft fichen Streit (f. b.).

ragenden Gegner Hinkmars von Rheims (f. d.)
nach der Einmischung des Duns Scotus (f. d.)
in den Gottschalkschen Streit (f. d.).

Beutel, Joh. Christoph, Schulmann und Liederdichter, geb. 1659 in Unterellen bei Eisenach, wandte sich als praktischer Arzt der Theologie zu und starb 1723 als Rektor des Ghmnasiums zu Ziktau. Bon seinen u. d. T. Geistl. Brandopfer, Altend. 1703, erschienenen 129 Liedern sind mehrere, wie "Ach ja, Herrischen Sinn" (modern: "D Mensch! Ermuntre deinen Sinn" (modern: "D Mensch! Ermuntre deinen Sinn") in verschiedene Gesangbücher übergegangen. Bgl. Knappt, Nr. 1301.

Benzel, deutscher König (1378—1400) und König don Böhmen, Sohn und Rachfolger Karls IV., ein schwäcklicher, unselhständiger, launischer Herricher, sag sast fortwährend im Rampf mit den Kursürsten, die einen Reichseverweser verlangten. 1400 wurde er wegen seiner Unsätzlichen. 1400 wurde er wegen seiner Unsätzlichen Stelläusser zu König erhoben. Ein besonders häßlicher Fleet in seiner Regierung war die brutale Behandlung des erzbischössichen Generalvikars Komul (Redomut), den er wegen seines mannhasien Biderstandes gegen königliche Willfür grausam soltern und dann in die Moldau stürzen ließ (vgl. den Art. Redomut, den er wegen seines mannhasien Biderstandes gegen königliche Willfür grausam soltern und dann in die Moldau stürzen ließ (vgl. den Art. Redomut, der war es, der zu Gunsten hüssen, vor dem er größe Achtung hate, die Bersassing den helfen Kortang nach kostnis. Seine schwanzen besten Anstanger und hahren Erdassing gegen dessen Soltung veranlaßte. Später aber sorderte er, ängstlich geworden, Hus auf, Kragsützen Bersdaung veranlaßte. Später aber sorderte er, ängstlich geworden, Hus auf, Kragsützen Bestdaung das kostnis. Seine schwanzen baltung nach Kostnis. Seine schwanzen er gene Auftung nach Kostnis. Seine schwanzen er des keines Kruders Anstängern ebenso unbeliebt und verbächtigen Witten ausgebrochener Ausstaliene Under Kriftlichen Kruders aber beibnischen Erdassen, des her der keines Kruders Boleslaw (i. d.), und seine

achtgett für äußere und innere Mission. 1897 dristlichen Größmutter Ludmilla (d. d.) erzogen, gen Krankbeit emeritiert, verschied er am 15. wolkte nach Besteigung des döhmischen krones nuar 1899. Außer einer großen Anzahl zuelpredigten, zu deren Druck ihn seine Gäse ihr dristlichen Wurde aber am 28. Septibr. IS auf Anstisten igten, verössentlichte er das Andachtsbuch ottes Brünnlein hat Wassers die Fülle", ser "Das Ev. des Nartus, der Haussgemeinde Ressentlichen Mutter, zum Gedurtssest eines Igelegt"; "Die Frauen des R. T."; "Stille Sein Todestag wird von den Böhmen sestlich

begangen, seine Krone (Wenzelstrone) diente früher zur Krönung der böhmischen Könige. Werden a. d. Ru hr, konsessionell gemischtes Städichen im Regierungsbezirt Düsseldorf, ist entstanden als Laien-Ansiedlung dei dem früheren Kloster gleichen Namens (jetzt Zuchthaus). Letzeres wurde um 780 von Bischof Liudger von Münster (s. d.) unter Übernahme der Benedittiner-Regel zur Ausbildung von Missionaren sie Friesen-Wission gegründet und bestand dis zu seiner Sätularisation 1803 als reichsfreie Benedittiner-Abtei. Berühmt ist das Kloster zu seiner Säkularisation 1803 als reichsfreie Benediktiner=Abtei. Berühmt ist das Kloster als Fundstätte des codex argenteus, der von hier nach Prag und später nach Schweden kam (1669 Upsala). Auch den Bersasser des Heland bet wer hier gesucht.

hat man hier gesucht.

hat man hier gesucht.

Berdenhagen, Joh. Angelius (von),
Gesinnungsgenosse Daniel Hossmans (s. d.),
geb. 1581 in Helmstedt, nach philologischen und
philosoph. Studien in seiner Baterstadt 1616
von dem ihm persönlich gewogenen Herzog Friedrich Ulrich zum Prosessor der Ethis daselhst ernannt. Da er aber als gläubiger Mann seinen
meist humanistisch gesinnten Kollegen an der
Universität odiös war und andrerseits den lutherischen Kreisen nicht genückte. weil er über die reifchen Kreisen nicht genügte, weil er über die reine Lehre das reine Leben stellte, sühlte er sich vereinsamt und resignierte 1618. Er ging nach Wagdeburg und ward Stadismititat da= jelbst, geriet aber auch hier bald in Konssist mit pelbir, geriet aber auch gier bato in Konstit mit ben lutherischen Domherren. Roch mehr Ber-brießlichkeit brachte ihm sein Eintreten für die Lehren von Dan. Hoffmann, so daß er 1626 seine Stelle niederlegte. Nach mehrjährigem Aufents halt in Leiden, wo er sich litterarischen Arbeiten widmete, diente er verschiedenen deutschen Bo-tentaten als Gesandter, längere Zeit auch der Stadt Magdeburg. Bon 1637 bis 1652 war er wibmete, diente er verschiedenen deutschen Potentaten als Gejandter, längere Zeit auch der
Stadt Magdeburg. Bon 1637 bis 1652 war er
Gesandter des Kaisers Ferdinand III. bei den
Hanstelle mit der Residenz Jübed, als welcher er geadelt wurde. Er stard 1652 aus einer
Berussreise in Raßeburg. Bon seinen Schriften
kommen hier in Betracht: Verus Christianismus, fundamenta religionis nostrae continens,
Magded. 1618; Psychologia vera J. B. T.,
Amsterd. 1632, welche die Kenntnis der eigentümlichen Lehren des Jak. Böhme weiteren
Kreisen vermitteln sollte, und endlich "Offene
Herzens-Pforte zum wahren Reiche Christi",
Keiden 1632 u. d., eine Reformschift, worin er
für das Verderben der Zeit meist die lutherischen
Theologen verantwortlich machte.

Werenberg, Hein zonathan, Dichter
des in mehrere Gesangbücher ausgenommenen
Liedes "Unversällchtes Christentum", ein Urenkle Melanchthons, geb. 1651 in Eisenburg,
gest. 1713 als Superintendent in Lünedurg.

Werenfels, — 1. Peter, Antistes und Prosesson der Theologie in Basel, gedoren den 20.
Mai 1627 zu Biestal, 1650 Hosprediger des
Erasen von Ortenburg bei Rassu, 1656 Archidiadonus, 1675 Pfarrer am Münster in Basel,
Antistes u. theol. Prosessus Helveticus) stehend
und die lutherischen Disserenzlehren als errores

circa fundamentum bezeichnend, war er bifriedfertig und dulbsam und bahnte sogar e Beranlassung des Großen Lutsürsten die Ebebung der Berepssichtung auf jenes Bekennt an (f. Werensels 2). Auch trat er mannte die Orohungen Frankreichs nicht achte für die Aufnahme der durch die Ausbebung lebitts von Rantes aus ihrem Baterland vtrlebenen Hugenotten ein. Unter seinen zu Ebitis von Nantes aus ihrem Baterland v triebenen Hugenotten ein. Unter seinen za reichen Schriften sein nur die unter bem Ti Petri Werenfelsii Dominicalia erschiem und beliebt gewordene Auslegung der Son tagsevangelien erwähnt. Er stard am 23. A 1703. — 2. Samuel, Sohn von 1, gebor am 1. März 1667 in Basel, wo er schon 16 die Hochschule besuchte, um sich dem Studin der Philosophie, Theologie und der hebrüsch wie griechischen Sprache zu widmen. Beg schwächlicher Gesundheit mußte er auf sein Bunsch nach dem praktischen Amt verzich und dicht Versenschen und zurschaft, wud zunächst Versessen der und betrat die afademische Laufbahn, wm zunächst Prosessor er griechischen Spracke, dan nach einer großen Studienreise durch Belgin Flandern und Deutschland 1687 Prosessor Beredsamkeit, wobei er aber bei aller Elega ber Rede, wie sie ihm selbst in reichem Natzu Gebote stand, doch auf Sinsachheit und Ktürlichteit großen Nachdruck legte und vor all Disputiersucht warnte, und endlich 1696 Prosessor etwa zwar zunächts für Pe der Theologie und zwar zunächst für St lemit und Dogmatif. Er trat dabei, obwol er selbst der Lehre seiner Kirche zugethan wa boch mit großer Freimütigkeit einzelnen extreme Doktrinen, wie der Lehre von der absolute Prädestination, entgegen und neigte überhaupt ; einer irenischen und praktischen Aussalung seine Biffenschaft, barin nachdrudlich unterftust w seinen beiden Freunden Osterwald (s. d.) un Turretini (s. d. 3.), der mit Leibniz eifrig übe eine Union der resormatorischen Kirchen bem spondierte. Auch als Prosessor des Alten Lehr ments (seit 1703) beschränkte er sich auf ein ments (seit 1703) beschränkte er sich auf ein praktische Erklärung der Pjalmen, sührte abe zugleich die die dahin in Basel noch nicht ver tretene Disziplin der Demeneutik ein und stelliehr gefunde Grundssäße über die Schristauslegun auf, indem er eine grammatischistorische Sporschung des Textes forderte, desonders vo dem strässichen Mißbrauch warnte, der id den Lussprüchen der Schrift einen Borwan für Gesellosigkeit sucht, und überhaupt allegegetische Wilklur und Spielereien verwarderegetische Wilklur und Spielereien verwardere gesetzt des des der Mystik und der Sette zeige, wie jeder in der Schrift seine eiger Meinung gefunden hat; daher sein bekannt Diskischon: Distidon:

Hic liber est, in quo quaerit sua dogmai

quisque,

quisque, Invenit et pariter dogmata quisque sua. 1707 wurde Werenfels zum Ritglied der fellschaft für Ausbreitung des Svangeliums England und 1709 zum Ritglied der Beitin Geschlichaft der Wissenschaften ernannt. S 1711 übernahm er für einige Zeit das Prediamt an der französischen Gemeinde und bet es so trefslich, daß diese Predigten gedrunk s

nachmals auch ins Deutsche und holländische überset wurden. In demselben Jahr wurde er auch mit der Bertretung seines Lieblingssiaches, des Neuen Testaments, betraut und war auch hier auf eine praktische Unterweisung der Sudderenden bedacht. Allem Dogmatismus Sindierenden bedacht. Allem Dogmatismus und vien Kirchentum abhold, lag ihm auch die Union mit den Lutheranern am Herzen, und er veröffentlichte eine Abhandlung über die Berechigung der Protestanten, die er sich aber nicht in Horm eines ausgedrängten formellen Unionssymbols dachte, da die Berschiedenheit der Bekuntnisse vielmehr wie alle Undolltommenheit getragen werden musse, sondern im Sinn gegenleitiger Anertennung und Liebe. Dabei hielt er aber die Abendmahlsgemeinschaft für ebenso witg als sosort erreichbar. Daneben trat er and mit Ersolg 1723 sür die völlige Besettigung was mit Ersolg 1725 jur die vollige Gesetrigung der schon längst außer Gebrauch stehenden kormula Cons. Helv. (s. Werensels 1) ein. Er empfand es deshalb besonders schmerzlich, auch jeinerseits gegen seinen Kollegen Wettstein (s. d.), der die Fundamente des Glaubens ans-liste zeitzen zu miller. taftete, zeugen zu muffen, zog fich von ba an (ca. 1730) von dem Befuch des theologischen Kowdents, zeitweise auch von seinem Lehramt prid und starb am 1. Juni 1740. Seine Opnscula sind in 2 Quartbänden schon 1739 ciclenen.

achienen.

Berg, erscheint Jes. 1, 31 und Sir. 21, 10 in seiner schnellen Bernichtung durch Feuer als Eithafts für die Gottlosen, die schnell verseteren, wenn Gottes Zeit gekommen ist.

Berk Christi, s. Amt, dreisaches Christi, und die Artt. Brophetisches — Hohepriesterliches — Königliches Amt Christi, therecessio Christi Satisfactio, Bersöhnung u. ä.

Berte, s. "Gute Werke", "Heiligung".

Berkgerechtigkeit, Werkheiligkeit, s. "Rechtsichafenheit", "Selbstgerechtigkeit".

Berkmeister, Benedikt Waria Leonshat (von), namhafter Vertreter des Josephinisms, geb. 1745 in Füssen (Wayern), 1764 Beneditiner. Schon als Novigenmeister hätte er itnen Novigen lieder zugerusen: "Weht fort, der Wönchsstand taugt nicht". Da er sich aber logte, daß er dann einsach kaltgestellt worden wire, entschoße er sich, "in dem ihm anvertrauten Vitzungskreis so viel Licht zu verhreiten lagte, daß er bann einsach kaltgestellt worden wire, entschloß er sich, "in dem ihm anvertrauten Birtungskreis so viel Licht zu verbreiten, als die Klugheit und die Umftände gestatteten". Später wurde er Lehrer der Philosophie in Freising, dann Hosprediger in Stuttgart, 1796 Pfarrer in Steinbach, 1807 zusgleich geistlicher Rat, als welcher er der eigentschellichen der Oberstudiendirektion, 1817 Christopen der Schulordnung von 1808 wurde, 1816 Mitglied der Oberstudiendirektion, 1817 Christopen auch stade und starb 1823. Seine zahlreichen Schriften, die meist anonym oder pseudonym chiefen der latholischen Kirche. So sorberte en eine raditale Umbildung der Liturgie,

Marien= und Heiligenkultus, sprach dem Staate das Recht zu, autonom die kirchlichen Disziplinar= 

artiteln Musit bei den Hebräern und Wassen zujammengescht. Die gewöhnlichen Wertzeuge
für die häuslichen Berrichtungen und für die
einzelnen Handwerke sind, soweit das ersorderlich war, in besonderen Artisteln besprochen,
s. B. Dreschen, Wesser, Psiug, Säge u. ä.
Werthof, Paul Gottlieb, Liederdichter
und berühmter Arzt, geb. 1699 in Helmstedt,
gest. 1767 als erster Leibarzt des Hoses in
Hannover. Von seinen Liedern hat sich das
Buß- und Dantlieb "Herr, der du in der Höhe
wohnest" erhalten. Bgl. auch Knapp<sup>4</sup>, Nr. 51.
Wermelskirch, Johann Georg, geboren
1803 in Bremen, gestorben 1872 als edelust.
Bassen in Ersurt. Er stand zuerst im Dienste
der englischen Judenmissen, ansänglich in
Warschau, seit 1826 in Vosen. Bon Haus aus
resormiert, gesangte er dalb zur Ertenntnis der
lutherischen Wahrheit, darin bestärft durch den
Berlehr mit Lasius (s. d.). Im Sommer 1834
drang die Kunde von dem Kanupse der schlessischen. Brang die Kunde von dem Kantpfe der schlessischen Eutheraner gegen die Union auch nach Bosen. B. reiste nach Halle zu Prosessor Guericke (s. d.) und nach Breslau zu Prosessor Husion und vom Recht der Iutherlagen Kirche aufst tiesste über und Raten zurück und auch num auch zeugt , nach Bosen zurück und gab nun auch dieser seiner Überzeugung in seinen geistgesalbten Bredigten beredten Ausbruck. So legte er den Predigten woerzeugung in seinen geistgesalbten Predigten beredten Ausbrud. So legte er den Grund zu der ed.-luth. Gemeinde in Posen und wurde ihr erster Pastor. Aber nun erhob sich auch der Sturm gegen ihn. Die Union versweigerte die Beerdigung seines Söhnchens auf threm Kirchhose; dasselbe mußte auf dem griechichetatholischen Friedhose begraben werden. Da überdies W. Ausländer war, so machte man mit ihm nicht viel Umstände. Er wurde im Dezamber liberdies der Schulordnung von 1808 wurde, 1816 Mitglied der Oberstudiendirektion, 1817 Oberstudiendurcktion, 1817 Oberstudiendurcktion, 1817 Oberstudien die meist anonym oder pseudonym chiefen, der katsolischen Aesonen auf saft allen Eebieten der katsolischen Kriche. So forderte et eine radikale Umbildung der Liturgie, Möglichteit des Rückritis aus dem gestslichen Kriche. Ausgeben und wurde hier der ersten Wissionare nach Ausgeschlach der Kriche, der Kriche der Kriche der Kriche der Kriche der Kriche der Kriche, dekümpste den Umberschen Missionale und erwirfte durch eine das Verderschen der Kriche, bekämpste den Krichen Wissionale, allmäsliche Kriche, bekämpste den Krichen Wissionale, die der Kriche, bekämpste den Krichen Wissionale, die der Krichen Wissionale, allmäsliche Krichen Grundsähen, derwarf die Untersichen Wissionale, das der Dreseite der Litherischen Wissionale, die der Krichen Krichen

zu übernehmen. Bie Gott der Herr sich zu biesem Schritte bekannt, beweist die Geschichte der ev.-luth. Mission (s. d.). Rach eingetretener Duldung, im Jahre 1842, stellte B. sich wieder der lutherischen Kirche Preußens zur wieder der lutherischen Kirche Preußens zur Berfügung. Doch gestattete die Regierung nicht, daß er nach Posen zurücklehrte. So nahm er denn 1844 einen Ruf an die ev.-luth. Gemeinde und Parochie Erfurt an. Seine Birksamkeit erstreckte sich in seinen ersten Amtsjahren dis nach Bestsalen und der Kheinprodink, dis auch doort eigene lutherische Pfarrspsteme gegründet werden sonnten. Seine gewaltigen Predigten locken auch viele Nicht-Lutheraner an. So besanden sich in den Tagen des Ersurter Parlaments Bismarch und viele Herren der Rechten unter seinen Zuhörern. Sie haben auch aus Dantbarkeit der Ersurter lutherischem Gemeinde einen silbernen Abendmahlskelch mit Widmung geschenkt. In den Jahren 1848 und 1849 war W. ein Hauptscher und als solcher großen Gesahren ausgesest. Als "Bischof Thüringens", wie Löde ihn tressend nannte, siistete er einen Thüringischen Missionsberein, der ein Sammeldunkt der gläubigen Pastoren und Kreise der thüringischen lutherischen Gemeinden wurde und ungroßem Segen wirkte. Nach kurzem Krankenlager verschieb W. am 20. Dezember 1872.

in großem Segen wirfte. Rach furzem Kranken-lager verschieb W. am 20. Dezember 1872.
Bermnt, die in mehreren Arten vertretene Artemisia, die in Palästina sehr häusig war, kannte der Feralit nicht als Heils und Genußmittel, sondern er hielt sie für ein Gift, wie die von 5 Mos. 29, 18 ab mehrsach wiederholte Zu= von 5 Mol. 29, 18 ab megriach wiederholte guijammenstellung mit der Gistpslanze Rosch lehrt, die Luther irrtümlich "Galle" übersetzt. Wegen der großen Bitterkeit aller ihrer Teile wurde sie zum Gleichnis für das, was unangenehm empsunden wird, und namentlich für schwere Strasgerichte, Jer. 9, 15 u. 6. Anders als zum Bergleich wird die Pslanze überhaupt nicht er-wöhnt mäbnt.

wann. **Bernbold** (auch Bermbold), einer der 12
nächsten Freunde des Gerhard Groote (s. d.), die durch Bolkspredigten im 14. Jahrhundert den Grund legten zur Brüderschaft des gemeinsamen Lebens (s. d.). Größere Bedeutung besitzt er nicht. **Berner** — 1. August, protesiantendereinslicher Theolog, ged. 1838 in Fröttsiedt bei Gotha, licher Theolog, ged. 1838 in Fröttsiedt bei Gotha, mark als Oberharrer zu Kuban (seit 1875) im

ilder Lheolog, geb. 1838 in Frotifiedt bei Gotza, ward als Oberpfarrer zu Guben (seit 1875) im S. 1879 nach ber Richtbestätigung hoßbachs (s. d.) ohne Wahlpredigt von der Jakobigemeinde zu Berlin zum Pfarrer gewählt. Da bereits 1873 seine Auslassungen zu fundamentalen Sägen des Apostolikums von dem hannoverschen Stadtministerium als den Anforderungen firch-licher Rechtgläubigkeit nicht entsprechend erkannt worden waren und er 1875 in einem Flugblatt die Gottheit Christi "frischweg" verneint hatte, protes-tierte die bekenntnistreue Minorität der Gemeinde stadiministerium als den Anforderungen kirch-licher Rechtgläubigkeit nicht entsprechend erkannt worden waren und er 1875 in einem Flugblatt die Gottheit Christi "frischweg" verneint hatte, protej-tierte die bekenntnistreue Minorität der Gemeinde gegen ihn. Rach langwierigem Aktenwechsel be-rief ihn der Oberkirchenrat im Okt. 1880 zu einem Kolloquium nach Berlin. Der Gesorderte aber weigerte sich dessen und entsagte dem ihm dargebotenen Amte. Er war Mitarbeiter der Herden der Weigerte sich dersen und entsagte dem ihm dargebotenen Amte. Er war Mitarbeiter der Herden der Weigerte sich durch zahlreiche kanden durch verschieden Monographien, wie Sm Heda u. a. bekannt gemacht hat.

Seiptlicher und Liederdichter ("Ihr Alten n ben Jungen, erhebet eure Zungen"; "Der Lob herr Jesu, Ruh und Rast"; "Der Lob zwar verschlungen" u. a.), geb. 1589 zu Pren Holland, gest. 1643 als Diakonus an i Löbenichtstirche in Königsberge. Auch hat er t 1643 erschienene Königsberger Gesangbuch digitert. Einige seiner Lieder werden stilsche einem gleichnamigen Prosessor in Helmstebt ( kürtig aus Rankingen) zweschrieben Kal. Da virtem gietignamigen stofestor in Helmsteft bürtig aus Bopfingen) zugeschrieben. Bgl. Kokrichenl. Bd. A. S. 207 ff. — 3. Gustav Ibert, geb. den 12. März 1809 in Zwiefal (Württemberg), studierte Theologie in Tübing ward 1834 Bitar in Walddorf, trat 1841 wez Abweichung in der Lehre, besonders von der Restlaung und Sinnesaung zu Emphanbarg (Kortigung zu Emphanbarg zu Emphanbarg (Kortigung zu Emphanbarg zu Emphanbarg fertigung, und hinnelgung zu Swebenborg (f. aus der Landestirche aus, wirtte als Reifepredig bis ihm dies 1861 untersagt wurde, entsaltete a von dieser Zeit an eine um so größere Thätigt van dristliche al von dieser Zeit an eine um so größere Thätigt auf christlich-sozialem Gebiet durch Begründe der sogen. "Wernerschen Anstalten" in Ku lingen. Es sind dies christliche Industriellende unstalten, in welchen die alle beseelende u vereinigende christliche Liebe ein Gemeinschaft leben nach bem Borbilb ber apoftolifden & ichaffen foll mit Aberwindung ber Gegenft schaffen soll mit Überwindung der Ergenst und Entfremdung, welche die moderne Industrie und Entfremdung, welche die moderne Industrie und ihrer Arbeitstellung hervorgerusen haben mit denschen Beben in den Anstalten wenn mit denselben verbundenen Familien haben mit dem der Brüdergemeinen Rachdem W. bereits im Jahre 1840 in Kralingen eine christliche Handwerker- und han genossenschaft "Junn Bruderhaus", sowie e Rettungshaus "Gotteshilse" gegründet hat kaufte er 1851 die Papiersabrit in Keusling und 1854 die Mühle in Fluren. So entsand zahlreiche industrielle und landwirtschaftlie und 1854 die Mühle in Fluren. So enthund zahlreiche industrielle und landwirtschaftlich Zweiganstalten; 1852 gründete er einen Klehnsverein, ferner eine Kleinkinderschuse heilbronn und eine Anstalt sin brotlose Arbeit in Siutigart. Durch Umwandlung der Kerlinger Anstalten in eine Aktiengesellschaft 18 wurden dieselben sinanziell gesichert und bild eine Zusluchtsstätte für Ratiose in und anz Würtemberg. Jedenfalls ein großartiger Kestuch, die soziale Frage praktisch zu lösen. Benstarb den 2. August 1887. Byl. Wurke G. Werners Leben und Wirken, Reutling 1888; Orlich, Die Wernerschen Rettung anstalten Bonn 1870. — 3. Karl, kath Theolog, geb. 1821 in Hafnerbach (Riede Herreich), gest. 1888 als Ministerials und Kristerials und Kristerials in Wien, vorher Prosession der Auflach

als Theolog" 1871 und "Bonifacius, der Apof der Beutschen" 1887. — 2. Georg, im Geistlicher und Liederbichter ("Ihr Alten n

zeicnis seiner ethischen, spekulativen, dogmenshistofichen und biographischen Schriften findet sich in der Alg. D. B. Bb. 42, S. 60 f. — 5. Lu dewig Zacharias, romantischer Dramatiker ab Konvertit, geb. am 18. Nob. 1768 in Königsberg, empfing nach dem frühen Tode seines Baters seine Erziehung durch die hochbegadte, aber religiös überspannte mb hödter wahnsinnige Mutter, studierte seit 1784 in seiner Baterstadt die Rechtswiffenstadt werd werd zugleich ein Schüler Kants. md soller wahnsinnige Mutter, studierte jent 1784 in seiner Baterstadt die Rechtswissenschaft und war zugleich ein Schüler Kants, desen lategorischer Jmperativ und nüchterne Legil ihn aber so wenig überwanden, daß er vielmehr, dabei auch von Rousseau beeinflußt, zielbens über ein unseliges Schwanken zwischen mykischen liberweltlichkeit und tieseingewurzelter vielwisse Sinnlichkeit die ihn eine Ebe nach myfischer Uberweltlichkeit und tieseingewurzelter niediger Sinnlichkeit, die ihn eine Sie nach der anderen ebenso leichtsinnig eingehen als wieder wantische Schwärmer an die Bründung einer Berbindung zum Zweck der Bergöttlichung des Renschengeschlechts und schrieb als erste dramatische Arbeit "Die Söhne des Thals" (1803), der 1806 "Das Kreuz an der Ostsee" bez. nur der 1. Teil "Die Brautnacht" solgte, worin er allerlet mystische Gedanken und Allegorien einersetete. Rach perschiedenen Stellungen in nieberlegte. Rach verschiedenen Stellungen in Bolen ersante er ber niederlegte. Nach verjonedenen Steuungen in Ofdreußen und Bolen erlangte er durch ministerielle Gunst eine solche in Berlin, die ihm volle Muße zu dichterischem Schassen ließ, und schrieb hier 1806 die Tragödie "Martin Luther oder die Weihe der Krast", deren erste Auflührung einen durchschlagenden Ersolg erziellte. Luther erscheint hier aber nicht als der gewaltige Reformator und Glaubensheld, sondern all ein missticker nissonderer Heiliger, der ohne zielte. Luther erscheint hier aber nicht als der gewaltige Reformator und Glaubensheld, sondern als ein mystischer vissonator und Glaubensheld, sondern als ein mystischer vissonator und Glaubensheld, sondern als ein mystischer vissonator und Glaubensheld, sondern giet unsten Kraft nur das willenlose Wertzeug einer höheren Wacht ist. Nach einer langen Zeit unsteten Wacht ist. Nach einer langen Zeit unsteten Wacht ist. Nach einer langen Zeit unsteten Wachte, wo er Goethe vorsübergehend silt sich interessiserte, aber dald immer mehr von sich abstieße, mündete er endlich in Kom und trat hier am 19. April 1811 zur latholischen Kirche über. Alsbald entwickelte er einen janatischen Kroselhteneiser, und während die Lagebücher seiner Wanderschaft noch von leinem Hinz und Herschwensten zwischen swischen zur der Anderschaft noch von leinen Kohen und hier kirche der in Neutschlach seinen Widerruf sorderte, schrieb er in Neutschlach seinen Widerruf sorderte, schrieb er in Neutschlach seinen Widerruf sorderte, schrieb er in Neutschlach seinen Widerruf sond von Kroseligen und eitler Selbstespiegelung seinen Absiel vom Protestantismus öffentlich rechtsentigte. 1814 wurde er in Aschaffenburg zum Krietter sweitzt und ging darauf zu dauerndem Aufentswelt und Wien, wo er während des Kongresses mit ungeheuren Ersolg als Krediger auftrat, der es verstand, Bornehm und Gering in gleicher Weise zu session, der aber auch kein Rittel verschmaßte, um Essett zu erzielen. 1821 rat er als Rodige bei den Kedemptoristen ein, gab ber diesen Entschluß dann plöglich wieder auf nd begann von neuem eifrig zu predigen. ber diejen Entichluß bann plöglich wieder auf nb begann von neuem eifrig zu predigen. r ftarb am 17. Januar 1823, eine Perfon-

lichkeit, für deren innere Haltlosgkeit und phantastische Mostif die römische Kirche sich allerdings besser empfahl als die keusche Einfalt der Reformation. — 6. don Ellerdach, seit 1102 Abt don St. Blassen, wo er 1126 starb, schrieb von St. Blassen, wo er 1126 starb, schrieb etwa um 1120 seine Destorationes sanctorum Patrum, wie er selbst in der Vorrede sagt, um damit eine Vorratskammer zu schassen, woraus der Prediger je nach Bedürsis nehmen könne, was er zur Verkündigung des göttlichen Bortes gebrauche. Er habe nämlich die Ersahrung gemacht, daß die Auhörer in der Kirche der beständigen Wiederholung aus den alten Homiliarien überdrüßig geworden seien und deshald der Predigtbesuch vernachlässigt werde. Er habe aher jedesmal mehrere Stücke zusammengeschrieben, damit der Prediger seiner Gemeinde durch ihren Bortrag Abwechslung dieten könne. Doch waren das nicht eigene Arbeiten des Versassen, sondern nur fremde Reden und Trakte, dei denen der Herausgeber einzelnes ausließ oder einschob, und zwar wurden nach der Reihenfolge des Kirchenjahres sür jeden Sonnund Festrag mit Ausnahme der Heligentage 1. eine Homilie über das betressende Evangelium 2. ein oder zwei Sermone und 3. ein oder zwei Scholasticus, dem berühmten Bersachten Scholasticus, dem berühmten Bersassen geschen Bunder, nach uerdienen. Bon Juden wurde er zu Tode gepeinigt, sein Leichnam nach Bacharach geschlept, dann aber ausgesunden und seinelen Bunder, und auch in Oberwesel wurde diesen Wärthere eine Kirche geweiht.

Bernstderf, Gottlieb, einer der letzten Berteits der werden Scholas

Bertreter der lutherischen Orthodogie am Ende des 17. und Ansang des 18. Jahrhunderts, der aber, nicht unbeeinslußt von Spener, auch auf die prastische Bewährung des rechten Glaubens großen Bert legte, war 1668 in Schönwald in Kursachsen gedoren und studierte seit 1687 in ditterer Armut in Bittenberg, bis ihn seine Berusung zum Informator der Kinder Kaspar Löschers (j. d.) dem drückenbsten Wangel entzog. Zum Wagister promoviert, las er über Logis, Woral und Geschichte und zog durch die Klarheit und Eleganz seines Vortrages viese Zuhörer an. 1696 wurde er außerordentlicher, 1706 ordentlicher Prosesson eines Vortrages viese Zuhörer an. 1696 wurde er außerordentlicher, 1706 ordentlicher Prosesson der Schologie und bald darauf auch Generalsuperintendent der Diözese Wittenberg und Kirschenrat. Er starb, von den Bürgern und Studenten lange und tief betrauert, 1729. Seine litterarischen Leistungen bestehen nur in Dissertationen, die die brennenden Fragen der Zeit

behandelten; so de auctoritate librorum symbolicorum (1698), in der er für die mittelbare Inspiration berselben eintrat, oder seine commentatio de indifferentismo religionum (1716),

mentatio de indisserentismo religionum (1716), worin er dem Indisserentismus entgegentrat. Seine sämtlichen disputationes academicae wurden 1736 von Beibich in 2 starken Quartbänden herausgegeben.

Bertheimer Bibel, s. Schmidt 9.

Befel, Johann von, eigentlich Johannes Ruchrath, doch gewöhnlich nach seinem Geburtsort Besel, Besalia, genannt, gehört zu den sogenannten Borresormatoren. Seine Lebenszumstände sind mit Ausnahme seines Lebenszumstände sind mit Ausnahme seines Lebenszunsgangs ziemlich unbekannt. Aus dem Sitädichen Oderwesel am Khein gedürtig, der 1440 die Universität Ersurt, wo er später als Prediger und akademischer Lehrer wirkte und dald zu den angesehensten und freimütigsten als Prediger und alademischer Lehrer wirthe und bald zu den angeschensten und reimitigien Professor gehörte. Poch Luther bezeugt von ihm, er sei aus Wesels Büchern, "welche damals de doch de zu Erintr regiert". Magister geworden. Um 1460 ging er als Prediger wiellteicht zunchst auf tiezere zeit nach Anang weben und dam nach Borms. Her füsste er sich nach mehr berufen, in Predigetau und Schriften gegen betriecht zuncht auch das Lehen des Keichter zu gestellt auf Art der werden der ein Kaing der in Kanstlet gebeugte Rann ließ sich unter gewissen der Kranstelt gebeugte Rann ließ sich unter gewissen der in Kaing der in Kanstlet gebeugte Rann ließ sich unter gewissen der in Kaing vor ein Kepergericht gestellt. Der don Alter und Kranstlet gebeugte Rann ließ sich unter gewissen der in Kaing vor ein Kepergericht gestellt. Der don Alter und Kranstlet gebeugte Rann ließ sich unter gewissen der in Kaing vor ein Kranstlet gebeugte Rann ließ sich unter gewisch der in der kann der Kranstlet gebeugte Rann neich siehen Brieben der kießen wurden össen der in Rann berber Schriften wurden össen der in Rann welcher ihm under nicht wieder. Seine Schriften unter össen siehen Angen der ihm der kießen Magustinerkolfer zu Nachstanz berutzeilt, aus welcher ihm nach 2 Jahren 1481 der Tob errößen. Auch er Iber Welse stediogische Knaigen der ihm der sich der ihm der krieben der ihm der krieben der kriebe und bald zu ben angesehensten und freimutigsten Prosessoren gehörte. Roch Luther bezeugt von

Luther in seinen 95 Thesen, "denn er bestreitet nicht nur die Mißbräuche und Auswichse des Ablasses, sondern den Ablaß selbst, und stellt dem, was im Lehrspsteme die Grundlage det Ablasses bildete, eine höhere Wahrheit entgegen, die der göttlichen Gerechtigkeit und die den Ablasses bilbete, eine höhere Wahrheit entgegen, die der göttlichen Gerechtigkeit und die den göttlichen Gerechtigkeit und die den göttlichen Gnade." — Bor allem bekämpst a die Vermischung der Kirchenstrassen mit den don Verden, die die Kirche überhaupt nicht ausheben kann; aus verwirst er den Ablas von der Gewisheit del Fegseuers aus, das sonst hinsiele. Die Indulgenzen sind ihm somit piae fraudes. Und se darf Wesel trot des Rangels wahrer heile erkenntnis und trot der sittlichen Schwäch, die ihn auch das Erkannte wieder verleugnen litz zu den Rännern gerechnet werden, die reformsihn auch das Erkannte wieder verleugnen lies, zu den Männern gerechnet werden, die reformstorische Gedanken vertraten und an ihrm Teil auch der Reformation die Bahn bereitetn. Bon seinen Schriften sind uns nur erhalten seine Bekämpfung des Ablasses aus der Ersutt Zeit und seine Schrift von der Autorität, Pflicht und Gewalt der geistlichen Hirten aus der Wormser Zeit (abgedruckt bei Balch, Monum med. aevi, Göttingen, 1757). Bgl. Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, Band I,

2. John, Hauptbegründer des Methodismus, geb. 14. Juni 1703 zu Epworth in der Grafschaft Lincoln, wuchs unter bestimmendem Einstügle seiner Mutter heran, die auf Grund eigener Krüsung aus der Nonkonsormistengemeinde, der sie angehörte, in die "Kirche von England" übergetreten war. 17 Jahre alt trat er in das heise Lincoln wo er sich zuerst eine umsassen Mychelle Ghurch=College in Oxford ein, wo er sich zuerst eine umsassen Mychell übendensbildung erwarb und erst sodier Grund it beologischen Studien hauptbegründer des Methodismus, jurit eine umidifende augemeinstütung erwiten nub erst später speziell theologischen Studien sich zwaandte. Lebhafter Drang nach religiöser Befriedigung beseelte den Jüngling; aber weder die eifrige Lektüre askeitscher Schriften, noch Strenge in Heiligung und Astefe that ihm Genüge. Rachem er 1725 bie Diatonatsweihe empfangen Ja zu beantworten, bas er freilich später als eitle Rebe empfand. Die Arbeit in Georgien water den zusammengewürselten Kolonisten war ichver und von geringem Erfolg. So kehrte W. ichon 1738 wieder nach England heim; die Reerfahrt mit ihren Gefahren und Sorgen ließ ihn, der die Indianer hatte bekehren wollen, lich ihn, der die Indianer hatte bekehren wollen, jich lagen, daß er selbst noch nicht bekehrt, d. h. noch ohne den Glauben sei, der sich als ein Leben der Festigkeit in Christo jedem bekundet, der ihn überhaupt hat. In London lernte er um B. Böhler, einen Geistlichen der Brüdersymeine, kennen. Bon ihm erst empfing er ein Berständnits sür den "leichten", aus dem Bewistsein eigener Berdammungswürdigeit gewornen Glauben an die Rechtsertigung aus Gnaden; von ihm übernahm er freilich auch die Ive einer plöplichen Bekenrung, die in einem Gnaden; von ihm übernahm er freilich auch die Jee einer plößlichen Bekehrung, die in einem ungenblicke die absolute Gewißheit der Begnadigung und des Heils und vollständige Herreschaft über die Sünde gewähre und so beständigen dieden schaffe. Wit innerem Beben solgte W. dem Kate Böhlers, von diesem Glauben zurdigen, od er gleich ihn selbst noch nicht habe, die schieden, od er gleich ihn selbst noch nicht habe, die schieden, wo Weslens Kaptosigkeit zur Ruhe gelangte. In einer Koendgesellschaft hörte er Luthers Borrede zum kömerbrief lesen. "Ungesähr 1/4 vor 9 Uhr", erzählt er selbst, "beim Lesen der Stelle, wo uther die Beränderung schildert, welche Gottes

in den Menschen bewirft (Erl. Ausg. 63, 124), fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt; ich sühlte, daß ich hinsichtlich meines Seelenheils einzig und allein mein Bertrauen auf Christum septe; ich hatte die Gewißheit, daß er meine Sünden, gerade die meinigen, von mir genommen und mich erlöst habe von dem Geset der Sünde und des Todes. Ich sing an, mit aller Nacht sür diejenigen zu beten, die mich besonders böslich behandelt und verfost hatten. Sodann legte ich vor allen ein offenes Zeugnis ab von dem, was ich jest zum erstenmal in meinem Herzen sühlte. Es war am 24. Nai 1738 abends um 1/4 vor 9 Uhr. Die Ersahrung dieses Augenblicks ist der Ausgangspunkt aller neuen Birtsameit W.s und zugleich in salsche Werallgemeinerung der Kernhunkt der ganzen methodistischen Heiselsehre und Brazis geworden.

Alsbald wendete sich W. trastvoller Thätigkeit zu. Stürpnukt war ihm hiersür der hauptsächlich aus herrnhutern bestehende erleigiöse Verein, der in ben Menschen bewirft (Erl. Ausg. 63, 124),

zu. Stüthpunkt war ihm hierjur ver yundigungen aus herrnhutern bestehende religiöse Berein, der in Fetterlane in London seinen Sit hatte. Bo immer sich Gelegenheit bot, in Kirchen, Abend-gesellschaften, Gefängnissen, predigte er mit seinen Genossen das Wort von der Gnade, Ge-wirde Rechtsertigung, Wiedergeburt. Bei seinen Genossen das Wort von der Enade, Gericht, Sünde, Rechtsertigung, Wiedergeburt. Bei seiner schang begründeten Liebe zur Staatstirche siel es ihm schwer, siede zur Staatstirche siel es ihm schwer, siede zur Staatstirche siel es ihm schwer, sieden Dennoch konnte er unter dem Drang der Verstältnisse nicht anders. Der erste Schritt in dieser Richtung war, daß er sich zur Predigt auf freiem Felde entschloß 1739; ein zweiter, daß er zuerst in Bristol, den Grund zu eigenem methososstilchen Verjammlungshäusern legte; ein dritter, daß er die Ausstellung von Laienpredigern zuließ; der letzte und wichtigste, daß er solche zu Prießern und anglikanische Geistliche zu Bischöfen ordinierte. Er selbst aber rechnete sich bis zu Stiatsklirche. Dabei war er in Arbeit, Wachen, Reisen, auch unter mancherlei Anseindungen und Berfolgungen unermüblich thätig, die immer Reisen, auch unter mancherlei Anseindungen und Bersolgungen unermüblich thätig, die immer mehr anwachsende Bewegung zu leiten. Über deren äußere und innere Entwicklung, Spaltung, Exfolge siehe Bd. IV, S. 580 st. Selbst im Greisenalter rastete er nicht; noch in den letzten Tagen seines Lebens leitete er Bersammlungen. Er starb am 2. März 1791 in London. Man hat berechnet, daß er in seinem Leben 200 000 (engl.) Meilen gereist ist und 40 000 Predigten gehalten hat. Im Predigen zeigte er ein Maß, das trog aller inneren Glut Besonnenheit und die Nuhe der Logit behauptete. Mehr noch als seiner Thätigkeit nach dieser Seite hin dankt der Methodismus seinem organisatorischen Talent, Methodismus seinem organisatorischen Talent, das ihn zwar auch eigenwillig und herrisch sein ötieden schaffe. Mit innerem Beben folgte W. das ihn zwar auch eigenwillig und herrisch sein km kate Böhlers, von diesem Glauben zu prodigen, ob er gleich ihn selhst noch nicht habe, die stude kam, wo Besleys wirrung nahe lag, durch Bereinigung der von Kasilosigkeit zur Ruhe gelangte. In einer Komerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", erzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", erzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Eine Keine der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Lungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Lungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Lungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Lungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", verzählt er selbst, "deim Lesen der Stelle, wo kömerbrief lesen. "Ungefähr 1/4 vor 9 Uhr", wor 9 Uhr", weich Lesen der Kömerbrieß dazu der Bereitrung auch eigenwillig und berritäd sein ließ, aber zugleich dazu befährigte, eine Bewegung, bei der Geschen der Gesellung dazu der Geschen der Stelle dazu befährigte, eine Bewegung, bei der Dießen dazu befährigte, eine Bewegung, bei der Geschen dazu befährigte, eine Bewegung, bei der Geschen dazu befährigte, eine Bewegung, bei der Geschen dazu befährigte, and befährigte dazu befährigten in der Geschen dazu befährigten d

immer man barum über ben heutigen Detho= immer man darum über den heutigen Metho-bismus urteile, in seinem Gründer lebte eine religiöse Kraft, die Tausenden zum Segen ge-worden ist. "Es ist keine Übertreibung", sagt der englische Geschichtschreiber, "wenn man sagt, er habe einen größeren konstruktiven Einsluß in der Sphäre der Religion gehabt, als irgend ein anderer Mann, der seit dem 16. Jahrh. auf-cetraten ist" getreten ist."
B.8 Berte sind in 14 Bänden gesammelt; sein Leben beschrieben hampson, Southen beutsch von Krummacher, hamburg 1828), Moore,

sübafrikanische Konserenz nun selbständig Rijsion und hat in ihrer sehr rührigen, aber nich ebenso gründlichen und noch viel weniger rücksbollen Weise unter den Sulus 18 Scationa

ebenjo gründlichen und noch viel weniger rick sichtsvollen Weise unter den Sulus 18 Stationan mit 13 000 Anhängern und ca. 5500 Kichen gliedern gewonnen, während ihr Ersolg unte den eingewanderten Indiern in Natal gerin ist. Endlich ist auch das ursprüngliche Wisselbeit der englischen Methodisten in de Südie (Kustralten, Reuseeland, Tongas und Fidschi-Inseln) von ihr abgezweigt und seit 1886 der australischen Konserenz unterstellt, die de Wisselfion in umfangreicher Weise in Bolymesin und dem Bismardarchipel betreibt. Dagegen untersieht noch der Muttergeschschaft in London, deren Einnahme über Wissionen Marf beträgt und deren Organ de Wesleyan Missionary Notices sind, die methodistische Wissionary Notices sind, die indien, wo die Arbeit 1816 in Madras begann, 1820 auf die Kanaresen und 1882 auf Bengalen ausgedehnt wurde; in Westwand Gambia und im Togoland stein Arita, wo in der kleinen britischen Bestwan m Cambia und im Togoland kein Wissionen, im Lagosdbistrift aber mit den Hissinterland Joruba 8500 Anhänger und 200 bolle Kirchenslieder sind; in China und end isch auch in Konndurg Mittelamerisch

und Schülern anregend verkehrend. Er starb am 4. Ottober 1489 und ist in der Klostertirche am 4. Oktober 1489 und ist in der Klosterkirche ju Groeningen begraben. — In Wessel ist dialetische Schärfe, nuzstische Tiese und klassische Schüng geeinigt. Seine Zeitgenossen gaden ihm den Sprennamen lux mundi und magister contradictionum, ebenso schätzte ihn Luther boch und sah ihn recht eigentlich als seinen Borlänser an, was seine Worte bezeugen: "Benn ich den Wessel zuvor gelesen, so liegen meine Widersacher sich dünken, Luther hätte ales von Wessel genommen, also stimmt unser wieder Geist zusammen." — Wessels Kritit gilt vor allem der mittelalterlichen Anschauung von auss von Westel genommen, also stimmt unser beiber Geist zusammen." — Wessels Kritit gilt vor alem der mittelalterlichen Anschauung von er Kirche als Heilsanstalt, welche mit ihren Enadenschaft welche mit ihren Enadenschaft welche mit ihren Enadenschaft welche mit ihren Endenschaft der zeiligen. Die Einheit unter dem Papste ist nur zusällig und nicht nötig. Den kirchlichen Amsträgern, insbesondere dem Papste und den Konzilien sehlt jede Autorität, vielmehr ist viel an die Schrift gebunden. Mit der Hintsung der äußeren Kirche hängt auch die aussallend geringe Würrdigung der Sakramente wie die anderen resormatorischen Männer den Iblaß, dagegen hält er am Fegeseuer als einem läuternden und fortbildenden Mittelzustanden. Kriche und allgemeines Priestertum sogt, mit Luther berührt, so weit steht er in seinen Anschauungen über Sünde und Opfertod Christi hintr ihm zurüd. Die Sünde ersehen ihm wer als Unvollkommenheit denn als sittliche Schuld, daber beliebt auch Christi Warr wiede hinter ihm zurück. Die Sünde erscheint ihm mehr als Unvollsommenheit denn als sittliche Schuld, daher besteht auch Christi Werk nicht iowohl in der Ersösung und Versöhnung der sindigen Menscheit als vielmehr in ihrer Vollendung und Hindussehung zur Gottheit. Christi Heilswerk ist in erster Linie Bewährung der Liebe, durch welche er einen unmittelbar argreisenden Eindruck auf die noch Unvollsdammenen macht, die Liebe in ihnen weck und bet ziede in ihnen weck und versamt werden, das Wesselfel mit dem, was er dietitenden Einorua auf die noch undolie zu sich heranzieht. Andrerseits soll nicht bertannt werden, daß Wesselsel mit dem, was er über Erlösung und Gnade, Rechtsertigung und Gnade, Rechtsertigung und Gnaden sagt, sich vielsach mit Worten der Theologie berührte und jedenfalls auch kimeseits alle Verdienstlichseit wie priesierliche Bermittlung in der Heilsaneignung ausschließend, die Seele in ein unmittelbares Verhältnis zu Got setze. Freilich gab sich Wessel zu sehr denen Wissenschaftlichseit und einer mitsigen Beschaulichseit hin und nahm zu weng Anteil am praktischen kiecklichen Leben, als daß er zum Resormator geeignet gewesen wäre. Aber er gehört doch in hervorragender Beise zu den Männern, welche den Boden beritten halsen, auf dem dann die Resormation des 16. Jahrh. sich fruchtbar zeigen konnte. — Eine Gesantausgade der noch erhaltenen Schissen kehrel zu der Jahrzehnt seines Lebens ammend, wurde 1614 in Groeningen veranzistet; unter ihnen ist die verden eine Isten aus bedeutendste Farrago iltet; unter ihnen ist bie bebeutenbste Farrago i. Rengfutter), eine icon 1522 mit einer

empfehlenden Borrede Luthers herausgegebene Sammlung kleinerer Auffäße. — Bergl. Ullsmann, Reformatoren vor der Reformation, Band II, S. 235 ff.

Beffenberg, Ignaz Heinrich Karl von, Domberr und Bistumsderwejer zu Konstanz, geb.

ben 4. November 1774 zu Dresden als Sohn den 4. Robember 1774 zu Vresden als Sohn des kursächsischen Konserenzministers Joh. Phil. Karl v. W., eines gut katholischen Christen, aber dabei warmen Berehrers des Kaisers Joseph II., studierte nach einem mangelhasten hausunter-richte und nach dem Besuche eines im jesuitischen Siene geleiteten Institutes im Aussters auf den richte und nach dem Besuche eines im jesuitischen Sinne geleiteten Institutes in Augsdurg auf den Hochschlen zu Dillingen, wo der edle I. M. Sailer (s. d.) ihn beeinslußte, und Würzdurg, wo er Karl Theodor v. Dalberg (s. d.) kennen lernte; in Wien bildete er sich mehr auf dem Gebiete der Kunst und Bolitik aus. 1798 wurde er Domherr in Konstanz und 1802 erhielt er von Dalberg, dem nunmehrigen Vistar seiner Diözese. Als solcher suchte er eine madrhafte Verhosserung der kirchlichen Auslände vitar seiner Didzete. Alls solder suchte er eine wahrhafte Berbesserung der kirchlichen Zustände zu bewirken durch Erhaltung des Kirchenversmögens im Schweizer Teile des Bistums, durch geistliche Hebung der Didzese und ihres Klerus, durch Gründung von Geistlichens und Schulslehrerseminaren, durch Einrichtung von Pastoralstonferenzen, Beseitsgung von Dishbrachen und Mattachtente Werkelserung der Resdiet und konferenzen, Beseitigung von Mißbräuchen im Gottesdienst, Berbesserung der Predigt und Katechese, Einsührung deutscher Kirchenlieder und beutscher Kultussprache sowie neuer Anschaftsbücher (van Eßsches N. T.) u. s. w. Natürlich zog er sich durch diese Kesormen und seinen humanitären Sinn den Haf der päpstlichen Kurie zu, der es gelang, 1814 die Schweiz vom Bistum Konstanz loszureisen und sogselbe durch die Errichtung des neuen Erzdistums Freidurg in Baden völlig auszuheben. Ferner bestätigte sie B. zu keinem Bischosamte (weder Coadjutor, noch Bischossprecker), da er sich in Kom nicht, wie von ihm verlangt wurde, zum ein sach en Widerrus boch vereinte Wann sich in das Privatleben zu Konstanzzurückiehen und konnte sorten nur noch seinen gurudgiehen und tonnte fortan nur noch feinen Studien, dem Bertehr mit feinen Freunden, den Werken ber Menschenliebe und der Kunst leben. Eine Unterbrechung darin war nur seine politische Thätigkeit als Mitglied der 1. bad. Kammer (von 1819 bis 1833). Bis an sein am 9. August 1860 ersolgtes Ende beobachtete er ausmerksam die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse (Korresspondenz mit Bunsen) und blieb seinen Ideen treu: "Gründung einer katholischeutschen Nastionalkirche nach dem Vorbilde der gallikanischen Kirche mit ihren 4 Artikeln vom J. 1682 und Wiederbelebung der Konzilien." Er suchte sie Berten der Menschenliebe und der Runft leben. Kirche mit ihren 4 Artikeln vom J. 1682 und Wiederbelebung der Konzilien." Er suchte sie durch seine Schriften (Die deutsche Kirche, ein Worschlag zu ihrer neuen Begründung und Einzichtung, Zürich 1815; und Betrachtungen über die Verhältnisse der kath. Kirche im Umsange des deutschen Bundes, 1816) und als Mitglied des Wiener Kongresses 1814 durch denselben zur Geltung zu bringen, stieß aber auf die partifularistischen Sonderbestrebungen der deutschen

Bundesstaaten und die schlaue Politik Roms als auf unsberwinddare Hindernisse.

Benn B. sonach in seinem Lebensgange und Birken seine Ziele versehlte, so bleibt er doch durch die Reinheit seines Charakters, durch die Liebenswürdigkeit seiner Person, durch seine eble, humane Bildung ein deseutender Bertreter des modernen national und liberal gerichteten Katholizismus. In litterarischer Hindelten Katholizismus. In litterarischer Hindelten Katholizismus. In litterarischer Hindelten Katholizismus. In litterarischer Hindelten Krichengeschichte (Hauptwerf; Die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in Bezug auf Kirchenverbesserung geschlicht und tritisch dargestellt u. s. w., Konstanz 1840, 4 Bde.), noch auf dem Gebiete der praktischen Theologie und Kastoralkunde, noch in der Boesse (7 Bände Dichtungen, Stuttgart und Tübingen 1834—55), sondern in seiner Arbeit auf kirchenpolitischem Gebiete.

Litteratur: Über sein Leben und Wirken Dr. Jos. Bech, Freiherr J. H. v. MB., sein Leben und Wirken u. j. w., Freiburg 1862; Friedrich, Biographien Webiete.

Litteratur: Über sein Leben und Wirken Pachen Biographien, Teil II. S. 452st.: Kreuz, Charakteristik W.S., St. Gallen 1863.

Bessorunner Gebet, wichtiges Denkmal der frühesten althochdeutschen Volgtung, sührt seinen Ramen nach dem bahrischen Kloster Bessorunn (Weisendrunn), wo es gesunden ward.

ber frühesten althochdeutschen Dichtung, sührt seinen Namen nach dem bahrischen Rloster Bessorunn (Weißendrunn), wo es gesunden ward. Das aus nur wenigen Zeilen bestehende allitterierende Gedicht schildert (anklingend an die den altmodischen Göttermythus enthaltende Boluspa) die Zeit vor der Schöpfung, wo nur Gott, "der Männer mildester", da war samt seinen Engeln, und mündet ein in ein turzes Gedet um Gnade, Glauben und Krast, Gottes Billen auszusühren. Das Gedicht scheint aus mehreren Fragmenten früherer Dichtungen komponiert zu sein; in der Horn, in der es uns vorliegt, ist es jedensalls drist ich en Ursprungs.

West, John, der erste evangelische Missionar in der heutigen Dominion of Canada, wo 1811 von Lord Gelfirt am Rothen Fluß ein großer Landstrick von der Hubsonsdaitomhanie und einigen Indianerstämmen angekauft und mit einer duntscheigen Gesellschaft von Schotten, Dänen, Norwegern, Iren, französsischen Anaediern und Mestizen, die alle die fruchtbaren Stromgediete des Red River, Alsinidoine und Sastatschewan angezogen hatten, besiedelt wurde. Da nun aber wohl sür die katholischen Kanadier durch Priester gesorgt, die viel größere Schar von Ernanzelischen iedend annz vernahrlost war erhat

Horm, in der es uns vorliegt, ist es jedenfalls drissen ur flicken Ursprungs.

West, John, der erste evangelische Missionar in der heutigen Dominion of Canada, wo 1811 don Lord Selstirt am Rothen Fluß ein großer Landstrick von der Hubonsdistompanie und einigen Indianerstämmen angekauft und mit einer buntscheigen Gesellschaft von Schotten, Dänen, Norwegern, Iranzösischen nanderen und Mestizzen, die alle die fruchtbaren Stromgebiete des Red River, Assischen und Mestizzen, die alle die fruchtbaren Saskatschewan angezogen hatten, besiedelt wurde. Da nun aber wohl sür die altholischen Ranadier durch Kreiser gesogen hatten, besiedelt wurde. Da nun aber wohl sür die altholischen kanadier durch Kreiser gesogen hatten, besiedelt wurde. Da nun aber wohl sür die altholischen kanadier die Hubonsbaltswappen die Hubonsbaltswappen die Krappischen Kaplan, der zunächste und zuschen sie hatte, von der Church Missionary Society einen Kaplan, der zunächst unter den weißen Ansider und nun in einem Indianerbote seine gesaptendern sollen keise nach der Kolonie antrat, die er am 15. Ottober endlich erreichte. Hier wartete seiner und die karbeit, mit der er sich aber und der Kolonie antrat, die er am 15. Ottober endlich erreichte. Hier wartete seiner und keinen Huben kunden der kolonie antrat, die er am 15. Ottober endlich erreichte. Hier wartete seiner und die karbeit, mit der er sich aber kurchäuse der Kolonie antrat, die er am 15. Ottober endlich erreichte. Hier wartete seiner unter den selbst in seidentung zurückgesunken. Auch der Kolonie antrat, die er am 15. Ottober endlich erreichte. Hier wartete seiner unter den selbst in seiden kurch die karbeit, mit der er sich aber der kurch die karbeit, mit der er sich aber der kleiberstet und kelekreftets nur mit geringen Erfoß. Auch bestückt, Broofes von Geschten, Benonkeite zur des fleiberstets nur mit geringen Erfoß. Und beiterseits nur mit geringen Erfoß, Krosessen zur Geschickte zur des fleiberstets nur mit geringen Erfoß. Auch beiterseits nur mit geringen Erfoß. Und beiterseits nur m

Bundesstaaten und die schaue Politik Roms als auf unüberwinddare hindernisse.

Benn B. sonach in seinem Lebensgange und Wirten seinen Ziele versehlte, so bleibt er doch durch die Reinhelt seines Garatters, durch seine eble, humane Vildung ein bedeutender Vertreter des modernen national und liberal gerichteten Katholizismus. In litter ausg geschichtlich und kritisch dargestellt u. s. w., Konstanz 1840, 4 Bde.), noch auf dem Gebiete der Praktischen und Kasten und kritisch angessellichen der praktischen 1834—55), sonden in seinen Dr. Jos. Bed. Freiherr F. d. d. v. Besech und Wirten u. s. w., Freiburg 1862; Friedrich, Vondeuns Besech und Wirten u. s. w., Freiburg 1862; Friedrich, Vondeuns Geben, wichtiges Denkmal der frühesten als docknetischen und Wisten u. s. w., Freiburg 1862; Friedrich, Vondeuns Gebet, wichtiges Denkmal der frühesten alsohopelichen Koleine. Von dem Ausbreitungsgesellschaft der frühesten und wirten besech, wichtiges Denkmal der frühesten alsohopelichen Koleine Webiete.

Westen Westens der Kerdenverseller und keiner Wirten und seinen Ausgebeiten Genern und keiner Koleine Keiner Kerdenverseller in der Kerdenverseller und beschen auf die bewegt nahm er nach seiner Ausbalten weben auf die bewegt nahm er nach seiner Ausbalten wirten wie helbeten Erfolg, und schmenzich den und die bewegt nahm er nach seiner Ausbalten wirten keinen Kenden auf die Gaulbwers, entspele in Kraden Erfolg, und schmenzich der inchen auf der Errichtung einer Ausbalten und seinen Konden aus die Errichtung einer Ausbalten und seinen Ausbalten und seinen Ausbalten aus die Errichtung einer Ausbalten und seinen Ausbalten und seinen Konden als die Errichtung einer Ausbalten und seinen Konden aus die Errichtung einer Ausbalten und seinen Konden aus die Benach einer Kalden aus der Ausbalten und bie Errichtung einer Ausbalten und seinen Konden keiner Station aus die Errichtung einer Ausbalten und seinen Konden gerichten Erfolg, und seinen Konden keiner Kalden keinen Konden keiner Erkoten kund einer Kalden keinen Konden keiner Station a

sind auf dem von Best eröffneten Bege nachgesolgt.

Bestaustralien, seit 1829 englische Kolonie in ziemlicher Unabhängigkeit vom Mutterlande, mit der Haubtliadt Perth. Im Bergleich zu den 4 Schwesterkolonien ist hier von Staatswegen das Los der schwarzen Eingeborenen um längsten unbeachtet geblieden, odwohl sie den Voelkauftern und Persenssischern in graufamiser Beise behandelt wurden. Erst 1886 wurde eine Aussichten und Verlenssischen. Erst 1886 wurde eine Aussichten und pranzische Zirche (spanichtanische und die katholische Kirche (spanichtanische und französische Trappisten) thäig, dech beiberseits nur mit geringem Ersolg.

ißbegierigen Knaben das Studium ert, und zwar geschah es durch den Tod Jaters, der ihn zum Studium der Mediswungen hatte, daß er, ohne Mittel, es siehen, es mit der Theologie vertauschte, kreilich nicht ohne die ditterste Not für sing. 1707 wurde er Bibliothekar, aber ehalt, und erst seine Berufung aus die iche Pfarrei Bedöen im Bistum Dront-710 und seine Berheiratung mit seiner Und seine Berheiratung mit seiner moderte seine äußere Notlage, wenn auch mögen seiner Frau alsbald dei einem chiffwerloren ging. Er selbst bezeugte nun ifbegierigen Anaben bas Studium er= versoren ging. Er selbst bezeugte nun 1 Bedöen, wo das Bort Gottes teuer istlicher Tod herrschend geworden war, brennenden Zeugeneiser, der ihm zuerst iren Biberfpruch, dann aber befto innigere glichkeit eintrug. Auch wandte er sich de gleichgefinnten Amtsbrüdern (das Siebengeftirn) an den frommen König ch IV. mit der Bitte um Biederherstellung ch IV. mit der Bitte um Wiederherstellung iunkenen Christentums, was die Absteler größten Mißbräuche zur Folge hatte. seit (1714) kam es auch zur Grüne Schniglichen Missionskollegiums, das r Inangrissnahme der oftindischen Missuch die Fürsorge sur die Berkündigung angeliums unter den Lappen (s. Lapperbinden sollte. Denn dort war dasselbe überlich auf königlichen Besehl sin ansmen worden, aber im Grunde des Herzens sie Seiden aehlieben, und die sür sie beseiden geblieben, und die sür sie bes fie Beiben geblieben, und bie für fie be-Brediger thaten nichts zur Belehrung abergläubischen und sittenlosen Bolkes. er von der Liebe Christi durchglübte Faat Olsen (s. d.) wirtte in Waranger zem Segen. Als daher jenes Missions-im Auftrage des Königs, der schon jolt sein Interesse an der Christianikerung ppen betundet hatte, alle Miffionsfreunde ichlägen über die rechte Gestaltung dieses schlägen über die rechte Gestaltung vieres aufforderte, begrüßten jene sieben dies en mit größter Freude und empfahlen kem die Unterweisung und Erziehung von zu Predigern ihres Bolks. Das Kolader berief nun von Westen selbst, der ebeu 1716) zum Lettor und Notarius des jeiner Kapitels ernannt worden war, zu Witar und Bevollmächtigten in der wimer Kapitels ernannt worden war, zu Bitar und Bevollmächtigten in der jen Mission. Und obwohl diesen seine abe nun mit Thränen dat, dei ihr zu " glaubte er diesem Ause doch solgen zu " begnügte sich nun aber nicht mit der über die Drontheimer Schule, sondern m Mai 1716 mit zwei Freunden, Kjeld und Jens Bloch, selbst zu den Lappen, war zunächst zu den des Korwegischen zen Seelappen und ließ seine beiden Beunter ihnen als Missionare sür Oste und unwarten zurück. Seinen Rückweg nahm h die Rordsande, wo das Heibentum noch ler Blüte stand, und kehrte dann mit Olsen und zwei Lappenkindern, die er angelissen erziehen wollte, nach Drontpurück, wo 1717 bei der Drontheimer

Soule ein finnisches Seminar errichtet wurde 1718 trat von Westen mit jenen beiden Finnen seine zweite Missionsreise an, die ihm schon berrliche Ersahrungen von der Macht des Evangeliums brachte. Auch in den Norblanden erfles all wicht aus granifenden Rengnissen der Serangeliums brachte. Auch in den Nordlanden fesste es nicht an erquickenden Zeugnissen der Kraft Christi. Er sehte allenthalben Prediger und Lehrer ein und widmete sich auch selbst, durch einen Krieg von der Heimat serngehalten, der Unterweisung mehrerer Finnenschieder. Nachdem er 1719 in Kodenhögen dem König und Missionskollegium Bericht erstattet hatte, brachte das nächste Jahr zwei königliche Besehle, die die räumliche Ausdehnung der Finnenmission über die Nordlande und wenigsitens auch das ganze Sisst Drontheim und ihre sinanzielle Unterstühung durch die Überschüsse der Kircheneinkünste bezweckten, was freilich ihr und ihrem rührigsten Anwalt viel neue Feindschaft des Staatskirchentums eintrug. Wester Horter Berusung auf einen Bischofssiuhl als Lettor an der Missionssichule aus, ja unternahm 1722 eine dritte Missionsreise, die ihn auch unter solchen Stännen größe Ersolge gewinnen Lektor an der Missionsschule aus, ja unternahm 1722 eine dritte Missionsreise, die ihn auch unter solchen Stämmen große Ersolge gewinnen ließ, die sich zuerst gegen ihn verschworen hatten. Auch bernach, als zunehmende Schwäcke ihm große Reisen derbot, arbeitete er noch an den ihn aussuchenden Finnen und an der Ausbildung von Katecheten und Missionaren, ders sasse auch eine Anweisung für die Mission in den Nordlanden und eine uns leider nicht mehr erkoltene Reisersiung seiner einenen Wissionsdagie auch eine Annbeitung fur die Achildon in ben Nordlanden und eine uns leider nicht mehr erhaltene Beschreibung seiner eigenen Missionsarbeit; dazwischen machte er auch noch kleinere Reisen, dis er am 9. April 1727 starb. Er hatte sein ganzes Bermögen an die Mission gewendet, so daß Freunde sein Begräbnis bestreiten mußten, und an seinem Grade sprach kein Bischof oder Diener der Kirche; aber sein Kame lebt tropdem in der Kirche sort als der eines der treuesten, selbstlosesten und gesegnetsten Zeugen des Evangeliums.

S. Bormbaum, Evangel. Missionsgeschichte in Biographien, 1. Bd. 5. Hest; Brauer, Beisträge zur Geschichte der Heichstlosescher Kiches, sie eines schwedischen Bischofs, wo 1527 ein sür die Kesormation des Landes solgenreicher Keichstag stattsfand. Als hier dei m Interesse des Königs von Anderson (s. d.) gestellte Antrag, den überschüssigen Keichtum der Kirche, deren Grundeigentum zwei Drittel des gesamten Grundbessiges betrug und deren Bischöse eigene Soldaten unterssielten, wieder an die

gesamten Grundbesitses betrug und deren Bischöfe eigene Soldaten unterhielten, wieber an die Krone, Mitterschaft und das Voll zurücksallen zu lassen, von der hierarchie und dem Adel zurückgewiesen worden war, verließ Gustav Wasa (s. d.) die Versammlung mit der Erskärung, nicht weiter regieren zu können, was eine tiese Erschütterung im Volk und nach der von ihm dringend erbetenen Mückehr des Königs die sog. Westeräs-Ordination oder Rezes herbeissührte, wonach der König das Recht erhielt, die vie 10g. Zweiterns-Droination oder Reget gerbet-führte, wonach der König das Recht erhielt, die Burgen der Bischöfe und ihre wie der Klöster Überschüffe einzuziehen, wie auch mit dem Abel alle die Güter zurückzufordern, die ihre Borsfahren seit 1452 der Kirche und den Klöstern

geschenkt hatten; überhaupt wurde dem Könige ein gewisser Summepiskopat übertragen und verfügt, daß hinfort im ganzen Reich das reine Wortes ohne Wunder und Fabeln verkündet werden solle.

Bieder auf einem Reichstage in Westeräs 1544 wurden die Seelenmessen, Weihrauch und Weihwasser abgeschafft und die Anrufung der heiligen verboten und dadurch die nur langsam in Schweden durchdringende Keformation im wesentlichen abgeschlossen und ihr Bestand gesschert. S. auch die Artt.: Schweden, Anderson, Gustov Wassen, f. Tausliturgie Bd. VI, S 579a.

Westermeier, F. A. B., Mitbegründer und langsähriger Präsident der "Gnadauer Konserenz", seit 1832 auch Setretär des "Christl. (Schristen-Bereins für das nördl. Deutschland" geb. 1800, gest. 1870 als Superintendent zu Elbei (Reg.= Bez. Wagdeb.). Unter den vom Berein heraußegegebenen Schristen nehmen W.S. "Epistelpre-

gest. 1870 als Superintendent zu Elbei (Reg.Bez. Wagdeb.). Unter den vom Verein heraußgegebenen Schristen nehmen W.s. "Epistelprebigten" und seine in 10. Aufl. erschienenen "Beckstimmen in bibl. Betrachtungen auf alle Tage im Jahre" an Gehalt und ebser Popularität eine der ersten Stellen ein.

Bestsalen, eine der "alten" Provinzen des Königreichs Preußen, besteht in seiner jezigen Ausdehnung erst seit 1866 (20203 gkm, sast 2½ Mill. Einwohner). In der römischen Kaiserzeit Gebiet der Brutterer, Sugambrer, Theruster, Tubanten u. s. war dieser Landstrich zwischen nördlichen Germanentriege, in der älteren fräntischen Zeit frittiges Grenzgebiet zwischen sachsen, schon seit 700 Sis der westlichen Sachsen, Westfalaei. Durch Karl den Großen in den Sachsentriegen unterworsen und in die fräntische Vrasschaftsverwaltung eingegliedert, wurde Westfalaei. Durch Karl den Großen in den Sachsenkriegen unterworfen und in die fränstiche Grafschaftsverwaltung eingegliedert, wurde es 843 zunächst selbständige Grafschaft, dann Teil des Herzogtums Sachsen die zu dessen Ausbetums (1180). Von da an beginnt der Zerrtorien: 4 Diözeien: Münster, Minden, Paderborn, Csnabrüd (Südteil); im SO Herzogtum Westfalen (Sauerland); zu Kurföln gehörig); außerdem Abteien und Grasschen z. f. w. (3. B. Corvey; Mart, Ravensberg, Tecklendurg, Lingen, Bentheim); dagegen sehlen freie Städte. Diese territoriale Zersplitterung wird seit dem 17. Jahrhundert beseitigt durch allmählichen Ubergang an die Krone Preußen; 1803 wesenslicher Abschluß dieser Reugestaltung. 1807 bis 1813 Königreich Bestsaltung. 1807 bis 1813 Königreich Bestsaltung unter Jerome Bonaparte. Bon 1815—1866 Küdsall an Preußen. Mit dieser volitischen Entwicklung geht natürlich Hand in Hand die sirchliche Geschichte des Landstrichs. Schon vor 700 hatten christliche Wissionare hier gewirft (3. B. die zwei Ewalds (s. d.), Suisbert (s. d.); aber ihre Arbeit wurdernichtet durch die sächsischen Eroberer. Seit der Mitte des 8. Jahrh. beginnt die Missionselbätigkeit unter dem Schuse der fränklichen Bassen von die Fächsichen Eroberer. Seit der Mitte des 8. Jahrh. beginnt die Prinklichen Bassen von neuem. Aber erst die politische Bernalmung des Sachsenvolkes (783 und 798) und die rüdsschlossen der Kapitung der Capi-

tula, quae de partibus Saxoniae constituta sunt (Tod 3. B. auf Fastenbruch), haite die äußere Herrschaft des Christentums zur Folge. Jahrhunderte dauerte es, ehe das Bolf wirsich christischen Organisation hat Karl der Erobe gelegt durch Gründung der genannten vier Bistimer. Die territoriale Zersplitterung im Mittelaster macht es unmöglich, über die weitere sirchliche Entwicklung, das 16. Jahrh, eingescholossen. Die Nähe der nacht ein daar Richtlinien hier pageben. Die Nähe der Riederlande und der Riheingegenden brachte die meisten häretischen Bewegungen auch nach Beststallen: Baldenser, Bridder des gemeinsamen Ledens, Mysister, Joh. von Bessel; Wiedertäuser, Muttarischen Kotte u. s. w. Seit Ende des 15. Jahrh, blühte hier, besonders in Rünster, der humsnismus; ein reger gestitger Austausch mit Ersurt sand sient. Durch Luthers dortigen Lebrer Gerhard Herte (s. d.) begann im Osnabrückser Rotte u. s. w. Seit Ende des 15. Jahr. blühte hier, besonders in Münster, der Humanismus; ein reger geststiger Austausch mit Ersurt sand statt. Durch Luthers dortigen Lehrer Gerhard decker (j. d.) begann im Odnadrücken schon 1519 evangelische Predigt. Durch Einstüsse aus hessen den 1519 evangelische Predigt. Durch Einstüsse aus hessen der genalkaldischen Lundes Virgertum den Luthertum ersaßt. Die Ariegdertum den Ehreichen Austauschlichen Bundes (1531) rechnet mit der Wöglichseit eines Religionstrieges in Westsalen. In den dreißiger Jahrn wird an sehr vielen Orten die Aksonianseingeführt. Bon 1517—1546 studierten 132 Westsalen in Wittenberg. Troß der Münstrischen Greuel (1535) griff die Bewegung immer weiter um sich. Gegen Ende des Jahrhunders besteht sast des Gegenresormation mit verschäfter Geit rund 1580 beginnt im größten Teile des Landes die Gegenresormation mit verschäfter Gewalt, aber gemischtem Ersolge. Die Einverleibung in Breußen hatte meist Sichenwaßes Brotestantismus zur Folge. Die Einverleibung in Breußen hatte meist Sichenwaßes Brotestantsmus zur Folge. Deute sind 52 % der Bedösserung Katholischen von Münster und Baderborn. Hie die Evangelischen gelten die Kirchengeset der "alten" Prodinzen. Das Prodinzsalsonstischen Siedie Evangelischen gelten die Kirchengeset der "alten" Prodinzen. Das Brodinzsalsfonssischen Einsteilen der Kriche; Universität für die Prodinz ist Bonn.

Westsälischer Friede, Borderhandlungen unden des Abschlusses. In Münster: I Generalsuperintendent und 21 Superintendenten ergeben die Gliederung der Kriche; Universität für die Prodinz die kaiserlichen, reichsständischen und schwelischen, zu Kristidien und henetianischer Bermittlung. Die schwelischen Kommissionen der Kleinseite der Ende. Noch im gleichen Jahre, 24. Ostober 1648, ersolgte die Unterzeichnung des Instruments, am 8. Februar 1649 der

Die tirchliche Bedeutung der Friedensbestimmungen liegt in der endgiltigen Anerkennung er Evangelischen neben den Katholischen im deutschen Reiche. Die volle Gleichberechtigung wurde scharf umrissen seiges. Die bischberechtigung wurde scharf umrissen seigeschen. Die bischberechtigung burdelischen über die Evangelischen hört auf. Im jeder Majorisserung vorzubeugen, soll in inchlichen Fragen der Reichstag in zwei evorpora mkeinandertreten, catholicum und evangelimm mit Stimmengleichbeit. Die Angehörigen mseinandertreten, catholicum und evangelimm, mit Stimmengleichheit. Die Angehörigen er im einzelnen Territorium jeweilig nicht gerichenden Konsessionen erhalten das ius emigrationis, im Falle freiwilligen Bleibens Dulmag häuslicher Erbauung; Ausweisung wird mit den Fall von Umtrieben zugelassen. der auch nur, soweit der sins ereiormandi, der auch nur, soweit der sir den 1. Januar 1624 achgewiesene Besitztand der abzuschassenen konsessionen der Arborauchen ke erftmalige Einbeziehung der Reformierten met die Evangelischen als "Augsdurgische Konsessions-Berwandte". So war die römischen Kathon vereitelt, die Existen der evangelischen

kmiessions Berwandte". So war die römische Kattion vereitelt, die Existenz der evangelischen Kiche sichergestellt.

Trosdem ist dieses Ende des langen Kampses mr ein Komdromitz, kein unbedingter Sieg der Sangelischen. Bohl wuchs durch Säkularisationen in Nordbeutschland das evangelische Sediet. Bohl wurde durchgesetz, daß nicht das Jahr 1629 mit seinen Folgen des Restitutionsechts als Normaljahr des konsessionen Beistandes gelten sollte. Aber auch der 1. Jamm 1624 hatte die kaiserlichen Wassen Linie siegreich gesehen; von den politis num 1024 hante die taigetlichen Wassen auf der zusen Linie siegreich gesehen; von den politie-ihm Abmachungen abgesehen (Säkularisationen) wurde also, besonders sür Süddeutschland, der Ersolg der schwedischen Wassen so gut wie annuliert. Der Gewinn dieser Restitutionen war auf römischer Seite. In Zusammenhang mit den landesherrlichen Rechten der kuswei-lung dei religiösen Umtrieben wurde diese lung dei religiösen Umtrieben wurde diese

zu haben. Rachdem die spanische Regierung 1501 die Staveneinsuhr ausdrücklich gestattet hatte, wurden im Lause der Jahrhunderte viese Millionen Staven und Westindien importiert, und erst die ebangelische Mission trat im Unterschiede von der römischen, die zwar den Stavenhandet, aber nicht die Staverei selbst misbilligte, von Ansang an auch für deren Ausgebung ein. 1838 machte England den Ansang mit der Stavenbefreiung, während Spanien auf Kuba erst 1886 nachsolgte. Ubrigens machte das Ende der Staverei die Heranziehung indischer und chinesischung indischer und chinesischung wöhrend wird werd die Verdierung Westindiens noch mehr gemischt wurde; im ganzen beträgt sie jest etwa 5 Millionen.

nötig, wodurch die Bevöllerung Westindtens noch mehr gemischt wurde; im ganzen beträgt sie jest etwa 5 Millionen.

Bon den größeren Inseln ist Kuba, seit 1898 den Spaniern durch Nordamerika entrissen, mit 1½ Millionen Einwohner, darunter ½ Million Neger und 44000 Chinesen, im wesentlichen katholisch, und das seit 15 Jahren durch den früheren Insurgentensührer Diaz degonnene Evangelisationswerk, an dem schon 10 eingeborne Mitarbeiter beteiligt sind, wird erst jest durch das Eintreten der nordamerikanischen Missionsgesellschaften einen bedeutenden Auwochsersahren. Auch Hait (s. Haht) ist ganz katholisch und hat zur Zeit nur 6—7000 Svangelische; ebenso Puertorico, das erst jest durch den Ubergang an Nordamerika dem Evangelium geössnet werden wird. Dagegen ist der übrige Teil Westindens ganz vorwiegend evangestisch und zwar schon eigentlich nicht mehr Missions sondern Kirchengebiet. Nur die Insels Dominika und die französischen Inseln Guadesloupe und Nartinique haben sass durchaus katholische Bevölkerung.

ichen Abmachungen abgeschen (Sätularisationen) wiede also, besonders sür Süddeutschland, der kirlog der schwedischen Wassen so der schwedischen Wassen sind der Teligiösen Westen der Relitiutionen mar auf römischer Seite. In Zusammenhang mit den landesherrlichen Rechten der religiösen Westen der religiösen üm Territorium und der Außweisung der Leiligiösen Umtrieben wurde diese Kusdereitung des evangeslichen Glaubens im größeren Teile Deutschlands. Zudem wurden die sabsdurgischen Erblande ausdrücklich vom in tirchlichen Bestimmungen des Friedenschie hie habsdurgischen Erblande ausdrücklich vom kintschlichen Bestimbtens, die sogen. Aleinen Unterschlung zu karbeit diese derloren.

Bis heute sind troz der großen Umwölzungen der Kapoleonischen Zeit die Säte des Westfältigen Krichenschlung zu ihm Kraft und haben als Erundende der schwelft gegen Übergeisse er vömischen Krichenschlungen über schwelft gegen Übergeisse er vömischen Krichenschlung zu einer selbständigen Krichensc

hat auch die ang lefenische Staatskirche bejonders seit der Skavenemanzipation ersolgreich gearbeitet und es zu sechs blichöslichen Didzesen mit 116000 vollen Kirchengliedern (380000 Christen) und einer zahlreichen eingeborenen Geisklichkeit gebracht. Auch die vereinigten

Seistlichkeit gebracht. Auch die vereinigten schottischen Presbytertaner haben in Westinden, namentlich auf Jamaika und Trinidad, eine sehr nennenswerte Missionsearbeit geleistet, deren Frucht 60 wohlorganisierte und sinanziell schon fast auf eigenen Füßen stehende Gemeinden sind.

Im ganzen beträgt die Zahl der evangelischen Bevölkerung Westindiens mindestens 800000 Seelen, die aber, wenn manche Missionsgediete auch der Selbständigmachung schon entgegengehen, doch noch für lange Zeit der Arbeit und Leitung europäischer Wissionare nicht entraten können, da zu der Unbeständigsleit des Regercharakters dei ihnen noch die surchtbaren Nachwirkungen der Stladerei sommen. Westiminster-Abtei, im westlichen Teile Londons unweit der Themse gelegen, vermutlich

Weftminster-Abtei, im westlichen Teile Londons unweit der Themse gelegen, vermutlich auf einer früheren Themseinsel erdaut, ist neben dem Tower das berühmteste englische Gebäude. Sie soll von Sduard dem Betenner zwischen 1055—1065 — nach andern von König Sebert von Essex — an der Stelle gegründet worden sein, wo die um 616 von Robert, dem Könige der Ostsachsen, erbaute, von den Dänen später zerstörte Kirche gestanden habe. Erhalten ist aus dieser ältesten Zeit nur noch das südlich geslegene Monstranzhaus. Heinrich III. hat 1245—50 die Abtei umgebaut und sie in dem Umsange bereits angelegt, den sie in ihrer jeßigen Bollendung hat. Unter Heinrich VII. ersuhr sie von 1483—1505 einen neuen größeren Umbau. Die Westtiurme wurden erst 1735—36 ausgesetzt. Das Kapitelhaus, das Heinrich III. erdaut hatte, wurde 1865 durch Sir G. Scott wiederhergestellt. In der gegenwärtigen Zeit plant man eine Bergrößerung der Abtei und hat sie durch Abbruch von umliegenden Häusern mehr freigelegt.

mehr freigelegt.
Die Abtei hat 9 Kapellen, von denen die Eduards des Bekenners, die seinen Sarkophag mit seinen 1774 unversehrt aufgesundenen Gebeinen enthält, und die Heinrichs VII. mit vielen Ehrendenkmälern, die interessantesten

nnd.
Die Westminsterabtei diente ursprünglich zum Beratungszimmer sür den Abt und die Wönche, unter heinrich VIII. tagte in ihr das Parlament und von 1643—1652 die sogenannte Westminsterspnode (s. d.). Jest ist sie die Begrädnisstätte sür die Kngehörigen der englischen Königssamiste und sür hervorragende Engländer. Vor ketholische Errhische von Englander über Der tatholische Erzbischof von England führt ben Titel: Erzbischof von Bestminster (f. Eng-land), während der anglikanische Dechant der Bestminsterabtei, selbst keinem Bischof unterthan, innerhalb seines Gebiets episkopale Besugnisse

Bestminster:Synode, :Ronfession, :Rate-chismus, :Agende und :Rirchenorduung.

Bestminster Synode (Westminster Assembly of Divines) nennt man die dung Beschluß des songen Parlaments, in dem die puritanische Partei die Mehrheit hatte, zusammenberusene kirchliche Bersammlung, die, ob sie auch vom Könige verboten, von den Bischöfen nie anerkannt und auch sonst kein Lonzil im trehenschlischen Sinnte gewahrt ist wer ihrer den dertisene kirgitage verjammung, vie, vo zie ump vom Könige verboten, von den Bischöfen nie anerkannt und auch sonst kein Vonzil im kirchenrechtlichen Sinne gewesen ist, um ihrer Ausammensehung, der Art ihrer Tagung und ihrer Beschüllise willen kirchengeschildlich doch größte Bedeutung gewonnen hat und sür die resormierte Kirche Englands, mehr aber noch sür die Schottlands (s. d.) don dauerndem Einsluß gewesen ist. Ihr von beiden Hünsern des Barlaments erteilter Austrag war: 1. kan Festseyng der kirchlichen — streng calvinistischen bezw. puritanischen — Lehre unter Ausschühren der Berdunkelungen und falschen Ausslegungen derselben, 2. Feststellung der kirchlichen Ordnungen und 3. Herstellung einer Berbindmy der englischen Kirche mit der Kirche Schottlands und den resormierten Kirchen des Kontinents. Die Spnode bestand aus 161 (nach andern 151) Witgliedern, von denen jedes ein zu diesem Iwede sestgestelltes Gelübbe abzulegen hatte: von diesen Mitgliedern waren 131 (121) von Gesamtparlamente ernannte Geissliche und 30 Richtgeistliche — 10 Witglieder des Oberhauss und 20 des Unterhauses. — Der Lehre nach waren alle Teilnehmer calvinisch, während sie sich in Bezug auf Berfassungsfragen in dei Harteien teilten: die Mehrzahl war presbuterianisch gesinnt, eine Minderzahl von sehrend Erastus (s. d.) genannten Erastianer, unter ihnen Lighfoot und Selden, Gäsareopapisten waren, im übrigen jeder ähreren Kirchenversassunge ein göttliches Kecht, weil jeglicher Schristewis hiersun aehrsch und in der Werschaftung ein göttliches Kecht, weil jeglicher Schristewis hiersun aehrsch und in der Berfassung nur jure humano annahmen und einen Borbehalt in biesem Sinne auch in ber Berfassung nur jure humano annahmen imd einen Borbehalt in diesem Sinne auch in der Kirchenordnung (s. u.) zur Geltung gebracht haben. Die wenigen episkopalistisch gesinnten Mitglieder zogen sich im Laufe der Berhandlungen sehr dalb zurück oder wurden, wie Fealten von Lambeth, ausgeschlossen. Uster, Prideaux und Hammond, ohwohl zur Teilnahme eingeladen, beteiligten sich überhaupt nicht, haupt sächlich, weil König Karl I. durch eine Brollemation vom 22. Juni 1643 die Lagung der Synode bei Androhung strengster Strasen verdoten hatte. Toog dieses königlichen Berbotes trat die Assenbeld in der Bapelle Heinrichs VII. zussammen und erössinete ihre Arbeiten am 1. Juli 1643 mit einer Predigt des Dr. Twisse über Ich 18. Am 19. August oder wahrscheislich erst Ansang September 1643 traten aus Einladung des englischen Parlaments 8 Deputierte der schottischen Kirche als Rommissam bie Synode ein, aber erst nachdem die segen. Solemn League and Convenant (s. Schotzland Bd. VI, S. 82) vom englischen Parlamentund der Wessiminstersunde seierlich anersann

worden war; die beiden letzteren gingen sogar so weit, daß sie die Unterschrift der kirchlichen und Sniglichen Beamten unter diese League soverten, eine Forderung, die sich insolge einer Kinglichen Gegenproklamation nicht durchsehen ließ. Bon den 8 schottischen Deputierten waren 3Laien und 5 Geistliche, und zwar die letzteren mit Ramen Douglas, Baillie, Gillesdie, Kutherssot und Alexander Henderson (j. d.), von denen Henderson bald eine sührende Stellung in den Beratungen der Synode einnahm. Moralische Unterstützung sand die Synode durch Seislandes, denen gegenüber ein vom Könige elassenes englisches und lateinisches Manisest wirtungstos dieb.

In der eigentlichen Tagung vom 1. Juli bie beiben letteren gingen fogar

In der eigentlichen Tagung vom 1. Juli 1643 bis 22. Februar 1648 hielt die Synobe 1163 Sizungen ab; die von ihr gefaßten Beschliffe wurden vom Parlament sofort und meisens unverändert genehmigt, als Reichsegeise publiziert und soweit möglich auch durchser Western beiten Synobe und griper. In jedem Monat hielten Eynode und Batlament einen gemeinsamen Buß= und Betz 1918 auf ab. Obwohl die Synode bereits 1648 ihre eigentliche Aufgabe erledigt hatte, so bestand sie das die die Aufsicht Aufsicht der Aufgeber der Aufgeber der Aufsicht der Aufsicht der Aufgeber 25. Rarz 1652 fort, wo mit der Auflösung des langen Barlaments durch Cromwell ihr Mandat und ihre Daseinsberechtigung auch formlich

aujhörte. Als bleibende Dokumente ihrer Tagung sind zu nennen: die Westminster-Konsession, die beiden B.-Katechismen, die B.-Agende

dt beiden W.-Katechismen, die W.-Agrende und die B.-Atrehenordnung.
Die Westminster Konsession of Faith) wurde vom 9. Nai 1645 bis 4. (11.) Dezember 1646 bemen und am 29. April 1647 dem Parlament übrreicht; ihre Grundlage bildete der Entwurf henderfons, den dieser angesichts der außichtselben Revission der 39 Artikel außgearbeitet und der Spacke unterhreitet hatte. Das Karlament der Synode unterbreitet hatte. Das Parlament nahm diefes aus 33 Rapiteln bestehende Betenntnis nach vorausgegangener Brufung an, de die Confessio Scotica ziemlich völlig ver brangt und heute noch in den presbyterianischen vangt und heute noch in den presbylerianischen Kinden Großbritanniens, seiner Kolonien, sowie Kordamerikas — hier mit Abänderungen in kap. 20, Kap. 23, Art. 3 und Kap. 31 — vor allem aber in Schottsand Geltung hat. Das Bekenntnis ist streng calvinistisch, knapp wad kar in seiner Form und mit sachgemäßem Schristeweis versehen. Es verwirst die Appstunken deringt und kriegen der knapp d Shil. Symbolica ecclesiae universalis 4. Ausg.

1884, 3. Bb., wo neben dem englichen (Original)

auch der ben Saframentsbegriff der h.

Lage und hat die Begriffe: unflichtbare und hottare Kirche ohne weitere Begründung aufskummen (f. Schottland Bd. VI, S. 82).

S. Schaff: Biblioth. Symb. Creeds of Christendom 1. Bd., S. 725—811; sowie dest.

Bibl. Symbolica ecclesiae universalis 4. Ausg.

auch der lateinische Text und die ameritanischen

Abanderungen fich finden. Die Bestmin ster = Katechismen

großer und kleiner — haben die gleiche Bekimmung wie die Katechismen Luthers, sind
entschieden calvinistich, aber logischer aufgebaut
wie der Heidelberger Katechismus und wiederholen in den mehr unpersönlich sormulierten
Antworten die Fragen. Während der sehr einsache und verständliche kleine Katechismus die
weiteste Berdreitung gefunden hat, wird der
große, dem das compendium theologiae des
Johann Bolleb († 1629) zu Grunde gelegen
hat und der sehr gründlich bearbeitet ist, wenig
benügt. (S. Kuthworth's Collections.)
Die Bestm in ster=Ugende ist eine generelle Anweisung für die Gestaltung der Gottesdienste, hat aber keine seststung der Gottesdienste, hat aber keine seststung der Gottesvon einer Agende erwartet. Dieser letztere
Mangel ist die Ursache für das Überwiegen des
freien Gebetes in der schottischen und amerikanischen Kirche, wie in den englischen Dissenters
gemeinden geworden. Dieser Ersaf sür eine
litungsiche Agende sand die Zustimmung des
Harlaments, das mit ihrer Einsührung als
"the Directory for the public Worship of
God" gleichzeitig das alte Common Prayer
Book abschafite, sich aber damit in Gegensa
zum größten Teil des englischen Bosses sielle,
das nach der Restauration der Stuarts die altgewöhnte, liedgewordene Gottesblenssordnung
aus seinen Bunsch wieder erhielt, während gewohnte, liebgewordene Gottesdlenstordnung auf seinen Bunsch wieder erhielt, während Schottland noch bis heute an der in dieser "Agende" niedergelegten Kultussorm sestgehalten hat.

"Agende" niedergelegten Rultusform seitgeshalten hat.
Die Bestminster Rirchenord nung endlich ist der Niederschlag der Kirchenversafslungsbeschlüsse der Preschyterianischen Synodalsmitglieder, die unter dem Einslusse der schotztischen Deputierten sowohl die Independenten (s. d.) wie Erastianer (s. d.) überstimmten und auch für diese Beschlüsse die Genehmigung des Parlaments erlangten, freilich nur mit der Klausel der Erastianer (s. d.) und der Bedinzung, daß im Falle der Unmöglichkeit ihrer Durchsührung eine Abänderung bezw. Abstacksung war denn auch für England nur von kurzer Dauer. Die Wassenschaften bleiben sollte. Ihre Geletung war denn auch für England nur von kurzer Dauer. Die Wassenschaften zusehendenten unter Cromwell wurden zugleich Siege ihrer Anschauung auf dem Gebiete der Kirchenversassung des Versassungsbergebende. Wit der Herielung des versassungsbergebende. Wit der Herielung des versassungsber, wenn auch gemäßigten, Episkopalkirchenversassung dand in Herielung des Hand

Die Beftminfter-Spnode ift für die Rirche Schottlands in jeber Beziehung enticheidend und maßgebend geblieben, während die Früchte ihrer Arbeit für England um deswillen gering waren, weil die Synobe gar zu sehr mit den politischen Berhältnissen des Landes verknüpft war und jede Anderung derselben ihre Erfolge früher oder später in Frage stellen mußte.

S. die offiziellen Aften der Synobe (seit 1666 für verloren angesehen und in der Williams Library in London in 3 Bänden wieder ausgesunden), seit 1874 herausgegeben

von Mitchell und Struthers; auherdem die Privatauszeichnungen von Lighfoot, Baillie und Gilleshie; ferner von Rudloff, Die Westm.=Synode in Niedners Zeitschr. für hist. Theol. 1850 S. 238—296; s. auch Schaff (s. d.) und A. F. Mitchell, the Westminster Assembly etc., London 1883. Wertvolles Material sindet sich auch in Neals: History of the Puritans, Bd. 3, wie in den Biographien Hendersons und anderer hervorragender Teilnehmer der Synode. Westwal — 1. Log ach im Lutherischer Theose

anderer hervorragender Teilnehmer der Synode. Westphal — 1. Jo a ch im, lutherischer Theosloge, von den einen als wilder Zelot und plumper Nachäffer Luthers verschrieen, von den andern als Borkämpfer für das Recht des luth. Bestentnisses gefeiert, war als Sohn eines Zimmermanns in Hamburg 1510 oder 1511 gedoren, besucht die Schulen in Hamburg und Lüneburg, seit 1529 mit Hilfe fremder Unterstützung die Universität Wittenberg, wo er nach philosophischen und theologischen Studien 1532 zum Magister promonierte und nacheiner kurzen luters jophischen und theologischen Studien 1532 zum Magister promovierte und nach einer kurzen Unterbrechung, während beren er an der Johannissschule in Hamburg Subrektor war, von 1534 an mit Hille eines größeren Stipendiums seine Studien sortsehe. Wegen der Zest vertauschte er dann nit vielen andern Wittenberg mit Jena und ging später noch nach Ersurt und Marburg, wo er wahrscheinlich sür einen engeren Kreis ihm besonders empfohlener Studenten Borlesungen hielt. Daran schloß sich eine größere Keise mit dem Besuche der Universitäten Heibelberg, Straßburg, Tübingen und Basel, wo er dei Sebastian Münster (s. d.) hebrässche Studien trieb. 1537 kehrte Westphal nachdem er die Bekanntschaft vieler namhaster Theologen gemacht hatte, nach Wittenberg zurück, um auch hier Vorlesungen zu halten, erhielt aber schon 1540 einen doppelten Rus, einerseits als Professon mach Rostood, andrerseits auf das Kastorat von St. Ratharinen in Hamburg. Wachen er von St. Katharinen in Hamburg. Nachbem er sich für den letzteren entschieden, wurde er 1541 von dem Suberintendenten Apin (i. d.) eingeführt, der an dem von Melanchthon wegen seiner Gelehrfamkeit wie seines Charakters sehr geschähren Amtsgenossen auch einen eifrigen Berteidiger seiner Lehre über die Höllensahrt Ehristi sand. B. veröffentlichte in dieser Sache mehrere Gutaatten und Arredicten is General Seitewiger jeiner Legte uber die Hölersahrt Christi sand. W. veröffentlichte in dieser Sache mehrere Gutachten und Predigten (s. Frank, Theologie der F. C., Bd. III S. 434 Ansmerkung 8); doch wurde nach Apins Tode 1553 nicht er, sondern von Eizen zum Superintendenten gewählt und nach dessen zum Superintendentung der Superintendenturgeschäfte betraut. Erst 1571 wurde er desinitiv zum Superintendenten ernannt, starb aber schon am 16. Februar 1574. Eine Stistung, die er schon 1564 gemacht hatte wonach am Dienstag nach dem Sonntag Lätare unter einer Anzahl Armer nach einer Ansprache eines Geistlichen von St. Katharinen eine Menge Brot und Fisch verteilt werden soll, wie ansehnliche Legate sur Studenten der Theologie sichern ihm auch jetzt noch ein dankardes Andenken und bezeugen jedensalls, daß dieser "Streittheologe" auch an Friedends und Liebeswerken sein Gesallen sand.

Zunächst Interims= Bunächit rief ihn allerdings schon der Interims- und adia phoristische (s. d.) Streit auf den Kampsplatz an die Seite des Flacius (s. d.). 1549 unterzeichnete B. ein wahrscheinlich von Apin versastes Schreiden des Hamburger Ministeriums, das sich ruhig und verständig über den Unterschied der wirklichen und scheinbaren Mitteldinge aussprach und von Welanchthon eine beruhigende Erkärung lichen und scheinbaren Mittelbinge aussprach und von Melanchthon eine beruhigende Erklärung erbat. Da aber bessen Antwort thatsächlich inicht beruhigte, versatze W., ohne daß badum sein persönliches Berhältnis zu Melanchthon gestört wurde, noch mehrere Streitschriften, barunter einen besonderen Traktat zur Erksterung des von den Gegnern gern gebrauchten Wortes, daß man von zwei Ubeln das geringen Wolfen, in diesem Falle also die Weiedereisssübrung abgeschafter Reremonien dem Verlassen Wortes, daß man von zwei Ubeln das geringen wählen, in diesem Falle also die Wiederinsstührung abgeschafter Zeremonien dem Berlassen der Gemeinde vorziehen müsse, indem er aussführte, daß das wohl von einem malum poenae (einem Strasübel), aber nicht von einem malum culpae (Schuld) gelte, da die Sünde unter allen Umständen zu vermeiden set. An den durch Ostander set. An der die set. An d

ibn allerbings

fcon

rief

lutherischen Lehre vom hl. Abendmahl und der Abwehr des Calvinismus.

Es darf neuerdings als ausgemacht gelten, daß nicht W. den Streit gegen die Sakramentierer vom Zaune gerissen hat, sondern die einerseits die ganze Lage der lutherischen Kinde, die in der größten Gesahr stand, unverweitendem Calvinismus zum Opfer zu fallen, und anderseits der im höchsten Grade provokatorische Ton Calvins ihn zu seinem Zeugnis bereitigten und nötigten. Hate schon der im Consensus Tigurinus niedergelegte Sieg der alvinischen Abendmahlslehre über die Zwinglische Calvin mit den größten Hoffnungen für Deutschland erfüllt und in weiten Kreisen die Meinungerweckt, daß das genuine Luthertum ein überwundener Standpunkt und die allgemeine Kreisenung des Calvinismus nur noch eine Frage der Zeit sei, so mußte vollends das ossenes Vohannes von Lasco (i. d.) für diese Iver. wie seine ganze englische Wirsamteit mit eruken Bedenken für die lutherische Kirche, namentick Rordbeutschlands, erfüllen, und W. sah sich had dadurch veranlaßt, ein Zeugnis gegen die Sakramentierer abzulegen. Er that es zuenk

1562 in ber vielgeschmahten, aber felbft llands Beugnis ohne alle Heftigkeit geschriebenen Farrago confusanearum et inter se dissiden-Farrago contusanearum et inter se dissidentium opinionum de Coena Domini ex Sacramentariorum libris congesta, worin er die mannigschen Differenzen in den Abendmahlslehrn der Gegner, die nur in der Leugnung der leiblichen Gegenwart Christi einig seien, ausdedte und zum Schluß tabellarisch zusammenskelle, während seine zweite Schrist im Jahr damn!: Recta fides de Coena Domini ex verdis apostoli Pauli et evangelistarum demonstrata et communita ganz ghieftin den werdis aposton Laun vo orang objektiv den Schriftbefund entfaltet. Doch blieben beide monstrata et communita ganz objektiv den Schistefund entfaltet. Doch blieben beide Schriften zunkchlt noch ganz unbeachtet. Da dam Laseos Flucht aus England 1553, und die ersten Flüchtlinge seiner Gemeinde müssen achtender Robenhagen, Rostod, Wismar, Lübed wieder verlassen, weil sie, sern davon, sich still und ruhig zu verhalten und nur Duldung für sich zu erbitten, überall gleich auf Disputationen mit den lutherischen Predigern bestehen und so den Streit provozieren. Auch in Hamburg verlangte der von Westphal ausdrücklich eingeladene resormierte Prediger Mironius (s. d.) sosot ein Kolloquium, das am d. März stattsand, und damit nicht zufrieden und noch eine Gelegenheit, vor dem ganzen Ministerium und Bertretern des Senats und der Bürgerschaft die Londoner Kricke zu recht-Ramsterium und Vertretern des Senats und der Bürgerschaft die Londoner Kirche zu rechterigen. So blieb auch hier schließlich nichts anderes übrig, als Abweisung; Lasco aber sorderte nun, darüber maßlos erbittert, Calvin zu einer Widerlegung W.s auf. Der erste Enwurf dieser Schmähschrift, in dem zwar der Anwourf dieser Schmähschrift, in dem zwar der Name W. nicht genannt, aber in unmisvers stadt genannt, aber in unmisvers stadt genannt, aber in unmisvers stadt genedet. Seinem Karren, wien hund, hirnlosen Wenschen, Bestie, Sohn de Teufels geredet war, stieß schon in der Schweiz auf Widerspruch, und auch nach ellichen Streichungen lehnten Zürich, Bern und Basel den Beitritt zu ihr ab, so daß Calvin num auf eigene Faust und in heller Wut über die Vereitlung seiner Unionspläne durch W. 1664 sein Desensio sanae orthodoxae doctrinae 1864 sein Desensio sanae orthodoxae doctrinae etc. ausgehen sieß, eine Schrift, von der wieder Pland bezeugt, daß sie in ihrem hochsahrenden Ion die Erbitterung aufs höchste steigern mußte. B. ader, der inzwischen die Abendmahlslehren Augustins und Cyrills in eigenen Schriften dangelegt hatte, schrieb nun 1856 seine justa Delensio adversus cujusdam sacramentarii salam criminationem, worin er nicht ohne gewise Hochachtung vor Calvin sich wegen ktues Borgehens entschuldigte, da er nichts setzen habe als Feuer gerusen, weil er die kinche in Gesahr sah, und eingehend nachwies, die schließlich auch Calvin keine wahre Mitzeilung des Leides Christi kenne und bei ihm somit wohl von einer prinzipiellen libereinsmitt wohl von einer prinzipiellen libereinsmitt wohl von einer prinzipiellen libereinskimmung mit Zwingli, aber nimmermehr mit kerne. Ratürlich schwieg Calvin darauf nicht, ondern ging allen Rahnungen zur Mäßigung 1554 frin Defensio sanae orthodoxae doctrinae ondern ging allen Mahnungen zur Mößigung um Trop noch maßloser als bisher gegen B. or: Secunda desensio piae et orthodoxae

de sacramentis fidei contra J. Westphali calumnias 1556. Diefer hatte inzwischen (1555) über die Tause geschrieben und darin bemerkt, daß auch die Beibehaltung der Kindertause die Sakramentierer nicht wesentlich von den Biedertäusern unterscheide. Auch hatte er sich in einem Gutachten an den Rat von Frankfurt 1566 gegen die weitere Dulbung der viel Rumor machenden englischen Flüchtlinge und in einem scharfen Schreiben gegen Lasco, der ihn unflätig provoziert hatte, erklärt und seinen Dissensus mit der Augustana ausgedeckt (1567). Run aber veransaste er zum Beweis, daß die niedersächsischen Kirchen keineswegs auf calvi-nistischem Boden stünden, nachdem schon sein Superintendent von Eißen für ihn gegen Calvin eingetreten war, die angesehensten Rinifterien und Superintenbenten Rieberfachfens nisterien und Superintendenten Niedersachsens zu Gutachten über diesen Streit und gab 1557 ihre Responsa, 25 an der Zahl, heraus und zwar unter dem Titel: Consessio sidei, um sie dem Consensus Tig. gegenüber als das einheitliche Bekenntnis der luth. Arche Norddeutschlands zu bezeichnen, an der auch die mahgebendsten Städte (Bremen, Lübeck, Lünedurg, Hamburg, Nagdedurg, Braunschweig u. a.) und Theologen (Flacius, Mörlin, Chemnis, Beher, Lossius u. a.) beteiligt waren. Calvin, darüber höchst aufgebracht, veröffentlichte darauf eine Schrift (Ultima admoveröffentlichte barauf eine Schrift (Ultima admonetio Calvini ad J. W. qui, nisi obtemperet, eo modo posthac habendus erit, quo pertinaces haereticos habere jubet Paulus), beren Titel schon bezeichnend und deren Indalt sehr grob und verlezend war. Es veranlaßte dies auf W. S. Seite noch weitere Streitsfaristen. unter benen seine Apologia consessionis de coena Domini contra corruptelas et calum-nias J. Calvini bon 1558 die bedeutenbste nias I. Calvini von 1008 die bedeutendie war. Calvin aber überließ nun die Erwiderung Beza (f. d.), der 1569 eine tractatio gegen B.'s Berleumdungen herausgab, und Lasco, der 1560 eine erst nach seinem Tode veröffentlichte responsio gegen den Brief des "suriosen" B. ichrieb.

responsio gegen den Brief des "juriojen" B. schrieb.
Inzwischen hatte dieser Streit bekanntlich immer weitere Kreise in Mitleidenschaft gezogen und namentlich in Bremen und Heidelberg zu den ärgerlichsten Sezenen geführt (s. Gardenberg, Heshustus, Kledis, Timann und Kryptocaldinissen u. a.). Auch in Hamburg begann er sich zu regen (s. Magdeburg, Joachim). W. mußte auch hier sir die Freiheit des lutherischen Zeugnisse eintreten, wie er auch später dem Rat von Hamburg, der das Lüneburger Mandat, das die Prediger auf die Augustana und Apologie verpssichtete, aber alles Schelten und Lästern verbot, durchjeßen wollte, mutig entgegentrat, obwohl er sich dadurch die Superintendentur verscherzte. Es handelte sich ihm eben hierbei letzlich um die Freiheit des Lehrstandes und Bekenntnisses. Im übrigen aber zog er sich mehr vom össentlichen Kampsplatz zurück und widmete sich der Berwaltung seiner Amter mit Sifer und Geschick. Nur an den zur Konsordensormel sührenden Berhandlungen beteiligte er sich noch mit besonderer Freude,

ohne freilich ihren Abschluß zu erleben, und bewies auch hierdurch, daß ihm im letzten Grunde am Frieden mehr lag als am Streit. In der That hat W., wie er in seinem Testament bezeugt, es stets seine größte Sorge sein lassen, die biblische Lehre schlecht und recht der Gemeinde vorzutragen und unnötige und verwirrende Disputationen, Berfälschungen und neue Lehren zu meiden, damit die christiche Gemeinde in gottseliger Einigkeit und Frieden gestroßten in dem ihm aufgedrängten Kamps an harten Worten und bitteren Konsequenzen nicht hat sehlen lassen, so lag das zum guten Teil auch an dem ganzen Ton jener Tage, an der Leidenschaftlichkeit seiner Gegner, an der schaften Juspizung, die man hüben und drüben den konsessionen der ehreiten Buspizung, die man hüben und brüben den konsessionen der einst durch freimitiges Verlenfalls kann dadurch sein Verschenst nicht aufgehoben werden, das er sich durch freimitiges Verlentinken ein kritischen Eirste und der Selbständigkeit der Untersichen Kirche und der Weinheit ihrer werden, das er sich durch freimütiges Bekenntnis in kritischer Zeit um die Selbständigkeit der lutherischen Kirche und um die Keinheit ihrer Lehre erworden. Litt. s. R.E. — 2. Dias konus zu Sangerhausen, dann Pastor in Gerbstädt in der Grafschaft Mansfeld, † 1669, Bersassen von Leichenpredigten und asketischen Schriften, die vielsach irrtiimlich seinem Hamburger Namensbruder zugeschrieben wurden, nämlich: Der Hoffartsteusel der jetzigen Zeit, 1565; der Faulteusel; Willfomm, womit die Welt Christum und die Seinigen psiegt zu empfangen, mit einer Borrede von Christus Spangenderg (s. d.), der mit W. befreundet war, 1568; und Geistliche Ehe Christi und seiner Kirchen aus Hos. 2, 19 u. 20 (1568), worin er aussührt, wie die Gemeinde ihre Sünde gegen die Gerechtigkeit Christi auss jetner Mitchen aus Joj. 2, 10 a. 20 (2005), worin er ausstührt, wie die Gemeinde ihre Sinde gegen die Gerechtigfeit Chrifti ausstauscht und damit Schut und Erhörung ihrer Gebete, wie auch das Sakrament seines Leides und Blutes empfängt. — 3. 3 o b., ein preußischer Major (geb. 1798 in Demmin, gest. 1886 in Berlin), ver nach seiner 1849 erfolgten Bensionierung in großem Maßstab für das Reich Gottes thätig war. Der König Friedrich Wilhelm IV. erkannte seine Thätigkeit dadurch an, daß er ihn 1856 durch Kadinettsordre mit der Beaufsichtigung des Königl. Domchores während des Gottesdienstes und mit der Bersendung von Bibeln und Testa-menten an die Truppen betraute.

menten an die Truppen betraute.

Bestwind wird nur 2 Mos. 10, 19 ausstüdlich erwähnt als Meerwind, als welchen ihn die Jöraeliten regelmäßig bezeichneten, weil das mittelländische Meer im Besten ihres Landes lag. Doch war es dort in Agypten ein Meerwind im eigentlichen Sinne, nämlich vom Meere her aus Nordwesten.

Wet-Quakors, f. Quaker. Bette, de, f. De Wette. Betterau, sehr fruchtbare Gegend zwischen dem Vogelsberg und dem Taunus, dem Main und der Lahn, f. Inspirierte und Inspirations-Gemeinden.

Wetterglode heißt das Geläut mit einer Glode während der Erteilung des Wettersjegens (j. d.). Die Wetterglode erschalt auch regelmäßig beim Nahen des Gewitters. Dafür

erhält ber Mehner im Herbst die Bettergarbe ober das Betterbrot zu Ostern. Daß seitend des Bolles dem Ton der Betterglode eine Unbeil vertreibende Krast beigemessen wird, ist zwar von einzelnen katholischen Gelehrten sur Bolksaberglaube erklärt worden, den die Kirche Boltsaberglaube erklärt worden, den die Kirche nie gebilligt hätte, wird aber von anderen für das berechtigte Vertrauen auf das Sakramentatische der Glodenweihe erklärt. Enthält doch auch das Gebet bei derfelben den Passus: "Laß Deinen göttlichen Segen über diese Gloden ausströmen, auf daß vor ihrem Klange die feurigen Pfeile des Feindes weit verscheucht werden, das Jünden des Vliges, die Gewalt des Donners, der Schaden des Ungewitters verhütet werde." Wenn durch die Reformation der Wettersgen sofort abgestellt wurde, so blied doch an vielen Orten das Geläut beim Gewitter als eine Mahnung zu gemeinsamen Gebet um den göttlichen Schuß. bet um ben göttlichen Schut.

bet um den göttlichen Schut.

Wetterkerze heißt eine geweihte Kerze, welche in vielen katholischen Familien während des Gewitters angezündet wird. Kirchliche Bestimmungen bestehen darüber nicht. Der Gebrauch wird aber kirchlich gebilligt und damit verteidigt, daß die Kerze den Mittelpunk bildet, um welchen sich die betende Familie sammelt, daß aber auch die insolge der Benedition von der brennenden Kerze ausgehende göttliche Krast vor satnischer Bosheit schüße.

göttliche Kraft vor satanischer Bosbeit schuse. Betterfegen beißt eine in der römischen Kirche übliche Benediktion, um für die Feldfrüchte günstiges Better zu erlangen und bie zerftörenden Mächte der Finsternis fernzu-halten. Dieser Wettersegen wird mit einem Reliquientrenz ober mit dem Santtissimm im Ciborium, felten mit der Monftrang mabrend Storium, jeiten mit der Wonfirtung wagtend ber Sommermonate erteilt. Beginn und Schluß ist je nach den Diözesen verschieden, ebenso die Häufigkeit. Während in einzelnen Sprengeln der Wettersegen täglich nach der Deffe erfolgt, wird er in anderen nur an Sonn: und Feieringen sowie nach ben eigens gur Ab-wendung der Unwetter gelesenen Meffen, Better-ober Schauermeffen genannt, erteilt. Bahrend und Fetertagen sowie nach den eigens zur Abwendung der Unwetter gelesenen Messen, Betteroder Schauermessen sist das Läuten einer Glode
an sehr vielen Orten üblich (1. Betterglode) Außer diesem öffentlichen Wettersegen it in
vielen Sprengeln ein privater angeordnet, so
zwar, daß der Karochus entweder in der Kirche
oder in seinem Hause nach dem Benediktionale
der Diözese den Bettersegen erteilt, nach Ermessen auch unter Anstügung eines größeren oder
kleineren Erorzismus, wosir ebenfalls Formular
gegeben sind. Wit Einsührung der Reformation,
welche keine Sakramentalien neben dem Sakramente kennt, kam natürlich auch der schriftwidrige Bettersegen in Begsall. Bohl aber wurde
im Kirchengebete eine Bitte um günstiges
Better allgemein üblich und im Frühzahr vielsach in einem besonderen Gottesdienste, dam
Bollsmunde "Hagelseler" genannt, nach zwedentsprechender Predigt Enade und Schuß des
herrn sitr den Segen der Felder erbeten. In
einigen Gegenden sindet seit der Reformationszeit beim Beginn der Ernte ein Bittgottesdienst m günstiges Wetter statt, auch kommen ver-nzelt althergebrachte turze Andachten am frühen dorgen vor. Allgemein ist die Feier des rntebantfeftes nach vollenbeter Ernte üblich

midanksestes nach vollendeter Ernte üblich Eintesest). Bettin, Wönch der Benediktinerabtei Reismau, hatte 824 im Zustand der Berzückung Lage vor seinem Tode eine Bission, in welcher n ein Engel durch Fegseuer und Hölle sührte. iese Visio Wettini wurde von Atto (s. Atto 3) siggeichnet, machte auf seine Zeitgenossen einen Achtigen Eindruck, wurde von W. Strado versigtert (bei Dümmler, Poetae lat. aevi Caro-ii II., 268 ss., 301 ss.) und gilt als Borbild von untes Commedia Divina. Bettstein, Johann Jakob, einer der

Wetthein, Johann Jakob, einer der äter der biblischen Textkritik, wurde 1693 zu wiel geboren und legte schon als Student der nitzen Universität durch Bergleichung der ibelhandschriften auf der Bibliothek den Grund i jeinen fritischen Arbeiten. Reifen nach Genf, seinen kritzigen Arbeiten. Reizen nach Gent, aris und London benutte er zur Erweiterung iner Kenntnisse. Beispielsweise verglich er ier die Fragmente bes sog. Kartier Palimpseiss), soweit sie damals lesbar waren. Seit 717 in seiner Baterstadt im geistlichen Amte etwo, hielt er auf seinem Jimmer exegetische nd bogmatische Borlesungen und wandte seine Reit seiner Lieblingsheickstigung zu brige Zeit seiner Lieblingsbeschäftigung zu. ierbei tam er zuerst mit seinen Lehrern Jelin nb Fren in Streit, die für Bengels tritische ibeiten die Codices der Universität verglichen. km Bafeler Koder (E) wollte er tein jo hobes lier zugestehen als sie. Infolge seiner Rezi-trung der Lesart os statt deos zu 1 Tim. 3, 8 auf die Autorität des Cod. Alex. hin wurde sauf die Autorität des Cod. Alex. hin wurde n Streit auch auf das dogmatische Gebiet mübergespielt, da seine Gegner ihm soziniasische Jrrtümer, vorwarsen zu welchem Borum er freilich sonst wohl Anlaß gegeben hatte. in gegen ihn angestrengter Prozeh endete it seiner Entlassung 1730 (s. Werensels 2). im andere Wirtsamseit össnete sich ihm uch die Berusung auf den durch Elericus' od erledigten Lehrstuhl am Remonstrantensollezium zu Amsterdam. In demselden Jahre schienen seine Prolegomena zum N. T., 51 und 1752 'H xalvi diadinun. Novum ertamentum Graecum editionis receptae, im lectionidus variantidus Codicum Mss. m lectionibus variantibus Coalcum ditionum aliarum versionum et patrum. Et Legt also blieb der receptus. Nur in die usnoten wagte er die von ihm siir wichtig gestern auszunehmen. Einen Legt m lectionibus variantibus Codicum ultenen Lesarten aufzunehmen. Einen Text ich seinem Apparat stellte erst der Buchdruder ower in London (1763) her. Wetistein starb ion 1754.

Beta, Johann von (a Vesa, Veeze), is dem julichschen Abelsgeschlechte gleichen amens stammend, 1522 in den Kämpsen der wie mit Ehristian II. von Dänemart um das beiterecht über ben Rlerus jum Erzbischof m Lund ernannt (nicht Leiben!), aber ohne k es gur Ubernahme dieses Amtes getommen die, später Geheimer Rat Karls V., starb als ichof von Ronftang 1548, welche Stelle er 1537

zur Belohnung für dem Kaiser geleistete Dienste erhalten hatte. Größere Bedeutung hat er nur durch seine Verhandlungen mit dem Schmalkal-dischen Bunde als Rachfolger des Matthias

dunch seine Berhandlungen mit dem Schmalkalbischen Bunde als Nachfolger des Matihias held, welche zum Frankfurter Anskand (s. Bd. II S. 595 b) sührten (1539).

Besel, Joh. Kaspar, Hymnolog und Liederdichter, geb. 1691 in Meiningen, nach theolog. Studien in Jena und Halle und einer längeren Neise 1721 Krinzenerzieher am Hose des Herzogs Anton Ulrich von Meiningen in Umsterdam, 1724 Kabinettsprediger der Herzogin-Bitwe von Meiningen, 1728 Diakonus in Kömhild. Obwohl er ein sehr tüchtiger Prediger war, wurde er doch immer wieder übergangen, weil er einen jahrelang währenden Kampfgegen die lästerliche Feier des Gregoriussseites im Gotteshaus durch Kinder führte. Nach 20 Jahren rückte er in das Archibiakonat und starb 1755. Er schried eine wertvolle Hymnopoeographia oder historische Ledensbeschreibung der berühmtesten Liederdichter 1719 st., hierzu noch Nachlesen u. d. A. Analecta hymnica 1751 st. Bon seinen eigenen Liedern gingen "Gott sorgt sür mich, was soll ich sorgen" und "Wein Gott, ich leb" in schweren Sorgen" in etliche Gesangbücher über. Bgl. Koch", Krichenl., Bd. 5. in etliche Gefar Kirchenl., Bd. 5.

Kirchenl., Bd. 5.

\*\*Retzer, Heinr. Joseph, kathol. Theolog, geb. 1801 in Anzesahr (Kurchessen), studierte im Marburg Theologie, in Baris Orientalia und habilitierte sich 1828 in Freiburg i. B., ward noch in demielben Jahre Prosessor, später zugleich Oberbibliothekar und stard 1853. Er ist der Hauptsberausgeber jener Encyklopädie, welche als "Beger-Beltesches Krichenleziton" (12 Bde., Freib. 1847 sc.) wegen ihrer meist im Geiste Wöhlerscher Bissenichaftlichkeit gehaltenen krischenbistorischen Artikel eine ehrenvolle Stellung denhiftorifden Artifel eine ehrenvolle Stellung

Möhlerscher Bissenschaftlichkeit gehaltenen firchenhistorischen Artifel eine ehrenvolle Stellung einnimmt serft die von hergenröther-Kaulen besorgte zweite Aufl., Freib. 1880 st. leistet in bigottem Ultranvontanismus das Mögliche). Unter ben übrigen Schriften Webers ist noch seine mit Leander van Eß, Sulzbach 1840 herauszgegebene übersehung des A. T. zu erwähnen. Wetzein, Johann Gottfried, geb. den 19. Noo. 1815 in Olsnitz, studierte seit 1836 in Leizzig Theologie und orientalische Sprachen, ward 1846 Dozent der arabischen Sprache in Berlin, 1848 bis 62 preußtischer Konsul in Damastus, bereiste 1858 das Hauranz und Trachongebirge, vermittelte den Frieden zwischen den Drusen und der türkischen Aezierung, beschützt 1860 die Christen in Damastus. Seit 1862 wohnte er in Berlin. Er schriebe: "Reisebericht über Hauran und die Trachonen" Berlin 1860. Aus seinen Reisen in diesen Gebirgen entdeckte und sammelte er interessante griechische und lateinische Inschriften, die mit Erläuterungen von Kirchhoff in den Abhandlungen der Berliner Altademie der Wissensch. 1864 erschienen sind, darrunter solche, die sir das K. T. besonderen Wert haben. Auch entdeckte er eine christliche Grabtammer mit einer griech. Inschrift aus dem Jahre 642 in der Nähe von Sidon, herauszgegeben und erläutert von Dietrich. In Betis

schriften erschienen von ihm zahlreiche Ausstäte über Palästina und Arabien. Für die Sprach-wissenschaft ist von Bebeutung seine Schrift: Sprachliches aus den Zeltlagern der Sprischen Wisse, Leipzig 1868. Bon Bebeutung sind auch seine Beigaben zu den Kommentaren von Delitzsch zu Jesaja, dem Psalter und Jod.

Begels, Bilhelm Andreas, gest. 1866 als Pfarrer in Christiania, war einer der Borstämpfer gegen den Rationalismus, aber auch der Berbreiter Grundtvigscher (s. d.) Idden in Rorwegen. Seine Hauptbedeutung liegt auf dem Gebiete der Predigt und Erbauungs-Litteratur. Noch mehr als seine "Hauspossisse", die auherordentliche Berbreitung des "Andachtsbie dauherordentliche Berbreitung des "Andachtsbie duch sür gemeine Leute"

Berda (Wida), Elisabeth von, 28. Übstissen und Berdas (Wida), Elisabeth von, 28. Übstissen und Gesten nach 28 jähriger Umtsssührung 1532, ries, durch ihre in Wittenberg studierenden Beamten sürs Luthertum gewonnen, schon 1521 den ihr von Luther embsohlenen Stephan Molitor zu evangelischer Predigt und evangelischem Umterricht, nach seinem Weggange den Stephan Mylius, und schufe so den ersten Mittelpunft reformatorischer Predigt und evangelischem Umterricht, nach seinem Weggange den Stephan Mylius, und schufe so den ersten Mittelpunft zu den er niederländischen Schufe, Schüler der dan Erds, Lehrer zu d. des Schen Wemlinc, war geboren um 1400 in Lournah und starb 1464 in Brüssel. Unter seinen vielen Bilbern, die überwiegend biblische Schuse, Schüler der dan Erds, Lehrer z. B. des Hans Memlinc, war geboren um 1400 in Lournah und starb 1464 in Brüssel. Unter seinen vielen Bilbern, die überwiegend biblische Stosse darftellen und in denen der Realismus zur herbheit gesteigert ist, waren die berühmtesten die werdennten Wandgemälbe im Rathaussaale zu Brügge; die bedeutendsten erhaltenen sind ein "Tüngstes Gerichter, Freibrich, lutherischer Stolen nichtern gebo am 21. September 1810 in Riederbronn im Unter-Essa, zeigt schon früh neben großer geistiger Begabung ein dickterische Talent. Bon großen Wissensc

neben großer geistiger Begabung ein dichterisches Talent. Bon großem Wissendrang erfüllt, machte er sich bald mit den deutschen Dichtern bekannt und suchte auch auf anderen Gebieten unablässig sich weiter zu bilden. Er hätte deshald auch gern, wie sein ihm durch das ganze Leben innigst verbundener Freund, der nachmalige Bsarrer Hufer in Rothbach, Theologie studiert, mußte sich aber mit dem besichenen Beruse eines Spezereihändlers in dem kleinen Städtchen Riederdronn begnügen. Doch sand er, nachdem er durch Duser zum debendigen Glauben gekommen war, sür die Armut seiner äußeren Berhältnisseren Griat in den Liedern, die er nun zur Ehre Gottes, zur Freude vieler Brüder lutherischen Kirche sind der kon ihm heißgeliebten suhr zur Stärkung der kon ihm heißgeriebten suhr zur Stärkung der kon ihm der Religionstäten, wurde der gemeinsame Religionstäten, der en kon ihm heißgeriebten suhrerichten kirche in Ständen, wurde der gemeinsame Religionstäten, der en kon ihm der Religionstäten wurde, erhöfften kirche kon ihm der Religionstäten wurde, erhöffte aber eine Evangelisten wurde, erhöfften wirde kon ihm der Religionstäten wurde, erhöffte aber eine Evangelisten wurde, erhöfften wirde kon ihm der Religionstäten wurde, erhöffte aber eine Evangelisten wurde, erhöfften wurde, erhöfften kirche keinstäten wurde, erhöfften kirche keinstäten wurde, erhöfften kirche zur gelisierten wurde, erhöfften kirche zur gelisierten wurde, erhöfften kirche zur gelisierten kirche keinstätnis zur keiner kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirch

in sließender Sprache versaßten Lieder, die vielsfach unmittelbar aus dem Kampf für das Recht des kirchlichen Bekenntnisses erwuchsen und Sakrament waren, sanden dei dem lutherischen Ehristenvolk im Elsaß wegen ihres echt krastichen Tones und ihrer volkstümlichen Kraft gegenüber der suhjektivistisch verschwommenen Gefühlspoesie jener Tage großen Anklang und freudigen Wiederball. Es ist ihm in der That, soweit als dies möglich, gelungen, im Sinne des alten Kirchenliedes zu dichten, voll. besonders sein herrliches Lied über die sechs Haupsspillich des Katechismus: "Gelobt sei Gott, der uns aus Gnaden an allen Stücken reich gemacht. In seinen Liedern "regt sich wieder der alte frische und fröhliche Zeugen= und Bekennergest aus den Tagen und in der Sprache der Bäter" (Kapser). Hatte er sich doch mit besonderer Liede in das Studium des Krichen-liedes bersentt und darum auch an der Heraus-Zater" (Kaher). Hatte er stay bod mit defonderer Liebe in daß Studium des Kirchenliedes versenkt und darum auch an der Herausgabe des Elsässischen "Gesangbuchs für Christen Augsdurgischer Konsession", letzte Ausgabe 1870, beteiligt. Bon eigenen Liedersammlungen liegen vor: Lutherische Lieder, 1854; Weihnachtsstimmen, 1864; Kriegs- und Friedenslieder, 1871; Christus und seine Kirche, 1875; Hark und Schwert, hinterlassene Gedichte von seiner Tochter gesammelt; Wegermüllers Geistliche Lieder in einer Auswahl von Pastor Borchers, 1887; dazu ein historisches Gedicht: "Dominischs Dietrich", 1874. Der fruchtbare Dichter, der zugleich auch ein treuer Beter und Tröser vieler Angesochtenen und Kranken war und in aller Stille und Bescheichenheit Großes und Bleibendes wirkte, starb am 24. Rai 1877, lebt aber noch immer in seinen Liedern sort, die namentlich auf den lutherischen Missions-sessie (Malika Mellen urbern. festen im Elfaß gern gesungen werben. Beife, Bif, Beife,

Michael.

Bhately, Richard, geb. 1787 zu London, wurde, nachdem er seit 1811 Fellow des Oriel-College zu Oxford, seit 1821 Pfarrer zu Haleworth in Suffolf, seit 1825 Präsident von St. Albans Hall in Oxford und daneben seit 1830 auch Prosesso der Nationalötonomie doseblich

Leine vom Sabbat hatte er freiere Ansichten. Die Inkarnation des Gottessohnes und die Erzihmg durch Ehrifti Blut stand ihm auf Grund der Schrift seit. Doch fand er die Bedeutung wern nur darin, daß die Gottheit dem menschlichen Berhändnis näher gebracht und uns ein Vorbid menschlicher Bollkommenheit gegeben würde. Bei biefer halt er sich an die Abatsache, ohne aber ihre Notwendigkeit zuzugestehen, da sie nur nuter gewissen Umständen so ersolgt wäre (mit Berufung auf 1 Kor. 2, 8). Die Rechtsertigung satz er nicht als actus forensis, sondern als einen ethischen Prozeß. Die Schlüsselgewalt bezo sich ihm nur auf die Kirchenbuse. Er war aber nicht allein Theolog und Kirchensmann, sondern auch Staatsmann und Sozialsmann, sondern auch Staatsmann und Sozials Lehre bom Sabbat hatte er freiere Anfichten. mann, sondern auch Staatsmann und Sozialmann, sondern auch Staatsmann und Sozialpolitiker, der sich um das Armenwesen große Berdienste erwarb und gelegentlich auch den Vord-Lieutenant von Frland vertreten konnte. In seinem Außeren verschmähte er seden hischichen Rimbus und konnte etwas Bur-lestes haben. Über Anstöße, die er damit bei manden gab, setze er sich hinweg. Aber er halte eine stells offene Hand und that im Stillen überaus viel für wohltbätige und gemeinnüßige Brede. Sein Freund Arnold erklärte ihn für einen eminently holy man. Er starb am 8. Oktober 1863. 8. Ottober 1863.

8. Oktober 1863.
Bhikon, William, Mathematiker und Kwolog, geb. 1667 in Norton, studierte in Cambridge, wurde erst Kaplan des Bischofs von Kowich, dann Psarrer in Lowestost (Suffols) und 1708 Nachfolger Newtons in der mathematiken Profesjur zu Cambridge. Da er aber sir den damals in England wieder aussommensungs seidentskattlich Produganda den Arianismus leibenschaftlich Propaganda machte, verlor er 1710 seine Stellung. Er wandte sich nach London und veröffentlichte schon daß Jahr nachher ein fünfbändiges Werk unter dem Litel Primitive Christianity revived, worin er seinen Arianismus als urchristlich und von allen vornicänischen Kirchenvätern gelehrt zu ratsertigen suchte und den neutestamentlichen Kanon durch Aufnahme der apostolischen und kanon durch Kirchenvätern gelehrt zu ratsertigen suchte und den neutestamentlichen kanon durch Aufnahme der apostolischen und kanon durch Kirchen kanon durch entstellischen erneten kanon der apostolischen erneten kanon der apostolischen erneten kanon der apostolischen kanon der apostolische kanon der apostolischen kanon der aposto kanon durch Aufnahme der apostolischen und anderer Bäter, mit Einschluß der apostolischen Konstitutionen, don 27 auf 56 Bücher ersweitert wissen wollte. Bald nachber schloß er sch dem Baptismus an und erging sich späten ahdeluphtichschlischsichsmathematischen Bhanstien. Endlich 1747 trat er aus der anglisanischen Kirche aus, da er das Berlesen des den ihm gehaßten Athanasianischen Glaubenschenntissen nicht mehr mit anhören konnte. Er stiftet in seinem Hause eine "urchristliche Einstehe" und schrech sitz sie eine urchristliche Einrzie, konnte indes, zumal bei seinem zwar zeistreichen, aber exzentrischen, eitlen und unsledenswürdigen Wesen nur wenig Anhang gewinnen. Er starb 1752. Bon seinen Schriften swinnen wir noch: The primitive eucharist revived 1736; The sacred history of the old and new Testament 1745 und seine dreibändige

bemüht war, die theologischen Studien durch puritanisches Frömmigkeitsfreben zu verinner-lichen, gest. 1598. Bon ihm: Constitutio sive institutio pietatis.

Whitsh, Daniel, geb. 1638, 1664 Fellow in Oxford, 1668 Pfarrer in Salisburg, starb als Rettor an St. Edmonds daselbst 1726. Seine kindliche Frömmigkeit und Lauterkeit sich bewahrend, mit reichen Gaben ausgerüftet, bewahrend, mit reichen Gaben ausgerüftet, eignete er sich eine umfassende Gelehrsamteit an, bewahrend, mit reichen Gaben ausgerüstet, eignete er sich eine umfassende Gelehrsamteit an, ohne doch zu einem festen Standpunkte in seiner Theologie zu gelangen. Bon Haus aus Calbinist, wurde er wohl durch deistische Einslüsse unter dem Einsluß der Ausstührungen des Samuel Clarke (f. d.) dem Arianismus zu verfallen. Der größte Teil seiner zahlreichen Werfallen. Der größte Teil seiner zahlreichen Werfallen. Der größte Teil seiner zahlreichen Werfallen. Der größte Teil seiner zahlreichen Werfe sind Streitschisten gegen Rom, Socinianismus, Calvinisten, gegen die Lehre von der Arinistät. Von bleibender Bedeutung ist sein Kommentar "A Paraphrase and commentary on the New Testament", mit terstritischen Noten, 1703, der bis in die Witte unseres Jahrhunderts eine große Zahl von Ausgaden erlebte.

White, Eduard, geb. 1829, Kongregationalist in England, seit 1851 Geststücker in London, seit 1886 Prosesson, verössentlichte eine große Zahl von Schristen, besonders im Dienste der Seidenmission und über eschatologische Stossen, den letzteren ist er ein Vertreter der Annishilationstheorie (s. d.).

Whitesielle, George, einer der Käter des

tists. Bhitefield, George, einer ber Bäter bes Methodismus (f. d. u. John Besley), geb. 1714 in Gloucester, wo seine Mutter ein Birtshaus besah, berbrachte seine Jugend unter den auffallendsten Schwantungen. Heillose Streiche und Ausbrüche religiösen Eisers wechselten bei ihm ab. In Oxford übte die Lektüre von de imitatione Christi und der Schriften von Law tiesen Einssus auf ihn. In strengster Askese und einem sast kranthasten Ernst der Andacht suchte er seinen resloidsen Redürsnissen genuaund einem jast trantyasten Ernst der Andugisuchte er seinen religiösen Bedürsnissen genugsauthun. Durch viel Angst und Kämpse rang er sich endlich zum Glauben an die Rechtsertigung aus Gnaden durch; lebhaft verband sich ihm von Ansang an damit, seinem augustinischen Lebensgang entsprossen, der Gedanke von der Bebensgang entsprossen, der Gedanke von der freien Gnadenwahl im Sinne Calvins. Schon 1733 war er durch Charles Wesley in jenen religiösen Klub in Oxford eingeführt worden, der der Mutterboden des Methodismus ward. Diefe Bekanntichaft murbe bestimmend für feinen rungie, konnte indes, zumal bei seinem zwar zeistrichen, aber erzentrischen, eitsen und unzieherswürdigen Wesen nur wenig Anhang gewinnen. Er starb 1752. Bon seinen Schristen winnen. Er starb 1752. Bon seinen Schristen winnen wir noch: The primitive eucharist revived 1736; The sacred history of the old and new Testament 1745 und seine dreibändige Schliftiographie, London 1749 s.

Bhitaker, William, Hauptversassen und seine dreibändige delbsstänzischen Artikel (i. d.), Prosessor zu sambridge, wo er nebst Berkins (s. d.) eistig den er 1736 ordiniert worden war, solgte er, nach einer mehr dorübergeben-ben, aber don unerhörtem Beisal begleiteten Bredigtsigklicht in London u. a. D. dem Ruse B Lebensweg. Rachbem er 1736 orbiniert worden

Berhältnisse der lebhaft entbrannten Bewegung zu den Ordnungen der Staatskirche. Am 17. Hebr. 1739 hielt er vor etwa 200 Kohlengrübern in Kingswood, in Unwissenheit und Kasterhaftigkeit versuntenen Leuten, die erste methodistische Feldpredigt mit ergreisendem Erfolg. Bald sammelten sich Tausende, ja Zehntausende um den Wanderprediger, der in Feld und Garten, Marktplägen und Kirchhösen. Straßen und Silen, auf Bühnen oder unter Umständen neben dem Galgen eines Hingerichten seine Kanzel ausschlieg. Nachdem er bei einem zweiten Ausenthalt in Amerika seine dortigen Pläne gesördert hatte, kehrte er abermals in die Heimat zurück; diesmal aber (März 1741) kam es zwischen ihm und Wesley zum Bruch über Wh.s. Prädestinatianismus, wodurch auch die Bewegung selbst in zwei getrennte Bahnen geriet. Wh.s. Prädestinatianismus, wodurch auch die Bewegung selbst inazwei getrennte Bahnen geriet. Wh.s. Prädestinatianismus, wodurch auch die Bewegung selbst inazwei getrennte Bahnen geriet. Wh.s. Prädestinatianismus, wodurch auch die Bewegung selbst inazwei getrennte Bahnen geriet. Wh.s. Prädestinatianismus, wodurch auch die Bewegung selbst inazwei getrennte Bahnen geriet. Wh.s. Prädigkeit kam sortan ebenso Umerika wie England zu gute. Wichtig sür seine Arbeit war seine Bekanntschaft mit der Gräsin Huntingdon seit 1748; diese besaß der word dem Prediger, als solcher aber von unerreichter Gewalt und bewunderns-würdigem Eiser. Es gab Zeiten, wo er 40 bis 60 Stunden wöchentlich predigte; man hat berechnet, daß er wöchentlich durchschnittlich 10 Bredigten hielt, viele davon im Freien und vor Bersammlungen von Tausenden, die er mit in sein Feuer sortriß. Nicht bloß die Menge, sondern auch die Gebildeten und die Urchschnittlich vor allem auf die eigentümliche Freib und Wodulation seiner Sibrunst seine Verleges zum Widerstande gegen die Macht seiner Rede gewappnet hatten, wurden von ihm überwunden. Seine rednerische Undast gründete sich vor allem auf die eigentümliche Kraft und Modulation seiner Simme. Manche brastische Krobe wird davon erzählt. Erwähnt fet nur die hyperbolische Bemerkung des berühmten Schauspielers Garrick, Wh. fönne das Wort

bie hyperbolische Bemerkung bes berühmten Schauspielers Garrick, Wh. tönne bas Wort Mesopotamien so aussprechen, baß alle zu Thränen gerührt würben. So ehrt England in ihm mit Recht einen seiner größten Prediger. Mit Wesley hatte Wh. balb nach dem Bruche zwar keine Einigung, aber boch ein Freundschaftsverhältnis angeknüpst. Den abermaligen Ausbruch des calvinistischen Streites ersebte er nicht mehr. Als er am 30. Sept. 1770 aus seinem an Arbeit, Anseindung und Segen gleich reichen Leben schied, hielt Wesley ihm die Gebächtnistebe.

ihrem Urheber angestelltes größeres Berhör serner bei den Lambethanischen Artikeln (j. d.), die nach seiner Residenz in London benamt sind, die er aber nachser von Cambridge zurückberlangte auf Besehl der Königin Etsabeth, deren Bille überhaupt zumeist der Maßstad und die Triebseder seines Kirchenregimentlichen Hand die Sin Sinne des Anglikanismus gewesen ihnd ihn u. a. zur Bekümbsung der Buritaner, die er zuwor in der Frage des Kleiderzwanges unterstügt hatte, gesührt hat. Whitzist sand wurde zu Cropdon beerdigt. Seine Schriften sind wurd zu Kambeih und wurde zu Cropdon beerdigt. Seine Schriften sind in Ikanden sür die Karter Society durch John Ahre, Cambridge 1851—53, herausgegeben worden. Apre, worden.

Ahre, Cambridge 1851—53, herausgegeben worden.

Wisald, Abt von Stablo und Korvey, bedeutender Kirchenpolitiker und Staatsmann, entstammte einer lothringischen Familie. Anfang 1098 geboren, wurde er in früher Jugend dem Kloster Stablo-Walmedy zur Erziehung übergeben und studierte dann in Lüttich, wo er sich im Jahre 1115 noch besand. Am 19. März 1117 trat er als Wönch in das Kloster Baulsort (Baussor, Valsor, Monaster. Walcidor., Prov. Ramur) ein und 1118 als solcher in das zu Stablo über, dessen Abt er am 16. Rewember 1130 wurde. Politisch klug und weltgewandt, ein Bertrauensmann sowohl König Lothars und hernach der Hobenstaussischen Herricher, als auch der Kurie, dabei nie der gessend, ein Bertrauensmann sowohl König Lothars und hernach der Hobenstaussischen Herrichen des Königs am 19. September 1137 Abt von Ronte Cassino, eine Stellung, die er als unhaltbar erkannte und bereits am 2. November 1137 heimlich verlier, um nach Deutschland zurüczuschen. Hier war er hernach sür die Bahl Konrads III. eistig thätig und wurde zur Belohnung dassur am 20. Oktoder 1146 auch Abt von Korbey. Raddem er sich eine Zeitlang vom Hose senschen diesen wieder in den Vordergrund und begleitete im wieder in den Vordergrund und begleitete im dem er sich eine Zeitlang vom Hofe sern geschauspielers Garrick, Wh. könne das Worte Mesopotamien so aussprechen, daß alle zu Ehränen gerührt würden. So ehrt England in ihm mit Recht einen seiner größten Prediger. Mit Wesley hatte Wh. bald nach dem Bruche zwar keine Einigung, aber doch ein Freundschaftsverhältnis angeknüft. Den abermaligen Ausbruch des calvinissischen Seite er am 30. Sept. 1770 aus seinem an Arbeit, Anseindung und Segen gleich reichen Leben schied, hielt Wesley ihm die Wedächtnisrede.

Whitzsift, John, geboren zu Great Grimsch (Lincolnsbire) im Jahre 1530 oder 1533, empfing seine erste, wie auch seine keologische Ausbildung in London und Cambridge, wurde 1560 Kaplan, 1571 Dekan von Lincoln, 1577 Bischof von Worcester, 1583 Erzbischof von Canterbury, 1586 Mitglied des Kinglisch des Kingl

1732 Diakonus in Bilhermsborf bei Nürnberg, wo ihm durch seine Studen zur Geschickte der Juden das Herz für die Judenmission dauernd worm wurde, 1746 Konrektor und geistlicher Kbjunkt in Öhringen, 1749 Hosprediger und Konssisoriarat in Langenberg, gest. 1772. Sein Houptwerk ist die Ktrchenz und Reformationskistorie der Grassischaft Hohenlohe, Ansb. 1752 sf., 4 Lle., eine sehr wertvolle Darstellung der hohenlohischen Kirchengeschichte und der Kirchenz geschichte der angrenzenden Landeskeile.

Bibert von Ravenna, s. Clemens III a. Biberada (Whovada, Kirreda, Kilreda), belannte Klausnerin (Roclusa) in St. Gallen, aus Schwaden gebürtig, war eine Schwester des Hitto. 1732 Diatonus in Wilhermsborf bei Mürnberg,

Bibsrada (Bhyborada, Birreda, Bilreda), belannte Klausnerin (Reclusa) in St. Gallen, aus
Schwaben gebürtig, war eine Schwester des Hitch,
isteren Propstes an der St. Magnus-(St.
Rang-) Kirche in St. Gallen und begleitete ihren
Bruder auf einer Reise nach Rom. 912 zog
sie sich in eine Zelle dei St. Georgen unweit
von Konstanz zurüch und 915 (Psingsten 916)
ließ sie sich durch Bischof Salomon III. von
konstanz zurüch und 915 (Psingsten 916)
ließ sie sich durch Bischof Salomon III. von
konstanz zurüch und 915 (Psingsten 916)
ließ sie sich durch Bischof Salomon iII. von
konstanz zurüch und 915 (Psingsten Diese
Zelle verließ sie nicht wieder. Wiborada, deren
Veichtvater und Berater Waltram war, gelangte durch verschiedene Bunder, die sie anvedich zerschan, und durch mannigsache Prodseziungen und Beissgaungen zu großer Berehrung. Auf den Lebensgang des Bischofs von
Augsdurg, Ulrich (i. d.), soll sie von bestimmendem Einstuß gewesen sein, besonders durch eine
Wissgaung über dessen zuhnst. Ihren Tod
ind sie in ihrer Zelle dei einem Ungarneinschlich som Jahre 926 (925? 928?); sie ist ungelähr 65 Jahre alt geworden und wurde durch
kapst Clemens II. auf Betreiben Kaiser Heinschlichtnistag ist der 25. Mai. — S. Vita
Widoradae auctore Hartmanno etc. in Mon.
Germ. hist. Script. Tom. IV. 452 ss.; Vita S.
Wid. auct. Hepidamo in Act. SS. p. 293
bis 308.
Biebolb, der kluge und weltgewandte Abt

Wib. auct. Hepidamo in Act. SS. p. 293
bis 308.
Bicbold, ber fluge und weltgewandte Abt
bon Corvey, war der leste Abt, der das Kloster
Corvey auf der Höße seines Auhmes nach
außen wie innen erhalten hat. Rach seinem
Tode († 1174) ging der Glanz und Einstuß
esk Klosters zurück, den Wichold, der zu den
weltschen und kirchlichen Oberen seiner Zeit in
einstureichster Beziehung stand, noch dadurch
zu heben und zu stärten versucht hatte, daß er
sich 1154 vom Lapste Hadrian IV. die vielumfrittenen Ansprüche Corveys auf die InselMügen erneut und sörmlich bestätigen ließ.
Bicelins, swehel.
Bickert, Bischert, Bischos von Augsburg. Über
die Berson diese Bischoss, der auch Bisterep,
Bigdert, Wighert genannt wird, gehen die
Uberlieserungen weit auseinander, und troß
allerBereinigungsversuche, die man unternommen,
bleiben noch viele ungelöste Dissernan und
Inachronismen übrig. Nach einer freilich nicht
durch Quellen belegten Angade Brauns (Die
Bischsse von Ausburg I, 78) soll ein Wicho
(Kostname von Wisterp) 667 nach 18 jähriger
Regierung gestorben sein. Damit wären die

Angaben der Bollandisten, die das Leben des hl. Magnus in das 7. Jahrhundert setzen, in Einflang zu bringen. Wichbert soll nämtlich dem hl. Magnus und dem Tazzo (Thazzo, Thozzo) zu Epsach am Lech die Erlaudnis erteilt haben zur Christianisserung der Gegenden am Ausstuß des Lechs aus dem Hochgebirge. Wenig Beweistraft hat ein erst aus dem 12. Jahrhundert stammendes Berzeichnis der ersten 10 Bischöfe den Augsburg, das einen Wichbert mit nennt, wie es auch zweiselhaft bleibt, von welchem König Kipin Wichdert die Dotierung der Zelle des hl. Magnus mit Grundstüden aus dem Keltensteiner Gau erbeten habe. Als geschicklich seitstehen ist dagegen anzusehen, daß Wichdert seit c. 736 der erste urtundlich beglaubigte Wichof von Augsdurg war. In einem Brief des Kapstes Gregors III. vom Jahre 739 wird er der Wischof der Alamannen genannt. Ferner steht sest, daß er mit Bonisacius zusammen daß Kloster Benediktbeuren geweiht hat und daß, als Karlmann den Plan des Herzogs Odllo, ein eigenes bahrisches Bistum zu gründen, aufenahm, Wichbert als zuderlässiger Rann von ihm zum Bischof von Reuburg gemacht, nach einigen Jahren aber von Bonisacius wieder entseht wurde, weil man sich in ihm getäuscht hate. S. u. d. S. Seichele, Das Bistum Augsburg historisch und statistisch beschreben, 1. B., 1864. 6. B. von V. Schröder herausgegeben 1897.

— Haud, Kirchengeschichte Deutschlands I. Wichengeschians, Johannes W. und der Wilhelmine von der Herbt. Er besuche das In Bonn, dann in Berlin, wo sich sein Onkel, der bekannte Oberhosprediger und Krossen der Schwentenseit war er Jukoblorige (s. d.) und zu anderen zeit war er zu Kohlbrügge (s. d.) und zu anderen zeit war er zu Kohlbrügge (s. d.) und zu anderen

prattigen Lieblogie Strauß (1.0.2) feiner beibn-bers annahm. Bereits während seiner Studenten-zeit war er zu Kohlbrügge (5. d.) und zu anderen Resormierten, die gegen die Union protestierten, in enge Beziehungen getreten, und diese wurden sür ihn gelegentlich der beabsichtigten Erwerbung der Lizentiatenwürde in Bonn zu einem hindernis, das er, da er den geforderten vorgeschrie-benen Eid vor der Promotion nicht leistete, auch dadurch daß er alle Instanzenwege und den venen Eio vor der Promotion nicht leistete, auch dadurch daß er alle Instanzenwege und den Gnabenweg an den König betrat, nicht wegräumen konnte. Er wandte sich nach der in Bonn ersahrenen Abweisung nach Halle, wo er sich am 17. Oktober 1846 nach Überwindung mancher Schwierigkeiten und auf Berwendung des Hospredigers Sunethlage (1. d.) in Berlin habilitieren konnte. Mit der Fakultät hat er wenig Beziehung gehabt; einmal warf man ihm, wenn auch mit Unrecht, Unwissenschaftlichkeit vor, sodann verstand man seinen biblischelogischen wie konsessen den beinen Standpunkt und seine hermeneutschen Grundsähe nicht. So ist er ein stiller Wann gewesen, der nicht viel Zuhörer hatte, aber deren Herzen zu gewinnen verstanden hat. Am 4. Febr. 1854 wurde er, aber erst nachbem er sich dem Minister Raumer gegenzüber auf dessen Ausstrucken für dem Minister Raumer gegenzüber auf dessen Ausstrucken hatte, außerordentlicher Professor und hat erst

wenige Jahre vor seinem Tobe ein kleines Gehelt erlangt. Bichelhaus starb am 14. Febr. 1858 in Halle und wurde in Elberfelb begraben.
Bon seinen Schristen sind zu nennen: De Jeromiae versionis graecae Alexandrinae

Jeremiae versionis graecae Alexandrinae indole atque auctoritate (Sabilitations (drift); De N. T. versione Syriaca antiqua, Hal. 1850;

indole atque auctoritate (Habilitationsschrift); De N. T. versione Syriaca antiqua, Hal. 1850; Versuch eines aussührlichen Kommentars zur Leisensgeschichte 1855; Predigten, Bonn 1859 (zusmeist in Elberselb gehalten); Trattat über die Tause; Aladem. Borlesungen über bibl. Dogmatik, herausgegeben von A. Jahn (Halle 1884) mit Lebensadriß. Auch seine sehr lesenswerten Briefe sind 1859 herausgegeben worden.

Bichern — 1. Johann Hinrich, der Kater der inneren Mission", wurde am 21. April 1808 zu Hamburg gedoren. Während die beschehenen Berhältnisse, in denen er auswuchs, frühe seinen Blick sür die Not anderer Wenschen schältnisse, in denen er auswuchs, frühe seinen Blick sür die Not anderer Wenschen schältnisse, in denen er auswuchs, frühe seinen Blick sür die Not andere ihma des Elternhauses einen Rüchalt gegenüber dem sich damals geradezu sanatisch gesördenden Rationalismus eines Wolff und näherte ihn einem Kreise von Altgläubigen, von denen er nicht nur die erste Anregung sür sein späteres Wirten, sondern auch die beste Hisch und geboten waren, absolvierte er das Johanneum sowie das akademische Ghymnasium in Hamburg und bezog 1828 die Universität Göttingen, wo Lücke den größten Einsus aus ihn gewann. Mit Begeisterung wars sich Wittingen, wo Lücke den größten Einsus aus ihn gewann. Mit Begeisterung wars sich Wittingen krbeit zugleich praktische Hoseinsangelernt zugleich praktische Hoseinsangelernt mals bereits vortrefflich, aus aller wissenschaftlichen Arbeit zugleich praktische Folgerungen zu
gewinnen. Nachdem er in Göttingen gelernt
hatte, daß wahre Wissenschaft und rechter Glaube sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil
sich gegenseitig bedingen müssen, ward er in
Berlin, wo er seine Studien beschloß, von Neander und Schleiermacher in dieser Gewißheit
besiärkt. Un ersterem sesselte ihn die innige
herzensfrömmigkeit und der Respekt vor der
Gesteltungen Bersonlichkeit. Hingegen wurden
Schleiermachers ethische Aufsassungen vom Recht
und der Entwicklung der Individualität für

teresse entgegenbrachte, sanden auch B. tirchlichpädagogische Zukunstspläne ein willsommenes Echo. Denn obwohl er sich seinen Lebensunter-halt mühsam durch Stundengeben verdienen mußte, entwidelte er doch bereits eine doppelte Reichgottesarbeit, in der Sonntagsschule und im Besuchsverein. Die Sonntagsschule in Besuchsberein. im Besuchsverein. Die Sonntagsschule in der Borstadt St. Georg wollte nach englischem Bordild die Wochenschule ersehen und umsaßte deshalb neben der Religion auch den Elementarunterricht. Bereits 1825 von dem nachmaligen Baptisten B. Onden (s. d.) und B. altem Freunde, P. Rautenderg (s. d.), gegründet, entwidelte sie sich jest durch den Feuereiser ihres neuen Oberlehrens B. zu ungeahnter Blüte und lenkte die Aufmertsamteit weiter Kreise auf sich. Dem Beuchsvereine verdankte B. neue ergreisende Einblicke in die Not und Berkommenheit der großstädtischen Bevölkerung. Bor allem wurde er Zeuge von dem schrecklichen Elend zahlreicher Kinder, dem er in erster Linie zu steuen such die Konder, dem B. von Ansang an als der eigentlicke Träger dieses Gedankens. Und in der That war er es auch, der denselben nach allen Seiten hie er es auch, der denselben nach allen Seiten hin förderte und ausgestaltete. Es handelte sich ihm den vormherein nicht um ein Rettungshaus im von vornherein nicht um ein Rettungshaus im landläufigen Stile, sondern um eine Art Rettungsdorf, eine Kolonie einzelner Häuser, jedes mit einer Kinderfamilie. Schon Fall (1. Hall, Johannes Daniel) hatte dieses Familienprinzip für die Erziehung gefährdeter Kinder verlangt, W. gelang es, den Gedanken zu verwirklichen. Wan muß dem Kinde, das man, um es zu retten, seiner Familie entzieht, eine ander hamilie wiedergeben. Daher die Gliederung der Kinderschaft in einzelne Gruppen unter einem Hausvater und in gesonderten Wohnungen. Der Syndifus Katl Siedekting stellte eine ehemalige Gärtnerwohnung, Rauhes (Ruges) has (1. d.) in Horn, Kirchgemeinde Hamm, zur Berfügung. Um 12. September 1833 entwidelte Wichern im Auftionssale der Hamburger Börse (s. b.) in Horn, Kirchgemeinbe Hamm, zur Berfügung. Am 12. September 1833 entwidelte Wichern im Auktionssaale der Hamburger Börse seinen Plan und sand solches Entgegenkommen bei der Bürgerschaft, daß er schon am 31. Abtoder das Haube dazischen und am 8. November die ersten drei Knaben aufnehmen konnte. Obwohl das Rauhe Haus sich glänzend entwickle und in jeder Hinsicht einen segenstreichen Fortschritt zeigte, war es doch in der Haupinade nicht etwas Neues und würde für sich allein nicht W.s. Namen zu einem der glänzendlen des Jahrhunderts gemacht haben. Auch das W. mit der Kinderanstalt ein Bensionat sie Söhne gebildeter Familien verband oder dass Rauhen Haufes) den Bestrebungen des Haufes Eingang in weitesten Kreisen verschaffte, waren nur Ergänzungen des ursprünglichen Schleiermachers ethische Ausfassungen vom Recht und der Entwicklung der Individualität sür vohr das Hauß seisehen und am 8. November und der Entwicklung der Individualität sür vohl das Kauhe Hauß sich glänzend entwickle Richt minder wertvoll waren die fortgesetzen Beziehungen zu pietistischen Kerjönlichkeiten wie Paron von Kottwiß (s. d.) und Goßner (s. d.).

Raum war B. Kandidat geworden, so singen die für ihn charakteristischen Ivenigen der singen der für ihn charakteristischen Ivenigen der die Gegnerschaft des Rastionalismus wie durch die Gegnerschaft des Rastionalismus wie durch die Auglistischeit seiner Freunde, sah er sich in der Hauftlichen Leben und nationalen Streben. Seit Jahren war W. in dem Haubrissischen Keitzelten ker in dem Haubrissischen Keitzelten Keitzelten kannt in der Kinderen Keitzelten ker in dem Haubrissischen Keitzelten Keitzelten ker in dem Haubrissischen Keitzelten Keitzelten ker in den Haubrissischen Keitzelten Keitzelten Keitzelten ker in den Haubrissischen Keitzelten Keitzelten

Berke christlicher Barmberzigkeit. So-lange es an Diakonen und Diakonissen sehlte, war an eine reichere Entsaltung der Liebes-tätigkeit innerhalb der evangelischen Kirche nicht späigkeit innerhalb der evangelischen Kirche nicht ju denken. Darum ist es nicht zusällig, wenn isk gleichzeitig mit der Gründung des ersten Valonissenhauses durch Fliedner in Kaiserswenth (1836) W. daran ging, ein Diakonensder Brüderhaus ins Leden zu rusen. Bon vonherein sah er aus der Erziehungsanstalt dies Gehilseninstitut herauswachsen. Im Kausen Haus zugleich ihrer über praktischer Unterstehtschen, um nicht bloß vorübergehend in ihrer irden keit. sondern vollkommen berufsmäkis dem inlen Zeit, fondern volltommen berufsmäßig bem Reiche Gottes auf ben verschiedensten Arbeits-jelbern zu dienen. Der Plan tam zu über-michend, als daß er nicht in dem Freundes-trie Bs überall auf Widerspruch hätte stoßen midend, als daß er nicht in dem Freundestrife B.s überall auf Widerspruch hätte stoßen
joken. Vielmehr war letterer genötigt, sich seinem
ziele, das er underrückt im Auge behielt, mit
viel Geduld und Borsicht den Stufe zu Stufe
nahren. Man erlaubte ihm nur soviel Gehilsen
ankzwählen und auszubilden, als er für die
ihglich Arbeit im Rauhen Hause selbst brauchte;
aber davon, daß die hier ausgebildeten Diakonen
andern Areisen zu gute tommen sollten, wollte
man durchaus nichts wissen. So sah sich B.
zum Glück für seine Sache auf auswärtige
zeunde hingewiesen. Sie, die von B. sür
ihre Bereine und Anstalten Arbeiter erbaten,
stellten ihm nun auch ihrerseits Aräste und
Mittel zur Bersügung, wogegen man in Hamdurchgangsstation ansahen, um das dort
Eelente anderweitig zu verwerten. Damit war
B. Plan aber in der Hauptsache zur Birtlichtit geworden. Auch die disherigen Gegner
desselben musten angesichts der unleugdaren
Eriege von ihrem Biderspruch abstehen.
So führte das Rauhe Haus gleichzeitig über
sielben nund außerdeutschen Kirchengebieten an,
es lam mit ihrer Hilfe zu dem, was wir heute
umer zahlreicher werdende Verbindungen mit
deutschen zuh date das eine Mission
anzusen; galt es doch, Notstände zu überwinden,
die denjenigen des Geidentums nicht unähnlich

einen durchschlagenden Erfolg mit seinem Thema, dem er nur unter großen Schwierigkeiten einen Plat im Programm verschafft hatte. Die Revolutionsstürme hatten jeden ernsten Christen von der Rotwendigkeit überzeugt, daß etwas Besonderes geschehen müsse, um die großen Massen den Christentume zu erhalten oder wiederzugewinnen. Auf diese Stimmung ging W.s berühmte Wittenberger Rede ein, sie war der große Roment in seinem Leden. Seine im solgenden Jahre erschienen Denkschift über "die innere Wission der deutschen erangelischen Kirche" vertieste noch den gewaltigen Eindruck gienes mündlichen Zeugnisses. Indem sie in großen und genialen Zügen das Arbeitöseld und die Organisation der inneren Mission erörterte, brachte sie es daßin, daß die bisher in der Stille ole Organization der inneren Acizion erorierte, brachte sie es dahin, daß die bisher in der Stille und von einzelnen betriebenen Liebesarbeiten nunmehr in ihrer organischen Zusammengehörigsteit als eine notwendige Lebensäußerung der evangelischen Kirche angesehen wurden. Neben der Ausdreitung des Evangeliums unter Richtschristen stand fortan als gleichwertig die auf anftallichem Wege zu erstrebende Erneuerung des christlichen Boltslebens.
Wit diesem prinzipiessen Erfolg batte das

anstaltlichem Wege zu erstrebende Erneuerung bes christlichen Boltslebens.

Mit diesem prinzipiellen Ersolg hatte das Lebenswert Ws auch seinen Söhepunkt erreicht. Fortan geht seine Thätigkeit in die Breite und sindet hemminisse und Biderspruch in größerem Maße. Zwar wurde das Raube Haus in der Folgezeit ein Wanderziel sür Tausende, sür hoch und niedrig. Es galt als ein Lebensquell, aus dem zu schöpfen bestrebt war, wer ein Werk der inneren Mission zu treiben unternahm. Es wurde zum Muster wie zur Anregung für zahllose Unternehmungen in Rord und Süb, in Deutschland wie im Ausslande. W. sörderte obendrein diese Entwicklung mächtig durch seine eigenen unermüdlichen Reisen, bei denen er die weitgehendsten Beziehungen anknüpste, gab und nahm, lernte und lehrte. Wohln sein versönlicher Einsluß nicht reichte, da kamen die bereits seit 1845 erscheinenden "Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause" diesem Rangel nach. Sie sind als "Organ des Zentralausschusses sir Innaere Mission" das wertvolle Magazin sür die Arsbeiten der inneren Mission in der zweiten Käste des 19. Jahrhunderts geworden. Richt minder trugen die "Kongresse für Innere Mission", die dis zum Jahre 1874 mit den Kirchentagen zusammensielen und don da dielbständig auftraten, dazu bei, unter Wission in allen Tetlen Deutschlands zu werben, ihr die Richttung zu geben und die verschiedenen Arsensiehen und die verschiedenen Wission in driftliche Liebesarbeit am Bolke als eine Mission naziehen; galt es doch, Rotstände zu überwinden, die denjenigen des Heibentums nicht unähnlich idenen. Die geistlich und sittlich abgefallene schillenheit sollte durch Beranskaltungen manschliecheit sollte durch Beranskaltungen geben und die der Ausgeschliecheit sollte durch die der Kirchentagen zusammensielen und den kirchent tauschend, haben schließlich doch die einzelnen Landes- und Prodinzialvereine die Arbeiten selbständig in die Hand genommen, so daß auß dem "Zentralausschüß" nicht viel mehr als eine äußere Repräsentation und eine sormelle Zusammensassung der zahlreichen Einzelunternehmungen geworden ist.

Nachdem Bichern 1851 von der Fakultät in Halle zum Ortior der Theologie kreiert war, gab auch Friedrich Wilhelm IV. seinem schon seit Jahren sitt den Bater der inneren Mission beswiesenen Interesse sichsbaren Ausdruck, indem

wiesenen Interesse sichtbaren Ausbrud, indem er ihn 1857 gum Obertonsistorialrat, Mitglied bes er ihn 1857zum Obertonssistent, Witglied des Oberfirchenrats und vortragenden Mat im Ministerium des Innern ernannte. In letzerer Eigenschaft sollte B. den Strasanstalten und dem Armenwesen seine Ausmerksamsteit zuwenden. Die Ehrung, so gut sie gemeint war, zeigte die in allem unglückliche Hand des Königs. Indem B. den Binter in Berlin zubrachte, ging seine beste Kraft für das Rauhe Hand der Verloren. Und was er im Kirchenregimente zu leisten verwochte stand zu inerer Ginduse in Haus verloren. Und was er im Kirchenregimente zu leisten verwachte, stand zu jener Einduße in keinem Berhältnis. Die Gründung des Johannisssissen Berlin erwies sich als schwache Nachahmung des Rauhen Hauses. Was W. im amtlicher Eigenschaft für das Gefängniswesen thun konnte, war nur gering. Die Organisation der Felddiakonie in den Jahren 1864, 1866 und 1870, ein seiner eigentlichen Begadung entsprechendes Wert, würde er auch ohne jene kirchenregimentliche Stellung durchgesührt haben. Dagegen erwies sich die letztere für die weitere Ausbreitung der inneren Mission zunächst geradezu als ein starkes Hemmnis. Wichern galt für einen Kepräsentanten der Union, sein Vertalkssichen Misstrauen hervorries. Der Wicherspruch der ersteren kam bald in den Angrissen Biberfpruch der erfteren tam bald in den Angriffen

Biderspruch der ersteren kam bald in den Lingrissen Holtzendorfis ("Die Brüderschaft des Rauhen Haufes, ein protest. Orden im Staatsdiensteil", L. Ausst. 1861) und Schenkels ("Die tirchliche Frage und ihre Lösung", 1862) zum Ausdruck. Weit schlimmer wurden die Disserenzen mit den Konsessionellen. W. war auch darin ein echter Schüller Lückes und Schleiermachers, daß er mit ganzem Herzen der Union zugethan war. Er nannte sich gern einen resormierten Lutheraner. Dazu kam, daß die innere Wission auf jenem Kirchentage in die Erscheinung trat, der durch seine unionisserenden Kendenzen sich dienen besonders bedenklichen Namen gemacht hatte. Nun war der Bahnbrecher dieser ganzen Bewegung obendrein in das preußische Kirchenhatte. Nun war der Bahnbrecher dieser ganzen Bewegung obendrein in das preußische Kirchenzregiment eingetreten. Kein Bunder, daß man seinem Berke gegenüber mehr und mehr kritisch wurde. In Hannover traten Petri und Münch murve. In Hannober traten petrt und Kunap-mener gegen das "Schlinggewächs am Baum der Kirche" auf, wie sie die innere Mission nannten. Auch sie ersehnten eine Neuerung des evange= lischen Bolkes durch eine geordnete Liebesthätig= keit. Aber diese letztere habe von der Kirche auszugehen b. h. vom geistlichen Amte und habe mit den kirchlichen Ordnungen und Bekenntnissen im Einklang zu stehen. Dagegen sei die freie Bereinsthätigkeit eine Bucherpflanze, die das

lirchliche Leben erstide; innere Mission in dieser Weise getrieben werde zu einer Konkurrenin neben der Kirche. Daß man in weiten Kreisen der lutherischen Kirche Deutschlands damals so dachte, dewies schon 1849 die scharfe Resolutionds dachte, dewies schon 1849 die scharfe Resolutionds Lutherischen Konserenz in Leipzig. In der That ist es auch Wichern und seinen Freunden trog zahlloser Desinitionsversuche niemals gelungen, rund und klar zu sagen, was sie unter innerer Mission eigentlich verstehen. Es konnte dorsonnen, daß man in überschwänglicher Bestierung diesem Lieblingsdegriff der Zeit nicht selsten dieselben Aufgaben zuwies wie der Kinche siehen kleiselben Aufgaben zuwies wie der Kinche siehen geradezu die Kirche kornigieren und ihre rettende und erziehliche Ehftigeiett auch auf ungeratene Kirchenbehörden, sagwürdig Pharrer und liberale Universitätissen werdeltsten vertrummt und hat die praftisch firchliche Leben erstide; innere Miffion in biefer ausdehnen. Erst allmählich sind diese theoretischen Streitigkeiten verstummt und hat die praktische Arbeit am evangelischen Bolke die einstiger Arbeit am evangelischen Bolke die einstiger Gegner einander genähert. Daß jene Arbeit aber wirklich von allen Areisen als unumgänzliche Psiicht angesehen und energisch in Angrifgenommen wurde, ist W.8 Berdienst. Erst seinem Austreten beginnt die Kirche wieder mit dem Bolke Fühlung zu suchen, wird seiner Ausgade gerecht, an der es die dehin tromancher anerkennenswerter Einzelversuche doch alle Kirchenharteien hatten fehlen lassen. Solke

einer Aufgabe gerecht, an der es dis dahin irch mancher anerkennenswerter Einzelversuche doch alle Kirchenparteien hatten sehlen lassen. Solch staumenswerte Ersolge würde indessen. Solch staumenswerte Ersolge würde indessen. Solch staumenswerte Ersolge würde indessen. Solch staumenswerte Ersolge würde indessen Zeide zugleich eine henfte haben erzielen können, wenn er nicht neben seiner brennenden Liebe zugleich eine hensche gewaltige Natur besessen, absprechen Besten, wie Wunddigung Aufgen die Hamburger Freunde das hochschrende, absprechen Bugwon am Jüngling rügten die Hamburger Freunde das hochschrende, absprechen Bugwon eisenne Energie und unüberwindlichem Wollen. Und was von Natur in ihn gelegt war, entwidelte der Beruf in einer sür seine lungebung ost peinlichen Welk, den Hang zum Hersolchen. Das eine solche ganz auf sich selbst gestellt Natur tein Bersiändnis für andere Individualitäten hatte, umgekehrt alles, was zu ihrem Werte gehörte, rücksichtsols verlangte und durch zusehen sucht, liegt auf der Hangte und durch zusehen sucht, liegt auf der Hand. Um sowehmütiger berührt der Ausgang dieser ebenid zuren als übermächtigen Bersönlichseit. Die undefriedigende Arbeit in Berlin, serner ein ebenso natürlicher als sür W. qualender Stallstand in der Entwicklung des Rauben dauses, dazu herbes Leid in der Handlie veranlaßten ihn, die Ansänge des Ministeriums Haltritt aus dem Staatsdienst (1872/1873) zu benüßen. Aber auch dem Rauben dause, in das er sich zurückzog, konnte er wenig mehr nüßen. Nachdem er alsdald sich genötigt gesehen hatte, seinen Sohn Johannes (s. 2) zu seinem Stellvertreter zu ernennen, tras sinn der Osternacht 1874 ein Schlagsluhr. Roch solgraphie von Fr. Oldenberg, Joh. Hint. Bestin LBeh, 1884, 1885, sein Leden und Wirten. Berlin 1884, 1884, 1885, ein Leden und Wirten. Berlin 1884, 1884, 1885, ein Leden und Wirten. Diographie von Fr. Oldenberg, Joh. Hin. B., sein Leben und Birken. Berlin 1884, 1887, 2 Bdc. Die Gesammelten Schriften gibt in schö Bänden sein Sohn Johannes B. heraus. — 2. Jo

hannes, geb. am 23. September 1845 im Rauhen hause als jüngstes ber neun Kinder Joh. hinrich B.s., studierte seit 1866 in Halle, Tübingen und Berlin Theologie. Bon seinem Bater frühe jum voraussichtlichen Rachfolger erzogen, schien er sich gleichwohl, von seinem Schwager, dem Prosessor Friedrichs in Bonn, dazu angeregt, sishtischen Studien hingeben zu wollen, denen er auch noch als Leiter der deutschien Schule und Rachfoliskississor in Ronn nachgeben konnte Boticaftsbilfsprediger in Rom nachgeben konnte. Indessen gab er schilteßlich doch die Kunstwissen-schaft seinem Bater zu Liebe auf, um dessen Liebendwert seit 1873 als stellvertretender, seit 1881 exembler feit 1873 als pielverrretender, feit 1881 als wirklicher Borsteher bes Rauhen Hasse soniegen zu können. Als solcher gründete er die vorbildlich gewordene Lehrlingsanstalt, versicheste dem Penssonat des Kauhen Hauses die Berchtigung zum Einsährigen-Cramen und löste bie Mödhenanstalt aus den Rahmen des Kaufes verechtigung zum Einsährigen-Examen und löste bie Mödenanstalt aus dem Rahmen des Hauses. Der Diakonenbrüberschaft gab er eine neue Organisation und gliederte sie in zehn Berbände. Meitigen Beifall sanden besonders die von ihm ins Leben gerusenen Instruktionskurse für imere Mission (der erste vom 21. Sept. bis 5. Okt. 1886 im Rauhen Hause selbst), welche durch besuche von Anstalten und einführende Vorträge das Interesie für die Socke im mettere Preise Besuche von Anstalten und einführende Vorträge das Interesse für die Sache in weitere Areise ju tragen in der That vortressslich geeignet sind. Und ebenso erfreute sich rasch einer weitgehenden Justimmung die Genossenschaft freiwilliger Anasenpsseger im Kriege, die W. im selben Jahre und im Auftrage des Jentralsomitees dom Koten Kreuz ins Leben rief und die bertis in 40 Verdänden etwa 6000 Mitglieder umfaßt. Auf allen diesen der Ausgestaltung des diterlichen Wertes gestenden Sedieten hat schannes W. zugleich litterarisch bethätigt. Biching, s. Cyrillus und Methodius, Bd. II 6. 76a. 6. 76a

S. 76a.

Bichmann, Graf von Seedurg, Erzbischof von Magdeburg (f. d. Erzdistum). Bgl. Fechsener, Leden des Erzd. W. von Magdeburg in Forschungen zur deutschen Gesch. b (1865) 417 ff.

Wieked Bible (lasterhaste Bibel) ist eine Bibel, die jest nur noch in 6 Exemplaren sich sindet und ihren Namen davon hat, daß im ledenten Gebot das not ausgelassen und so aus dem Verbot eine Aussorderung zum Diedstabl gemorden ist.

aus dem Berbot eine Aufforderung zum Diebstahl geworden ist.
Bicken, f. Kümmel.
Bickif, John, aus altem angelsächsischen Boelsgeschlecht stammend, wurde um 1324 im Dorfe Wycliffe geboren und erhielt in Oxford die scholaftische Bilbung der Zeit. Auch als Lehren blieb er derfelben Hochschule bis in die letten Jahre seines Lebens treu und verteidigte die Rechte und den weltlichen Charafter der Universität gegen Erzbischof Simon Langsdam von Canterbury, der ihre Lehrstühle mit Wönchen besehen wollte. Dieser Rechtsstreit im Menchen besehen wollte. Dieser Rechtsstreit im engen Kreise war bezeichnend für W.s weitere eingen Kreise war bezeichnend für W.s weitere Hatigleit, bei der er es wagte, gegenüber dem abignonessischen Papsitum für die Freiheit der englischen Krone einzutreten. Denn die von der Zeit Johanns ohne Land datierenden Geldstrederungen der Kurie wurden um so uners

Bertrauen auf den christitichen Freserner. Da sein Bertrauen auf den christitichen Ernst Urbans VI. bald getäuscht wurde, so sah er in beiden Päpsten Sendlinge des Antichrists, in der Kirchenspaltung aber eine Strafe Gottes, welche die weltliche Macht zu einer Resormation der Kirche benüßen

wüsse. Für England speziell erhosste er die Mettung von einer dem Bolt zu Herzen gehenden Kredigt. Noch sind und ca. 300 englische Bredigten von ihm erhalten, die er teils in Lutterworth, teils in London, wo man ihn gern hörte, gehalten hat. In gleicher Weise wirste er bei anderen sür Hebung der Predigt, die einsach und klar die Juhdrer sördern und nicht, wie es üblich, durch Anekboten und Wige amüssieren sollte. Es blied nicht dei der bloßen Ermahnung. W. that den kühnen Schritt, die jungen Männer, welche sich ihm anschlossen, als Meileprediger auszubilden; es brauchten nicht immer geweihte Priester zu sein, auch Laien sande er aus, die im Pilgerkleide in Kirchen und auf Straßen das "Geste Gotten" in englischer Sprache verkündigen. Sie sollten werden, was die Bettelorden einst versprochen hatten, arme besiplose Verkündiger des Evangeliums. Eine Reihe Wicker Taaktate bot ihnen dabei tressliche Obtrektiven oder verteidigte ihr Untersnehmen gegenüber den von Jahr zu Jahr mehr gehaßten Bettelmönchen. Ganz von selbst ward Bickij durch seine und der Seinen Predigtstätigkeit dahin getrieben, die Bibel in das Englische zu übersegen; er übernahm das Neue, einn Freund Ritolaus von Hereiord das Alte Testament. Schon 1382 erschien das ganze Wert, seit 1388 die von Joh. Purveh revidierte Bibel, von der heute noch etwa 150 Handschriften ersistieren, ein Beweis, wie sehr es sich die Bickleisten haben angelegen sein lassen, die übersetung allen Schichten der Bedölken der Bedölkerung zu vermitteln und troß kertäler Gegenarbeit aus übern Landssien haben angelegen sein lassen, die Ubersetzung allen Schichten der Bevölkerung zu vermitteln und trop kerikaler Gegenarbeit auß ihren Landsleuten ein Bolt von "diblemen" zu machen. Längst stand W. aber auch mit der römischen Kirchenlehre selbst auf gespanntem Fuß: es wurde bekannt, daß er die Transsuhsfinatiation als eine unbiblische Aufsassenzung verwarf. Schon 1381 hatte deshalb der Kanzler von Oxford eine Anzahl Wicksschlichen Edze durch eine vorzugsweise aus Bettelmönden bestehende Kommission aus feinen Schriften ausziehen und berbammen lassen. Die Urtunde wurde sogar in B.8 eigenem Hörsaal angeschlagen. Da im selben Jahre noch der blutige Bauernausstand unter Wat Thler ausbrach, der auch dem Erzbischof von Canterbury das Leben kostete, so konnte man bischöfe dusbituh, der tuch vert Etzeichisch in Eathetsburh das Leben köftete, so konnte man bischöfticherseits erst im folgenden Jahre aus dem Borgehen des Universitätskanzlers die Konssequenzen ziehen. Sine große Rotablenversammelung zu London, das sog. Erdbebenkonzil, verurteilte unter dem Borsis von B.s altem Widersacher Courtenay, der soeben Erzdischof von Canterburty geworden war, im Mai 1382 zehn Wiclissiche Säße als keßerisch und rügte vierzehn als irrig. Auch gelang es, den jungen König Richard II. und die Lords zu der Berssügung zu bereden, daß jeder Graß gegen die ihm vom Bischof als verdächtig bezeichneten Bersönlichkeiten einzuschreiten habe. Denn es war den Klerikalen gelungen, die Wiclisschen Predigten als Ursache der alle Gemüter erschreckenden Bauernrevolte hinzustellen, ein Borwurf, der um so grundloser war, als die Bauern gerade in W.s schlimmsten Gegnern, den Bettels

wönchen, ihr Ibeal sahen, und für den sich nur das als derechtigt angeben läßt, daß in Zeiter allgemeiner Erregung auch ganz anders geartete, ja geradezu enigegengeseite Bestrebungen gleichwohl eine bestimmte in der Lust liegende Richtung sördern müssen. Indessen jene dom der Furcht ditierte und ohne ihre Einwilligung zustande gesommene Berordnung. Immerhin gelang es, im Verwaltungswege W. und seine Freunde dom der Universität Oxford zu verdügen und auch die Reisepredigt sahm zu legen. Doch konnte W., der längst auf ein Wartprium gesat war, den Rest seines Lebens im Frieden auf seiner Pfarre zubringen und seine litterarischen Arbeiten und kirchlichen Bestrebungen weiter sördern. Damals entwicklie er im Trialogus seine Theologie auf philosophischolasstischer Grundlage, aber mit biblischer Vertiefung. Er starb am 31. Dez. 1384. Während man zu seinen Lebzeiten nie gewagt hatte, ein Urteil über seine Person abzugeben, wohl mit Rücklicht auf seine einssusseken, wohl mit Rücklicht auf seine Einssusseken, wohl mit Rücklicht auf seine Erspessen Gönner, erklärte ihn das Konstanzer Konzilaus Anlas des Prozesses gegen dus in seiner achten Plenarsigung (4. Wai 1416) für einen im Kirchenbann gestorbenen Kezer, bessen Bücker verbrannt und dessen Wartins V. im Jahre 1427 durch den Bischof von Lincoln. Das Konzilhandelte dabei von seinem Standpunste aus durchaus korrett. Denn nichts ist geeigneter, des kirchenbistratisch Wadentween Wielks

burch den Bischof von Lincoln. Das Konzis handelte dabet von seinem Standpuntte aus durchaus korrekt. Denn nichts ist geeigneter, die kirchenhistorische Vedeutung Wickliß in ein helleres Licht zu rücken als die Thatsache, das seine wichtigsten Schriften von den Böhmen studiert und ercerptert und seine charakteristischen Ivon von ihnen herübergenommen sind. Die Hussiche Theologie ist nur ein Vlagial der Wicklischen (Loserth, Hus und Wicklif 1884), wie wir sie im Trialogus, in den Trakten de ecclesia, de dominio divino, de civili dominio, in den Sermones und anderen seit 1882 von der Wicklis Societh herausgegebenen Schriften

von der Biclif Societh herausgegebenen Schriften vor uns haben. Freilich enthalten dieselben nichts weniger als ein geschlossenes System. Biclif selbst ift sich bewußt, in den Stürmen der Zeit zu immer anderen Anschaungen gelangt zu immer anderen Anschaungen gelangt zu immer anderen Anschaungen gelangt zu dein, und seine gesehrigen Schüler in Böhmen hatten beim Studium seiner Bücher denselben Eindruck. Beeinflußt von Thomas von Aquino und von Bradwardina huldigt W. freilich in der Healismus. Es ist bekannt, wie die gleiche Merzeugung später seinen Schüler Hus, wie die gleiche Merzeugung später seinen Schüler hus in tödliche Feindschaft mit den Bertretern der nominalistischen Modephilosophie brachte. Insolgebessen Modificationen sehlt, in Bezug auf die Lehren von Gott, Trinität, Beltichähpung, Menschwerdung, Sünde, Erlösung, Glauben, Rechtsertigung vorwiegend in den Bahnen der von der Biclif Society herausgegebenen Schriften Nenfchwerdung, Süntat, Weltgaopung, Menschwerdung, Sünde, Erlöfung, Glauben, Rechtsertigung vorwiegend in den Bahnen der thomtslischen Scholastik. So stimmt er gleich darin mit der mittelalterlichen Theologie überein, daß er die Erkenntnisquellen einerseits in der Vernunst, dem "natürlichen Lichte", welches

eine gewisse Summe von religiöser und sittlicher Bahrheit darstellt, andererseits in der positiven Osendarung, in der Auktorität, sindet. Rur das ihm diese Auktorität nicht mehr ein undnichtiges Ineinander von Schrift und kindlicher Tradition ist. Bielmehr scheidet er kindlicher Tradition ist. Bielmehr scheibet er, jugleich mit dem Bewußtsein, daß er damit etswas Großes, Reues, Epochemachendes ausspricht, in Theorie und Praxis scharf zwischen seinen einem beiden Elementen. Wie sehr ihm besonders die "unendliche Auktorität" des "göttlichen Gesehs" am Herzen lag, hat dieser Doctor evangelicus nicht nur in seiner Schrift De veritate sacrae seripturae zum Ausbruck gebracht, sonder zwipturae zum Ausdruck gebracht, sonder zwipturae zwim klieslüberseigung wie Bibelsberbeitung klar gezeigt. Nicht minder sußt W. in der Alteren Scholafilk, wenn er der von Dunsdertretnen pelagianisierenden Richtung entgegenscheitt. Zwar leugnet auch er, im direkten Gegenfab zu dem sonst von ihm überaus hochs wenteinen pelagianisterenden Richtung entgegen-arbeitet. Zwar leugnet auch er, im direkten Gegensatzt dem sonst von ihm überaus hoch-geschitzten Bradwardina, daß der Wille Gottes dem Bollen und Handeln des Menschen voran-gese und dasselbe bestimme, und lehrt statt desen, daß im innersten Zentrum des mensch-lichen Bollens ein über jeden Zwang erhabenes lichen Bollens ein über jeden Zwang erhabenes dem Thomist wenn er der augustinischen Ardliden Wollens ein über jeden Zwang erhabenes liberum arbitrium bestehe. Aber er ist doch gaz Khomist, wenn er der augustinischen Präschlantionslehre einen entschieden deterministischen Schanafter verleiht, wenn er das Böse als Rangel (desectus, nicht essectus) desiniert, wenn er gegen die merita do condigno polemissert und nur die Möglichkeit zugibn, daß sich der Rensch de congruo ein Berdienss doch einer kenst der Umstand, daß die Brädestinationslehre in Kittelpunkt seiner ganzen Theologie steht. Im Ann er sich von dem katholischen Gnadenstyn mit einem gewissen Recht 1530 an Mystom mit einem gewissen Recht 1530 an Mystom mit einem gewissen Recht 1630 an Mystom mit einem gewissen Recht 1630 an Mystom sich völlig losmachen, so daß Melanchstom mit einem gewissen Recht 1630 an Mystom Schrieb, B. habe die Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht richtig verstanden. Aber im alten Begriff dricht sich gleichwohl eine neue Aussalien Pahn. Der göttliche Liedeswille ist die haupssache und die dem Menschen eingeswissen Qualität nur ein Mittel zu seiner Reallierung. Bor allem aber hat sich an dieser das Zentrum gerückten Prädestinationslehre der Kirchenbegriff B.8 orientiert. Die Kriche ist ihm nämlich die Gemeinschaft aller Prädessinierien, mögen dieselben im Himmel triumphiern, im Fregeseuer schlasen oder auf der ift ihm nämlich die Gemeinschaft aller Prädestisnierten, mögen dieselben im Himmel triumbiteren, im Fegeseuer schlasen oder auf der
Erde streiten, mögen sie Menschen oder Engel,
Christen, Juden oder Heiden schen der Engel,
Christen, Juden oder heiden sein. Hingegen
gediren die prasseiti ebensowenig zur Kirche,
wie etwa der Unrat oder die unreinen Schte
zim Körper. Mögen sie empirisch in ecclesia.
Indisten nun als die Thatsache, ob jemand
dien, so sind sie doch entschlechen nicht de ecclesia.
Indisten nun als die Thatsache, ob jemand
diehiniert und damit Glied der Kirche sein.
In vermöge eines Wahrsachen deitseutreils
ans dem Lebenswandel des Betressenden erschossen werden tann, ist und bleibt die Kirche
ein Gegenstand des Glaubens. Bald aber gewinnt jenes Wahrsachnlichseitsurteil eine eigenartige Vedentung sur Kurte wächst, desso entschiedener

macht sich das Bedürfnis geltend, nur in den-jenigen, welche das "Geset Gottes" beobachten, die prüdestinierten Glieder der Kriche zu sehen. Selbst in Bezug auf den Papst ist es fraglich, ob er überhaupt zur Kirche gehört. Sein ganzes mit der hl. Schrift in Widerspruch stehendes mit der hl. Schrift in Biderspruch stehendes Gebaren spricht entschieden dagegen. Her greift B.8 eigenartige Lehre vom dominium ein. Die Kämpse des 14. Jahrhunderts einerseits zwischen Kirche und Staat, andrerseits zwischen Kirche und Staat, andrerseits zwischen Kirche und ben Franziskanerspiritualen hatten sich um Besit und herrschaft gedreht. Infolge des mittelalterlichen Lehnswesens ersichienen auch die kirchlichen Amter als Lehen. als Besit und herrschaft, als dominium, ein Begriff, der ebenfalls bereits dei Thomas vorstommt. B. tritt dem entgegen, indem er nur eine göttliche herrschaft, ein dominium divinum anerkennen will, dem jede Kreatur unterworfen ist. Dementsprechend kann ein Regieren in der Kirche nur darin bestehen, daß man das "evananerkennen will, dem jede kreatur unterworpen ist. Dementsprechend kann ein Regieren in der Kirche nur darin bestehen, daß man das "evangelische werschied, daß man edangelisch herrscht, d. h. in Wirklichkeit, daß man edangelisch herrscht, d. h. in Wirklichkeit, daß man dient; dieses Diennen im Sinne des Franz von Assiliautgesakt, gegen dessen entartete Jünger, die der Armut Jesu entsagten und sich der evangelischen Wahrheit widersekten, W. deshalb immer heftiger eisert. Besonders seit 1381, als er mit den Beitelmönchen über die Lehre von der Wandlung im Abendmahle in Fehde geraten war, entbrannte sein Zorn gegen diese Kaliniten. (Afrostichon CAJM: Rarmeliter, Augustiner, Jakobiten=Dominikaner, Minoriten.) Denn in dem Lehrstid von den Sakramenten hatte Wandschst nur die zwar praktigd angewandte, aber noch nicht ossiziell anerkannte Siebenzahl verworsen. Aber seit dem Ende der Toer Jahre begann er speziell beim Sakrament vom Adendemahl, das ihm um seines unzweiselhaften Schriftgrundes willen besonders teuer war, zwischen Berechtigtem und Underechtigtem zu scheiden. Schließlich eröffnet er in Predigten, Disputationen und Traktaten einen leidenschafts Disputationen und Traftaten einen leibenschaft= Disputationen und Traktaten einen leibenschaftslichen Kamps gegen die Transsubstantiationselehre, indem er dieselbe für ichrifts und traditionswidrig und für einen logischen Widerspruch erklärt; denn das beim Fortbestehen der Acciedentien doch die Besenheit sich wandeln könne, sei undenkdar. Allerdings gelingt es W. nicht, etwas Bessers an die Stelle zu sehen. Seine eigene Anschauung ist verschwommen, so daß auch hier wieder Melanchthons Kritik mit Keche einsehen kann. W. beiont zwar energisch, daß im Sakrament sowohl wahres Brot und wahrer Wein, wie auch Christi Leib und Blut vorhans im Saframent sowohl wahres Brot und wahrer Wein, wie auch Christi Leib und Blut vorhansben seinen; aber es hat nicht selten den Anschen, als seien ihm die Elemente doch nur die Bilber und Erinnerungsmittel des Unsichtbaren. Jedensfalls kennt er kein leibliches, sondern nur ein geistiges Genießen des Leibes Christi, mittels des Glaubens und seitens der Erwählten. Das gegen erscheint es ihm als die Dauptsache, jene sittlich-religiösen Mitstände zu bekämpfen, welche mit der Wandlungslehre notgedrungen im Zusiammenhange standen, vor allem die an Absgötterei grenzende Berehrung der geweiten

Doftie und die Pratenfion des Priefters, der durch sein Thun in der Messe den Leib Christi auss neue schafft und sich dadurch, er das Ge Schren von der Schöpfer erhebt. Neben den Lehren von der Kirche und vom dominium dient also auch diese dogmatische Kritik sur W. als wichtiger Hebel, um das Gebäude der mittelsalterlichen Priesterkirche mit ihren alle Lebensverhältniffe burchbringenben Anfpruchen aus ben

alterlichen Priesertriche mit igren due Lebensverhältnisse durchdringenden Ansprüchen aus den Fugen zu heben. Bgl. Lechler, Johann von B. und die Borgeschichte der Resormation, 2 Bde. 1873; Buddensieg, Johann B. und jeine Zeit, 1885.

Bidder, das wertvollste unter den kleinen Herbentieren, sieserte in Jerael die hauptsäch-liche Fleischnahrung 5 Mos. 32, 14 u. ö., und war demnach auch das am häusigsten verwendete Opfertier, das bei allen Opfern, außer dem Sündopfer, dargebracht wurde, 4 Mos. 7, 15 m. ü. 3m Gleichnis bezeichnet es die mächtigen Führer der Völker, Des. 39, 18; Luther sagt deshalb "die Gewaltigen", 2 Mos. 15, 15 u. ö. In Daniels Gesicht Kap. 8, 3 ff. stellt der Widder das perssiche Reich dar.

Bidemann, Nichael, luth. Theolog und Liedervickter, geb. 1659 in der Obersausit, murde 1702 als Diakonus zu Liegniz auf Anstisten der Zesuten wegen einer antipäpstschen Schrift, die er als Student versätz, am Karfreitag vom

die er als Student versaßt, am Karfreitag vom Altar weg gesangen gesetzt und entging nur mit Not der Ausstellung am Pranger. Dann wirfte er 16 Jahre lang in Segen als Supersintendent und Hofprediger in Etolberg am Harg, mo er 1719 starb. Bon seinen Liedern haben weitere Berbreitung gefunden: "Bater, dir sei Preis gesungen"; "Bater, der du deine Lehren"; "Geilger Geist, du göttlich Feuer". Bgl. Koch3, Bb. ö.

Biderchrist. Luthers Berdeutschung von

Biberdrift, Luthers Berveutigung von Antidrist (i. b.).
Bidersprüche in der heil. Schrift, s. "Irztumslosigseit d. h. Schr.", "Schrift, die heilige".
Bidufind, Mönd von Korvei, Zeitgenosse und Historiograph Heinrichs I. und Ottos I., Bersasser ber "drei Bücher sächsischer Geschichten" (bis 967 fortgeführt und der 12 jährigen Tochter Ottos I., Mathilbe, Abtissin von Luedlindurg seit 966, gewidmet). Sachse mit Leib und Seele läht er den ursalten (Beaensas zwischen Franken und Sachsen Sachse mit Leib und Seele läßt er den urzalten Gegensa zwischen Franken und Sachsen und Sachsen Gegensa zwischen Franken und Sachsen Gegensa zwischen Franken und Sachsen Gegensa zwischen Gegen

Ruhm ersüllt, daß er in der Übersührung des Heiligen Bitus (St. Beit) nach Kordei den Übergang der Herzschaft don den Franken zu den einst besiegten Sachsen sieht. Schon Pipins Bruder Bernhard heiracte eine sächsiche Fürstu, ihr Sohn Abalhard erzog in Altbrobin (a. d. Somme) sächs. Knaben und gründete Reukordei als sächs. Kolonie (a. d. Beier), die dald das fränklische Mutterklotter wissenschaftlich überragte. In Kordei schreiber wissenschaftlich überragte. In Kordei schreiber W., die Kriegsthaten der Sachsen seiternd, auß alten Liedern und Sagen schöpssend wie auß mündlicher Überlieferung und einzelnen Schriften (Beda, Jordanis, Einhard); für Vallien und Italien hat er wenig Intereste Das Latein B.s. ist sehr schwerfällig, während seine ältere Zeitgenossin Hrosinia (von Candersbeim) sogar die dichterischen Formen gewandt beherricht. Die Rechtsanschauungen B.s sind bisweilen durch seinen Patriotismus verschoben: 3. B. bleiben ihm die Bolkstönige (Otto, Heinrich) immer nur Sachsensungen W.s. sind bisweilen das Christentum zugleich unter Statten West schuze heben. — Deutsche Ausg. (nach Perz' Monumenta Germaniae) von Schottin-Wattendach 1896 (Leipzig, Dys).

Bied, Hermann von 1. Hermann von Köln.

**Biedehopf**, ein Zugvogel, der während des Sommers in Palästina nistete und wegen seiner Unreinlichkeit während des Brütens sprichwörlich Unreinlichkeit während des Brütens sprichmörtlich war, gehörte zu den unreinen Tieren, obgleich er wohlschmedendes Fleisch hatte, wohl wegen seiner Nahrung, die aus Kerbtieren bestand und häusig im Unrat gesucht wurde, 3 Mos. 11, 19; 5 Mos. 14, 18.

Wiedemann, s. Wiedemann.

Wiedemann, s. Wiedemann.

Wiedemsee, Eberh., begann 1521 als Propst zu Halberstadt lutherisch zu sehren und gehörte dann in Magdeburg zu den ersten Reformationspredigern daselbst.

Wiederaufuahme in die Kirche.

Bieberaufnahme in Die Rirche, f. Buge und Bugbisziplin.

Bieberbringung aller Dinge (Apolataftafis). Das Bort Apofatastasis (ἀποκατάστασις bon αποκαθίστημι, wiederherstellen) bedeutet Biederherstellung einer Sache in ihren früheren Zu-stand (rerum ex turbis in priorem ordinem restitutio — Bengel). Das verbum sindet sich zuerst Mal. 3, 24, 100 LXX heschib mit äxegestellt sein wird. Die andarassass narwo, von der Petrus Apg. 3, 21 redet — ob hier das narwo absolut steht oder durch den nachs solgenden Melatids beschänkt wird, ist eine regestiche Streitfrage — ist nach Inhalt und ziel gleichbebeutend mit der "Wiedergeburt", nach zusersas Watth. 19, 28 (cf. Ossend. 21, 5; Köm. 8, 19 st.); es handelt sich hier wie dort um Ausseldung des durch die Sünde geschaffenen sotwidtigen Lustandes und um Wiederspersklung bezw. Neugestaltung des ganzen Universuns zur ursprünglichen paradiessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Vollessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Vollessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Verlichen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Versuns zur ursprünglichen paradiessischen Versuns zur ursprünglichen vollendung des Reiches Gottes dei der Parusie Christit.

Rach dem Ausdruck in Apg. 3, 21 nennt sich der Dinge oder Apostaafsasis, welche sich Gegenstat zu der kirchlichen Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrasen (s. d.) gebildet und zu allen Zeiten der christlichen Kirche Anhänger und Versunstätzels der kristlichen Kirche Anhänger und Versunstätzels werden wirde

zu auen Zeiten der apriftlichen Kirche Anhänger und Bertreter gefunden hat. Daß Seligkeit wie Erlösten ewig dauern würde, hat nie ein christlicher Theologe bezweiselt; um so aufjallender könnte die Intonsequenz erscheinen, mit welcher seit den Tagen des Origenes immer wieder Theologen von zum Teil sehr henvorragender Bedeutung dem Urteil der Unseligiet und des Kerderkens meldies das Erde heworragender Bedeutung dem Urteil der Unieligkeit und des Berderbens, welches das Endgericht nach Karer Lehre der heil. Schrift für immer und ewig über die Gottlosen aussprechen wird, die ewige Geltung abgesprochen haben, iei es durch die Annahme einer ewigen Vernich-tung (Annihilationstheorie (f. d.) oder konditionelle Unierblichkeitslehre) oder durch die Lehre von der Apostatastasis. Als Begründer dieser Wieder-bringungslehre ist Origenes anzusehen, der ie auf Grund feiner platonischen Grundaussassigung der antlischen Macht und Güte einerseitst. der seaus Grund feiner platonischen Grundauffassung der göttlichen Macht und Güte einerseits, der menschichen Freiheit und Sünde andrerseits als eine "esoterische" vortrug ("sie ist nicht für alle keilsm zu hören") De princip. I. 6, 2; II, 3, 1. 3; III, 6, 1 ff. C. Cels. III, 79; VI, 26. Im Anschluß an ihn ist die Apotatastasis dann nicht bloß von Gregor v. Nazianz und von Didymus und besonders frei von Gregor v. Nhisa von den Theologen der antiochenischen Schule Diod or Phologen der antiochenischen Schule Diod or V. Tarius und Theodor v. Monducktio Theologen ber antiochenischen Schule Diodor b. Farsus und Theodor v. Mopsuestia behauptet und ausgesührt worden, während sie im Abendland keine namhasten Bertreter sand. Die Berdammung des Origenes unter Justinian auf der Spnode zu Konstantinopel 543 trasand diese Lehre mit, sie ist aber nie ganz aussstörben, wurde im Mittelalter durch Scotus Erigena in eigenartiger Beise erneuert, hatte weiterhin an den Anabaptisten Denk, heperan den pietistischen Mystikern Petersen und L. Gerhard, den Theologhen C. F. Detinger, M. Hahn, Stroh, Steinheil eistige Bertreter und wurde im 19. Jahrhundert Don einer beträchtlichen Anzahl spekulativer Don einer beträchtlichen Anzahl spekulativer Drologen und Religionsphilosophen gesehrt, E. von Schleiermacher, Schweizer, B. von Schleiermacher, Schweizer, B. Kitter, Maurice, Kingsten, Nehmen

wir hinzu, daß auch Manner wie Zinzen borf und Bengel diefer Lehre nicht ferne standen und die Zahl ihrer Anhänger noch heute auch unter aufrichtigen Christen nicht gering ist, so muffen wir zugeben, daß wir es bier nicht bloß wit einer aus moberner Sentimentolität hernorent müssen wir zugeben, daß wir es hier nicht bloß mit einer aus moderner Sentimentalität hervorgegangenen Frelehre zu thun haben. So gewiß wir mit der Conf. Aug. Art. 17 als Frelehre verwersen, daß "es für die Berdammten ein Ende der Strassen geben wird", so gewiß sind wir gerade dieser Anschauung dei aller Entschiedenheit in der Ablehnung ein rücksichtsvolles Berständnis schuldig (man val. Martensen Ehristl. Dogmatit; Frant, System der christl. Bahreit II S. 476—485). Daß die Annahme einer Apotatastasis mit der von Gott gewollten Selbstdessind hier kircht und in Gott selbst einen Widerspruch steht und in Gott selbst einen Widerspruch steht und in Gott selbst einen siden Widerspruch sieht und in Gott selbst einen siden Widerspruch sieht und in Gott selbst einen lichen Widerspruch sieht eines kat Frant a. a. D. für das christliche Gottesbewußizetn unerrau-lichen Widerspruch hineinlegt, hat Frank a. a. D. nachgewiesen; aber er zeigt auch, wie die Eigen-tümlichkeit der Schriftdarstellung gerade in diesem Punkte zu Frrungen Anlaß gegeben hat und die weit verbreitete irrtümliche Anschauung, daß Gott die Welt und die Menscheit aus Liebe bie weit verbreitete irrtimliche Anschauung, daß Gott die Welt und die Menscheit aus Liebe geschassen habe, konsequenterweise zur Wiederbringungslehre sühren mußte. Die Apokachteiner berusen sich vornehmlich auf solgende Schriststellen: Röm. 5, 18; 11, 32; Eph. 1, 10; Rol. 1, 20 (in diesen Stellen verstehen sie das πάντες und πάντα absolut) und 1 kor. 15, 28, wo das Auge des Apostels zweisellos dis zum desinitiven Abschluß alles Werdens vordringe und als Endziel der gesamten Entwickung hinsgestellt werde, daß Gott sei alles in allem. Ein Theologe wie Wartensen sin allem. Ein Theologe wie Wartensen ber heil. Schristvon der Ewigkeit der Höllenstraßen eine "Antisnomie" in der Schrift, die er als crux empfindet, aber nicht überwinden kann. Frank sagt das

von der Ewigteit der Hollenstrafen eine "Untinomie" in der Schrift, die er als crux empfindet, aber nicht überwinden kann. Frank lagt dagegen: "Es kann nicht befremden, daß vor dem Auge der (in der Schrift zum Ausdruck gelangenden) gläubigen Hoffnung eine Welt Gottes
und eine Menschheit Gottes steht, von welcher gänzlich abgesondert ist, was sich von ihr besondert hat". Trosdem erkennt auch Frank an, daß hier nicht bloß sür daß listematische Denken, sondern auch für daß unmittelbare christliche Empfinden Rätzel vorliegen, deren Lössung wir erst in der Ewigkeit erwarten dürsen.
Soviel steht jedensalls sest, daß die heil.
Schrift (auch Paulus ch. 2 Thess. 1, 9!)
direkt nichts davon lehrt, daß die einmal Berdammten noch zurecht gebracht werden sossen, und daß nach der durchgängigen Darstellung
des gesamten N. T. daß Endgericht die zur
Seligkeit oder zur Verdammnis hinführende
Entwicklung endgültig abschließt. An diesem
Mangel jeglicher biblischer Begründung scheient
die Wiederbringungslehre, ganz abgeschen von
den schwerzeigenden ethischen Bedenken, die ihr
entgegensschen.

entgegenstehen.
Litteratur: Binger, De αποκαταστάσει πάντων in N. T. scriptis tradita, Leipzig 1821, Erbfam, über die Lehre von der ewigen Bersdammnis. Studien und Kritiken 1838, 2;

H. Schmid, Die Frage von der Wiederbringung, Jahrb. für D. Theol. 1870, 102—144; F. Bendland, Jur Lehre von der Apolatastassis, Islan. für kirchl. Wissenschaft 1882. Ferner (außer den im Text genannten) Dorner, Glaubenslehre II, 960 sf.; Kliefoth, Christ. Eschatologie, S. 289 s., 311; Falke, Die Lehre von der ewigen Berdammnis. Mit besonderen Berücksichtunglismus der Ange

gerechtsertigte Erben des ewigen Lebens werden.
Uberall ist sür die Wiedergeburt das neue Leben unter der Gnade charakterskisch, das von Gott geschenkt und im Glauden angenommen wird. Sie ist zunächst ein rein religiöser Vorgang, der aber als solcher gleich die weitgehendsten sittlich-religiösen Konsequenzen hat. Weil die Wenschen ist die ihn ersahren, tot sind, und weil der alte Wensch dehus der Wiedergeburt sterben muß, wird er auch ein Lebendigmachen genanm. Die ihn ersahren haben, sind eine neue Kreatun geworden, nach Gott geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit.

2. Der neutestamentliche Sprachgebrauch sindet in der altstirchlichen Litteratur wiederholten Nachslang, ohne daß der Begriff nähet inder Ausse verbunden und als eine mehr oder weniger magische Winge westen und als eine mehr oder weniger magische Wirtung der sanctisieatio spirius, die in der Taufe geschieht und die sündennergebunt die Virtung der sanctiscatio spirius, die in der Taufe geschieht und die sündennergebende renovatio a vetustate sowie den Gest Gottes (woddurch der Glaude gerechtmachend Wirtung desommt) in sich schiet. Die Rysilles Wittelalters versteht darunter das Sichversenten in Gott. — Bon größerer Vedeuung wurde der Vegriff erst sein Glaude selbst die Wiedergeburt, schon insofern er den Kost der Zuschergeburt, schon insofern er den Kost der Zu sittlicher Erneuerung sührt. Die Rysilder zu sittlicher Erneuerung sührt. Die Rysi Jaufer ben im Tett genannten) Donner, Gludwenkeiren (I. 1966); Leife in Montenter (I. 1966); Leife in Montenter (I. 1966); Leife (I. 1966) in Geraften, der methyekendier (I. 1966) is der Gelenderten Verlächtigung des Konditionalismus, der Nobelächtigung des Konditionalismus, der Nobelächtigung der Kondolfigiet der Kerdomunis der alte Wenigh behalb er Telekorenderung, Erlinadi. 1892; Lemme, Endbolfigieti der Kerdomunis wie der alte Wenigh behalb er Telekorenderung der In Begriff, der Auftiel "Höllenfrassen in Begriff, der Auftiel der Kerdolfigen Klischer Klischer haben in ber alfeit aben, nich eine neue Arent neuen Tennum, der Auftiel "Höllen der Auftrage der in Gerechtigkeit wichtig geworden ist. — Die Putikag order eine Kerdolfig geworden ist. — Die Putikag order er Gereinwahren, der bie den auch einem Körper getrennte Seele einem andern wieder annumnt, die Einstehen mich getter der Schreitenbauchung, dei ber die von einem Körper getrennte Seele einem andern wieder annumnt, die Einstehen wieder annumnt, die Einstehen wieder ander mie Auftre Leifen und die ein Kort. Polie Russellung (Krein und die Krein auf die die Auftrage der Auf

ie Rationalisten entleerten den Begriff; öchleiermacher gab ihm seine Bedeutung vieder. Er beschreibt die W. als den Eintritt n die Lebensgemeinschaft Christi, in der das Bottesbewußtsein stetig und kräftig ist; sie umsaßt Rechtsertigung und Bekehrung, dermittelt Seligkeit und Krästigkeit des Gottesbewußtseins.

- höfling (Das Sakrament der Tause) ninnmt ei der W. durch die Tause eine Naturwirkung wi den Körper an. Martensen und Thosassius unterscheiden eine substantielle W. (in en Tause) und eine persönliche (durch den Kanden). Harleh, der in seiner Ethit den begriff wesentlich religiös saßt, sieht in ihr eine Birkung des Gesises Gottes auf die undewußte Liefe unseres Gesises, durch die durch went elhastig wird. Nach Frank wird in ihr ein euer geistlicher Lebenskeim aus der Ersösersäle Sprisse seinen Kandern werden beschöftigende Lebenspotenz. Sader (Wiedergeburt und Bekehrung 1893) unt eine (relig.) W. im undewußten Personenschen, die auch dei unmündigen Kindern statzuben sann und in ihnen den Kinderglauben in immelreich wecht. Wit schl und neuerdings ie Rationalisten entleerten den Begriff; aben kann und in ihnen den Kinderglauben h. ein unbewußtes Berlangen nach dem immelreich weckt. Ritich und neuerdings lithaus (Heilsbebeutung der Taufe im Keuen teftament 1897) und Eremer (Taufe, Wiederschurt und Kindertause) bestreiten derartige aturhafte Wirkungen der Tause, da sie kathosikerende Momente darin sinden; für sie ist W. nit Kindesannahme identisch, das neue Leben, as in ihr geschenkt ist, ist das Leben unter Enade. Eremer und Althaus werden von ledssung (Reich Christi 1899) und Bunke der Kehrstreit über die Kindertause 1900) besimpt: die Tause ist den letzteren nur das attament der Berufung, das die W. zur Folge aben kann, aber nicht mit ihr zusammensällt; is W. tritt erst mit bewußtem Glauben ein.
Dah die Lehre von der W. so große Vers ie B. tritt erst mit bewußtem Glauben ein. — Daß die Lehre von der W. so große Berstiedenheiten aufweist, ist natürlich, da es sich m ein Bild handelt, das verschiedener Ansendung sähig ist, und neue Schwierigkeiten us der Verbindung des Begriffs mit der Taufe wachsen. Ist W. — Empfang eines neuen ebens, so kann der Glaube als Mittel der 8. dezeichnet werden, insofern er das in Christo argebotene neue Leben ergreift, oder als Wirsung der W., insofern er dasselbe in sich beschosen hält. Das neue Leben kann weiter in imm Vollbeariff gesaft werden als Folge winem Bollbegriff gefast werden als Folge eligiös-sittlicher Erneuerung, ein neues Versältnis und ein neues Verhalten in sich bertischt (so Lepsius) oder in seinem Wesen und iner Burzel als rein religiöse Gabe Gottes. Bet= iner Burzel als rein religiöse Gabe Gottes. e nach der Bestimmung des Begriffs der B. ihrt sich ihr Verkältnis zur Bekehrung. Ist e dona tio sidei, so kann sie bei negativer affung der Bekehrung deren sie ergänzende bittbe Seite sein (Hollas) oder aber das nach ih. Lehre primäre passive Moment in ihr bestien (Bader). It sie Folgedes Glaubens, ift sie auch Folge der Bekehrung, in der der land zum Glauben kommt. Jede dieser Aufskeusel, Kirchl. handlegikon. VII.

sgedurt. 241

fassungen ist an sich berechtigt, um der Praxis und leichterer Verständigung willen wäre ein einheitlicher, an die Schrift sich anlehnender Sprachgebrauch empfehlenswert. Nach Schrift und Bekenntnis ist das neue Leben, das in der B. geschenkt wird, das Leben unter der Gnade; die W. macht zum Kinde Gottes wie die erste Geburt zum Menschenktnide; es wird in ihr Vergebung der Sünde, Leben und Seligkeit gesichenkt. Also ist sie en wenich tritt durch sie in ein neues Verhältnis zu Gott; in der Art diese Berhältnisses aber ist es begründet, daß es nicht bloß ein neues Verhalten zur Pflicht macht, sondern, weil mit dem Empfang des beiligen Geistes verbunden, auch zur notwendigen Folge hat. Daraus ergibt sich, inwiesern Kinder in der Tause wiedergeboren werden können. Wird man ein Kind Gottes ohne eigenes Thun aus Gnaden durch die Mechtsertigung und Nufnahme der Person in den Enasenstand eines Christen, die Phathandlung Gottes, durch welche er die Adoption zu seinem Kinde an dem Menschen, warum Gott die Kinder nicht auch und erst recht in seine Gnade und kein Grund vorhanden, warum Gott die Kinder nicht auch und erst recht in seine Gnade und Gemeinschaft aufnehmen und mit dem Geist der Rindschaft beschenten tonnte und follte. Daß fie zunächst noch tein Bewußtsein von bem neuen verhältnis haben, in das sie durch die Tause eintreten, kann doch die allein von Gott ausgebende Herfellung dieses Verhältnisses und die Fähigkeit für dasselbe nicht hindern, sondern verpflichtet nur die, welche sie zu erziehen haben, solches Verwississes zu weden, damit jenes zum berfäsische verdiesen verbeiten zu den polices Bewugnein zu weden, oamit jenes zum persönlich angeeigneten Besis werde und so dann seinen vollen Segen und Ruten entsalte, während es ohne späteren bewusten Glauben ein toter Schat bleibt. Inwieweit der nach der Schrift in und mit der Adoption zum Kinde Gottes stets mitgeteilte heilige Geist, der Geist der Kinde stets mitgeteilte heilige Geist, der Geist der Kindsicht, auch auf das noch undewußte Leben eines unmündigen Kindes wirkt, bleibt ein Geheimnis, wie es das Kindesleben überhaupt sür uns ist. Es gibt verschiebene Stufen der Geistesmitteilung je nach der Empfänglickleit des Menschen, und die Kinder empfangen ihn eben nach ihrem Raß, wobei es selbstverständlich ist, daß er die volle religiös-sittliche Erneuerung erst wirken fann, wenn die sittliche Bersönlichteit des Kindes sich entwicklet und entfaltet hat Tene Erneues sann, wenn die juttliche Personitafieit des Kindes sich entwidelt und entsaltet hat. Jene Erneus-rung ist aber nicht secunda tabula post dap-tismum, sondern wächst aus der empfangenen Taufgnade und sabe organisch heraus. So bleibt der Tause ihre Bedeutung für die W., die durch Joh. 3 u. Tit. 3 gesichert ist, die christischen Kinder werden nicht dom Heil ausseschlossen zu dem kein anderer Mes als der griftlichen Linder werden nicht dom heil ausgeschlossen, zu dem kein anderer Weg als der der B. führt, und doch bleibt der Glaube das einzige Mittel, durch welches diejenigen das Heil empfangen, die zu vollem Bewußtsein ge-langt find. Nach dem Sprachgebrauch der Schrift ist bei einer in das bewußte Leben fallenden B. der Glaube nicht ihre Wirtung, sondern ihre Boraussezung. So gewiß er Wirtung des

heiligen Geistes aus Grund der in der Tause empfangenen Gnade ist, so kommt er doch dier als die Hand in Betracht, welche die don Gott geschenkte Gade hinnimmt. Die religiös-sittliche Erneuerung ist eine Folge der W., die, wo die Gnade unmündigen Kindern geschenkt wird, nicht alsdald in ihrem Vollmaß hervortritt, sonst mit ihr zusammensällt. In der Schrift ist beides auss engste verbunden, weil sie nur don soldsen seinsche der W. auch die Tause ins bewiste Leben fällt; es wird in ihr die Tause ins bewiste Leben fällt; es wird in ihr die Tause ins bewiste Leben fällt; es wird in ihr die Aunse zu einem christlichen Leben benugt.

Außer der im Tert angegedenen Litteratur vogl. Rabus, Wiedergedurt und Wissenschaft in der Neuen tirchl. Zeitschr. Ihrg. X, 1899 und für das Berhältnis von Kechtsertigung, Tause und Wiederstehmts von Kechtsertigung, Tause und Wiederstehmts der kunft Christi sinder sich im K. T. nicht; ein zweites Kommen des Herrn wird nur zweimal angedeutet (in dem Gleichnis Luft. 19, 11 st. und hebr. 9, 28). Die gewöhnliche Bezeichnung ist naogovosa d. i. nicht Wiederstunst, sondern Anwesenheit, Gegenwart, Antunst (Eintritt der Anwesenheit). Daneben sinden sich in der Appärera (Erschenung), anoxalvyus, warigwas (Ossenbarung), wodet der Kedanse zu Grunde liegt, daß der bisher in Gott verborgene erhöhle Christius mit der Karusse weinse den sichen siehen sich en sichen verwenden ein den sichen siehen s

Gnadengegenwart gesprochen (vgl. Joh. 14, 16. 17; 16, 7. 13 mit Matth. 18, 20; 28, 20). Aber bies geiftige Kommen, diese geiftige Gegenwärtigkeit dauert nach Jesu Karer Berkündigung nur kws röß overeleias rov aldovos (bis zum Ende der lausenden Weltperiode), und dann tritt seine Karusie ein (vgl. 3. B. Matth. 28, 20 mit Matth. 24, 3). Besonders aus der berühmten Aussage Jesu vor dem Spnedrium. Natth. 26, 64 ber

Besonders aus der berühmten Aussage Jesu vor dem Synedrium, Matth. 26, 64 hat man schließen wollen, daß "das Kommen des Wenschenschaft in den Bolken des himmels" (vgl. Dan. 7, 13) nicht als ein sinnenfäliger Borgang, sondern als ein überweltliches Offendarwerden der je und je in der Geschichte sich bezeugenden Königsherrschaft des erhöhte bezeugenden Königsherrschaft des erhöhte deschatologische Verkindigung als bildlich oder endlematisch ausgesaßt wird. Indes selbst wenn diese eine Stelle (womit übrigens die Kanll. Mart. 14, 62; Lut. 22, 69 zu dergleichen sind!) solcher Anschauung einen Schein der Verechtigung geben sollte, so sieht ihr die Gesantanschaumg  Begriffes "Reich Gottes" (s. d.) im Munde zeln. Die βασιλεία τοῦ δεοῦ, die bei der Karusie kontes, das in und mit der Person und Birkiamkeit Jesu bereits gegenwärtig vorhanden ift, wie der Ansang zur Bollendung, wie der Keim zur Frucht, wie das Verhüllte und Versorgene zum Enthüllten und Offenbarten. Dies Versändichtis des Begriffes "Neich Gottes" ermögslicht erst die richtige Ausschaftig für die christologische Bedeutung der Parusie. In Jesu iesiger Gegenwart ist seine Messantiät versorgen; er ist der Wessias, aber er ist nicht als der Messias (der sinnlichen Wahrehmung) offenbar, und die Offenbarung seiner Ressias nicht, durch die er als das, was er ist, auch ersieheit, dersches Für seine und in seiner Versignanisch verseißt Jesus für seine und in seiner Versignanisch verseißt. Matth. 26, 64 und den Artt. "Renschensohn"). Diese Offenbarung seiner Messianisch der Kottenschles "Wenschenson"). Diese Offenourung feines Ressantät bat nicht nur die volle Durchführung

Menschenschen. Diese Offenbarung seiner Messanität hat nicht nur die volle Durchsührung und endgültige Vollendung des Gottekreiches zur Folge, sondern auch das Welt= oder Endericht (vgl. die Art. "Gericht", und "Lag des herm"). Die Stätte der Reichsvollendung durch die Varusse ist zesu der Gericht (vgl. die Art. "Gericht", und "Lag des herm"). Die Stätte der Reichsvollendung durch die Varusse ist zesu durchgängige Lehr, daß seine Karusse mit dem Ende des gegenwärtigen nedsausse und alder zusämmen= stät (Nart. 13, 31; Natth. 24, 29 st.; 19, 28 vgl. Jes. 65, 17; Offenb. 21, 1 und die Art. "Ömmel", "Erde", "Seligkeit").

Die größte Schwierigkeit in der Karusse karusse hat der Theologie von jeher die Frage mach dem Termin, der Zeit des Eintretens der Varusse berm Termin, der Zeit des Eintretens der Varusse bereitet. Diese Frage hängt eng zusammen mit der anderen, ob Zesus die Zerskörung Jerusalems mit seinem Kommen undwiniert hat. Als ein Ergebnis der ergesischen Forschung aber darf gegenwärtig hingesskelt werden: 1) Zesus hat seine Karusse im tigentlichen Sinne niemals mit der Rerstörung Jerusalems kombiniert, geschweige denn identissitert; 2) für die judässche Katastrophe gibt Zesus eine sessenzige einen Katastrophe gibt Zesus eine sessenzige Erminbestimmung, sie tritt nämlich noch vor Aussterden seiner Zeitzes des rundweg ab, für seine Karusse eine keitzenossenschaft einer Jeiner Aussten Seiner Weister eine Kongen; 5) er rechnet mit Entwickelungen (Kreins Boltes auf die in turzer Zeiterlichtig des Evangestums in der ganzen Beit Verlicht des Evangestums in der ganzen Beit Verlicht des Evangestums in der ganzen Beit Verlicht des Evangestums in der ganzen Beit Verlichten Verlicht von tritt Jesus wiederholt und mit Nachdrud entsegen; 5) er rechnet mit Entwidelungen (Predigt des Evangeliums in der ganzen Weltzu einem Zeugnis über alle Bölter Matth. 24, 14; vgl. Matth. 28, 19; Mart. 16, 15), die dort der Parusie noch eine lange Zeitdauer besanhruchen (der diblischtheologische Beweis ist in dem unten genannten Teedmannschen Wühle S. 54—60 zusammengestellt). Wenn im Wideripruch mit diesem durch sahlreiche Schristitellen zu belegenden Ergebnis der herr seine Parusie an einigen Seellen noch dort dem Aussterden der damaligen Generation (1800a) in Aussicht zu siellen icheint, so will

aur Lösung der hier vorliegenden Schwierigkeit beachtet sein, daß, wie oben ausgesührt, die Barusie doch nicht bloß ein unvermitteltes Einzelsattum, sondern die letzte, höchste Darftellung dessen ist, was mit Himmelsahrt und Pflingsten eintrat und in successiver Entwidelung durch alle Zeiten der Kirche sich sortietst bezw. sich in verschiedene Phasen auseinanderlegt. So hebt daß Kommen des Menschenschnes in seinem Reiche (Matth. 16, 28) bezw. daß Kommen leines Reiches (Mart. 9, 1; Lut. 9, 27), daß etliche von den Umstehenden noch vor ihrem Tode sehen sollen, alsbald mit seinem "Es ist vollbracht" und seiner Erhöhung an. Matth. 10, 23 aber will der Herr Entschung des Kundgangs seiner Jünger durch die Städte Israels erfolgen werde, sondern daß sie bezw. ihre Rachsolger den Zwack ihrer Entsendung, nämlich die Bekhrung Israels nicht vor der Parusse erfolgen werde, sondern daß sie bezw. ihre Rachsolger den Zwack ihrer Entsendung, nämlich die Bekhrung Israels nicht vor der Parusse erreichen würden. Und wenn es Matth. 24, 34 (Mart. 13, 30; Lut. 21, 32) heißt, daß diese Generation nicht vergehen werde, dis dieses alles (xávra ravva) geschehe oder eintrete (yévyrau), so ist mit dem "bieses alles" im Zusammenhang der großen eschatologischen Rede sene ganze Entwicklung des Gottesreiches von der Berstörung Jerusalems an dis zum Ende gemeint, welche soeden geschildert ihr und als ein Ganzes zusammengescht wird, dessen (Riefoth, Eschatologie, S. 229 st.).

Ebensowenig sieht die immer wieder hervorgehodene Plößlickleit des Eintritis der Karusse (Matth. 24, 37 st.; Lut. 12, 36 st.; 21, 34 f.; Thess. 5, 1 st.; 2 kett. 3, 10) im Widerspruch mit ihrer Antündigung durch bestimmte Borzzeichen (Reichen und Bunder; allgemeine Bredigt des Evangeliums; großer Absall und große Trübsal; Austreien des Antichriss). Daß der Herr Lommt wie ein Dieb in der Kachsellern, weil sie dem Worte der Beissaung nicht glauben, soden Worte der Beissaung nicht glauben, soden konde auf jene Zeichen nicht achten, weil sie dem Worte der Beissaung nicht glaub

itrid des Iggers (Lut. 21, 35), gilt der allem den Ungläubigen, welche auf jene Zeichen nicht achten, weil sie dem Worte der Weisfagung nicht glauben, sodann freilich auch den Gläubigen, insofern sie nicht auf die Zeichen der Zeit achten, die sich allmählich entwidelnden Borzeichen des Endes nicht zu deuten wissen und es insolgedessen an der nötigen Wachschaftet lassen, die der Herr immer wieder einschäft einschärft.

Diefe Bachsamteit wird aber am besten ba= burch gewährleisiet, daß der glaubige Christ den Tag des herrn, eben weil sein Eintritt als plöplich und überraschend geweissagt ist, allezeit plöglich und überraschend geweissagt ist, allezeit als nahe bevorstehn erwartet, wie denn auch seine Borzeichen sich mehr oder minder in geringerem oder höherem Maße zu aller Zeit und sonderlich frästig in der Gründungszeit der Lirche sanden. In der apostolischen und nachsapostolischen Zeit war deshalb auch solche Erwartung so lebendig, daß das ganze Leben der Gläubigen jenen eigentümlichen Stempel der Wiederfunstsbossnung an sich trug, welcher sie mit zu den bewundernswürdigen Leistungen ihres Glaubensheroismus befähigte, und die Apostel immer wieder auf den Tag Jesu Christi und seine Nähe hinweisen, ohne daß man sie deshalb eines Jrrtums zeihen durfte. Man dergleiche die Stellen: 1 Thess. 4, 13—5, 10; 2 Thess. 2, 2—12; 1 Kor. 7, 29—31; 15, 50 st.; 2 Kor. 5, 1—4; Köm. 13, 11 st.; Khil. 4, 5; Jas. 5, 7—9; 1 Ketr. 4, 7, 17; Hebr. 10, 25; 1 Joh. 2, 18. 28; 2 Ketr. 3, 3—13; Jud. 14; Ahyg. 2, 17 u. a. m. Diese "Frühlingszeit" der Kirche, die Zeit der ersten Liebe und hochgespannten Hossmung, deren Grundstimmung in so erschütternd inniger Weise ausklingt in das "Komm, Herr Jesu!" der Jeste durd hochgespannts (22, 20), ist für alle Zeit vordiblich sür die Gemeinde des Herrn. Sie hat aus Jesu—an sich zeitloser — Parusieverkündigung die praktische, sür alle Zeiten gültige Nuhanwendung zu ziehen, zederzeit in Glaube, Liebe und Hossmung so zu leben, daß man bereit ist, den Herrn Jesus dei seiner Wiedertunst zu empfangen, mag sie heute, morgen oder in 1000 Jahren eintreten; darüber hat der himmlische Vater allein zu besinden, und uns geziemt es nicht, nach "Zeit oder Stunde" zu fragen (Abg. 1, 7).

Nußer den im Text genannten Artisteln vgl. noch "Antichrist", "Chiliasmus", "Eschatologie"; serner: Kliefoth, Grissst. Der Wiederkunstsgedante Chrissi, Greich ach, Der Wiederkunstsgedante Chrissi, Geses 1873; Haupt, Die eschatologischen Aussagen Zesu in den spnoptischen Evangelien, Verlin 1895; Titius, Die neutestamentliche Lehre von der Seligkeit, Freidung 1895; Schwarstoppischen Luksfagen Zesu in den spnoptischen von seinem Tode, seiner Auserstehung und Weiederfalber, sehren Tode. seiner Auserstehung und Weiederfalber, sehren Tode. sehren Tode. seiner Auserstehung und Weiederfalber, sehren Lauferstehung und Weiederfalber, sehren Lauferstehung und Weiederfalber, sehren Lauferstehung und Weiederschen nach dem Tode. sehnen Lode. Ratechumenat.

Wiedersalber, f. Boper. Wiedersehen nach dem Tobe, j. d. Artt. "Ferusalem, himmlisches", "Seligkeit" 2. 3., Bwischenzustand".

Biebertaufer, f. Unabaptiften, Mennoniten und Täufergemeinden.

Wiedervergeltung, Recht der, f. Talionis jus. Biederverheiratung, f. Ehe Bb. II, S. 301 a. Biederverheiratung Geschiedener f. "Ehe", Bb. II, S. 301 ff.; "Eherecht" ebenda, S. 305 f.;

Biegand, Friedrich, luth. Theologe, geb. am 14. Oftober 1860 in Hanau, besuchte die Gymnasien in Frankfurt und Erfurt und studierte von 1879 an in Marburg, Leipzig, Erlangen und Göttingen Theologie. Von 1883 studierte von 1879 an in Marburg, Leipzig, Erlangen und Göttingen Theologie. Bon 1883 bis 87 war er Lehrer am ev.-luth. Missions-seminar zu Leipzig und promovierte hier 1886 mit einer Dissertation über den Erzengel Michael in der bildenden Kunst zum Dr. phil. Zum weiteren Studium der christlichen Archäologie bereiste er 1888 Jtalien und habilitetre stallen in Erlangen aus Grund der Schrift: De ecclesiae notione quid Wiclif docuerit. 1899 wurde er daselbst außerordentlicher Prossessor. Nachdem er 1889 in der Zeitschrift sür kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben "Missionsprobleme und Missionsersahrungen" vers

öffentlicht hatte, als Überblick über das von der Leipziger Mission in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens Erreichte, solgte 1893: Eine Wanderung durch die römischen Katatomben, 1897: Das Homiliarium Karls des Großen aus seine ursprüngliche Gestalt hin untersuch, 1899: Erzblichos Odilbert von Mailand über die Ausse und im gleichen Jahre der erste Leileines größeren Wertes über die Stellung des apostolischen Symbols im kirchlichen Leben des Mittelalters unter dem Titel: Symbol und Katechumenat.

Biegleb — 1. Joh. Andreas, Sohn von 2., geb. 1695 zu Gotha, wo sein Bater damals Subrektor am Chmnasium war, geft don 2., geb. 1695 zu Gotha, wo sein Bater damals Subrektor am Gymnasium war, gek. 1716 als Kand. der Theol. und Lehrer an dem Franckschen Stiftungen zu Halle, Dichter des Weihnachtsliedes "Freuet euch, ihr Brüder, singet neue Lieder" u. a. — 2. Joh. Hierronhmus, Dichter des Buhliedes "Zu dir, herr Jesu, siehe ich", geb. 1664 zu Pferdingsleben dei Gotha, Freund und Kollege A. hrandes an der Georgenkirche zu Glaucha, dann dessen Auchschafter, Abrah, Liederdichter ("Ich midd an, Herr Jesu Christ"; "Seht! welch ein Wensch ist das! ihr frechen Menschafter"), um 1730 Pastro zu Wigandsthal und Resserborf in der Lausis.

Wieland, Joh. Martin, württembergischer Geistlicher, geb. 1685 in Viberach, gest. 1725 in Kleinbottwar dei Wardach, wo er seit 1711 Ksarrer gewesen war. Von ihm das tiefernste Lied "Jesu, laß mich nicht dahinten" (Knaph, Nr. 1602), eine Frucht treuer Seelforge dei Vorbereitung des sächsischen Obersten d. Wartmann zu seiner Hinrichtung im Jahre 1722. Vzgl. Koch 3, Vb. 5.

Wien, wohl das alte Vindomina, von den Römern als Grenzgarnison Windobona oder

Bgl. Koch<sup>3</sup>, Bb. 5.

Bien, wohl das alte Vindomina, von den Römern als Grenzgarnison Vindodona oder Flaviana in Pannonia superior besessige. Sterbeort Mark Aurels (180), in der Bölkerwanderung aus der Geschichte verschwunden, anscheinend erst um 1150 neu gegründet, seitdem Residenz der Babenberger, 1221 mit Stadtrecht versehen, 1236 zur Reichsstadt erhoben, hat seit 1276 als Residenz der Hobburger mid seiner geographischen Lage an der schmalen Durchgangspiorte zwischen Alben und Karpathen tros vielen Unglück (Seuchen und Kriegsnot) wachsende Bedeutung gewonnen. Die Geschichte Deutschlands und Osterreich-Ungarns ist mit der Kaiserstadt an der Donauso tausenbsach verknüpft, daß die Ansührung politisch-sistorischer Einzelheiten sich von selbst verbietet. perbietet.

Kirchengeschichtlich betrachtet, gehörte die idt als Teil des alten Oberpannonien bis Stadt als Stadt als Leil des alten Oberdannonien dis 1468 zum Sprengel des Bistums Passau. Das erst im genannten Jahre errichtete Wiener Vistum, 1722 zum Erzdistum erhoben, sieht noch heute durchaus nicht in der ersten Reihe der Fürsterzbistümer der Monarchie. Schon die geringe Ausdehnung der Erzdiözese zeigt das: nur 2 Suffragane, St. Pölten und Linzsind ihr eingegliedert. Bon großer Bedeutung ind für Wien die Mönchsniederlassungen gewor-den, die die erstaunliche Zahl von 34 noch gegen-wärtig erreichen. Ihre Insassen im 16. Jahrhundert das Werk der Gegenresormation

durageführt.

Schon die hussitische Bewegung war nicht Schon die hussitssche Bewegung war nicht hurlos an Wien vorübergegangen (Konrad von Balbhausen (s. b.); Johannes von Cashika (s. b.) 1451). Das geistige Leben war iehr rege; schon 1462 wurde die erste Buchsbruderei eröffnet. Seit 1493 hielt der Hunderwick (Konrad Celtes 1497—1508; Ulrich von hutten). So wurde von mancher Seite der den Paden gesochert für den reformatorischen Samen nute (Konrad Celtes 1497—150B; Ulrich von huten). So wurde von mancher Seite der Boden gelodert für den reformatorischen Samen. Ivo geschert dem Evangelium zu, wie jenseits der Frenzen, aber doch war um 1560 die proschiantische Strömung hier so mächtig, daß, anschlich wenigstens, keine öffentlichen Prozesssionen mehr gehalten werden konnten. Gleichzeitig mehren sich die Zeugnisse sür erwagelische Brüseliche Wirdseiniste in den Häusern der Abligen. über diese Saat wurde vernichtet durch die Röncksoben, in erster Linie die Zesusten. Ibi waren letztere in Wien eingezogen; ein zuhr später langte Petrus Canissus (s. d.) an. 1558 erhalten sie Zehrstühle an der Univerzuht, 4 Jahre später wird das Jesustenflegium meinigt mit dieser. Unter Rudolf II. (s. d.) rolgte dann das Verhöt des protestantischen Hönlichen Kuntatur (1581). Schon im Unsang des 17. Jahrhunderts waren die evanzlichen Regungen erstätt und blieben durch kollzeigewalt serngehalten, die unter Joseph II. [s. d.) gelindere Zeiten kamen. Unter der derschaft des Josephinismus und Juminasismus (s. Aluminaten), die in Wien einen zuhrs haten, begann eine andere Bewegung, der 1794 zur Erössnung der ersten protestantischen Sollssichule führte. 1796 folgte die Erzichtung des Konsistoriums, 1809 Gründung er theologischen Lehranfialt, die 1850 zur theospischen Fakultät erweiterr wurde, aber noch unte ohne jede Verdindung mit der Universität unden 1895 nur 2 lutherischen und 1 kelvetischen und sie es Sit des gemeinsamen Obertsichen und sie es Sit des gemeinsamen Derkrichenung sie 1868), eines lutherischen und eines und sie 1868, eines Lutherischen und eines und ist es Sit des gemeinsamen Derkrichenung sie 1868, eines gemeinsamen Derkrichenung sie 1868, eines gemeinsamen Derkrichenung sie ist 1868), eines lutherische und beiterischen Weichsantschutzeit reich er Wutternschutzen der Weichsanduntschutzeit reich er Wutternschutzen der Weichsanduntschutzeit reich er Wutternschutzen. Boben gelodert für den reformatorischen Samen. er Generalinnoben.

Bien ift infolge feines feit Jahrhunderten beaupteten Borrangs als Reichshauptstadt reich an Aapen aller Art. Die kaiserliche Bibliothek rang-nt neben der Bariser und der vatikanischen. Die Rufeen und Runfidentmaler ftellen es ebenfalls in borderste Reihe. Für altere deutsche und aus-indiche Malerei, für Renaissance = Stulptur,

Grund einer Lateinschule gegründet nach bem Borbilbe der Sorbonne, als zweite in Deutsch-land (Prag 1348, Heibelberg 1386). Das Borbilbe ber Sorbonne, als zweite in Das land (Prag 1348, Heibelberg 1386). Das älteste Hospital stammt aus bem Jahre 1230. Sämtliche Ritterorden hatten Niederlassungen in Wien. Die jübliche Religionsgemeinde unterhält eine israelitisch=theologische Lehranstalt. Seit 1810 haben sich Mechitaristen (s. d.) angesiedelt, die seit 1837 ein armenisch=tatholische Priesterseminar unterhälten. Der Fürsten, Diplomaten, Gelehrten und Künstler, deren Urbon und Winstler, deren Urbon und Wirken mit Wien verknüpft ist, ist naturgemäß eine übergroße Zahl.
Wiener, — 1. Gust av Adolf, namhaster evangel. Prediger u. Hymnolog, geb. 1812 in Regensburg, 1839 Repetent u. Privatdozent in Ersangen, 1844 wegen seiner wirkungsvollen

evangel. Prediger u. Hymnolog, gev. 1812 in Regensburg, 1839 Repetent u. Privatdozent in Erlangen, 1844 wegen seiner wirkungsvollen evangelischen Predigten durch den ultramontanen Minister von Abel seiner Repetentensstelle enthoben, darauf Pfarrer in Mittelfranken, 1860 in seiner Baterstadt, später Kirchenrat, gest. 1892, Herausgeber des für die Gesangsbuchsreform einslußreich gewordenen "Christ. Cesangbuchs mit M. Luthers und anderen außerlesenn Liedern nehst Singweisen", Kürnsbera 1848. Vorher hatte er zur Empfehlung auserlejenen Liedern nehlt Singweisen", Kürnsberg 1848. Borher hatte er zur Empfehlung des rhythmitichen Choralgejangs eine Schrift über dieselbe geschrieben (Kördl. 1847). Bgl. Roch, Bd. 7. — 2. Paul, Mitarbeiter Pr. Trubers (s.d.) in Krain und nachmals erster ebang. Bischof in Siebenbürgen. Geboren in Laibach, begann er 1536 als Domherr und Generalsvitar das. ebangelisch zu predigen, ohne direkt gegen die römische Kirche zu polemisieren. Auf die Nachricht, daß er das hl. Abendmahl heimslich unter beiberlet Gestalt austeile, ward er 1547 gesangen gesett, verhört und dann gesesseicht unter Leitung des Bischofs Fr. Nausea (s. d.) von Wien und der Wahrheit nicht entsprechende Berichte über ihn an den König Ferdinand. Beriote unter Lettung des Afighister. Aaufea (1. d.). von Wien und der Wahrheit nicht entsprechende Berichte über ihn an den König Ferdinand. Mit dessen eine klauben ebenso gründlich als klar und freismütig darlegte. Darauf ward er unter der Wedingung der Auswanderung nach Siebensbürgen begnadigt. Her sand er sofort als Lehrer und Prediger Anstellung, wurde 1552 zum Stadtplarrer, 1553 zum ersten Viscous der bassel. Kirche gewählt, starb aber bereits das Jahr darauf an der Best. Byl. Elze, Baul Wiener, Wien u. Leidzig 1882. — 3. Wilhelm, evangel. Pjarrer in Worms, geb. d. 16. Febr. 1833, Herausgeber des "Evangeslischen Pfarrhauses" (1881) und der Hauften Vansten und heiligen Herbe" (1880, 2. Aufl. 1884) gemeinsam mit Pjarrer G. Leonhardi in Ischaiß (5. d.), sowie von Predigtentwürsen in drei Perifopenreihen.

indische Maserei, sur altere deutsche und auß-indische Maserei, für Kenaissance-Stulptur, Toolbschuniedekunst, für Erzeugnisse des unsthandwerks ist es ein Hauptort. Welt-tühmt ist der Stehhansdom; neben ihm stehen ande andere Kirchen, Paläste, öffentlichen könde sasten Vebietes (Stebenbürgen und uten ist zu nennen die Universität, 1365 auf

Religionsübung nach dem augsdurgischen und helvetischen Bekenntnis zugesichert.

Biener Kongreß, die Tagung der europäisichen Diplomaten unter Osterreichs Borsis 1814—15, hatte die Aufgade, die hauptsächlich durch Naholeon I. herbeigeführte territortale Berwirrung zu beseitigen und für det wettere Entwicklung des staatlichen Lebens eine gemeinsam garantierte Grundlage zu schaffen. Das politische Ergebnis trug den Keim neuer Kämpfe in sich, desonders sür Deutschland durch Aufsrichtung des Staatendundes mit prinzipieller Gleichordnung der einzelnen Glieder. Ahnlich verhängnisvoll waren die kirchlichen Folgen. Bei der Neuabgrenzung der Territorien wurde auf Konsessischen der Keinigten Etnaten gingen dermaßen auseinander, daß von einer Einigung in kirchenrechtlichen Fragen keine Kede sein konnte. Das Auftreten des päpfilichen Legaten hatte zur Folge, daß saft ausschließlich nur über die Rechtsstellung der röm ischen Kirchenstellung der röm ischen Kirchenstellung der röm ischen Kirchenstellung des Kirchenstaates in wenig verminderter Aussehnung kanntal kunn über als Kardinal verhandelt wurde. Uber die Wiederherstellung des Kirchenstaates in wenig verminderter Ausbehnung kam man überein. Aber als Kardinal Consadvi (s. d.) Restituierung sämtlicher ehemals geistlicher Güter und Territorien zu ihrer ursprünglichen Bestimmung verlangte und die Gedanken eines Innocenz III. über die Rechte des päpstlichen Stuhles vertrat, erhob sich stürmischer Wiederspruch. Ebensowenig aber sand Anklang ein nicht minder ertremer, ents fand Antlang ein nicht minder extremer, entsgegengeseter Antrag auf Gründung einer deutschen fatholischen Nationaltirche unter einem beutschen Primas; der antiturialiftische General= visar von Konstanz, Freiherr von Wessenberg (s. d.) war der hauptsächliche Versechter dieses Blanes. Das Resultat des langwierigen und Pllanes. Das Resultat des langwierigen und seidenschaftlichen Kampses war die Unmöglichkeit der Einigung über die Berfassungsform der Tatholischen Kirche Deutschlands, ja sogar über die Formel, durch welche der erst noch zu ordnende Rechtsstand bundesseitig garantiert werden sollte. So erhielt der 16. Artikel die Fassung, daß "die Verschiedenheit der christellichen Religionsparteien keinen Unterschied der lichen Religionsparteien keinen Unterschied der birdere und nochtlichen Wechte begründe" lichen Keligionsparteien teinen Unterschieb der bürgerlichen und politischen Rechte begründe". Die Zusicherung der Gleichberechtigung aller dristlichen Konsessionen war das einzige Ergebnis dieser Berhandlungen von 1815. Bie die Kurie die Zerschrenheit der politischen Verzhältnisse trot des Kongresses und die Schwäcke der einzelnen Staaten bei den Einzelverhandlungen mit Rom ausnüpte, anders ausgedrückt, welche traurigen kirchentechtlichen Folgen der Wiener Kongreß gehabt hat, zeigt die Geschichte der einzelnen Konkordate.

wiener Kontordat, auch Alchassenburger Kiener Kontordat, auch Alchassenburger K. genannt, der in Verfolg der Beschlüsse eines in letztgenannter Stadt abgehaltenen Fürstentages 1448 zwischen Friedrich III. und Nistolaus V. durch Vermittlung des Aeneas Splvius Piccolomini geschlossen berüchtigte Vertrag, hob fast sämtliche Resonwicklüsse Baseler Konzils (s. d.) sür Deutschland wieder auf.

Biepert von Groitsch f. Biprecht

Biepert von Groissch s. Biprecht.
Biese, Ludwig, bedeutender Pädagog von entschiedener christicher Gesinnung, Reorganisator des höheren Schulwesens in Preußen; geb. den 30. Dezdr. 1806 in Hersord, studiert in Verlin Theologie, Philosophie und Philosopie, promodierte 1829, begann seine Lehrtsdirigkeit am Friedr. Bilh.-Gymanasium in Berlin, ward 1831 Konrestor am Gymanasium in Berlin, ward 1831 Korrestor in Prenzlau, 1838 Prosessor in Prenzlau, 1838 Prosessor in Prenzlau, 1838 Prosessor in Prenzlau, 1838 Brosessor in Prenzlau, 1838 Brosessor in Kultuß-Ministerium, 1868 Borsisender der Bundeß-, später Reichs-Schulkommission, organisierte 1871 daß höhere Schulkommission, organisierte 1871 daß höhere Schulkommission, organisierte 1871 daß höhere Schulkommission, gestorden den 25. Febr. 1900. Auch im Ruhestande, seit 1876 Birts. Geh. Rat in Potkdam, gestorden den 25. Febr. 1900. Auch im Ruhestande war er noch vielsach litterarisch thätig, auch durch Borträge und durch Leilnahme an kirchlichen Angelegenheiten als Mitglied der Provinzial= und Generalspnode, sowie der Gesangbuchskommission 1881—84, seit 1879 als Vertreter des Königlichen Katronats über die Friedenskirche dei Sanssouci; 1879 von der Universität Areisamald zum Poktor der Tbees als Vertreter des Königlichen Patronats über die Friedensklirche bei Sanssouci; 1879 von der Universität Greiswald zum Doktor der Theologie honoris causa ernannt beschäftigte er sich namentlich seit dem Lutherjahre 1883 eingehender mit Luthers Schriften; 1884 ernannte ihn die Universität Edinburgh zum Doctor of Law. Über sein Leben, Wollen und Wirken hat er sich lelbst in seinen "Lebensderinnerungen und Amtsersahrungen" 1886 2 Bde. ausgesprochen. — Wiese hat sich in den 25 Jahren von 1850 bis 75 unter den Ministern v. Kaumer, v. Bethmann-Hollweg, v. Mühler und v. Falk große Berdienste um das höhere Schulwesen in Preußen erworben, sowohl um die äußere, wie um die vervorben, sowohl um die äußere, wie um die innere Umgestaltung desselben. Bestanden die seinem Amisantritt in Preußen etwa 200 höhen Schulen, darunter 120 Gymnasien, so Ende 1875, die neuen Provinzen eingerechnet, etwa 500, darunter 238 Gymnasien.

500, darunter 238 Gymnasien.
Uller Unterricht, auch in den höheren Schulen, muß nach W. Weinung immer zwgleich erziehend und charafterbildend wirken; das kann er aber nur, wenn die Religion, b. h. das positive Christentum die Seele desselben ist Die Verbindung der Wissenschaft mit dem b. h. das positive Christentum die Seele desselben ist. "Die Verbindung der Wissenschaft mit dem christlichen Glaubensleben erschien mit als der resormatorische Gedanke wahrer Geistesdildung. In ihr hat das deutsche Gymnasium seinen Ursprung gehabt. In der Rücklehr dazu sah ich das Ziel der Jugend und unseres Bolks. Sine nicht in der Tiese wurzelnde, rein auf sich seitellt Humanitätsbildung hielt ich sur wertloß und ohnmächtig; sie verleiht dem Geiste Schmuck, aber keine innerliche Lebenskraft. Das Liel der Erziehung ist nicht der wissende. sondern Schmuck, aber keine innerliche Lebenskraft. Das Ziel der Erziehung ist nicht der wissende, sondern der freie thätige Mensch. Der ausschließliche Intellektualismus ist unfruchtdar. Kraft und Kähigkeit, recht zu handeln, erwächst aus ethischen Wurzeln in der Tiese der Seele. So führt die sittliche Boraussetzung der Bildung mit Rowwendigkeit auf die Religion." Wiese hatte aber auch einen seinen Blick für die rechte Art der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums, sür

die Bedürfniffe ber gläubigen Gemeinbe. Seut= jutage find nach feinem Urteil die Bredigten meift jutage sind nach seinem Urteil die Predigten meist zu persönlich in dem zweisachen Sinne, daß erstlich die Objektivität der großen Thatsachen mb heilswahrheiten des Christentums sehr oft durch eine allzu subjektive Auffassung beein-michtigt wird, und sodann, daß mit Abkehr von dem, was die Gemeinschaft angeht, weit über-wiegend das persönliche Christenleben des einzelnen den Gegenstand der Predigt bildet. "So geschieht es, daß den wenigsten Evange-lischen die hohe Bedeutung des Artikels von der Kriche als einem heiligen Gemeinschaftsleben lichen die hohe Bedeutung des Artikels von der Kinche als einem heiligen Gemeinschaftsleben immerhalb der Welt und der rechte Sinn des allgemeinen Prieftertums zu einem deutlichen Bewißtsein kommt. Kirche und Gemeinde sind vieljach etwas Schattenhaftes dei uns, mehr Begriffe als lebendig empfundene Wirklichkeit. Die unrichtige Schäßung der Predigt trägt Mitschuld an der Einförmigkeit unserer Gottesskriftsund der Einförmigkeit unser Einförmigkeit und kannen der Einförmigkeit unser Einförmigkeit ein Einförmigkeit unser Einförmigkeit ein Einförmigkeit ein Einförmigkeit ein Einf Rischuld an der Einförmigkeit unserer Gottesbienste und daß es ihnen auch im Liturgischen an Nannigfaltigkeit sehlt, vornehmlich aber auch daran, daß die Sakramente in eine Nebenkellung zurückgebrängt sind, die ihrer hohen Vernung im Kultus nicht entspricht." Als Frucht einer Reise nach England im Jahre 1850 schrieb W. "Deutsche Briefe über englische Erziebung", 3. A. 1877, ins Englische wertest von Arnold 1854. Andere Schriften wiederiest von Arnold 1854.

iberiest von Arnold 1884. Andere Schriften von ihm: Das höhere Schulwesen in Preußen (1864–73, 3 Tle.); Sammlung der Verordn. und Geses sür die höheren Schulen in Preußen (1867 u. 1868, 2 Tle.); Renaissance und Biedergeburt 1880; Gehaltene und gedruckte Vottäge "Über den Migbrauch der Sprache" (2 A. 1884), "Über die Macht der Versönlichseit im Leben" (1876), "Die Bildung des Billens" (4. A. 1874), "Päddagogische Ideale und Proteste" (1884).

Biesel erscheint 3 Wos. 11, 29 unter den mreinen Tieren entsprechend der Wiedergabeds hebräischen Wortes durch die alten überstangen. Andere versießen unter dem Tiere den Raulwurf, der arabisch und sprisch jo

fepungen. Ander den Raulwurf, ber arabisch und sprisch so heißt.

heißt.

Biefeler, Karl, Professor der Theologie und Konsistorialrat in Greisswald, wurde am 28. Februar 1813 in Altencelle bei Celle (Hannover) als Sohn des dortigen ed. luth. Pastors Triihzeitig seine Eltern. Dank der Unterstützung von Berwandten vermochte er das Gymnassum von Salzwedel von 1826—31 und die Universität Göttingen von 1831—35 zu besuchen, woer 1836 Repetent und 1839 Privatdozent wurde. Bon besonderem Einstug auf seine theologische Enwicklung war Lücke (J. d.), mit dem er wie mit Liedner und Ehrenseuchen auch durch die Jande der Freundschaft verbunden war. Wähselde der Freundschaft verbunden war. Wähselden werden 28. Sande und Spreiseuchter auch durch die Vande der Freundschaft verbunden war. Wächstend ern eine er nun das Extraordinariat bereits 1843 changte und 1846 von der Kieler Fakultät zum Ehrendottor der Theologie ernannt wurde, verzisserte sich seine Ernennung zum ordentlichen Projessor der Theologie, hauptsächlich infolge des Wiberstandes Gieselers (f. d.), die er 1851 nach Kiel berufen wurde, wo er die 1863 verblieb,

um dann von da an die Prosessur für neutestamentsiche Exegese in Greisswald zu übernehmen, die er dis zu seinem am 11. März 1883 dort erfolgten Tode segensreich bekleidet hat. Bieselers Gebiet war die alt- und neutesta-mentliche Kritik und biblische wie altdrisstliche Beitgeschichte. Sein Hauptverdienst ist die er-folgreiche Bekünpfung der Aufsstung und Be-bandlung der Urgeschichte des Ehristentums durch

Beitgeschichte. Sein hauptverdienst ist die ersolgreiche Bekämpsung der Auffassung und Behandlung der Urgeschichte des Christentums durch Strauß und Epr. Baur, wie er überhaupt einer besonnenen evang.-lutherischen Gesamtaussallen als Theologe stets das Wort geredet hat.

Bon der großen Zahl seiner Schristen, die Jödler (s. u.) alle ansührt, seien bier nur genannt: Chronologische Synopse (1843); Chronologie des apostolischen Zeitalters (1843); Kommentar über den Brief Pault an die Galater (1859); Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien (1869): Zur Geschichte der neutestamentlichen Schrist und des Urchsichte und Religion der alten Germanen in Assol; Untersuchungen zur Geschichte und Religion der alten Germanen in Assol; Untersuchungen zur Geschichte und Kuropa (1881).

Söckler, PRE XVII, 100—104; Ausgem. eds-luth. Kirchenzeitung 1883, Sp. 286; Ed. Kirchenzeitung 1883, Sp.

wrauen kroper in Berlin, ein Freund Erügers (f. d.). Unter seinem Namen sind besonders die Lieder "Das alte Jahr ist nun dahin" und "Bie schön seucht" und der Morgenstern vom Firmament des himmels fern" in viele Gesang-bücher übergegangen; es sind aber nur Überzarbeitungen älterer Gesänge. Bgl. Koch und Kilcher Fischer

**Biefer,** Matthaus, 20. 18. Personalien unbefannt. derdichter Sein Berg= an" ist Liederdichter 1658.

1658. Personalien unbekannt. Sein Bergswerkslieb "Mit Freuden will ich heben an" ist in das Gejangbuch der sächs. et.sluth. Landesstirche (Nr. 508) übergegangen.

Biefinger — 1. D. theol. Joh., Tobias, August. 1818 im Pfarrhaus zu Artelshosen in Mittelsfranken, besuchte unterRoth (s. d.) das Nürnberger Gymnassum, wo auch der nachmalige Erlanger Bhilolog Karl Friedrich Nägelsbach (s. d.) zu seinen Lehrern zählte, während er sich in Erslangen vor allem an von Hofmann anschloß. Nach seiner Universitätszeit, in der er auch ein Jahr in Berlin zu philosophischen Studien verlebte, wurde er Inspektor am Alumnat zu Ansbach und am dortigen Gymnassum Lehrer

in Religion und Hebräisch. Später zum Repetenten an der theologischen Fakultät in Erlangen ernannt und 1847 Lizentiat und Privatdozent daselbst, verließ er schon 1848 die akademische Lausbahn und wurde Pfarrer in Untermagerbein bei Wördlingen, 1859 aber in Bapreuth. Doch erhielt er hier schon 1860 die Berusung zum ordentlichen Prosessor der neutestaments. Exegese in Göttingen, wo er außhilssweise auch über praktische Theologie las und die ersten Zahre zweiter Universitätspredigerwar; sernerwar er Mittdirigent des homietischen und katecheitschen Seninars und von 1869 die 98 Vertreter der theologi, Kakultät in der letischen und katechetischen Seminars und von 1869 bis 98 Vertreter der theolog. Fakultät in der hannoverschen Landesspnode. 1860 erhielt er von Erlangen den theolog. Doktortitel, 1878 wurde er Konventual des Klosters Loccum und 1897 dei seinem 50 jährigen Dozentenjubiläum Oberkonsistorialrat. Litterarisch hat er sich hauptsächlich durch seine Beiträge zum Olsshauptsächlich durch seine Beiträge zum Olsshauptsächlich durch seinen Petannt gemacht: Phisipperbrief, Pastorals und Philemondrief 1850; Jakobus 1854; 1. Petrus: 1856; 2. Petrus: und Judasbrief 1862. Ausgerdem hat er in verschiedenen Zeitschriften Abhandlungen vers Jakobus 1864; 1. Petrus 1856; 2. Petrus und Judabrief 1862. Außerdem hat er in verschiedenen Beitschriften Abhandlungen versöffentlicht, so in den Studien und Kritiken (1899) über den Gedankengang des 1. Johannessbrieses, in der Neuen kirchl. Zeitschrift (1896) über den Glauben an den heiligen Geist, in der katecheischen Zeitschrift von Spanuth (1899) über zesus als Lehrmeister der Katecheise und mehrere katecheische Entwürse. — 2. Joshannes, Bruder von 1, gedoren am 5. Januar 1821 zu Dentlein am Forst (Mittelsfranken), studierte nach Absolvierung des Nürnberger Gymnasiums seit 1841 in Erlangen und wurde nach verschiedenen Vikariaten 1849 Pfarrer in Helmisheim (Mittelsfranken), welein gewaltiges Zeugnis ihm große Liebe, aber nach dittere Feindschaft eintrug. 1859 überznahm er mit Nücksicht auf sein körperliches Besinden die benachbarte kleine, aber tücktige und kirchlich gesinnte Gemeinde Possenheim. 1870 zum Badeprediger in Kissingender Menschensten gesalbter Beredsamkeit, eindringender Menschensten gesalbter Beredsamkeit, eindringender Menschensten geistlegalbter Beredsamkeit, eindringender Menschensten geistlespessenden Stufen und Bedürfenschien Wissensche Stufen und Bedürfenschien Wissenschieben zu alänzender nisse und weltossener Beherrschung der mannigsachsten Bissensgebiete zu glänzender Entfaltung und Geltung bringen. Tiefge-gründet in der Rechtsertigung allein durch den Glauben, ein unerschrockener Berteibiger des lutherischen Befenntniffes, ber ehrlichen Streit lutherischen Bekenntnisses, der ehrlichen Streit einem saulen Frieden vorzog, eine trastvolle Persönlichkeit, die sür sich selbst mit dem wenigsten zusrieden, ihre Freude in der Linderung fremder Not sand, mit einem offenen Sinn sür das Leben der Natur und tiesem Verständnis für die Fragen der Zeit, ist er in Kissingen vielen ein Führer zum Leben geworden und hat auch in Bürzdurg, wohin er 1882 als Stadtpsarrer und Detan kam, eine reichgeseanete Wirksamsteit entsaltet. Res wenigsten zufrieden, ihre Freude in der Linderung freuder Auf sand, mit einem offenen Sinn für das Leben der Natur und tiesem Verständnis für die Fragen der zeit, ift er in Kissingen vielen ein Führer zum Leben geworden und hat auch in Würzdurg, wohin er 1882 als Stadtpsarrer und Detan kam, eine reichgesegnete Wirksamkeit entsaltet. Besonders befannt wurde seiner Zeit seine Festpredigt zum Jubiläum der von dem erbitterten Protestans Feillen, nahm an dem Coswiger Kondent 1557

tenfeind Julius Echter von Mespelbrunn (f. b.) tenfeind Julius Echter von Respeldrum (1. d.)
gestisteten Universität Würzburg (1882) und
eine Rebe am Grabe eines im Duell gesallenen Hauptmanns, beibe Zeugnisse gleich ausgezeichnet durch unerschrodenes Bekenntnis und
homiletischen Takt. 1872 erschienen von ihm
"Früchte vom Baume des Lebens. Vortüge für Fromme und Nichtfromme über die Sprüge Salomos"; außerdem verschiedene Predigten und Ansprachen. Er starb nach schweren Leiden am 4. April 1886. • Biesmann — 1. Franz Julius, D. geb. d. 19. Juni 1811 in Hattingen a. d. Ruhr, studierte in Bonn und Berlin Theologie, ward 1837 Alarrer in Saett als Predigter und Seet.

1837 Bjarrer in Soeft, als Prediger und Seel-forger bebeutend, 1853 zum Konfistorialrat in Münfter, 1857 zum Generalsuperintendenten der Proving-Bestfalen berusen, arbeitete unter schwie-rigen tonsessionellen Berhältnissen, ließ sich die Berrigen inhelijoneuen vergatintisjen, itez sich dieser gelischen angelegen sein, weihre mehr als 80 teils neue, teils restaurierte Kirchen und Kapellen ein, errichtete barmherzige Anstalten sür Arme und Elende, wirkte segensreich persönlich auf Geistliche und Gemeinden ein und starb am 12. Kuli 1884 — 2 Sahann Seinrich D. Geiftitge und Gemeinden ein und flats am 12. Juli 1884. — 2. Johann Heinrich, D., geb. d. Zuli 1799 in Hattingen a. d. Ruhr, Bruder bes vorigen, 1822 Pfarrer in Blankenstein, 1825 in Lenney, 1853 in Bonn, 1860 evangel Generalsuperintendent der Rheinprovinz in Koblenz, gest. d. 10. August 1862

Bieward (Bestsriesland), s. Schürmann, Anna Maria von.

Wieward (Westfriestand), s. Schürmann, Anna Maria von.

Bigand, Johann, Bischof von Pomesanien und später zugleich auch von Samland, der Mitversassender Vertreter der lutherischen Orthodorie gegenüber dem Philippismus, wurde 1523 als Kind armer Estern in Mansseld geboren, woselbst er auch seine erste Ausbildung empsing. 1539 bezog er die Universität Wittenberg und hörte dort die Vorlesungen Luthers und der übrigen theologischen Größen. Rach einer vorübergehenden Lehrthätigkeit in Nürnberg (1541—44) beendigte er in Wittenberg seine Studien und erward sich 1545 die Magisterwürde. Der Tod Luthers und die Virtenberg seine Studien und erward sich 1545 die Magisterwürde. Der Tod Luthers und der Wittenberg seine Stan, in Wittenberg sich ganz der Theologie zu widmen, aufzugeben, und er nahm Michaelis 1546 eine Predigerstelle in Mansseld an, wurde dort don Spangenberg ordiniert, beteiligte sich sehr das erst am adiaphoristischen (s. d.), dann am majoristischen Majors aus der Mansseldischen Grafschaft. 1553 wurde Wigand Superintendent und Karrer an der Ulrichslirche in Magdeburg, eine Stellung, die er mit arobem Gesellung, die er mit arobem Gesellung, die er mit arobem Gesellung.

und ftand mit Flacius und Juber in ber berften Reihe ber Befampfer bes Philippismus. betilender aber wie seine Leistungen als wittheologe, bessen Lebenslojung war: qui n zelat, non amat Christum, ist sein Ber-nst auf firchengeschichtlichem Gebiete als Mitnst auf kirchengeschichtlichem Gebiete als Nitzbeiter an den Magdeburger Centurien (s. Preger, ath. Flacius II; sowie die Art. Flacius und dez,, von denen er im ganzen 10 Bände tiggestellt und die er auch gegen gehässige sprisse verleichte hat. 1560 berief ihn der nestimische Herzog als Prosesson nach Jena, er im Berein mit gleichgesinnten Theologen es daran sezte, die lutherische Orthodoxie zum iege zu führen. Das Kolloquium von Beimar d.), das August 1560 zwischen Strigel und arius stattsand. sah Wigand als Schriftischer arius stattsand, sah Wigand als Schriftsührer diegte den Keim zu der später zwischen igand und Flacius eingetretenen Entsremdung distiliken Gegnerickaft durch die dort geserte Behauptung des Flacius, daß die Erds dischlichen Gegnerichaft durch die dort gesetet Behauptung des Flacius, daß die Erbste Substanz des gefallenen Menschep sei, zu welchen Sat Wigand schwere Bedenken itt, denen er in seiner Collatio Wigandi et vrici 1561 auch schristlichen Ausdruck gab, hohne sich schon jest don Flacius zu trennen.

"Gegenteil waren beide einig in der Bespfung ihres Kollegen Joh. Stößel (s. d.), e Volemik, die die üblichen Hormen der slichteit weit überschritt und schließlich am Rodember 1561 zur Amtsentsehung der beiden kren sührte. Bigand kehrte nach Magdeburg rüd, ohne jedoch dort ein Amt zu erlangen, teren führte. Wigand kehrte nach Magdeburg rüd, ohne jedoch dort ein Amt zu erlangen, kehr auch Hehhusus (f. d.) sich für ihn ver-ndete. Den vorübergehenden Aufenthalt in agdeburg benutte Wigand zur ferneren Bo-zit gegen Stöhel und dessen Anhänger. ihaelis 1562 berief der Herzog von Medlen-ry den vertriedenen Theologen als Superry den bertriedenen Theologen als Super-endenten nach Wismar, wo er nun für die heniche Lehre, für Kirchen und Schulen des ndes treu sorgte, seine kirchenhistorischen Ar-ten weiter fortsetzte, aber auch seinen alten reitschriften neue hinzusügte und sich am digerichen (s. d.) Abendmahlsstreit beteiligte. 88 wurden die philippistischen Theologen in-88 wurden die philippistischen Theologen inge eines Regierungswechsels aus Jena versten und die lutherischen, darunter Wigand, mäderusen, und dieser nahm auf seiner Rüdse gleich am Altendurger Religionsgespräche e gleich am Altenburger Religionsgelpräche 1, ohne jedoch etwas gegen bessen Ersolglossigt ihun zu können. In Jena vollzog sich nun gänzliche Arennung von Flacius wegen der bre von der Erbsünde, und Wigand trat auch riftsellerisch gegen Flacius auf. Auf den Tog Johann Wilhelm gewonn Wigand großen allus und veranlaßte ihn zu dessen ablehrender lung gegen alle Bereinigungsversuche, die Akutachsen ausginaen. Der Tod seines astüg und veranlaste ihn zu dessen aviennenver lung gegen alle Bereinigungsversuche, die a kurjachjen ausgingen. Der Zod seines Toglichen Gönners (1573) und die Übernahme Bormundschaft durch Kursürft August trieben gand und Heßbus wieder in die Fremde. Isog Albrecht Friedrich von Preußen nahm beiden in sein Land auf und ernannte gand zum Prosessor primarius der Theologie der Universität Königsberg. 1575 wurde

Bigand zum Bischof von Pomesanien durch den mit ihm damals noch befreundeten Heßhus ge-weiht, mit dem er hernach in Feindschaft geriet, ohne daß genau behauptet werden kann, welcher ohne daß genau behauptet werden kann, welcher von beiden die Schuld daran hatte. Beide gerieten über die Lehre von der Menschieit Christi in eine heftige Kontroverse, die mit der Amitsentsehung des Hehrbaums und der Übertragung seines Bistums Samland an Wigand für die Führer endete, aber sonst in der Preußischen Kirche sortdauerte und schließlich sast für Wigand auch schlimm geendet hätte, wenn nicht die Landstände für ihn, dem Amitsentsehung drochte, eingetreten wären. Die letzen Lebensjahre Wigands der mit der Geistlichkeit seiner Distaten Bigands, ber mit der Geistlichkeit seiner Diözesen die Konkordienformel unterschrieb, verliefen in bie Konkordienformel unterschrieb, verliesen in ruhiger Weiterarbeit an den Centurien, frei von allen polemischen Schristen, zumal 1581 eine Verschung zwischen den Anhängern Wigands und heßhusens zu stande kam, und in Wiedersausnahme des Lieblingsstudiums seiner Jugend, der Botanik. Am 21. Oktober 1587 endete in Liebemühl der Tod das Leben des Mannes, dessen Mild der Parteien Hab und Gunst entstellt hat und der sich als seine Grabschrift den Vers gedichtet hat: In Christo vixi, morior vivoque Wigandus; do sordes morti, caetera Christo tidi. Christo tibi.

S. f. Selbstbiographie ed. Leipzig 1738; die Biographie von feinem Freund Schlüffelburg 1591. P.RE. XVII 104, wo die weitere

Biographie von seinem Freund Schluselvurg 1691. P.R.E. XVII 104, wo die weitere Litteratur angegeben ist.

Bigbert, erster Abt des von Bonisacius gegründeten Klosters Friklar in Hessen, entstatet daselhst eine so ersolgreiche Thätigkeit, daß ihn Bonisacius sür einige Zeit nach Ohrstroffer zur Blüte zu bringen. Nach wenigen Isoster zur Blüte zu bringen. Nach wenigen Jahren tehrte der thatkräftige, fromme Abt nach Fristlar zurück und starb daselhst im Jahre 747. Seine Gebeine wurden durch Erzbischof Lulius von Mainz nach hersfeld gebracht. Sein Leben beschrieb um 836 Servatus Lupus (s. d.).

Biggers — 1. Gu st av Friedrich, geb. 25. Oktober 1777 als Sohn des Kastors B. in Biestow bei Rostod, studierte seit Citern 1796 hier und in Göttingen als Schüler E. J. Plands Theologie und habilitierte sich Isos nach einer in einem adeligen Hause Vorzugsweise über philosophische Gegenstände und griechische Schriftseller las. Aus dieser Zeit stammt von ihm eine lat. commentatio zu Platos Eutyphron und eine 1840 auch ins Enalische übersete Schrist: "Sotrates mentatio zu Platos Euthphron und eine 1840 auch ins Englische übersetze Schrift: "Sotrates als Mensch und Bürger" (1807; 2. Aust. 1811). 1808 zum zweiten rätlichen, 1810 zum herzog-lichen ordentlichen Prosessor der Theologie ernannt, promodierte er am 8. Wai 1810 mittels einer lateinischen Schrift über Jusianus Apostate einer lateinischen Schrift über Jusianus Apostate einer lateinischen Schrift über Jusianus Apostate rite zum Doktor der Theologie und las besonders über Kirchen- und Dogmengeschichte. Sein Hauptwerf ist die "Pragmatische Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus", 2 Bde., Berlin 1821 u. 33. 1813 wurde er zum Konssistorialrat und 1858 bei Gelegenheit seines

Biggers, Julius. —

50 jährigen Prosessoner-Jubiläums zum Oberkonssister Rosister Universität. Er starb hochbetagt am 4. Mai 1860, nachdem seine lepten Lebenstage durch das Schickal seiner beiden Söhne Julius und Worth getrübt waren (s. b. solgenden Urtikel). — 2. Julius, geb. 17. Dezember 1811 in Rosisod als Sohn des vorigen, habilitierte sich nach Absolvierung seiner theologischen Studien auf den Universitäten Rosisod, Berlin und Bonn 1837 als Privatdozent und wurde 1848 außersordentlicher Prosessoner und wurde 1848 außersordentlicher Prosessoner und wurde 1848 außersordentlicher Prosessoner des Erhologie in Rosisod. Aus dieser Zeit stammen seine auch heute noch wertvollen, vom positiv lutherischen Standpunkt aus versaßten theologischen Schriften: "Kirchengeschichte Wecklenburgs", Parchim und Ludwigsluft 1840; "Kirchliche Statistift", 2 Bde., Hamburg 1842 und "Geschichte der evangelischen Wission", 2 Bde., Hamburg 1845, 46. Seine hossinungsvolle theologische Laufbahn aber wurde unterbrochen durch seine Teilnahme an der Bolitis, die auch sein Lebensglückzersticken Beriammlung, wurde er, nachdem inzwischen im Wecklenburg durch den Freienwalder Schiedsspruch vom 11. September 1850 die alten Bersassinungszusstände wiederhergestellt waren, 1852 unter der Beschulbigung hochverräterischer Beschrebungen aus seinem Amte entlassen und am 1. Wai 1853 mit seinem Bruder, dem bekannten Rechtsanwalt und Bolitiker Moriz Beschichen aus bei er in einer Schrift "44 Wonate Untersuchungshaft" geschilbert hat. Begen versuchten Hochvertasswurde er dann zu 1½ Zahren Zuchthausstrasswurde er dann zu 1½ Sahren Zuchthausstrasswurde er dann zu 1½ Sahren Zuchthausstrasswurde er dann zu 1½ Sahren Zuchthausstrasswurde er dann zu 24. Oftober 1857 entlassen. Seitdem lebt er als Privatgelehrer in Rositod schriftsellerisch (Waammatit der plattebutschen Sprache, Hamburg 1858; Grammatit der spanischen Sprache, Leidzig 1860 beutschen Sprache, Hamburg 1858; Grammatik der spiatischer sprache, Hamburg 1858; Grammatik der spanischen Sprache, Leivzig 1860; 2. Aufl. 1884 u. a.) und politisch thätig (1867 Mitglied bes konstituierenden und des norddeutschen, 1878-81 fortichrittlicher Abgeordneter des deut= ichen Reichstages). Biching, Gegner bes Methobius, j. Chrill

samteit" und übte besonders segensreichen Einfluß auf die akademische Jugend, der er nach Art Tholuds nahetrat. Die Anziehungskraft, bie er auf alle ausübte, hatte feinen die er auf alle ausubte, hatte seinen Grund nicht in seiner reichen Begabung, sondern in seiner Bersönlichkeit, die durch ein prüsungs-reiches Lebem (Herzseiben) in der lebendigsten Glaubensgemeinschaft mit Christo geläutert und geheiligt worden war. Seine bedeutendsten Schriften sind: Gedanken und Fragen vor dem Angesicht des Wenschensohnes (Deutsch, mit Riggraphie pan (K R Leinzig 1897): Entwe

geheiligt worden war. Seine bedeutenditen Schriften sind: Gedanken und Fragen vor dem Angesicht des Menschenschnes (Deutsch, mit Biographie, von G. W. Leidzig 1897); Kulmt und Bhilosophie in ihrem gegenseitigen Berhältnis: Untersuchungen über die materialistische Weltanschauung (eingehende Kritit von Büchners "Kraft und Stoff"). "Gott ist die Liede", Kröigten sür die Jugend: Borträge über Plato. Wilberforce— 1. Samuel, am 7. Sept. 1805 als dritter Sohn des William W. (s. d.), geboren, legte als Rektor von Brizton (Insel Wight) 1830—1840 den Grund zu seiner Lausbahn: 1841 hosprediger, 1845 dean of Westminster Abbey, im gleichen Jahre Bischoj von Oxford. Als Bischof von Winchester (seit 1869) starb er am 19. Juli 1873. Er erfreute sich des allergrößten öffentlichen Ansehns und Bertrauens. Sein eifriges Wicken süber 40 Millionen Mark nur sür Reubauten!), seine rege Mitarbeit an den christlichen Liebeswerken, besonders der Church Mission und der Propagation Society (s. d.), seine Haltung im Herrenhause, seine vielzeitige Schriftstellerei, besonders auch seine schlichten Erzählungen (mehrere Bände auch deutsch) erwarben ihm die Uchtung aller und die Freundschaft vieler, z. Gladstones. Wie seine ganze Familie gehörte er Bartei der Trastarianer (s. d.) an; Kardinal Manning war sein Schwager; seine nächschen Wermandten vollzogen den Übertritt zur römischen Kirche; er selbst aber blieb in der Staatstirche als eifriger Bertreter des Kitualismus. — 2. William, der "Held der Menschliebe", wurde am 24. August 1759 zu Wenschliebe", wurde am 24. August 1759 zu Gesten eines Treichen Rausmanns geboren. Nach des eines Troiter dan er mit 9 Jahren unter den Ei unter ben Ginfluß einer frommen, aber methobiftijd unter den Einfluß einer frommen, aber methodistig gerichteten Tante und wurde nur durch die Rückfeh zu seiner anders gesinnten Mutter, die ihn sogar gestlissentlich einem weltlichen Leben zusührte, vor sektiererischen Bahnen bewahrt und der Staatskirche erhalten. Doch schiedte er schon damals an eine englische Zeitschrift einen Brief über das Berabschenungswürdige des "Handels mit Menschenstellich". Auch in Cambridge hielt zunächst sein Berkehr mit leichtsunigen Genossen noch an, aber schon nach einem Jahre brach er schickstages). Beiner des Methodius, i. Chrill und Methodius. Beiner, Pontus, christlich gesinnter Prosessifier, Pontus, christlich gesinnter Watter, die ihn sogressifier und keisen Pahlen bewahrt und der Staatstriche erhalten. Doch schieft einen Briefter der nachgeseigen Ehernau 1837 zu Kiferud in Dalsland geboren, von klein auf kränklich, weichmütig, frühreif und frühzeitig erweckt, erst schwärmerisch mystische keisen auf kränklich, weichmütig, frühreif und frühzeitig erweckt, erst schwärmerisch mystische kranklich vor sektiererischen Watter, des Perabstration erhalben eines anglichen Beradsparken Ehenaus zusallend, Gegener alles "Pantelichen mit seinen Und warde nur durch die Kunduckt und der Staatstriche erhalten. Doch schlich er schwährte erhalten. Doch schlich erhalten. Doch schlichen Beschlichen Beschlichen

n auch ohne jebe offizielle Ber= 8 gelang ihm balb, biefen vorsichtigen r zu einem immer entschiedeneren Un=

r zu einem immer entschiebeneren Ansphilanthropischen Ideen und Pläne Zu ihnen aber war er selbst in Grade zurückgeführt worden, seit erzusinen frommen Reisegenossen (Jsackeinen Ausstuge nach Italien, dann eigenes Schriftstudium und Gebet Sündenerkenntnis, zum sebendigen id damit auch zu der Überzeugung var, daß die Lebenskräfte des Evanst das ganze Bolksleben fruchtbar den müssen. Insbesondere wurde er t, daß seine Zugehörigkeit zum ihm nach dieser hinsicht eine sgabe stellte. Er ging deshalb en auf die philanthropischen Besin, die in den Kreisen der Erweckten und nahm insonderheit den Gedanken und nahm infonderheit ben Gebanten

und nahm infonderzeit den Gedanten end wieder auf, um nun fast 40 urch für die Parias der Menschheit Rachdem er sich zunächst (1786) rn wie Sharp (s. b.), Clarkson und verbunden hatte, um im Bolke durch und Zeitungsartikel Stimmung zu erbunden hatte, um im Volke durch ind Zeitungsartikel Stimmung zu id nachdem sich aus diesen und ännern 1788 in London eine Gert Aushebung des Sklavenhandels ite, die auch in anderen Städten ie erhielt, kam ihre Petition, die in sigung zunächst nur auf Besserung ihin entieslichen Zustände auf den seine der die erhielten Franzeichen auf den stehe und zu unschaft nur auf Besserung ihin entieslichen Zustände auf den stehe verhinderten Bildersoree, der ist 1811) den Bahlkreis der größten zien Grafsdaft des Landes, Pork, dern durch Pitt. Der Biderspruch händler, der sich immer mehr gerade richtete, half wesenlich zum Erjosg, eingehende Untersuchung jener Zusissische, der sich immer mehr gerade richtete, half wesenlich zum Erjosg, eingehende Untersuchung jener Zusissische, der sich immer mehr gerade richtete, half wesenlich zum Erjosg, eingehende Untersuchung jener Zusissischen Anzahl von Sklaven. dem namentlich auch die Duäker 1, die schon seit 1750 für die des Sklavenhandels eingetreten nichte sich so wenig mit diesem Keer von 1790 an immer wieder den beilige Beseitigung des Sklavenlite und sich wenig mit diesem Keer von 1790 an immer wieder den die singer noch durch die Wachier Gegner noch durch die Wachier Gegner noch durch die durch den not 1796 an, freilich nicht ohne misse und siehen Häussigliche Sanktionievon beiden Häussigliche Banktionievon beiden Häussiglich von Erkanktion von beiben häusern des Parlaments t Gesess über die Abschaffung des dels vom 8. Jan. 1808 an brachte. 11 aber damit noch keineswegs alles licht nur, daß er nun mit größter Ausbedung des Stlavenhandels auch

in anderen Staaten erstrebte und erreichte, in Nordamerika schon 1808, während Schweden 1813, Frankreich 1815, Spanken 1822 sich dazu verpslichteten, sondern nun galt seine weitere Arbeit der Abschaffung der Sklaverei übershaupt. Schon 1816 skellte er einen Antragauf Verminderung der Neger im britischen Westinden. 1823 versaßte er zwar noch einen Appeal on behalf of the slaves, worin er die Makregeln besprach, durch die ein als mähsliger übergang vom Sklaven zum freien Laudmann anzubahnen wäre (christ. Belehrung, Erlaubnis zum Heiraten u. a.), aber zur Vertretung dieser Sache vor dem Parlament zu schwach, betraute er jüngere Freunde, namentslich den als Christ und Menschenfreund bewährten Thomas Fowell Burton damit und trat selbst nur noch am 14. Juni 1824 im Parlament sür seine Sache ein, von dem ihn dann vielsach Krankeit sernhielt. Doch erlebst er noch, daß drei Tage vor seinem Tode die 2. Lejung der Bill durchging, durch die vom 1. August 1834 an die Sklaverei sür die britischen Kolonien abgeschafft wurde.

Ubrigens galt die Lebensarbeit dieses großen Wannes keineswegs der Sklavensingage allein; es gab vielmehr kaum ein Unternehmen der

Übrigens galt die Lebensarbeit dieses großen Mannes teineswegs der Stadenfrage allein; es gab vielmehr kaum ein Unternehmen der öffentlichen Bohlthätigkeit, an dem B., der in der Regel ein Vielnes Einkommens für philanthropische Zwede verwendete, nicht beteiligt, kaum einen sittlichen, sozialen oder kirchlichen Rotstand, für den er nicht interessert gewesen wäre. Namentlich erstrebte er christlygendunterricht und Sonntagsheiligung, er besuchte Hospitäler und Gefängnisse. Doch kann hier nur noch auf seine Beteiligung bei zwei hochwichtigen Gründungen hingewiesen werden. Einerseits brachte die anhaltende Beschäftigung mit der Lage der Neger weiteren Kreisen auch die Missionsphicht der Kirche zum Bewuhrsein, und B. trat in immer engere Fühlung mit den damals bestehenden Missionskrieden, andrerseits erwachte damals in England

Fühlung mit den damals bestehenden Missionarbeitein; andrerseits erwachte damals in Englandas nationale Gewissen gegen die surchtdaren Versündigungen der Cstindischen Kompanie an den Eingebornen, und 1793 war es wieder W., der im Parlament den Antrag auf prinzipielle Anersennung der christlichen Mission in Indien stellte. Und so kam es, daß, als dies durch die Direktoren jener Gesellschaft als das tollste, extravaganteste, kosspilichte und unverantwortlichste Brojekt gebrandmarkt und hintertrieden worden war und selbst die Wehrzahl der Bischöfe ein solches Geses des kämpften, W., sür den jede Hemmung neuer Ansporn war, mit 16 Gessellschaft and de Society for missions to Africa and the East (seit 1812 The Church Missionary Society (f. d.) genannt) gründete, die neben der 1792 von Carey (f. d.) gegründeten daptissischen und der 1795 ins Leben gerusenen Londoner Rission (f. London Missionary Society) mit ihrem zuerst interlonsessionelen und dann immermehr independentissen Staatse treifen; andrerfeits erwachte bamals in England bie Diffion im Sinne ber epistopalen Staats=

mann Pitt einen unzertrennlichen Freundschaftsbindung mit ihr, treiben sollte. Ihr Bachstum aber wurde für B. wiederum das Wittel, um erst recht seinen Antrag auf Zulassung der Wission in Indien zu forcieren, und dank seiner unermüdlichen Billenskraft und hinreißenden Beredsamkeit wurde 1813 in den erneuerten Freibrief der Kompanie die "fromme Klausel" aufgenommen, wonach es "die Pflicht Englands ist, die Einführung nüglicher Kenntnis und religiöser und sittlicher Ausstätung in Indien zu begünstigen und auf gesemäßigem Wege au begünstigen und auf gesemäßigem Wege jede Erleichterung solchen Personen zu ge-währen, welche nach Indien gehen und dort bleiben wollen, um solche wohlthätigen Absichten

bleiben wollen, um joige wogligungen abstagingen. auszuführen". Nicht minder segensreich war die Beteiligung B.s an der Gründung der Britischen und ausländischen Bibelgesellschaft (f. Bd. I, S. 433 b) im Jahre 1804, zu deren ersten Sez-tretären er gehörte. Seinerseits aber war er und ausländischen Bibelgesellschaft (1. 20. 1, S. 433 b) im Jahre 1804, zu beren ersten Setretären er gehörte. Seinerseits aber war er nach 4 jähriger Arbeit und seinen Freunden, die für seinen Rus sürchteten, zum Trop 1797 mit einem Buche hervorgetreten, das auch in vielen Herzen neues Leben weckte und von Gott so gesegnet wurde, daß es jetzt in mehr als 50 Aussagen und in 4 europäische Sprachen übersett in Europa, Amerika, Afrika und Indien verbreitet ist. Es ist sein "Kraktisches Christentum" oder, wie der Titel genauer sautet: A Practical View of the prevailing Religious System of Prosessed Christians in the Higher and Middle Classes in this Country, contrasted with real Christianity, ein rüchaltsloß Bekenntnis zum wahren edungelischen Christentum, dessen sittliche Forderung nachewischen und bessen sittliche Forderung nachewischen und bessen sittliche Forderung nachewischen und bessen sittliche Forderung nachen Seinde der Sünde), so daß es ebenso auf der einen Seite als unevangelische Übertreibung bekämpst, als andrerseits von vielen als Antewort aus ihr Fragen und Sehnen begrüßt wurde. Er ist auch dadurch wie durch sein ganzes öffentliches und privates Wirsen zu einem wirtzimen Zeugen des Christentums geworden, dessen Fragen der Wenschheit mit sieghafter Zuversicht in Anspruch genommen hat. W., der gegen Erde eines Ledens einen großen Teil seines Vermögens eingebüßt und abwechselnd dei einem seiner Söhne hatte wohnen müssen, starb am 29. Juli 1833 zu Chessen Teil seines Vermögens eingebüßt und abwechselnd dei einem seiner Söhne hatte wohnen müssen, starb aus Zuli 1833 zu Chesse und wurde aus Karlamentsbeschluß in der Wessensieren der Verschluss in der Wessenschluss in der Wessenschlussen des Ertreter der ritualistischen Richtung während die drei anderen (Vulliam + 1879; Henrich des traktarianischen Streites vollends,

Bildermuth, Ottilie.

Pfarrerzu Unterschwaningen bei Wassertrüdingen.
Bon seinen Schristen sind zu nennen: Über göttliche Strase und Strasgerichte 1832; Systematische Darstellung der Unterscheidungslehrn der lathol. und protestant. Kirche 1842. — 2. Iob., s. Ferus.

Bildenaner, s. Egranus.
Bildenahn, D. th. Karl Aug., geb. 1805 zu Zwidau i. S., 1837 Pfarrer in Schönefeld bei Leidzig, 1840 zu St. Petni in Baußen, 1855 Kirchen= und Schultat bei der Kreisdirestion daselbst, gest. 1868, ein jehr fruchtdarer Schrissteller. Bon seinen erbanzlichen Schristen und kirchenhistorischen Erzählungen haben sich besonderz die biographischen Zeitbilder "Ah. J. S. Spener", "B. Gredardt". "Joh. Arndt", "M. Luther", "H. Ergebe und sein Weis" Anersenung errungen. Auch "Erzgebirzische Dorsgeschichten" erschienen von ihm. Seine gesammelten Erzählungen wurden 1853 ss. in 14 Bdn. heraußgegeben.
Bildenspucher Grenel, i. Peter Margareta.
Bildenspucher Grenel, i. Peter Margareta.
Bildenspucher Grenel, i. Peter Wargareta.
Bildensunth, Ottilie, die schwäbische Schriststellerin, wurde am 22. Februar 1817 zu Rottenburg am Needar als Tochter bes Arimand Warbach verseht wurde, und hier, im Herzen des sang- und klangreichen Schwabens,

Mottenburg am Nedar als Tochter bes Kriminalrats Roofchütz geboren, der bald daraf
nach Marbach versetzt wurde, und hier, im
Herzen des sang= und klangreichen Schwabens,
an einem durch die Traditionen seines großen
Schiller geweihten Orte, in einem
geistig reich belebten Kreise, bessen Wittelpunk
der damalige Helser und spätere Prosesson
geistig reich belebten Kreise, dessen Mittelpunk
der damalige Helser und spätere Prosesson
geistig reich belebten Kreise, dessen
geistig reich der Gebund
ber damalige Helser und spätere Krosssisch
sich eine Gebund mit dem Gymnassellehrer Wilbermuth in Tübingen, einem
Manne schon in reiseren Jahren von gediegenem
Bissen und ernsteren Jahren von gediegenem
Bissen und ernsteren Sansen von gediegenem
Britser und ernsteren Sansen und Esestandssongen
unterdrückten nicht die angeborene "Luft zum
Fabulieren". Seinige Jugendreminiscenzen, die
nacher unter den "Bilbern und Geschichten
aus Schwaben" (1852 f., 6. Aust. 1883) gesammelt wurden, kamen ohne ihr Wissen in
das Stuttgazter Morgenblatt und erregten viel
Aussehen. Über ihren Beruf als Schriftstellerin
klar geworden, schrieb sie dann zahlreiche Rovellen und Erzählungen ("Nus dem Fraumleben", 1865, 5. Aust. 1865; "Lebensrätisch",
1863; "Augusia", 1858, 6. Aust. 1883; "JuDämmerstunde", 1871; "Berlen aus dem
Sande", 1867, 4. Aust. 1884 z.), dazu eine
Reihe von "Jugendschriften", 1871—76,
16 Bde., die ihren Namen bald zu einem
weit über die Grenzen ihres engeren Baterlandes gesierten machten. Daneben war
sie die vielgeschäftige Haussfrau, die fürsorgende
Mutter, die treue Freundin besonders der sur bentischen Jugend, die in ihrem Hause ausse
mit diese vielgeschäftige haussfrau, die fürsorgende
Mutter, die treue Freundin besonders der sur bentischen Vorgender eine Erschöhlung
und Kranken. Doch sührte und eifriger Vertreter der ritualistischen Richtung während die drei anderen (William † 1879; dertalter der kanneren (William † 1879) im Herfauf des traktarianischen Streites vollends, zur römischen Kirche übertraten.

Wilbrord, s. Willibrord.
Wildren, die in ihrem Haufe alleit ein offenes Hein und eingehendes Verständigen Bekämpfer des Ratinonalismus, geb. 1803 zu Pkätigkeir am Böhmerwald, gest. 1882 als Thätigkeir noch vor der Zeit eine Erschöhlung

Kraft herbei. Sie erkrankte an einem Genleiden und starb am 12. Juli 1877.—
18 ihre schriftsellerische Eigenart betrisst, so rakterisiert ihre Werke vor allem ein ties igider Grundzug, ohne daß er auffällig und ucht hervorträte, eine Gesundheit und Frische Darstellung und ein herzerquidender Humor, wieder die Höhen und Tiesen des Kedens ein milder Sonnenstrahl hinweggleitet. is ist keine Schönfärberin, sondern, als te Dichterin, von jener wahren Realistik, nach einem Urteil Vilmars über sie, nicht Wilmars über sie, nicht wird wird der gedegener Lebensweisheit stalten, ein Stoss zohles, höhen Erzählungen eine Fundgrube gediegener Lebensweisheit shalten, ein Stoss schlichen Jugend, da sie nicht übe wird, ihr die echten Jbeale, häuslichteit, üstes und herzensbildung vorzuhalten. Bon ribender kulturhistorischen Jugend, da sie nicht übe wird, ihr die echten Jbeale, häuslichteit, wistes und herzensbildung vorzuhalten. Bon ribender kulturhistorischen Besutung sind die die und Geschichten aus Schwaben", Se-54, 2 Bde., 6. Auss. 1883, die und sitände und Eschichten aus ber guten, kn Zeit" mit Wahrheit und böstlichem Humoredegen. Bor allem aber ist Ottilie Wilderund die Klassische und Gestalten und ihm lie in Scherz und Ernst den Spiegel vor. wilch hat sie auch eine große Bedeutung als gendschriftstellerin, da sie der eigentümlichen kie des Kindesalters auss glidtlichte gerecht werden versteht und den Absüchtlichkeit die Samenner göttlicher Wahrheit in die Kindessele zustreuer. Sie ertrantte an einem Bener göttlicher Bahrheit in die Rindesseele Buftreuen

Bilbefel sind an allen den Stellen gemeint, Luther schlechtweg von Wild redet. Der Idesel ist dem zahmen Esel ähnlich, nur iher und von edlerem Körperbau. Als unge-

iher und von edlerem Körperbau. Als unge-bigter Wüstenbewohner ist er Hob 39, 5 ff. hrieben und in ähnlichem Zusammenhang der öfter erwähnt. Ein Leben in seiner meinschaft bezeichnet tierische Wildheit, Dan. 5, Die Vergleichung des Menschen mit ihm tet ungebändigten Trop an, Hob 11, 12; Ros. 16, 12 (hier hat Luther das Gleichnis gegeben und sagt: wilder Mensch). Seine minnige Störrigkeit vergleicht der Prophet 8, 9 mit dem Eigensinn Föraels und Jeres 2, 24 seine leidenschaftliche Wut in der mitgeit mit der abgöttischen Wut des kes.

Bilfrid, Bildof von Port, geb. 634, ein thumbrier von eblem Geschlecht, icon als thumbrier von edlem Geschlecht, schon als be durch seine glänzende Begabung sich auß- mend, in einem schottischem Kloster der Instrument, in einem schottischem Kloster der Instrument in instrument in ihm einem erland. Seinem mächtigen Einssugen der Einssugendichten der Einstrument und Entbehrungen und Entbehrungen erland. Seinem mächtigen Einssugen der Einstrument in ihm einen einstehen der Feiner Linie zuzuschreiben, daß sich König warb ersten kleiner Frankreich, der Einstrument in ihm einen einstehen der Frankreich, daß klein "König von Artes durch seinen Standt und Einken Ersahrungen und Entbehrungen einer Jugendahre weckten in ihm einen einstehen der Frankreich der Konig von Beiter Frankrungen und Entbehrungen einer Jugendahre weckten in ihm einen einstehen die Einer Jugendahre weckten in ihm einen einstehen Standt und gestärkt; sie sagte: "Gut, daß ein "König von Gottes Gnaden", seit dem 18. Januar 1871 deutscher Kaifer.

Die bitteren Ersahrungen und Entbehrungen seiner Jugendahre weckten in ihm einen einstehen Standt von Gottes Gnaden", seit dem 18. Januar 1871 deutscher Standt von Gestehen Standt von Glichen", seit dem 18. Januar 1871 deutscher Standt von Gestehen Standt von Gestehen Standt von Glichen seinen Standt von Glichen seinen

piegne, durch seinen Freund Agilbert ordinieren. Begen entstandener Schwierigkeiten trat er erft Wegen entstandener Schwerigkeiten trat er erst 669 sein Amt an, wirkte aber alsdann mit größtem Erfolg. Die reichen Einkünste seiner großen Diözese verschaften ihm die Mittel, den ganzen Glanz der römischen Kirche in die northeumbrische einzuführen. Nach einigen Jahren geriet er sedoch in Konslikt mit Oswys Nachsfolger Egfrid, ja er wurde aus seiner Diözese vertrieden. Da wandte er sich um Hilfe nach Nom. Auf seiner Reise dorthin verschlug ihn ein Sturm nach Friestand, wo er möbrend des ein Sturm nach Friesland, wo er mahrend bes Binters 677/78 eine außerft erfolgreiche Diffionethatigfeit entfaltete, welche fpater fein Schüler sionsthätigkeit entsaltete, welche später sein Schüler Billibrord (j. b.) fortseste. Obwohl vom Papst in sein Umt restituiert, mußte W. nach seiner Rüdtehr in sein Baterland von einem Ort zum anderen slüchten; während dieser Zeit wirkte er eifrig für die Bekehrung der Südsachsen und gewann auch einen Teil der Insel Wight für das Evanzgelium. Nach Egfrids, seines Feindes, Tod wurde er wieder in sein Umt eingesetzt, allein insolge fortgesetzt Intriguen seiner Gegner 692 von neuem abgeset und verdannt. Wieder von neuem abgesett und verbannt. Wieder appellierte er an den Papft, ja 703 wanderte der fast 70 jährige Greis noch einnial nach Rom. ber fast 70 jährige Greis noch einmal nach Rom. Her wurde er glänzend gerechtfertigt; allein König Alchird weigerte sich, der ihm von Kom aus erteilten Weilung. W. wieder einzusehen nachzukonmen; erst dessen Nachsolger, Osred, gab dem Berbannten sein Vistum zurück. Wenige Jahre danach (709) beschloß dieser seine Unruhiges Leben im Kloster zu Dundle. Seine Gebeine wurden später nach der Kathedrale zu Canterburt übersührt. — Wenn auch Wissender unremüblicher Missionseiter rühmend auerkannt unermublicher Diffionseifer ruhmend anertannt werden muß, so ist doch andrerseits auch zuzu-geben, daß die Auslösung der trisch-schottischen Kirche und die Unterwerfung der britischen Kirche unter das römische Papsttum nicht zum wenigsten fein Bert mar.

sein Wert war.

Bilgard, ein Grammatiker des 10. Jahrh. in Ravenna, der offen lehrte, das Bergil, Horaz und Juvenal besser und edler seien als Baulus, Betrus und Johannes und der beswegen zum Tode veruteilt wurde.

Bilhelm—1. I., Friedrich Ludwig, geb. d. 22. März 1797, gest. d. 9. März 1888, zweite Sohn König Friedr. Wilhelms III. und der Königin Luise, Brinzessin von Wecklenburg, König von Preußen und erster deutscher Kaiser. Seit 1857 Prinzregent in Bertretung seines kranken Bruders, seit 1861 König, am 18. Ott. 1861 in Königsberg gekrönt, wobei er die Krone mit eigener Hand vom Altar nahm und sich auss haubt setze, als ein "König von Gottes Enaben", seit dem 18. Januar 1871 beutscher Kaiser.

Schoß des Überstusses und der Bequemlichkeit groß werden." Bei der Einsegnung am 8. Juni 1815 bekennt und gelobt er neben dem christ-lichen Glauben "hingabe und Ehrsucht vor seinem Gott, ohne den er nichts ist, ein pflicht-getreues und bescheidenes Bewußtsein von den Aufgaben, die sein Stand ihm auserlegt, gegen sich selber und gegen alle anderen; den Borsas der Treue und der Arbeit, der Menschenliebe, der Dankbarkeit und ernster Sittlichkeit." Hür die romantische Auffasiung der Religion, die bei romantische Auffassung der Religion, die seinem älteren Bruder (j. Friedrich Wilhelm IV.) eigen war, hatte er keinen Sinn; eher hatte sein Glaube einen rationalistisch nüchternen Auseigen war, hatte er keinen Sinn; eher hatte sein Glaube einen rationalistisch nüchternen Ausdruck, er war durchaus auf das Praktische und Moralische gerichtet; ihm galt es, "sich im Glauben an Gottes Borsehung einen getrosten Mut zu erhalten", und das hat er gethan dis an sein Einse. Er war ein gläubiger Chrift, seithaltend an der Tradition seines Hausse ein Anhänger der positiven Union, aber ohne Undblamkeit, ein Feind aller politischen Religiosität und alles hierarchischen Bestrebens. Die Ereignisse von 1848 und 1849, wo er sich vorder Kevolution in Berlin nach England zurückziehen mußte, sie aber sodann in Süddeutschland siegerich bekämpste, und die persönlichen Erlebnisse im Jahre 1878, wo zwei Attentäter sein Leben bedrohten, trugen dazu bei, seine reliziösen Unschauungen zu vertiesen und in ihm die überzeugung zu besesstigten und in ihm die überzeugung zu besesstigten und in ihm die Aben Bolke erhalten werben". — "Benn wir zum Bessern steuern, will ich gern geblutet haben. Aber nun muß noch der gelockerte Boden der Kirche besessigt werden." So ließ er sich durch diese schauen, sondern vielnehen anspornen, alles, was in seinen Kräften stand, zu ihun, um einen Umschwung zum Besseren herbeizusühren. War er sich doch aus neue bewußt geworden, daß Gott ihn ausgerüsste habe, seinen Willen aus Erden zu vollsühren. Dieses demütige und zugleich freudige Benwüßtesein erfüllte ihn während des großen Krieges gegen Frankreich 1870 und 1871; nach jedem neuen Siege gab er Gott die Ehre, nach dem größten bei Sedan schrieber an seine Gemahlin: "Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!" — Wicht ohne inneres Widerskrieden und ohne ernsten Kampf der Selbssüberwindung übernahm Wilden den Kalters. aber nachdem er sich den "Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!"— Nicht ohne inneres Widerstreben und ohne ernsten Kampf der Selbstüberwindung übernahm Wilhelm die ihm angetragene Würde eines beutiches Kaisers; aber nachdem er sich dazu entschlossen, widmete er sich den neuen Auf-gaben mit sester, zielbewußter Entschiedenheit. Es galt, dem geeinten deutschen Volke auch den inneren Frieden und die allgemeine Wohlsatt du sichern. Nachdem die taiserliche Botschaft vom 17. November 1881 in großen Zügen die leitenden Gedanken dargelegt hatte, solgten von 1883 an die Wesetse über Kranken-, Unfall-, Alters= und Invaliditätsversicherung, durch welche die Lage des Arbeiterstandes im weitesten Umfange verbesseit wurde. Weniger erfreulich und ersolgreich war der Verlauf und Ausgang des sogen. "Kulturkampses" (s. d.) mit der römischen Kirche, der bald nach der Beendigung

bes großen Krieges zum Ausbruch kam. Aber auch in diesem Kampse wahrte sich B. dem Papsitum und seinen Anmaßungen gegenüber mit ruhiger Entschiedenheit sein gutes pro-testantisches Recht und Gewissen. Auf das Schreiben Pius' IX., in welchem er sogte, daß jeder Getauste in irgend einer Beziehung dem Papste angehöre, antwortete B. an daß jeder Getaufte in irgend einer Beziehung dem Papste angehöre, antwortete B. am 2. Sept. 1873: "Der evangelische Glaube, zu dem ich mich gleich meinen Borsahren und der Mehrzahl meiner Unterthanen bekenne, gestutzt uns nicht, in dem Berhältnis zu Gott einen anderen Bermittler als unseren Herrn Jesum Christum anzunehmen."
Kür die Berhältnisse seiner evangelischen

Christum anzunehmen."
Für die Berhältnisse seiner evangelischen Kirche und ihres Glaubens hatte W. allezeit eine lebhaste persönliche Teilnahme und liede volle Fürsorge. Die neue Synodalversassung (1877) bewilligte er zwar nicht ohne Bedenku, suchte sie aber zum Besten der Kirche zu gestalten. Angrisse gegen den apostolischen Glauben von seiten evangelischer Geistlicher und ähnliche sich protestantisch nennende Bestrebungen mistlichte er mit ernster Entschiedenbeit. Auch den evangelischen Deutschen in der Zerstreuung wendete W. vielsach seine Fürsorge zu. Den neu erworbenen lutherischen Krovinzen Hannovelle Selbständigsteit zugesichert, solange nicht in ihnen selbst ein Berlangen nach engerem Zussammenschluß sich geltend mache. Die separierten Lutheraner in den alten Provinzen erlangten

seidjanotgeett zugeschaft, solange nach einen felbst ein Berlangen nach engerem Zusammenschluß sich geltend mache. Die sedarterten Lutheraner in den alten Provinzen erlangten kutheraner in den alten Provinzen erlangten kutherische Kirche in Breußen", durften aber ungehindert ihres Glaubens leben.

Das lezte Lebensjahr brachte dem greisen Kaiser noch zwei schwerzliche Heimschaften Schwerzliche Heimschaften den Baden, und das langsame, hoffnungslose hire sieden seines Sohnes und Nachsolgers, der den Bater nur 100 Tage überleben sollte. Aber nur um so sester hielt sich sein Glaube an Gottes Treue und an des Heilande an Gottes Treue und an des Heilandes Amade. Sein Bermächtnis und seine Hoffnung für das Deutsche Reich übertrug er sterbend auf seinen Entelsohn Wilhelm, der ihm bald als König und Kaiser in der Regierung nachsolgen sollte. Eine besondere Gade Kaiser Wilhelms war es, mit sast unsehlbarer Menschentenntnis dir schätigen Männer als Berater und Mithelier für seine großen Ausgaben zu sinden und nicht ohne Selbstverleugnung sestzubalten; es sein nur die drei: Koon, Moltte und Viskmard genannt, von denen der letztere das große Bert Wilhelms I.. das zugleich sein Wert war, noch einige Jahre in demselben Sinne weiter sühren durste. "Kaiser Wilhelm," sagt ein Geschüchschreiber, "war ein glänzendes Veispiel dessühren dert wert ist als ein Talent." Val. L. Schneider: Aus dem Leben Kaiser Wilhelm (1888, 3 Bde.); Scheibert, Kaiser Wilhelm I. und seine Zeit (1897, 2 Bde.); d. Sybellen Begründung des Deutschen Keiches durch Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.); w. Sybell. Die Begründung des Deutschen Keiches durch Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.); mards, Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.); w. Sybellen Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.); w. Sybellen Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.); w. Sybellen Kaiser Wilhelm I. (1889—94, 7 Bde.);

II., Friedrich Albert, geb. b. 27. Jan. 359, Sohn des Prinzen Friedrich Wilhelm, achmal. Königs und Kaisers Friedrich III. ind seiner Gemahlin Bittoria, geb. Prinzessin von England, seit dem 15. Juni 1888 König von Krußen und deutscher Kaiser. Als solcher Breußen und deutscher Kaiser. Als solcher war er von Ansang seiner Regierung an ernste lich bemüht, das von seinem Großvater begründete Berk in demselben Sinne zu erhalten mid weiter zu sühren. So spricht es der Erlaß dem 4. Hebr. 1890 aus. Die von liberaler Seite gehegte Besürchtung, der junge Kaiser werde die streng konservative Partei und eine hochstrichliche Richtung unter der Führung Stöders und des Ernas unter der Führung Stöders und des Ernas Balderse begünstigen, ewsies sich als unbegründet, ebenjo die andere, en werde seinen Ruhm in triegerischen Untersnehmungen suchen. Im Gegenteil widmete er nehmungen suchen. Im Gegenteil widmete er leine ganze Kraft den Aufgaben des Friedens. Die soziale Frage, die Lage der arbeitenden Klassen und ihre Berbesserung stand voran in leinen Regierungssorgen. Meinungsverschiedensteiten auf diesem Gebiete sührten zu einem konsitt mit dem Reichstanzler Bismard und schleblich zu der Entlassung desselben (20. März 1890). Besondere Ausmerksamkeit widmete B. der Resorm des höberen Schulwesens. Selbst Schüler des Ghumnasiums zu Kassel gewesen (1874—77), machte er auf Grund eigener Erschrung Resormdorschläge, die besonders eine größere Berücksichtigung der deutschen Sprache, der deutschen Beschichte und der förperlichen Erziehung zum Ziele hatten. (Konferenz in Berlin die 317. Dzbr. 1890.) Ebenso wandte W. sein Interesse mit entschiedener Thatkrast von Ansang der edangelischen Kirche zu, der Minde Ronflitt mit bem Reichstanzler Bismard kin zinterese mit enigiedener Ligatrast bon Ansang der evangelischen Kirche zu, der Minderung des geistlichen Notstandes in den großen Sudden, namentlich in Berlin, durch Bersmehrung der Kirchen, wobei er an seiner Gemaklin eine eisrige Mitarbeiterin hatte; der Berbesterung der äußeren Lage der evangelischen Geistlichen, die er vor Beteistgung an politischer Agitation permarnte- der Eröftigung des Landes-Schilichen, die er vor Beteiligung an polittiger Agitation verwarnte; der Kräftigung des Landesindentums, auch außerhalb Breußens. Es bejeelte ihn ein ökumenischer Jug, der zwar nicht die Herstellung einer deutschen National-ktich, aber einen engeren Zusammenschluß aller edagelischen Kirchen und dadurch eine Kräftigung evangelischen Kirchen und dadurch eine Krästigung bes gesamten Protestantismus und seines Einstüffes bezweckte. Mit diesem Juge verbindet sich eine gewisse krichtiche Romantik, in welcher er sich mit dem Bruder seines Großvaters, König Friedrich Wisselm IV. berührt. Zwei Begebenheiten, deren Bedeutung über das kindliche Gebiet Preußens und Deutschlands weit hinausreicht, boten dem Kaiser besondere Beranlassung, diesen auf das Große und Ganze studiteten Sinn unter Entsaltung auch äußerslicher Pracht und Würde zu offendaren und zu betätigen, die Einweihung der erneuerten Schlöstirche zu Witten berg am 31. Oktober 1892, und die Einweihung der Erlöserkirche zu Jerusalem am 31. Oktober 1898. In beiden Verlassen, es war ihm eine heilige Pflicht, das Borjahren; es war ihm eine heilige Pflicht, das bon ihnen Begonnene zu vollenden. Beidemale

hat er vor aller Welt ein ergreifendes Bekenntnis

hat er vor auer Welt ein ergreizendes Betenntnis seines evangelischen Glaubens abgelegt.

Bgl. G. Bürenstein, Unser Kaiser. Zehn Jahre der Regierung Wilhelms II. (Berlin 1898). — 3. III., der Fromme, von Bahern, geb. 1375, gestorben 1435, regierte im Untersichted von der sprichwörtlich gewordenen Zwiestracht der Wittelsbacher mit seinem Bruder Ernst in bestem Einvernehmen und wurde, obswohl er nicht einmal des Kateinischen kundig wohl er nicht einmal des Lateinischen tundig war, wegen seiner aufrichtigen Frömmigkeit und Rechtschaffenheit vom Kaiser Sigismund (s. d.) mit Zustimmung des Baseler Konzils 1481 zu beisen Protektor und zum Bertreter des Kaisers bei demselben ernannt, später auch mit der Aufrechterhaltung des Landfriedens im ganzen Reich detraut. In Basel nahm er besonders an den mit den Hussell nahm er besonders an den mit den Hussell nahm er besonders an den mit den Hussell nahm er heistern des Konzils dem allen Reformen abgeneigten Propste Eugen IV. und namentlich seiner Auflösung des Konzils (!. Baseler Konzil) entgegen, doch wollte er von der geplanten Absehung desselben nichts wissen, wie er überhaupt in seiner milben versöhnlichen Art allen Extremen abgeneigt war. — 4. IV., der Beständige, von Bayern, dessen Kegierung sür die Liebeliche Kirche entscheidend wurde, ein Sohn Albrechts IV., geboren am 13. November 1493 in Nünchen, kam schon 1508 zur Kegierung und verschuldete durch sein beffen Broteftor und jum Bertreter bes Raifers 13. November 1493 in München, kam schon 1508 zur Regierung und verschuldete durch sein unreises Gebahren, das ihm die Landskände entfremdete, daß er daß von seinem Bater 1506 erlassene Hausgeset der Primogenitur den Ansprüchen seines Bruders Ludwig gegenüber nicht durchsen seines Bruders Ludwig gegenüber nicht durchsen sonnte, sondern die Regierung mit ihm gemeinsam silhren mußte, was übrigens hinfort dis zu Ludwigs Tod (1545) im Frieden geschah. Unzufrieden mit manchen pähstlichen Übergriffen und kirchlichen Mithräuchen, vor allem aber über das sittenlose Treiben des Klerus entrüstet, hatte er ansangs für Luther Sympathie, wurde aber balb sein um so grimmigerer Heind, als er nicht nur von dogmatischen Neuerungen und einer sörmlichen Losssagung vom Papste nichts wissen wollte, sondern auch noch von diesen rungen underner formittenkosingung vom pappie nichts wissen wollte, sondern auch noch von diesem zur Unterdrückung der Resormation durch etliche Bergünstigungen (Hocheitsrechte über die bah-rischen Bischöse, Beteiligung an der Gerichts-barkeit über den Klerus, Erlaubnis zur Bisteligen Higher, vereinigung an ver Geringen barkeit über ben Klerus, Erlaubnis zur Bistation und Resorm der Klöster) gewonnen wurde. Er sührte deshalb das Wormser Edikt mit rüdssichtiglofer Strenge durch und scheute auch vor der Hinrichtung eines Mannes wie Käser (s. d. den Hond zurück. Noch grausamer wütete er, durch den Bauernkrieg in seinem Haß gegen alle kirchlichen Freiheitsbestredungen destärkt, nach dessen Beendigung gegen die Wiedertäuser; nicht einem al den Abschwörenden wurde das Leben gesschenkt. Anderseits aber trennte ihn das Austreten Ferdinands und seine Bewerdung um die auch von ihm heiß begehrte deutsche Königskrone, wie sein Misgeschied bei der Wahl des böhmischen Königs von dem Habsdurger Haus und dem Kaiser, und nach der Wahl Ferdinands ging er, der noch die Beodachtung des Augsz

burger Reichstagsabschiebs in einem besonderen Mandat 1531 seinen Unterthanen eingeschäft und sie vor allen Glaubensverneinungen im Einzelnen gewarnt hatte, in seinem Haß gegen die kaiserliche Hauspolitik so weit, daß er sich nicht nur mit Frankreich, sondern sogar mit den Häuptern des Schmalkalbischen Bundes versbündete, wenn auch nur um die nach seiner Meinung ungesehliche Königswahl Ferdinands umzusoben. Freilich sühste er selbst die innere Unwahrheit dieses Schrittes, und als nun Hessen und Sachsen im Vertrage von Kaden 1534 Ferdinand anerkannten, suchte er alsbald wieder hind Sudjet im Settluge von der alsbald wieder bei Ofterreich seinen Borteil und entbrannte gegen die Protestanten in neuer Kriegslust. Er wollte deshalb auch von den Religionsgesprächen nichts wissen und trieb zum offenen Kampf. Nochmals tam es zum Schwanken und eine milbere Praxis gegen ben Protestantismus wies mildere Prazis gegen den Protestantismus wies darauf hin, daß er mit seinen Führern wieder in Unterhandlung stand. Aber als ihm nun der Kaiser die pfälzische Kurwürde und den Besitz von Neuburg in Aussicht stellte, war er entschieden und schloß im Juni 1546 einen geseimen Vertrag mit ihm in Regensburg, während er sich vor den Schmalkaldischen immer noch als neutral ausgab und dadurch deren Vertrauensseligkeit noch vermehrte. Thatsächlich des Schmalkaldischen Krieges nichts weniger als neutral verhalten, sondern, wo er konnte, dem neutral verhalten, sondern, wo er konnte, dem Kaiser Borschub geleistet, freilich nur, um von den Habsburgern wieder getäuscht und benacheteiligt zu werden. Er anderte deshalb auch seine Politik von neuem, blieb aber seiner ka seine Politik von neuem, blieb aber seiner katholischen Überzeugung treu. Hatte er doch auch scholischen Überzeugung treu. Hatte er doch auch scholischen Überzeugung treu. Hatte er doch auch scholischen Er starb am 6. März 1550, nachdem er seinenn Sohn noch treues Festhalten am katholischen Bekenntnis ans herz gelegt hatte. — 5. I., der Eroberer, König von England, 1027 (1028) zu Falaise als natürlicher Sohn Roberts II. des Teusels, Herzogs von der Normandie, geboren, 1035 nach seines Baters Tode zum Herzog ernannt, aber erst 1047 (1046) als solcher allgemein anerkannt, eroberte 1062 Maine und begann nach dem Tode Eduards des Bekenners (gest. 5. Januar 1066) die Eroberung Englands. Hür dies stützte er sich einmal auf angebliche Beriprechungen des verstorbenen Königs bezüglich der Erbsolge, sodann auf die von ihm

Bec 1070 zum Erzbischof von Canterbury erhob und durch die Synoden von Windester und Windsor (beide 1072) dem Erzbischof non Hottigerordnen ließ. Als Gegengabe für die Higgabe an den pähstlichen Stuhl (j. Peterkpleistigung gestand Wilselm I. eine jährliche Abgabe an den pähstlichen Stuhl (j. Peterkpleinig) zu, zu der er sich auch Gregor VII. gegenüber verpsichtet ersärte, wenn er auch bessen Forderung, ihm den Lehnseid zu leisten, 1079 kurzerhand abwies. Besonderes Berbienk um Wilhelm I. hat Lanfranc. Wohl gab es zwischen den beiben zuerst wegen der Chedes Königs mit der ihm nahe verwanden Wathilde von Flandern einen Zwiespalt, aber hernach ist das gegenseitige Berhältnis ohne jegliche Disharmonie gewesen, und Lanfranc dem König ein treuer, anregender Ratgeber bis zu dessen seich gegen seichgen. Während es nun Wilhelm gelang, seine neue Eroderung ersolzreich gegen schottische und dänische Angrisse zu konzessionen verstehen. Er tran Fulco von Anzou Maine unter der Besitzungen zu Konzessionen verstehen. Er man Fulco von Anzou Maine unter der Bedingung wieder ah, daß diese später auf seinen ältesten Sohn Kodert übergehen sollte; seinem Gegner, dem Grafen von Bretagne, vermählter schaften Sohne Robert versöhnte er sich. Nachdem er seinen vom Kadste Gregor VII. ausgehehren Bruder Odo, Bischof von Bapen, 1084 auf der Insel Wight gefangen genommen hatte, trat er dem Kadste energisch gegenüber und überzog den französsischen König Khilipp I. der sich des erneut abtrünnigen Sohnes angenommen hatte, August 1087 mit Krieg. Beim Einzuge in die eroderte Etadt Rantes sin ber sich des erneut abtrünnigen Sohnes angenommen hatte, August 1087 mit Krieg. Beim Einzuge in die eroberte Stadt Mantes sur Seine stürzte Wilselm vom Pferde und stadt an den Folgen diese Sturzes am 7. September 1087 in der Kirche St. Gervais bei Rouen. Er wurde in Caen bestattet. Sein Rachfolger in der Normandie wurde Robert, während sein zweiter Sohn Wilhelm Rusus (s. d.) den Thron von England bestieg. — 6. II., der Kote (Rusus), König von England, Sohn Wilhelms I., des Eroberers (s. d.), und der Mathilde. Brinzessin von Flandern, gedoren Mote (Rujus), Konig von England, Som Wilhelms I., des Eroberers (s. d.), und der Mathilde, Prinzessin von Flandern, geboren 1056, wurde 19 Tage nach seines Vaters Tode am 26. September 1087 in England zum Könige gefrönt und wies alle Ansprücke seines Bruders, Roberts von der Normandie, jeines Briders, Roveris von der Kormanon, auf England mit Waffengewalt erfolgreich zw. rück, ja konnte jogar noch einzelne Teile der Normandie seinem Reiche hinzusügen. Nachdem er 1093 den König von Schottland und 1095 den Grafen von Korthumbersand besiegt hatte, auf England mit Waffengewalt erfolgreich zubezüglich der Erbfolge, sodann auf die von ihm
vorgegebene und von der römischen Kurie gebilligte Behauptung, daß er die Pflicht habe,
die römische Kirche in England vor Bedrüdungen
zu bewahren. Er landete im September 1066
die Haltings (Seulac) den von den englischen Geflunten zum König von Frankreich,
in England und schlug am 14. Oktober 1066
dei Haltings (Seulac) den von den englischen Geflunten zum König erhobenen Grafen haralb
von Wesser, der mit dem größten Teile seines
Anhanges dabei den Tod sand. Zur Beselstigung
seiner Herschaft in England leistete dem Könige der Kapst Alexander II. besonders dadurch
bil seinen Villezander II. besonders dadurch
bestehen, mit den zumeist normannichen Villezander pus den Grafen von König von König von König von Krankreich
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges Landes versuhr er mit den
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges Landes versuhr er mit den
mit dem er 1098 einen Währlich den König
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges Landes versuhr er mit den
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges
mit dem er 1098 einen Währlichen König
mit dem er 1098 einen Währlichen Kinges
mit dem er 1098

bon Canterbury f. b. von wantervitty 1. 0. Rutz bot 2 wollte er die zum Christentum en Juden zur Rücklehr zur vätersion zwingen, hatte aber damit trok noten Hatten wegen ber Glaubensbergetretenen keinen Erfolg. Wilder ich mit aller Walt barfalbat bergetretenen feinen Ersolg. Wilber sich mit aller Welt verseindet
e am 2. August 1100 auf einer
det, ohne daß der Wörder sicher
orden ist. Auf Wilhelm II., dessen
mann (Oxsord 1882, 2 Bde.) bet, solgte, da Wilhelm III., dessen
iment als sein Borgänger sührte.
I. den England, der größte
er troß vieler Riederlagen siegreiche
wigs XIV., der Befreier Hollands
Englands, wurde am 14. November
age nach dem Tode seines Baters
I. von Oranien, des Generalkapitäns
alters von Holland und Seeland,
it Henriette Maria Stuart († 1661),
s. I. von England, im Haag gedoren.
derwaiste durchlebte eine jeder Hosse serwaite durchlebte eine jeder Possete größere Machtstellung dare Jugend:
n. entriß Ludwig XIV. das Fürstensen, dem Jüngling nahm das 1668
republikanischen Handelsaristokratie
ührung der Brüder De Witt erkassene
ikt" alle Aussicht auf die ihm zusumter; er wurde aber doch 1672
turze der Republikaner in die Wirskater eingesent. Ropen da an nahm Baters eingesetzt. Bon da an nahm udwig XIV. den Kampf auf, der zwar wenig kriegerische Lorbeeren, zwar wenig friegerische Lorbeeren, r Erfolge auf politischem Gebiete em es ihm 1677 gelang, durch seine g mit Maria, Tochter Jakobs II. nd, das letztere von Frankreich zu Der Vertrag, den die Generalstaaten belms Nüden 1678 in Amsterdam z XIV. abschossen, hemmte zwar vorbiese Erfolge, wie Wilhelm III. auch villig den Beschlüssen der er hat sich auch villig den Beschlüssen zu frieden zu den zu den zu der Westender zu der er hat sich auch der von seiner Bekämpfung Ludwigs ingen lassen, auch dann nicht, als ne größere Ausgabe dadurch erschlöß, e Evangelischen aller Parteien Engstechte gegen die Ratholisserungsstobs II. aufriesen. Mitten in den nien zu einem neuen Angriss auf — Wilhelm hatte bereits 1686 in eine Einigung deutscher Virten, der zwar eine Einigung beutscherFürsten, der Schweden und Spanien anschlossen, ebracht — und gerade als die franriegserklärung stattgesunden hatte, riegserklärung stattgesunden hatte, ilhelm, nur vom Großen Kursürsten, im November 1688 an der engeste, zog am 28. Dezember 1688 in n, erhielt am 13. (23.) Februar 1689 Gemahlin die britische und im Mai e schottische Krone, nachdem er die on of rights — eine Festsegung der Bolks und seiner Bertretung — net hatte. Den Titel "König von I, Rirol. Danblegiton. VII.

Irland" nahm er ohne besonderen Bakt an und behauptete die irische Krone gegen Jakob II., der mit Hilse Frankreichs Irland zur Erhebung gebracht, indem er ihn am 11. Juli 1690 am Boyne-Fluß derart schlug, daß alle weiteren Bersuche des abgesehten Königs aussichtslos waren und blieben. Außer den Cameronianern (j. d.), die troß allen Entgegenkommens Wilsehelms zuerst in offener, dann in stiller Opposition verharrten, und den sogenannten Konziurors (Eidverweigerern), die erst 1778 die Dynastie Wilhelms anerkannten, und abgesehen von einzelnen Persönlichtetten wie Dodwell (s. d.), der ihm 1691 auch den Eid verweigerte, erlangte Wilhelm die Anerkennung des ganzen Königreichs. Wenn auch Wilhelm seinem Bolte persönlich nicht sehr nahe getreten ist und sich von sönlich nicht sehr nabe getreten ist und sich don den Auswüchsen des englischen Barlamentaris-mus abgestoßen fühlte, so war er doch durch seine den Auswichen bes englischen Parlamentarismus abgestoßen sühlte, so war er doch durch seine
Resormen auf kirchlichem wie staatlichem Gebiete
populär. In der Fortsezung seines Kampses
gegen Ludwig XIV. war Wilhelm zur See
(Sieg dei La Hugue Mai 1692) glücklich, auf
dem Lande dagegen nicht (Riederlage dei Steenterken 1692 und zu Neerwinden 1693), rang
aber trozdem im Frieden zu Ruskwil (September
1697) dem französischen Herrschen kanne einer kanne die König ab und blieb bessen Underkennung als König ab und blieb bessen undersöhnlicher Gegner dis an sein Ende. Roch
wenige Monate vor seinem Tode (am 7. September 1701) schloß Wilhelm im Haag mit dem
deutschen Kaiser ein Bündnis gegen Frankreich. In den Borbereitungen zu einem neuen
Ariege gegen den alten Gegner ereilte ihn der
Tod; er starb am 19. März 1702 an den Folgen eines Sturzes vom Pierde. Ihm solgte auf
dem Throne Englands seine Schwägerin Anna.
Wilhelms Bedeutung sur England liegt
einmal darin, daß er zur Großmachtsstellung
Englands den Grund geset hat, und durch
Ausnahme der französsichen Resugies (s. d.)
diesem wertvolse Kräste zugeführt hat, wenn
jene auch unter ihm noch nicht die Naturalijation
erlangten; sodann darin, daß er die doppelseitige
Beweauna, die durch Cromwells Namen ge-

jene auch unter ihm noch nicht die Naturalisation erlangten; sodann darin, daß er die doppelseitige Bewegung, die durch Cromwells Namen getragen worden ist, in die sessen Bahnen eines aus dem Gleichgewicht der Gewalten gegründeten Rechtsstaates geseitet hat, unter dessen Schutze die verschiedenen Kirchenbildungen der Reformation in England ihre gemeinsame Ausgabe sanden. Für die Einzelheiten dieses seines Thuns s. die besonderen Artisel: Anglikanische Kirche und Toleranzaste. Wit den verschiedensten sirchelichen Keridslichen kerionslichseiten seiner Leit stand er in 

auch die Ersolge Friedrichs II. von Breußen vorbereitet hat, und in der siegreichen Abwehr des dritten Bersuchs, den die Rapstelieche zur gewaltsamen Niederwerfung des Brotestantismus Ronfordienformel, die er mit ber Geiftlichfeit feines aug die Etiolge Friedrug. Don kreugen Ubwehr bosberiete hat, und in der liegreichen Abwehr bes britten Berfuchs, den die Kapfikirche zur gewaltsamen Riederwerfung des Krotestantismus unternahm, einer Abwehr, die der seines großen Uhms Wilhelms I. gegenüber Kritipp II. und der Gustad Abolss gegenüber Ferdinand II. zu vergleichen ist. Es ist eine Tragist der Geschächte, daß England Unfangs des 19. Jahrhunderts während der napoleonischen Wirruse eine Hand auf die holländische Kapfolonie gelegt hat unter dem Borwande, sie "sür den Krinzen von Oranien zu schüßen", worin im letzen Grunde der unglückselige Transvaalkrieg 1899 seine Wurzeln hat. — 8. IV., Landgraf von Heiner Gemahlin Christiane, Tochter Herzogs Georg von Sachsen, in Kassel geboren. Bet Beginn des Schmalkablischen Krieges (1646) vertraute ihn seine Bater dem Schwe der Stadt Straßburg an, in welcher Stadt er mit den beiden Sturm, Martin Bucer und Johann Garnier in nähere Berüftung kam. 1647 wurde er ins Esternbaus zurückgerusen und übernahm nach der Gesangennahme seines Baters im Berein mit einer Mutter, die am 15. April 1649 stadt, die Regierung, die er dann in die Hände serschiedenen holitischen und kirchlichen Berschmehren Katers, dessen Wertender er mit ertreit mit beit betrieben hatte, zurücklegte. Nachdem er verschiedenen politischen und kirchlichen Berschmen für seine Jugend bewundernswerten Mute betrieben hatte, zurücklegte. Nachdem er verschiedenen politischen und kirchlichen Berschmen beigemohnt hatte, dermählte er süch am 12. Februar 1560 in Marburg mit Sadine dem Bustands herbeizust, während ein Streit mit diesen lehteren nach des Baters Tode (31. März 1567) vermieden wurde, indem Abgarete und ihrer Söhne die Westellichen Wicht, ohne daß Kasakt sehr beschälnissen zu siedern wurde aus zuscheit, die er nun dus Zeubrucken, der Schachrich und damit seinen Plane, der Geschantismus zu siedern Deutschlands und übere Auslands herbeiziglichen, der nötige Nachtungen zu danken er nuch der Geschand und Bremen entgegen dem geistlichen Wen der nur eine Hur reformation entgegentrat, ohne doch damit überall den entsprechenden Ersolg zu haben. So sehr er nun für die Einigung aller Evansgelischen war — seine Zusammentunst mit Epristoph von Württemberg im Jahre 1867 wurde im letzten Grund mit die Ursache sür des der Grund wird die Entstehung der Konkordiensormel —, so lassen doch seine Handlungen eine mehr oder weniger große Begünstigung der Resormierten deutlich erkennen; auch machte er aus seinem Widerwillen gegen Luther und die Andhänger seiner reinen Lehre kein Hehl. Er bekämpste die Bemühungen des Hunnius (s. d.) sür des Woris zu dem Kaiser, zumal angesindt der Ersolge Tillys, leicht wurde, den Landgrafen die Bemühungen des Hunnius (s. d.) sür des

Landes nicht unterschrieb, unterstützte allerdings auch weder die Rieberländer noch die huge auch weder die Nieberländer noch die Hagenotten, wenn er auch die Bartholomäusnacht aus ichärste misbilligte, verwandte sich, freisch erfolglos, für Peucer und stand ursprünglich aus seiten Sohns (f. d.), des Gegners des Tumnus, obgleich er ihn hernach, um sich des Tumnus, obgleich er ihn hernach, um sich des Tumnus, obgleich er ihn hernach, um sich des Tumnus, au entledigen, sallen ließ. Sine Union Bolens, Englands und Nadarras gegen Spanien und Frankreich, die er eistrig beitrieben, erlebte en nicht mehr. Gegen Ende seines Lebens gelang es ihm, seinen Länderbesit wesentlich zu erweitern. Für sein Land hat er segensreich gewirtt durch Neuordnung der dolkwirtschlichen Berhältnisse (s. seinen den Bissenschaft, die er selbit, besonders die Astronomise, eistig betrieb. Für die emeritierten Getstlichen seines Landes sorgte er, indem er 1575 die Einkünste des ehemaligen Stisses Rothenburg an der Sulda zur Gründung einer Emeritenanstalt sir zwanzig Emeriten verwendete (s. Lebberhofe, Kurhess, Kurhess, Kurhess, Kurhess, Kurhess, Kurhess, Kurhess, Kurhess, kurhessen ein Sohn und vier Töchter den Bater, der im Alter den Thatenmut seiner Jugend nicht wiedergesunden hatte und am 25. August 1592 starb, betrauert von seinem Bolse, das ihm den Beinamen "der Weise geben hat.

Sein ältester Biograph ist Treutler: Orstio de vita et morte Wilhelmi Hassiae Landnotten, wenn er auch die Bartholomausnacht aufs geben hat.
Sein ältester Biograph ist Treutler: Oratio de vita et morte Wilhelmi Hassiae Landgravii, Marburg 1892; s. serner: Zeitschift spessen, Warburg 1893; s. serner: Zeitschift hesseigen Bestigen Bestigen Hesseigen Bestigen Bussen bes Brässen Bestigen Fallen Bestigen Bullana von Rassau herr gealvinstische die Gräfin Juliana von Rassau hetratete, iet ihm eine vortreffliche, aber streng calvinstische Erziehung zu teil werden und schickte ihn zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung auf di Universitäten Straßburg, Basel und Genf. Nachdem Wilhelm 1612 Koadjutor und 1617 Voministrator des Stifts hersseld geworden war, vermählte er sich am 21. November 1619 wit Amalie Fisialbeth von Sanzu einer Endelin

i

bankung ju zwingen. Am 17. Marz 1627 legte biefer ju Kaffel bie Regierung in die Sande feines Sobnes Bilbelm, der keine leichte hande seines Sohnes Wilhelm, der keine leichte Aufgade damit überkam. Hatte Worit schon während seiner Regierungszeit seine zweite Gemahlin und deren Kinder durch Schenkungen und Berleihungen zu Ungunsten Wilhelms bevorzugt, so mußte dieser sich nun noch 1627 auf Grund der sogenannten "Hessischen Quart weitere größere Beschränkungen seines schon geschmälerten Besiges gefallen lassen und dazu die Erbansprüche des Darmstädter Landgrafen Ludwig am 24. September 1627 durch den Saudstäfferd von Darmstadt mit Ludwigs Nach-

einer Atademie ber Wiffenschaft eine Beimat geeiner Atademie der Wissenschaft eine Peimat gegeben.

S. Struck, Wilhelm von Hessen. duchtav Abolf, 1895; Arehichmar, Allgem. deutsche Biographie. — 10. VI., Landgraf von Hessenschen Sassel. — 10. VI., Landgraf von Hessenschen Beilhelms V. (l. d), wurde am 23. Mai 1629 in Kassel geboren und erhielt durch seine Mutter Amalie Elisabeth eine vortrefsliche Erziehung. Seine Mutter übernahm nach dem Tode seines Baters (1637) die Regierung sür ihren unmündigen Sohn und sührte eine günstige Wendung der misslichen Lang pessenschen seine Ausgeschen der Mitter und am 14. April 1646 zu einem Einigungs und Tilgungsvertrag, der hernach im Oknabrücker heise die durch den Darmstädter Landgrafen Georg II. in mehreren Tressen zu schlagen und am 14. April 1646 zu einem Einigungs und Tilgungsvertrag, der hernach im Oknabrücker heite die durch den Darmstädter Hauptostord von 1627 (s. Wilhelm V.) verloren gegangenen Landesteile wiedererhielt unter der von ihr zugestandenen Bediestensche der Welkeinungstähung und gestandenen Bediestensche der Welkeinungstähung und eine geben.

geständnisse in bezug auf die Liturgie und das Taussormular zu gewinnen, und den landessberrlichen Summepissont hat er troß aller Proteste der Resormierten konsequent durchzgesührt und behauptet. Im Jahre 1661 veranstaltete er, der Gönner des Crocius (s. d.), das Kasseler Religionszgespräch (s. d. und Synkretismus), ohne den erhössen Ersolg zu haben. Den Waldensern gemährte er seinen Schuß. In der Wußern Bolitik war er sehr vorsichtig und blied deshalb vor Mißersolgen bewahrt. Die Wiederschr des Fehlers, den Philipp der Großmittge (s. d) durch die Landesteilung begangen, suchte er dadurch dauernd zu verhüten, daß er in seinem Testamente die Unteilbarkeit des hessischen Landes für immer sessensch wie sein Bater gefördert. Wilselm VI. starb am 16. Juli 1653 in Haina, zu früh sür seinen Solt, das ihm den Ehrennamen "der Gerechte" gegeben hat. Nach seinem Tode übernahm seine Gemachlin die Regierung für den minderjährigen Wilhelm VII., der dor Erreichung der Bolljährigseit am 30. November 1670 starb. geständnisse in bezug auf die Liturgie und das

grotefte der Refermierten Ionfequent durchefühlt um befauptet. M. Safriefte Reflichen in befauptet. M. Safriefter Reflichen
einfaltete er, der Gönner des Krocius (f. d.)
und des Durdus (f. d.), das Kaflefter Reflichen
espätal (f. d.) und Synftetismus), ohne den
etpöffine Triofig zu baben. Den Babenfern
gemährte er feinen Schut. In der eine Schut. Den Schleinern
gemährte er feinen Schut. In der eine Schut. Des eine Schut. In der eine Schut. In der eine Schut. Des eine Schut. In der ein der eine Schut. In der eine Schut. In der eine Schut. In d

zuwandte und Ottokar von Böhmen als Egemkönig auf den Schild zu heben plante, diesen Plan
aber infolge des Biderspruchs Alexanders IV.
nicht verwirklichen konnte. Rach Riederwerfung
des Kitters hermann von Rietberg, der Bilhelms Gemahlin und den Reichsjustitiar Abolf,
Grasen von Balbed, überfallen und gesangen

beim Friedensichluß gedichtet) und des ebenso lieblichen als trästigen "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend". Er wurde 1598 in Altenburg geboren. Nach Wiederkehr des Friedens suchte er in seinem Lande gleich seinem Bruder Ernst dem Frommen (j. d.) nicht nur äußerlichen Wohl= er in seinem Lande gleich seinem Bruder Ernst dem Frommen (s. d.) nicht nur äußerlichen Wohlstand, sondern auch Jucht und Gottessurcht zu heben. Auch war er ein Beschützer der Künste und Wissenschaften, in denen er sich selbst auf der Universität Jena gute Kenntnisse erworben hatte, und Begründer der Gentliches Wesen pflegenden "Fruchtbringenden Gesellschaft", von 1651 an ihr Oberhaupt. Er starb 1662. Bedenken gegen seine Autorschaft des Liedes "Serr Zesu Christ" s. Fischer Krückenliederlez. I.S. 270. — 16. I., Prinz von Oranien, Graf von Ansau, genannt der Schweiger, der seine ganze Kraft an die Begründung und Behauptung der niederländischen Unabhängigkeit gesetzt hat, wurde am 25. April 1633 zu Allendurg als ältester Sohn des Grafen Wilhelm des (Kinder-)Reichen aus der Ottonischen Linie und der Gräfin Juliane von Stolberg geboren. Im Elternhause lutherisch erzogen, erdte er 1544 den großen Länderbesst zeines Betters Kenatus (René) von Oranien (Orange) und nannte sich seit 1545 Brinz von Oranien. Er gewann die Juneigung Karls V., der ihm, dem in Brüssel am hose von Karls V. Schwester nun latholisch weiter Erzogenen, 1550 die Hand der sehr von ihm v. Schweiter nun inigerin werter Britanstein werter Erzogenen, 1550 die Hand der sehr vermögenden Anna von Egmont-Büren verschafte und ihm 1552 den Oberbesehl über eine gegen Frankreich aufgestellte Armee anvertraute. Bei Karls V. aufgestellte Armee anvertraute. Bei Karls V. Abdantung war auch Wilhelm zugegen, dem Philipp II. wegen seiner Doppelstellung als deutscher Reichsstand und französsischer Kronvasiall beutscher Reichsstand und französischer Kronvasall zwar stark mistraute, den er aber doch zum Mitglied des Staatsrats und 1558 zum Statthalter von Holland, Seeland, Utrecht u. s. w. ernennen mußte. Durch die vielseitigen Besiehungen zu den Hösen Frankreichs und Spaniens gewann Wilhelm einen Einblick in die dort gehegten Pläne zur Bernichtung der Protestanten, und von da an soll der an sich Redselige bemerkenswerte Zurüchfaltung dezugtich seiner Pläne gezeigt haben, was ihm den Namen "der Schweiger" — vernutlich von Granvella, mit dem er erst besreundet war, eintrug. Das Wistrauen Philipps II. gegen Wilhelm wurde nun noch verstärkt durch dessen Steiten im Inna, der Tochter Morig' von Sachsen (1561). 1564 nußte auch Granvella auf Betreiben seines nunmehrigen Gegners Wilhelm vom Plate weichen, und dieser gewann nun auf die Vers weichen, und biefer gewann nun auf die Ber-waltung des Landes entscheidenden Einfluß. Beim Anmarsche Albas (1567) entwich Wilhelm, ber die Blane des Ronigs und Albas durch= icaute, nach feinen deutschen Befigungen in Dillenburg und bekannte fich dort wieder öffent-lich zum lutherischen Glauben, mußte freilich dafür erleben, daß sein Sohn als Geisel in die ipanische Gesangenichaft geschleppt und streng tatholisch erzogen wurde. 1568 wurde Wilhelm durch Alfa da er sich par dessen Plutrat zu durch Alba, da er sich vor dessen Blutrat zu aber doch ein außerordentlicher Mann gewesen, itellen weigerte, seiner Güter verlusig erklärt, ausgestattet mit hervorragendem politischen Den spanischen Maßregeln suchte nun Bilhelm: Scharf- und Beitblick. — 17. v. Et. Amour, aus

durch Anknüpfung von Berbindungen mit den Hugenottenführern Condé und Coligny und durch Ausbringung eines Heeres gegen Alba zu begegnen, wurde aber von diesem nach Frankreich gedrängt; dagegen gewannen die Wassergeusen 1572 Briel, und nun schüttelten noch andere Städte Hollands das spanische Joch ab und ernannten Wilhelm wieder zum Statisalter. In dieser Zeit nun bekannte er sich mit Rücksicht auf die politische Lage und besonders durch Philipp von Marnix (j. d.) veranlaßt, zur respormerten Lehre. Die Ankunst des von Phislipp II. ernannten, neuen Generalgouverneurs formierten Lehre. Die Antunit des von Philipp II. ernannten, neuen Generalgouverneurs Don Juan d'Austria und die Blünderung Antwerpens durch die Spanier (spanische Furia, 4. November 1576) führten am 8. November 1576 zum Abschluß der Genter Pazistikation — Wilhelms eigenstes Wert —, in der besonders die Gewissensfreiheit garantiert wurde. Die milberen Mahregeln Don Juans d'Austria, die im "ewigen Editte" 1577 publiziert wurden, dermochten nichts auszurichten, da ihn die Nieberländer auf Anstisten Wilhelms immer zur Harte eigen, und Wilhelm von den Ständen zum Auward von Antwerpen gegen Don Juans Willen ernannt wurde. Den zum Statthalter eingesetzen Erzsberzog Matthias dulbete Wilhelm klugerweise, begegnete aber der Gefahr, die für die Niederlande durch das kluge Austreten des Nachsolgers Don Juans, des Prinzen Alexander bie Niederlande durch das kluge Austreten des Nachsolgers Don Juans, des Prinzen Alexander von Barma, entstand, zuerst durch die neue Brüsseler Union (1578), die alle Niederländer jedes Glaubens verband, und sodann 1579 durch die Utrechter Union (s. d.). In die letzten Lebensjahre Wishelms sallen die Niederlage dei Zemappes, der spanische Sieg dei Gemblouz, die Unterordnung Wishelms unter dem zum Protektor ernannten Herzog von Ansou, der 1583 zurücktrat, die Üchtung Wishelms durch Spanien (1580) und das Zustandekommen der ersten monarchischerepublikanischen Verfassung der niederländischen Nordstaaten (Dezember 1583). ber nieberländischen Rordstaaten (Dezember 1583)

erpen monarchisterepublikanischen Verfassung der niederländischen Nordstaaten (Dezember 1583). Auf der Treppe des Klosters St. Ugatha in Delft traf am 10. Juli 1584 Wilhelm die tödliche Augel des Meuchelmörders Balthasar Gérard. Wilhelm starb mit den Worten: Mon Dieu, ayez pitie de moi et ton pauvre peuple. Es ist nicht leicht Wilhelm, der mit Duplessis Mornay (f. d.) und Languet (f. d.) in Berbindung gestanden und Louis Cappel I. (s. Cappel 2.) zum Prosessor in Leiden ernannt hatte, richtig und gerecht zu beurteilen. Seine indisserente Stellung zu den verschiedenen Bekenntnissen ist teils aus seinem Ledensgange, teils aus dem Wangel an jeglichem Berständenisse ihrer Unterschiede zu erklären. Bon den einen als Bater des Baterlands und Erlöser seines Volks, als Begründer der niederländischen Freiheit, als Borkämpser sür den Liberalissmus, als niederländischer Mose (von den Calvinisten) gepriesen, ist er von anderen als Berzäter des Landes und Berderber der Religion gescholten worden. Trop seiner Fehler ist er aber doch ein außervorentlicher Mann gewesen, unsägeligtettet mit kernarragendem vollstischen

St. Amour in Burgund gebürtig, war um die Mitte | bes 13. Jahrhunderts Doktor ber Sorbonne und verteibigte als solcher die Universität mit Frei-mut und Wig gegen die Übergriffe der Bettels orden. In seiner Schrift De periculis novis-simorum temporum 1256 wandte er die Ausoroen. In seiner Saftli De periculis novissimorum temporum 1256 wandte er die Aussprüche Christi gegen die Pharifier Math. 23 auf sie an. Doch wußten die Bettelmönche, beren Führer damals ein Thomas Aquinas und Bonaventura waren, ihre Sache siegreich dor dem ihnen freundlich gesinnten Papst Alexander IV. zu sühren. Thomas trat persönlich vor dem Papst gegen Bilthelm auf und erreichte die Berbrennung seiner Schrift und seine Berbannung aus Frankreich, wohin er erst nach Alexanders Lode zurücklehren durste, um seine Borlesungen wieder aufzunehmen 1263. Er stard um 1272. — 18. der Fromme, Herzog von Aquitanien, Sohn des Herzogs Bernhard von der Auvergne und seiner Gemahlin Hermengard, sitstete, schon im Greisenaker stehend, in der Albsicht, die in Berfall geratenen Röster Frankreichs durch ein Resonkloster zu heben, am 11. Sept. 910 die Abtei Clugny im alten Cluniacum in der Diözese Mäcon im jesigen Departement Säone-et-Loire. Un die Spise dieser neuen Abtei stellte er den aus vornehmer Marcken Departement Saone-et-Loire. Un die Spipe dieser neuen Abtei stellte er den aus vornehmer burgundischer Familie stammenden Grafen Berno, der sich als Abt von Gigny und Baume durch strenge Zucht in seinen Klöstern ausgezeichnet hatte. B. gab seine ganze Domäne Clugny zum Kloster. Den Aposteln Petrus und Baulus wurde das Kloster geweißt. Die Norm des Klosterlebens sollte die Benediktinerzregel mit den Ergänzungen des Aachener Rapitulars und den Einrichtungen Benedikts von Anzane (i. d.) bilden. Ron der berranglichen und regel mit den Ergänzungen des Nachener Rapitulars und den Einrichtungen Benedikts von Aniane (l. d.) bilden. Bon der herzoglichen und dischöflichen Gewalt ganz erimiert, sollte das Alosker nur dem Papste unterstellt sein. Nach Bernod Tode sollten die Mönche ühren Abt selhst wählen dürsen. Der alte Herzog B. reiste mit Berno selhst nach Kom, ließ seine Stiftung dom Papst bestätigen und itellte sie unter den besonderen direkten Schuz des Papstes. Dieses don B. gestistete Kloster wurde der Ausgangspunkt einer gewaltigen Klostereform, s. Elugny und Cluniazenser. — 19. von Ausgerre, gestorben 1228 (1230?) großer Theolog, Scholastister, erslätte die Schristen des Betrus Lombardus und versaßte eine Summa theologica. — 20. von Champeauz, s. Champeauz. — 21. von Couches (de Conchis), Phisosoph besonders auf naturwissenschaftlichem Gebiet, geb. um 1080 zu Conches in der Normandie, Schüler und später Lehrer an der Domschule zu Chartres, die damals großes Anssehn genoß, seit 1122 Lehrer der Grammatit und Philosophie in Baris, schloß sich als Philosoph an Plato an, als Theolog an seinen Zeitzgenossen Höälard (s. d.), indem er wie dieser die Wlaubenssähe mit Bernunstgründen zu beweisen suche und z. B. die Trinität auf die drei Attribute der Macht, der Beisheit und des Willens zurücksührte. Nach Abälards Berzurteilung (1140) von dem Abte Wilhelm von Thierry bei dem heil. Bernhard verklagt, wider-

rief B. die in seinem Hauptwert "Philosophie' enthaltenen Irrtümer und beseitigte in einer neuen, dialogisch gesaßten Bearbeitung desselben unter dem Titel Dragmaticon philosophie alles Anstößige. Dieselbe ist 1597 in Stahburg gedruckt unter dem neuen Titel: Dialogus de Substantiis physicis ante annos ducentos consectus a Wilhelmo aneponymo philosopho. Begen der die verschiedenen Autoren zugeschrieben. Ausgebreitete Kenntnisse besonders auf dem Gebiete der Raturlehre. Zulest wirkte er am Hose des Grasen den Kanjou, Galfrids des Schönen, als Lehrer der Söhne desselben und starb um 1154 entweder in Baris oder in der Rormandie.

Lit: K. Berner: Die Kosmologie und Raturlehre des scholastischen Wittelalters mit spezieller Beziehung auf Bilhelm von Condes

Lit.: K. Berner: Die Kodmologie und Naturlehre des scholastischen Mittelatters mit spezieller Beziehung auf Wilbelm von Conches in den Situngsberichten der Kaiserl. Atademie der Bissenschaften, Philos.-histor. Asasse. LXXV. 1873, S. 309 ff.; Ch. Jourdain, Des commentaires inécits de Guillaume de Conches et de Nicolas Triveth in den Excursions historiques - philosophiques à travers le moyenâge, Paris 1888. — 22. Durands (Speculator) s. Durandus. — 23. von historiques - philosophiques à travers le moyenâge, Baris 1888. — 22. Durands (Speculator) s. Durandus. — 23. von historiques chien Eltern als Obsatus dem Rloster St. Emmeram in Regensburg überzgeben, wo er eine gründliche Nusbildung genoß. Alls Jüngling tried er eifrig wissenschaftliche Studien, besonders nach dem im 109. Quadrivium zusammengesasten Lehrlystem: Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Eine don ihm konstruierte astronomischen den musica. Nachdem er in St. Emmeram die Wüsserd des Mohen. Zwei wissenschaftliche Berkzeugen don diesen Studden: de astronomia und de musica. Nachdem er in St. Emmeram die Würde des Dekans und später des Ariorischelliches hatte, wurde er 1069 als Abt in das Benediktinerkloster Hickenschaftliche Seche gesinder des Resstenschaftliche Scheftliche Inklagen der Wönche hin durch den Reubegründer des Klosters, Grasen Maalbert II. don Calw, vollzogen worden. Da W. das Uhrrechtmäßige der Absehung seines Borgängers erkannte, übernahm er zunächst nur die Geschäfte, nicht aber den Titel des Abtes. mid benschafts Tod 1071 ließ er sich dom Kloster gehörte, seierlich installieren. Durch kluges und konsequentes Vorgen erreichte B. 1075 Besteiung des Klosters Historia des Klosters dirschau des Kloster gehörte, seierlich installieren. Durch kluges und konsequentes Vorgen erreichte B. 1075 Besteiung des Klosters Historia des Kloster dem Kloster nur als Lehen überlassen dem Vorgen der der den der erkangte vom Grasen des Grasen der Welfiedur Des Kloster der überlassen der Den Kloster der überlassen der Des Grasen der Bestätigung hier des

Anerkennung der Rechte des Alosters. Dort wurde er sür Gregor VII. gewonnen, in dem er den Bertreter der Kirchenresorm, den Borkämpser gegen Unzucht und Simonie verehrte. Insolgedessen gehörte B. in dem Kampse zwischen Kaiser und Papst zu den treuesten Anhängern des Papstes. Baul von Bernried, der Biograph Gregors VII. nennt ihn eine der vier Säulen der Gregorianischen Partei in Deutschland (neben Bischof Alltmann von Passau, dem Clunkasenser-Prior Ullrich und dem Abt Siegfried von Schasssen Ullrich und dem Abt Siegfried von Schasssen. 1077 nahm B. den Gegenkönig Heinrichs IV., Rudoss von Rheinselden, gastlich in seinem Kloster auf, der dasselbe mit Landbesig beschenkte. Heinrich IV. deaustragte deshalb den Bischenkte. Heinrich IV. Doch Wernherr starb plöslich. Die Zerstörung unterblied. 1081 sandbes Gregor VII. ein vertrauliches Schreiben an B. und an Allemann von Passau mit der Ausstoreung, die päpstliche Partei in Deutschland aufrecht zu erbalten und sür die Wachle eines dem apostolischen Stude erwalten. So treu übertagen und unentweat W. auf der Seite des Dort | halten und für die Wahl eines dem apostolischen Stuhl ergebenen Königs einzutreten. So treu überigens und unentwegt W. auf der Seite des Bapstes stand, scheute er sich doch nicht, gegen die aus politischen Interessen mit dem Papite versbundenen antikaiserlichen Bischöfe Sachsens recht unsanste Vorwürfe zu erheben wegen ihrer lazen und trägen Haltung, die in Widerspruch stand zu den kirchlichen Resormbestrebungen. Dies thut er in einem Schreiben an den zweiten Geaentönia Keinrichs. Kerrmann von Salms Gegentönig Heinrichs, Herrmann von Salm-Luxemburg. Hierauf antwortete im Namen der sächsischen Bischöfe Walram von Naumburg Luxemburg. Hernauf antwortete im Namen der sächsischen Silerauf antwortete im Namen der sächsischen Gegenschrift gegen ben sich einer sehr heftigen Gegenschrift gegen ben frechen Plebejer und sein niedriges Kapuzinerbolk. Man sieht, W. mar frei von selbstischen Weltlichen Intersies Kapuzinerbolk. Man sieht, W. mar frei von selbstischen weltlichen Interssen der dem die eine Parteischaft rein da unter den Anatieschaper der dem dagen Zeit. Im weltlichen Interssen dagen der Verwirflichung der Keforms galles an der Berwirflichung der Keforms gedanken. Dadurch wurde seine Petilische Stellung bestimmt, edenso sein Kespalten innerskabalb seinen Kespalten der sich der kespalten der

Rach einem reichen Leben, nachdem er sein Rloster zu höchster Blüte und weitreichendem Einsluß gebracht hatte, starb B. als "Bater vieler Klöster" am 4. Juli 1091.

Litt.: Kerker, B. der Selige, Tübingen 1863; Bitten, Der sel. Abt B., Bonn 1890.

— 24. der Kölner Maler, auch genannt Meister Bilhelm von Herle nach seinem Gedurtsort Herle (Kirchdorf 3 St. von Nachen). Jedenfalls von ihm schrieb der Limburger Chronist 1380: "In dieser Zeit war ein Maler un allen deutschen Landen, als er ward geachtet von den Meistern. Er malete einen seglichen Menschen von aller Gestalt, als er hätte gelebet." Dieser Meister wird in Kölner Urtunden von 1358—1378 vielfach genannt. Er tritt uns darin entgegen als ein begüterter Bürger, der hohes Ansehn als ein begüterter Hürger, der hohes Ansehn und frügegegeben. Diese urtundlich erwähnten Arbeiten B.s sind leider verloren. Reste von Bandmalereien im Kölner Nathause (jett im Ballraf-Richarz-Museum in Köln) sind nachweisbar von ihm. Der St. Claren-Altar im Dome zu Köln wird ihm zugeschrieben, serner auch die Gottesmutter mit der Bide und die hl. Veronista mit dem Schweißtuch; letzere beiden Gemälde stammen jedoch wahrscheinlich von B.s. Schüler Bynrich von Beispiel den malerischen Stil in ganz Deutschein den mit dem Gemeistuch; letzere beiden Gemälde stammen jedoch wahrscheinlich von B.s. Schüler Bynrich von Beispiel den malerischen Stil in ganz Deutschen den Direktor des Ballraf-Richarz-Museums in Köln, C. Albenhoven). Die Wehrzahl der Runstshistorier nimmt jest jedoch an, daß nicht B., sondern sein Schüler Ferrmann Bynrich von Besel der bahrbechende Reuerer der rheinischen Schule gewesen ist. B. gehört demnach der alteren Richtung an, er hat den Alben der Kunstshistorier Richtung an, er hat den Alben der Butteren Richtung und Besig Br. Serbe wurde, hat der Kunst von Besig ber dasphrechende Reuerer der Teknischen Schule gewesen, sein Schuler, der Ba. Spätter, Frau Jutta, heiratete und in Setllung und Besig Br. Serbe wurde, hat der Kunst von

12. Jahre der Regierung Heinrichs I. (1129): de redus gestis regum Änglorum lidri V, gewidmet seinem Freund und Gönner Robert, Earl von Gloucester. Als Fortsetung seines ersten Wertes schried er später die historiae novellae lidri II. seine Zeitgeschichte, die setzen Regierungsjahre Heinrichs I. und die ersten Stephans umsassend. Das dritte Hauptwert V. die gestig pontissen Anglorum lidri Stephans umfassend. Das dritte Hauptwerk B.8 ist: de gestis pontificum Anglorum libri IV, eine Kirchengeschichte Englands, enthaltend die Geschichte der Englischen Bischichte der Enthaltend die Geschichte der Englischen Bischichte und der wichtigsten Klöster Englands von der Christianissierung der Angelsachsen dis zum Jahre 1123. Als Anhang zu diesem Werke (in einem Manusstript auch als b. Buch bezeichnet) schrieb er 1125 de vita Aldhelmi, eine Biographie des Abtes Albhelm zu Malmesburh, nachherigen Bischos von Sherbone. Ferner schrieb er eine vita Sancti Patricii (die nur auszugsweise in Leands Collectanea III 272 enthalten ist). Noch biele andere Schriften don ihm werden ers

von Sperdone. Ferner ichried er eine vita Sancti Patricii (die nur auszugsweise in Le-lands Collectanea III 272 enthalten ist). Noch viele andere Schristen von ihm werden erwähnt, sind aber zum größten Teil verloren gegangen. Die drei Hauptwerke sind am besten berauszegeben von der English Historical Society. Die Geschächschreibung W.s. erhebt sich weit über die seiner Zeitgenossen. Er schreibt nicht in der hergebrachten Chronikensorm, sondern zihr urteilende Geschächschreibung. Erzbischof Usber nenut ihn deshald den "Heersührer der englischen Historiker". Genaues Quellenstudium, Gewissen historiker". Genaues Quellenstudium, Gewissenschreibt und Wahrheitsliebe, scharfe Urteilstraft, Klarheit im Stil zeichnen seine Werk aus. Nichts Ungewisses, nur Verdürgtes will er geben. Für die Darstellung seiner Zeitzgeschichte war ihm jedenfalls von großem Wert das freundschaftliche Verhältnis zu dem politisch mächtigen Earl von Gloucester.

W. ist unser sicherfter Gewährsmann sür die englische Geschichte nach Beda. — 27. von Wodena, ein "Kluger und auszezeichneter Mann", wurde 1234 von Papit Gregor IX. als päpstlicher Legat nach Preußen entsand, um zwischen Von Masovien zu vermitteln. Diese Hürsten waren in Streit geraten über den Besitz der eroberten preußischen Barteien, ünden er bem deutschen Kathung hin eine segensreiche Thätigkeit. Bom Papit mit auszehehnen Vollmachten ausgerüstet, dem Bischof Christian ein Orittet alles disher erwordenen und in Jukunst nach zu erwerbenden Landes zusprach, wobei dem Orden zusallenden Landeskeile verbleiben sollte. W. derwerden Landes Jusprach, wobei dem Orden zusallenden Landeskeile verbleiben sollte. W. ift unjer sicheriter Gemährsmann für den englische Geschichte nach Beda. — 27. wen Modena, ein "kluger und außgezeichenter Mann", wurde 1234 von Kapit Gregor IX. als pähikticher Legat nach Preußen entjandt, um zwischen Bischof Christian, dem Freußenapostel, und Konrad von Masovien zu vernitteln. Diese Fürsten waren in Streit geraten über den Besig der eroberten preußischen Gaue. W. entfaltete durch mehr als zehn Jahr dichtung hin eine segensreiche Thätigkeit. Vom Papit urweisen, indem appt mit außgebehnten Bollmachten außegeristet, vermittelte er zwischen Bollmachten außegeristet, dem Bischof Christian ein Drittel alles disher erwordenen und in Juhunst noch zu erwerbenden Landesteile verbleiben sollten Vorden zu gegründeten Schwertbrüder (s. d.) von Dobrin nitt dem dut zwei gespein ein. Kirchen und Schwer der Westen Vorden Frolg sühre W. christiste er wurden Kirchen und Schwer der Westen Vorden Kirchen und Schwer der Westen Vorden Kirchliche Echbentet und und iben der Deben Legensmigte 1238 die Breitigen kartische Gespellen Rachen Kirchen und Schwer vorden Kirchen und Schwer vorden Kirchen und Schwer vorden kart vorden Kirchen und den Dreda gegründeten Schwertbrüder (s. d.) von Dobrin nitt dem dut großen Ersolg sühre W. christiste der menschlächen Schwertbrüder (s. d.) von Dobrin nitt dem dut großen Ersolg sühre W. christistist der menschlächen Schwertbrüder (s. d.) von Dobrin nitt dem dut großen Ersolg sühre W. christistist der menschlächen Seele behauptet. Schwerd der Weisen Ersolg sühre W. christistist der menschlächen Seele behauptet. Seine Beltanischauung ist eine Rischung von misstistät der menschlächung ist einen Krischen wurden Friege berückten Schwertschen Krischen und Schwer vorden einer folgerichtiger Vorden Schwertbrüder (s. d.) von Kentriege Geschlen Freu um Kreigen Ersolg sund kreißes und Kreigen Ersolg sund kreißes und der ansther vorden der kreigen kreigen Ersolg sund ersolg schwertbrüder (s. d.) vorden er der kreigen kre

Fasten und Sonntagsheiligung eingeführt. Er brachte eine erfolgreiche Organisation des ganzen Krichenwesens zustande. Kraft päpstlicher Bollmacht teilte er 1243 das ganze Breußenland in vier Bistümer: Culm, Bomesanien, Ermland und Samland. 1246 wurde ee vom Papst Innocenz IV. nach Italien zurückerusen und zum Bischof von Sabina ernannt, als welcher er gestorben ist. — 28. von Mörbeck, siehnmte aus Mörbeck in Brabant, deshalb auch vielsach Guilelmus Prohantinus genant, war Dominikarer 1288 Mörbeda in Brabant, beshalb auch vielsach Guiletmus Brabantinus genant, war Dominikaner, 1288 päpstlicher Kaplan und Könitentiar bei Clemens IV. in Viterbo, später bei Gregor X, begleitete Gregor X. zum Konzil von Lyon. 1277 wurde er von Kapst Innocenz V. zum Erzbischof von Korinth ernannt; gestorben if er im Jahre 1281. Besannt ist er durch seine wissenschaftlichen Studien, besonders in griechischer Philosophie und Naturwissenschaft. Er ichrieb ein naturwissenschaftliches Wert: Gwenantia. Litterarischen Ruhm hat er besonden aber als Übersezer. Auf Beranlassung de Thomas von Aquino übersetzte er die meisten Werte des Aristoteles (nach anderen nur die ethischen und naturhissorischen Verregungen der Kolitik des Aristoteles Politicorum lider und de Moerbeka; serner die Übersetzung der Moerbeka; serner die Übersetzung de Moerbeka; serner die Übersetzung der Moerbeka; serner die Übersetzung der Kontik, heraußgegeben von Leonh. Spengel. W. übersetzte serner Werte des Simplicus (Kommentator des Aristoteles), des Galenus, des Hipportates und des Neuplatonikers Proslus. Die Übersetzungen sind wortlich und schwerfällig, aber gerade des besoll für die Errstritik midstig. mus Brabantinus genant, war Dominitaner, 1268 Die Übersehungen sind wörtlich und schwerklis, aber gerade deshalb für die Texttritif wichtig. Im Mittelalter wurde B. vielfach verwechselt mit Thomas de Cantiprato (s. d.). Dieser Ire-

offen feinen eigenen Beg. Man hat ibn Borläufer unferer mobernen Methaphyfit Borläufer unserer modernen Methaphysik ichnet. — 33. von St. Bourçain, s. Durans. — 34. von Kubruquis, s. Kubruquis. — 35. von Kubruquis, s. Kubruquis. — von Thierry, lebte in der Mitte des Jahrhunderts, war Benediktiner-Mönch, de Abt im Kloster St. Thierry (S. Theocici in Monte aureo) dei Rheims, entsagte er seiner Abtei und wurde Cisterzienser zu nh in Frankreich. Er war innig befreundet Bernhard von Clairvaux, schrieb eine vita ndardi. Auch exegetische Schristen hat er aft, so einen Kommentar zum Kömerdrief zum Hohen Liede. Bekannt ist W. als der utendste Gegner Abälards, gegen den er rie Streitschriften versafte. Er machte Bernd von Cl. auf die der Kirche durch diesen von Cl. auf die der Kirche durch diesen von Cl. auf die der Kirche durch diesen von Cl. auf die der Kirche durch diesenstiten eine von Bernhard vorgelegte Anzahl leterisch erstlärt wurde. Auch Wilhelm von wes (s. d.) wurde von ihm dei Bernhard Keperei geziehen, woraushin dieser die anschen Gree einer Schristen widerrief. — v. Lyrns, geboren um 1130 in einem k nöher bekannten Orte Swiens aber - 33. von St. Pourçain, s. Duran= von Aubruquis, s. Rubruquis. chienen Säße seiner Schriften widerrief.

v. Tyrns, geboren um 1130 in einem t näher bekannten Orte Syriens oder gitinas, in der Nähe von Jerusalem aufsachsen, reiste um 1160 zu seiner wissenstlichen Ausbildung ins Abendland, erhielt 7 auf Empsehung König Amalrichs von usalem (1162—73) das Archibiakonat der de von Tyrus, 1175 aber durch dessen Aacher Balduin IV., seinen Schüler, den erzisstlichen Stuhl von Tyrus und das Amt Kanzlers des Königreichs. Er nahn 8 Kanzlers des Königreichs. Er nahn 8 an dem von Alexander III. ausgeschriebenen rankonzil teil, 1183 an dem Reichstage zu usalem, auf dem die Reichssteuer zum Kriege nun Reiden, auf dem die Reichssteuer zum Kriege er Saladin beschlossen wurde. Seitdem versindet sein Rame. Die Angaben über seinen schwarten zwischen 1184 und 1190. Er Bersasser größerer Geschichtswerke, r verloren gegangenen Geschichte bes genlandes von Muhammed an und der hichte der Kreuzzüge (Historia rerum in tidus transmarinis gestarum) in 23 hichte der Kreuzzüge (Historia rerum in tidus transmarinis gestarum) in 23 dern, der Hauptgeschichtsquesse sir Heruzet. — 38. Erzbischof von York, Sohn eines vien Herbert und nach nicht zweiselksfreier rlieserung Resse des Königs Stephan von Jand. Jedensalls war er von hoher Get, verzichtete aber auf die Rechte derselben erwählte sich den Dienst der Kirche. Er de zunächst Schapmeister der Metropolitande von York und nach Thurstand Tode 1142 bisch von York. Zu Winchester wurde er wit. Seine Wahl zum Erzbisch wurde richt. Seine Wahl zum Erzbisch wurde richt. Seine Wahl zum Erzbisch wurde in den Petreiben des ränkevollen hibiaton Osbert. Ein Cistercienser Heinrich Wurdach wurde an seine Stelle geset. kicheinich auf Betreiben des ränkevollen didiolon Osbert. Sin Ciftercienser Heinich auf Betreiben des ränkevollen didiolon Osbert. Sin Ciftercienser Heinich urbe an seine Stelle geset. Um der Not der arbeitslosen Bagas wurde an seine Stelle geset. Jing selbst nach Rom, um die Bestätigung er Bahl zu erlangen. Doch der Papst verzuch auf seiner Betweigerrng. Nun zog sich nach Bindester zum dortigen Bischof, seinem

Oheim, zurück und lebte sieben Jahre in Buße und Abtötung des Leibes. Nach Heinrich von Murdachs Tod 1153 wurde er

Oheim, zurüd und lebte sieben Jahre in Buße und Abiötung des Leibes. Rach heinrich von Murdachs Tod 1163 wurde er neuerdings zum Erzdischof von Yort gewählt und nun vom Kapht Anastasus IV., dem er wieder persönlich in Kom ausgesucht hatte, bestätigt. Troß Gegnerschaft Oberts zog Bunter dem Jubel des Bolkes in Yort ein. Aber ichnom wenige Bochen nach seinem Einzug starb er am 8. Juni 1164.

Bilhelmi, D. th. Ludw. Bish, der leite evang. "Landesbischof" von Kassau seite von Kassau. "Landesbischof" von Kassau seite 1858; geb. 1796 in Reuenhain, 1870 u. 1872 Borsisender der Eisenacher Kirchensonsernz, gest. 1882). Sein Rachfolger, Direktor des Bredigerseminars in Herborn, Brosesson Vokaraufernst, früher Pfarrer der resonmierten Gemeinde Barmen, erhielt den Titel "Gemeraliuperintendent" des ehemals nassausschopen, gegründet durch Bilhelmiten, einsiedlerischer Möndsorden, gegründet durch Bilhelmiten, einsiedlerischer Möndsorden, gegründet durch Bilhelmiten, um 163 in die Einsamteit zurüch und süchgestehrt, um 1153 in die Einsamteit zurüch und führte ein streng askeitsches Gemeitenleben zuerst in einem Balde dei Bisa, dann auf dem Berge von Bruno, von wo er 1155, da seine Schillersich ihm nicht sügten, das wüste Thal Maleval oder Malavalle, früher Stadulum Rhodis genannt, bei Siena aussucht, das wüste Erwischen der Echbösse, hernach eine Belle, die ihm Freunde erbauen ließen, und starten, das wüste Erhal Maleval oder Malavalle, früher Ramens Albert war seit 1156 sein Genosse. Ein zweiter, kannas Kainald, half ihm den Reister bequaden. Diese beiden gründeten die Genossensstene Reister, der Schiller, Deutschen, der im Schiller Ramens Albert war seit 1156 sein Genosse. Ein zweitersenden Klüster, der gestensweise in Bezug auf Fasten und Kleidung und gestattete ihnen die Kegel der Benebiktiner. Besteiten gestensweise in Bezug auf Fasten und Kleidung und gestattete ihnen die Kegel der Benebiktiner verseinigen wolke. Das Konzil zu Beutschland und Frankreich mit Belgien bas Weiter war das hauptslosten der Benebistionen. Wile

Die zuwandernden Arbeiter werden ohne Unserichied der Konfession ausgenommen; sie verspsichten sich, das ihnen gewährte Obdach sowie Kost und Kleidung durch ordentsiche Arbeit abzuverdienen. Oberster Grundsat der Hausordung ist der Spruch, der als Inschrift seden Eintretenden grüßt: "So jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen den sonntag bestenen der soll auch nicht essen. Denen, die sich durch längeren ober kürzeren Ausenthalt in der Kolonie wieder an geordnete Arbeit gewöhnt haben, wird bei der Entsassung geeignetes Untertommen verschafft. Die Einrichtung von Berpsschaft der Krodinie sehr förderlich. Der erzielte Erfolg ist ein so sünstiger, daß nicht nur in den meisten preussischen Krodinzen, sondern auch in anderen Ländern, z. B. in Sachsen und Bayern, Anstalten nach dem Muster von Bilhelmsdorf ins Leben gerusen worden sind.

Billbath, i. Billibald.
Bille, Joh. Kaspar, ein nach dem Borzbild Gellerts dichtender Husserlich und von dessen gerusen worden sind.

Billbath, i. Billibald.
Bille, Joh. Kaspar, ein nach dem Borzbild Gellerts dichtender Husserlich und von dessen siedern sich das Auserstehungslied, Hallen und erhalten sich und von dessen gerusen sich das Kuserstehungslied, Hallen und erhalten sat.

stehungslied, Salelujah! Auferstehen "(Knapp 4
Nr. 3044) in Gebrauch erhalten hat.
Wilfins, John, geboren 1614 zu Fawsley
bei Daventry, Northamptonshire, als Sohn eines
Oxforder Golbschmiedes, aber im Hause seines
Großvaters mütterlicherseits, des John Dod,
von dem er auch seinen Jugendunterricht ers
hielt. Er studierte in Oxford, wurde später
Kaplan des Karl Ludwig, Pfalzgrafen zu Abein,
des Nessen Karls I., stellte sich aber, als der
Bürgertrieg ausbrach, auf seiten des Parlaments und heiratete 1656 eine Schwester
Eronwells, die Witwe des Peter French. 1659
wurde er zum Borsteher des Wardham College
zu Oxford, das er zu hoher Blüte brachte, und 1659
zum Leiter des Trinity College zu Cambridge
ernannt, versor diesen Posten zwar wieder zur
Zeit der Restauration, wurde aber, da er sofort
seinen Frieden mit den Königlichen machte, auf geinen Frieden mit den Königlichen machte, auf verschiebene Pfründen befördert, erhielt schließelich (1668) durch den Einfluß des Herzogs zu Budingham das Bistum Chester. Gestorben ist W. am 19. Nov. 1672 zu London. Neben seiner geistlichen Thätigkeit — er war ein beseihenter Canadrahver und verschiebe auch mehrere jeiner geistlichen Thatigteit — er war ein be-rühmter Kanzelredner und versaßte auch mehrere theologische Schriften — beschäftigte er sich viel mit Philosophie, Wathematik und Astronomie und hatte wesentlichen Anteil an der Gründung

burt ein Riederländer (zu Brügge oder Roulers um 1480), wandte sich in Paris vom Studium der Rechtswissenschaft zur Musik, kam 1516 nach Rom, ohne dort aber Stellung zu sinden, war eine Zeitlang Rapellmeister im Dienste Ludwigs II. von Ungarn und wandte sich nach dessen Tode wieder nach Italien, wo er 1587 Kapellmeister an der Markuskirche wurde und am 7. Dezember 1562 starb. Die Ausstutung jener Kirche mit zwei gegenüberliegenden Orgelner Komposition sür Dodpelchöre, die seinen Ramen berühmt gemacht und seiner durch glänzende Namen ausgezeichneten Schule ühren eigentümslichen Charatter ausgeprägt hat. Bon seinen Kompositionen sind noch zahlreiche viere und Hymnen erhalten.

Wille, schenbild Gottes, Freiheit, Unstreiheit u. a.

Wille, schattes i voluntes zu Dei

beit u. a.

Bille, s. Ebenbild Gottes, Freiheit, Unsteibeit u. a.

Bille Gottes, s. voluntas sc. Dei.

Billebrod, s. Willibrord.

Billebrod, s. Willibrord.

Billebad, der heilige, Missionar unter den Friesen und Sachsen. geb. um 730 in Rondumbrien, begann seine Thätigkeit um 770 bei Dockum, woselbst vor Jahren der große Bonisacius den Märthrertod erlitten hatte. Als er in das östliche Friesland vordrang, erregte seine Birksamteit die But des Volkes in dem Raße, daß er mit knapper Not dem Tode entging. Karl der Große, auf den kühnen, mit unerschütterlichen Gottbertrauen ausgerüssteten Missionar ausmerksam geworden, berief ihn 780 zum Organisats der Kirche in dem Gau Wigmodia an der Wesen. Schon schien der ganze Gau für das Christentum gewonnen, da brach 782 der große Sachsen aufstand unter Widustind los. Billehad rettet sich zu Schiff nach Friesland, mehrere seiner Genossen sich in dieser zeit nach Rom, tehne aber bald nach Deutschland zurück und ließ sich in Echternach nieder, wo sich allumählich verschiedene aus Sachsen vertriebene Krießer wihn sammelten. Der Missionar lebte hier in strengster mönchischen Verse, esfrig beschäftigmit der Ansertagung von Abschriften, namentlich der paulinischen Kriese. Kaum aber war fächsische Aussingenden Arese. Kaum aber war füchsische Aussingenden Arese. Kaum aber war gustimmung Karls des Großen, in den Gau Wigmodia zurück, um seine frühere Thätigkeit wieder auszunehmen. Schon nach Jahresseits 785 die reichbegüterte fränkische Zelle Justima übertragen hatte, um ihm einen sicheren Zuslunchksort zu verschaffen, ließ er ihn 787 ist Ronne zu werschaffen, ließ er ihn 787 ist Ronne eine Konne Kein Serin S mit Philosophie, Wathematik und Astronomie und hatte wesenklichen Anteil an der Gründung der Königlichen Gesellschaft, deren erster Sekretär er wurde. Er schrieb: Discovery of a New World (1638, phantaftische Hypothese über die Bewohner des Mondes und unsern Verkehr mit ihnen), und Discourse concerning a New Planet (1640), worin er mit großem Ersolg die gegen das Kopernikanische System vorges brachten Gründe widerlegte.

Bilaert, Adrian, von den Italienern gewöhnlich nur Adriano genannt, der Begrünser der ber venetianischen Tonschule, war von Gesen Geschaften Vierbe, in welcher nach seinem dereibt wurden. Als Verfasser der Lebensbeschreibung

killehads, welcher ein Berzeichnis der 37 ihm igeschriebenen Bunder beigesügt ist, wird von m meisten Ansgarius (f. b.) angesehen.
Willen Christi, s. Dyotheletismus, Monosetismus u. monothel. Streit u. Christologie. Willemsfreiheit, s. Freiheit.
Willams, — 1. John, der "Apostel der Süden" geb. 1796 zu Tottenham High Troß in der lähe von London, von einer frommen Mutter mid Großmutter im Christenglauben erzogen, am während seiner Lehrzeit dei einem Eisenwensabritanten auf leichtsinnige Wege. Allein 1814 ward er durch eine Predigt über Matth. 16, 26 plöglich bekehrt. Er beteiligte sich nunsehr mit Eiser an allen Werfen der christlichen liebe, die in der Gemeinde getrieben wurden, namentlich an der Sonntagsschule, was ihm eine tressliche Borschule sür zeinen späteren Lebensneffliche Borschule für seinen späteren Lebens-beruf werden sollte. Als er im folgenden Jahr beut werden jollte. Alls er im folgenden Jahr m einer Missionsversammlung von den Siegen des Evangeliums in der Heibenwelt hörte, stieg in ihm der Gedanke auf, Missionar zu werden. Kach gewissenhafter Selbstprüfung und eifrigem Gedet dot er der Londoner Missionsgesellschaft in einem demütigen Schreiben seine Dienste an. sam geroffengafter Seinschung und eitigen seine bot er der Londoner Missionsgesellschaft in einem demütigen Schreiben seine Dienste an. Er ward angenommen und bereitete sich nun duch eistiges Studium sowie das Erlernen der verschiedensten Handwerfe auf seinen Bereup vor: er wolke den Heiden das Evangelium, daneben abet auch christliche Kultur bringen. Um 30. September 1816 wurde W. zum Nissionsdiensteingeignet, am 17. November desselben Jahres verließ er England und landete genau ein Jahr wähle er England und landete genau ein Jahr wilke auf Eimeo, einer der Gesellschaftsinseln. Auf Rajatea arbeitete er in der ersten Liebe und mit größtem Erfolg von 1817—1823. Hier siest er auch den Plan zu einer geordneten Rission, welche sich über alle Gruppen der zuschst liegenden Sübseeinseln erstrecken sollte. Dazu wollte er drei Helser benugen: die Prespie ur Berbreitung des Evangeliums in den Sprachen der Eingeborenen, ein eigenes Missionsschiff, die Bettiligung der eingeborenen Christen am Missionswerk. Mit großer Beisheit und heiliger Kunt strebte er seinem Ziele entgegen. Bald breitete sich seine Thätigsteit von Kajatea auf die benachbarten Inselborenen Gehüsen kom 1823 dis 1830 besuchte er besonders häufig die Herweitung marstigt wurde. Nunmehr richteten sich seine Studien der Go—70000 Einsohnen Sawais 50000 getaust waren oder in sondern das von den 60—70000 Einsohnen Sawais 50000 getaust waren oder in seiner größen Erfolgen freilich auch die Besohaftung aller Missionare machen, daß der Erweckten vor Schwärmeret, Hückfall in das Heideren ihm auch gottlose Eurodäer (Branntweinhändler, entslaufen Waterson n. 2.) zu schoffen. Um das deuter der Begeisterung für die Sübsemission in kinem Ratersand noch zu schützen, besach sich dusjene Matrosen u. a.) zu schaffen. Um das deur der Begessterung für die Sübsemission in seinem Baterland noch zu schüren, begab sich B. 1834 nach London. Während seines viersiährigen Ausenthaltes daselbst verstand er es,

burch viele in großen Versammlungen gehaltene Borträge, sowie durch seinen tresslichen, in vielen Tausenden von Exemplaren verbreiteten "Bericht über das Missionswert in der Südsee" in den weitesten Kreisen lebhastes Interssügensien sein Bert zu erregen; petuniäre Unterstügungen stossen in der Lage war, ein geeignetes Missionsschiff zu tausen, für dessen Leitung er den tresslichen, frommen Kapitän Morgan gewann. Nachdem B. 1838 auf sein Arbeitsseld zurückgesehrt war, besuchte er in den nächsten Monaten noch einmal die don ihm gegründeten Gemeinden auf den der von ihm gegründeten Gemeinden auf den versichiedenen Inselgruppen, die sich zu ichönster Blüte entfaltet hatten. Allein es trieb den treuen Knecht weiter; er wollte auch auf den Reu-Hebriden und in Reu-Caledonien den Samen Reu-Sebriden und in Reu-Caledonien den Samen des Evangeliums ausstreuen. Seine Reise schien ansangs mit Erfolg gekrönt zu werden, allein als er mit seinen Genossen, durch die schienbare Friedsertigkeit der Eingeborenen bewogen, die Insels Erneil Gromanga betrat, ward er überfallen und jamt den meisten seiner Begleiter erschlagen (20. Rodember 1839). Sein Leib wurde don den Kannibalen verzehrt, der Segen ader, der von ihm auf die Eilande der Südsee auszegangen war, blieb und zeitigte schöne Früchte. — 2. Roger, erst puritanischer Geistlicher in England, wanderte, wegen seines Glaubens bedrängt, 1631 nach Wassachier saus. Da er der Odrigkeit das Recht absprach, das Gewissen zu kontrolieren, die Lehre von der Verfolgung um des Gewissens willen sür einen Widerspruch mit der Lehre Christi erklätte und sür seine Person die Eideskleistung an die Regierung von Massachierts als göttslichem Kecht zuwider verweigerte, ward er auszewiesen, siedelte sich mit seinen Anhängern 1636 in Rhode-Fsland (s. d.) an, trat sormell zum Baptisuns über, gründete 1639 eine eigene daptistische Gemeinschaft (Sechsgrundsasbaptisten, s. Bd. I S. 282), gelangte selbst an die Spize der Regierung von Rhode-Fsland und protlamierte und exelutierte thatsächlich in dem schnell ausblüssenden Staat zuerft in der Weltzeichichte den Grundsas der Gewissens und Kultussfreiheit, ein Grundsas der Gewissens und Kultussfreiheit, ein Grundsas der Werzeinigten Staaten Nordameritäs wurde. In Stalien eine Schriften weitere Verdreitung gesunden und den Anschauungen der Levellers (s. d.) Bahn gemacht hatten. Geburts und bes Evangeliums ausstreuen. Ceine Reise fchien gefunden und den Unschauungen der Levellers (f. d.) Bahn gemacht hatten. Geburts: und

(f. d.) Bahn gemacht hatten. Geburts- und Todesjahr unbekannt. Billibald, der erste Bischof von Eichstätt, ein Berwandter und treuer Gehilse des Boniein Berwandier und treuer Gehilfe des Bonifacius in der Organisation der deutschen Kirche, war als Glied eines edlen sächsischen Weschlechts um 700 in England geboren, wurde schon als dreisähriger Knabe in schwerer Krantbeit dem Klosterleben geweiht und nach seiner Genesung im Alter von 6 Jahren dem Abte Egwald in Baldheim (Baltham, Hampshire) zur Erziehung übergeben. Hier erfüllte sich seine Seele so ganz mit den Idealen des Mönchtums, daß er

sich das Ziel mönchischer Bolltommenheit nicht hoch genug stellen konnte und sich zum Berlassen des Baterlandes entschloß, ja auch seinen bes Baterlandes entschloß, ja auch seinen jüngeren Bruder Wunibalb und schließlich sogar seinen Bater, dessen gesundes Gefühl für seinen Gatten= und Baterpflichten sich lange gegen seine Gatten= und Baterpflichten sich lange gegen biese Zumutung sträubte, zu bem gleichen Entschluß bewog. Im Frühjahr 720 traten sie mit gahlreichen Begleitern ihre Banderung an, durchzogen Frankreich, wo sie keine heilige Stätte unbesucht ließen, und Italien, wo der Vater in Lucca den Strapazen der Reise erlag, dis sie endlich nach Kom kamen, glüdlich, daß es ihnen beschieden war, "die schimmernde Basilika des heil. Petrus zu betreten." Dort blieden sie brei Jahre; dann aber (Ostern 723) seste Billisdald. wöhrend sein Rruder in einem römischen brei Jahre; dann aber (Oftern 723) setzte Billibald, während sein Bruder in einem römischen Kloster blieb, seinen Banderstad weiter nach dem heil. Lande, wo er sich sieden Jahre, die heiligen Stätten besuchend, aushielt, um endlich im November 729 nach Sizisten zurüczutehren und im Kloster Wonte Cassino zuerst die Stelle eines Sakristans, dann die des Detans und endlich acht Jahre hindurch die des Körtners zu verwalten. Juzwischen war Bunibald auf turze Zeit nach England zurüczelehrt und hatte dort einen Bruder zum Mönchstand delehrt. Daraus wieder im Kom, wurde er 738 von Bonisacius bestimmt, nach Deutschland zu gehen, empfing von ihm in Thüringen die Kriesterweihe und wurde mit der Verforgung von sieden Kirchen betraut. Gregor III. aber bestimmte nun auch Willibald, auf den auch Bonisacius schon längst sein Auge geworsen hatte, seinem schon längst sein Auge geworfen hatte, seinem Bruder zu folgen. Er that es 740 und begab sich, um diesen bei der Organisation der baynm, um diesen bei ber Organisation der bayrischen Kirche zu unterstützen, zunächst zu Herz zog Obilo und dann zu dem Herrn des bahr. Nordgaues, dem Grasen Suitper, der dem Bonisacius die Gegend um Eichstätt zur Gründung eines Klosters und kirchlicher Arbeit geschenkt hatte. Da nun Willibald nach des Bonisacius eines Klosters und kirchlicher Arbeit geschenkt hatte. Da nun Willibald nach des Bonisacius Bunsch hier, wo sich erst eine kleine Marienscheele besand, wirken sollte, wurde er am 22. Juni 740 von ihm zum Priester geweiht, aber schon 741 von Bonisacius nach Thüringen berusen, um dort im Oktober die Beihe zum Rezionarbischof, noch ohne sesthes zum Rezionarbischof, noch ohne sesthes zum des wurde das Bistum Eichstätt erst bei der Trennung des Nordgaues von Bahern) zu empsangen. Als solcher entsaltete Willibald nun eine energische und gesegnete Thätigkeit, nahm auch an mehreren Shooden, wie an dem von Rarlmann berusenen Concilium Germanicum primum von 742 teil und erreichte ein so

Karlmann berusenen Concilium Germanicum primum von 742 teil und erreichte ein so hohes Alter, daß er sast alle Schüler und Genossen des Bonisacius überlebt zu haben scheint. Wahrscheinlich ist er erst um 787 gestorben.

Auch Bunibald hatte sich von Thüringen nach Bahern gewandt, wo ihm Odilo an der Bild Liegenschaften schenkte. Später aber grünz dete er, nachdem er vier Jahre sich in Mainz ausgehalten hatte und Mitglied des dortigen Klerus geworden war, mit Unterstützung seines Bruders das Toppelstoster heidenscheim zwischen der Altmühl und Wörnig (751), das neben Eich-

stätt zum Ausgangs= und Mittelpunkte ernfer missionarischer und organisierender Arbeit md zum Sis der Kultur mitten in der Bildnis wurde. Namentlich ließ sich Bunibald die Bekämpfung des noch übpig wuchernden heidnischen Aberglaubens, der Unzucht und der nach dem kirchlichen Rechte verbotenen Ehen angelegen iein. Er starb, erst 60 Jahre alt, am 18. Dezember 761, ein Wann, der an Begabung und Energie seinen Bruder nicht erreichte, aber voll inniger Freude an Gottes Wort, voll Eises nach mönchischer Bollfommenheit und auch nicht unbegabt sür die Behandlung der Menschen war. Seine Nachsolgerin in der Leitung des Rlosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus es schon zur Gründung des Klosters, von dem aus erställigigten aber von einer henden, wurde seine Schweifer Waldungd, am zuverlässigten aber von einer den beiden verwandten Konne des Klosters Heibenheim beschrieben worden: Vita Willibaldi (auch Hodoeporicum genannt) und Vita Wanibaldi, beide abgebrucht bei Canisius, Lect. S. B. III, 2.

Williberord wird mit Recht Angeles

antiq. III, I und bei Mabillon in den Act. S. B. III, 2.

Billibrord wird mit Recht Apostel der Friesen genannt. Seine Missionsarbeit ging von dem fränklichen Friesland aus nach dem Rorden. Das fränkliche Friesland aus nach dem Rorden. Das fränkliche Friesland dus nach dem Koden. Das fränkliche Friesland dus nach dem Fly dies Land; aber auch das Gebiet zwischen dem Fly dis zum Lauwers, das mittlere Friesland, war mit Missionsssisten besetz, und vorübergehend war die Thätigkeit Willibrordd die Ausgestaltung, das Leben des ihm verwandten Mannes geschrieben. — Willibrord ist in Northumberland vor 660 geboven, als Sohn des Sachsen Wissi, der im Sinne der asketischen Frömmigkeit seiner stiftete. Willibrord wurde im Kloster Risgil, der im Sinne der asketischen Frömmigkeit seiner siest mit seiner Familie lebte und ein Kloster stiftete. Willibrord wurde im Kloster Risgil, der im Sinne der asketischen Frömmigkeit seiner Broschotten fremden römischen Seist mit seinen Frangen und so mit einem den Froschotten fremden römischen Wissischung der Friesenmission wichtigen Bischotten stemben vömischen Gester füsst. Denn die Leitung des Klosters lag in den Hände der Friesenmission zusammen. Er ging nach Frland zu dem ebenfalls romfreundlichen Ergberct (Egbert der Heilige genannt). Zwöss nach Friesen berhindert wurde, wie auch die Rücksehr des von Ergeberct mit els Genossen. Aus König Albyild, der vor 12 Jahren Wilssischen Müssen. Sol sander er, von Ergeberct mit els Genossen Albyild, der vor 12 Fahren Wilssischen Müssen. Sol sander er, von Ergeberct mit els Genossen ausgesandt, auf friessischer Wilssischen Müssen. Sol sander er, von Ergeberct mit els Genossen ausgesandt, auf friessischer Wilssischen Müssen. Sol sander er, von Ergeberct mit els Genossen ausgesandt, auf friessischen Wilssischen Wilssischen Wilssische der Wilssische der Wilssische der Wilssische der Bispin und des stillterord suchte Erne Franken im Krieg lag. Willibrord suchte Krießalt bei Kippin und des stillterord suchte Erchaft der Sieher er sich das Einverständn

doms. Die 695 erfolgte Weihe Willibrords um Erzbischof krönte ein schon ersolgreiches Berl und schloß das friesische Gebiet kirchlich benjo eng an Franken an, welches die Friesensissen kräftig befördert hatte, wie an Rom. is war ein Ersolg der Politik Pippins, welcher anz Friesland als selbständige, einem Erzsichof unterstellte Kirchenprodinz der frankschen kiche angliedern wollte. Umso begreislicher ist 3, daß Raddod sich zunächst gegen die Mission kiche angliebern wollte. Umso begreisticher ist daß Radbod sich zunächst gegen die Mission blehnend und seindlich verhielt und Willibrords Hitigkeit unter den nichtfränklichen Friesen an größten Hindernissen begegnete. Auch päter, als er sich Willibrord, wohl aus polizichen Rücksichten, geneigter erwies, blieb Radbod ersonlich dem Christentum unzugänglich. Dessab trieb es Willibrord weiter zu den Dänen. Ind hier war sein Wissionsdeiser abnahm. Auf der Rückreise und Rissionseiser abnahm. Auf der Rückreise und ein Sissionseiser abnahm. Auf der Rückreise und es seinschaft nach helgoland verschlagen. In der heiligen Quelle tauste er. Der Frevel m heiligtum hätte sein Leben gekostet, wenn wirde sein Schiff nach Helgotano verstungen. In der heiligen Quelle taufte er. Der Frevel im heiligtum hätte sein Leben gekostet, wenn nich dreimal das über ihn geworsene Los für im enischieden hätte; der Aberglaube siegte über im Jorn. Billibrord kehrte auf sränklicherissisches Gebiet zurück. Da wurde seine deensarbeit in Frage gestellt. 714 starb siehen Radbod demächtigte sich des verstunen Gebietes, und die Kirche siel in Trümmer. Billibrord mußte weichen. Zweimal kreuzten ich jest die Wege von Willibrord und Vinstriedenigtaus. Der jugendliche Bonisacius kam ill nach Friesland, er unterhandelte mit Kadbod elbst, kehrte aber in demjelben Jahre nach ingland zurück, sicher in der Absicht, den missungenen Versuch zu erneuern. 718 siel das inssissische Gebiet, das Radbod zurückerobert, sieder an Franken. 719 starb Kadbod. Visilizord nahm das unterbrochene Werl wieder us auch Bonisacius verließ aus die Kunde von rotd nahm das unterbrochene Werk wieder us, auch Bonisacius verließ auf die Kunde von ladbods Tod das thüringische Gebiet, auf dem missionierend thätig war, um den ersten lan, die Mission unter den Friesen, wieder aufmehmen. Gern hätte ihn Willibrord in Friesend gehalten und als seinen Nachsolger gehen. Aber Bonisacius ging nach dreisährigem usenthalt in sein oststränkisches Missionsgediet rind. Noch lange wirdte Willibrord allein. r starb müde und betagt 739. Sein Bistum trecht blieb undesest. Die Friesenmission ihre lange Zeit. Erst Karl der Größe ut den Widerstand der Friesen endgültig gestochen und damit der Mission weiter Wege edahnt.

Biligis, Erzbischof von Mainz (975—1011). a biefer große Kirchenfürst Deutschlands seine aubterfolge auf dem politischen Gebiete erzielt kubtersolge auf dem politischen Gebiete erzielt at und hierüber die deutsche Geschichte Auskunstit, so sei hier nur das Wichtigste seiner kirchzichen Bedeutung geschilbert. Sein Geburtsort und seine Eltern sind geschichtlich noch nicht klesellt. Wahrscheinlich sind sie Leute niederen dandes in Sachsen gewesen (s. Thietmar, dron. III, 3.). Daß er zu einem so hoben inchenamte gelangen konnte, verdankt er nächst iner Begabung der großen Gunst des einstuße

reichen späteren Bifchofs Bolcold von Deigen, der ihn nicht nur gut erzog, sondern auch in die kaiserliche Kanzlei Ottos I. brachte. 971 erzicheint er als dessen Kanzler, 975 wurde er Erzbischos von Mainz, als der er allen deutschen Kaisern dis zu seinem Tode, 23. Febr. 1011, Kaifern bis zu seinem Tode, 23. Febr. 1011, die größte Dankbarkeit und Treue bewiesen hat. Seine kirchlichen Berdienste bestehen, mit dem Maßstab seiner Zeit gemessen, nas die Gründung von Klöstern (St. Stephanskloster zu Mainz u. a.), die Neuordnung und Ausstattung vieler bezeugt; 2. in dem Baue neuer Kirchen (St. Martinsdom zu Mainz); 3. hat er das ausgehobene Biskum Merseburg wieder herstellen helsen, indem er dem willigung darein zu bewegen suchte: 4. hat er bei der Begründung des Bistums Bamberg sich sehr beteiligt, denn er sührte auf den diese beschließenden Synoden zu Mainz und Frankfurt a. R. (1007) den Borsis. Nicht so glüdlich war er in dem großen Streite, den er um die sirchsliche Jurisdiktion über das reiche Kloster Ganderscheim in Niedersachsen mit dem Bischose zu

liche Jurisdiktion über das reiche Kloster Ganbersheim in Niedersachsen mit dem Bischose zu Hilbesheim sübrte; dieser erhielt schließlich das Aussichese Litt.: Die Quellen über sein Wirken in Böhmer=Will, Regest. archiepiscop. Mogunt. 1877, I. p. 117 sq. Darstellungen: Euler, Erzb. W. v. M., Naumburg. Programm 1860, außerdem vgl. die Geschichte der deutsch. Kaiserzeit von Giesebrecht u. a.

Williram (Wilram), Abt von Ebersberg, gestorben am 5. Januar 1085, zuerst Mönch in Fulda, seit 1048 auf Wunsch heinrichs III. Abt in dem bahrischen Kloster Ebersberg, schrieb im Anschluß an die Enarratio in Cant. Can-

im Anfoluß an die Enarratio in Cant. Canticorum des Sammo von Salberstadt (s. d.) eine Paraphrasis in Cant. Canticorum (beutsch

ticorum des Hanno von Halberstadt (s. d.) eine Paraphrasis in Cant. Canticorum (deutsch herausgegeben von H. Hospisch Berandt 1827), in der er in leoninischen Hexametern das Hohe Lied in der hertömmlichen Alegorischen Beise als Gespräch zwischen Christo und der gläubigen Seele behandelte und erklärte. Seinen Zeitzgenossen galt er wegen dieser poetischen Leitung als ausgezeichneter Bersemacher; sur uns hat aber die in einer Nebenkolumne beigegebene übersehung und Erläuterung in althochdeutscher Sprache einen ungleich größeren Bert und hohes iprachgeschichtliches Intersse.

Billms, Ugnes, älteste Tochter der Ottilie Wildermuth (s. d.), geboren den 23. August 1844, Gattin des Pastons Eduard Billms in Wiarden (Großberzogtum Oldenburg), ist in vieler Beziehung die Erdin des mütterlichen Talents. Sie hat sich herdorgethan auf dem Gebiete der Jugende und Volkserzässung. In den letzen Jahren ist sie auch auf dem Gebiete der Frauendewegung" thätig und sucht dies under Anersennung berechtigter Forderungen in der Zeitschrift "Bege und Biele" auf christliche Bahnen zu Ienten. In Verdindung mit der gleichfalls als Schriftstellerin ausgetretenen jüngeren Schwester: Abelbeid Wilselber Mutter heraus, die — teilweise in Selbsts

- das Bild berfelben lebendig erzählungsform -

erzählungsform — bas Bild berfelben lebendig und gehaltvoll wiedergibt.

Bilmowsti, Joh. Nepom. von, kath. Archäolog und Kunschistoriker, geb. 1801 in Bardubit (Böhmen), 1829 Pfarrer in Saarburg, 1839 Domberr in Wien, gest. 1880 das. Unter den Veröffentlichungen des seit 1870 erblindeten Gelehrten seien hervorgehoben: Archäolog. Funde in Trier und Umgegend 1873; Der Dom zu Trier in seinen 3 Hauptperioden, durch 26 Taseln ersäutert (1873); Der heilige Rod 1876.

Wilsnad, eine Stadt in der Bestpriegnitz, einst ein berühmter Ballsahrtsort, aus den Trümmern eines Brandes, der am 16. August 1383 auch die Kirche einöscherte, entstanden, da der Dorfgeistliche Joh. Cabburt die von ihm selbst vor einem Tode als Lüge bezeichnete Behauptung ausstellte, in der Asche der dereits geweiste Hostien gefunden zu haben, die an den Kändern versengt, in der Mitte aber mit einem Blutstropfen bezeichnet waren. Einstweilen in einer Rachbartirche untergebracht, wurden dies Hostien burch ein neues Bunder, nämlich durch sich selbst entzündende und nicht verzehrende Kerzen, beglaubigt, wozu balb zahlreiche Enaden= und Bilanad, eine Stadt in der Beftpriegnis, einft beglaubigt, wozu balb zahlreiche Gnaden- und Straswunder tamen. Es tam nun zum Bau einer neuen stattlichen Kirche in Wilsnach, die beglaubigt, wozu bato zahreiche Gnaden: und Straswunder kamen. Es kam nun zum Bau einer neuen stattlichen Kirche in Wisnack, die sich der Bischof von Havelberg sant der Pfarrei um so lieber als Eigentum vom Papste übersweisen ließ, als sie schnell mit päpstlichen und isch als sie schnell mit päpstlichen und schweden strömten war. Auch aus Böhmen und Schweden strömten Gläubige herbei, das Wunder von Wisnack, das dadurch zur ansehnlichen Stadt wurde, zu schwen. Von den Gaben der Kische werden aber nur ein Drittel zum Ausdau der Kirche bestimmt, während alles Übrige dem Bischof und Domekapitel zusiel. Doch regte sich dalb auch Zweisel und Wisderlpruch und namentlich deckte die von dem Erzbischof Zhynko (b. d.) in Prag zur Unterssuchung diese Wunders 1405 eingesetzte Kommission, zu der auch Hus gehörte, den großerrigen Schwindel auf und Hus selbst wies in einem eigenen Traktat (s. Bd. III, S. 398 b) die Unmöglichseit nach, das Blut des derflötzten Leides Christi aus Erden mit Augen zu sehen. Nachem dann auch noch eine Magdeburger Provinzialschnode 1412 das Wunder als Betrug gedrandmarkt und, freilich ohne Ersosz, dow der Fortiegung dieses Schwindelgeschäftes gewarnt hatte, erstand ihm und seinen Gönnern in Heinrich Tote ein ebenso mashvoller als hartnäckiger Gegner, über dessen Mustreen schon in Art. Tote eingehend berichtet ist. Es zeigt sich darin zugleich, das die ganze Angelegenheit allmählich immer mehr prinzipiellen Charater annahm und neben der derflowedenen theologischen Richtung auch das Interesse des Papsitums an der Erdrückung der Wetropolitangewalt entschend mis Bewicht siel. So tras auch die Reformation Wilsnach noch als eine der beschichte im Ausgeschurgen und nach des eine der besuchteten Rallfahrtsstätten an, und erk unter Tachen Rallfahrtsstätten und fiel. So tras auch die Resormation Wilsnack noch als eine der besuchtesten Wallsahrtsstätten an, und erst unter Joachim II. von Brandenburg erhielt es in Joachim Elleseld seinen ersten evangelischen Prediger, der ungeachtet der aus-

brücklichen Borschrift bes auch jest : fein Bunder eintretenden Domkapitels, auch jest noch für jein Bunder eintreienden Domkapitels, ich mit den Kirchenzeremonien nicht zu befassen, am 28. Mai 1552 die Monstranz gewaltsam össete und die drei Hosten ins Feuer warf, und wem er auch auf kursürstlichen Besehl deshalb des Land verlassen mußte, da das Domkapitel isn leidenschaftlich verklagte und verfolgte, so war doch eben der Abgott von seinem Throne ge-stoßen und dem reinen evangelischen Gottesdienst auch dier Raum gewacht.

doch eben der Abgott von seinem Throne gestoßen und dem reinen evangelischen Gottesdenst auch hier Raum gemacht.

Wisson, — 1. John, D. theol, schottischen Wissonen und Sprachforscher, geboren am Il. Dezember 1804 in Lauder an der Südgrenz Schottlands aus einem wohlhabenden Bauerzgeschettlands aus einem mohlhabenden Bauerzgeschlecht, studierte in Edinburg und empfing in diese Eindrücke von der Misson das er schottschen Pfarrhand so tiese Eindrücke von der Misson das er schottschen Refrügung in diese schottischen Misson das er schottschen Misson der schottschen Misson das er schottschen Misson der Studium und Examen, hörte auch noch Vorlesungen über Altronomie, Chirurgie und praktische Heilunde, nachdem er schon früher eingehende linguistische und naturwissenschaftliche Studien gemacht hatte, und verließ 1828 nach Empfang der Ordination und vollzogener Bermählung die Heimat, um westieß 1829 in Bomban zu landen, sier ertsaltete er, nach lurzer Zeit des Rahmni mächtig, dalb eine vielseitige Thätigkeit, indem er ebenso seinen Landsleuten in der Kirche und auf den Schiffen als den Heiden, sehr bedeutsamen Erundsas aus: 1) In der Kirche und nach der Krünchen zu bekünnen Grundsas aus: 1) In der heiden predigt gilt es nicht sowohl den Gögendbenkund deine Rhorheit zu bekännfen als Zeinm und den Reichtum seiner Inade zu bezeugen.

2) Zur vollen Verständigung mit den Zustern ist eine eingehende Kenntnis ihrer Keligion und Litteratur unentbehrlich, "Ze mehr ein Lehrer den Hindussmus und die Hindustiteratur lennt, besto geduldiger und aufmertiamer wird er den Koll angehört werden, und despenüberstellungen und Augehändnisse den jamer wird er vom Bolk angehört werden, und desto unwiderstehlicher wird er hauptsächlich duch Gegenüberstellungen und Zugesiändnisse desvezug und die Herrlichseit der christlichen Lehre erweisen." 3) Der Missionar nug dem hindu ein hindu werden, sie nicht entnationalisieren bezw. anglisseren, sondern mit ihren Gedanken denken und in ihren Zungen reden. Er bemühte sich eistigst, für die christl. Grundbegrisse adäquate Ausdrück in den Landestern zu sinden zu sinden num durdigte diese seie, das er. um vor allen zeugen zu können, mit spracen zu sinden und würdigte diese so seh, daß er, um vor allen zeugen zu können, mid benen er zusammentras, Gubscharati und hindustani, Vortugiessich, Versisch und Arabitch und mit Rücksicht auf die indischen Gelehrten auch Sanskrit lernte. Auch veranstaltete er, um Widerspruch und dadurch Leben hervorzumsen, zo eisen schole die hervorzumsen, die ihn dam zu seiner ersten Schrift veranlasten: Exposure of the Hindoo Religion, die wie ihre zortespung: A second Exposure, zuerst in Nahratti erschien, bald aber in die englische, bengalische und andere indische Sprachen überspie

Seit 1830 gab er auch bie erfte chrift= sinde Zeitschrift in Indien heraus: Oriental Christian Spectator, die 30 Jahre lang jeden Konat erschien und weite Berbreitung sand. Die Kingeborenengemeinde in Bombah organisierte er o trefflich, daß sie von der schottischen General-Assembly als selbständige presbyterianische Ge-Assembly als selbständige preshnterianische Gemeinde anerkannt wurde, und dann unternahm r auch wieder große Mississonspredigtreisen, die moodwärts dis nach Radschputana und südswärds nach Goa führten. Als echter Missionar int er auch der ostindischen Kompanie und ihrer Begünstigung des Heibentums entgegen und rlangte die Abstellung des größten Unjugs, wie dississelle Berwaltung der Tempel und direktion der heidnischen Feste oder Bezahlung im Brahmanen für Beschwörungen um Regen mb gutes Wetter und Anrusung des Gögen kanela im Eingang der Regierungsdockmente Janeja im Gingang ber Regierungsbofumente

Doch war Wilson nicht bloß Missionar, ondern auch gelehrter Sprach- und Altertums-vicher, insbesondere Religionshistoriker und ist origer, insbesondere Religionshistorker und ist essald zum Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften in Europa, zum Prasidenten der ellschaften in Europa, zum Prasidenen Geberstatischen Gesellschaft in Bombay und von Edinmig zum D. theol. ernannt worden. Durch tämpse mit Mohammedanern und Parsis versmlaßt, schrieb er in drei Sprachen eine Widerseyung des Islam und beschäftigte sich so einspend mit dem Parsismus, das er 1842 das rose Bert verössentigen konnte: The Parsideligion, as contained in the Zand Avasta und propounded and desended by the Zon and propounded and defended by the Zorostrians of India and Persia, unfolded, stuted and contrasted with Christianity, und me ber ersten Autoritäten in der Zende Philogie wurde. Ebenso ersorschte er das brahe unische und schon er den entigtelbenden Anstod anische und buddhistische Altertum und schon 1836 gad er den entickeibenden Anstog zur intgiserung der Assachen Anstog zur intgiserung der Assachen Anstog zur intgiserung der Assachen Erhaupt versolgte er auf inen Rissischen Liberhaupt versolgte er auf inen Rissischen Liberhaupt versolgte er auf inen Rissischen Arbeit ließ ihn so wenig seine hästlichen Arbeit ließ ihn so wenig seine Micht als Wissionar vergessen oder zurücksellen, ih er verschiedene sehr ehrenvolle und pekuniär riodende Berusungen der Regierung zur Leizung der offiziellen Examina oder der überzumgsarbeiten, die ihn noch lange nicht zur willigen Aufgabe seiner missionarlichen Birkunkeit genötigt hätten, mit den Worten abwite: Ich wünsche zu sein, was ich von Ansung gewesen, nur ein Rissionar. Daher litt hin auch nicht in seiner Heiner zeinat, in die er 870 zurückgerusen worden war, um einer keneralihnnode der Freiktrehe, der er sich gleich ei ihrer Gründung angeschlossische Ausber achreiten er der kaine Allesten gehundseitlich einer Mission ach von der Beiter achreiten er der kaine Rissischer achreiden Erste Line Rissischer einer kaine Rissischer achreiden Erste Line Rissischer er der kanne er der kaine Rissischer er der Rissischer er der kanne er der kaine Rissischer er der kanne er der arid, wo er aber, nunmehr gesundheitlich eine nch Fieber gebrochene Kraft, seine Wirksamkeit imer mehr einschränken mußte, bis er am Dezember 1875 starb. Obwohl Wisson über Die Begabung und wissenschaftliche Tuchtigkeit tigte, wozu noch eine gute Gesundheit und tfügte, wozu noch eine gute Grundert and nge Birksamkeit tam, war in gablen ausge-

brückt der Erfolg derselben nicht groß; tropdem gehört er zu den größten und fruchtbarsten Missenschaften Indischaften Missenschaften Indischaften Indischaften Indischaften Indischaften Bolles und zur allmählichen und inneren Überwindung des indischen Heibentums wie auch zu einer freundlicheren Stellungnahme der gebildeten Hindu gegen das Christentum beigetragen hat. Litt.: Smith, George, The Lise of John Wilson etc., London 1878; Ensfelder, Dr. Indischaften Indishaften Indischaften Indischaften Indishaften Indishaften 

stamm. Otto I. sorgte sür ihre Bekehrung durch Errichtung der Bistümer Havelberg (946), Brandenburg (949, s. d.) und Magdeburg (968, 962? s. d.), welches letztere zum Erzbistum ershoben wurde troß des Widerspruchs des Bischofs von Halderstadt und des Erzbischofs von Mainz. Nachdem verschiedene heidnische Reaktionen, vesonders die von 983, dei der u. a. der erste Bischof von Habelberg, lldo, den Tod sand, die christlichen Ansänge immer wieder zerstört hatten, gelang es von 1149 an den Brämonstratensern unter dem Schuße Albrechts des Bären, der 1150 die Biszen endgültig unterwarf, die Bekehrung dauernd zu vollenden.

S. Giesebrecht, Bendische Geschichte, 3 Bände, Berlin 1843; Winter, Die Prämonstratenser im 12. Jahrhundert usw., Gotha 1865. Wattenbach, Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg 1882.

burg 1882. Bimberge, f. Bimperge. Mimmer, — 1. Bonifatius (Taufname Gebaf= Bimberge, s. Wimperge.
Bimberge, s. Wimperge.
Bimmer, -1. Bonisatius (Tausname Sebastian), Benediktiner Erzadt, geboren am 14. Januar 1809 in Thalmassing dei Regensburg, vorzgedisdet im Gymnasium zu Regensburg und dann im Lyceum doselbst, studierte 1827 in München zuerst die Rechtswissenschaften, dann Theologie und dereitete sich im Regensdurger Alerikalseminar auf die Priesterweihe vor, die er am 1. August 1831 empfing. Rachdem er etliche Monate in Altötting als Priester amtiert hatte, trat er am 31. Juli 1832 ins Benediktiner-kloster Metten ein und legte am 29. Dezember 1833 das Gelübbe ab. Hierauf wirkte er als Lehrer an den Studienanstalten in Augsburg und München. Den langgehegten, 1845 dissentisch ausgesprochenen Gedanken, in Kordamerika ein Benediktinerkloster zu gründen, konnte er 1846 durch die Hise König Ludwigs I. und des Ludwigsmissionsdereins verwirklichen, indem er am 24. Oktober 1846 in St. Kincent (Kennsylvanien), wohin ihn O'Connor, der Bischof von Pittsburg, gewiesen hatte, mit vier Theologiestudierenden und fünszehn Laienbrüdern eine Riederlassung errichtete, der schon 1847 ein neuer Zuwachs aus Deutschland wurde und an die er 1849 eine Klosterschland wurde und an die er 1849 eine Klosterschland wurde inn Besch aus Deutschland wurde inn Besch auf Deutschland neue Gelber und Glieder zuschlasse. Deutschland neue Gelber und Glieder zuschlasse. Deutschlassen 2005 erfolgte die päpstliche Bestätisgung des Klosters, dem Wimmer, das Kloster 1855 zur Abtei erhoben zu sehen; er selbstwurde 1856 auf Lebenszeit bestätigt. Bon St. Kincent aus entwidelte Wimmer, das Klosten ereiche Missadier und gründete neue selbstwählt und nach zweindiger Wiederwahl am 27. Juli 1866 auf Lebenszeit bestätigt. Bon St. Kincent aus entwidelte Wimmer, von denen die Wiedermaßtwirt. St. Bincent aus entwidelte Wimmer eine reiche Misser aus entwidelte Wimmer eine reiche Misserschaftigseit und gründete neue selb- winnen lassen, das den Rlassitern gewann er nicht über sich. Non potest pati, wie Et. Johann (Minnesota), St. Beneditt in Nichison (Kanjas), St. Mary's in Newart (New Zersey) und Maria-His in Belmont (Nordtarolina) im Lause der Zeit zu Abteien Kirche hätten mit dem Mönchtum nichts gerspoben wurden, die alle Wimmer als Abt und Präses der nordamerikanischen Beneditinerstongregation leitete. Nachdem Wimmer 1883 sein 50 jähriges Mönchsjubiläum geseiert hatte

und dabei zum Erzabt ernannt worden war, starb er am 8. Dezember 1887 in St. Bincent. S. D. Moosmüller, Bonisaz Winmer, Nas Jorf 1891, und Studien und Mitteilungen de Benediktinerordens 1881 und 1892. — 2. Carbriel, Humnolog u. Liederdichter, geb. 1671 zu Sagan in Schlesien, gest. 1745 in Altmötich bei Borna nach 48 jähriger Verwaltung de bortigen Pfarramtes, verdient um die Humnologie durch seine "Ausführliche Liedererlärung in 4 Aln.", worin 200 der gebräuchlichten und besten aller Kirchenlieder erkärt werde (1749 zu Altenburg von seinem Sohne herungegeben). Bon seinen eigenen, mehr bottriaken

und besten aller Articenteder erstart weiner (1749 zu Altenburg von seinem Sohne herundegeben). Bon seinen eigenen, mehr doltrinärn Liedern ist besonders das um tägliches Austommen bittende "Gott, dessen Jand die Best ernährt" in verschiedene Gesengdücher überzgangen, serner das Epiphaniaslied "O der Epr, die wir haben". Bast. Koch," Bd. d. der Epr, die wir haben". Bast. Koch," Bd. d. der Epr, die wir haben". Bast. Koch," Bd. d. der Epr, die wir haben". Bast. Koch," Bd. d. der Epr, die wir haben, die Zeinheruge "Bindberge, Windberge, sienberge) sind spize Giebel, die ersahrene Gotika anwandten, um die Zensten möglichst hoch sühnen, ohne durch das Dachgesims gehön zu dienen, ohne durch das Dachgesims gehön zu werden, die also dies unterdrechen. So werden die hohen Fenster des Kölner Doms durch stelle Wimperge abgeschlossen. So werden die hohen Fenster des Kölner Doms durch stelle Wimperge abgeschlossen. Kreuzblumen (später Statuen), gleichsam mit den Fialen der sie kanternden Strebepfeller wetteisernd, das Gesims und die durchbrochen Dachgalerie hoch überragen. Die Flächen der Wimperge sind meist (so auch in Köln) mit Wahrers ausgeschloss, Jalob, einer jener ehrenwerten Männer, die in Deutschland sichon der Schulwesens hinarbeiteten, angeregt dem Humannann annann aerteilen aber schrift dehr von dem

werten Nanner, die in Veringiand jagn wie der Reformation auf eine Reform des gelehten Schulwesens hinarbeiteten, angeregt vom humsnismus, getrieben aber ebenso sehr von dem Verlangen, die Schule zu einer Pflegstäte sittlich ernsten einnes und wahrer Frömmisteit, u machen und damit zugleich dem lindlichen Verderen entgegenzuwirken. Dabi kennzeichnet sich sein Standpunkt, wie der des ganzen Kreises, noch dadurch, daß bestimmt angenommen wurde, schon die Veschäftigung wie den Studien selbst werde etwas das Leben Besserness haben; benn wer weder heilige noch prosane Schristen lesen und verstehen Weises an den geistlichen Bassen wider den Misses an den geistlichen Bassen wider den Misses wurde 1450 zu Schlettstadt geboren, spie dem tekstlichen Ludwig Dringenberg (j. d.) ebende in die Schule und wirtte in bessen sinne zu Seisen Seispiele, die sich auch aus den Klassischen Seispiele, die sich auch aus den Klassischen Gewinnen lassen, der sich auch aus den Klassischen gewann er nicht über sich. Non potest pat, und wursen genann er nicht über sernenniss loogsatur. ind winnen lassen. Der Resormation sich anzuschließer gewann er nicht über sich. Non potest pati, ut quisquam contra ceremonias loquatur, sozi man von ihm. Mehr noch. Die großen Männer des A. und N. T.S, wie auch der Kirche hätten mit dem Mönchtum nichts ze-mein, hatte er in seiner Schrift De integritäte behauptet. Die darauf entstehende Erreguss der Augustiner und anderer Orden nitiete der

- laudabiliter se subjecit. Er starb zu chlettstadt 1528. An einer genügenden Biomphie sehlt es z. Z. noch. Autobiographisches uhllt seine Expurgatio contra detractores i Riegger (Amoenitates literariae Fribursses, fasc. II, S. 419. Ulm 1776).

snses, fasc. II, S. 419. Ulm 1776). Bimpina, Konrad, hervorragender römister Theologe im Ansang der Resormationsit, geb. 1460, trieb in Kom humanistische indien, ward 1484 Wagister der Phisosophie 1 Leipzig und gehörte der dortigen Universität 20 Jahre als Dozent an. Bon der Philosophie wandte er sich bald zur Theologie; in Kirzdurg empfing er die Priesterweite und 508 in Leipzig die theologische Doktowwirde. Eros seiner humanistischen Anwandlungen, die amentlich in seinen lateinischen Gedickten wo in reipzig die theologische Doktorwürde. Ird seiner humanistischen Anwandlungen, die immentlich in seinen lateinischen Gedichten wertlosen, oft schweichlerischen Meimereien) erwirtaten, spielte sich W. nunmehr als Berechter der traditionellen römischen Schulschen Seinerstender Prosessen in einer Fehde mit dem Bittenberger Prosessen in einer Fehde untlare Behaupmg ausgestellt hatte, die ars poetica sei die Inelle der Theologie. Je weniger sich beide Begner gegenseitig verstanden, um so leidenschaftlicher war die Fehde, welche erst mit der lebersiedelung Wimpinas nach Frankfurt a. D., wohn ihn Joachim I. von Brandenburg als riten Rektor der neugegründeten Universität wusen hatte, ein Ende sand. Sein Ansehen wöhlscher die Frankfurter Universität rasch, dische Ehren und Gunstbezeugungen wurden hin reichem Maße zu teil; so z. B. erhielt z zwei einträgliche Kanonikate zu Brandenburg wir habelberg.

Aurz devor B. als Luthers Gegner im Klahktreit bernattent gewist an kennika

nd Havelberg.
Lurz bevor B. als Luthers Gegner im blakstreit hervortrat, geriet er bereits mit melben in eine litterarische Fehde über dien ihm gegenüber Sylvius Egranus (s. d.) rteibigte Legende von der heiligen Anna gl. das Rähere hierüber bei Herzog, R.E. d. 17 S. 197). Luther, von Spalatin um in Urteil angegangen, erklärte sich in der ache gegen B., sprach aber vor allem sein edauern darüber aus, daß eine so untersordnete Frage überhaupt Gegenstand der sentlichen Berhandlung geworden sei; ihn besästigten damals schon ganz andere wichtigere sentlichen Berhandlung geworden sei; ihn beschiftigten damals schon ganz andere wichtigere ragen. Eine wenig erfreuliche Rolle spielte 3. in dem Ablassfreit. Die von Tegel, einem chüler Wimpinas, gegen Luther veröffentlichten 16 Gegenthesen hatten nach dem sosort sestenden Urteil der Zeitgenossen dem sosort sestenden Urteil der Zeitgenossen dem serfassor, und ihm gedührt auch der aurige Auhm, Tegel zur theologischen Dottorsürde verholsen zu haben (vgl. den Art. Tegel). Ist 10 Jahre später trat W. selbst mit einer egenschrift gegen Luther (Sectarum, errorum, allucinationum et schismatum ab origine irme christianae ecclesiae Anacephalaeoseos

Ihr Zwed war, die Reformation als Wiederaufnahme alter, längst von der Kirche zurüdgewiesener Irrtimer (wie Arianismus, Antinomismus, Hustismus) zu brandmarken und
die römische Lehre mit Mitteln von z. Al. sehr
zweiselhaftem Berte zu rechtsertigen. 1530
begab sich B. im Austrag seines Kurfürsten
nach Angsdurg, um an den dortigen Verhandlungen teilzunehmen. Gegen die während dieser
Zeit ohne Wissen Austers verössenlichten 17
Schwabacher Artisch verfaste er, in Gemeinichaft mit anderen Brandenburger Theologen,
seinen "Christlichen Unterricht gegen die Bekenntnis M. Luthers", in welchem er Luther
ber bewußten Unwahrheit zeiht, indem er behauptet, seine bebenklichen Irrehren habe derselbe in jenen Artisch Trehren habe derselbe in jenen Artisch verschwiegen — übrigens
das beste Zeugnis dafür, daß W. gegen die
von Luther versasten Artisch sekusen.
Auch gehörte W. zur Ausarbeitung der Consutatio berusen wurden.
Aus einer Reise, die er von Augsburg aus in
die Rheingegend und seine Heinat im Odenwald machte, starb der streitbare Vertreter ber
mittelalterlichen Theologie am 17. Mai 1531
im Rloster Amordach.

Windester, das römische Venta Belgarum, im Rlofter Amorbach.

Minchefter Amorbach.

Binchefter, das römische Venta Belgarum, das altbritische Caer Gwent — weiße Stadt, ist eine der ältesten Städte Englands, deren Kathedrale (1079—1486 in den verschiedensten Stillen gebaut) eine der größten Kirchen Englands ist. Bemerkenswert ist die 1076 in Winschleiche Charles ist. lands ift. Bemerkenswert ist die 1076 in Win-chester abgehaltene Syonde, von der unter Lan-frant's Einsluß das von Gregor VII. erlassene Edlibatsgeses in vollem Umfange zwar der Kapitelsgeistlichkeit auserlegt wurde, so daß die Berheirateten sich von ihren Frauen trennen mußten, die Parochialgeistlichkeit aber nur in-soweit unter dies Gesetz gebeugt wurde, daß in Zutunst tein Geistlicher mehr helraten sollte, die Berheirateten aber dursten ihre Frauen be-halten. halten.

halten. Windel, Heinrich, ein reichgesegneter Zeuge der Reformation in Riedersachsen, gesoven 1493 zu Wernigerode, schon 1507 von seinem Bater bei den Augustiner-Chorberren zu St. Johannis vor Halberstadt eingekauft, die ihn wegen seiner Liede zum Studium 1511 auf die Universität nach Leidzig schickten, von wo zurückgesehrt er im Kloster unterrichtete. Die reformatorische Bewegung, die in seinem Propst Eberhard Widense einen eifrigen Vertreter sand, der sogar eine reformatorische Schule im Kloster errichtete, in der die Keckrist nach den errichtete, in der die heilige Schrift nach ben Grundsprachen erflart murbe, die aber ichon 1523 bie beilige Schrift nach aurige Kuhm, Lezel zur theologischen Poltorürde verholsen zu haben (vgl. den Art. Lezel).
rst 10 Jahre später trat W. selbst mit einer
legenschrift gegen Luther (Sectarum, errorum,
allucinationum et schismatum ab origine
rme christianae ecclesiae Anacephalaeoseos
brorum partes tres) an die Össentlichteit, die
h nicht unwesentlich über das Niveau der
brigen seitens römischer Theologen gegen
under geführten Polemis erhebt, indem sie
enigstens don umfassenden Studien zeugt.

Tensel. Kras Lamberikan VII

und bes Friedens bei. War er doch auch weit entfernt, in resormatorischem Ubereifer mit allen entsernt, in resormatorischem Übereiser mit allen hergebrachten Formen des kirchlichen Lebens zu brechen, aber andrerseits auch desto überzeugungstreuer und unnachgiediger im wesentlichen. Obwahl der Erzbischof ihm zulest nachsehen wollte, nur einmal jährlich die Messe zu lesen, ging er nicht darauf ein, sondern ließ lieder sein Amt und sein gutes Recht auf den Unterhalt im Kloster sahren und begab sich nach Wittenberg, wo er don 1525—28 zu den Füßen Luthers und Welanchthons mit heiliger Bestierung in Gottes Wort sernte. Da er auch 1528 in Halberstadt seine Wirklamseit noch nicht wieder ausnehmen konnte, solgte er einem Luthers und Melanchthons mit heiliger Begeisterung in Gottes Bort lernte. Da er auch 1528 in Halberstadt seine Wirstamkeit noch nicht wieder aufnehmen konnte, solgte er einem dringenden Ruse der Evangelischen Braumschweigs und wurde hier bald zwar nicht zum Leiter des Kirchenwesens selbst, wozu es ihm an der thatkrästigen Initiative und Organisationsgade sehlte, wohl aber zum Koadjutor des mit der Einführung einer Kirchenvordnung betrauten Bugenhagen und nach dessen Beggang des Superintendenten Wartin Görlitz gewählt, mit dem er in ungetrübter innigster Eintracht, mit dem er in ungetrübter innigster Eintracht, mit dem er in ungetrübter innigster Eintracht, mit dem Borte Gottes mutig kämbsenden Mannes, der durch Bort und Borbild überall zur Überwindung der Gegner, zur Beruhigung der Glaubensgenossen und zur Konsolidierung des edangelischen Lebens beitrug. So wurde er 1629 nach Göttingen gerusen, wo die aufzreizenden Predigten eines edangelischen Prädigen Jusammenbruch der direct einer der Drinung des denander, und stimmte bald die erregte Menge um, und 1533 sandte Braunschweig ihn nach Hannes, ein ganzes Jahr in großem Segen zur Durchsührung der Kespermation wirke. In Höllesheim war erst 1542 durch den Schmalssaldsichen Bund dem Evangelium Bahn gemacht worden, und auch hierher wurde er mit Bugendagen und Corvinus zu grundlegender Arbeitgebeten, aus der die hierher wurde er mit Bugenhagen und Corvinus zu grundlegender Arbeitgebeten, aus der die hierher wurde er Mengen und und hierher wurde er Mengenden kreisen mit größtem Ersosy und unter allseitigster Anertennung seiner Zeitgenossen als ein vor anderen gesegneter Zeuge der Reformation und diente, selbst auf wahre Einheit des dacht, zur Bereinigung der edangelischen Krechen wer steit hät in den Kestson der etzen wer stark

wortete, als sich der Erzbischof dadurch verletz fühlte, dieser könne seine Unschuld nicht bester beweisen, als wenn er die Mörder bestrase. Ob die von Behe in seinem "Rew Gesangküschen Windler zugeschriebenen 5 Lieder nicht vielmehr Georg Wigel zum Versasser Jaden, ist unauschieden. — 2. Joh. Joseph, dietistisch gerichteter lutherischer Theolog und Liederdichte, geb. 1670 in Lucka, nach theologischen Studien in Letyzig (A. H. France u. Schade) 1692 Hopbitalprediger in Magdeburg, 1695 Feldprediger, 1699 Dombiakonus in Magdeburg, 1703 zugleich Inspektor des Saalkreises und neben Lütsens (s. d.) Mitglied des von Friedrich I. eingesetzen Collegium caritativun (s. d.). Vielsach galt er als Versasser des überndlichen Arcanum regium. Er hatte dasselbe aber nur mit einigen einleitenden Worten werder aber nur mit einigen einleitenden Worten ber

zusammen, daß 2 Jahre nach seinem Antritt in Hamburg der entschieden antipietistische Johann Friedrich Mayer (s. d.) zum Bastor an der Jakobilirche gewählt wurde. Der Gegensch zwischen den deiden Männern trat zuerst zu Tage in einem Streit über die Zulässischer Opern, in welchem W., mit seinem Protest gegen die Opern, schließlich seinem Krotest gegen die Opern, schließlich seinem ihm an dialektischer Gewandtheit und Gelehrsamkeit und Gelehrsamkeit gestatteten Opern in Schuß nahm, unterlag. Einen weit heftigeren Streit sührte aber der Umstand herbei, daß W. in Hamburg, wie schon früher in Darmstadt und Wertheim, Krivatderinmlungen abhielt, die eine große Anziehungskraft ausübten. Zwar lag W. jeglicher Separatismus sern, allein da in jener Zeit verschiedene wirkliche Separatisten, u. a. der Kandidat Johann Lange (s. d.), Grund zur Beunruchigung zusammen, daß 2 Jahre nach seinem Antritt schiedene wirkliche Separatisten, u. a. der Kandidat Johann Lange (s. d.), Grund zur Beunruhigung gegeben hatten, so glaubte der damalige Senior, der Haupthastor Schulz zu St. Betri, zur Sicherung der lutherischen Kirche in Hamburg seinen Kollegen einen Revers zur Unterschrift vorlegen zu sollen, durch welchen sie sich verpflichteten, allen Schwärmern und Sektiterern (womit offendar auch die Pietisten gemein waren) entschieden entgegenzutreten. B., der anfangs den Revers unterschrieben, sah sich in seinem Gewissen zwei andere Geistliche Hamburgs, sinkelmann (s. d.) und Horb (s. d.) hatten die Unterschrift von vornherein verweigert. Darüber kam es zu einem erbitterten Kampf, in welchem Untersagrist von vornegerein verweigert. Varuder kam es zu einem erditterten Kampf, in welchem Raber durchaus die Sache des Seniors ver-trat, während B. mit seinen 2 Genossen diesem das Recht bestritt, eine derartige eidliche Ber-pstichtung durch Unterschrift zu verlangen. Bon beiden Seiten wurden Gutachten berühmter Theologen eineschaft was zu einer bestienen beiden Seiten wurden Gutachten berühmter Theologen eingeholt, was zu einer hestigen Auseinandersetzung zwischen Maher und Spener sührte. Maher erreichte es zwar, daß Horte wurde, allein jetzt trat W. als Verteidiger des Abgesetzten in die Schranken, indem er in vier Bredigten dessen allein jetzt trat W. als Verteidiger des Abgesetzten in die Schranken, indem er in vier Bredigten dessen Unschwarften, indem er in vier Bredigten dessen Unschwarften, indem er in vier Bredigten dessen Unschwarften, wert unrechtnäßig verquakerte gute Lutheraner" (Maher hatte voord quäkerischer Ansichten bezichtigt) herauszgab. Richt viel später erlebte W. die Genugthuung, daß der von ihm über den ganzen Streitfall versaßte und dem Senat eingereichte Bericht auf diesen solchen Eindruck machte, daß bessen dem Streit erst gemacht durch eine auf dringendes Mahnen des Kaisers Leopold erlassenen allgemeine Amnestie.

eine auf bringendes Mahnen bes Kaifers Leospold erlassene allgemeine Amnestie.

Nach Schulzes Tod wurde B. vom Senat zum Senior ernannt. Als solcher erwarb er lich die größten Berdienste durch Einführung einer geordneten Kandibatenprüfung, eines Gesangbuches und namentlich durch seinen Eiser, mit welchem er sür Errichtung guter Bolksichulen in Hamburg thätig war. Als sein Gegner Maher 1701 als Generalsupersintendent und Prosessor nach Greisswald berusen wurde und B., ohne auf diesenigen,

welche eine baldige Rücklehr Rayers erhofften, Rücksicht zu nehmen, durch verschiedene Maßnahmen das Pfarramt von Jakobi, welches Mayer innegehadt, als thatsächlich vakant erklärte, kam es zu dem längere Zeit in Hamburg mit äußerster Erbitterung gesührten Kambürg mit äußerster Erbitterung gesührten Kambürgen, od mit Mayers Ubersiedelung nach Greiswald seine einstige Berufung seitens der Jakodigemeinde in Hamburg erloschen sei oder nicht. Erst kurz vor Winklers Tod endigte der Streit damit, daß Mayer, der als Dozent in Greiswald zahlreiche Zuhörer gesunden, die Erklärung abgad, er denke gar nicht daran, nach Hamburg zurückzukehren.

Als Prediger leistete W. Borzügliches. Seine theologische Stellung deckte sich im wesentlichen mit der Speners, nur war er noch nüchterner als dieser, namentlich in Beurteilung der in jener Zeit so zahlreich austretenden Schwarmgeister. Großen Segen hat A. H. Frande, der eine Zeitlang als Hauslehrer in Winklers Haus thätig war, aus demselben mit hinweggenommen. So z. H. hat B. den Gedanken, eine Bibelgesellschaft zu gründen, Frande nahe gebracht, einen Gedanken, welcher nachher durch den Freiherrn von Canstein zur Aussührung kam. Bgl. Johannes Gesschan, Johann Bindlers und die hamdurgliche Kirche in seiner Zeit 1861.

Binde. 1. Die geringen meteorologischen Kenntnisse der Heine kerchen eine Abimmelsgegenden nahe, die deshalb selbst die 4 Winnelsgegenden nahe, die deshalb selbst de 4 Winnelsgegenden Michanitischen Golf her webenden Sübos die den Binde der Binde selbst der Weldschalb ein der Binde is bew de kliebt des Weldschalb der Hohe selbs der Weldschalb der Weldschalb der de welche eine balbige Rudfehr Mayers erhofften,

ofte bedeuten. — 2. Für Palästina ist der Untersschied der Winde sehr bedeutend, je nachdem das Rüstens oder das an sich fühlere Gebirgsland oder das in seinen klimatischen Berhälknissen ganz abweichende Jordanthal, in dem eigenklich nur Süde und Nordwinde herrschen, in Betracht kommt. Besonders für das Rüstenland ist der tägliche Wechsel von Lande und Seewind wichtig, indem sich bald nach Sonnenausgang eine schwede Brise vom Weere erhebt, die sich gegen Abend wieder legt und natürlich beim Vordringen nach dem Land an Keuchtigkeit verliert. während nach dem Land an Feuchtigkeit verliert, während einige Stunden nach Sonnenuntergang ein tühlender Landwind gegen das Meer hinstreicht, über dem in den oberen Lustschicken eine entsgegengesette Strömung landwärts zieht Hohel. 2, 17; 1 Mose 3, 8. Der im Sommer überswiegende Nordwest dermindert die Wärme, während der Südwest oder reine West im Oktober den Frühregen bringt, der den Boden zur Bestellung der Felder lodert und die Wege ausweicht (1. Spätregen). Der trodene Nordswind, der nach Spr. 25, 23 Unwetter bringt, weht am häufigsten im Spätserbst, dringt im Winter Kälte und die Nies ins spätere Frühjahr empfindliche Kühle Sir. 43, 22. Die Ostwind wind de Wisser Wisser nach dem Land an Feuchtigfeit verliert, mahrend 18\*

bie sich am wenigsten im eigentlichen Sommer, am häufigsten im Ottober und Rovember einam häufigsten im Oktober und November einstellen, bedingen eine starke herbstwärme und bringen im Winter zwischen den Regentagen heitere und warme, während sie im Frühjahr ausdorren, Brunnen und Quellen ausktrodnen und die Saaten versengen Jer. 4, 11; 13, 24; 1 Mos. 41, 6; Hes. 17, 10; 19, 12; Hos. 13, 15; Jon. 4, 8. Sie sind auch dem Menschen gefährlich, indem sie das Blut in Wallung bringen, die Brust beengen und schlaflose Rächte oder böse Träume verursachen. Als Sturm reist der Ostwind alles mit sich sort, entwurzelt Bäume bose Träume verursachen. Als Sturm reißt der Ostwind alles mit sich sort, entwurzelt Bäume stürzt Häuser um hiob 1, 19 und zerstrümmert Schiffe Ps. 48, 8; Hef. 27, 26. Um gefürchtetsten aber, wenigstens für die Begestation, ist der Südem in d, der übrigens seiten rein aus dem Süden, in der Regel aus Südwessen oder Südosten kommt und meistens 3—4 Tage anhält. von den Reisenden Siroten ges Tage anhält, von den Reisenden Sirotto ge-nannt, in der Schrift vielsach auch Ostwind. Die Südwestwinde entsprechen dem aus der Die Sübwestwinde entsprechen dem aus der Sahara stammenden Chamsin Agyptens, während die Südos kwinde aus dem sprisch-arabischen Samungebiete kommen. Nicht selten sind auch, besonders in den Wüsten der Sinalhalbinsel, Wirbelwinde Zes. 17, 13; Pl. 83, 14, und die heftigen Stoßwinde Weißh. 5, 15. 24; Wark. 4, 37; Luk. 8, 23; 2 Petr. 2, 17; auch gemeint in Matth. 8, 24 und 14, 24. Auch die in Apg. 27, 14 erwähnte Windskraut war ein heftiger Wirbelwind, der aber nicht, wie es nach dem textus receptus (Eurokludon) scheint, von Süden, sondern, wie auch Luther richtig geändert, von Norden kam (Eus bon) scheint, von Süben, sondern, wie auch Luther richtig geändert, von Norden kam (Eusrakulon), da er nur dann das Schiff von Kreta gegen die Shrte (s. d.) treiben konnte. S. im übrigen den Art. Balästina 5. — 3. Sehr bebeutend ist die Stellung, die dem Winde in der religiösen Betrachtung Jöraels zukommt, indem er mit seinem geheimnisvollen Ausgangspunkte und seinem über alle menschliche Berechnung und Stärke hinausgehenden Lauf (Spr. 30, 4; Kred. 11, 5: Joh. 3, 8) zu einem gewaltigen Zeugen der Allmacht und Beisheit Gottes wird, der dem Wind sein Gewicht macht (Hod 28, 25) ber dem Bind sein Gemicht macht (Hood 28, 25) und ihn aus seiner Borratskammer kommen läßt Ps. 135, 7; Jer. 10, 13; 51, 16; der die Wirde auf dem Kosintiger Konzil amerkamt und von dem Kosintiger Konzil amerkamt und von dem Baseler K. sogar mit der Resormation deiner Gerichte macht Ps. 148, 8; Je. 29, 6; Jer. 4, 11; Am. 1, 14; Weish. 5, 24; Sir. 39, 33 und selbst den Hitchen des Kindes schwebt Ps. 104, 3; 18, 11, wie denn auch Eturmwind seine Nähe kündet Ps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird der Kinde kps. 50, 3; Nah. 1, 3. Daher wird kps. 5 der dem Wind sein Gewicht macht (Siob 28, 25)

Geistes Gottes Hes. 37, 5. 14; Joh. 3, 6, wie denn das A. T. ein und dasselbe Wort sir Wind und Geist (s. d.) hat und der Geist der Pflingsten den Wind zu seinem Träger und Symbol erwählte Apa. 2, 2.
Windel, Karl, evangel. Theolog, geh. 1840 in Arolsen, 1879 Pfarrer an der Friedensklirche in Botsdam und Hosprediger, vorher Seelsorger am Augusta-Hospital in Berlin, gest. 1890, von den regierenden Herrichten, insbesondere der König in Elisabeth und der Kaiserin Augusta als Prediger und Seelsorge hochgeschätzt, Berfasser der vertvollen "Beitäge auß der Seelsorge für die Seelsorge" (5 heft 1872 si.); auch einen Band Predigten hat er u. d. T. "Hinauf gen Jerusalem" herandgegeben.

u. d. L. "Hinauf gen Ferufalem" herausgegeben.

Bindesheim (Bindesem) in Holland, Kloser und Stammort der gleichnamigen Kongregation reformierter Klöster der regulierten Chorherren, ist eine Frucht der Kroote (s. d.) und der Brüderschaft des kendigen des evangelisch gesinnten Gerh. Groote (s. d.) und der Brüderschaft der gemeinsamen Leben. Rach Groote Tode beschlossen des evangelisch gesinnten Gerh. Groote (s. d.) und der Brüderschaft des gemeinsamen Leben. Rach Groote Tode beschlossen des Brüder und Schwestern, der sich um ihn gesammelt hatten, um einen Haltscher Sammelpunkt für ihre eigentümliche religiöse Richtung zu gewinnen, ein Kloster nach der Regel des Ordens der regulierten Chorherren (s. Kanoniter) zu gründen und babei nur das Kindesmaß klösterlicher Zucht und Eskese, nämlich die 3 vota substantialia, Armut, Keuschheit und Gehorsam, und als Hauptthätigkeit Predigt und Seelsorge zu sorden. Ihr Kloster unterstellten sie dem Schuze des h. Augustin. 1386 murde es auf einem von einem Bruder auß woll, serihold ten Hade, geschenkten Grundstück, seinem Erbgut Windesem, geschsten Grundstück, seinem Erbgut Windesem, geschenkten Grundstück, seinem Erbgut Wintelsem, gestistet wobei der Wittelpunkteiner Joh. Bos von Huseden gelangte das Kl. nicht nur zu suschen wurde auch der Mittelpunkteiner großen Zahl nach seiner Regel gestisteter oder resormierter Augustinerklöster (z. B. das Kl. auf dem St. Agnesberge dei Zwoll). Es entstand das Vindeskeimer Generalkapitel. Dasselbe wurde aus dem Kostniger Konzil anerkannt und von dem Kaseler R. sogar mit der Refors geben

vereinigt waren. Während diese sich mehr wissen= daftlich beschäftigten, trat in jenen bas Uksteische völlig in den Bordergrund. Auch haben die Bindesheimer nie das firchliche Dogma zu reformieren gesucht und im Gehorsam gegen den Papst ihren Ruhm gesunden, so daß ihre Resormation für die Gesamtkirche völlig fruchtlos

Bindischmann, Friedrich, katholischer Theolog, geb. am 13. Dez. 1811 zu Aschaffensburg, studierte in Bonn Philosophie, klassische Philosophie und Orientalia, seit 1832 auch Theologie. 1836 erhielt er auf Grund einer Dissertation (Vindiciae Petrinae), in der er die römische Petrussage zu rechtsertigen suchte, den Boktor der Theologie und habilitierte sich nach embkangener Ariesterweibe an der Münchener Kas empfangener Priesterweihe an der Münchener Ha-tuliät. Doch tam er erst 1838, da er bis dahin als bischösslicher Sekretär und Domvikar in Anals bischöflicher Sekretär und Domvikar in Ansipruch genommen war, zum Halten von Vorslesungen, indem er nach Möhlers Tode eine außerordentliche Prosessur für neutestamentliche Eregese und Kirchenrecht erhielt. Aber schon 1839 wurde er Domkahitular und bald darauf Generalvikar des Erzdischofs Karl August Graf von Reisach (s. d.), den er 1854 nach Rom des gleitete und erst bei bessen Ernennung zum Kardinal wieder verließ. Als er selbst in Kom der Kongregation sür die Angelegenheiten der unierten orientalischen Kirchen zugeteilt werden sollte, starb er in München am 28. August 1861.

Seine wissenschaftlichen Berdienste liegen auf dem Gebiet der indischen und iranischen Forschung. Er galt seiner Zeit als Autorität in der Bedantaphilosophie und seine Joroastrischen Studien hat noch nach seinem Tode Spiegel herausgegeben. Als Theologe aber vertrat er so wenig den Standpunkt der Wissen

Spiegel herausgegeben. Als Theologe aber vertrat er so wenig den Standpunkt der Wissensichaft und des Fortschritts, daß er schon 1825 mit seinem Bater (Prof. d. Philosophie in Bonn) gegen Hermes (s. d.) auftrat und sich dadurch große Feindschaft zuzog. Die Protestanten dekämpste er sehr schaft in einzelnen Abhandlungen und den Ansprüchen des modernen Staates gegenüber vertrat er die Freiheit der Kirche mit rücksichselse Genergie.

Bindlade, s. "Orgel" Bd. V. S. 76.
Bindsbach, ein mittelfränksisches Landstädeschen, in dem 1836 das allgemeine protestantischen, in dem 1836 das allgemeine protestantische Pfarrwaisenhaus für Bahern von dem Dekan und Stadtpsarrer Ph. Handt (s. d.) begründet wurde, der sich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt hatte, den Ksarrwittwen die schwere äußere und innere Sorge für die Erziehung über voterlosen Söhne adzunehmen.

bie schwere äußere und innere Sorge für die Erziehung ihrer vaterlosen Söhne abzunehmen. Eine Gabe von 35 Kreuzern war ihm das erste Angeld, auf welches hin er in lebendigem Verstrauen auf Gott es wagte, mit dem Plan der Errichtung einer Erziehungsanstalt für Pfarzwaisen an die Öffentlichkeit zu treten. Getragen von der ihm freudig zustimmenden Geistlichkeit seiner Diözese, wandte er sich mit ihr in einem gemeinsamen Aufruf an die gesamte Geistlichkeit der Landeskirche und an alle christlichen Menschenfreunde mit der Bitte um Unterstützung des Berkes. 1836 konnte der Grundstein gelegt,

ein Jahr später die Einweihung vorgenommen werden. In den ersten Zeiten gab es freilich noch manche sinanzielle Not; die erste dauliche Anlage, verhältnismäßig weit und geräumig bemessen die reichlich geübte Liberalität, die von Ansang auf Entgelt seitens der ausgenommenen Zöglinge möglichst verzichtete, die im Lauf der Zeit im doppelten Sinn des Worts gebotenen daulichen Erweiterungen und hygienischen Besisserungen brachten mehr als einmal ein Desigit; doch waren dies nur kurze Durchgangszeiten; heute steht die Anstalt nicht nur schuldenfrei da, sondern auch im Besis eines auf rund 200000 Mart sich belausenden Jonds. Dies verdankt sie nächst Gottes Güte ausgiediger Unterstügung seitens der landeskirchlichen Geistlichkeit und vieler Wohlthäter aus anderen Ständen, Zuschüssen aus der Allgemeinen Pfarrunterstühungskasse und aus den Kassen der vors lichfeit und vieler Wohlthäter aus anderen Ständen, Zuschüssen aus der allgemeinen Pfarrunterstützungskasse und aus den Kassen der vorwiegend protestantischen Regierungsbezirke, vornehmlich aber der durch das Wohlwollen der Landesfürsten seit 1850 gewährten und an Weihnachten jedes Jahrs erhobenen Kirchenkollekte. Pfarrwaisen genießen Verhöbenen Mischenkollekte. Verhöbenen genießen genießen von Unstang an Lehrmitteln und Lehrbüchern unentgelklich gewährt. Die Anstalt war aber von Ansang an darauf angelegt, auch Raum sür Söhne von lebenden Pfarrern und aus andern Ständen zu scheichen Pfarrern und aus andern Ständen zu schlegungsgeld erlegt, daß der Luswand nur zur Hälfte davon gedeckt wurde, für diese nur speilel, daß von einem Uberschüß kaum die Rede sein konnte. Thatsächlich kam die Anstalt verhältnismäßig weniger den Kfarrwaisen zu gute 18 Knaben der letzteren Kategorie. Es sind die heute nicht ganz 250 Pfarrwaisen, welche hier ihre Ausbildung und Erziehung gesunden haben, während der letzteren Kategorie. Es sind die heute nicht ganz 250 Pfarrwaisen, welche hier Kusbildung und Erziehung gesunden haben, während der letzteren es über 1000 sind.

Der Bestimm ung, die ihr anvertrauten Zesliums sir ihren fünstigen Beruf heranzubilden und zu erziehen, ist das Ksarrwaisenhaus treu geblieben, wenn auch nach den ersten Jahren mit ihrer an die pietistische Beise des Kalleschen Enisierhauses erinnernden und die erzieherische Einwirkung in den Vorderstund stellenden Arebeit sich die Notwendigkeit ausdrängte, die Uuf seit sich die Rotwendigkeit ausdrängte, die Uuf seit sich die Rotwendigkeit ausdrängte, die Uuf seit sich die Auservallen

Einwirfung in den Borbergrund ftellenden Ar-beit fich die Notwendigteit aufbrängte, die Auf= gabe des Unterrichts zu betonen und genquer gu präzissieren. Es war nun in der Natur der Ber-hältnisse gelegen, daß vor allem das Lehrziel einer humanistischen Mittelschule ins Auge gesaßt wurde, während die Einrichtung eines Realturses für minder Begabte nur vorübergehend getroffen murde. Die Lateinschule bestimmte zulest aus-schließlich die Lehrthätigkeit der Anstalt, und zwar trat diese dazu in Verbindung mit der in Bindsbach schon bestehenden zweiklassigen La-teinschule, die in dem meist Ackerdau treibenden Kleinen Lendkischten von etwa 1500 Kinnschuren teinichute, die in dem mein Rickebau terweibert kleinen Landstädichen von etwa 1500 Einwohnern nur ein kümmerliches Dasein fristete. Mit ministerieller Genehmigung wurde das Verhältenis zwischen beiden Schulen so geordnet, daß die jog. kgl. Subrektoratsschule und die Schulen des Pfarrwaisenhauses auch weiterhin zwei von-

einander unabhängige Institute bilbeten und die Borstände beider Schulen als folche von einander unabhängig waren. Doch follten die ote Borgande betoer Schillen als jolde bon einander unabhängig waren. Doch sollten die einzelnen Klassen zusammengelegt und die Einzbeit im Unterzicht durch den als unbedingt bindend anerkannten Lehrpkan für die staatlichen humanistischen Anstalten gewahrt werden; außer= bem sollte für die Dauer dieses Bechselverhält-nisses der Subrektor Mitglied des Direktoriums sein. Eine einschneidende Andrung brachte die Einrichtung der sechsklassigen Proghmuasien in Bahern, durch die die keineren isolierten Lateinschieben die Dualität minderwertiger Anstalten bestamen und ihre Existenz bedroht sahen. Auch für die Windsbacher kombinierte Lateinschule mußte dies umsomehr besürchtet werden, als auch ihr äle terer Teil, die Subrettoratsichule, unerwartet als Privatique erflart worden war und jo fehrte ber im Interesse ber Erhaltung bes historischen Charatters ber Anstalt icon einmal abgelehnte Anstrag auf Errichtung eines staatlichen Broghmaliums wieder und wurde mit Rücksicht auf das trag auf Errichtung eines staatlichen Progymanasiums wieder und wurde mit Rücksich auf das Anerbieten der Stadtgemeinde, einen Teil des petunären Auswahls zu übernehmen, und auf die ausdrückliche Zuscherung der Staatsregierung, es solle der kirchliche Charakter der Lehranstalt gewahrt werden, wie auch auf den von Seiten der Eltern lehhaft geäußerten Wunsch, ihre Söhne noch ein weiteres Jahr in der Ansfalt untergedracht zu sehen, angenommen und 1898 verwirklicht. Hierbei wurde vereindart, daß für den äußern daulichen Bestand und das Pfarrwaisenhaus, dagegen sür die Besoldung von distaatlich angestellten gedrüften Lehrern zu zuschlichen Aussichen der Andidaten der Theologie, die vom Ministerium als Ordinarii zweier Klassen auerkannt und zusgelassen würden, vom Direktorium bestellt und besoldet werden sollten. Freilich hat die Anstaltsleitung somit die kreis Berfügung über die Lehrthätigkeit aus der Hanfaltsleitung siehe Werdern sollten. Freilich hat die Anstaltsleitung somit die freie Berfügung über die Lehrthätigkeit aus der Hand gegeben. Doch liegt einige Gewähr sür die Jukunst darin, daß der Retoriums ist. Auch hat die Anstaltsverwalzienhauses in Wedenstellten und für verpstichtet erstlätt, von der neuen Bereinbarung zurückzuteten, wenn sich Verhältnisse ergeden sollten, die mit der genuinen Bestimmung des Pfarzwaisen, den Wenhältnisse in Wedenschlich ergeden sollten, die mit der genuinen Bestimmung des Pfarzwaisen, der Rechältnisse bleibt, als Internat von der Lehre vasstung der Anstalt, die, solange das jezige Verhältnis bleibt, als Internat von den Kestro des Progymnasiums bestehendes Direktorium; die Verhältigen, dem Janköhrer des Vertaufsmann und langiähriger Führer des Lentrums in Deutschland, geb. den 17. Jan. 1812 zu Kalbenhös im Osnabrückischen, wo sein Vertausmann und Langiähriger Führer des Lentrums in Deutschland, geb. den 17. Jan. 1812 zu Kalbenhös im Osnabrückischen, wo sein Vertausmann und Langiähriger Hüber des Lentrums in Deutschland, geb. den 17. Van. 1812 zu Kalbenhös im Osnabrückischen des Anerbieten der Stadtgemeinde, einen Teil des pe-

Rechte studiert hatte, machte er vermöge seiner ungemeinen Fähigkeiten sehr schnell Karriere, so das er schon im Jahre 1851 Präsident der zweiten hannoverschen Kammer, sa am Ende diese Jahres sogar Minister Hannovers wurde, welche Ehre ihm 1862 wieder zu teil wach. 1865 wurde er Kronoberanwalt zu Celle, nach der Annexion Hannovers mußte er aber in Pension gehen, da er sich steits als zielbewisten Katholik, der u. a. die Berusung Kömischer wach hannöverschen Hos und die Errichtung des Bistums Odnabrück durchgeset hatte, wie als partikularistisch gesinnter, zu Osterreich hinneigender Staatsmann dewiesen hatte. Seine zweite Blütezeit begann mit seiner Wahl in des preußische Abgeordnetenhaus und in den dentschen Keichstag. In dieser wirkte er im Interset des abgesetzten Hannöverschen Königshauses und wußte seine welssischen Bestrebungen klug mit den ultramvontanen zu verdieden. Oderwicht einer Lesch werden des des eines entschwie einer Lesch werden des des eines kennochen zu derbinden. Oderwichte eine Welssischen Geschen des des eines kennochen zu derbinden. Des weiter des des eines kennochen zu derbinden. Des weiter des eines kennochen zu der des eines kennochen zu der den kennochen zu der des eines kennochen zu der den kennochen zu der des eines kennochen zu der den kenno wußte seine welsischen Bestrebungen klug mit den ultramontanen zu verbinden. Obwohl er im Jahre 1869 sich auf dem Laienkonzile zu Berlin gegen die päpstliche Unsehlbarteit ausgehrochen hatte, trat er doch bald an die Spize der nach 1870 gegründeten Zentrumspartei und bereitete dem Systeme Bismarck viele Jahre hindurch eine energische Opposition, die er allmählich die Aussehung der Kulturkampfgeset sowie die Abberufung verschiedener ihm mitzliediger Minister erreicht hatte. Rach seinem Tode murde er in der ihm zu Erbren erhauten mihliebiger Minister erreicht hatte. Rach seinem Tode wurde er in der ihm zu Ehren erbauten Marienkirche zu Hannover beigefest. Er war ein Meister in der parlamentarischen Takit, ein gewandter Dialektiker und schlagsertiger ironischer Redner, der mit großem Geschick sie immer nur erreichbare Ziele steckte und in der Berfolgung derselben nicht selten jesuische Klugbeit und Beitherzigkeit bewies. Bgl. Brodhaus Kond.-Leg. und Menzenbach, Ludw. B. i. s. Leben und Wirten, bes. s. politische Thätigkeit, 1892, Trier.

Bindward-Infeln, bilben bie fübliche Gruppe Windward-Infeln, bilden die füdliche Eruppe ber Antillen und siehen alle unter britischen Regiment. Am dichtesten bevölkert ist Barbaded, schon seit 1625 britische Kolonie, seit 1765 von der Brüdergemeine bearbeitet, die auf 4 Steitionen 3932 Seelen hat, während die Methobisten über 15 000 und die Anglikaner über 16 000 Anhänger zählen. Die letzteren haben daselbst auch das schon 1743 erbaute, aber erf später zu einer theologischen und medizinischen Hoch scholieg, mit dem seine 1852 ein Wissionsfinstitut zur Ausbildung von Missionaren sur Westinden und Westarts sowie ein Lehrerseminar verbunden ist. — Um sowie ein Lehrerseminar verbunden ift. sowie ein Lehrerseminar verbunden ist. — Fom größten Teil katholisch ist die Bevölkerung auf St. Lucia, das dis 1804 französisch war, eden auch Grenada, während St. Kincent seit 1786, da Dr. Coke (s. d. Wesleyan Missionary Society) Missionare vorthin wies, ein gesegnets Arbeitsseld der Methodisten und den Missionary siehers 4 westindischen Missionary bildet, und in Tobago neben diesen auch die Herrenhuter arbeiten.

Winer, Georg Benedikt, edangelische Theologe, wurde am 13. April 1789 in Leipzigals einziger Sohn eines Vädermeisters gebons

nd verlebte, da beibe Eltern und eine Tante, ie fich des Doppelwaisen treulich angenommen da beibe Eltern und eine Tante, atte, bald ftarben, eine entbehrungereiche Jugend. atte, dald starbern, eine entbehrungsreiche Jugend. im 1801—9 besuchte er das Nitolaigymungsung, m darauf sich dem Studium der Theologie zuswenden. Doch beschäftigte er sich auch sehr eine ehnd mit der klassischen Abilologie unter lottstied Hern Abiene imbien unter Ernst Friedrich Karl Rosenstüller (s. d.), welche beiden Männer von großer kebentung für seine eigene Entwicklung wurden. 817 habilitierte er sich als Dozent der Philosphie und gründete auch sosont der Abilosphie und gründete auch sosont der Abienstüng, daß die "Zwecke der akademischen Vortungen durch eine nähere Leitung fähiger und on wissenschaftlichem Geiste durchbrungener

Arbeit der heiligen Schrift und zwar nicht sowohl der biblischen Theologie oder Eregese (er gab nur den Galaterbrief 1821 in lateinischer Erklärung

lebens gegen die Mitte bes 19. Jahrh. seine Entstehung, zumeift ist er aus studentischen Er= bauungstrangen bervorgegangen. Bahlipruch: dal Erog navra!; Bundeswappen: Goldenes Kreuz auf schwarz-weißem Felde; Bundesfest: (seit 1850) alle 2 Jahr auf der Wartdurg; Farben: zumeist Schwarz-Weiß-Gold; Ziederbuch des Wingolss-Blätter (seit 1872); Liederbuch des Wingols 4. Aust. 1893; Mitgliederzahl: S.-S. 1901 eiwa 4000 alte Herren (Philister), 660 Attive und Jnaktive, darunter 365 Nichttheoslagen

logen).

logen).
Reuerdings beginnt sich der Wingolf auch auf den technischen Hochschulen auszubreiten; der Wingolfsbund besteht zur Zeit aus 18 Verstindungen in Bonn (seit 1841), Verlin (1843), Hosle (1844), Marburg (1847), Kostock (1850), Erlangen (1850), Heidelberg (1851), Gießen (1852), Straßburg (1854), Tübingen (1864), Erigig (1865), Göttingen (1867), Greifswald (1867), Vereigen (1867), Veilgig (1865), Wältingen (1892), Charlottenburg (1894), München (1896), Karlsruhe (1899), Darmstadt (1900), Stuttgart (1900), München [Lechnische Hochschule] (1901).
Alle Verbindungen fordern von ihren Gliedern neben den selbstverständlichen studentissen Voranssetzungen den selbstverständlichen studentissen Voranssetzungen den selbstverständlichen studentissen Voranssetzungen den selbstverständlichen, im gläubigen neben den selbstverständlichen studentischen Voraussetzungen den festen Billen, im gläubigen Zusammenhang mit Christus (vgl. den Bahlspruch) an sich die Ziele der Gemeinschaft zu verwirklichen und diesen Geist im Bereich des äußeren Lebens unter Meidung alles Unchristlichen (Zweikamps) und Unsittlichen durch hingabe an die Brüder, ernste Berussarbeit, gewissenhafte Ausbildung aller Kräste zum Dienst des Baterlandes zur Darstellung zu dringen.

Zu dem "Schweizerischen Bund christlicher Stubentenverdindungen" in Basel, Zürich, Bern, steht der Bingolssbund im Freundschaftsverhältnis.

Winteleben. matrimonia elandesting au-

hältnis. Binkelehen, matrimonia clandestina, ge= heime oder stille Ehen sind heimlich, mit Unterlassung der Proklamation und der firch= lichen Einsegnung geschlossen Berbindungen. Sie galten vor dem Concil. Tridentinum in der römischen Kirche ihrem Sakramentbesgriffentsprechend als Ehen, wenn über den ehelichen ver tömiligen streige iziem Sarramentvesgriffentsprechend als Ehen, wenn über den ehelichen Konsens der Brautleute kein Zweisel war. Das Tridentinum verbietet sie im allgemeinen und erlaubt sie nur an Orten, wo es nicht publiziert ist. Auch kann der Bischof in besonderen Fällen nach eidlicher Bersicherung der Brauteleute, daß sie nicht anderweit gedunden seten, die Trauung in der Stille durch den Pfarrer in Gegenwart von zwei diskreten Zungen gestatten (matrimonium occultum). Solche Ehen werden "Gewissensen sollten. Um dieselben wegen der damit verdundenen ilbestände möglichst zu beschränken, hat Papst Benedikt XIV. die Bischöse angewiesen (1749), nur mit größter Behufamkeit die Erlaubnis zu erteisen.

Binkeler, eine um 1400 in Straßburg enteckte Sekte, die troß mancher Ahnlichseit mit den Waldensern wohl kaum von diesen selbst berstammte und ihren Namen von ihren geheimen Zusammenkünsten erhielt. Mit Berusung

auf die Bibel verwarfen fie ben Mariendienft und die Heiligenberehrung, die Bilber und bas Fegfeuer, die priefterliche Bollmacht gur Gin-Beiden nur den Sonntag und die briefterlichen Bollmacht zur Sinsbenvergebung und die Kraft der priefterlichen Beihen und ließen von den kirchlichen Feiertagen nur den Sonntag und die drei hohen Feite gelten. Sehr hoch stand dei ihnen die Beichte, doch legten sie dieselbe nur in Todesnat Beichte, doch legten sie dieselbe nur in Todesnot oder in einem dringenden Falle vor den Priestem der Kirche ab, sonst waren ihre Beichtodter wie ihre Lehrer überhaupt Laien, die, zwölf an der Zahl, underheiratet und unbescholten sein mußten und ohne eigenes Handwert, nur auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen, von Ort zu Ort reisten. Ihre Anwesenheit in einer Gemeinde galt als etwas Besonderes und wurde durch ein gemeinschaftliches Gastmahl geseint. Die Wahl zu diesem Amte erfolgte durch die Gemeinde. Außer in Straßburg gab es Bisteler in Nördlingen, Regensburg, Augsdurg, Die Wahl zu diesem Amte erfolgte durch die Gemeinde. Außer in Strafdurg gab es Binteler in Rördlingen, Regensburg, Augsdurg, Solothurn, Bern, Weißendurg und andern Orten. Doch war die Gemeinde in Strafdurg am größten und es gab hier vier Versammlungsstätten oder Schulen, in denen gebetet, gebeichtet, "aus großen Büchern vorgelesen und in allen Stüden des Glaubens unterwiesen" wurde. Die Mitglieder waren meistens Handwerfer, doch sanden sich auch etliche Ablige, wie der Magister Johann von Blumstein, der freilich sodter wiederrief und dann soaar Stadtschreiber waggirer Joyann von Blumtein, der freilich später widerrief und dann sogar Stadtschreiber in Straßburg wurde, aber doch seine früheren Glaubensgenossen noch zu schüßen suchte. Da sich dieselben stets nur in geringer Anzahl versammelten und ein sehr zurückgezogenes Leben sührten, blieben sie lange verborgen. Sie verschwähren freislich auch nicht die anzeitzeiten führten, blieben sie lange verborgen. Sie verschmähren freilich auch nicht die grausamiten Mittel, um sich vor Entdedung zu schützen. 1374 wurde ein abtrümniger Meister in Strabburg von der Jünglingen im Einverständnis mit der Gemeinde ermordet, und diese zahlte ihnen sogar noch die ausdedungene Belohnung voll 50 Kjund Ksennigen. Andere wurden mit dem Tode bedroht. Um 1400 jedoch wurden 32 Mitglieder gefangen genommen, von denen sich 26 unter der Folter für schuldig bekannten. Es kam zu einem Berhör im dischössischen sosie einem Atten aus dem Strasburger Kirchensarchiv von Köhrich in seinen "Mitteilungen aus der Geschichte der evangelischen Kirche des Ebeschichte der evangelischen Kriche des ber Geschichte ber evangelischen Kirche des Elsaßes" (Straßburg 1855, Bb. 1, S. 38 f.) abgebruckt sind. Das Urteil, datiert vom Sams verum 11nd. Das Urteil, datiert vom Samstag vor Judica 1400, lautete auf Berweisung aus der Stadt und dem Bistum, und es kommen auch später in Straßburg keine Winkeler mehr vor. Nur 1458 starb hier noch Friedrich Reife (s. b.), der allerdings weniger Winkeler als Historia.

Hufsite war.

Binkelhofer, Sebast., kathol. Theolog Sailerscher Richtung, geb. 1743 in Munzing (Bayern), 1772 Kriester, 1794 Kfarrer an der Hoffirche zu München. "Der eine ewige Letz seiner Predigten", sagt ber innig mit ihm besteundete Sailer, "war und blieb Christus." In 900 fortlausenden Predigten hat er die Geschichte Jesu Christi behandelt. Dann begann er die Apostelgeschichte und die apostolischen

öriese in gleicher Weise homuenzu immer zahlreichen Zuhörern nabe zu bringen, bis ihn 1806 ber Tob ereilte. Sailer hat immer zahlreichen Zuhörern nahe zu bringen, bis ihn 1806 ber Tob ereilte. Sailer hat mehrere Bänbe seiner Kredigten herausgegeben und ihm selber, den er wohl den deutschen nannte, in der Schrift "Binkelhoser, er Nensch und Prediger", München 1808, ein hönes biographisches Denkmal geseht. Binkelmann, Friedrich, Dichter des hönen Seemannsliedes "Herr, lasse unser diffelin heute" (Knapp 4, Nr. 2791), gest. Massang des 19. Jahrh. als Arzt in Braunskunge

dweig. Binkelmesse ober Privatmesse im Gegensatzur Missa publica ist eine solche Messe, bei velder außer dem Briefter und seinem Missa publica ist und der Priester ustranten niemand zugegen ist, und der Priester Wein kommuniziert. Nach dem Begriff des ömischen Wesopfers repräsentiert dabei der wijchen Reßopfers repräsentiert dabei der Kriefter die ganze Gemeinde und wirkt für alle hie Flieber, gleichviel ob sie anwesend oder abwiend sind. Luther, der die Bezeichnung "Winstmesse" zuerst gebraucht hat, scheint sie auf olde Ressen beschränkt zu haben, die an Seitenstüten gehalten werden. Die Augsburg. diesen die Mitzen gehalten werden. Die Augsburg. diesen das Mitzenach des Sakraments. Winnes, Joh. Wilh., geb. 1667 zu Buttstidt, gab 1720 als Kantor zu Eisleben das G. Eisseldische Gesangbuch heraus, worin sich und von ihm einige Lieder besinden. Bgl. ierzu Fische er, Kirchenslederler. II S. 483. Wittenweddingen, gest. 22. Nov. 1879, Forscher und Seschichsfareiber auf dem Gebiete der Köndsorden. Er schrieb: Die Krämonstratenser

mo Geschlaftsgreider auf dem Gebiete der Könchkorden. Er schried: Die Prämonstratenser es 12. Jahrh. und ihre Bedeutung für das wröhlische Deutschland (Berlin 1875); Die listerzienser des nordöstlichen Deutschlands bis mm Austreten der Bettelorden (Gotha 1868—71, 188e.); Die Germantsserung und Christianizierung des Gaues Morzane (1869—70). Auch der Meischichtsblätter für Stadt und Land and er Meischichtsblätter für Stadt und Land ierung des Gaues Morzane (1869—70). Auch ab er "Geichichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg" heraus. — 2. Era mus, Lieberschifter "Ach, Heraus. — 2. Era mus, Lieberschifter "Ach, Heraus. — 2. Era mus, Lieberschifter "Ach, Heraus. — 2. Era mus, Lieberschifter hab ich zu Gott gestellt") und asketischer dah ich zu Gettellt") und asketischer herführteller (Berfasser des weit verbreiteten Chessarus consolationum), geb. 1548 in Isaacinschifter (Berfasser), gest. 1611 als Piarrer zu Meuselschiften und kltenburgischen an der zest. — 3. Friedr. Eduard, tapferer Zeuge des Evanskliums nach dem Winterschlaf des Rationasismus und einer der Nachnbrecher der inneren ach' had ich zu Gott geftellt") und asketischer bedriftfeller (Bersalier des weit verbreiteten kersalier des weit verbreiteten keiner kersalier des kote.

Bischwarzenders der Bahnbrecher der inneren kissen aach dem Winterschlaf des Kationas kissen und einer der Bahnbrecher der inneren kissen nach dem Winterschlaf des Kationas kissen konn, geboren in Berlin 1784, 1816 Oberlandesgerichtstat in Breslau, 1832 Geheimer Scherribunalstat in Berlin, gestorden ebenda kissen in Sechwarzenderg, geb. 1810 in Rochlis, gest. Muße 1852, war einer der hervorragendsten Muße krindbung des Krinzenlberts berdient hat er sich in Schwarzenderg (1855 dei der 400 jährigen kriteller seiner Zeit. Ausgehend von der des Prinzenraubes) gemacht, eines Ketzscher krindbung des Krinzenraubes gemacht, eines Ketzscher krinzenraubes gemacht, eine

geb. d. 15. Rovember 1844 in Chemnis, erhielt jeine wiffenschaftliche Borbilbung auf der Fürsten= schule zu Grimma, die gerade damals unter Bunbers vortrefflicher Leitung ihre Zöglinge aus tiefste und nachhaltigste beeinflufte, wie er selbst das in den beiden der Schule bei festjelbit das in den beiden der Schule det seize-lichenGelegenheiten gewidmeten Schriften: "Unfer Rektor und seine Kollegen" und "Lehren und Lernen in der alten Schule" dargestellt hat. 1865—68 studierte er in Leipzig Theologie und schloß sich hier namentlich an Kahnis und Lut-hardt an. Nach vorübergehender Anstellung in Leipzig wurde er als Religionssehrer an das Gymnasium seiner Baterstadt berusen, ging aber im Jahre 1870 in das Pjarramt über und war von 1870—76 Pjarrer in Deutschenbora bei Rossen, 1876—84 in Röhrsborf bei Bilsdruff, 1884—98 an St. Afra in Meihen und seitdem in Bodwa bei Zwidau. 1883 bei Gelegenheit der Lutherseier wurde er von der theol. Fakultät zu Leidzig ehrenhalber zum Lizentiaten der Theologie ernannt. Seine missenschaftlichen Ar-beiten bewegen sich vorzugsweise auf dem Ge-biete der spitematischen Theologie, und es ist besonders das Ethische nach seiner geschichtlichen betei der ipstematischen Theologie, und es ist besonders das Ethische nach seiner geschichtlichen Seite, was ihn anzieht und worin er die von Luthardt erhaltenen Anregungen weiter verssolgt. An selbständigen Schriften veröffentliche er: Bom Zwed des Daseins. Ethische Betrachtungen, 1876; Der Individualismus, 1880; Unsere neue Gottesdienstordnung; Die Ethist des Clemens von Alexandrien, 1882; Die Theologie des D. Luthardt, 1883; Christ. Ernst Luthardt (Deutsche Denker Heft 4, Danzig und Leipzig); D. K. K. A. Kahnis: Ein theolog. Lebens- und Charakterbild, 1896; Die neue Wendung in der Theologie und die Ausgabe der Kirche. 1897. Außerdem beardeitete er die dritte Ausgag von Thomassius' Christologie in 2 Bänden (1886 und 88) und die vier den Origenes und die kappadozischen Wäter behandelnden Bände von Leonhardis "Predigt der Kirche". — 5. Joh. Ludw., Dichter des Liedes "Dich, Herr Jesu Christ, mein Hort", geb. 1627 in Schleusingen, gest. 1708 als Pastor und Superintendent in Suhl. — 6. Justus Gottsried, susuit Viersscheld vor is der Richard Viersscheld.

belege ift biefes Wert burch bie Arbeiten von Roch, Bahn und Liliencron überholt, behält aber Kod, Bahn und Liliencron überholt, behält aber bleibende Bedeutung als "der Grundstein der modernen Musikgeschichtssorschung". In den Berhandlungen seiner Zeit über die Choralbuchstrage stand Binterfeld mit in vorderer Linie, ohne doch die von ihm geprägte Parole "thythemischer Choral" zum Siege sühren zu können. Winterthur, Johannes von, Bitoduranus, um 1300—1350, Minorit, versahte eine Chronit der Jahre 1212—1347, die "zum Besten gehört, was damals überhaupt in Geschichte geschrieben wurde".

schrieben wurde". Winzer, D. Julius Friedrich, rationaslistischer Theolog, geb. 1778 in Themntz, gest. 1845 in Leipzig als ord. Brof. der Theologie schrieberg. Domberr (vorher Prof. der Moral in Wittensberg). Außer einer Anzahl Programme, worin er meist exegetische Probleme mit der linguistischen Gewissenhaftigkeit seines Kollegen Winer (s. d.) behandelte, lieferte er (mit Schott) eine lat. Ubersetzung des Pentateuch 1816 und eine Commentatio de loco Kohel. 11, 9—12, 7. 1818 f. 7, 1818 f.

Bion, Arnold, geboren 1554 in Douat, Beneditiner in Albenburg (Bistum Brügge), auf der Flucht vor Kriegswirren 1559 in Mantua aufgenommen in die Niederlasjung der Kongreausgenommen in die Rieberlassung der Kongregation von Monte Cassino, ebendort gestorben um 1610, versaßte neben andern Schriften das "lignum vitae, ornamentum et deeus ecclesiae", Benedig 1595, eine panegyrische Geschichte seines Ordens und seiner bedeutenderen Glieder, in der zuerst die Beissagungen des Malachias (j. d). abgedruckt sind.

Bips. Humnendichter und Sistariagende

abgedruckt sind.

Wips, Hymnendickter und Historiograph, wahrscheinlich ein Burgunder von Geburt, kaiserlich deutscher Hosftaplan zwischen 1024 und 1050, nach Koch u. a. Versassen der berühmten Ostersequenz Victimas paschali laudes immolent Christiani (s. d.), von Luther in "Christiani (s. d.), von Luther in "Christiani Todesbanden", von Nit. Hermann in "Christiani Todesbanden", von Nit. Hermann in "Christiani Todesbanden", von Nit. Hermann in "Christiani Lodesbanden", von Luther in "Christiani Lodesbanden" u. a. verdeutscht. Bgl. Koch", Bd. 1 S. 117 und Bd. 2 S. 463 f. Ferner versassen Wie eine Heinrich III. gewidmete Lebensbeschereibung Konrads II., ein sidner Versassen und lebensboller Schreibungert, dazu von anschauslicher und lebensboller Schreibungert. Wiponis licher und lebensvoller Schreibweise. Wiponis opera erschienen neu Hannover 1878, die Bio-graphie Konrads überseht in 2. Aust. 1888 von Pflüger-Wattenbach.

Philager-Battenbach.

Biprecht, geborener Graf von Arneburg (Altmart), durch Gütertausch Graf von Groissch mit Leisnig und Begau, zeitweilig auch der Oberlausig und Burggraf von Magdeburg, † 1124, der Thous eines Kaubritters größten Stils mit allen Extremen (Komsahrten in Glanz und bald darauf knapp am Richtblod vorbei), hat sich ein wirkliches Berdienst erworben durch Gründung des Jakobsklosters in Begau. Reben Albeberg bei Merseburg (1004) war dieses, mit Benediktinern aus Schwarzach (Diözese Würzburg) bessiedelte Kloster das alteste (1095) zwischen Saale und Elbe. Als Wissions- und Kulturzentrum entwidelte es sich zur eximierten Fiktsabtei,

beren Name weithin bekannt war, bis sie 1639 fäkularisiert wurde zu gunsten der Stadt. Birksamkeit des Wortes Cottes, s. "Bott

Bisby, schwedisches Bistum, f. Bb. VI. 6. 137 b.

tationes et Anecdota ad res vei literas Syriacas spectantia", wurde barauf zum Brofesis für Hebräisch-Spro-Chalbäisch an ber Universität, 1827 zum Bize: und 1828 zum wirkichen Reltor am englischen Kolleg ernannt. 1836 kehrte er nach England zurück, wo damals die sog. Oxforder Rewegung (f. Traktarianisms) mit ihren katholisierenden Tendenzen einer der Schileran Rerrretung des römischen Standungska mit ihren tatholisierenden Tendenzen einer vorsichtigen Bertretung des römischen Standpunkl großen Erfolg versprach. Roch ohne offizielle Stellung suchte er durch Zeitschriften und Borlesungen Stimmung zu machen, gründete 1886 die Dublin Review, in der er für die Oxforden Bewegung eintrat, der man "auf halbem Begentgegenkommen müsse", das mehr volkstümliche Catholic Magazine und das London Tablet und begann mit 12 Borlesungen über die Beziehungen der Bissenienen der Bissenienen der Bestehungen über die Beziehungen der Bissenienen der Bissenienen der Bestehungen und das London der Bestehungen der Bissenienen der Bissenienen der Bestehungen über der Bestehungen der Bissenienen der Bissenienen der Bestehungen de und begann mit 12 Borlefungen über die Beziehungen der Wissenschungen der Wissenschungen, 3. Aust. 1966), benen solche über Lehre, Kultus und Diszihler der römischen Kricke solgten. 1840 aber wurde er vom Papit zum apostolischen Bisar und Bischof von Melipotamus i. p. i. ernannt und mit der Leitung des Marientollegs in Oscon betraut. Bugleich stiftete er, um auch mittelbur den Interessen seiner Kricke zu dienen, die Netropolitan Tract Society zur Berbreitung wisselicher Flugschriften und die Society of English Ladies zur Ausstattung unbegüterte atholischer Kricken und zur Unterstüßung des Schulen und Krankenhöusern. Zum Dant ür diese Bemühungen, zu denen eine unausgesetzt diese Bemühungen, zu benen eine unausgestellitterarische Thätigkeit kam, wurde V. 1888 zum apostolischen Provikar und ein Jak darauf zum wirklichen Bikar des wichtigkes Distrikts, des jog. Midland-District (London)

Er selbst aber hatte inzwischen (1847) in im Gedanken, daß der Zeitpunkt gekommen i, sür Rom von England Besitz zu ergreisen nd aus dem bisherigen Wissionsgediet mit inen apostolischen Vikaren ein wirkliches Kirzentum mit Biskümern zu machen, dem Papsten Plan zu einer völligen Biederherftellung er katholischen Hierarchie in England unterzeitet, und als Ersolg seiner alle Hindernisse bewindenden Geregte und Beharrlichkeit erzhien am 24. September 1850 eine Bulle hind IX., durch die England "in die römische ausgenommen" und das Land in 12 dichen unter einem Erzbischo eingeteilt wurde, lugleich wurde Wissemann zum Erzbischo von Er selbst aber hatte inzwischen (1847) in haseig wurde Bisemann zum Erzbischof von Keiminster und Kardinal ernannt und erließ on Rom aus an das Bolk von England einen irtendrief, in dem er sich ihm als Krimas von ingland mit großem Selbstgefühl vorstellte und ngiam int großein ertoligenis vorlett und n seiner Einverleibung in den glänzenden kigen der katholischen Einheit gratulierte. Uein für eine solche Sprache und Ansprüche var auch das durch den Traktarianismus einereits und den toleranzfreudigen Liberalismus mbrerfeits vorbereitete Bolk noch nicht reif. Es rhob sich vielmehr allenthalben ein Sturm der kutüstung, in dem sogar die Bilber Wisemanns mb des Papstes öffentlich verbrannt wurden, md wenn auch die Regierung, durch politische bedenken gehemmt, nur die Ecclesiastical Title ill eindrachte, die den Katholiken die Annahme on allen an Territorien des Königreichs haf-enden Liteln (cf. Erzhijchof von Be et min ster) mtersagte, ein Geset, das niemals in Wirtung at und 1871 unbemerkt beseitigt wurde, so nt und 1871 unbemerkt beseitigt wurde, so nebe boch Roms Anlpruch energisch zurückewiesen und das Lebensziel Wisemans, die Bekerung Englands", nicht erreicht. Er aber, der die Wirkung von Bulle und Hirtenbries erschroden, suchte durch einen "Äppeal to is Reason and Good seeling of the Engsh people on the subject of the Catholic lierarchy" die hochgehenden Wogen wieder zu ruhigen und bemühte sich im übrigen, durch Akipersolg seines dorschmellen Vorstoßes ich entmutigt, seine Gläubigen zu organissieren dunter den Ungläubigen eine stille und einsmeichelnde Prodaganda zu treiben, indem er in w unter den Ungläubigen eine stille und einsmeichelnde Prodaganda zu treiben, indem er in oriesungen über soziale, künstlerische und littenische Fragen sich als einen Mann des Fortstitts und der Bissenschaft zeigte, der den indnalen Gesühlen seiner Landsleute vorssslich Rechnung zu tragen wußte. War er ch ein ebenso gelehrter, vielseitig orientierter lann als außgezeichneter Redner und dorssslicher Geschlichafter. So dichtete er auch Drama und schrieb Romane, unter denen me Fadiola oder die Kirche der Katasomben So, deutsch von Reusch, 24. Ausl. 1896) auch sinchtlatholische Kreise größen Eindruck lichte. Sein größtes und wichtigstes Wert waren seine ebensalls 1853 erschienenen Index von Reusch 1858), in denen er auch er seine genes Leben berichtet. Er starb am er fein eigenes Leben berichtet. Er ftarb am Rebruar 1865.

Bispart, George, nach Hamilton (s. d.) der hervorragendste Märtyrer der schottlichen Resormation, geboren im Ansang des 16. Jahr-hunderts, lehrte 1538 als Lehrer an der in Montrose von Baron Erstine, einem Schüler Melanchihons, gestissteten Schule das griechtiche Relanchihons, gestissteten Schule das griechtiche R. Testament und wurde bald darauf angeslagt und zum Widerrus gezwungen. Er dersteig nun die Heimat und ging 1540 in die Schweiz, wo er ein Schüler und Freund der Schweizer, namentlich Wullingers, wurde und die 1. Delvetische Konsession ins Englische überslete. 1543 sinden wir ihn am Corpus Christi College in Cambridge und 1544 oder 45 ging er mit siner Gesandtschaft Heinrichs VIII., der die Berlodung seines Sohnes Sduard mit Maria Stuart betrieb, nach Schottland, wo er zuerst in: Wontrose und dann in Dundee mit Maria Stuart betrieb, nach Schottland, wo er zuerst in: Montrose und dann in Dundee mit glübendem Eiser die Rechtsertigung auß Gnaden verkündigte und namentlich den Römerbrief öffentlich außlegte. Einer seiner Geschren, der zu seinem Schutze ihm ein Schwert vorantrug, war Knog (s. d.), für den Lehre und Lehen Missarts von entscheidender Bedeutung wurde. Der Umsschwend in der Regierung, der den protessantischen Regenten Graf Arran zu einem willenstein Regenten Graf Arran zu einem willenstein Regenten Graf Arran zu einem willenstein Rertzeug des Erzdischos von St. Anderweit Werden dam 12. März zu Edindurg öffentlich unter Beatons Augen verbrannt. Drei Monate später wurde dieser von Edesseuten auß Rache dasur ermordet.

ermorbet.

Bisliceuns, Gust. Abolf, Lichtfreund, geb. 1803 zu Battaune bei Eilenburg, absoleventen, nachdem er in Halle als Burschenschafter der in Halle als Burschenschafter derlichen Jahren Geschanzist worden war, in Berlin seine theologischen Studien, ward 1834 Pfarrer zu Kleineichstedt bet Querfurt, 1841 an der Laurentiuskirche in Halle. In dem Leben Jesu von Strauß glaubte er seine schon länger gehegten kritischen Bedenken gegen die Bibel zum wissenschaftlichen Ausdruck gebracht zu sehen und hielt 1844 in Köthen auf einer Bersammlung der eichtfreunde einen Bortrag, den er nachmals erweitert unter dem unklaren Titel "Ob Schrift? Ob Geist?" herausgad. Desewegen zur Berantwortung gezogen, ward er, nachdem man in Magdeburg und Wittenberg mit ihm Kolloquien gehalten, 1846 abgesetz, "weil er die Grundlage und Ordnung der evangelischen Kirche verlassen. Habs abgesetz er in Halle eine freie Gemeinde und diente ihr im Geiste des Jungkegelianismus. Seine im Jahre 1863 "erschienene Bibel im Lichte der Dildung unserer Zeit" ward in Sachsen verboten, das Kreisgericht in Halle verurteilte ihren Versasskreisgericht versasskreisgericht versasskreise versasskreisgericht versasskreise versasskr

anstalt. Da dieselbe nicht prosperierte, kehrte er nach Europa zurück, ließ sich in Fluntern bei Zürich nieder und machte dort dieselbe Ersahrung. Er widmete sich nun lediglich schriftellerischer Thätigkeit. Einiges Aufsehen machte unter seinen Berössentlichungen nur noch "Die Bibel sür denkende Leser" 1863, 2. Ausl. 1866, in welcher wenig oder nichts vom Christentum übrig blieb. Er starb 1875.

Bispeln, Dialektsorm für lispeln, steht zei, 29, 4 als Übersezung eines Bortes, das das Zwisschen, Dialektsorm für lispeln, steht zei, 29, 4 als Übersezung eines Bortes, das das Zwisschen der Bögel bezeichnet, hier aber das unverständliche Gemurmel eines herausbesschworenen Geistes anzeigt.

Bis, Christian Ludwig, Humnolog und Liederdichter, geb. 1741 in Osnabrück, gest. 1778 als Pfarrer an St. Ritolat in Göttingen, vorber am Zuchthaus in Osnabrück. Er redigierte das 1780 erschienene (modernisierte) "Christische Gesangbuch sür die evang-luth. Gemeinden im Hochsteit Dsnabrück". Bon seinen darin entshaltenen eigenen Liedern sind noch in Gebrauch: "Herr, unser Gott, wir danken dir"; "Roch einmal blick ich auf zu dir"; "Prüse dich, o Seele wohl".

ber speziell christlichen Heilsthatsachen sucht nan vergebens; das Gebet wird nicht sowohl als persönlicher Verkehr mit Gott, benn als Mittel

perjonlicher Verrehr mit Gott, denn als Amel zur "Bersinnlichung der Religionsibeen sür Phantasse und Herz" verstanden. Birstus, Hermann, geboren 1636, auf den Universitäten Groningen, Leiden und Utrecht gebildet, Prediger in Westwood, Bormeren, Goesen und Leutwaarden, 1678 Prosesson, war ein mittelbarer Schüller des Coccius (f. d.) und suchte zwischen dessen Köderaltseckoft (s. b.) und suchte zwischen bessen Föberaltheologie und ber orthodogen ber resormierten Riche zu vermitteln, indem er das söderalistische Schena vereinfachte und manche bem orthodogen Doge

"Pietro Carnesecchi" 1883; "Das Leben Tholuck" 1884—86, 2 Bände; "Bas verdankt ind schuldet Preußen der Resormation?", 1890; "Triedrich der Große und die Zesuiten", 1892. Aust. 1900); "Der Evangelische Bund, sein semeinsames Recht und sein geihanes Wert", 1896 (25. Aust. 1900); "Erneuerung der Bittenserger Schloßtirche", 1893. "Suchet in der Schrift", Reutestamentliche Predigten, 1896; "Aus Kirche und Kunst", 1897; Im "Badesmekum aus Luthers Schriften", 3. Aussachungen 1900. Pietro Carnesecchi" 1883; Das Leben mertungen 1900.

merkungen 1900.
Wittetind, s. Widutind.
Wittenbach, s. Wyttenbach.
Wittenberg, urkundlich zuerst 1180 genannt als eine der brandenburgischen Burgwarten gegen die Slawen, unter dem Askanier Albrecht I., wohl seit 1221 Residenz der Sachsen-Wittenbergischen Linie dis zu deren Erlöschen 1423, seitdem unter den Wettinern, in der Resormotionskeit Residenz der Kursürsten dis 1542. nationszeit Residenz der Aufsürsten dis 1542, 1441 mit eigner Gerichtsbarkeit begabt, seit 1814 preußisch, setz Kreisstadt im Regierungsbezirk Rersedurg, hatte als Elbübergangsort stets einige Bedeutung, gewann aber weltgeschichtliche Bichtigkeit als heimatsort der sutherischen Reformation

Kurfürst Friedrich der Beise hatte 1502 hier eine Landesuniversität gegründet zur Pflege huma-nistischer Bildung. Unter Witarbeit des Generalniftifcher Bilbung. Unter Mitarbeit bes General-vitars Johann von Staupts (f. d.) berief er die tuch-tigften Glieber des Auguftiner-Eremiten-Ordens tigsten Glieber des Augustiner-Eremiten-Ordens zu Professoren, die in das seit der Mitte des 15. Jahrhunderts (?) hier bestehende Kloster ihrer Kongregation eintraten. Zunächst waren es lauter in Tübingen geschllte Ordensleute; zu ihnen gesellten sich später andere, wie 1508 Wartin Luther und 1518 der Heidelberg-Tübinger Philologe Philop Welanchthon. Durch diese beiden Männer wurde die junge Universität in die vorderste Reihe der Hochschulen jener Zeit gerückt. Melanchthon hatte die zu 1500 Hörer; noch Ansang des 17. Jahrhunderts zählte man 3000 Studenten aus aller Herren Länder; Shakespeare läßt Hamlet und Horatio hier studieren. Eine Ausgählung der berühmtesten Professoren verbietet der Raum. Nach Luthers Tode war die Universität Bersechterin der philippistischen Richtung, im Gegensas besonders

eine Reihe Denkmäler im engern Sinne, Grab-ftätten, Kunstschätze (Altarbild Cranachs, Broncen der beiden Bischer), sowie kleinere Erinnerungen. Jest hat Wittenberg knapp 20 000 Einwohner, ist Sis eines Superintendenten, eines Gym= nafiums, ohne besondere Bedeutung.

Bittenberger Katechismus, catechosis... ad usum scholarum puerilium, ist ein aus Beucers (s. d.) Feder stammender, für den Religionsunterricht an den sächsische meignischen Lateingionsunterricht an den sächsisch-meisnischen Lateinschulen als Mittelstuse zwischen Luthers Kleinem Katechismus und Melanchthons loci gedachter Leitsaben, der sich als Auszug aus dem corpus doctrinae Misnicum ausgab, aber (abgesehen doctrinae Misnicum ausgab, aber aussehen der stußen ausgesehen der stußen ausgesehen der schwicktigt, jedoch gegen die Angrisse der strengen Lutheraner die ebensalls unzweideutige "Bittenberger Grundveste" veröffentlicht. Drei Jahre später vollzog sich der Sturz der Phielippisten (j. d.) in Sachsen.

Bittenberger Ronfordie. Die Bemühungen des Landgrasen Philipp von Sessen, eine Berschelber

lippisten (s. b.) in Sachsen.

Bittenberger Kirchentag, s. Kirchentage.

Bittenberger Ronfordie. Die Bemühungen bes Landgrasen Philipp von Jessen, eine Bereinigung zwischen den Bittenbergern und Schweizern herbeizusühren, hatten auf dem Marburger Religionsgespräch (s. d.) zu keinem positiven Ergedniß geführt. Auch auf dem Marburger Religionsgespräch (s. d.) zu keinem positiven Ergedniß geführt. Auch auf dem Augsdurger Religionsgespräch ist duch auf dem Kugsdurger Reichstage gelang es diesem Fürsten nicht, ein gemeinsames Bekenntnis der Bittenberger und der den Schweizern zugeneigten Oberbeutschen zu erreichen. Die vler oberbeutschen Städte Straßburg, Memmingen, Konstanz und Lindau überreichten daher ein von Capito, Bucer und hedio versätzes Sonderbekenntnis, die Consessio Tetrapolitana (s. d.). Ebenso sandte Hwingsli ein solches ein. Dessenntnis die Konsessio Tetrapolitana (s. d.). Ebenso sandte hemühte sich besonders Bucer, der ohne Frage einen tiesen Eindruck von Luthers Persönlichseit erhalten hatte, fortgehend um eine Einigung beider Teile über die Lehre vom Abendmahl. In einem noch zur Zeit des Augsburger Reichstages geschriebenen Briese am Brück, durch den er auf Melanchtson einzuwirken suche, bezeichnete er als die drei Dissernzpunkte die Auslegung der Einsepungsworte, die Art der Gegenwart des Leibes Christiund die Rießung der Gortlosen und suchte in allen drei Kunsten eine mittlere Ansicht durch Tode war die Universität Versechterin der phispipspischichen Richtung, im Gegensaß besonders zu Jena, später strenglutherisch. Im 18. Jahrspunkte die Auslegung der Einselbungssworte, die Art der Gegenwart des Leides Christind und en habt ihr handert verdlich ihr Glanz, sodaß sie 1815 mit der Halles der Kanten der Glanzzeit des 16. Jahrhunderts, in der Kantel und Gewerbe (besonders Buckstaud und Kunsstere des des des Jahrhunderts, in der Kantel und Kunsstere deine gegenwart des Leides Christiund der Kund der Anzeichen, der einzelen Glanzzeit des 16. Jahrhunderts, in der Halles der von diesem, der in Bucers dernach der einzelnes herauszuheben hier nicht der Wohle er, erhielt aber von diesem, der in Bucers Versichen nur Teuselslist sah, seine Untwort. Mehr Aussicht auf Erreichung seines Zieles erweckte ihm ein Besuch, den er Luther im September 1530 persönlich in Kodurg abstattete. Auther von ihrer Meinung abgedracht das Hallssergeminar der ben das 1817 gegründete Predigerseminar ihn zu gewinnen hossen des Leides Christiund der Gebrecht des Universitäties worte, die Art der Gegenwart des Leides Christiund der Geschweize und die Auslegung der Einstellen wurte, die Art der Gegenwart des Leides Christiund der Geschweize und die Auslegung der Einstellen wurte, die Art der Gegenwart des Leides Christiund der Geschweize und die Auslegung der Einstellen wurte, die Art der Gegenwart des Leides Wristiund der Geschweizen und die Auslegung der Einstellen und die Kließeung der Einstellen und die Kließen gerichte der erheite aber auf Welantitere Anziehen, machte eine Melantitere Anziehen, deinen geschichte aber auf Welantiter Anziehen, der erheit aber von diesem Auslegung der Einstellen und die Schweizen und Derschaft aber von übere Mehr Auslegung der Einigung der Einigu

au bereisen, besonders auch durch ein Wort Ernsts von Lünedurg, dem er auf dem Rüdewege von Kodurg begegnete und der ihm Briese an Melanchthon und Brüd nach Augsdurg mitgab, hierzu ermuntert. Detolampad, der von ihm sagte: "Ansangs scheint er solche Dinge vorzubringen, von denen jeder meinen sollte, sie seien gegen uns, aber bald entwickelt er unsere Ansicht so klar, daß nichts zu wünschen übrig bleibt", tras er dem Unionswerk geneigt, Zwingli aber und die Züricher versielten sich ablehnend. Auch nach Zwinglis Tode sand Bucer wied sie Schweizer wenig geneigt, auf sein unermüblich betriebenes Kontordienwert einzugehen. Daß er die Straßburger vermocht, die Augskurraitsbe Konsession zu unterschreiben, wurde Daß er die Straßburger vermocht, die Augs-burgische Konsession zu unterschreiben, wurde ihm von den Schweizern als Abfall zum Bor-wurf gemacht. Doch wandte sich die allgemeine ihm von den Schweizern als Abfall zum Vorwurf gemacht. Doch wandte sich die allgemeine Stimmung in Oberdeutschland mehr und mehr von den Schweizern ab und damit Bucers Bestrebungen zu. Auf der anderen Seite näherte sich ihnen Melanchthon, durch die Einsicht, daß die Alten in der Auslegung der Einsexungsworte nicht auf Luthers Seite ständen, einer Vermittelung geneigter gemacht. Auch Luther hatte derselbe eine günstigere Meinung von Bucer beigebracht. Er hatte nach der Biederzeinsehung Ulrichs von Wirtemberg einen Bergleich zwischen Schnepf und Blaurer betrieben, als Landgraf Philipp eine Jusammenkunst zwischen 1534 vermittelte. In einer geheimen Besprechung, die Bucer vorder zu Konstanz mit den Vertretern der oberdeutschen Städte hatte, der aber wiederum die Schweizer sernblieben, weil es ihnen unmöglich sei, "das Wort Gottes zu versällichen (cauponari)", gab man ihm für Kassel die Instruttion mit, daß Brot und Bein signa exhibitiva seien, mit denen Leib und Blut, nicht mit Velanchthon sich von Luther Instruttion mitgeben lassen, sondern salramentlich geeint seien. Indereseits batte auch Welanchthon sich von Luther Instruttion mitgeben lassen, so daß er sich nuntius alienae sententiae nannte. Dieselben gipfelten darin, daß dem Leibe und Blute Christi alles im hl. Abendmahl widersühre, was den Elementen widersühre. Man einigte sich dahin, daß Ehristi Zeib und Blut wesentlich und wahrhaftig empfangen werde. Luther war mit dieser Übereinkunst zustrieden, salls die Obers daß Christ Leib und Blut wesentlich und wahrhaftig empfangen werde. Luther war mit dieser Übereinkunst zufrieden, salls die Obersländigen es so meinten, wie die Worte lauteten, und erklärte sich zu einem Konvente bereit. Den Brief, in dem er daß gethan, schiekte man Aullinger, da die Schweizer über die gerade um diese Zeit erschienene neue Ausgabe von Luthers Großem Bekenntnis aus neue verstimmt waren. So brachte man es, freilich nicht ohne daß man den Schweizern die Antspart nicht ohne daß man den Schweizern die Ant-wort verschwieg, die man Luther auf jenen Brief gegeben hatte, dahin, daß auch sie sich schließlich einer Bereinigung geneigter zeigten. Es tam zu einer Versammlung geststlicher und weltlicher Abgeordneten der Schweiz in Basel, Ende Januar 1536, zu der auch Capito und Bucer hinzugezogen wurden. Auf dieser wurde die erste helbetische Konfession (s. b.) ver-

einbart, von ihrer Beröffentlichung jedoch mi Capitos Anraten vorläufig abgesehen, um den Unterhändlern mit Luther nicht vorzeitig die Sanbe zu binben.

Hand hard aus binden.

Inzwischen hatte Luther eine Bersammung auf den 14. Mai, Sonntag Kantate, ma Eisenach berufen. Dahin begaben sich gesten Zeit Capito und Bucer aus Eplingen, Precht aus Ulm, Otther aus Eplingen, Wolfhardt und Musculus aus Augsbung, Schuler aus Memmingen, Bernhardt aus Frankfurt, Germani aus Hürseld, Ratiskins Aufler und Schradius aus Reutlingen. Dezu kam Zwischen, Schradius aus Keutlingen. Dezu kam Zwischen, sanden, sich irgendwie zu binden. Die Schweizer waren sern geblieben, sandten aber eine fremdliche Begrüßung. Infolge des Gesundheitspitandes Luthers bescholisse standen Witten der selbst zu gehen, wo sie aus standes Luthers beschlossen aber die Unterhändler, nach Wittenberg selbst zu gehen, wo sie au 21. Mai eintrasen, begleitet von Melandsthou und Eruciger, die ihnen entgegen gereist wann, so wie Whyconius und Menius, die sich ihnen unterwegs angeschlossen. Luther, den Capiv und Bucer am 22. aufsuchten, zeigte sich aussangs zurückhaltend, da kurz vorher Bucer die Herausgabe der Briese Zwinglis mit einer Borrede begleitet hatte, und auch sonst ihne Gerüchte zu Ohren gekommen waren, als weinte derselbe es nicht ehrlich. Er verlangte als Borbebinaung der Konkordie Widerruf der frühres Gerüchte zu Opren gesommen waren, als meinte derselbe es nicht ehrlich. Er verlangte als Borbebingung der Konsordie Widerruf der frühren Lehr und das Bekenntnis, daß der Leib Christis im Sakrament in Hand und Mund gegeben und von den Gottlosen sowohl als den Gottseligen empfangen würde. Sie erklärten schereit, jeden nachgewiesenen Irrtum zu widerusen, gestanden auch zu, daß sie Lutzers Aufgasing früher nicht recht verstanden hätten, sesen sie eine lokale Einschließung in das Bon bei ihm vermutet, und daß man der sakramen lichen Bereinigung zusolge sagen könne, die wir den Leib des Herrn in Hand, Mund wir den Leib des Herrn in Hand, kund die Wortlosen empfingen. Betress des Genusses der Sottlosen entsätzen, die ver Mund Weit. Bon denen, die wohl Glauben hätten, aber des Gakrament ohne rechte Andacht empfingen, gestanden sie es zu, daß sie den Leid Christis entschandlung am 23. Mai zum Zugeständig des Genusses denusses denusses denusses den Leiten Punkt noch besonders mit dem Hindere den Lepten Punkt noch besonders mit dem Hinderes, daß auch der Rame Gottes dund den Nichts and der Kame Gottes dund den Ruß des Judas nichts anderes würde als was er sei, und erkannte sie dann, nachdem er sich mit den Seinen zu kurzer Beratung zurückgezogen, als liebe Brüder im Herrn. was er sei, und erkannte sie dann, nachdem a sich mit den Seinen zu kurzer Beratung zurückgezogen, als liebe Brüder im Herren. Nie leichter Mühe einigte man sich dann am A. Mai über die Zause als das Bad der Bieder geburt sowie über die Gebräuche bei derselben und über die Schlüsselgewalt. Freitag den K. Mai wurden, nachdem am himmelsahrisseleuther gepredigt, als donnere er vom himmel (Myconius), nach einigen beruhigenden Erklisse

rungen, die Bugenhagen den Oberdeutschen betreffs einiger Kirchengebräuche gegeben, die von Melanchthon versaßten Artikel, unter gegeneleitigem Gelöbnis, an der Augustana und Applogie sestzahlaten, unterschrieben. Bon einer Berösentlichung wollte Luther abgesehen wissen, ehe sie anderen mitgeteilt würden, damit man nicht den Schein auf sich sade, als wolle man über die Kirche herrschen. Im darauf solgenden Sonntage wurde das Konkordienwerk, nachdem im Krübopttesbienst Alber. im Saudtoottesbienst rungen, die Bugenhagen den Oberdeutschen beim Friihgottesdienst Alber, im Hauptgottesdieust Bucer gepredigt hatte, durch gemeinsame Abend-mahlsfeier besiegelt.

Die Konfordie enthält zuerst die Artikel vom Abendmahl, von denen der erste sagt, daß mit (cum) Brot und Wein Christi Leib und Wlut wahrhaft und wesentlich zugegen sei, darzeboten und empfangen werde, der zweite die driliche Einschließung und das Borhandensein des Leibes Christi außer der Sakramentshandlung ablehnt, der dritte die Unabhängigkeit des Sakraments von der Würrigkeit des Berwaltenden und des Empfängers, wo nur die Worte und Einsetzung Christi beobachtet würden, sestellt, von den Unwürdigen hervorhebend, daß sie es sich zum Gericht empfingen. Dann kommen Artikel von der Ausse, wo die Realität der Birkung des Sakraments an den Kindern beshauptet und die Nottause gerechtsertigt wird, Die Kontordie enthält zuerft bie Artitel vom hauptet und die Nottause gerechtsertigt wird, bon der Absolution, wo die Privat-Absolu-tion empsohlen, die Ohrenbeichte verworsen wird, und von der Gemeinschaft der Kirche, die in Bort, Predigthören und Gebet erhalten werden solle

die in Bort, Predigthören und Gebet erhalten werden solle. Für diese Bereinbarung suchte nun Bucer die Zustimmung der verschiedenen Kirchen. Sie gelang, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, in Schwaben und Oberdeutschland. Nicht so in der Schweiz. Die Berhandlungen Bucers dasselbst hatten zur Folge, in dem beide Teile sich stenten Zuster zur Folge, in dem beide Teile sich stenten gen einander aussprachen, und besonders Luther der Freude über die Räherung der Schweizer und der Hospinung einer völligen Berständigung Ausdruck gab. Aber die Schweizer waren im Grunde doch gegen Bucer gereizt, der von Zwinglischer Klarbeit und Rüchternheit abgefallen sei und durch seinschwärzen wolle. Seine Beschwichtungen, das zwischen Luther ods Luigerium bet ignen einigivarzen woule. Seine Beschwichtigungen, daß zwischen Luther und Zwingli eigentlich keine Berschiedenheit ob-walte, konnten auf die Dauer nicht versangen und mehrten nur daß Mißtrauen gegen ihn. Die Frucht des Werkes war, daß der Norden und Süden Deutschlands sich näher kamen. Aber und Süben Deutschlands sich näher kamen. Aber sofern sein Zwed eine Bereinigung der Schweizer mit den Wittenbergern sein sollte, verlief es im Sande. Luther sagte sich gegen Ende seines Lebens schürfer denn je von Zwingli, von dem die Schweizer nicht lassen wollten, los (Kurzes Bekenntnis 1544). Man braucht die subjektive Ehrlichkeit Bucers nicht in Zweisel zu ziehen. Aber der Bersuch, zwischen zwei in ihren Grundanschauungen getrennten Parteien eine Einigung herzustellen, ohne daß einem zugemutet wurde, von seiner früheren Anschauung abzugehen,

mußte ben Schein ber Doppelzungigkeit hervor-rufen und bas Ubel nur arger machen. Allen ähnlichen Unionsversuchen ist burch bas Schid-

dinlicien Unionsversuchen ist durch das Schickfal der Wittenberger Konkordie das Urteil gesprochen. — Bgl. Nissch, Urkundenbuch der evangelischen Union, Bonn 1853; Zeitschrift sür Protestantismus und Kirche, 34. Band. 1857; Baum, Capito und Bucer. Elberfeld 1860. Wittenberger Reformationsentwurf ist die im Austrage Johann Friedrichs des Großmüttgen 1544 von Welanchthon versatze, von Luther unterschriebene (1545) Denkschrift, enthaltend die auf Grund des Speierer Reichstagsabschieds von 1544 gemachten Zugeständnisse sür Herstellung des kirchlichen Friedens in Deutschland. Die Evangelischen erklärten sich zur Annahme des Epissonssylichen versatzete fich zur Annahme des Epissonssylichen wurd zur Westätugung aller geistlichen und weltlichen Borrechte der Prälaten bereit, "wenn sie ansahen zu pflanzen die reine reit, "wenn sie ansahen zu pslanzen der wralaten bezeit, "wenn sie ansahen zu pslanzen die reine Behre des Evangelit und driftliche Reichung der Sakramente". Da aber die politische Gesahr abgewandt war, verweigerte Karl V. auf dem Reichstage in Worms 1545 die Entgegennahme der Schrift, so daß letztere fruchtlos blieb. Wittgenftein, Casimir, s. Casimir von W. Wittgenftein Grafschaft, f. Inspirierte und Kniptotionsgeweinden

Bittgenstein Grafschaft, f. Inspirierte und Inspirationsgemeinden.
Bittich, Christoph, einer der bedeutendsten resormierten Theologen coccejanischer Richtung, geb. 1625, studierte in Bremen, woselbst er sich der Föderaltheologie des Coccejus (s. d.) mit Begeisterung anschloß. In Leiden ward er sür die Bhilosopsie des Cartesius gewonnen und trug dieselbe während seiner ersten Thätigkeit in Harlem vor. Bon dort nach kurzer Zeit versdrägt, wirkte er von 1652—55 als Dozent in Duisdurg, erregte hier aber in der Theologenswelt großen Anstoß durch seine Dissertationes Duisdurg, erregte hier aber in der Theologenswelt großen Anstoß durch seine Dissertationes duae de S. Scripturae in Philosophicis abusu, in welchen er sich zum kopernikanischen Weltspiem bekannte und die Behauptung aufstellte, die Heilige Schrift akkommodiere sich in ihren Aussagen über die Natur der Redeweise des Bolkes. Gegen die heftigen Angrisse steine der Wegner perteihiete er sich in keiner Consideratio Gegner verteibigte er sich in seiner Consideratio Gegner verteidigte er sich in seiner Consideratio theologica de stylo scripturae, quem adhibet cum de redus naturalidus sermonem instituti (1656). Im Jahr zuvor war er an die neusgegründete akademische Schule zu Nimwegen berusen worden, wo er die Studenten rasch für die coccejanische Theologie und für die cartessianische Philosophie gewann. Aber auch hier stieß er auf Widerstand. 1660 mußte er sich vor der Spnode von Gelberland verteidigen. vor der Synode von Gelderland verteidigen. Er that dies in einer so überzeugenden und ersfolgreichen Beise, daß man ihn von da an in Ruhe ließ. W. hatte sich auch in keinem wesenlichen Kunkt in Gegensatzu der Lehre der resformierten Kirche gesetzt, ja er vertrat die kirche liche Trinitätslehre mit aller Schärse gegenüber den Socinianern; nur sein Streben, die Theologie systematisch darzustellen und sie philossohisch zu begründen, hatte Anstoß erregt.
Im Jahre 1670 sah sich W. zu seinem tiessten Schmerz auch von seinem verehrten Lehrer Maressius (s. d.) angegriffen, weil er sich erlaubt hatte,

seine Zuhörer auch mit den Stüden bekannt zu machen, in welchen er, seiner Uberzeugung zusfolge, mit jenem nicht übereinstimmte. W. vereteidigte sich in aller Bescheidenheit in seiner Theologia pacifica 1671. In demselben Jahr wurde er als Prosessor der Theologie nach Leiden berusen. Auch hier blieb die Anseindung nicht aus. Als den cartesianisch gerichteten Theologen von der Regierung 20 Sche vorautragen verhoten murde, schwiege R. wesbalb Ayeologen von der Regierung 20 Sche vor-zutragen verboten wurde, schwieg W., weshald er nicht, wie sein Kollege Heidanus (l. d.), abgeseth wurde; allein seinen theologischen Gegnern blieb er die Antwort nicht schuldig. Nach seinem Tode (1687) erschien noch seine in sehr würdigem Ton gehaltene Theologia pacifica desensa sowie sein gegen die Ethik Spinozas gerichteter Anti-Spinoza. Witticken. Kerd. Karl moderner Theologia

Antispinoza.
Bittichen, Ferd. Karl, moderner Theolog reformierter Konfession, geb. 1832 in Montjoler, gest. 1882 als Pfarrer zu Schweiser (Reg.=Bez. Aachen). Er schrieb u. a. nach selbstgemachten oder zurechtgemachten "Urkunden" und "mit einem Septizismus, der den entschlossensten Gegner des Bunders noch überdietet, und einer Duellenschles sieden als sieden alles unseher mochte einer oes Bunders noch überdietet, und einer Quellentheorie, die einfach alles unsicher macht", ein "Leben Zesu in urkundlicher Darstellung" 1876 und "Betträge zur bibtschen Theologie, insebsjondere der synoptischen Reden Zesu" 1865 ff., 3 Bde., dazu ein — "Lehrbuch für den ebangelischen Religionsunterricht in Schule und Honis" (1878)!

Haus" (1878)!

Bittiza (Bitizza), König der Westgoten in Spanien, Sohn des Egiza, seit 697 Mitregent, seit 701 Nachsolger desselben, suchte der sinkene den Wacht des Gotenreiches wieder aufzuhelsen, indem er den Einfluß und die Rechte der Bischöse einschränkte, einen Teil der Kirchengüter einzog und dem Abel zuwieß, der dem Könige ergeben war, den Geistlichen das Heiraben ersen den Veistlichen das Heiraben ersen den Veistlichen das Heiraben beriebene Berfolgung der Juden verbot. Hierzüber erbittert, erregte der Klerus einen Bürgerkieg, an welchem auch Wittizas Söhne, Eba und Sischuh, teilnahmen, indem sie den arabischen Feldherrn Tarit zu Histe riesen, der durch die Schlacht bei Kerez de la Frontera dem westgotischen Reich ein Ende machte (711). Wittiza hatte dasselbe bereits 707 seinem Nachsfolger Roberich übersassen.

folger Roberich überlassen.
Bittmann, Georg Michael, Bischof von Regensburg, geboren am 22. Januar 1760 auf einem Eisenhammergut bei Plepstein (Oberpsals), besuchte bas Gymnafium und Lyceum gu Umverlichte das Symnafum und Lyceum zu uni-berg und das Seminarium Carolinum zu Hei-belberg. 1779 zum Dr. phil. promoviert, voll-endete er seine theologischen Studien, in denen er besonderes Gewicht auf die hl. Schrift und hebräische Sprache legte, wurde 1782 zum Priester geweiht und 1788 zum Subregens am

Priester geweiht und 1788 zum Subregens am bischöflichen Alerikalseminar und Prosesso am Olbäum Lyceum zu Regensburg ernannt, wo er u. a. Diespenbrod (f. d.) zu seinem Schüler hatte, der seine Hatten Belesenheit und überraschende Orginalität beswunderte und durch ihn bestätigt sand, "in wie hohem Grade sich freies selbständiges Denken mit strengster Rechtgläubigkeit vereinigen lasse". Tode.

Bie Sailer (f. b.), mit dem er innig befreund war, zog auch Bittmann durch feine glauben-freudige, liebevolle Perfönlichkeit an, die von den tiesen, geheimnisvollen Sinn der kichlichen Kierichtungen und Gebräuche durchdrungen umd der richtungen und ben einem innigen Gebetsgeist erfüslt war. Seit 1802 war er Regens des Seminars und de hielt diese Thätigseit auch bei, als er 1804 zur Hondparrer, 1821 zum Domherrn und 1829 neben Sailer zum Weihbischof ernannt worden war. 1830 wurde er, nachdem Sailer Biswigeworden war, Generalvisar und nach dessen geworden war, Generalvisar und nach dessen Wistums betraut. Endlich selbst zum Bischof ernannt, starb er vor seiner pähstlichen Risstanischen Anders des Freiser dasstlichen Anders des Freiser dasstlichen Anders des Freiserstlichen Anders der Freiserstlichen Anders der Freiserstlichen Anders der Freiserstlichen Anders des Freiserstlichen Anders der Freiserstlichen Anders der Freiserstlichen Anders des Freiserstliches des Freiserstlichen Anders deutsche Freiserstlichen Anders deutsche Freiserstlichen Anders deutsche Freiserstlichen Anders deutsche Freiserstlichen Anders deutschlichen Anders deutsche Freiserstlichen Anders deutsche Beit des Kerkerers und im R. T. Weiserstliche Beite Beit den Kerkerstlichen Anders deutsche Beite Beite des Kerkerers und im R. T. tiefen, geheimnisvollen Sinn ber firchlichen Einrichtungen und Gebräuche burchbrungen und be

amerika fektfeste.

Bitwe bei den Hebräern und im R. T.
B., hebr. 1029, 1129n, d. i. eigentlich, die
Stumme" von ohn dinden (an der Zunge), mei die Berwitwete des Gesprächs ihres verstorbenn Gatten entbehren und schweigen muß. In Gegensat zu vielen heidnichen Böltern, die denen eine Bitwe, als am Tode ihres Mannst infolge früherer Sünden schuldig, auf des äußerste verachtet und bedrückt wird, erstenn sich die Witwe bei den Hebräern des besondern Schutes des Gesetzes Nosis und der rabbinischen Borschriften. Im allgemeinen war nach 2 Wo. 22, 22 f. jede harte Behandlung derselben di Gottes schwerem Jorn und Strase versoten. Im einzelnen hatte sie 1. vor Gericht eine gereite und billige Behandlung zu genießen (b Ro. 10, 18; 24, 17; 27, 19 ff.); lagen dem Geriche mehrere Sachen zugleich vor, so waren zuen die der Waisen, dann die der Bitwen person Schulden nicht zu Staden gemacht werden. 2. Die W. waren zu den mit den Opfern ver bundenen Festmahlzeiten einzuladen. 3. Ima-ssatten ihre Katten ihnen Kinder hinterlassen, is hatten diese in thren Kinder hinterlassen, hatten diese in ihren Kinder ginteriasen, batten biese in ihren Säusern für ihre Mütter standesgemäß zu sorgen. Hatten seine Winter leine Kinder hinterlassen, so hatten die Witner den Niehbrauch der Güter ihrer Gatten die zum Im letteren Falle tonnten fie auch

Bitme bei ben Bebraern und im R. Z.

jalls ihre Eltern noch lebten, von diesen aufgenommen werden und wurden von ihnen wie die underheitatet gebliebenen Töchter versorgt.

4. W. hatten das Recht, sich wieder zu verscheitaten, allerdings, nach rabbinischer Vorschrift, erft nach Ablauf dreier hoher Feste, und wenn sie einen Säugling hatten, erst nach einer Frist don zwei Jahren. Um den Tod ihres ersten Mannes zu tonstatteren, genügte die eigene Aussage der Witwe, dasern nicht Verdacktsgründe gegen sie vorlagen. Den kinderlosen Witwen war es nahe gelegt, ihren Schwager zu heitaten (s. Leviratsehe). Nur der Hoheriester durste keine Witwe heitaten. Eine Verlobte, deren Bräutigam gestorben war, galt als Witwe. Obwohl die Witwen also in der Theorie sehr begünstigt waren, sinden wir doch namentlich in Zeiten sittlicher Verdachtung der W. in jalls ihre Eltern noch lebten, von biefen auf= in Zeiten sittlicher Berderbnis vielsach eine harte und ungerechte Behandlung der W. in Feral (s. Jes. 1, 17. 23; Jer. 7, 6; Mal. 3, 5; Matth. 23, 14). Nach dem Tode eines Mannes hatte seine Witme, abgesehen von den anderen üblichen Zeichen der Trauer (Zerreihen der Kleider, Bestreuen des Kopses mit Asce.), Witmenstelber zu tragen (1 Mos. 38, 14. 19; Judith 10, 2; 16, 9).
In der ersten Christengemeinde wurden arme Witwen, die sich nicht selbst ernähren konnten, von

In ber ersten Christengemeinde wurden arme Witwen, die sich nicht selbst ernähren konnten, von der Gesamtgemeinde durch bestimmte Armenspsieger (dianovoi), vgl. Apostelgesch. 6, 1, täglich versorgt, und überhaupt wurde die Fürsorge sür die W. als reiner und unbesleckter Gottesdienst betrachtet (Jak. 1, 27; 1 Tim. 5, 16). Dem Schersseinst ber armen Witwe, die damit ihr ganzes Vermögen eingelegt hat, wird vom Herrn ein besonderer Wert beigelegt (Nark. 12, 41—44). Nach 1 Tim. 5, dem herrslichen Kapitel von den Witwen, sollen wahre (övrwe) W. in der Gemeinde genährt werden. Als solche werden aber nur einsame, ihre Hossiung auf den Gott der Witwen scher herslichen kapitel. Altere Witwen sollen auch zu einem Aufsichtsamte über den weidigen Teil der Gemeinde gewählt werden, jüngere dagegen zur Vermeibung von Argernissen womöglich wieder freien.

wieder freien. Litt. E. Fronmüller, De vidua Hebraea, Viteb. (viduae seniores) 1714. Herzog Herzog

Bisel, Georg, einer der bedeutendsten römischen Resormtheologen im Resormations-zeitalter, geb. 1501 zu Bacha a. d. Werra, besachte verschiedene Schulen Thüringens, 

Strauß 4.) fungierte er bald, troß seiner Jugend, mit als Bistator des Eisenacher Kreises und erreichte 1525 seine Anstellung zu Wenigen-Lubnitz in Thüringen, wo er nicht nur gegen die Wißbräuche der römischen Kirche, sondern namentlich auch gegen die Bedrückung des niederen Bolkes eiserte. Der Münzersche Bauernausstand sedoch, der in jener Gegend besonders heftig tobte, brachte ihm schwere Ersahrungen; da er sich bemüht hatte, Frieden zu stisten und seine Gemeinde vor Schaden zu bewahren, geriet er in den Berdacht, es heimlich mit den Bauern gehalten zu haben. In seiner Not wandte er sich nach Wittenberg, und Luther empfahl ihn dem Kursürsten für die Pfarrei zu Niemegk dei Wittenberg. Her der zeigte es sich bald, daß B. nie ein richtiges Berständnis für Luthers Lehre von der Rechtfertigung gehabt hatte; er nahm Anstoß an dem Mangel an heiligung und guten Werken bei den Evangelischen und gelangte bald zu der Behauptung, die Lehre der Resormation sei den guten Werken hinderlich. Insolgedessen der selbst den Witteranern den Borzug. Dem Marburger Religionsgespräch wohnte er als Zuhörer det, hatte auch eine Abhandlung über seine Desiderien eingesandt, wurde aber von den Wittenberger Theologen wenig beachtet. Daß er insolgedessen eingefandt, wurde aber von den Bittenberger eingesandt, wurde aber von den Wittenberger Theologen wenig beachtet. Daß er insolgedessen mit den Schweizern in Beziehung trat, machte ihn den Lutheranern noch verdächtiger, und als er gar mit Joh. Campanus (s. d.), der sich bald nachber als Antitrinitarier entpuppte, in freundschilichen Berfehr getreten war, wurde er plöslich gesangen gesett. Krank kehrte er, nachbem sich seine Unschuld herausgestellt hatte, in seine Gemeinde zurück; allein er war dort unsmöglich geworden; voll Bitterkeit gegen die Resormatoren, die er ohne Grund — für das ihm widersahrene Unrecht verantwortlich machte, ging er zurück in seine Baterstadt Bacha (1531). ging er zurück in seine Baterstadt Bacha (1531). Er bekennt selbst, daß er "sich in diesem Jahre von lutherischen Pfarren und Sekten gänzlich gewendet". Umfassende Studien der Kirchengemenoer. Umsassen soch des Erasmus von Botterdam hatten großen Einsluß auf ihn aussezührt: sein Jbeal war vorerst Erneuerung des Lebens der Kirche nach dem Borbild der jerustellt. salemischen Urgemeinde; aber balb trat an die Stelle ber lepteren die Rirche in der ersten Zeit Viteb. (viduae seniores) 1714. Herzog Stelle der letteren die Kirche in der ersten Zeit RE. — Witel, Georg, einer der bedeutendsten geden Reformtheologen im Reformationszeitalter, geb. 1501 zu Bacha a. d. Werra, besuchte verschiedene Schulen Thüringens, besuchte verschiedene Schulen Thüringens, besuchte 2 Jahre in Ersurt Philosophie und begab sich dann sür ein Semester nach Wittenschen Hick, und allmählich erblickte er wieder in der römischen Kirche, troz aller auch von ihm erkannten und litterarisch bestämpsten den ühn gewahnen. Wit der Philosophie und ber Wahrheit. Bald begann er nun von kacha auß seine lebhaften Angrisse auf die Nerschen Wischen Vision Wersedung verlehen, trat er in seiner Vaterstadt in den Kirchendienst als sikarius. Dier versündete er im wesentlichen die Lehre Luthers auch zum großen derine Betrdruß seiner Betrdinden mit dem kirchendienst als Berdruß seines Baters, in den Essesand zum großen derine Betrdindung mit dem kuthersisch gegen mancherlei Mitstände, als Eich der kriche und erblickte sein Lebenszielden kirche der in der römischen Kirche, troz aller auch von ihm erkannten und silmterarisch betämpsten und ben Appstell, Beide ker letzteren die Kirche in der römischen Kirche in der römischen Kirche, troz aller auch den Appstellen wieder, in der römischen Kirche, troz aller auch den Appstellen wieder, in der römischen Kirche, troz aller auch den Appstellen Appstellen und ben Appstellen, und den Appstellen, und den Appstellen und isterarisch betämpsten. Bathanden in der Ringen in der Ringen kieder in der römischen kirche, troz aller auch den Appstellen und ben Appstellen, den Appstellen und ber Wahrden, die allenige Trägerin des Heils den Eldmichen, die Allenige Trägerin des Heils den Eldmichen, die Allenige Trägerin des Heilscher in der römischen und isterench seiten und isterench seiten und istererisch bei allenige Trägerin des Keitämpsten. Bald auß eine Lebhaften Angrischen und isterench seit auch ellenige Trägerin des Keitämpsten. Bald begann er nun von Bacha auß eine Lebhaften Angris feld als katholischen Pfarrer an our C...
kirche zu Eisleben. Da er in dieser sast den
kertigsten Anseindungen seitens seiner Gegner,
welche in ihm, nicht mit Unrecht, einen Abtrünnigen saben, ausgesetzt war, so sand er
seine einzige Refriedigung in eisriger Schriststellerei. Damals ließ er seine bereits in Bacha ausgearbeitete Schrift "Methodus concordiae ecclesiasticae" bruden, in welcher das positive Brogramm seines Reformkatholizismus enthalten war (vgl. Herzogs R.C. Bd. 17 S. 245).
Daneben gab er einen Katechismus heraus,
welcher dem Lutherschen Konkurrenz machen
sollte, und unterzog Luthers Bibelübersetzung einer eingehenden Kritif in seinen Annotationes (1536), bewies aber damit nur, daß er in seiner kleinlichen Art für den Ablersug des Lutherschen Geistes durchaus kein Berständnis besaß. Im Jahre 1538 ward er durch Herzog Georg von Sachsen berusen, um auf dem Religionssgespräch zu Leidzig zur Förderung der Wiedersbereinigungspläne mitzuwirken. Allein nach Georgs bald darauf erfolgtem Tode mußte erschlennigst das sächsliche Gebiet verlassen nach Böhmen slüchten. Bon dort begade ersich nach Brandenburg, wo Kursürst Joachim II. in der Neugestaltung des Kirchenwesens ansfangs Bahnen eingeschlagen hatte, die Wiedels Anschauungen durchaus entsprachen. Allein bald mußte dieser, da Joachim II., von seinen Unterthanen gedrängt, sich der Reformation anschloß, auch von sier weichen. Damit begann für ihn ein ruheloses Wanderleben; überall iuchte er six seine Kirchenpläne zu wirken, aber anschloß, auch von hier weichen. Damit begann für ihn ein ruheloses Wanberleben; überall suchte er sür seine Kirchenpläne zu wirken, aber meistenteils ohne irgendwelchen Ersolg. Von 1540—1554 lebte er meistenteils in Fulda unter eme Schuß des dortigen Bischofs. Von hier aus beteiligte er sich an dem Religionsgespräch zu Regensburg und nach dem Schmalkalbischen Kriege, der ihn zur Flucht in das Würzburgssche Gebiet zwang, an der Ausarbeitung des Augsburger Interims, dessen ehreifter Verzeschier er nunmehr ward. In neue Bedrängnis brachte ihn der Umschwung des Jahres 1852, ja 1854 sah er sich genötigt, nach Mainz überzzussehen, wo er durch emsige Schriftstellerei sir seine Iven, wo er durch emsige Schriftstellerei sir seine Iven zu wirken suchte. In seinem Typus ecclesiasticus versuchte er mit großer Gelehrsamkeit das hohe Alter der Einrichtungen der latholischen Kirche zu verteidigen; am derühmtesten aber ist seine Via regia s. de controversis religionis capitibus conciliandis sententia, die er 1864 auf Berlangen Kaiser Fredinands versaßte und nach dessen Kaiser Weiten Lieben ist der Morthel seinen Kachson lich am Alben seinen Leben ist herdinands verfaßte und nach dessen Tobe seinem Rachsolger Maximilian II. übersandte. — Bipel besand sich am Abend seines Lebens in einer immer unerquicklicher werdenden Lage. nie iner immer unerquidlicher werdenden Lage. Die strengen Katholiten sahen ihn, den verseireten Priester (er soll später noch zwei Shen geschlossen haben), mit sehr mißtrausschen Augen an, den Svangelischen war er als Apostat verhaßt. Das Tridentimer Konzil stimmte seine Hossmungen auf eine Zukunst seines Resormskatholizismus start herab. 1573 machte der Lod seinem ohne innere Befriedigung vers

lansenen, unruhigen, an Arbeit täuschungen reichen Leben ein Ende an Arbeit und Ente

täuschungen reichen Leben ein Ende.
Ein Berzeichnis seiner vielen Schristen i.
bei Ris, Die Konvertiten seit der Arformation I, 146 ff. Die wichtigste Litteratur über B. s. in herzogs RE. Bb. 17 S. 250—251.
Bisstät (Bisstädt), Hans von Bertbeim, angeblich einer von den Zwidauer Biedertäusern, Dichter geistlicher Lieder, wonenen das bekannteste "Aun hört zu, thr Christeleut" ist. Auch das Lied "Kommit der zu mit, spricht Gottes Sohn" wird ihm zugeschrieben, von anderen freilich sür Berkenmeyer (f. d.), von Backennagel für Georg Grünewalb in Absprüch genommen. Versonalien unbekann. Vgl. Fischer, Kirchenliederleg. II S. 12bj. (pruch genommen. Berfonalien unbedann. Bgl. Fischer, Kirchenliederleg. II S. 12bf. und S. 110bf.

und S. 110 b f.
Bizenmann, Thomas, geb. 2. Rovember 1759 zu Ludwigsburg in Würtemberg, studient 1775—79 in Tübingen, 1779 Hauslehrer bei Bhlitph Matthäus Hahn (s. b.) in Konweldeim, 1783—85 in der frommen Familie Siedi in Bicklinghausen dei Elberseld, schriftzläubiger Theologe, Zeit- und Gesinnungsgenosse den Lauder, Hamann, Claudius, später dem Collenbusch, starb am 22. Februar 1787 als designierter Krosesson der Khilosophie an der Universität Duisdurg zu Mühlbeim a. d. Kuhr. Er schried: "Die Geschichte Jesu nach Matthäus" und "Göttliche Entwicklung des Satans".

Bladimir I., der Heilige oder Apostelgleiche, Großfürst von Rusland, Sohn des Großfürsten Swischau, erhielt dei der Teilung des Kroßfürsten Frühre des Arobsurgen von Aber Lode seiner beiden Brüder das ganze russische Reich, das er durch Eroberungen vergeößerte. Im

das er durch Erwer das gunge tullique steun, das er durch Eroberungen vergrößerte. Im Jahre 988 unternahm er einen Zug nach Cherfon, vermählte sich mit Anna, der Lochter des disantinischen Kaisers Basilius, und trat zum Christentum über. Die Erzählung, das er 12. Christenium über. Die Erzählung, daß er 12 edle Bojaren ausgesandt habe, um zu ersorschen, welche Religion die beste sei, und daß diese in Konstantinobel nach dem Besuch der Sophienirche sich sür die griechsische entschieden haben, ist Sage. Dem Beispiele Wladdmirs solgten die meisten seiner Unterthanen. Er ließ die Gögenbilder zerstören, stistete Kirchen, berei Gelehrte und Künstler aus dem Auslande und sandte Aussen in fremde Länder. Bor seinem Tode († 1015) teilte er das Reich unterseinander beseihebeten.

fehbeten.

Bladislaw, — 1. I., der Hellige, Ling von Ungarn, f. Ladislaus. — 2. W. II., König von Böhmen, f. Böhmisch-mährische Krüder, Hussitzen und Hussitzen. — 3. W. II., König von Polen s. Jagello. — 4. W. II., König von Polen s. Jagello. — 4. W. IV., König von Polen schorner Meligionsgespräch.

Bobeiser, Ern st Bratislaw Bild, von, geb. 1727 zu Luckenwalde, ließ sich als Najst in Neuwied, wo er die Herrhuter näher keuns gelernt, in ihre Gemeinde aufnehmen, dient berselben eifrig an verschiedenen Orten in verschiedenen Stellungen, zulest als Direktor der

Unitätsanftalten in Niesth, und starb 1795 in Herrnhut. Er assistierte Spangenberg (s. d.) bei Ausarbeitung der Lebensgeschichte des Grasen Zinzendorf und Christian Gregor (s. d.) bei Redaltion des Brüdergesangbuchs, lieferte auch selbst zu einigen Kirchenliedern (z. B. mit Bruinings (s. d.) zu "Du meines Lebens Lebens") mehrere Strophen. Ferner veröffentslichte er metrische "bersehungen der Psalmen, der Jitade, Horazischer Oden, eines Teils von Bergil u. s. Bgl. Koch3, Bd. 6, S. 434.

Beschen und Wochenfest, s. Sabbat und Pfingsten 1. und ftarb 1795 | lissimo" gebrudt. Über feinen Berfaffer

Bergil u. s. w. Bal. Roch\*, Bb. 6, S. 434.

Bochen und Wochenfek, s. Sabbat und Kingften 1.

Bochenfaken, s. Fasten in der christl. Kirche.

Bochenfaken, s. Fasten in der christl. Kirche.

Bochengottesdieuste, s. Rebengottesdienste.

Bochengottesdieuste, s. Rebengottesdienste.

Bochengottesdieuste, s. Rebengottesdienste.

Bochgemut, Michael, Revorragender Bertreter der frünkischen Malerschule und Lehrmeister A. Dürers (s.d.), geb. 1434 in Nürnberg, gest. daselbst 1519. Er unterhielt eine ansehnliche Wersträtte, wo zahlreiche Gesellen unter des Weisters Leitung an der herstellung namentlich großer Altarwerse arbeiteten, in denen Bildschiperei und Taselmalerei zu tünstlerischem Zwede sich vereinigten. Die Warienstriche in Zwidau, die Jasobskirche in Kothenburg o. T., die Kirchen in hersbruck, heilsbronn, Schwabach, hl. Kreuz, St. Sebald und St. Lorenz in Rürnberg weisen noch heute Berte von Bauf; anderes sindet sich in den Sammlungen des Germ. Ruseums in Nürnberg, in den Galerien von Wünden, Augsburg und Wien. Daß W. sich weithin großen Unsehnen erfreute, bezeugen seine Arbeiten zum Schmude des großen Ruthaussaales in Goslar. B. hat auch im holsschild weithin gearbeitet; zum Schabekälter oder Schrein des Heils, der 1491, und zur Schebelschen Beltchronit, die 1493 lateinisch und beutsch bei U. Koberger in Nürnberg erschien, lieserte er viele Blätter. Ob er auf Schebelschen Weltchronik, die 1493 lateinsich und deutsch bei A. Koberger in Nürnberg ersichien, lieferte er viele Blätter. Ob er auf Aupfer gestochen hat, muß dahingestellt bleiben. Energische und mannigsaltige Charakteristik, Schärfe und Bestimuntheit der Zeichnung sind kennzeichnend für seine künstlerische, manchmal ireilich an das Handwerksmäßige streisende Art; neben edler Schönheit, mit der er die ihm heiligen Gestalten schmidtt, stehen oht in gresem Ubergang Gestalten von ausgesuchter dis kerräsenten des Bösen. Das von Dürer 1516 gemalte Bild des über lichteit als Repräsentanten des Bösen. — Das von Dürer 1516 gemalte Bild des über 82 jährigen W. befindet sich in der Alten Pinakothet in München. — Bgl. Thode, Die Ralerschule von Nürnberg 1891.

Bohlgerüche, s. Räuchern, Rauchopfer, Räuchemert, Salbe und Spezereien.

Bohlthat Christi oder Del beneficio di Circtioni ist

Bosthat Christ oder Dei denencio ai Giesu Cristo crocifisso verso i Cristiani, ihr der Titel eines Büchleins, das aus dem don Juan Baldes (s. d.) angeregten und geleiteten Areise hervorgegangen, die berühmteste Schrift des evangelischen Italiens und die reisste Frucht jener Bewegung geworden ist. Es erschien zuerst 1542 in Benedig, und binnen 6 Jahren wurden 60000 Exemplare dieses "Trattato uti-

lissimo" gedruckt. Über seinen Bersasser s. die Art. Benedetto de Mantova und Baleario. Nach langer Berschollenheit gelang es den durch Mank und Macaulah in England angeregten eistrigen Nachsorschungen, ein Exemplar der nach einer französsischen Übertragung gesertigten und 1638 in London erschienenen englischen Übersehung wieder aufzusinden, und 1847 deransitätete der glückliche Finder John Ame einen Mederaddruck diese Kertes, von dem nun auch dald 2 italienische Rückübersehungen erschieden. Eine andere englische Ausgabe nach einem in der Bibliothef des Et. Johns College zu Cambridge ausgesundenen Exemplar der italienischen Ausgabe von 1543, die also aus der denem in der Ausgabe von 1543, die also aus der denem in der Ausgabe von 1543, die also aus der denem Englischen Presse selbst stammt, unternahm unter Anstigung von 2 sast gleichzeitigen Übersetzungen, einer französsischen mad einer englischen und mit Borausschiedung einer gelehrten Untersschung über den Bersassischen und die Schickslalesiner Schrift 1855 Churchill Badington, und zu gleicher Zeit wurde auch in Leipzig eine von einem genem Engländer befreundeten "deussche edang. Dottor der Theologie" (Tischendors) veranstaltete Ausgabe des italienischen Originaltextes mit einer deutschen Übersetzung in den Druck gegeben. Doch war dies keineswegs die erste in deutscher Sprache überhaupt. Wie Benedettos Zeugnissschon 1645 ins Französsische übertragen wurde, so haben wir aus dem Jahre 1614 eine allerdings aus dem Französsischen geschöpfte deutsche Übersetung. Bohl aber dat erst jene Ausgabe von 1856 dies Büchlein dem deutschen Bolke wirtslich geschaft und ihm zu einer solchen Berdettung verholsen, das dinnen Jahresfrist der Vertettung verholsen, das dinnen Jahresfrist der jesung. Bohl aber hat erst jene Ausgabe von 1856 dies Büchlein dem deutschen Bolke wirklich geschenkt und ihm zu einer solchen Werstreitung verholsen, daß dinnen Jahresfrist breitung verholsen, daß dinnen Jahresfrist brate Auslagen erscheinen mußten. Bas aber jest wie einst diesem Büchlein einen so großen Eingang und freudige Ausnahme verschaft dat, das ist sein aus den Tiesen der Schrift, die der Berfasser nach dem Urtert citiert, geschöpfies mit Worten Augustins und anderer Serolde der Enade belegtes, herzgewinnendes und wahrhaft evangelisches Zeugnis von der Rechtsertigung allein aus Gnaden, durch den Glauben, der ohne jeden Ruhm der Werte, deren beste Gort nicht genügen können, sich allein auf die Gerechtigkeit Christi und sein vollsommenes Berdenst berlätzt, durch Wort und Saframent, den steitigen Genuß des hl. Abendmahls und den Gedanken an die Gnadenwahl seines Heils stets von neuem gewiß wird und sich in der Liebe und allen guten Werten lebendig erweist.

Wohlthätigkeit, Wohlthätigkeitsanstalten s. Baumberzigkeit, Diakonte und Misson, innere. Wohung Gottes, s. Himmel, Jerusalem, himmlisches, neues, oberes, und Stiftshütte.

Wohung Gertes, soberes, und Stiftshütte.

Wohung der Israeliten, s. Haus 1.

Wolber, —1. Dav id, lutherischer Gessslücher, ein geborener Hamburger, 1571 Diakonus zu St. Betri in seiner Baterstadt, gestorben 1604 an der Pest, Herausgeber einer vierbändigen Volyglotte (Sacra biblia quadrilingua) und

an der Pest, Herausgeber einer vierbändigen Bolygsotte (Sacra diblia quadrilingua) und einer dreibändigen plattdeutschen Bibel, beide 1596. Auch an der von E. Hutter besorgten

Ausgabe des hebräischen Textes des A. T. hat er mitgewirkt. In dem von ihm herausgesebenen "New Catechismus-Gesangdüchlein", einer nach den Hauptftiden des Katechismus geordneten Sammlung von 250 Liedern, sinden sich vier von ihm selbst gedichtete. — 2. The osdor, Jurist und Liederdichter, geb. 1628 in Königsberg, 1654 Prosession der Rechte daselbst, geft. 1672 als Obertribunalrat und Konsistorialsassion. Bon seinen Liedern baben sich beionders affeffor. Bon feinen Liebern haben fich befonders

geft. I672 als Obertribunalrat und Konsistorialassessor von seinen Liedern haben sich besonders
verbreitet "Die güldne Sonne kommt heran";
"Aun sind wir entgangen"; "Gottlob! Der
Tag ist glüdlich nun vollendet".

Bolf, das gefährlichste Raubtier für die herden Fraels, wird in der ganzen heiligen
Schrift nur im Gleichnis erwähnt, in dem es
ben beutegierigen, plöglich hervorbrechenden
Keind bezeichnet, der das leibliche Leben bedroht
(so besonders auch als Wolf am Abend
Zeph. 3, 3) oder den Frieden der geistlichen
Gemeinschaft stört und so die Seelen verdirch,
wie in den bekannten Bergleichungen Jesu
Natth. 10, 16; Joh. 10, 12 u. ö. Die für
den gegenwärtigen Naturzustand unmögliche
gänzliche Berleugnung seiner Wordzier dient als
Gelichnis für den Frieden des vollendeten Gottesreiches, Jes. 11, 6; 65, 25.

Bolf, — 1. Or. theol., Friedr. Aug., geb.
1784 in Leidzig, 1813 Oberlatechet an St. Betri
dasselbst, hielt am 31. Ott. 1813 die Dankpredigt
für den Sieg der Berbündeten in der Schlacht
bei Leidzig, in der damals einzig dem Gottesdienste verbliebenen Ridolatirche, gest. 1841,
ein hervorragender Prediger des lauteren Evangeliums, dessen ernste geheiligte Personlichseit
leinem Worte besondere Krast verlieh seine Zuhörer sagten wohl von ihm, wenn er predige,
umsließe sein Haupt ein Strahlentand, von
dem durch seine homiletische Gesellschaft und die
unter seiner Oberleitung stehenden, theologisch bem durch feine homiletische Gesellschaft und die unter seiner Oberleitung stehenden, theologisch gebildeten Katecheten Strome lebendigen Baffers gebildeten Katecheten Ströme lebendigen Bassers auf die den Nationalismus derwüsseten Kirchengesilde außgingen. Seine erst posthum verzössentlichten Predigten (6 Bde., Leipzig 1841 st.) scheinen allerdings, obgleich Reander schon bei Lebzeiten Bols auf seine Bedeutung ausmertsam gemacht hatte, nicht die ihnen gedührende weiteste Berbreitung gesunden zu haben. G. don zezschwich gestunden zu haben gestisch und hohem ethischen Ernst", und Brückner außerte einst als junger Pfarrer zu hohburg, wenn er sich nach sieben oder acht Predigten wie außgepredigt vorsomme, dann lese er eine Bolsschwich Predigt und er sei wieder überreich. Abgesehen von dem meist zu lang geratenen Einleitungen und dem deshalb oft jäh abbrechenden letzten Teil sieht auch Palmer gleich von Zezschwit Bolsas einen unter Gebildeten mustergültigen Prediger an und gibt in der Homileits (4. Aust.) zahlreiche Proden seiner Kredigtweise. Bgl. Fritsche, Fr. A. Wols als Predigten, Grimma 1842. — 2. Joh. Christoph, diestistlich gerichteter lutherischer Theolog, geb. 1683 in Bernigerode, auf die bom Rationalismus verwüsteten Rirchen=

studierte in Bittenberg, ward auf Grund seinen Schrist Manichaeismus ante Manichaeos et in Christianismo redivivus, Hamburg 1707, die er als Konrettor in Flensburg versäßt, 1709 als Prosessor en Philosophie nach Bittenberg berusen, kam 1712 als Prosessor et in Christianismo redivivus, Hamburg 1707, die er als Konrettor in Flensburg versäßt, 1709 als Prosessor et in Am 1712 als Prosessor et in Kittenberg berusen, kam 1712 als Prosessor et orientalischen Sprachen an das Hamburger Gymunsum und wurde 1716 zum Hauptpastor zu St. Katherina daselbst gewählt. Er starb 1739. In Besiß einer großen, besonders an Handscritten überaus reichen Bibliothele, versäßte er zahlereiche und wertvolle gelehrte Berte, von deuen hier genannt seien: Bibliotheca hedraica, Hamburg 1715 sp., 4 Bde., eine Übersicht über die gesamte hebräische Litteratur, und Curse philologicae et criticae, Hamburg 1725 sp., 4 Bde., ein fortlausender Kommentar über dis stättlichen Bücker des N. T. Bgl. Hamb. Schristischen Bücker Lingen Bonnumern er 21 eigne Palamübersehungen und Liedere einverleibt hat. Er wurde 1752 in Jürich geboren und geistlicher Lieder", besser hardenrats in Bangen.

Bolse Ender Kirchenrats in Bangen.

Bolse Charles, geboren 1791 zu Bladhall (oder Dublin?) in Frland, 1817 ordiniert, Hillsprediger in Ballyclog (Gr. Down), schwer ertrankt, gestorben 1823 zu Queenstown im Hasen von Cork, war einer der begabtesten Prediger der irischen Spilk, masterpieces of pulpit eloquence, 1856, Bd. I. Biel bewundert war er als Dichter der Lines on the durial of Sir John Moore. studierte in Bittenberg, ward auf Grund seinn Schrift Manichaeismus ante Manichaeos et in

Bolfenbuttler Fragmente, f. Leffing und Reimarus.

Bolfenbüttler Fragmente, s. Lessing und Reimarus.

Bolff, Jakob Gabriel, Jurist und Liederdichter, geb. 1684 in Greismald, 1716 Prof. der Rechte in Halle, gest. 1754 daselfst, Dichter des gehaltreichen Liedes "Seele, mas ermüdst du dich", dessen Strophen mit dem schink alles andere hilft dir nicht". Bon seinen übrigen, meist in den Jugendjahren gedichteten 28 Liedern haben weitere Berbreitung gesunden: "O wie selig ift die Seel"; "Es st gewiß ein köstlich ding, sich in Geduld stassassen sie in köstlich ding, sich in Geduld stassassen. Bolf mnd die Wolffiche Schule. Christian Wolff wnd die Wolffiche Schule. Christian Bolf mnd die Wolffiche Schule. Christian Bolf wurde am 24. Januar 1679 zu Kreslan geboren als Sohn eines ehrsamen Bürgers und Kotgerbers, der, da es ihm selbst nicht verginnt gewesen war, die Gelehrtenlausbahn einzichlagen, diesen Sohn schon vor seiner Gebut durch ein Gelübbe dem gesistlichen Stande geweiht hatte. Bon seinen Eltern in der ernsen Frömmigkeit der damaligen Zeit erzogen, das er 1699 die Universität zu Jena mit dem Borsah, Gott im Predigtamt zu dienen. Aber die Kontrodersen zwischen Eindruck er in der gestanern, unter deren Eindruck er in der gestanern, unter deren Eindruck er in der ges

mischten Bevölkerung Breslaus aufgewachsen war, hatten in ihm den Bunsch rege gemacht, die Wahrheit in der Theologie so deutlich zu zeigen, daß sie keinen Widerspruch litte. Das dewog ihn, auf das Studium der Mathematik sich zu wersen, um deren Methode auf die Theologie anzuwenden. Kaspar Neumann (s. d.), damals Inspektor der Kirchen und Schulen Breslaus, dessen Predigten er "mit dem größten Bergnügen" besuchte, riet ausdrücklich zu, als er ihm sein Borhaben aushprach. In Jena und in Leipzig, wohin er 1703 als magister docens der Mathematik und Philosophie überssiedelte, hat Bolff wiederholt in seiner Weise gepredigt, und seine Predigten waren beliebt, weil er durch deutliche Begriffe die Sachen zu erklären such deutliche Begriffe die Sachen zu erklären such eins aus dem andern deduzierte. Während er in Leipzig dozierte, wurde auch Leidnig auf ihn ausmerksam und äußerte sich höchst auerkennend über ihn. Doch betont und Letong auf ign annerfam und außerte fich höchst auerkennend über ihn. Doch betont Bolff stets seine Selbständigkeit gegenüber Leibniz, will nur nachträglich einige ontologische, kosmologische und psychologische Begriffe von ihm angenommen haben, und bemängelt den Ausdruck Leibniz-Bolfsiche Philosophie, wie denn auch Leibniz ihn als Schüler nicht anerkennen mochte, sondern gelegentlich äußerte, Wolff möchte sich auf die höhere Geometrie beschränken. möchte sich auf die höhere Geometrie beschränken. Durch Leibniz an Dandelmann empsohlen, wurde Wosse in Hoale. Als er hier unter steigendem Beisall auch Logik, Metaphysik und Moral las, kam es zu jenem Konssilt zwischen ihm und der theologischen Hatulität, der mit seiner Verweisung aus Halle und dem Besehl, dei Strasse des Stranges binnen 48 Stunden die preußischen Lande zu meiden, 1723 endete. Anlaß zum offenen Streit gegen ihn hatte eine Rede De Sinarum philosophia practica gegeben, über die auch Thomasius (s. d. l.) sich misbilligend ausiprach. Man warf ihm vor, daß er die Stringenz der meisen Beweise six daß vor daß er die Gerniche und also dem Atheismus Vorschub leistete; daß er die Beweisbarkeit der Weltschöpfung anzweiselte und also der Weltschwicken Weltschein unabhängig mache und also den Religiösen unabhängig mache und also der Selbständigkeit vindizierte; daß er das Sittliche vom Religiösen unabhängig machte und also die Irreligiosität besörderte. Bor allem aber bot die prästabilierte Harmonie den Angrisspunkt, der man Schuld gab, daß sie die Freisbeitzersiörte. Als Joachim Lange (s. d.) als Dekan der theologischen Fakultät die Einsezung einer thoslogischen Kommission zur Untersuchung der Jrriehren Wolfs beantragte, gab dieser lepte Punkt dei dem König den Ausschlag gegen ihn. Außer der Fakultät von Hasschlag gegen ihn. Außer der Fakultät von Hasschlag segen Wolfs. Besonderes Gewicht maß man dem Bedenken des Buddeus (s. d.) dei, wie denn Wolfs Bolff. Besonderes Gewicht maß man dem Bedenken des Buddeus (f. d.) bei, wie denn Wolff auch gegen ihn besonders gereizt sich verwahrte. Dagegen bemühte man sich, den Verbannten sür Leipzig zu gewinnen. Landgraf Karl von hessen-Kassel seine Berufung nach Warburg gegen den Widerspruch der dortigen Fakultät durch. In Berlin, wo man ansangs noch fortsuhr, gegen seine Philosophie einzu-

schreiten, änderte sich die Stimmung zu seinen gunsten, besonders durch Einfluß des Propstes Reinbeck (s. d.), so daß Friedrich Wilhelm I. selbst noch das Studium seiner Schriften den Kandidaten des Predigtamtes besahl. Und eine der ersten Thaten Friedrichs des Großen war seine Einzug am 6. Dezember 1740. Er wurde Kanzler der Universität. Der Kaiser erhob ihn in den Reichsfreiherrnstand. Über die auf ihn gesehten Erwartungen erfüllte er nicht. Seine Erklärung, daß er von nun an weniger den Katsedervorträgen als seinen Schriften sich widmen wolle, um als Professor generis humani mehr Rutzen zu stiften, derstimmte gegen ihn, und er ging mit dem bitteren Gesühl, daß seine Lehre verachtet werde, aus der Welt am 9. April 1754.

die auf ihn gesetzten Erwartungen erfüllte er nicht. Seine Erklärung, daß er von nun an weniger den Katheberdorträgen als seinen Schriften sich widmen wolle, um als Professor generis humani mehr Ruhen zu stissten, dereitimmte gegen ihn, und er ging mit dem bitteren Gesühl, daß seine Lehre derachtet werde, aus der Belt am 9. April 1754.

Bolff war ein überauß fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller. Wie er die Philossophie als Wissenschaft vom Möglichen desinierte und ihr daß ganze Gediet des menschlichen Wissens zugeignet wissen wollte ("Beltweißbeit"), so hat er die Hauptteile derselben selbst mit der ganzen umständlichen, nicht selten in Blattheit außartenden Breite seines mathematischen Berschrens bearbeitet. Anzuerkennen ist, daß, wie er im Leben sich treu zur Kirche hielt, er auch mit seiner Philosophie nichts anderes deabsichtigte, als dem Kirchenglauben zu dienen. In seiner theologia naturalis deweist er daß Dasein Gottes als des ens a se don dem Geschisdpunkt des zurelchenden Grundes auß. Er erklärt sich am Schlusse diese Wertes eingehend wider den Attreilismus, Antalismus, Waterialismus und Joealismus, Kaganismus, Manichäismus, Epinozismus und Epitureismus. Die Konsequenz, die man ihm zog, daß seine Nethode eine Offenbarung überschissens, Waterialismus und ihre Form von der Bernunf ich nach ihm die Offenbarung überschissens wie ihren Inselt und ihre Form von der Bernunf ich nach ihm die Offenbarung überschissens wie ihren Inselt und ihre Form von der Bernunf ich nach ihm die Offenbarung überschie einer Gesehen von dem mechanischen Instellettualismus, der seiner ganzen Methode zu Grunde liegt und der ihn den Willen siehen Lehrt, ist das dogmatische Endresultat sassen Wethode der Bationalismus. Den Optimismus, dem auch die Sünde zum Beltvilder Wahreit der Wahreit der Wahreit —, das ethische aber der Eudämnismus und Utilitarismus. Den Optimismus, den auch die Sünde zum Beltvilder Endenten Dinge, bat er mit Leidnitspeit der der deichen Dinge, hat er mit Leidnit gemein.

seiner Methode der Mationalismus — Klarheit der Mahstab der Wahrheit —, das ethische aber der Sudmonismus und Utilitarismus. Den Optimismus, dem auch die Sünde zum Weltbilde gehört, eine Folge der Beschränktheit der endlichen Dinge, hat er mit Leidniz gemein.

Wolff, der geseiertste Universitätslehrer seiner Zeit, übte auch auf die gesamte Geistesrichtung, besonders auch die Theologie, den weitgehendsten Einfluß. Kam doch sein Streben nach Klarheit dem ganzen Sinne seines Zeitalters entgegen. Wir können zwei Generationen von Theologen, die von Wolff beeinslügt sind, unterscheitden. Die erste (Carpob, Ribod, Canz, Reusch, Schuebert, vor allem Sig. Jak. Baumgarten sein. betr. Artt.) stand wesentlich auf dem Boden des

Rirchenglauben& Carpov bewies die Drei= einigkeit mit mathematischer Gewißheit. Baum-garten geht schon an eine Revision ber doggarten geht schon an eine Revision der dog-matisch geprägten Begriffe, will den Ausdruck Ubiquität eliminieren, von der Schöpfung aus nichts nicht geredet wissen. Die Kenntnis der Erinität hat ihm nur Zweck in der Lehre von der Bersöhnung. Er leugnet die wirkliche Berz-derbung des sittlichen Naturorganismus insolge des Sündensalles und statuiert nur eine Be-schränkung. Eine zweite Generation (Heil= mann, Willer, Töllner) mindert den Kirchenglauben schon erheblich ab. Töllner (s. d.) erklärt die Naturossendung für hin= reichend zur Seligkeit, nur daß die Schriftsossend zur Seligkeit, nur daß die Schriftsossendung ein größeres und vollkommeneres reichend zur Seligkeit, nur daß die Schriftsoffenbarung ein größeres und vollkommeneres Wittel ist. Die Inspiration wird auf einen ziemlich unbestimmbaren Einfluß Gottes auf die Seelenkräfte des Schriftstellers reduziert. Die Popularphilosophie) gingen noch einen Schritt weiter, machten den gesunden Menschenberstand zum Richter in Glaubenssachen und reduzierten die positiven Religionen auf die Naturgrundlage. Bgl. Christian Bolffs eigene Lebensbeschreisbung. Herausgegeben mit einer Abhandlung

Bgl. Christian Bolffs eigene Lebensbeschreisbung. Herausgegeben mit einer Abhandlung über Wolff von Heinrich Buttke. Leipzig 1841; Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik Bd. 3u.4, Berlin 1862, 67; Luthardt, Weschichte der christlichen Ethik II, 1893; Kahnis, Innerer Gang des deutschen Protestantismus.

stantismus.

Bolfftein, Albert Friedr. Graf von, geb. 1644, gest. 1693, soll das Opissche Bußlied "Aus diesem tiesen Grunde der Angsten ruf ich dir" in die Form gebracht haben, in welcher es in viele Gesangbücher übergegangen ist. Bgl. Fischer, Kirchenliederlez. I, S. b6f.

Bolfgang von Anhalt, — 1. unter den Fürsten der Kesormationszeit einer der treuesten Belenner des Evangesiums, wurde gedoren zu Köthen 1492. Er lernte Luther auf dem Bormser Keichstage tennen und begünstigte seitdem die Resormation in seinem Gedus des Evangesiums bei, unterschried 1529 die Protestation von Speier, seste mit Johann dem Beständigen, seinem Schwager, Georg von Brandenburg, Ernst von Lünedurg und Philipp von Hesselberg auf dem Augskurger Reichstage von Hessen auf dem Augsburger Reichstage der Forderung des Kaisers, daß die evangelische Predigt in Augsburg eingestellt werde, erfolg-reichen Widerstand entgegen und unterschrieb das Augsburger Bekenntnis. Er trat dem das Augsburger Schmalfalbischen Bunde bei und gehörte zu ben Gliebern besielben, bie bei bem Rurnberger Religionsfrieben 1532 beteiligt waren. Bon Raifer Religionsfrieden 1532 beteiligt waren. Von Kaiser Karl seines Landes verlustig ertlärt, lebte er eine Zeitlang im Exil und trat nach seiner Küdkehr die Herrschaft seinen Bettern ab. Er wurde zur Beilegung des Streites der Mansfeldischen Grafen, der die Veranlassung von Luthers letzter Reise nach Eisleden war, hinzugezogen und stand infolgedessen mit an Luthers Sterbebett. Nachher bekämpste er auch das Interim und blieb der lutherischen Sache

bis zu seinem 1566 ersolgten Tode treu. —
2. Pfalzgraf von Zweidrücken, gedoren 1526, 1532 minorenn, 1548 selbständig zur Regerung gelangt, von Kaspar Glaser (s. d., den er zum Hosprediger ernannte) edungelisch erzogen, war einer der Fürsten, die für die Resormation Größes geleistet haben. Seine Berwandtschaft mit Landgraf Philipd von Hessen (Schwiegerschaft mit Parzog Thriftod von Seisen (Schwiegerschaft mit Handgraf Philipd von Hessen (Schwiegerschaft mit Herzog Thriftod von Bürttemberg (s. d.), seine sast setzendidige Freundschaft mit Herzog Thriftod von Württemberg (s. d.), seine sast setzendidige Freundschaft mit Herzog Thriftod von Württemberg (s. d.), seine sast setzendidige Freundschaft mit Herzog Thriftod von Württemberg (s. d.), seine sast sieber diesen über Erritoriums (Zweibrücken, später dazu Fürstentum Neuburg) weit hinauszging. In seinem Ländigen hatte schon seit 1523 zuhann Schwebel (s. d.) die Reformation eingesührt in Anlehnung an die Straßburger Theologen. Durch Pfalzgraf Wolfgang wurde ihr Bestand gesichert. Eine ganze Anzahl bedeutender Männer zog er vorübergehend oder bleibend in seinem Dienst, z. B. 1554 Johann Tremeslius (s. d.), 1564 Johann Marbach (s. d.) und Johann Sturm (s. d.), 1565 Tilemann Hehnlius (s. d.), 1564 Johann Warbach (s. d.) und Johann Sturm (s. d.), 1565 Tilemann Hehnlius (s. d.), 1564 Johann Warbach (s. d.) und Johann Sturm (s. d.), 1565 Tilemann Hehnlius (s. d.), 1564 Johann Marbach (s. d.) und Johann Grundlich (s. d.) und hin wurde 1567 eine neue Kirchenordnung eingesührt, die einen lutherischen Charakter trägt. 1558 und 1564 ließ er größere Bistinationen abhalten. Es gelang ihm, die Durchsührung des Augsburger Interims hintanzuhalten. So hat er den Bestand des lutherischen Kirchenvesen im seinem Territorium gesichert und äußerlich und innerlich zu stärten gesucht. — Roch wichtiger ist sein Berhalten in den Kirchenpolitischen Weitral hos konner einer Zeit. Solange Melanchhon lebte, war er ein Vorlämpser der Einigkeit unter den Protestanten. Um Bormser Gespräch der Ko beteiligt. Bon letterm Jahr ab bis 1567 met er aber leibenschaftlicher Versechter des strengen Luthertums gegen die Resormierten, hauptsähligegen Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Er icheute die Berbindung mit Wilhelm von Erwebach nicht, nicht einmal Wassendindnis mit dem Kaiser gegen die resormierten Riederländer. Er ist auch einer der Herausgeber des "Verzeichnisses der Mängel" gegen den Heibelberger Katechismus 1563. Die zwei letten Jahre seines Ledinnisses der Mängel" gegen den Heibelberger Katechismus 1563. Die zwei letten Jahre seines Ledinnisses der Mängel" gegen den Heibelberger Katechismus 1563. Die zwei letten Jahre seines Ledinnisses der Midmehsen gegen die Resormierten weg. Er ist der bedeutendste und thatkustigte Helfer der Hugenotten geworden. Mit einen ser ihnen 1569 quer durch Frankreich in ihre Bedrängnis zu Histe; nach übermenschlichen Austrengungen wird die Berbindung hergestellt: 20 Minuten vor dem Zusammentressen mit Weitrengungen wird die Berbindung gergestellt: 20 Minuten vor dem Zusammentressen mit Weitrengungen wird die Berbindung an Bunden und Entlästung. Seine Truppen haben den Frieden von Germain mit erkänntsen von Resburg und Jülich-Berg, einer der ersten protestantischen Kondertiten, geboren zu Keudung am 4. November 1578, genoß eine gute

Erziehung und wurde namentlich mit großem Ernst in die lutherische Lehre eingeführt, ohne doch in seinem zwar nicht irreligiösen, aber mehr auf äußere ästhetische Form und unsmittelbar praktische Berwendbarkeit als auf tiesere religiöse Begründung gerichteten Sinn von ihr gesesselt und innerlich überwunden zu werden. Bielmehr wurde sehr balb sein ganzes werden und Trachten von der Politik beherricht, und zwar handelte es sich für ihn um die Gevon ihr gefesselt und innerlich überwunden zu werden. Vielmehr wurde sehr balb sein ganzes Sinnen und Trachten von der Politit beherrscht, und zwar handelte es sich für ihn um die Gewinnung und Erhaltung der Jülichschen Herrschaft, auf die er durch seine Mutter, eine geborene Prinzessin von Jülichschede, den ersten Anipruch zu haben glaubte. Nit unverdrossener Miche und seinem politischen Scharfblick such er alle günstigen Umstände auszukausen und zahllose aussichtsvolle Konjunkturen zu schaffen, machte unermüdlich Reisen, schol und löste politische und persönliche Berbindungen (auch seine drei Heiten waren nur von diesem Gesichtspunkt bestimmt), opferte riesige Geldmittel und schließlich auch das Bekenntnis seiner Bäter, indehem er, um die Bermählung mit der Schwester des Herzogs Mazimillan I., des Gründers der katholischen Liga, zu erreichen, am 19. Juli 1613 zunächst in aller Stille zur römischen Kriche übertrat, die ihm nach seinen eigenen Aussagen besonders durch ihre großartige Einseit und ihren prunkenden Kultus näher getreten war. Am 25. Wai 1614 wiederholte er sein Bekenntnis öffentlich in Düsseldorf, und der berühmte Konvertit Reihing (i. d.) erteilte ihm die Firmung. Sein Bater aber erklärte ihn für enterbt, sobald er die geringste Auderung an der lutherischen Kriche seines Landes vornehmen würde. Trozdem begann er, im August dieses Jahres zur Regierung gelangt, sosonehmen würde. Trozdem begann er, im August dieses Jahres zur Regierung gelangt, sosonehmen würde. Trozdem begann er, im August dieses Jahres zur Regierung gelangt, sosonehmen würde. Trozdem begann er, im August dieses Hahres zur Regierung Bedigten Herbentung eines provisorischen Schloskapelle, und derreiterte am Beihnachtsses den schließen. 1617 aber hob er, um die kalferliche Autholische auch Ansprücke auf Fillichen Krade auf, erklärte den Katholizismus als Landeserligion und kündigte allen edungelischen Predigern den Dienst, erröckete auch den überigens mehr gestürchteten alselieben zeluten in Reuberg ein Kollegium. allen edangelischen Predigern den Dienst, errichtete auch den übrigens mehr gesürchteten als geliedten Jesuiten in Reuburg ein Kollegium. Auch im Jülichschen Land vertrat er mit großem Eiser die Sache der Gegenresormation und ebenso in den seiner Oderhoheit unterstehenden Gebieten seiner Brüder August, herr von Sulzbach, und Friedrich, herr von Hiltpolissien. Udrigens konnten ihn politische Konstellationen, wie das Emporkommen der protestantischen Rächte Holland und Schweden, auch zu einer Rächte Holland und Schweden, auch zu einer mildern Praxis veranlassen und als er aus solchen Gründen bie vrotestantische Tochter des mildern Pragis verunlagien und als et aus folden Gründen die protestantische Tochter des Psalzgrasen von Zweibrücken zur zweiten Frau nahm, so schützte er sie auch gegen alle Be-khrungsversuche und ließ ihr dis an ihr Lebens-ende ihren evangelischen Hosprediger und Gottes-

dienst. Auch behauptete er der Hierarchie gegenüber die Hocheitsrechte des Staates und sah bei manchen ihm lieb gewordenenen protestantischen Dienern und Unterthanen über ihr evangelisches Bekenntnis hinweg. Für den gemeinen Mann hatte er viel Bohlwollen und Bissenschaften und Künste unterstützte er gern. Er beschlos sein äußerst thätiges Leben am 20. März 1653 in Düsselborf, ohne den Ausgang des Jülichschen Erdichaftsstreits erlebt zu haben.

— 4. von Regensburg, von Geburt ein Schwade, den sein Bater wegen seines großen Wissenschafts, wo er sich so reiche grammatischen ub kachte, wo er sich so reiche grammatischen ub den keines Grassen heinen heines Grassen heinen heines Grassen heinen heines Grassen des ihm innig befreundeten Schulgenossen, eines Grassen heinrich, bessen war, in die dorttige Domschule übertrat, ihr berühmter Lehrer, ein Lombarde Stephan, nichts mehr zu bieten vermochte. 956 wurde Heinrich Erzbischof von Arier und zog seinen Freund nach sich. Dort leitete Wolfgang die Domschule und lehrte mit großer Gewissenhaftigkeit und hervorragendem Lehrtalent, indem er ebenso die Begabten immer weiter sührte, als sich zu ben Undeschilgten und verstand als solcher die üben understellten Kleriker zur Beobachung des kanonischen Lebens zu bestimmen, in dessen Bertschähung er sich mit dem Erzbischof begegnete. Nach dessen zu des den und verließ deshald diese ganze Lausdahn, die ihm noch reiche Ehren verhieß, um gegen den (V64) icheint er aber Konflitte gehabt zu haben und verließ deshalb diese ganze Lausdahn, die ihm noch reiche Ehren verhieß, um gegen den Billen seiner Familie in dem durch seine strenge Beobachtung der Benediktinerregel berühmten Kloster Einsiedeln Mönch zu werden, und hier wurde es ihm noch vollends gewiß, daß "ein Mönchtum ohne Beobachtung der Regeln ein Alfterbild des Mönchtums sei". Auch hier vers-wendete er seine Lebroade und verschäffte das wurde es ihm noch vollends gewiß, daß "ein Röchtum ohne Beolachtung der Regeln ein Afterbild des Mönchtums sei". Auch hier verwendete er seine Lehrgade und verschäfte dadurch seinem Kloster einen großen Ramen und Einsluß. Zugleich wurde er mit Ulrich von Augsdurg (s. d.) persönlich bekannt, der ihn zum Kriester weihte. 971 aber verließ er daß Kloster, zwar gegen die Ordnung, aber gewaltig ergrissen durch die Missionskhätigkeit des Erzbischofs Vilgrim von Passau (s. den Artitel Pilgrim, der nach dem solgenden zu berichtigen ist) in Ungarn und nicht gewillt, sein Psimd zu verganden, und begann auf eigene Faust mit wenig Begleitern gleichsalls dort zu missionieren. Vilgrim lud ihn argwöhnisch vor sich, erkannte aber alsbald seine Lauterkeit und Tüchtigkeit und empfahl ihn segensburg. 972 wurde Bolfgang Bischof und zwar ein Bischof, der, ohne seiner politischen Siellung etwas zu vergeben und in ichweren Zeiten dem Kalser die Treue zu brechen, seine eigentliche Ausgabe doch stets in der geisse sah und sich ebenso die Keliziosität und Bildung des Klerus wie die Frömmigkeit des Bolkes angelegen sein ließ. Er predigte regelmäßig, obwohl er keineswegs über eine beredte Zunge versügte, und sein Interesse sine eine beredte Zunge versügte, und sein Interesse siner eine Schale war so groß, daß ihm ein ehrenvoller Plat in der Geichichte der deutschen Erziehung gedührt. Bor allem aber lag ihm auch als Bischof das Mönchetum am Herzen, und er sührte das reguläre Mönchsleben erst in Bahern ein. Selbst stets noch ein Mönch, setze er mit der ihm eigenen selbstlosen Entschlossenbet alles daran, die gezinntene Zucht zu heben und die Regel Beneditts wieder zur Geltung zu bringen. Er löste deshalb unter Berzicht auf einen Teil seiner Einkünfte das reiche Emmeramkloster, das disher stets mit dem Bistum verdunden und der strengen Durchsührung der Regel gehemmt war, von diesem ab und sonstituterte es 974 als selbständiges Benediktinerstift. Dazu gründete er ein Frauentloster in St. Kaul oder gründete er ein Frauenkloster in St. Baul oder Mittelmunster in Regensburg und reformierte bie Rlöfter Ober- und Niedermunfter, und bald zeigte sich auch anderwärts (in Salzburg, Tegernsee, Altaich) die heilsame Wirtung seines Borbildes. Nicht minder selbsilos war sein Berzicht auf seine bischöslichen Rechte über Böhmen, um die Gründung eines Bistums in Prag, die ihm zur tieseren Einwurzelung des Kreitentums im Möhmen nätig schler auch gegen Brag, die ihm aur tieferen Einwurzelung des Christentums in Böhmen nötig schen, auch gegen den Billen seiner Umgebung zu ermöglichen (975). Sonst aber bewies er auch wieder rührende Umsicht und Sorgsalt für den Besitsstand seines Hoch=stifts und der ihm unterstehenden Klöster und kiefenden Klöster und stifts und der ihm unterstehenden Klöster und machte sich dafür auch die kaiserliche Gunst, die ihm von Otto III. und Heinrich II., der nach Thietmar sein Schüler war, reichlich zu teil wurde, zu Kuhen. Auch litterarisch soll er sehr thätig gewesen sein. Namentlich wird ihm eine gemütvolle Paraphrase des 50. Psalms zugeschrieben. Er starb auf einer Fahrt in die Ostmart zu Pupping oberhalb Linz am 31. Ottober 994 und wurde in St. Emmeram beigesett. Das Bolf aber redete bald von Bundern, die anseinem Grabe geschehen, und verehrte ihn alseinen Hrabe geschehen, und verehrte ihn anseinen Heiligen. — 5. von Salm, Bischof von Passau 1540 – 55, ein reichgebildeter, versöhnlicher Wann mit ofsenem Blick für die Schäden der Kirche, aber von gut katholischer Gesinnung, der Rirche, aber von gut tatholischer Gefinnung, Kirche, aber von gut katholischer Gesinnung, der auf den Reichstagen von 1544 und 46 wichtige Missionen für König Ferdinand zu erfülken hatte und beim Abschluß des Passauer Bertrages (s. d.) erfolgreich vermittelte. Für Kunst und Bissenschaft begeistert, machte er Passau zu einem Sammelpunkt geistigen Lebens und grüns dete eine große Bibliothet und Schule, die von zahlreichen Söhnen des österreichischen Abels besucht wurde. Da nicht wenige derselben später in der österreichischen Reformation eine sührende einem Sammelpunkt geistigen Lebens und grünsbete eine große Bibliothek und Schule, die von zahlreichen Söhnen des österreichischen Abels besucht wurde. Da nicht wenige derselben später in der österreichischen Reformation eine führende Stellung einnahmen, wurde Wolfgang vielsach sie einen heimlichen Protestanten gehalten. Er war aber stell ung guter Prediger und zahlreicher Visstiationen zur sirchlichen Erneuerung seines Visstums nicht wenig beigetragen. Er stard am 6. Dezember 1555, gleich geachtet bei Katholiken und Protestanten als einer der besten Witglied des damaligen Konssischen in Zwisselsten und Protestanten als einer der besten Witglied des damaligen Konssischen in Zwisselsten von Eschendach, geb. um 1170, gestorben nicht vor 1216, begraben der Sage nach in der Liebsfrauenkirche zu Eschendach, einer

ber größten Dichter, die unser Boll je gehabt hat, die selbständigste Dichterpersönlichkeit des Mittelalters neben Walther von der Bogelwik, da Gottsried von Straßvurg nicht in demielden Maße als solche gelten kann. In seine Bersönlichkeit nahm er alle Zdeale seines Stundss auf; denn dadei bleibt es gleichwohl, daß sein Dichtung ausgesprochene Ritterdichtung ift. "Zum Schildesamt din ich gedoren". Cichendach in Mittelsranken war der Stammsig seine Handlie; er war mithin Bayer in des Wonst alterem Sinne. Das ist don Bedeutung sin die Stellung, die er als Dichter einnehmen konne. Denn abseits lebend von den Mittelpunkten der hößlichen Gesellschaft, hatte sich der Ritteradel alterem Sinne. Das ist von Bedeutung sin die Stellung, die er als Dichter einnehmen konnt. Denn abseits lebend von den Mittelpunkten der hössischen Gesen der Mittelpunkten der hössischen Eefels den französischen Formen und Sitten nicht so ergeben wie sonst vielsach der Mittertum jener Zeit. Und als nun die Glanzgestalt Friedrich Barbarossas das Selbstwußtein des deutschen Abels hoh, da konnte die Gegenwirkung gegen das fremdländische Besen gerade hier Verständnis und Nahrung sinden Widelungensied und Wahrundichtung, wie Waltbers Sprüche und Weisen, so sind auch Wolframs Werte aus diesem vaterländischen Proteste heraus zu verstehen. Daher dei ihm die Anlehnung an das Volkstümliche, daher die Anlehnung an das Volkstümliche, daher die Frische der Farben die Aus Versbeit, daher die Frische der Farben die Zehre, daß alle ritterliche Anstandssorm und Erziehung vom Ubel üt, wenn dadurch die Einfalt des treuen deutsche Hospischen eine Verstenlichen Treue dies in der Tod. Das Erstaunlichste bei dem allen aber ist die Freiheit, die Wolfram in den Standsetz, an eine Versteutigen Treue dies in den Tod. Das Erstaunlichste bei dem allen aber ist die Freiheit, die Wolfram in den Standsetz, an eine Versteutigen des Gewissens mit Geste, an eine Versteutigen des Gewissens was ihm das Bort der Gnade verstündet, den Wittel, lediglich durch innere Umsehr zu dem was ihm das Wort der Enade verstündet, den Weitel, wenn sie hiervon reden. W. Schere glaubt die Erstäung zu geden, indem er Wolfram in die Gesichtspunkte des heutigen Eiberalismus einreiht. Lassen wir das Gebeimnis unerklärt. Es wäre voreilig, Wolfram deshalb zum Borläuser der Respormation pustentlich etwas mittelalterlich Ariskafrantische der

ihm selbst besinden ("Da Christus geboren war, samlet sich der Engel Schar"; "Ein Täublein llein"; "Fürchte dich nicht, spricht Gott der herr" u. a). Diese Lieder standen zuerst in seiner Praxis ovangelica, einem Gebetbuch, das gleichfalls lange gebraucht wurde. In scharfen polemischen Schriften trat der gelehrte Theolog endlich für das gefährdete lutherische Bekenntnis der Rürnbergischen und Anhaltiner Kirche ein. Bgl. Herm. Klop, D. B. Wolfrum, Zwickau

Bolten= und Fenerfanle, j. Feuer= unb Boltenfäule.

Boltenfäule.

Bolleh, Johannes, geboren zu Basel 1586, war in seiner Baterstadt seit 1607 Diakon, seit 1611 Pfarrer an St. Elisabeth, seit 1618 m Rünster, daneben seit 1619 auch Prosessor der Theologie. Als solcher versaste er 1626 ein vielgebrauchtes, durch Kürze und Klarheit musgezeichnetes Compendium theologiae christianae. Die Theologie handelt nach ihm de Deo cognoscendo und colendo. Jener Teil entspricht der Dogmatik, dieser der Ethik.

Deo cognoscendo und colendo. Jener Teil entspricht der Dogmatik, dieser der Ethik. Bolleb starb schon 1629.
Bölleb starb schon 1629.
Böllner, Joh. Christoph, eine der rätzelhaftessen Persönlichkeiten im Zeitalter der Aufklärung, war am 13. Mai 1732 zu Döberit dei Spandau als Sohn eines lutherischen Pfarrers geboren, studierte in Halle Theologie und Philosophie und repräsentierte in dieser seiner ersten Beriode entsprechend dem Gesste Halls der Philosophie Chr. Bolssonus, die sich mit der Philosophie Chr. Bolssonus, die sich der Philosophie Chr. Bolssonus, die s wuste. Kach juntstager Lgaugiett aus pietret zu Groß-Behnis in Brandenburg schied er je-boch 1760 aus dem geistlichen Amte, heiratete ein Fräulein von Jhenplig, ward Kanonikus des Liebstrauenstiftes zu Halberstadt und be-ichäftigte sich mit Landwirtschaft und national-klonomischen Studien. Bom preußischen Mis-wilderium infolgebessen zu kameralistlichen nisterium infolgebessen zu kameralistischen Arbeiten herangezogen und vom Brinzen beinrich in seiner Domänenverwaltung ange-stellt, siedelte B. nach Berlin über. Bon den über landwirtschaftliche Arbeiten lieferte. iber landwirtschaftliche Arbeiten lieserte. Und boch scheinen irgendwelche unklare religiöse Feale noch immer in ihm geschlummert zu haben; denn schon in den siedziger Jahren läßter schon schon in den siedziger Jahren läßter schon der schon schon in den siedziger Jahren läßter schon der schon in den schon der kolligen Orden der kolligen Schon der keligionsversessung in den preußischen Staten dertschon, das sogien Kosenkertenger (j. d.) ausnehmen, mit deren Hille werden der kolligen Orden der kolligen Orden der kolligen Kosen der keligionsversessung in den preußischen Staten dertschon, das sogien Kosenkerten den kentlichen Denn es war nicht nur von Wöllner redigiert, sondern es stellte übershaubt nich den herfeld anderes vor als eine Umarbeitung gener einige Jahre zuvor an den Prinzen genen der aussührlichen "Abhandlung von der Keligion". Das Editt will die Regierungsmaximen Friedrich Wilhelms I. in religiöser wie moralischer hem großen Friedrich unter dem großen Edite werden der Kolligen "Weisten ausschlichen "Abhandlung von der michten ausschlichen "Abhandlung von der

Eintritt in den Rosentreuzerorden zu überreden (1781), wuchs sein Einsluß auf denselben um so mehr, als er es sehr wohl derstand, sich den Reigungen des Prinzen anzudassen und mit klugem Rate auf seine Interessen und der Prinzen und mit klugem Rate auf seine Interessen Enzigehen. Durch regelmäßige Borträge und Denkschießen Hriebrichs d. Gr. geradezu sür seinen demnächsigen Herricherberuf vor. Unter den für den Prinzen versahren Schriften lag eine starke "Abhandlung von der Religion" Beselbst am meisten am herzen. Sie sollte den Prinzen über die traurige Lage der christichen Religion in Preußen unterrichten und ihm zugleich sür einen bevorstehenden "Arieg gegen die Aufstärer" die Mittel an die Hand geben. In der That hatte Friedrich d. Gr. kaum die Augen geschlossen, als der Rosentreuzerprinz, der nunmehrige König Friedrich Wilkelm II., sich dasse könig kieße Bild, wie man es oft det katholischen Fürsten sinder und unter seinem großen Borgänger herrschend gewordenen Aufstärung zu brechen. Es war dasselbe Bild, wie man es oft det katholischen Fürsten sindert wermächtigen Sinstickseit die Zügel schießen und suchte nach einer Gewissenschlaubung, die er teils in theosophischen Logen und Geheimbünden, teils in dem Streben sand, seiner bermächtigen Ersteiligen Besterum dot ihm Webertwillig die Hand. B. batte gleich nach der Throndesteigung dem König den Abel verließen ershalten, umd den Keiterbungen zu stellen. Zu letzterem bot ihm Webertwillig die Hand. Weberwahrten bestwicksen zu höheren Retwaltungsämtern betraut worden, die ihn dauernd in der Nähe des Königs hielten. Sein Herzenswunsch aber var darauf gerichtet, seinen Ersenswunsch aber var darauf gerichtet, seinen Gerichtichen Ungeleinen eintstiden Ungeleinen bethätigen Eichen bisherigen Entwicklung entsprechen sich in den gerichtiech und nace eistlichen Angeleaenbeiten betbätigen au bie ihn dauernd in der Nähe des Königs hielten. Sein Herzenswunsch aber war darauf gerichtet, seiner bisderigen Entwicklung entsprechend sich in den geistlichen Angelegenheiten bethätigen zu können; er wünschte sich das "Generalkommando in dem Krieg gegen die Aufklärer", um "der Religion im Lande wieder emporzuhessen", um hollte diese nur allzu schnell erhalten. Es gelang ihm binnen zwei Jahren, den Minister v. Zedlitz dom geistlichen Departement in das der Justiz hinüber zu drängen und sich am 3. Juli 1788 das erstere vom König "aus dessonderem Bertrauen konserteren" zu lassen. Dah alles zu einem Gewaltstreich gegen die Ausjonoerem vertrauen tonjerteren zu tasen. Das alles zu einem Gewaltstreich gegen die Aufstärung wohl vorbereitet war, bewies das schon 6 Tage später am 9. Juli 1788 erscheinende tönigliche "Edikt, die Religionsversassung in den preußischen Staaten betreffend", das siege. Böllnersche Religionsedikt, das diesen

tonseissionen in ihrem bisherigen Bestande anersannt, auch jedem einzelnen preußischen Staatsbürger volle Toleranz zugesichert, sosern er nicht für seine besonderen Meinungen in unruhiger Weise Propaganda macht. Auch dürfen Juden, Hernhuter, Mennoniten und böhmische Brüder als öffentlich geduldete Setten ihre gottesdienstlichen Zusammenkünste halten. Aur alle Arten von Konventikeln und alse Prosessiensteinen sind im Interesse des Staates wie der Kirche verboten. Soweit wäre gegen das Edikt nicht allzuviel einzuwenden gewesen. Bon einschneibendster Bedeutung aber wurden zo, der an den alten Agenden und Liturgien sestautelt wie der an den alten Agenden und Liturgien sestautelt wie der ander Agenden und Liturgien sestautelt werden Worten sehrbegriff rügte und der aufläcerischen Treiwen Worten sehrbegriff rügte und der aufstärelegten Irrtümer der Socinianer, Heisglich wowertlichen Theologie vorwarf, die längst widerlegten Irrtümer der Socinianer, Deisten, Raturalisten und anderer Setten mehr wiederum ausgewärmt und "mit vieler Dreistigkeit und Underschämtheit" unter das Boll gebracht zu haben; § 8, der allen aufstärerischen Geistlichen, Kredigern oder Schullehrern anheimstellte, als gewissender Wenschen ihr Amt auszugeben, dezw. ihnen mit "unausbleiblicher Kassation und nach Besinden noch härterer Strase und Ahndung" drohte, wenn sie "den Lehrbegrifficher Wortschessen, Vondern wohl gar das Gegenteil vortrügen"; § 10, der die Chefs der gesistlichen Departements ernstlich anwies, Professiuren, Karreien und Schuldimter nur mit solchen Kandibaten zu besetzen, von deren Orthodogie man unbedingt überzengt sei, alle übrigen Vetenten aber zurückzunetien.

anwies, Projesuren, Pfarreten und Schulämter nur mit solchen Kandibaten zu besetzen, von deren Orthodogie man unbedingt überzeugt sei, alle übrigen Vetenten aber zurückuweisen.

Selbstverständlich machte dieses "tirchliche Polizeigelek", das ohne Rücksicht auf die hieftorische Entwicklung wie auf die herrickends Zeitrichtung, obendrein unter Beiseitelassung aller theologischen und kirchlichen Inflanzen von einem unklaren Kops ausgedacht und zu Papier gebracht war, nicht nur im Lande Friedrichs d. Er., sondern auch in solchen Gegenden peinsliches Aussehen, in denen man sich sonst bereitsk kleine Einschränkungen der aufklärerischen Richtung im Berwaltungswege hatte gefallen lassen. Denn allen freiheitlichen Errungenichasten der letzten Jahrzehnte, der allgemeinen geistigen wie der (peziell theologischen Enwicklung des 18. Jahrhunderts wurde hier in hochmütig-salbungsvoller Weise ins Gesicht geschlagen und obendrein von einem in sittlicher Winstellung von den Verzeich und sein die Ausgemeine Entrüstung der Nation sprach sich in mehr als hundert Flugschriften auf jede mögliche Weise aus, und die "Allgemeine deutsche Bibliothelt", die sich deshalb nach Kiel slüchten mußte, wurde das Organ der Gegner des Edittes. In erster Linie demonstrierten die Berliner Oberzeinssischen Sas Editt blied nicht nur selbst in Krast, sondern wurde durch eine Reihe von Spezialeanordnungen im kirchlichen Leben zur Geltung gebracht. Gegen die "aufrührerischen Schartelen",

b. h. gegen die bas Ebitt befämpfende Litteratur o. 9. gegen die das Edit betampfende Linkam wurde gerichtlich eingeschritten, und die Cenju ersuhr in Rüdsicht auf dasselbe obendrein ein Berschärfung. Ein neuer Katechismus im Sinze des Editts kam 1790 zur Einführung, die theelogische Fakultät zu Halle ward beauftragt, eine lutherische Normalbogmattk für alle preußische Universitäten auszuarbeiten. Es folgte der Krutwurf einer neuen Rriftungsardung für die Universitäten auszuarbeiten. Es folgte der Entwurf einer neuen Brüfungsordnung für die Predigtamtskandidaten. Auch ward 1791 die "immediate Examinationskommission", d. h. eine vom Oberkonsissionium unabhängige geststicke de Beringt und Auflichtsbehörde ernannt. Es Brüfungs- und Auflichtsbehörde ernannt. Es waren Männer ohne wissenschaftliche Bedeutung, die sich zu dieser satalen Thätigkeit bereit suden ließen, in unwürdigster Weise die Gewissenscheit zu beschränken und die Heuchelei zu brämieren. Es kann daher nicht Wunder nehmen. prämieren. Es fann daher nicht Wunder nehmen, daß die Kommission wenig erreichte. Das uner der Auftlärung herangewachsene Geschlecht lieh sich nicht so leichten Kauses zum Schweigen der Auftlärung herangewachsene Geschlecht lieh sich nicht so leichten Kauses zum Schweigen der von der sich zugleich Unstittichkeiten hatten zu schulden kommen lessen, konnten beseitigt werden. Auch die theologische Kakuliät zu Halle weigerte sich, zene besohene Normalbogmatik in Angriss zu ehmen, und zu schultät zu Halle weigerte sich, zene besohene Normalbogmatik in Angriss zu ehmen, und zu sich Beseldes eine Reihe von Schikanen seitens des Königs, Wöllners und der immediaten Examinationskommission zu, bei denen der newernannte Prosession Tieftrunk (s. d.) aus Reecksedurg helsersdienste leistete. In der Hauftgeber pralten aber alle diese Bersuche an der würdevollen Haltung der Fakultät, wie an dem der herusten Stosesson zu sehren seinerweit den Verusissische Beamtentung gerecht und charakteriet genug war, sich nicht in den Dienst zum ehhemeren Kirchenpolitik zu stellen. Das aber die immediate Examinations-Kommission schlieften deuer in met aus Gent wegen seiner Weit epgemeren Richenpolitit zu freilen. Das auf bie immediate Examinations-Kommission schlieblich sogar so weit ging, Kant wegen seiner "Reigion innerhalb der Grenzen der bloßen Konunst" zu behelligen, diskreditierte das Wöllnerste System bei allen Gebildeten vollständig. Siech wohl behauptete es sich samt seinen Aussichtungs wohl behauptete es sich samt seinen Aussichtungsbestimmungen bis zum Regierungsantitt Friedrich Billheims III. (1797). Wöhlner machte auch dann noch verzweiselte Anstrusgungen, die Grundzüge des Stiltes zu retist, erhielt aber bei erster Gelegenheit, schon in März 1798, in sehr ungnädiger Weise seine Entlassung ohne Pension. Er widmete den Kest seines Ledens der Bewirtschaftung seins Gutes Großteg und staat an 10. September 1800. Sein Charafter hat die Angrisse nicht verdient, die ihm von seinen zahlreichen Feinden zu ist wurden. Er war ein Phantast, der die gestigt Wacht des Aufstärungszeitalters völlig untwickhen mußte. geben mußte.

Bolmar, Melchior, Humanist und be beutender Lehrer Calvins. Lehterer verdankt jenem die gelehrte Kenntnis des Griechischen die für die theologischen Studien des späten schweizerischen Resormators außerordentlich wie

3 werden sollte. In Bourges, wo Calvin dem iterlichen Bunsche gemäß hauptsächlich Rechts-issenschaft studierte, war Wolmar dem nach tylengaft jeuderte, war Wolmar dem nach ibersaler Ausbildung Berlangenden zum ersten dale näher getreten. Wolmars stille, arbeitsendige Art, seine überaus geschickte Lehrweise id nicht zuletzt seine von Herzen kommende, bt evangelische Frömmigkeit machten auf alle, e ihm persönlich nahestehen dursten, einen tiesen

eihm persönlich nahestehen dursten, einen tiesen indruct.

Bolsen, Thomas, Erzbischof von Yort und matklangler Heinrichs VIII. (s. d.), geb. 1474
Ihring, gest. am 29. Nov. 1530 in einem loser von Leicester. Anscheinend aus niederem tande entsprossen und im Magdalen-College i Cxford ausgebildet, verstand er es mit Histering größer und die Gunst einstungbeit und diplomatischen Gewandtseit, aver und die Gunst einstungteicher Personen. B. Marquis of Dorset), rasch von einer tuse zur anderen zu steigen. Er wurde vom achte zum Kardnial und Legaten, dem Königem Staatstanzler (Ministerpräsident) gemacht. dem er auch in vieler Hinsschap und Bilmg und Bissensel und Erzischen den er dacht einen guten Gebrauch gemacht und Bilmg und Visssensel gesuch hat, so war er doch nurzsichtiger Feind der lutherischen Ketzerei, r die Zeichen der Zeit und den Drang seines dolks zur Keformation nicht zu deuten wußte, two bestechlich und ungemein ehrgeizig. Zurst leitete er die englische Holtist in einem dem mier Karl V. von Deutschland freundlichen imne. Als aber dieser sein Bersprechen, ihm uden Stuhl Betri zu verhelfen, nicht hielt, hug er auf die entre Karls V., ihn haßte, beschoß er, sie vom Throne zu stoßen und den Vill. Bedenken trug, die von Bossen und den Karls V., ihn haßte, beschoß er, sie vom Throne zu stoßen und den Vill. Bedenken trug, die von Bossen miss aus deren Karls V., ihn haßte, dem Bossen und den VII. Bedenken trug, die von Bossen miss zu berdelnen trug, die von Bossen missen und den in Ungnade (17. Ott. 1529). Auch in er Papit Clemens VII. Bebenken trug, die wn Bolfen empfohlene Scheidung auszusprechen, iel er in Ungnade (17. Okt. 1529). Auch in einem Erzdiskume Port wurde er von seinen wielen mächtigen Feinden (Abel, Bolt) als hochendier und heimlicher Feind des Königs versächtigt, so daß er zuletzt sogar verhaftet wurde. luf der Reise nach London befreite ihn der lod von der Schmach, gerichtet zu werden. Azeichnend für die Beurteilung seines Chauters und Lebenswertes ist sein ruhiges Bemitnis auf dem Totenbette: "Hätte ich meinem aliers und Lebenswerfes ist sein ruhiges Bemunis auf dem Totenbette: "Hätte ich meinem
bot so treu gedient wie meinem Fürsten, so
nirde er mich nicht in meinen grauen Haaren
den dahinsahren lassen. Aber dies ist mein
trechter Lohn für meine eifrigen Bemühungen,
ich nicht den Dienst Gottes im Auge hatte,
ndern die Pflicht gegen meinen Fürsten."
uch ermahnte er noch seinen König, der sorttreitenden lutherischen Lehre Einhalt zu thun.
us einer früheren heimlichen Ehe hinterließ dieser
erkwürdige, von seinen Vesinden auf das Schärffe ertwürdige, von feinen Feinden auf das Schärfte rurteilte Mann, der aber sicherlich einer der öften englischen Minister des alten römischen pftems gewesen ist, einen Sohn und eine Tochter.

Die Litteratur siber ihn ist sehr groß. Es gehören dazu alle die vielen Darstellungen der Regierung Heinrichs VIII. und der englischen Reformation wie Ranke, Engl. Gesch. Bd. 1, Berlin 1859; J. S. Brewer, The reign of Henry VIII (ed. dy J. Gairdner, Lond. 1884, 2 Bde.). Wertvolle Biographien sind Life of Card. W. dy G. Cavendish (W.s Rammersbiener), ed. Singer, 2 Bde., Chiswid, 1825; Aufth, B., Drei Jahre Bermittelungspolitik, 1884. 1884

1884. — Wolters, D. Albrecht Jul. Konstantin, positiver Unionstheolog, geb. 1823 zu Emmerich, 1851, nachdem er in Bonn (Nissich) und Berlin (Reander) studiert, Pfarrer in Besel, 1867; Pfarrer und Superintendent in Bonn, 1874; Prosession der praktischen Theologie, gest. 1878; daselbit, nachdem er turz vorber von Falk an D. Niedens Stelle zum Mitglied des "Gerichts-hoses sür kirchliche Angelegenheiten" berusen worden war. Unter seinen Schriften erwähnen mir: Der Keidelberger Katechismus 1864; Reworden war. Unter seinen Schriften erwähnen wir: Der heidelberger Katechismus 1864; Reformationsgeschichte der Stadt Wesel 1868; Der Abgott zu Hall 1877. Ferner gab er Aberdigtsammlungen heraus und begründete mit seinem Freund Behschlag die "Deutschermitglichen Blätter".

Woltersdorf, s. Albrecht Friedrich, Bruder von 2, geb. 1729 in Friedrichsselbe dernim mit 19 Jahren Missionar bei dem Callenberaischen Institut s. Callenbera, gest. 1755 in

bergischen Institut (j. Callenberg), geft. 1755 in Ptolemais. Bon ihm das Beihnachtslied "Froßlode, du Erde, seid fröhlich ihr Sünder".—2. Ern st solielnais. Bon ihm dus Verlindiginer "Hoherlocke, du Erde, seidröcklich ihr Sünder".—2. Ern si Gottlieb, ebenso hervorragend als Prediger und Pädagog wie als Liederdichter und asketischer Schriftieller, wurde am 31. Mai 1725 zu Friedrichsselbe als Sohn des dortigen Pfarrers Sadriel Lukas W., nachmaligen Predigers an der Georgenkirche zu Berlin und Mitglieds der Böllnerschen "immediaten Examinations-Kommission" (s. Wöllner), geboren. Nach dem Beluch des Gymnassiums zum Grauen Kloster in Berlin, studierte er in Halle. Durch einen Bortrag des Olasonus Lehr (s. d.) wurde er von der Liebe Zesu ergrissen, gelangte aber nur nach schweren Ansechtungen und Kämpsen zum Frieden. Als Kandidat war er erst Hauslehrer der einem Pfarrer in der Ukermark, dann bei dem Grasen Pfarrer in der Ukermark, dann bei dem Grasen Promnis in Drehna (Riederlausis). Um den zahlreichen Benden in seiner Umgebung das Evangelium in ihrer Ruttersprache predigen zu können, lernte er weitersprache predigen zu können, sernte er an sesterem Orte die wendische Sprache. Auf Orängen des herrnhutischen Predigers Andreas Rothe (s. d.) beward er sich 1748 um die zweite Pfarrstelle in Bunzsau. Trop seiner Jugend wurde er gewählt. Eine Minorität der Gemeinde beanstandete seine lutherische Orthodoxie. meinde beanstandete seine lutherische Orthodogte. Allein das Oberkonsistorium in Breslau beitätigte ihn nach einem mit ihm gehaltenen Rolloquium. Alsbald sollte seine pietistisch geariete Predigt von der allein seligmachenden Gnade in Christi Blut und Gerechtigkeit großen Zulauf sinden und eine mächtige Bewegung hervorrusen. Die Kirche dot oft nicht genug Raum für die Gemeinde, er mußte daher unter freiem Dimmel predigen; dazu richtete er eine

Erbauungsstunde nach der anderen ein, so daß er zulest beren zehn die Woche zu halten hatte. Der Schwärmerei und dem Separatismus, diesen gewöhnlichen Begleitericheinungen von genogningen Begieterschreitungen bon Erweckungszeiten, wußte er durch Gemeinschaftspfiege und Belehrung entgegenzutreten. Mit besonders herzlichem Interesse und Berständnist ging er der Jugend nach. Die Konfirmierten versammelte er des Sonntags abends in seiner Muskmahnung. besonders herzlichem Interesse und Berständnis
ging er der Jugend nach. Die Konsirmierten
versammelte er des Sonntags abends in seiner
Amtswohnung, um sie im Glauben weiter zu
beseitigen und sie door den Bersuchungen der Welt
zu bewahren. "Ich hosse," sagte er wohl, "mit
den Kindern werden wir noch den Teufel aus
Bunzlau jagen." Im Jahre 1754 ließ er sich
durch die inständigen Bitten eines Bunzlauer
Bürgers, des Maurermeisters Gottlied Zahn
(s. d.) bewegen, seine thätige Beihülse einer von
diesem frommen Mann vor mehreren Jahren
nach dem Borbild des Halleschen Wasisendusses
gegründeten kleinen Wasisenanstalt zu schenken.
Er erweiterte dieselbe, steake ihr höhere Ziele,
indem er zu dem elementaren Unterricht den
humanistischen und frealistischen hinzussigte, eröffnete auch anderen als Wassenlichen die
Teilnahme an den Lehrstunden und trug nach
dem Tode Zahns kein Bedenken, zu seinem
geistlichen Amt das Amt eines Wasisenvals er 1758 in das Direktorat der
Anstalt eintrat, zählte sie 15 Wasisenkaden und
24 Kostgänger und Freischüler. Im Jahre
1760 bestand sie aus 22 Wasisenkaden und
24 Kostgänger und Freischüler. Im Jahre
1760 bestand sie aus 22 Wasisenkaden und
25 Kostgänger und Freischüler. Im Jahre
1760 bestand sie aus 22 Wasisenkaden und
26 Eprache des Unglaubens", wie er am Tage
der Grundsteinlegung zu einem größeren Reubau im Jahre 1755 gesagt hatte. Freilich san
nun auch eine doppelte Arbeitslast auf den
Schultern des ohnedies schwächlichen und krantlichen Mannes. Aber er achtete dessen Reubau im Jahre 1755 gesagt hatte. Freilich aus
den Rannes. Aber er achtete dessen,
haft er kelbst. Und dann: "Ich mus gesteehen,
das mir's oft wie ein Brand im Herzen gewesen, der mich trieb, dem Herrn und seinem
Bolt an dieser oder jener wichtigen Sache ein
Lichen Wasieren Susiken zu, Wort kat mir
von Ratur eine Reigung zur Boesse gegeben",
softweibt er selbst. Und dann: "Ich mig esteben,
das mir's oft wie ein Brand im Herzen
Beeten und zu — bichten. Wandmal konnte die
Feder dem siehen Busser, und mich selber vu ous es dastünde, was ich wirklich fand." In formeller Beziehung lassen ja seine Lieder zu wünschen übrig, sie leiden ferner nicht selten an zu großer Länge und Wortsülle, weswegen sie auch vielsach nur verkürzt in die Gesangbücher übergeben konnten, endlich herrnhutisteren sie nicht wenig im Ausdruck, so bestimmt der Dichter herrnhutische Mrt und Wolfe ubergehen konnten, endlich herrnhutiseren sie nicht wenig im Außbruck, so bestimmt der Dichter herrnhutische Art und Weise ablehnte. Aber von einer herzgewinnenden Glaubensplerophorie sind sie alle getragen, und Lieder wie "Komm, mein Herz, in Jesu Leiden dich zu laben und zu weiden" mit seinem Refrain "daß ich einen Helland habe" gehören zu den

Juwelen der lutherischen Kirche. — Von einer ähnlichen Fruchibarleit wie als Liederdicht war er als askeitischer Schriftseller. Er hat Serbauliche Schriften verfaßt. Es genüge hiervandie eine zu nennen: "Fliegender Brief vangelischer Worte an die Jugend von der Glüdeligkeit solcher Kinder und junger Leute, die sich frühzeitig bekehren", ursprünglich sür einen Zögling, den jungen Grasen von Kromnis destimmt, aber der Segen ist nicht auszusagen, den diese Schriftschen die weit über die Greuzen Deutschlands hinaus gestiftet hat und nach siistet. — W. erhielt bei seinen großen und vielseitigen Gaben verschiedene Berufungen nach außen, allein er lehnte sie ab, obwohl er in Bunzlau mit seiner Familie ein kümmerlich Brot aß. Er starb am 17. Dezdr. 1761, 36 Jahre alt. Seine lehten Worte waren West wiedenstellt. Seine lehten Worte waren Kriedensen auß seinem Liede "O Ursprung es springet das Herz; es weichet zurück der traurige Schwerz. — Wenn man dich gerichte, wird alles versüget". — Seine Lieder gab er herauß unter dem Tiel Evangelische Palmen 1750 und 51. Eine vollständige Samming derselben erschien nach seinem Tode Bersin 1767; Knapp agibt deren 50. Bgl. außerden Dr. Sch neider, Die evangelischen Palmen von W., mit des Bersasse und Dresden, und R. Besser, ein zustagen, geb. 1721 in Friedrichssselde, geft. 177 als Verdre, geb. 1721 in Friedrichssselde, geft. 177 als Verdre, geb. 1721 in Friedrichssselde, geft. 177 als Verdre, geb. 1721 in Friedrichssselde, geft. 178 als Verdre, geb. 1750.

Wolzogen, J. Joh. Ludw. von, nawbafter Socinianer, geb. 1599 in einer reise mierten, sehr angesehenen und reichen Familie Österreichs, wanderte nach Volen aus, wo as u den Socinianern übertrat und mehan diplomatische Verwendungen sand, und kad 1661. Er schrieb biblische Kommentare (in der Bibliotheca kratrum Polonorum, Amstendischistianae, daselbst 1666, und Erkärung der beiden unterschiedlichen Meinungen von Anderschaft und Wessen der alle habe einig allerhöchsten Gottes 1666 (lat. 1684), neden Erells Schrift De und der inigsteitsslehre. Bal. Fod, Der Socianisma, Kiel 1847. — 2. Ludwig, reformierter Noolag, geb. 1633 zu Amerssort als Sohn eins um seines Glaubens willen aus Österreich meh Folland ausgewanderten Freiherrn. Bei Widerlichen Glaubenswahrheiten prollamiert, geriet er als Prediger und Prosession der Schrift De seripturarum interprete contra excercitatorem paradoxum 1668 selbs auf rationalistischen Freiherrn keit Kieden unter Schrift De seripturarum interprete contra excercitatorem paradoxum 1668 selbs auf rationalistischen Freiherren keitschafte Ungriffe solgten. Insbesondere heftig kapt in der Schrift De seripturarum interprete contra excercitatorem paradoxum 1668 selbs auf rationalistische Bege. Zahlreiche litteratüre Ungriffe solgten. Insbesondere heftig kapt ihn Labadie (s. d.) der Heterobogie an und berlangte das Einschreiten der Synode. Dies

brach aber ben Angeklagten frei und fuspen= bierte Labadie. Rach weiterem litterarischen der atigenigien fret und staßenigen Panipf fam B. als Prediger und Prosesson nach Amsterdam, wo er 1690 starb. Bon seinen Schriften etwähnen wir noch: Orator sacer, s. de ratione concionandi 1671.

2. de ratione concionandi 1671.

2800bruff, s. Sonntagsschule.

2800bruff, seiner ber ersten unter den englischen Delsten, der durch eine überaus seichte Allegorie die biblischen Bundererzählungen unteres eigentlichen Charafters zu entsleiden dersinchte. Tros seiner sechs Abhandlungen und sweier Berteidigungsschriften hierzu — Six discourses on the Miracles of our Saviour.

Defense of the discourses — hat er die Gesenbenarmut keiner misstirichen Methode nicht ankenarmut feiner willfürlichen Dethobe nicht perbergen fonnen.

werbergen können.

Bordswoth, John, anglikanische Theoslog, geb. 1843, seit 1885 Bischof von Salisburth, dorher Prosessor der Exegese in Oxsord, bat sich besonders durch eine Studien und Berössentlichungen zur Geschichte der Bulgata einen Ramen gemacht.

Borms, jest Kreisstadt im Großherzogtum hessen, war schon zu Artovisis Zeiten Hauptskadt der Bangionen, wurde 406 von den Bansden zerfört und bald darauf wieder erdaut und Kesidenz des Burgundischen Reiches. Seit dem 8. Jahrhundert bestand hier eine königliche Halz, in der, als Worms durch den Vertrag von Berdun zum Deutschen Reiche gekommen war, fräntlische Grasen residierten, deren Regiment später in dischössische Harden von herten kassen zu der heiches stadt und von späteren Kaisern mit großen Borrechten ausgestattet. Im 30 jährigen Kriege Borrechten ausgesiattet. Im 30 jährigen Kriege wurde es zuerst schwedisch, dann kalserlich und zuletzt französisch. 1689 legten es die Franz zosen unter Welac in Asche, 1792 wurde es wieder von ihnen erobert und kam 1801 durch sofen unter Melac in Afche, 1792 wurde es wieder von ihnen erodert und kam 1801 durch den Küneviller Frieden ganz an Frankreich. Doch führte es schon der Varifer Friede 1814 wieder zu Deutschland zurück, und der Wiener Kongreß (1815) hat Worms zu Hessener kangreß (1816) hat Vorms des Edites Tonnte bei der petitigen Begeisterung sir Luther und der Kurte, Frankreich und den Türker und der Kurte, Frankreich und den Türker Viewschaft siehen Beiten zurück. Schon das seigen Mirnberger Reichstague von 1523 wurde de Ausschlichen Segen seine Redeutendste Wurde, schlichen Steilten Worde seiner Ausgeniber aus. — Lütte: Elter, Luther und der Wormstand sessener aus erseiner kangreß kangreß kangreß kangreß kangreß kangreß kangreß kangreß kangreßen Geselben dem Bruder des Anischen Erzeichen Stum von Mainz derfahr lind, der Steilen Steilen

bas er 1016 weihte, das aber später einem prächtigeren Bau weichen mußte, und suchte die Rechtsunsicherheit in weltlichen und kirchlichen Dingen durch die Herausgabe eines Hofrechts und seine berühmte Sammlung kirchlicher Gesetz zu beseitigen. Im übrigen ist Worms in der Kirchengeschichte berühmt geworden durch das Wormser Konkordat (s. d.) und die dort abegehaltenen Reichstage und Religionsgespräche, über die in den betressend Artikeln nachzulesen ist. Der jetzige herrliche Dom, eine langgestreckte dreischissige Anstilla romanischen Stils mit doppeltem Chor und sechs Türmen, wurde zu Unsang des 12. Jahrhunderts erbaut. Besonders bemerkenswert ist neben dem stultpturenreichen spätgatischen Südportal die gleichsallsspätgatische Taustapelle mit wertvollen Stulpturen und Tausstein. Seit 1868 schmückt Worms auch das berühmte, von Rietschel entworfene und das berühmte, von Rietschel entworfene Euchschel entworfene und das berühmte, von Rietschel entworfene und d bas er 1016 weihte, bas aber später

— hieß es doch darin, daß Luther einem "ganz viehischen" Leben das Wort rede — am 26. Mat, während es gleichwohl mit dem Datum des 8. Mat versehen ward. Es handelt sich hierbei weniger um einen Betrug als um eine Ubereilung, wenngleich andrerseits seststeht, daß dies Editt dem Reichstage ofsiziell überhaupt nicht vorgelegen hat, sondern den anwesenden Fürsten nur ganz formlos und privatim zu Gesicht gebracht worden ist. Bezeichnend ist, daß es der Spanier Karl V. sür gut besand, in der Reichsachtserstärung ganz besonders die "Staatsgeschrichteit" der Lehre Luthers betonen zu lassen. Mit Recht hat von Bezold diese Wert des fremdländischen Kaisers als den "Absagebrief Karls V. an die deutsche Karls V. an die deutsche Nation" charafterssiert. Bon einer strikten Durchsührung des Edittes konnte bei der beutschen Begeisterung sür Luther und bei den politischen Frankreich und den Aüren berwicklet wurde, schlechterdings keine Rede sein. Schon auf dem Nürnberger Reichstage von 1523 wurde die Aussührung des Editts sir unthunslich erklärt und in Speter (1526) sprachen sich die Evangelischen offen und derb gegen jede Verwirtsichung des keiter Des Raisers gegenüber aus. — Litt.: Ester, Luther und der Vannfer Reichstag. 1886: Kolbe. R. u. d. R.

Markt-, Zoll- und anderen weltlichen Hoheits-rechten belehnt werden, was durch die Uber-tragung des Szepters zum Ausdrucke kommt. (Electus autem regalia per sceptrum a to recipiat, et quae ex his tibi debet, kaciat, exrecipiat, et quae ex nis tiol debet, iaciat, exceptis omnibus, quae ad Romanam ecclesiam
pertinere noscuntur.) Nur in Deutschland hat
ber Kaiser das Recht, bei Bischossmahlen zugegen zu sein und in strittigen Fällen der verständigeren Partei zuzustimmen. Konnte die
pähstliche Kartei auch nicht alle ihre Ansprüge im Bormser Kontordate durchseten, mußte sie 3. B. das Zugeständnis des Lehnseides machen, so war doch der Löwenanteil des Ganzen auf ihrer Seite. Wit diesem Kompromiß, der vom katserlichen Rechtsstandpunkte aus ein unerhörtes

katjerlichen Rechtsstandpunkte aus ein unerhörtes Rachgeben bebeutete, hatte die mittelalterliche Kirche endgultig über das Ratsertum gesiegt. "Dieser Erfolg", urteilt Hinschius, "war um so bedeutender, als das Wormser Abkommen die kirchlichen und katserlichen Rechte nur in den allgemeinsten Grundzügen und in zweideutiger Fassung seitzelest, die nähere Ausgestaltungdes neuen Besetzungsmodus aber der Praxis überslassen. Mormer Reichstage. 1) 1521 Gan hatte."

bes neuen Bejegungsmoons aver ver praxis uverslassen hatte."

Bormser Reichstage. 1) 1521. Der berühmte Reichstag, auf dem am 17. und 18. April Luthers Sache verhandelt wurde. Die beiden interessanteisen Persönlichseiten damaliger Zeit, Karl V. und Luther, im bischöflichen Balaste einander gegenüber. Maurenbrecher hat die Ansicht versochten, der junge Kaiser habe das mals der Kirchenresorm gegenüber keine absolut seindliche Stellung eingenommen, nur habe er ein Mittelding swischen spanischer und erasmischer Resormation im Auge gehabt. Keuersdings steht aber seit, daß derartige Einssüsse wischen Kausersdings steht aber seit, daß derartige Einssüsse uns gewesen sein können. Karls ganzes Berhalten in der Lutherischen Angelegenheit steht bereits auf dem Bormser Reichstage unter dem Drucke der politischen Weltlage und insonderheit des unssichen Bertage und kingeren Luthers persönliches Ausstern, sein ansstänze und kinge Ausster und Kurie. Luthers persönliches Ausstere, ein anssängliches Zögern und seine dass die bei Kurie. Luthers persönliches Auftreten, sein anstängliches Zögern und seine bald wiedergewonnene Festigkeit, seine Berufung auf die hl. Schrift und sein frästiges Schlußwort — bessen Geschichtlichkeit wieder von namhaften Seiten, z. B. von Weingarten, verteidigt worden ist, — bas alles sind bekannte Dinge. Die bleibende Bedeutung des Wormser Reichstages für die beutsche Reservation liegt darin, daß hier von Luther zum ersten Male das rein religiöse Woment in seiner ganzen Klarheit und gewissen schaften Wacht hervorgehoben wurde. Gingen vorser, z. B. in der Schrift an den christischen Abel, noch die verschiedenartigsten Strömungen politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kirchlicher vorher, z. B. in der Schrift an den christlicken diel, noch die verschiedemartigsten Strömungen bolitischer, wirtschaftlicher, saller und kirchlicher der gingen, wenn auch ohne sonderliche Begisterung, darauf ein, und es wurde geisterung, darauf ein, und es wurde geisterung, darauf ein, und es wurde in Betraft diese Jahres ein Religionsgespield in Borms der Herold des religiösen Bewußteseins. Er hat in Worms alle Loctungen dementsprechend zurückzeitesein, die zu menschlich vorteilhaften Kompromissen mit der huttenschen oder erasmischen Richtung verleiten wollten; das brachte neue Kämpse, aber zum Segen der

eigentlichen Rejormation. Der Kaiser soll spher bereut haben, daß er dem Rezer das Geleiswort gehalten habe; man begreist dies, wenn man bedenkt, wie wenig Freude Karl an dem unpopulären Wormser Editte (s. d.) dalb erleben sollte und wie mittelalterlich dieser sinken Suther, Bd. IV, S. 362 u. Reichstagkalten, ed. Wrede, 1886; Kolde, Luther und der Reichstag zu Worms, 1883; Brieger, Aleander und Luther, 1894; Haus er at h. Aleander und Luther, 1894; Dan erat h. Aleander und Luther, 1894.

2) 1545, wo der pähistliche Abgesandte, kardinal Alexander Farnese, eine streng kurialissische Bolitik vertrat und auf einen von Kaiser und Angle gemeinsam gegen die Protestanten zu unternehmenden Krieg hinardeitete.

3) 1578, wo der niederländische Staatkas Marnig die niederländische, gegen Spanien gerichtete Bolitik verteidigte und eine Reutralisäisstellung Deutschlands zugesichert erhielt.

Wormser Resigionszespräch, — 1. Im S. November 1540 und 14.—18. Januar 1541, sand es zu dem Zwede staat, auf dem Wege theologischen Disdutationen eine Einigung zwischen Katholizismus und Luthertum herbetzusühren. Da aber der Nuntius Morone von den els fatholischen Kolloquenten drei sür unsischen Spalz, Jälich und Brandenburg, suchte er von vornherein die Erörterungen zu hemmen. So nützt es auch nichts, daß Granvella (s. d.), der Vertretz Rarls V., und Legat Campegius (s. d.) zunächstein liebenswürdiges Entgegensommen zeigten; under endlosen Formalitäten wurde die Beit verschlept, und wenige Tage nach Beginn der eigentlichen Ratis V., und Legat Campegius (1. d.) zunächten liebenswürdiges Entgegenkommen zeigten; under endlofen Formalitäten wurde die Zeit verschleppt, und wenige Tage nach Beginn der eigentlichen Disputation zwischen Melanchthon und Et wurde das Religionsgesprüch auf den Reichstag zu Regensdurg verlegt. Die Protestanten haten gleich im Ansang erklärt, nur "unsern lieben herrn Jesum Christum" als Schiedsrichter ansersennen zu wollen, und zumal Relanchthon zeigte dei diese Gelgenheit ein sestes, edangelisches Rückgrat. — Litt.: Fr. d. Rezold, Onsche Ref. Gesch. S. 731 st.; Kante, Diiche Gesch. im Zialter der Ref. IV S. 151 st. — 2. (Wormser Rousultation). Odwohl durch den Augsdurger Religionsfrieden das Berhältnis zwischen der wimischen und edangelischen Kirche rechtlich geregelt war, septe König Ferdinand seine Bemühungen um eine religiöse Bereinbarung son und schlug deshalb auf dem Regensdurger Reichstag von 1557 den Ständen um so mehr die Veransfaltung einer "Konsultation katholischer und edangelischer Theologen" vor, als der Papit noch immer keine Anstalten tras, das seit 1562 sister annen wenn auch ahne sondersiche Res fiftierte Rongil wieder aufgunehmen. Die Stante

Synergismus und Zwinglianismus aufgaben. Es traten beshalb vor Beginn jenes Gespräches die evangelischen Stände in Frankfurt zusammen (f. Frankfurt, Bd. II, S. 595b), um die innerkirchlichen Differenzen beizulegen und die Augustana als ausreichende Grundlage um die innertirchlichen Differenzen bezulegen und die Augustana als ausreichende Grundlage und Einheitsband der verschiedenen Richtungen zu bezeichnen. Allein gerade die sächsischen Herzöge waren nicht erschienen, und statt bessen hatte Flacius die nach Worms bestimmten Absgeordneten Schnepf (i. d.), Strigel (s. d.) und Stößel (s. d.) dahin instruiert, daß sie dort auseiner ausdrücklichen Berdammung der protestantischen Gegner der Augustana destehen sollten und als solche u. a. die Interimisten, Adiaphoristen, Sakramentsschwärmer, Majoristen und Dsiandristen, als welche die Württemberger galten, bezeichnet. Die Herzöge aber verlangten ausdrücklich, daß neden der Augsburgischen Konsessichnet. Die Schäde die Württemberger galten, bezeichnet. Die Schäde die Württemberger galten, bezeichnet. Die Schäde der berlangten ausdrücklich, daß neden der Augsburgischen Konsessichnet. Doch sand die Schanalkaldischen Artikel als maßgedend bezeichnet und die davon Abweichenden von den Berhandlungen ausgeschlossen werden sont den Berhandlungen ausgeschlossen Wörmer der der Woch sand sten Braunschweiger Abgesandten Wörstin (s. d.). und bei dem Mansselder Sarcerius (s. d.). Und bei dem Mansselder Sarcerius (s. d.). Und bei dem Mansselder Sarcerius (s. d.). Und Brenz (s. d.). "Bistorius (s. d.). Diller (s. d.), auch Brenz (s. d.). in Worms eintras, mit größer Ausgeschnung empfingen und die Zumutung der Westendung, und so begann das Gespräch unter dem Vorsis des Naumburger Bischofs Julius don Pflug (s. d.), der Schonius, den Bisch (s. d.). dur Seinten Einigung, und so begann das Gespräch unter dem Vorsis des Naumburger Bischofs Julius don Pflug (s. d.), der Schonius, den Bisch (s. d.). dur Seinte hatte. Doch stellten sich auch hier Fosort ernstliche Schwierigkeiten ein, und namentlich weigerten sich die Kömischen, die Herzischen des Kaltura das Instanz anzuertennen. Und sich auch hier sofort ernftliche Schwierigkeiten ein, und namentlich weigerten sich die Wömischen, die h. Schrift allein als Instanz anzuertennen. Und heschioß man, nur schriftlich zu verhandeln, woburch das ganze Gespräch eine äußerst schwersfällige Form bekam. Geradezu verhängnisvoll aber wurde das in schlauer Berechnung gestellte Berlangen Heldings, daß die Evangelischen dentlich erklären sollten, ob sie die Awinglichen bentlich erklären sollten, ob sie die Awinglianer und Calvinisten in der Lehre vom Sakrament, die Osiandriken in der Lehre vom Sakrament, die Osiandriken in der Lehre vom ber Rechtertein Billen und den guten Berken von der Augsdurgischen Konsession ausschlössen. Denn freien Willen und den guten Verken von der Augsdurgischen Konsession ausschlössen. Denn nun bestanden die Weimarer auf der Verz-öffentlichung der von ihnen aufgestellten Liste von Häreitlern und übergaben, als die andern das zurückwiesen und lieber ihren Ausschluß ins Auge sasten, dieselbe unmittelbar dem Vor-fizenden. Die Römischen aber wollten unter wiesen Umständen von einer Kortschung des insenden. Die Römischen aber wollten unter diesenden. Die Römischen aber wollten unter diesen Umständen von einer Fortsetzung des Sesprächs nichts mehr wissen, und als nun vollends die Weimarer abreisten, bemühte sich Pflug vergebens, die Verhandlungen sortzusezen, und nicht einmal der direkte Wunsch des Königs, der die Lurückberusung der Weimarer verlangte und die Katholischen anwies, sich mit einem alle

gemeinen Bekenntnis ber Protestanten zur Augsburgischen Konfession zu begnügen, konnte bie Sache wieber in Gang bringen. Anfangs Dezember reisten beibe Parteien ab, und damit war ber lette offizielle Bersuch, die getrennten Kirchengemeinschaften wieder zu vereinigen, ge-

Bormfer Synobe, 1076, entscheidend für den Kampf Heinrichs IV. gegen Gregor VII. Letterer hatte Beschwerde erhoben, weil Heinrich die Bistümer Fermo und Spoleto selbständig beseth hatte. Der König beging nun auf der Bormser Synode die Unklugheit, den Papst förmlich abieben zu lassen, worauf dieser dann mit der Exfommunitation antwortete.

beiet hatte. Ber konig vegung nun aus ver Bormser Synode die Unklugheit, den Kahst sirmsteid ablehen zu lassen, worauf dieser dann mit der Exsommunikation antwortete.

Börner, Ernst, namhaster Schüler von do. Bed und Bertreter von dessen Theologie, geb. 1829 in Stuttgart, 1865 Privatdozent der Theologie in Jürich, gest. 1875. Unter seinen Schriften ist namentlich das apologetische Bert: Die Grundwahrheiten des diblischen Christen inms, 2. Auss. 1873, hervorzuheben.

Bort Gottes (hebr. dedar jahven; ro spiace doer dichor voor des despondens, dipua das selbe zugleich als geredetes, ausgesprochenes dezeichnet; verdum dei, verdum divinum). 18 egrif se bestimmung. Das Wort webt verdumdei, die in der Heilsgeschichter werdum dei, verdum divinum). 18 egrif se bestimmung. Das Wort webte von Gott den Menschen zur Erzeugung des Glaubens und rechter Gotteserkenntnis kundgethan, in der Schrift solifiziert ist (verdum scriptum) und in der Ariche Christit fort und fort verkündigt wird (verdum praedicatum et auchtum, verdum vocale). Der lebendige Gott der Ossens und rechter Gotteserkenntnis kundgethan, in ver Schrift solifiziert ist (verdum scriptum) und in der Ariche Christit fort und fort verkündigt wird (verdum praedicatum et auchtum, verdum vocale). Der lebendige Gott der Ossensung ist aus sich herausgetreten, hat geredet und in seiner Rede sich selber mitgeteilt, sein Wesen ausgelchlossen, seiner Wese sich sollt der und isch ver den keiner Rede sich selber mitgeteilt, ein Wesen ausgelchlossen, seinen Schöpferwillen gedühert in seinem Sosne, der deskalb auch "das Wort" fertig sind und fort und sort bestehen (1 Nos. 1; V. 33, 4; Hebr. 11; s. 1, 20008"). Er hat zu den Wesschicht, die "durch sein Wort" fertig sind und fort und sort bestehen grundlegenden Berheitung die Geschen grundlegenden Berheitung die Erdischen geredet, sohn der Kentschaft und unsmittelbar (wie in den anherendes Wort das Korrlat zu den Ossens der mitselbar und ein ben zahlreichen Theophanien seiner der die kerner der Berheitung. In der Nanlesen und beutet

nachfolgenden Geschlechter in Schrift gesaßt. Nachdem ader Gott vormals viessach und dielartig (πολυμερώς και πολυτρόπως) zu den Bätern geredet hatte durch die Propheten (Hebr. 1, 1), redet er abschließend auf dem Höhelmet. Her Heilsgeschichte durch sie nem Schn Zeium Christum zu der Welt. Nun ist sein Wertnicht mehr ein nur je und je in einzelnen Offenbarungsatten gleichsam stohmeise und von außen in die Menichseit eintretendes, sondern es ist in Christo Fleisch geworden, es wohnt unter den Menichen, es tritt ihnen in persönlicher Gestalt entgegen (306, 1, 14), und alles was dieser Mensch Zeius Christus redet, ist Gottes Bert, ist Gesti und Leden. Bert his sieht, sieht den Nater; wer ihn hört, hört Gottes Wort, sieht den Nater; wer ihn hört, hört Gottes Wort, sieht den Meligegenwart nicht mit seiner Erhöhung und seinem Jingang zum Vater aufgegeben, sondern er kommt in dem heil. Geiste wieder zu den Seinen, um bleibend die ihnen zu sein (306, 14, 18). Durch diesen lernen zu sein (306, 14, 18). Durch diesen lernen zu sein (306, 14, 18). Durch diesen lernen zu sein erst voll und ganz dersteben. Denn des Geistes Wirfen ist völlig und allein auf Christum und sein Herle voll und ganz dersteben. Denn des Geistes Wirfen ist völlig und allein auf Christum und sein zeil bezogen. Er ist der Gesit zein Christi. Er zeugt von ihm in ihnen, vertlärt ihn vor ihrem inneren Auge, erinnert sie an seine Worte, sehr sie eller Ehristi Seugen (306, 16, 27; Apg. 1, 8), und ihr apostolisches, berussächiges und darum autoritatives Zeugnis von Christo und seinem Hell (\*100, 14, 26; 16, 26; 16, 13–15). So werden sie selber Ehristi Speugen Sent Gottes, dieser er Pibl.:theol. Wörterden Stellen sie Erem er "Bibl.:theol. Wörterden Stellen sie Erem er Britz und bas Wort, davog, der voöxvojov, oder auch das Wort, das Bort dottes, dieser mer Fiblin (bie zahlreichen Stellen sie Erem Bort von Ehristu (Apg. 20, 32), von der Retung (17, oder Geschießer ihrer neutestamentigen Hellschen Hellschen wort, sonder Wortes Wortes Worten Bortes Wortes ausge nachfolgenden Geschlechter in Schrift gesaßt. Rachdem aber Gott vormals vielsach und viels wollen von den Zuhdrern ihr Wort als Vort Gottes aufgenommen wissen, "wie es dies auch wahrhaftig ist" (I Thess. 2, 13), und ermahnen auch die Lehrer der Gemeinden, wenn sie das heil in Christo verkündigen, so davon zu reden wie von Orakelsprüchen Gottes (wis 2604aa Oxovi 1 Petr. 4, 11; vgl. 1 Tim. 5, 17; Hebr. 13, 7). Denn auch nach dem Hingang der Apostel soll ja die Heilsbotschaft in der Gemeinde nicht

sottes.

| schweigen. Sie selber sorgen basür, das die Gemeinden auch in there Abweienheit und nach idrem Dode Alleste, Lehrer und Hirten haben, welche halten ob dem Borte, das gewiß if (Apg. 14, 23; Tit. 1, 5). Kehlt dien letteren auch die unmittelbare göttliche Berufung und Offendarung, welche sie selber em plangen haben, so hören und lernen sene das von ihnen, den Augenzeugen (avirdwrau M. 1, 2; Debr. 2, 3), und haben in den Schriften des U. B. und in der alsbald entstehenden nesteinamentlichen Litteratur die autsentische Urtunde der vorbereitenden und abschließenden Hinde der mündlichen Bertündigung schöhesen, an welcher sie diese ortentieren und abschließenden Geilsossenden, das welcher sie immer wieder den Insatt durch Menschene ber Innetweiten den Insatt durch Menschene ber untertündt wird Albe, 17, 11; Gal. 1, 6—9; Kol. 2, 8; 2 Tess. 3, 14; 2 Tim. 3, 15. 16; 1 Institut, das Bort Gottes fort und fort in der Alfrec Christit verklindigt, damit nach wie vor aus solcher Predigt der Glaube komme und durch dieselbe die Herzen erleuchtet und bekehrt werden Södt. 1, 17; Apg. 26, 18).

Busammensassen der Glaube komme und durch dieselbe die Herzen erleuchtet und bekehrt werden Södt. 3, 14; 2 Tim. 3, 15. 16; 1 Insatt. 1, 16; 1 Insa

gegen ist die Form, in welcher das Wort Gottes geschichtlich auftritt, ob als Schrift ober Rede oder bilbliche Darstellung oder bloß ge-antenmäßige Borstellung in der Erinnerung Rede oder bildliche Darstellung oder bloß geankenmäßige Borstellung in der Erinnerung
verdum in animum transmissum), ein nebenächliches Moment seines Begriffs. Sie ist
variabel und richtet sich z. B. in der Heilspredigt der Kirche nach dem Charatter der Zeit
oder der einzelnen Menschen, an welche sie sich
vendet. Immer aber ist das Wort Gottes
eine bestimmt umgeschriebene obseltive
kröße, und es ist salsch, wenn etwa Kothe
unter dem Borte Gottes "die in allen religiös
Erkennenden, weil objektiv adsquate und solgsich gemeinsame religiöse Erkenntnis, welche
uber erst im Werben und auf dem Wege zur
Bollendung ist," verstehen oder Haupt den
Begriff des Bortes Gottes gewinnen will von
dem subjektiven Eindruck aus, den ein Schriftvort auf mich macht, so daß ich mich durch
außelbe von Gott angesprochen stüste. So vird das Wort Gottes sewinnen will von
daßelbe von Gott angesprochen stüten Chaankers entsleibet und die subjektive Wirkung
m Menschen zum entscheidenden Kriterium genacht über das, was so zu nennen ist.

2. Bort Gottes und heil. Schrift.
Die alsluth. Dogmatil setz Wort Gottes und
eilige Schrift völlig gleich und lätzt sie nur
unterschleden sein wie Inhalt und Form (die
Schrift das continens, das Wort Gottes als
Schriftinhalt das contentum), indem sie leugnet,
was es gegenwärtig außerhald des Kanons und
neben demselben ein verdum non scriptum a
erripto contra distinctum gebe und
nit größter Bestimmtheit den Sas aufrecht

ag es gegenwärtig außerhald des Kanons und teben demielben ein verdum non scriptum al cripto contra distinctum gebe und mit größter Bestimmtheit den Sag aufrecht thält: die Schrift ist Gottes Wort. Beides ist m und sür sich nicht unrichtig und nur die krt zu beanstanden, wie sie das letztere Urteil unch ihre absolute Inspirationskheorie bestündet und alle Außigagen über das Wort bottes unmittelbar und ohne Rücksicht auf die eißgeschichtliche Entwicklung sosort auf den uns votlegenden Schristkanon bezieht. Wie sie die Offenbarung in einseitig doktrinärer Weise unr als Lehre bezw. Schristlehre sast, so dat ie auch den zunächst ohne Kortes nicht elbständig entwicklit und nicht kar erkannt, af Offenbarung, Wort Gottes und Schrift und nicht kar erkannt, af Offenbarung, Wort Gottes und Schrift war nicht zu scheiden, aber zu unterscheiden nd; das die Offenbarung zunächst ein geshichtlicher Prozes und die Schrift als interierender Bestandteil und notwendiger Abstluß desselben in ihn eingeordnet ist und eine espaciot. blus desselben in ihn eingeordnet ist und eine esondere geschichtliche Form des Wortes Gottes präsentiert. Letzteres ist, wie eben gezeigt, n Begriff von weiterem Umsang als die ichrift und fällt nicht ohne weiteres mit ihr ssammen. Fraglich könnte es nur sein, ob es nderseits auch ein engerer Begriff ist als der ichristanon. Die liberale Theologie in ihren kanntgsachen Schatterungen behauptet das. die bestreitet den Sat: "Die Schrift ist Gottes Bort" und will an dessen Stelle den anderen ihen: "Die Schrift enthält Gottes Wort", er aber nicht im Sinne der allutherischen

Dogmatik (s. oben) gemeint ist, sondern vielmehr sagen soll: in der Schrift ist manches enthalten, was nicht Gottes Wort ist, und lepteres ist erst durch wissenschaftliche kearbeitung derselben aus ihr zu erheben. Aber selbst Kaftan entgegnet (Dogmatik I, § 65 S. 598), daß der Saß in diesem Sinne völlig undrauchdar seit und die Schrift der subjektiven Wilklür ausliesere, da es an jeder objektiven und deutlichen Regel zur Unterscheidung dessen, was num in ihr Gottes Wort seit und was nicht, sehle. Nur dann kann man von dem Worte Gottes als einem engeren Begriffgegenüber der heil. Schrist reden, wenn man das Wort Gottes im eminenten Sinne als wörtliche Aussprücke Gottes nimmt (s. oben), oder, wenn man darauf resektiert, daß die Heilsprücke Vottes nicht gleichmäßig den ganzen Schristinhalt berücksichtigt, sondern wesentlich das Reue Testament und manches in der Schrift enthalten ist, was zwar der Kirche sür ihr Versändnis des Heilsgeschichte und Beselfer der Wahrheit (1 Tim. 3, 15) wie als Lehrerin und Mutter der Gäubigen unentbehrlich, aber nicht in gleicher Weise für das Keil des einzelnen notwendig ist, was 15) wie als Lehrerin und Mutter der Gläubigen unentbehrlich, aber nicht in gleicher Beise für das Heil des einzelnen notwendig ist, was zwar zum normativen, aber nicht zum selige machenden Worte Gottes gehört, wie Luthard unterscheidet: "Die Schrift ist das normative Bort Gottes (für die Kirche) und enthält das selignachende Wort Gottes (für den einzelnen Christen)". Bgl. die Artt.: "Inspiration" und "Schrift, d. heil.".

3. Das Wort Gottes als Gnadens mittel. Wenn wir nämlich dom "Worte Gottes" im Unterschied von der Schrift reden, om einen wir dasselbe in der Regel nicht als Quelle und Norm der Lehre (principium

so meinen wir dasselbe in der Regel nicht als Duelle und Norm der Lehre (principium γνωσεως seu cognoscendi), sondern als wirstungskräftiges Mittel der Bekehrung und der Tetzeugung des seligmachenden Glaubens, als Gnaden mittel (s. d.; principium πράξεως seu operandi, cujus interventu peccator a deo ad salutem aeternam perducitur). In dieser hinsigt aber kommt zunächst nicht die Schrift als solche, sondern die mündliche Berstündigung ihres heilsinhaltes in der Kirche in Betracht, wie das Wort der Apostel als mündliches \*ήρυγμα und ἀχοή (Nöm. 10, 17) runoigung iyres hetlsinhaltes in der Kirche in Betracht, wie das Wort der Apostel al. a. 17) die Kirche gegründet hat. Predig et (απρούξατε) das Evangelium, besiehlt der Hert (Mt. 16, 15). "Es ist Gottes Wille, daß sein Wort nicht bloß in den Buchstaden der Schrift ruhe, daß nicht in den Buchstaben der Schrift ruhe, daß nicht bloß Bibeln verteilt oder Schriftstellen verlesen werden, sondern daß der Heilsinhalt der Schrift mündliche Predigt iht zunächst zur Gewinnung der Menschen für das Reich Gottes wirtungs-, weil eindrucksvoller, nicht bloß weil sie viva vox ist und die gläubige Persönlichkeit, ja die Kirche aller Zeiten als lebendiges Zeugnis für ihre Wahrheit daneben und dahinter steht, sondern weil sie die Schrift zugleich auslegt, ihren Insalt der in ihr vorliegenden und der Gegenwart ferner liegenden zeitgeschichtlichen Gegenwart ferner liegenben zeitgeschichtlichen

Form entsleibet, in die Sprache und Begriffswelt der jedesmaligen Zuhörer übersetzt und so den letzteren näher bringt und zugänglicher macht. Bei der mündlichen Predigt ist das Wort Gottes zwecks der Wirkung auf andere Personslichseiten schon durch die menschliche Subjektivität hindurchgegangen und so gleichsam "humanisert", so daß die, welche noch Kinder sind, an Verständnis es leichter ausnehmen können, an Verständnis es leichter ausnehmen können. lichfeiten schon durch die menschliche Subjettivität hindurchgegangen und so gleichsam "humantset", so daß die, welche noch Kinder sind,
an Berständnis es leichter ausnehmen können,
als wenn es ihnen in der obsettiven und bonzentrierten Form des Schristivortes entgegentritt. Die Kirche vertritt sierbei gleichsam die
Stelle einer Mutter, welche dem zarten Kinde
die Nahrung nicht dirett zusührt, sondern sie erst in ihrem Leibe in Milch verwandelt und
es mit dieser nährt, dis es seste Swort nicht bloß als die Uberzeugung des Predigers oder ihrer Gemeinschaft, sondern eben
als das Wort dottes, das sie aus der Schrist
entnimmt, wo es urtundich niedergelegt ist, und
legt des zum Zeugnis strer Bertündigung einen
Text aus der Schrist zu Grunde. Das verdum
vocale, das verdum praedicatum et auchtum
will nur Auslegung, Fisissigmachung, Applizierung des urfundlichen Offenbarungs- und
darf nicht als eine selbständiger Lebenssstrom götzlicher Vertündigung gesat werden, der von
Ansang an in ununterbrochenem Fluß durch
die Gemeinde rauscht, ohne sich aus dem Duell
des urfundlichen Wortes zu spetsen, der weben
die Gemeinde rauscht, ohne sich aus dem Duell
des urfundlichen Wortes zu spetsen, der
mollen, sondern die Juhörer zu ihr als dem
Urquell und der authentischen Gestalt des
Wortes Gottes hinsühren. S. darüber auch
"Schrist, det! Web. VI. S. 91 und Haard
wist Austrität der heil. Schrist, ihr Wesen und
schristung des Schnders und zur Wirtung und
Erhaltung des Schlichen Seitschung sein will.
Denn der Wille Authers erfannte und von ihm
so boangestaltene und immer wieder eingeschung
hes Helessung zu der Schrist in seiner Eigen
schaft, ih delt wihers erfannte und von ihm
so boangeschlenen und immer wieder eingeschung
hes Heless Gehrisch ein Schristen den Einteilung des Heless, ein gebietender, der Wicken
Besiehung zu der heilsordnung sein will.
Denn der Wille der Gnade süber die Welessengu

Form entkleibet, in die Sprache und Begriffswelt specialis ober selvinica an die im Evangelium letzteren näher bringt und zugänglicher macht. Bei der mündlichen Predigt ist das Wort die Erkenntnis der Sünde und Sündenschuld bie Erkenntnis der Sünde und Sündenschulb voraus, die aus dem Gest kommt, so daß das Evangelium ihn nur in der Konkurrenz mit dem Geleg zu wirken dermag. Weiteres üder Gest und Evangelium s. "Geses" 2. Bd. II, S. 772 ff. und über das Berhältnis des Wortes als Gnadenmittel zu den Sakramenten vgl. "Gnadenmittel", Bd. III, S. 7f.

4. Die Wirtsamteit des Wortes Gottes (efficacia verbi divini). Wort und Geist. Kach dem R. T. kann es gar nicht zweissellsgeichaft sein, daß das ganze neue Leben der Ehristen an das Wort Gottes und seine Vertündigung geknüpft ist, und es bedarf kaum

Geist. Rach dem R. T. kann es gar nich zweiselhaft sein, daß das ganze neue Leben der Christen an das Bort Gottes und seine Berkindigung geknührt ist, und es bedarf kann der Ansührung einzelner Stellen, welche beiagen, daß dassselbe nicht bloß den Menschenrichtet (Joh. 12, 48; Hebr. 4, 12) und von seiner Sünde und Schuld überführt (Joh. 16, 8; Köm. 3, 20; 7, 7), sondern auch den seligmachenden Glauben an Christum (Joh. 17, 20; vol. besonders die ganze Entwickung in Köm. 10), die Wiedergeburt (Jak. 1, 18; 1 Betr. 1, 23), die Reinigung der Seele (Joh. 15, 3), die Keinigung der Seele (Joh. 15, 3), die Keinigung der Seele (Joh. 15, 3), die Keinigung der Seele (Joh. 16, 3), die Keinigung der Seugen bringt (Gal. 3, 2). Als Bort Gottes, als Ausdruck seines Schöpferund heilswillens über die Kenschen keinschlichen Keilswillens über die Kenschen keinschlichen keinschlichen Janus und größer als menschliches Zeugnals (1 Joh. 5, 9). Es repassentiert vermöge seines göttlichen Juhalls und Urlprungs eine göttlichen Heilsossendern geren seren sein es regenwärtigung in der Beit es ist. Ausdrücklich wird es deshalb mit einem Lebendigm Samenforn verglichen, aus welchem das Keich Gottes auf Erden erwächst (Natth. 13, 3, 19. 31. 32; Luk. 8, 11) und die Kinder Hotts gekoren werden (Jak. 1, 18; 1 Betr. 1, 23), und eine Kraft Gottes zur Seligseit (Köm. 1, 16; 1 Kor. 1, 18), Geist und Leben die Kinder Geiste Jugeschreiben wird, die er Keisten der Keisten der Schölen werden den Keisten wird sich werden der Keisten werden der Keisten wird der Keisten Bertündigt der Keisten der Keiste

vermittelft ihrer Sakramente, welche nur ein vermittelst ihrer Sakramente, welche nur ein rite geweihter Priester gültig und wirkungsträftig vollziehen kann, die eigentliche Heilspehenderin und evermittlerin, welche auf Erden die vices Christi übernommen hat, so bleibt dem Borte Gottes nur eine präparatortsche Bedeutung. Es vermittelt dem Menschen nicht das heil, sondern disponiert ihn nur für dasselbe, indem es die vorbereitenden Afte in seiner Seele erzeugt, die soptem praeparationes ad salutem bei ihm bewirft (f. d. Art. Bd. V, S. 392), während der Geist mit seinen Gnadengaben durch die Sakramente eingegossen wird. s. 392), majreno der Geils mit seinen Gnaden-gaben durch die Sakramente eingegossen wird. Eine ähnliche Stellung aber gewinnt das Bort Gottes unter dem Einfluß des Prädestinatia-nismus in der reformierten Kirche. Hier hängt alles an der ewigen Erwählung des einzelnen durch das absolute Dekret und demigemäß an der Einpstanzung desselben in Ehristum (insitio in Christum) als der ge-schichtlichen Bollziehung desselben. Diese Ein-pstanzung ist ein rein innerlicher Att des hei-ligen Geistes. Der heilige Geist aber hat nicht ligen Geistes. Der heilige Geist aber hat nicht etwa das Bort zum notwendigen und allezeit und überall wirkungskräftigen Organ und Rittel seiner Virksamkeit, daß die Biedergeburt des Menschen stets auch durch letzteres bewirkt würde und überall geistliche, bekehrende Ein-wirkungen auf die Menschenelele ergehen, wo sie mit dem Bort Gottes in Berührung dommt. Letteres hat vielmehr nur die Bedeutung, ben Renschen äußerlich darüber zu belehren und ihm zu bezeugen, was innerlich durch den Geist an ihm geschieht oder geschehen soll. Heilse vermittelndes Gnadenmittel kann es ja für die vielen Richterwählten gar nicht sein. Geist und vielen Richterwählten gar nicht sein. Geist und Wort sind nicht unzertrennlich miteinander versbunden; ihre Wirksamkeit liegt nicht ineinander Es sind nur sociae causae, die, jede in eigentümlicher Beise, zu einem Zweck zusammenwirken, das Wort äußerlich lehrend, der Geist innerlich bewegend. Ussistenz zum, nicht Immanenz im Worte ist nach resormierter Lehre das Verhältnis von Geist und Wort.

Dagegen sast die Lutherische Kirche die Birksamkeit des heiligen Geistes und des Bortes Contes in untrennharer Einheit zus

Wortes Gottes in untrennbarer Einheit zu-fammen und lehrt eine unio mystica et indi-vidua des Geistes mit dem Worte dergestalt, daß überall, wo Gottes Wort ist, auch der Geist gegenwärtig ist und wirft und niemand bekehrt Writel des Gottes in untrennbarer Einheit zur sammen und lehrt eine unio mystics et individua des Geistes mit dem Worte dergestalt, daß überall, wo Gottes Wort ist, auch der Geist gegenwärtig ist und wirft und niemand bekehrt wird und den Geist empfängt ohne das Gnadenmittel des Wortes, welches nicht bloß eine historische Erzählung von dem Berlauf der Grieden Welcher Necks, welches nicht bloß eine historische Erzählung von dem Berlauf der Grieden Welcher Welcher Necks, welches nicht bloß eine historische Erzählung von dem Berlauf der Grieden wie eine geladene elektrische Batterie), die aus dem Gtande der kloßen Potenzialität in die Aktualität herauskreten, wenn es in Gebrauch genommen und in Kontakt mit der Menschenstelle Es sif bekannt, mit welcher Plerophorie Luther von der Kraft und Herrlichteit des Wortes als dem größten Helligtum und Schaß der Kirche redet gegenüber Kom, welches der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen her Kirche redet gegenüber Kom, welches der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen her Kirche redet gegenüber Kom, welches der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen der Kirche bindet, und den Schwärmern, welche sich unschen der Kirche katterie, die der Herberungten und Keleinber der Kirche Bortes, welches nicht bloß eine Straußtreten, wenn es in Gehrauch wie eine geladene elektrische Abotterie, die Altwalität herauskreten, wenn es in Gehrauch wie eine geladene elektrische Batterie), die eine Skluchiger Schaußtreten, wenn es in Gehrauch wie eine geladene elektrische Aboter in kern die eine Skluchiger Schaußtreten, wenn es in Gehrauch wie eine geladene elektrische und Entergiene Schaußtreten, wenn es in Gehrauch wie eine Standere, die Altwalität herauskreten, wenn es in Gehrauch wie eine Standere Karleit und Entergeit elekendiger Gesist wie eine geladene elektrische Aboter, die eine Skluchier Schaußtreten, wenn es in Gehrauch w

Sottes.

Thomasius, Christi Person und Werk, T.
III, Abt. 1 § 65. 66). In seinen Spuren
gehen die Bekenntnisschriften (die Stellen
in Müllers Ausgabe der symbol. BB., Sachund Wortregister s. v. "Bort") und die spätere
altlutherische Dogmatik. Leptere hat
ihre Lehre von der Wirtsamkeit des götilichen
Bortes besonders gegenüber den Rathmann =
schen Ausstellungen und in Veranlassung der
Streitigkeiten genauer ausgebildet, welche sich
an die 1621 erschienene Schrift Rathmanns:
"Tein Christi des Königs aller Könige und
herren aller Derren Enadenreich" knüpften (s.
Rathmann). Datte Nathmann behauptet: an
und für sich wohne dem Worte Gottes keine
aktive Bekehrungskraft inne, sondern es sei nur
ein passives Instrument oder eine passive, objektive Darftellung der simmlischen Dinge wie
kraft; die bekehrende Krast bringe erst der
heilige Geist hinzu, wenn es verkündigt und
gebraucht werde; sie sei also nicht etwa dem
Worte auch extra usum immanent, sondern
Krast; die bekehrende Krast bringe erst der
heilige Geist hinzu, wenn es verkündigt und
gebraucht werde; sie sei also nicht etwa dem
Borte auch extra usum immanent, sondern
Krast; die der war unsofern, als der
heilige Geist es im Momente der Berührung
mit der Seele in seine Hand nehme, — so
unterscheiden nun die alten DD, eine essiscala
und eine essiscientia des Wortes oder einen
actus primus und einen actus secundus, in
und nach welchem man die Wirtungskrast des actus primus unb einen actus secundus, in und nach welchem man die Birkungskraft des göttlichen Bortes betrachten kann. Die efficacia ist die potentielle göttliche Lebensenergie des Bortes Gottes — dieses an und für sich und abgesehen von seinem Gebrauch, extra usum ober actu primo betrachtet —, welche ihm inne-wohnt, wie die Sonne Licht und Wärme in sich trägt auch vor und abgesehen von der Austrägt auch vor und abgesehen von der Aussitrahlung ihrer leuchtenden und wärmenden Kraft auf die Menschen. Die efficientia dagegen bezeichnet diese Lebensenergie in ihrer Attualität und effektiven Auswirkung im Moment der Berührung des Wortes mit der Menschesele (in usu oder actu secundo). Nicht ein totes Infrument ist das Wort Gottes etwa wie eine Art (Rathmanns Bild), die allerdings erst von außen Schneides und hiebtrast gewinnt, wenn ein Arm sie ichwingt, sondern ein Kompler

sich in ihnen abgeprägt und einen bleibenden Ausdruck seines inneren Lebens geschassen, durch welchen er auch noch auf die Nachwelt wirkt. Wenn wir die Schriften eines Goethe lesen, so unterstellen wir uns der Wirklamkeit und spilren den Hauch seines Geistes. Ahnlich ist's auch mit dem Worte Gottes, dem Produkt des heiligen Geistes. Es kann nie und in keinem Augenblick ohne diesen gedacht werden. Wie einem menschlichen Geistesprodukt ein unreiner, unheiliger Geist walten kann und den Menschen, der es auf sich wirken läßt, unsheilvoll beeinslußt, unreine Gedanken, Strösmungen, Begierden in ihm erzeugt: so ist das Wort Gottes von dem Geiste Gottes erfüllt und durchdrungen, und dieser übt durch dasselbe eine heiligende, bekehrende Wirkung auf die Menschen elligende, bekehrende Wirkung auf die Menschen elligen und nicht rein und lediglich auf dem notürsichen Wesse der Lazischfich in ihnen abgeprägt und einen bleibenben | eine heiligende, bekehrende Birkung auf die Menschenselen aus, freilich — und darin untersscheider sich letztere von threr menschlichen Analogie — doch nicht rein und lediglich auf dem natürlichen Bege der logisch-moralischen Beeeinflussung durch die Begriffe und Borstellungen, welche Gottes Bort in dem Menschen erzeugt, und die Antriede, welche von diesen auf den Billen des Menschen ausgehen. So wollten seiner Zeit der Arminianismus und der Eupranaturalismus die Sache wenden (Epislopius; Döberlein, Michaelis und besonders der heimstäderstenden ausgehen. Seinschlich erfennen Erteit mit Bertling (s. d.); der reformierte Theologe Sajun [f. d.)). Die Birksamseit des Wortes Gottes beruht nach ihnen nicht aus einer unaussöslichen, mystischen Berbindung des Geistes mit dem Worte, sondern nur darauf, daß das Wort von dem heiligen Geist her seinen Ursprung hat, von ihm inspirert ist. Nur wenn man auf diesen Ursprung des Wirstenden sieht, ist die Wirssamsteilich; natürlich dagegen, wenn man ihre Art ins Auge sast; hier gesten lediglich die Geses natürlicher psichologischer Motivation. Eine chnliche Anschauung, welche die Berson des heiligen Geistes bei dem Borte der Bekehrung des Wenschen döslig dei Seite schiedet und ihn seine Funktionen lediglich an das Wort abetreten läßt, hat man jüngst logar als Luthers eigentliche Meinung hinstellen wollen (lic. theol. Otto, Die Anschauung vom heiligen Geiste dei Enther, Göttingen 1898; vgl. dazu die Rezenstion von Brof. D. Walther in dem Theol. Litt.-Vl. 1899, Nr. 22. 23). Dagegen ist jedoch zu sagen, daß freilich das Geses schoon durch sich eldster, auf den Menschen eine Anziehungstraft ausübt; daß aber solche auf dem Bege logisch-moralischer Ibberzeugung erfolgte Anerstennung der Wahrheit zwingt und das Evangelium schol der Rechen von die Eile des natürlichen Wenschen eine Anziehungstraft ausübt; daß aber solche auf dem ben Bege logisch-moralischer überzeugung erfolgte Anerschen um Glauben dadurch nicht überwunden würde, wenn der heilige Geist nicht zussen.

selbe zugleich persönlich auf Herz und Genisch wirke und seinem Einsluß Rachorul gide. Das Berhältnis des Geistes Gottes zum Borte Gottes deck sich doch nicht mit dem Berhälmis des Gottes deck sich doch nicht mit dem Berhälmis des Gottes deck sich doch nicht mit dem Berhälmis des Gottes deck sich doch nicht mit dem Berhälmis des Gottes deist ist lebendige, ewige Persönlichei und in bleibender persönlicher Allgegemant dem Worte immanent, um den Biderspruch des sindigen Menschen gegen dassselbe zu beugen, wie die Person des Redners im Alte des Redens hintrseinem Borte steht und den Eindruck desselben auf die Zuhörer versärkt, das mit dem Indalt der Rede zugleich die Bersönlichkeit des Redenden wirft. Der heilige Geist bereitet das herzsir die Aufnahme des Bortes, erleuchtet es zum Bersichndnis desselben, sucht die Anstide selben, wie etwa ein menschlicher Schriftstelle selber sein Bert erklärt und ihm dadurch eine Aufnahme erleichtert (vgl. Joh. 6, 44; Alg. 16, 14). So ist die Belehrung des Menschen einer seits freilich ein ethisch-psychologischer Bruzes, den wir nach der Motivation seiner einzelnen Womente durch den Inhalt des Bortes Gotts logisch auseinanderlegen tönnen. Und doch ift anderseits ein mystisches, geheinmisvolles, übernatürliches Element dabei: das ist eben der Menschenseele, der in und mit dem Inhalt des Wortes und durch denselben sich vollziekt. Richt aber ist es so den der Bertsünlichkeit bei der Bertsünlichkeit des des eines des Eines der Einen menschlichen Bertse Lieber auch neue Schwärmer meinen, als ob von der geistersüllten menschlichen Bertse Lieber aus des Eines des Eine

Richt aber ist es so, wie alte und neue Schwärmer meinen, als ob von der geisterfüllten menschlichen Bersönlichseit bei der Bersündigung dei göttlichen Wortes gleichsam Funken des Geistes übersprängen auf die Zuhörer und diese ibersprängen auf die Zuhörer und diese ibersprängen auf die Auhörer und diese son conductor spiritus wäre. Das Wort Gotts ist und bleibt allein der Träger bezw. des Organ des Geistes und kann, wenn nur inhaltlich rein, auch im Munde eines ungländigen, geistlosen Predigers wirkam seine (Phil. 1, 16 st.). Dennoch ist die Verfönlichkeit des Predigers und die Art der Verfündigung nicht gleichgülig sir den Ersolg des göttlichen Wortes. De Prediger kann ihn hindern und die Herzen gegesseinen Eindruch verstoden, wenn sein Leben mit einer Lehre in Widerspruch steht und ihnen damit Isrediger sann ihn hindern und die Herzen gegn seinen Eindrud verstoden, wenn sein Leben mit auch sein Wober wird steht und ihnen damit auch sein Wort verächtlich macht. Und anderseits kann die Art der Berkündigung und die Persönlichseit des Predigers dewirken, das die Werschlicheit des Predigers dewirken, das die Wensche und mit Ausmerksandigung und die Wensche und mit Ausmerksandigung und die Wensche und die Art der Verlächte des grittigen Wortes unerlählich ist (Luk. 11, 28; Mant. 13, 9; Luk. 8, 18). — Außer den im Text genannten Artikeln vogl. auch noch "testimonium spiritus sancti" und bes. den interessandigereilich vom Unionöstandhunkt auß geschrieben Urtikel von Julius Müller, Das Verhälmis wolschen dem Verlächnehmeit des heiligen Gestes und dem Enadenmittel des göttlichen Worts. Sind. u. Krit. 1856, S. 297—402; S. 483 bis 582.

Wosdychauzy, d. i. die Seutzenden, eine ich unbedeutende russische Seite, die ihre meihen Anhänger unter den Kosalen hat und zu der "geheimen geistigen unangeschriebenen Sektren" der rationalistisch-mystischen Gruppe gehört, die

le erst im 19. Jahrhundert entstanden, ihre hre geheimhalten und eine seltsame Bereickung von Rastolnismus, Mysticismus und ationalismus in ihren Anschauungen zeigen. ehr ähnlich den Nemoljakh (d. h. Nichtlebern), mur die Bibel sür das Leben maßgebend

chr ähnlich den Remoliah (d. h. Richtebern).

Inur die Bibel für das Leben maßgebend sehen, Kirchengebäude für unnötig halten,

Berehrung von Heiligenbildern und das isten verwersen und die Spe als nicht geheiligt trachten, versüchten die Speschhaanzy den ihalt der hl. Schrift nach ihrem Gutdünken, rachten deshalb die Symbole der Kirche und kümpsen alle sirchlichen Zeremonien. Ihren amen haben sie davon, daß sie als wahren ottesdienst nur das Seufzen, ein stilles Gebet Wort, gesten lassen.

Breitslaw, — 1. I., Herzog von Böhmen 2—926, Sohn des ersten christischen Herzogs orziwoi († 910) und seiner Gemahlin Ludita, die wahrscheinlich im Jahre 871 von Mesodius (s. Chrisus und Methodius) bekehrt und tauft worden waren. Auch W. war dem hristentume aufrichtig zugethan und slüstern zu ordern. Über seine Gemahlin Drahomira, s. dergl. Böhmen, Bd. 1, S. 495. — 2.

B. II., Herzog von Böhmen 1061 dis 1092. r stistent Mourch einen langwierigen Streit itt dem Bistume Krag, dessen Ihnder aromir der Bruder des Herzogs war. Der streit wurde durch den Kapst beigelegt. Mos 1075 ein Bündnis mit Kaiser Heinstellen is zum Tode treu blied. Bom Kaiser erhielt r die Riederlausz und bis Wart Meißen als lehn, ja im Jahre 1083 sogar die Königswürde, ie aber der Kapst nicht anerkannte. Er war zit dem der Herlich des Koreissen. i. Benno der Heilige) befreundet. — Bon Bratislaw II. stammt das böhmische Grafeneichlecht Bratislaw von Mirowit, draf Johann Benzel, böhmischer Kanzler, wurde om Kaiser Joseph I. als Gesandter nach Sachsen om Katter Joseph I. als Gesandter nach Sachen eschiedt und unterzeichnete am 1. September 707 in Liebertwolknite bei Leipzig die zu Utransfädt mit Karl XII. abgeschlossense Konention, die den schlessischen Protestanten freie teligionsübung gewährte. — 3. Herzog von Bestpommern seit 1107. Schon in seiner zugend als Krießeschangener in Merseburg tugend als Ariesgesangener in Merseburg etaust, suchte er das Christentum in Pomeren (f. d.) einzusühren. Er rief zu diesem wech den Bischof Lito von Bamberg (f. d.), sein Land, der fürstlich ausgenommen am 5. Juni 1124 bei dem "Ottobrunnen" bei dyrig gegen 7000 Reubekehrte tauste. Das seibentum war jedoch noch nicht innerlich übermunden; die heidnischen Priester reizten nach sich die Getausten zum Absall, so dies Verausten des Allstreten alse Großen des landes sür das Evangelium zu gewinnen und Getekgutes durch treue Arbeit sür Gottes Reich wechten der Großen des landes für das Evangelium zu gewinnen und Getekgutes durch treue Arbeit sür Gottes Reich

einen festen Grund zu legen. Die Hauptstadt Stettin und das neugegründete Bistum Julin waren die Hauptstützbundte. Roch in demselben Jahre kehrte Otto nach Bamberg zurück. Wratislaw fiel 1135 oder 36 im Kampse gegen die heidnischen Benden.

tislaw fiel 1136 oder 36 im Rampje gegen die beidnischen Benden.

Bright, Billiam, hervorragender Orienstalist, ged. 1830 in Indien, durch Prof. Rödiger in Halle sier das Studium der orientalischen, besonders der semischen Sprachen gewonnen, gest. 1889 als Professor des Arabischen an der Universität Cambridge. Außer einer arabischen Grammatist gab er heraus Contributions to the Apocryphal of the New Test.; Apocryphal Acts of the Apostles; The Chronicle of Joshus the Stylite u. s. w.

Bucher in der Schrift. In der Bibel sinden wir dasür wie, zins für geliehenes Geld, nerve und rezen Ausschlag sür geliehenes Geld, nerve und rezen als das neue Einnahmen Gedärende von rinco. Alle dies Worte haben in der Schrift keineswegs den übeln Sinn, den wir jeht mit dem Begriffe "Bucher" als mit einer unverhältnismäßigen Gegenleisung sür geborgtes Kapital derbinden. Sie bedeuten soviel als "Zins" in unserem Sinne. Da nach dem Pentateuch die Unterskülzung hilfsbedürstiger Vollsgenossen eine siebenstösten unser es liebeshölicht mer (6 Mol 15 7 ff.) in mer es Sie bedeuten sobiel als "Zins" in unserem Sinne. Da nach dem Pentateuch die Untersftühung hilfsbedürstiger Bolksgenossen eine Liebeshstät war (5 Mos. 15, 7ff.), so war es dem Israeliten untersagt, von solchen Zinsen irgendwelcher Art sur Darlehen anzunehmen. Dagegen war dies Fremden (1772) gegenüber ausdricklich gestatet, wenn auch nicht geboten. Freilich beweisen die vielen Klagen des A. T. über Übervorteilung der Armen durch die Reichen, über übervorteilung der Armen durch die Reichen, über die zu harte Anwendung des Pfandrechts u. s. w., daß auch dies Gebot ost übertreten worden ist. Brozente sur Darlehen werden nur bei Reh. 5, 11 erwähnt, wo der "Hundertse" (Teil des geliehenen Kapitals) wohl den monatlich zu zahlenden Ins debeutet. Im Talmud und auch noch jest gilt Zinszahlung zwischen Israeliten als verboten, und man sieht sich, um dies Verbot zu umgehen, zu rabbinistischen Kunstgriffen (Annahme einer Geschäftsbeteiligung) genötigt. Von Richtisraeliten dar der keine Kunstansen nehmen Much dier sehrt die Erz ber Jude nur einen mäßigen Zins, aber teine Bucherzinsen nehmen. Auch hier lehrt die Ersfahrung oft das Gegenteil, so daß "jüdische Bucherer" geradezu sprichwärtlich geworden sind, wenngleich Strad diese Sünde bei orthodogen

nur unter dem Bilde des bei Beltleuten üblichen nur unter dem Bilde des dei Weltleuten ublichen Bermehrens des Kapitals durch Zins veran-schaulicht, ohne daß dasselbe als nachahmens-wert hingestellt wird, vgl. auch das Gleichnis dem ungerechten Haushalter. Andrerseits ist mäßiges Zinsnehmen für den Christen nicht verboten; es bedarf nur in jedem einzelnen Kalle besonderer Überlegung des christlichen Gewissens Indenn Ariedrich Marrer

verboien; es bedarf nur in jedem einzelnen Falle besonderer Überlegung des christlichen Gewissens.

Bucherer, Johann Friedrich, Ksarrer in Aha bei Gungenhausen, einer der nächsten Freunde Löhes (f. d.), Mitbegründer und sein Mitarbeiter an dem Werke der inneren Mission in Bayern und vieljähriger Odmann der Gesellschaft für innere und äußere Mission im Sinne der luth. Kirche in Bayern, wurde geboren am 8. März 1803 in Nördlingen, besuchte das Ghymnasium in Neuburg a. D. und absoldiverteine Gymnasialstudien in München, wohln sein Bater als Kat an das Oberappellationsgericht gekommen war. Durch schwere Krankseit und den frühzeitigen Tod seiner Eitern in eine ernste Sinnesrichtung hineingertieben, bezann er 1822 das Studium der Theologie. Aufrichtigkeit, Geradheit und Bahrheitsliebe waren die Grundzüge seines Charakters. Als er daher, obwohl selbst und Wahrheitsliebe waren die Grundzüge seines Charakters. Als er daher, obwohl selbst und Katonalismus aufgewachsen und unterrichtet, auf der Universitätiebe nach die Grundzüge seines Charakters. Als er daher, obwohl selbst im Kationalismus aufgewachsen und unterrichtet, auf der Universitätie en das, sand er daran keinen Geschmack, siellte sich lieder unter den Einsslüg der wentigen gläubigen Lehrer, insondersheit des res. Ksarrers und Krossessen, auf das Schristsudium, und als er die Universität verließ, war sür ihn der Kationalismus ein überwundener Standpunkt. Rach mehriädriger Birtsamkeit als Bikar und Lehrer erhielt er 1832 die Spitalpsarrei in Kördlingen mit der Gemeinde Baldingen, auf der er 26 Jahre lang, ansangs unter heißen Kampsen, in großem Segen wirkte. Sein zweites und leizes Arbeitsseld war die Seistaans in siener Wenden wei er des Inuterers Jugend fiel in die Zeit der Niederrs Jugend fiel in die Zeit der Niederrs Jugend fiel in die Beit der Niederrs Gungen kaufte ber des her erstands der gesplächen, das ein treuer Zeuge des lautern Evangeliums in seiner Gemeinde Beilen kuntes wartete troß des heftigsten Aehere. Pergadung, die aus schriftstellerischem Gebi

bie auf ichriftstellerifchem Bebiete lag, gabung, die auf imrifficuerigem Geviete aug, und stellte sie in den Dienst dieses Kampfes. Er verstand es in hervorragender Weise, einen edlen populären Stil zu schreiben, der dem gemeinen Manne ebenso verständlich war, wie er den Gebildeten anmutete. Aufstäge bieser Art meinen Manne ebenso berstandlich war, wie er der den Gebildeten anmutete. Aufsäße dieser Art lieferte er schon als Kandibat in Brands homil...
liturg. Korrespondenzblatt und in das damals von Redenbacher neubegründete Sonntagsblatt.
In reichem Maße entsaltete er diese Gabe, als er von 1835—1845 selbst dieses Blatt redigierte.

(Die besten Aussätze sind gesammelt in den "Reeblättern" 1869 bei Beck in Rördl. Aus im Sonntagsblatt erschienenen Borarbeiten entstand dann später "Das Bort der Bahrheit", eine populäre Einleitung in die Schristen des Meuen Testamentes, 1848, 2 Bde.).
In seinen späteren Jahren stand Bucherr unter den Borkämpfern in dem auch in Bahem entbrannten Streit um das gute Recht des kirchlichen Bekenntnisses. Sein klares Urteil, seine Aussichtigkeit und Bahrheitsliebe machten ihn zu einem entschiedenen Gegner aller untonisstischen Berschwommenheit. Tapfer stand er in demielben seinem Freunde Löhe zur Seite,

Urteil, seine Aufrichtigkeit und Bahrheitsliebe machten ihn zu einem entschiedenen Gegner aller untonistischen Zerschwommenheit. Tapfer sond er in demselben seinem Freunde Löbe zur Seite, streilich denselben auch öfter besänftigend momilbernd. Auch hier griff er wieder zur Feder und gründete 1855 "Freimunds kirchlich-politisches Bochenblatt", das einen bedeutenden Anteil an der Erstartung des konfessionellen Bewührteins in Bahern hatte.

Auf dem Gediete der inneren Missensthätig. In seiner ersten Gemeinde gründete eine Wossenschaftlichen Armenderein, legte ein Bolfsbibliothest an, veranlaßte die Gründung eines Bibelvereins. Jünglingsvereine gab eidamals noch nicht, aber sonntäglich sammelte er um sich geistlich angeregte Jünglinge und Jungfrauen und bildete sie weiter, auch in weltlichen Renntnissen. In den letzten Jahren seines Rördlinger Wirtens gründete er noch eine Krippenanstalt, die noch in großem Segen arbeitet. Als Löhe, durch Bynekens Kotrus veranlaßt, seine amerikanische Thätigkeit begam, war es Bucherer, der ihm die beiden ersten Sendlinge zusührte. Im Jahr 1849 gründete er mit Löhe die "Gesellschaft für innere Misson werden zusührte. Im Jahr 1849 gründete er mit Löhe die "Gesellschaft für innere Misson werden zusührte. Sm Jahr 1849 gründete er mit Löhe die "Gesellschaft für innere Misson werden zusähren einen Seinen der stattate entstammen seiner Feder; genannt sei der auch von Bilmar gerühmte über Zauberei.

Seine am 11 ich e Thätigkeit in der Gemeinde hat er wohl am besten charakterisiert in seinen erst nach seinem Robe erschienenen "Bastvaleri

Seine amtliche Thätigkeit in der Gemeind hat er wohl am besten charakterisert in seinen erst nach seinem Tode erschienenen "Pastroll-briesen. Briese eines Baters an seinen Sohn, der ins hl. Amt getreten ist." München 1889, Bedschum des Textes gewissenhaft ausschöpfenden und in heiliger Einsalt Buße und Glauben und in heiliger Einsalt Buße und Glauben Verstenden Merdichtweise zeugt sein Architektung und in heiliger Einfalt Buße und Glauben treibenden Predigtweise zeugt sein Predigtwid "Zu einem Zeugnis" (mit einem Borwort derweist ihn sein "Handleiter durch Katechisms und Spruchduch der edangelische lutherischen Kirche in Bahern" 1860. In allem aber, was Bucherer schrieb und sprach und arbeitete, der das Bild eines lutherischen Zeugen und Hirten, der mit unerschrodenem Mut sür die erkannte Wahrheit eintrat, mit unermüdlicher Treue seines Umtes an groß und klein wartet und in seiner Gemeinde wie in der Kirche seines Katerlandes nachhaltige Segensspuren seines Kraftvollen Wirkens zurückließ.

Wacherftreit (in Rudolstadt), s. Gernhard Barthol.

Bubrian, Balentin, Dichter des Liedes lensch, sag an, was ift bein Leben", gest. 1645 Abjunkt ber philosophischen Fakultät zu ron in Dänemark. Weitere Personalien un-

ron in Danemark. Weitere Personalien unsunnt.
Wälffer, Daniel, lutherischer Theolog und berbichter, geb. 1617 in Nürnberg, nach ologischen Studien in Jena (Joh. Gerhard) ze Zeit Privatdozent daselbit, dann Prosor am Agidien-Ghmnassium in seiner Baterst, gest. 1685 als Antisses an der Lorenzeriche und grässich Dettingischer Konsistorialrat. her gelehrten Schristen gab er Predigten relias (65), Elija, Saul (200), den vernen Sohn, die klugen Jungfrauen heraus seinen Liedern ("D Swigkeit, o Ewigkeit, lang dist du o Ewigkeit"; "Erzittre doch, Menscheperz" u. a.) hat besonders das ere, nach einem älteren Gesang bearbeitete erweiterte größere Berbreitung gesunden. Bulfluich, ein asketisch gesinnter Langodarde, der Ruhm des hl. Martin nach Franken zen, scheiterte mit seinem Versuch als Stylit leben am Berbot des Bischoss und wirke rund 586 zu Eposium in der Diözese Trier gesegneter Missionar.

gejegneter Millionar. Bulfram, auß frantischem Abelsgeschlecht, ren um 650 bei Sens, 692—695 Erzbischof er Stadt, starb 720 im Kloster Fontanella Bandville), nachdem er gleichzeitig mit librord, aber von Franken aus, unter den zien ohne bedeutenden Erfolg als Missionar

beitet batte.

Bufftau, Mönch und Abt des angelsächen Rlosters Ein, 1002—1023 Erzbischof von k, war neben Alfrik (f. b.) ein einfluftreicher diger, der auch eine Homilienjammlung usgad als Muster für die Geistlichen seiner

usgab als Muster für die Geistlichen seiner zese. Bulleuweber, Jürgen, Bürgermeister von eck, geb. 1492 in Hamburg, stellte sich in Dienst der politischen und religiösen Beung, die nach dem Anbruch der Reformation in Lübed erhoben und 1529 die Berufung zwei lutherischen Bredigern und 1530 die haffung des latholischen Gottesdienstes durcht haft. Weit mehr aber als die Lossnung von Rom lag Bullenweber, der 1530 den von der Bürgerschaft gewählten Austund wegen seiner vollstumlichen Austellich von Gelbsigefälligkeit und leichstertigem zemut nicht frei war, 1533 zum Bürgerster gewählt worden war, die Biedergewing der alten Herrlicheit Lübecks als Beschern der Oftsee am Herzen. Doch hatte amit nicht Glück, und wie ihm die Unterung der Wänen nicht gelang, so konnte er ung der Danen nicht gelang, so fonnte er i bie herrschaft der Aristotratie in Lübed t dauernd beseitigen. 1535 mußte er aus Rate scheiben und bald darauf wurde er einer Reise bon dem Erzbischof von Bremen aftet und dem wütenden Feinde der Refor= ion, herzog heinrich von Braunschweig, liefert, der ihn wider alles Recht und Geauf Grund von unfinnigen Selbstanklagen,

bie ihm nur die Folter erprest hatte, zum Tobe verurteilte. Um 29. Sept. 1537 wurde er in Bolfenbuttel enthauptet.

Bullichlägel, Heinrich Rub. Bilh., Missionar und Liederdichter der Brüdergemeinde, geb. 1805 in Sarepta (Rußland), war erst Lehrer an verschiedenen Orten, trat dann in Lehrer an verschiedenen Orten, trat dann in Neubietendorf in den Kirchendienst, ward 1844 Wissionar, als welcher er in Antigua, Surinam und Varamaribo thätig war, 1855 Mitglied des Missionsbepartements in Verthelsdorf, 1857 Bischof, gest. 1864. Er veröffentlichte Lebensbilder aus der Geschichte der Brüdermission 1843 st. und Missionslieder, von denen sich drei unter dem Titel "Missionsgedanken" in der Thristoterpe von 1844 besinden.

Wundenfeit, festum quinque plagarum sive vulnerum, wird feit dem 16. Jahrh. in manchen Gegenden zur Erinnerung an Christi Bunden am ersten Freitag in den Fasten gefeiert.

Bundenmale Chrifti, f. Stigmatisation. Bunder. 1. Daß in der fil. Schrift sowohl A. als auch N. T.'s Bunder berichtet werden, Bunder. 1. Daß in der hl. Schrift sowohl A. als auch A. A.'s Wunder berichtet werden, d. h. sinnenfällige, staunenerregende Ereignisse auf dem Gebiete der Natur, der Geschicke und des Einzellebens, welche sich von dem gewöhnlichen Laufe der Dinge abheben, in anderer Beise also als sonst alles Gescheben auf göttliche Kausalität zurückzusühren sind und in bestimmte Beziehung zur Offenbarung Gottes geseht werden, darf heute als anerkannt gelten. Der Bersuch des Rationalismus, den Bundern der hl. Schrift den Charakter des Übernatürlichen zu nehmen, ist verschollen; auch die schäfste Krittl, welche eine möglichst große Anzahl von Bundern der hl. Schrift beanstandet, muß einen nicht unerheblichen Rest von unansechtbaren Bunderberichten anerkennen, und durch Ausstellung eines Bunderbegriss irgendwie dem in der hl. Schrift vorliegenden Thatbestand gerecht zu werden suchen. Auch wir gehen von dem in der hl. Schrift vorliegenden Bestund, also von der Birklichseit der Bunder, und nicht, wie es in älterer zeit beliebt war, von der Möglichstett resp. Kotwendigkeit derselben aus.

Die biblischen Bezeichnungen für Bunder sind xeas, δύναμις und σημείον Alps. 2, 22 entsnechend den alttestamentlichen Ausbrücken

sind τέρας, δύναμις und σημείου Apg. 2, 22 entsprechend den alttestamentlichen Ausbrücken entsprechend den alttestamentlichen Ausbrücken pele oder mopheth, gedurah oder deriah und oth. (Eine aussührliche Untersuchung dieser Ausdrücke sindet sich in Frihicks Kommentar zum Brief an die Kömer III, S. 270 ff.). Durch diese drei Bezeichnungen werden offendar drei verschiedene Seiten des Bunders hertoorgehoben. — régas heißt das Bunder, weil es Staunen und Ausmerksamteit erregen soll. Dazu ist nötig, daß sich der als Bunder bezeichnete Borgang deutlich von dem sonstigen Berlauf der Dinge abhebt, und dies wieder ist nur möglich, wenn es sich um sinnenfällige Exeignisse handelt. Diese letztere Eigentümlichseit des Bunders (in sensus incurrens oder sonsibus subiectum) scheint allerdings bei eingen besonders wichtigen Bundern, z. B. der übernatürlichen Geburt und der Ausersiehung, welche schon von Augustin den miracula invisidilia jugewiesen wurden, nicht zuzutressen. Allein es handelt sich ja nicht um eine Sinnensälligeseit des Vorgangs selbst, sondern um eine solche des Ergednisses. Das Ergednis des übernatürlichen Eintritts Jesu in die Welt war seine einzigartige, sündlose Beschaffenheit als des Sohnes Gottes voller Gnade und Wahrheit, und das Ergednis der Auserstehung war die verklärte Leiblicheit des Herrn, die allerdings an sich unsichtbar war, aber dei den Erscheimungen sichtbar wurde, damit durch dieses sinnensällige Ergednis das Wunder selbst des wiesen werde (vgl. Joh. 8, 46; Joh. 1, 14; 2 Betr. 1, 16 und 17; Joh. 20, 27; Apg. 10, 40 s. d.). Das Staunenerregende beim Wunder besteht teils darin, daß der Vorgang ohne Analogie in dem sonstigen Geschehn ist, 3. B. bei den Totenerwedungen, der Wasserspielen Wundern, teils aber darin, daß Vorgänge, die an sich auch sonst vielleicht selten wordenmen, wie die Genesung eines Kranten, selbst eines Aussätzigen oder Besessen, Erdenten bes Wester, die Beruhigung des Weeres oder manche von den in Agypten und auf der Büstenwanderung geschehenen Bundern auf das Wort des Wundernstäters hin eintreten oder sonst im Ausammensang mit bedeutsamen Ereeignissen des Reiches Gottes, 3. B. mit der Buitenwanderung geigehenen Wundern auf vas Bort bes Wunderthäters hin eintreten oder sonst im Zusammenhang mit bebeutsamen Erzeignissen bes Reiches Gottes, z. B. mit der Gespeskpromulgation auf dem Sinai, dem Tode Jesu und der Ausgießung der hl. Geistes stehen.

— Eine andere Seite des Wunders kommt in seiner Bezeichnung als divamis zum Ausdruck. In dem Wunder tritt eine göttliche Kraft in die Erscheinung, die den Borgang in anderer Weise als sonst alles Geschehen ausdruckzusischen nötigt. In diesem Sinne beruft sich der Herr darauf, daß er die Teusel "durch den Finger Gottes" Lut. 11, 20 oder in der Karallesstelle Maith. 12, 28 "durch den Beist Gottes" austreibe, wie er denn in Lut. 4, 18 seine gesamte Wunderthätigseit als Ersüllung von Zes. 61 auf den Geist Gottes, mit dem er gesalbt war, zurücksührt. Dabei erhebt sich die schwierige Frage, wie sich die in dem Wunder wirssam göttliche Kraft zu dem Geiste des Wunderthäter Felbst vorküllt. Sehen wir hierbei vorläusig von dem Unterschied des Herrn und der Mensichen, die in der hl. Schrift als Wunderthäter genannt werden, ab, so muß jedenfalls settenbalten merken das der Wunderthäter nicht gesalbt war, zurücksührt. Dabei erhebt sich die die diwierige Frage, wie sich die in dem Bunder wirksame göttliche Kraft zu dem Geiste des Wunderthäters selbst verhält. Sehen wir hierdei des Gerrn und der em er a. a. O. dam die Allseitigk und Haterschied des Handern des Karft zu dem Geiste des Gerrn und der einer klader genannt werden, ab, so muß jedenfalls selfgehalten werden, dah der Kaft Gottes oder als Mitwisser und Berkündiger der Thaten Gottes selfgehalten Wacht über die Kraft Gottes oder als seinem Leben zesu I. S. 471 ff.) angesehen werden darf. Vielmehr ist neden der einen Thatsach, daß die Bunder als Werte Gottes der Katt. 2.) die Frage woran die Wunder werden Ih, 10, 37; 5, 36; 10, 25 cs. Lut. 5, 17; 6, 19, die andere nicht zu übersehen, daß die Kraft Sottes, die in dem Bunder krafte ohne Andere micht die Wunder in der Krafte zurückgesührt werden dem Hunderschalten und die Krafte zurückgesührt werden die Kraft

Bundertraft auch nicht in den Glauben seiht verlegt werden darf, so ist doch das Ausbleiben des Bunders unter Umständen aus Glaubenstmangel zuräckziesten (Ratth. 17, 19ss.). de Bunder sind daher auch eigene und zwar sittliche Thaten der Bunderthäter selbst, so das der Gedanke an einen "unwillfürlichen Aussussber Bedanke an einen "unwillfürlichen Aussussber Bundertraft auszuschließen ist Wart. 5, 30 (vgl. auch die Zusammenstellung von copsis und derechaere in Matth. 13, 54). Die Auslichung der Bunderwirftamkelt beruht auf einer den Bunderthätern erteilten Bollmacht (deoosie) Natth. 9, 6 und 8; Luk. 9, 1; Mart. 16, 17 (vgl. auch das diedoose in Joh. 5, 36). Aussührlich handeln über diesen Buntt Dorner, Shiftem der christlichen Glaubenslehre, 1879, S. 585 und 608 st. und Nösgen, Geschichte der neutestammentlichen Offenbarung Bb. I, S. 234 st. welcher lestere allerdings darin zu weit geber neutestamentlichen Offenbarung Bb. I, S. 234 fi. welcher lettere allerdings darin zu weit gehen dürfte, daß er auf Grund von Joh. II, 415 bestreitet, daß die Wunderthaten Jesu Gebenkerhörungen sind (vgl. daß öre śnoovaáz mon und daß návrozé mon er sich in seinen "Beträgen zur Förderung christlicher Theologie", 4. Jahrgang 1900, dest 3 S. 79 solgender maßen ausspricht: "Wer Wunder thut, weiß, die er es vermag ...; ihm steht nach seinem Willen, wo und wie er will, die Macht Gottes zu Verstügung". Wit Nößen a. a. O. ist hervon zuheben, daß zwischen Bunderthäter ein bedeutsamer Unterschied besteht. Während die letztem und denen der übrigen Bunderthäter ein bedemfamer Unterschied besteht. Während die letztern Glauben nötig haben, darf von dem Herrn ein Gleiches nicht behautet werden. Der hen Kettelbes in einzigartiger Gemeinschaft mit dem Bater, Joh. 14, 10 und 11; daher tann er wie kein anderer sein Wunderwirken in solce Parallele mit dem Wirken des Vaters stellen, wie er es Joh. 5, 17 thut. Während er die stoossa der Bunderwirkamleit vom Vater hat (Matth. 9, 6 und 8), so haben die Jünger dieselbe von ihm (Lut. 9, 1; Mark. 16, 17) und üben dieselbe in seinem Ramen aus (Upg. 3, 6, 10; 4, 9 ss.; 16, 18 vgl. 19, 15). Von den Bundern des A. T. unterscheider sich die Thäsigseit des Herrn nach Exemer a. a. O. dum Bunder. 313

ommenden resp. des gekommenen Reiches Gottes. die Bunder des Herrn z. B. zeigen nicht bloß, ci mit ihm und durch ihn das Reich Gottes kommen ift (Matth. 12, 28; Luk. 11, 20) md daß das Heil durch ihn beschafft wird, ondern auch welcher Art dieses Reich und dieses ieil ift (Matth. 11, 5). Das A. T. dient der vorbereitung des Heils; daher sind die in demeksen berichteten Bunder Zeichen und Bilber es kommenden Reiches Gottes. Zur Vorentiung auf das Heil dienten vorzugsweise mach die Strasgerichte Gottes über die Hechen is zeinde Gottes, aber auch über zhrael zur Imas für Abfall und Herzenshöhrtigkeit, daher ist große Anzahl von Gerichtswundern. Im K. Lift das Heil da, aber es ift in anderer Beise da, als das Bolk Israel und seiner sin sie Armen, Kranken, Riedrigen, geistlich beinnten, Gläubigen da ist, beibes wird durch die Bunder des Herrn deutlich zur Erscheinung gebracht. Daß auch die Raturwunder zu solchem dweck geeignet waren, hat in tiessinniger Beise besonden Darn den Zujammenhang, in welchem die Bunder des Keiches Gottes und wie Keinder Dorn den Zujammen des Keiches Gottes und wie Keinder Dorn den Zujammen des Beisches Gottes und weisen nicht auf Gott hin, sondern loden von ihm weg hwie Kein Welchen Bunder mit Gott, seinem Reiche wie seinen nicht den Kommen des Reiches Gottes und weisen nicht auf Gott hin, sondern loden von ihm weg hwie Is, Is.). Darum sind dies Bunder einer eine kohn och auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Christum beschafft ist, so waten wir doch noch auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Christum beschafft ist, so waten wir doch noch auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Christum beschafft ist, so waten wir doch noch auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Christum beschafft ist, so waten wir doch noch auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Christum beschafft ist, so waten wir doch noch auf die Huhnft. Benn das heil auch durch Eries wiesen und heilt nicht alle Schmerzen (Luk. 4, 25 ff.), er zeigt in seinen inzelnen Bundern die zufünstige Befreiung einer Gläubigen von allem

And dem Gesagten ergibt sich das Verzünding der Stellung, die Zesus selbst zu seinen Andern eingenommen hat. Er thut niemals n Bundern eingenommen hat. Er thut niemals nes Volkes, der Reugierde, Schaulust oder Legiens, der Reugierde, Schaulust oder Legiens, der Reugierde, Schaulust oder Legienstellung, die stellung, die stellung, die subenderdickt desselben Volken hervorzenden Bunders umlauteren Wotiven hervorzender Strafrede (Matth. 12, 38; 16, 1 sp.), erkennt einen Glauben, der es nur auf dunder abgesehen hat, nicht an (Joh. 2, 24; d., 29 cf. 4, 48); er will überhaubt nicht durch im Stunder allein Glauben hervorrusen, sonzen dien Glauben hervorrusen, sonzen dien Glauben hervorrusen, sonzen dien Glauben hervorrusen, sonzen dien Glauben hervorrusen, sonzen der hat, nicht an (Joh. 2, 24; d., 29 cf. 4, 48); er will überhaubt nicht durch im Gegensat zu der Wundersücht der römischen Frieden Glauben hervorrusen, sonzen doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze veritatem coniunctam, nihil probati oracula; miracula, si non habent doctrinze ve

Rur in diesem Zusammenhang mit der Person und dem Werke des Herrn haben die Wunder ihren Wert sür die Beschaffung, Stärkung, Läuterung und Bertiefung des Glaubens (of. Joh. 15, 24; 14, 11; 10, 37 sf.; Matth. 11, 20 sf. ef. 2 Kor. 12, 12 st.).

2. In den ernen zeiten der kritige war der Glaube an Bunder noch so allgemein, daß dieselben nur als Baffen, aber noch nicht als Gegenstand der Apologetik in Betracht kamen. Erst Origenes beginnt, auf das Berhältnis des Bunders zum Katurgeset einzugehen, woseit der bereits zwischen übernatürlich und widerschiebt wirteschet. Eine mirklich wilkers bei er bereits zwischen übernatürlich und widers natürlich unterscheibet. Eine wirklich wissens schaftliche Behandlung des Wunders sindet sich bei Augustin. Bon seinem eigentümlichen Schöpfungsbegriff aus gelangt er zu dem Saße, daß alles ein Wunder sei (vgl. das Wort Gregors des Großen: Quotidiana Dei mira-cula ex assiduitate viluerunt) Augustin desiniert das Wunder als ein Ereignis, welches nicht schlechtsin contra naturam ist, sondern uur contra naturam ause nobie est poete cuis ex assitutiete villerunt) aug ift in besiniert das Bunder als ein Ereignis, welches nicht schlechtsin contra naturam ist, sondern nur contra naturam, quae nodis est nota. De utilitate cred. c. 16 sagt er: miraculum voco, quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet. Der Unterschied zwischen natürlichem Gescheen und den Bundern sührt sich nach ihm darauf zurück, daß Gott der Welt verborgene Keime (semina) bei der Schöpfung eingehstanzt habe, die zu einer bestimmten Zeit ausgehen und in ihren Außerungen wunderdar genannt werden. Die biblischen Bunder erstärt er zum Teil aus einer Beschleunigung des Naturprozesses (z. B. die Wasserverwandlung zu Kana). Über Augustins Stellung zum Bunder hal. F. In Niss schellung zum Bunder, Verlin 1865, und A. Dorner, Augustinus, Berlin 1873 S. 71—80. Bei diesen Sägen Augustins, aus denen er selbst allerdings nicht die Konsiegenzau zu zieden gewillt geweien wäre, die aus denen er selbst allerdings nicht die Konjequenzen zu zieben gewillt gewesen wäre, die
man später im Interesse der Bunderleugnung
aus ähnlichen Behauptungen gezogen hat, konnte
die dogmatische Entwicklung nicht steben bleiben. Unter den Scholastikern nehmen besonders Albertus Magnus und Thomas von Aguino zu dem Bunderbegriff Stellung. Sie sassen das Verhältnis des Bunders zum Naturz geset so, daß sie für das erstere nicht bloß ein supra und praeter, sondern geradezu ein contra naturam sordern. Diese letztere Bestimmung überz nahmen i dit er e lutbertische Dogmatiter. nahmen spätere lutherische Dogmatiter, während Johann Gerhard sich noch sehr zurückgaltend über das Bunder äußert, vielleicht im Gegensat zu der Bundersucht der römischen Kirche. Gerhard sagt: Per miracula non poseunt proberiorscule miracula si non bebent sunt probari oracula; miracula, si non habent doctrinae veritatem coniunctam, nihil probant. Der scholastische Wunderbegriff in schöffter Form sindet sich besonders bei Buddeus und Löscher, von denen der erstere beim Wunder zwei Seiten konstatiert: ein miraculum sus-

bemselben geübte Kritik. Spinoza geht von bem Grundsatz aus (Tract. theolog. polit. c. 6; Ep. 21 und 23), daß Gott und Natur eins und dasselbe seien. Dann gehören also die Naturgesetz zum Wesen Gottes, und wenn Gott etwas gegen die Naturgesetz wirke, so thäte er etwas gegen sein eigenes Wesen. Durch die Annahme eines Wunders würde Gott der Borwurf gemacht er habe teine Natur mangeshaft wurf gemacht, er habe seine Natur mangelhaft eingerichtet, so daß eine Nachbesserung nötig sei. Auch die Erkennbarkeit des Wunders mache Schwierigkeiten, denn um zu behaupten, ein Ereignis beruhe nicht auf natürlichen Kausali= Schwierigkeiten, benn um zu behaupten, ein Ereignis beruhe nicht auf natürlichen Kausalitäten, müsse man den ganzen Umsang der letteren kennen, und endlich, auch wenn man geneigt sei, eine außerhalb der Natur liegende Kausalität anzunehmen, so würde man doch höchstens auf eine Ursache schließen können, die größer sei, als ihre Birkung, aber keineswegs auf eine unendliche. In dem Kampse gegen den Bunderbegriss ist nach Spinoza besonders D. Hume hervorzuheben, der neben der Schwierigkeit der Erkennbarkeit dom historischen Standpunkt auß die innere Unwahrscheinlichen bes Bunders geltend macht (Untersuchung über den menschlichen Berstand, Abschn. 10 S. 247—308, übersetzt den Tennemann). Weil das Bunder nireigends in der Geschichte durch eine hinsteilne Unzahl einwandsreier Zeugen konstatiert sei, so wäre auch in den einzelnen dies lischen Fällen die Gesahr einer bewußten oder undende Anzahl einwandsreier Zeugen doer undewußten Täuschung nicht außgeschlossen. Teils von dem auß England und Frankreich eingebrungenen Deismuß beeinssuns Spinozas, teils von dem auß England und Frankreich eingebrungenen Deismuß beeinssuns Spinozas, teils von dem auß England und Frankreich eingebrungenen Deismuß beeinssuns Spinozas, teils von dem auß Bunder preis. Lessing behauptet, daß der Glaube daß Bunder nicht brauche, da einerseits zusällige Geschickswahrheiten niemals die Beweise sier ewige Bernunstenatzeiten abgeben könnten, und andrerseits an Stelle der Bunder als vollgültiger Ersat

rationalistische Pritit betonte die Raturgesete in rationalistische Kritil betonte die Raturgezese weiner Weise, die das Wunder aushob. Es in natürlich, daß der Bersuch gemacht wurde, das Bunder so zu fassen, daß die Realität der Naturgezese unangetastet blieb. In unzweichender Weise unternahm die von Leibniz und Bonnet ausgestellte sogenannte Präsformationätheorie diese Aufgabe. Die unternahm die Vergeteit des und Wonner aufgesteure jogenannte Pte-formationstheorie diese Aufgabe. Die jelbe erneuert im wesentlichen Augustins Lehn von den verborgenen, der Welt eingeschassens Keimen, welche zu bestimmter Zeit in Ereis-nissen hervordrechen, die All Bunder erscheinen belais in kontikalischen den bei mit die erscheinen nissen hervorbrechen, die als Wunder erscheinen, obgleich sie thatsächlich ebenso wie die gewöhnlichen Ereignisse in dem Naturgeschen begründet sind. Es ist klar, daß diese Theorie zwar den Naturgesehen, aber nicht dem Wunder gerecht wird; von einem wirklichen und wirklamen lebendigen Eingreisen Gottes in den Lauf der Dinge ist nicht die Rede, die Natur leistet vielmehr selbst, was Wunderbares geschieht, und die göttliche Kausalität ist in die Schöfung zurückverlegt. Der deistische Satisalier eines wegs überwunden, und sie selbst führt, wie so viele neuere Auffassungen, nicht auf den Veriff eines miraculum, sondern nur auf den eines 

Inveranderlichkeit Gottes, wie er fie faßt, ist ine zu ftarre, als daß er im stande gewesen ware, das Bunder im strengen Sinne aufrecht sdre, das Wunder im strengen Sinne aufrecht u erhalten. Seine Stellung zu den Wundern es herrn, die er bezeichnenderweise in seinem keben Jesu unter der Kubrit "Zeitaussüllung" ehandelt, ist denn auch eine sehr kritische. Die eisten Bunder beseitungen on Kranken und Beseisigenen lätzt er gelten, bei enen er sich auf die Wirkungen des domisierenden Willens auf einen niedergedrückten Villen, auf Machtäußerungen des gestigen ber das hipchische und physische Gebiet beruft. In dieser "psychologischen" Vermittlung der jeilwunder Jesu hat Schleiermacher dis in die werte Zeit eistige Nachsolger gefunden, so z. B. n Olshausen, Weselse, Besischung des Underbegriffs, welche in dieser Anschaung legt, vgl. Nösgen a. a. O.) Trop dieser Kängel ging von Schleiermacher eine Anregung Rangel ging von Schleiermacher eine Anregung ur Gewinnung eines positiveren und jugleich riffenschaftlich befriedigenden Wunderbegriffs us. Um nämlich die geschichtliche Erscheinung kein Christi begreisen zu können, erkennt er an, ah dieselbe sich nicht aus der natürlichen Entridlung allein erkläre, sondern zu einem Rüd-ang auf die absolute Rausalität Gottes nötige, ang auf die absolute Kausalität Gottes nötige, n dessen ewigem Ratschluß nicht bloß diese geschäckliche Erscheinung selbst, sondern auch die Bunder des Herrn, die ihm in der Einzigentigkeit seiner Bersönlichseit begründet erschenen, enthalten sei. So ist ihm Thristus elbst in gewissem Sinne ein Wunder, und mit em Grundwunder seiner Erscheinung im Zusammenhange wollen die einzelnen Bunder, die n verrichtet, begrissen sein, wenngleich er das Reue, das mit Christo in die Welt getreten ist, in einer Weise natürlich bedingt und vermittelt iem läht, daß das Bunder in die Schöpfung bezw. in die derselben zu Grunde liegende ewige See Gottes zuründverlegt erscheint. Immerhin ha Schleiermacher allen Ernstes mit einer Anskanung gebrochen, wonach die Wunder als den Schleitenachen, wonach die Wunder als bereinzelte, wilkürliche, unbegreistliche Erscheizungen aufgefaßt wurden, und hat den wichtigen und entscheidenden Gedanken angebahnt, ngen und entrafetoenden Gedanten angedahnt, das die Bunder nicht bloß im Zusammenhang mitinander, sondern vor allen Dingen mit der Bersbulichkeit Jesu Christi und seines Lebenswerks, der Aufrichtung des Reiches Gottes, kehn und von diesem Zusammenhang auch deutstellt sein wollen. Die Fortbildung dieses kehen und von diesem Zusammenhang auch beuntilt sein wollen. Die Fortvildung dieses Schankens sindet sich dei Twesten, Dogm. II
6.178, wo es heißt: "Das eigentliche biblische huten und zwar in seiner zweisachen Evolution, almlich der vorbereitenden, der israelitischen Chofratie, und der desinitiven, als Ursprung ks Christentums; die anderen Wunder stellen ich als begleitende Erscheinungen desechen dar." Noch enger verfnührt die Wunder itt der gesamten Offenbarung Gottes R. Kothe is seiner bedeutenden Schrift: Zur Dogmatik, rtikel 2. Ihm ist das Wunder ein konstitudes Moment der Offenbarung selbst, die zuerst

nur durch äußere Bunder (übernatürliche Thaten Gottes) an den Menschen herankommen könne und dann durch die Weislagungen sübernatürliche Erkenntnisse erläutert und erstlärt werden müsse. "Außer Verbindung mit der Weissgagung würde das Wunder ein stummes Bild sein." Ühnlich spricht sich Martensen in seiner Dogmatik aus: "Der Begriff der heiligen Weisigagung und Wunder einer und der Heissgagung und Wunder einer- und der Heissgeschichte andererseits aufzuweisen, ist besonders der Zwed der mehrsach erwähnten neuesten Abbandlung Cremers (vgl. auch Steinmeher a. a. D. § 1—3).

3. Bei der Frage nach der Möglichkeit des Wunders ist zunächst zuzugeben, daß weder von einem pantheistlichen noch deistlichen Gottesbegriff aus das Wunder verteidigt werden kann. Wenn man Gott und Welt pantheistlich so versmischt, daß die letztere zum Wesen des ersteren gehört, dann ist allerdings Spinozas Kritik sür das Wunder vernichtend. Wenn andrerseits in deistlicher Weise jede lebendige Beziehung Gottes zur Welt geleugnet wird, so sehlt auch die Möglichkeit eines wirklichen und wirksamen Eingreisens Gottes in dieselbe, wie das Wunder es voraussetzt. Daß aber ein theistlicher Gottesbegriff dem Bunder nichts in den Weg legt, dasselbe vielmehr sordert, dürfte klar sein (vgl. dessonders Rothe a. a. d.). Sowohl die Allemacht als auch die Freiheit und absolute Selbitändigkeit Gottes allem Geschaffenen gegenüber ermöglichen und fordern ein Eingreisen Gottes wie es die hl. Schrift lehrt, und die Leugnung des Wunders ist zugleich Leugnung eines lebendigen, allmächtigen Gottes. Ebenso macht es die Liebe und Barmherzigkeit Gottes verständlich, daß derselbe zur Erlösung der Wensichen in den Raturzusammenhang, in dessen ist, befreiend eingreift.

befreiend eingreift.

Die eigentlichen Schwierigkeiten erwachsen bem Wunderbegriff — und damit kommen wir zu dem großen Broblem blese Begriffes —, wenn man das Verhältnis des Wunders zum Naturgeset ins Auge saßt. Beide Begriffe bedingen und fordern einander: wo noch keine Borftellung von einem streng gesemäßigen Geschehen in der Natur vorhanden wäre, da würde auch niemand von einem Wunder reden können. Es ist also irrig, wenn man sich im Kampfe gegen den Bunderbegriff auf die vermeintliche Ehatsache beruft, daß der Begriff der Naturgesehe den Frommen der hl. Schrift nicht so vertraut war wie uns, so daß sie bei ihrer Neigung, die Mittelursachen zu übersehen, leicht Ereignisse dienkt auf Gott zurücksühren konnten, welche ganz natürlich vermittelt waren. Allerdings wußten die Frommen der Zeit Zesu noch nichts von manchen Naturgesehen, der Wasserbard von kar sie konnten sehr web einsehen, das bei den Totenerweckungen, der Basser, das bei den Botenerweckungen, der Wasserbermanblung, der Brotverweckungen, der Wasserbermanblung, der Brotvermehrung, dem Wandeln auf dem Wasser sich Vorgänge zeigten, welche dem natürlichen Lauf der Dinge zuwider waren;

und wenn auch die hl. Schrift alles Gescheben auf Gott zurücksührt, so kommt bei der Bezeichnung eines Ereignisses als Wunder eben zum Ausdruck, daß es sich in anderer Weise auf Gott zurücksührt, als sonst alles Gescheben. Also grade weil die Frommen der heiligen Geschichte die Mealität der Mittelursachen sehr wohl kannten, nur darum konnten sie an Wunder glauben und dorum konnten sie an Wunder glauben und dorum konnten sie an Wunder glauben nud dorum konnten sie an Wunder glauben nud der Hibel größere Schwierige keiten schaft, als die sind, welche dem Wunderbegriss andasten sollen. Die Dogmatil hat also vollständig recht, wenn sie neben dem Wunderbegriss andasten sollen. Die Dogmatil hat also vollständig recht, wenn sie neben dem Wunderbegriss in der Lehre von der providentia die Realität der causae secundae aufrechthält. Man versucht neuerdings beides: das Wunderwirlen Gottes und die Fürsorge, die er durch die Leitung der Geschicke seiner Gläubigen beweist, in einander ausgehen zu lassen und Bender als Thaten der prov. specialissima au erstären (. d. Art. "Borzehung" und "Welteregterung"). Man ersennt deshalb vielsach nur Vorzehungs sieht das ganze Leben des Christen wie die Geschichte der Kirche unter der prov. specialissima Gottes, besonders die Gebetserhörungen, die der Gläubige erlebt, gehören in diese Gebeit; ein Christ sücht in seinem Leben deutlich die sührende, schrecke Vand seines Gottes. Aber das wird bei allen diesen Erweisungen keineswegs gesordert, daß sie sich von dem gewöhnlichen Lause der Dinge so unterscheiden, wie das Kunder. bet allen biesen Erweisungen teineswegs gestorbert, daß sie sich von dem gewöhnlichen Laufe der Dinge so unterscheiden, wie das Wunder. Rach Eremet a. a. D. S. 52 besteht die Ereweisung der prov. specialissims Gottes darin, daß er auf den natürlichen Rausalzusammenshang so einwirft, daß derselbe uns gibt, was wir bedürfen und erditten. Diese Erweisungen der prov. specialissims Gottes kommen auch in der hl. Schrist vor, z. B. in den Lebensssührungen Josefs, 1 Mose 50, 20, die man wunderdar nennen mag, ohne natürlich damit behaupten zu können, daß sie Wunder intrengen Sinne des Wortes sind. Es ist auch zuzugeben, daß Grenziälle vortommen, bei denen strengen Sinne des Wortes sind. Es ist auch zuzugeben, daß Grenzsälle vorkommen, bei denen die Entscheidenung darüber schwer fällt, ob wir ein Ergebnis der prov. specialissima Gottes oder ein Bunder vor uns haben. Eine große Anzahl von Ereignissen entstammen aber jedenangahi von Ereignisen entstammen aver sedenstalls der Bunderwirssamseit Gottes, wie die Totenerweckungen u. s. w. Bei der prov. specialissima Gottes tann alles ganz natürlich zugehen. Deshalb ist der Bersuch, die Wunder auf diese Thätigkeit Gottes zurüczusühren, nichts anderes, als eine Abschwächung des Wunderscheifes

begriffs. Sind aber Bunber Ereignisse, welche dem natürlichen Laufe der Dinge zuwider sind, so kehrt die Frage immer wieder, wie sich die Bunder zu den Naturgesepen verhalten? Um sich der Lösung derselben zu nähern, ist zu besdenken, daß die Naturgesepe keine sertigen und sür alle Zeit unveränderlichen Gespe sind, welche einer Einwirkung von außen her vers

Unfere Erbe hat nicht immer schloffen maren. beeinflussen, zwar nicht so, daß die schödings mäßige Bestimmung der Welt ganz vernicht wäre — denn dann würde die Erlösungssähigts und die Weige Gottes zurückzulenken, dazu dient bie erlösende Thätigkeit Gottes. Die Erlösing Gottes hat also im letzten Grunde kein anders Ziel als die Schöpfung. Bei dem durch die Sünde veränderten Beitand der Welt aber Keserkärlich, daß die Erlösung als eine "Gegenwirkung" (vogl. Cremer a. a. D.) Gottes gegen die in der derzeitigen Entwicklung der Wekwirksamen Kräfte sich darstellt. Mit dieser die in der derzeitigen Entwicklung der Wekwirksamen Kräfte sich darstellt. Mit dieser die lösung der Welt ischen die Bunder, wie uns sahen Aufgen, im engsten Zusammenhang. Daher was den Ausner eines Berlauf der Dinge entgegen ist. Diese letztere bedroht den Menschen, mas dem natiolichen Berlauf der Dinge entgegen ist. Diese letztere bedroht den Menschen, mut Tod, Schaben, Verenerben in tausend Gestalten. Durch Gotts Eingreifen tritt an Stelle dieser Folgen ist Gegenteil, Leben, Gesundheit, Rusen, Förderung. Wenn wir die Wunder find Ehaten Gotte, welche nicht nur nicht durch den gewöhnlichen Lauf der Dinge hervorgebracht sind, sowien dem jelben entgegenwirfen, welche die Menschen in einzelnen sür die Heils abeilden ehm verderbenbringenden Gange der Dinge entnehmen und so die Erlösung Gottes Ließ abbilden, teils verkündigen und in ihren Bollzuge erweisen. Die Wunder sind sämisch teils abbilden, teils verkündigen und in tyren Bollzuge erweisen. Die Bunder sind santisch für die Menschen bestimmt, aber sie ziehen and die seblose Natur in ihren Kreis, wie die Edigung der Kinder Gottes auch ihre bestriete Birkung auf die sehnende und seufgende Kreum haben wird (Röm. 8). Bon hier aus können wir Stellung nehmen zu der Frage, ob man das Wunder, wie es in der Konsequenz det

lag, Scholaftijchen Bunberbegriffs eine Durchbrechung der Raturgesesse" bezeichnen derf. In neuerer Zeit scheint dieser Ausdruck auf positiver Seite vermieden zu werden. Eremera.a. O. S. 56 bezeichnet das Wunder energisch als Gegenwirtung gegen die Birtsams leit ber freatürlichen Rausalitäten, versichert aber in den retapitulierenden Schlußbemerkungen, 5. 79, daß sie keine Störung der Raturgesete und keine Auflösung der Raturordnung sind, and A. d. Dettingen (Lutherische Dogmatik I, 5. 270 si.) polemisser sogar scharf gegen den "gassenläusigen" Bunderbegriss als Durchbrechung des Raturs und Geschichtszusammenstangs. Bunderleugner dagegen wie Strauß, Beiße und neuerdings noch Menes og of (Reue kirch. Lettschr. 1896 S. 737 st.), reden von einer Durchbrechung der Raturgesetz durch das Bunder, um das letzere bequemer bekämpsen un das letzere bequemer bekämpsen un kannen. Jedensalls dürste dies Bezeichnung zicht schriftgemäß sein, da in der Bibel nirgends aber in den retapitulierenben Schlußbemertungen, nicht schriftgemäß sein, da in der Bibel nirgends nicht schriftgemäß sein, da in der Bibel nirgends nif eine Durchbrechung des Raturzusammen-sangs Gewicht gelegt wird. Das Ergebnis des Bunders ordnet sich vielmehr sofort dem Naturusamoers oroner jag vielmehr josott dem Aantre-pasammenhang ein: die vom Tode Erweckten ind den Bedingungen des natürlichen Lebens wieder unterstellt und die wunderbar Gespeisten müssen nach wie vor für Speise sorgen. Es haftet dem Bunder weder etwas Bidernatür-liches noch Unnatürliches an. Auch sind, wie liches noch Unnatürliches an. Auch sind, wie es nach diesem Ausdrucke scheinen könnte, die Katurgesetze keine Schranken für Gott, die derzielbe "durchbrechen" müßte, um in der Welt Wunder wirken zu können. Endlich ist darauf binzuweisen, daß durch diesen Ausdruck der Borgang, den wir Wunder nennen, nicht erzitärt werden kann. Der Borgang selbst entzzieht sich menschlichem Auge und Berständnis. Bie das Wasser Wein, wie der Tote lebendig geworden ist, muß als Wunder unerklütziehr; nur aus der Thatsache, daß der vorher Tote auf den Anrus des Gerren lebt, wird der Tote auf den Anrus des Gerren lebt, wird der bleiben; nur aus der Abatlache, das der vorder Tote auf den Anruf des Herrn lebt, wird der Schluß gezogen, daß hier eine göttliche Kaufalität in die Erscheinung getreten ist, welche etwas gewirft hat, was aus dem gewöhnlichen Laufe der Dinge nicht hervorgegangen sein kann. Bas aber die von Hume hervorgesobenen Schwierigkeiten der Erkennbarkeit des Bunders entweret in hoken wir in geleben das das enwierigteiten der Errennvatreit des Winders anlangt, so haben wir ja gesehen, daß das Bunder stets in Zusammenhang mit der Perskulickfeit des Wunderthäters, mit seinem Wort und Wirken, d. h. in Zusammenhang mit der heilsgeschichtlichen Offenbarung Gottes gesaht sein will, so daß sich beides erklärt; daß es auf dem Boden dieser Offenbarung und daß es wiest nicht geschieht. Die Wöglichseit des Runders dem Anturaesek aesamider verteibigen swift nicht geschieht. Die Woglichtett des Bunders dem Aaturgeset gegenüber verteidigen besonders: Rothe, der behauptet, bei dem Bunder sinde überhaupt sein Kontast mit und behalb auch kein Widerspruch gegen das Natur-eset statt; J. Müller (de miraculorum J. Chr. natura et neoessitate 1839 und 1841), der zwischen einer niederen und höheren Ord-nung der Arüste unterscheibet, die zusammen ein Sanzes bilden, weshalb das Hervortreten von Arüsten höherer Ordnung beim Wunder

teine Aussöfung ober Suspension der Kräfte niederer Ordnung bedeute; Loge, Mikrokosmus II S. 50 st. (mit dem sich Köstlin der rührt, de mir. J. Chr. natura et ratione 1860 und Ihrb. s. deutsche Theologie 1864 S. 205 st.), welcher awischen Raturgelegen und Ratur selbst oder awischen der äußeren Erscheinung und dem inneren Wesen derselben unterscheidet und das Wunder aus einer auf der inneren Modissität der Kräste beruhenden Möglichkeit göttlichen Eingreisens hervorgehen läht, und endlich Dorner a. a. O., det dem sich eine eine bringende Untersuchung über dies Frage sindet.

4. Wir haben in dem Gesagten bereits die

4. Bir haben in dem Gesagten bereits die vielumstrittene Frage gestreist, ob heute noch Bunder geschehen, wie viele behaudten (vgl. 3. B. Kaftan, Dogmatik, im Grundriß diebeol. Bissensch. Teil V Bd. 1 S. 263 ff. und Better, Das Bunder, Stuttgart 1899), oder ob das Bunder auf die Heilsgeschichte beschränkt war? Es scheint, als ob der Herr duckssagen wie Joh. 14, 11 s.; Matth. 17, 20; Mark. 11, 23; Luk. 17, 6; Mark. 16, 17 seinen Jüngern die Fähigkeit, Bunder zu thun, derbeißen habe. Damit stimmt die Thatlache der Bunder in der apostolischen Zeit überein. findet sich diese Gabe unter den Anforderungen, die der Apostel an die Träger des Amtes in der Gemeinde stellt, nicht mehr. Wir tönnen also sagen: das Wunder ist eine Begleiterscheinung der primären Ossendarung; es sindet sich dei der Borbereitung, Beschassung und ersten Berkündigung des Helds; sobald die Heldsdotschaft nicht mehr neu ist, bedarf sie zu ihrer Beträftigung keiner Wunder mehr. Die größeren Berke aber, welche der Hunder mehr. Die größeren Berke aber, welche der Hunder sich 14, 11 f. dereheißt, sind diese: Bergebung der Sünden durch das Wort der Berschung, Erwedung des Glaubens und die Auther, welche best ewigen Lebens. Das sind die Wunder, welche heute noch geschehen und die Luther bekanntlich als die rechten und hohen göttlichen Mirakel den äußeren Wundern hohen göttlichen Miratel den äußeren Bundern vorzieht. Es liegt der altdogmatischen Unterschei= bung zwischen miracula naturae und miracula gratiae also ber richtige Gedanke zu Grunde, daß auch die innerlichen Bunder, welche durch das Wort Gottes an Menschenherzen gescheben, Bunder im strengen Sinne sind. Dies letztere Bunder im strengen Sinne sind. Dies letztere wird lebhast von Rothe bestritten, der das Wunder auf die äußere Natur beschrätt, das gegen das Menschenherz als ein noli me

318 Bunber.

tangero behandelt, weil er fürchtet, daß durch ein wirkliches Eingreisen Gottes in das Herz die freie Selbstbestimmung des Menschen aufsehoben würde, und weil er behauptet, daß ein solches Eingreisen nicht nötig sei, da das Menschenerz, "angeregt" durch die äußere Ossenbarung (Bunder und Weissgaung) sehr wohl im stande sei, die Ossenbarung mit eigener Kraft zu ersassen. Allein diese Behauptung ist unsutressen. Andern des wir das nicht zunächst darum, daß wir die Ossenbarung Gottes aus eigener Kraft ersassen, sondern daß wir von der rettenden Hand Gottes erfasst werden, und diese rettende Ersassen Gottes setztende Ersassen getzten bes soch unverständich, wie man einen Eingriff Gottes in das Naturseben, aber nicht in das geistige Leben des Menschen zugeben kann. So wenig durch jenes die Katurgesese und Katurordnung, so wenig wird durch dieses die Selbstbestimmung, so wenig wird durch dieses die Selbstbestimmung die Menschen gerstört. Auch das Menschenstz die augelegt; das Menschenstz ist besonders dan Wächten der Sünde und des Todes auf die widergöttliche Bahn des Berberbens umgestentt. Bleibt unser Gers diesen Möchten überz tangere behandelt, weil er fürchtet, daß burch ben Mächten der Sünde und des Todes auf die widergättliche Bahn des Berderbens umgelenkt. Bleibt unser Herz diesen Mächten überlassen, so muß es zu Grunde gehen. Durch Gottes gnäbiges Eingreisen wird aber unsers Sünde getilgt, und an Stelle des Todes tritt das Gegenteil desselben, Leben. Jeder Gläubige muß seine Befehrung, seine Errettung vom Tode, seine Ersahrung von der Gnade Gottes auf ein Wirten Gottes zurückführen, welches sich ebenso wie das äußere Bunder als Gegenwirtung gegen den natürlichen Lauf der Dinge bezeichnen läßt. Freilich müssen wir die Errettund Gottes ergreisen aber dieses Errettende Hand Gottes ergreisen aber dieses Errettende wirtung gegen ben natürlichen Lauf der Dinge bezeichnen läßt. Freilich mühren wir die rettende Hand Gottes ergreisen, aber diese Erzgreisen, aber diese Erzgreisen geht nicht voran, sondern folgt jenem von Gott Ergriffensein nach Phil. 3, 12. Aur wo die Beselvung in subjektivolitischer Welse im Gesten wird, word die Beselvung in subjektivolitischer Welse im Gesten wird, word die Beselvung des Menschen zu Gott betrachtet wird, muß man allerdings das innere Wunder leugnen. Hür uns aber, die wir unsern Christenstand wissen, liegt kein Grund vor, die prinzipielle Gleichheit des äußeren und inneren Wunders aufzugeben. Iber deen weil wir das innere Wunders aufzugeben. Iber deen weil wir das innere Wunder als vollgültig anerkennen, gestehen wir anstandslos zu, daß äußere Wunder im Sinne der Schriften Theologie 1839 heft 5 S. 123s. die Wahre wirden, nicht mehr geschen, nicht weil es an Glauben schrift sir uns eine ganz ähnliche Bedeutung derfind keiner eignen keines wirden, das Gotschaftal seiner eignen Kritit gezeigt, daß Gott mit den Wundersleugner zu wider geschen, daß Gott mit den Wundersleugner zu wirden, das in ihm das Hallen wirden, das in ihm das Seli sir weiden wirden, das erweisen wirden, das in ihm das Seli sir weiden wirden, das der Sohn erste Wunder zu erwarten sein als Bezeich wirden, der wirden, der Wunder wirden schriften singen Gottes koffen der Wunder wirden schriften singen Gottes koffen der Schriften singen Gottes koffen der Schriften singen Gottes koffen singen keines Wunder zu erwarten sein als Bezeich wirden. Die Rechtsten singen kann er Geschriften singen vord der der der Wunder wirden schriften singen Gottes koffen singen der prov. specialissina Gottes und singen Schriften singen Gottes koffen singen der prov. specialissina Gottes und geschriften singen Gottes koffen singen Gottes koffen singen Gottes koffen singen Gottes koffen singen Gottes wirtung gegen den naturlichen Lauf der Ainge bezeichnen läßt. Freilich mülsen wir die rettende Hand Gottes ergreisen, aber diese Er-greisen geht nicht voran, sondern folgt jenem von Gott Ergriffensein nach Phil. 3, 12. Nur wo die Belehrung in subjektivistischer Weise im letten Grunde als eine Selbsterhebung des Oberikar zu Matt hetrachtet mird nur war

anderen direkt auf unlauteren Motiven, wie fe

anderen direkt auf unlauteren Motiven, wie se oben bei der Bundersucht der Zeitgenossen zeits konstatiert sind. Auch dei den vomeintlichen Bundern, welche an römischaldischen Bundern, welche an vomischen Bunder, die man heute in se wissen Kreisen sucht und sordert, mehr kreisen stehen suchen so den Kreisen suchen so den Kreisen stehen siehen so der Bundern kinnte Estärfung des Aberglaubens, als des wahm Glaubens dienen würden (vgl. Luf. 16, 31). Bei diesen als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Scheinen, als ob der Bert der in der sie Echtigen sein seinsche Russchlichen Ausgeben auch legen se ein solches Gewicht auf den sogen. "historischen Ehrliste des Bunders, auch legen se ein solches Gewicht auf den sogen. "historischen Ehrliste der sie der sehen der sie der sie der sehen sein sein sein sehen sein sehen sein sehen sehen sehen sie mit den sehen sehen sie der einerschiebt wirde sehen sehen sie unter religiösen Gesichtspunkt als heißthat Gottes betrachtet würde (F. A. Rissis, Lehrbuch der edung. Dogmatif S. 180 sieden wertlärt sich durchaus bestiedugt, wenn ein Ereignis den ersten Zuschauern wunderdar vor dem sieden sehen und mirabile). Andrerseits gehören zieden wendern bauptsächlich sein inneres Leben und der ender kein und die ver dem sieden gehocht und die noch der inneres Leben und der ver den kentern der erkentet und die noch der der der der der der der der der de

R. T.; C. Malan, Les miracles; Eloas, Bunder und Naturgeiet (St. u. Kr. 1886 III); Kreyher, Die mystichen Erscheinungen des Seelenlebens und die dibl. Bunder. Eine genaue Litteraturangade sindet sich die Dorner, Christil. Glaubenslehre 1, 583—620.

Bundt, Bilhelm, Khilosoph, geb. 1832 in Redarau dei Mannheim; sudderte Redigin, habilitierte sich 1857 in Heibelberg sür Khy, debilitierte sich 1857 in Heibelberg sür Khy, der John der Antlagen lange zu den meist gebrauchten Lehrbüchern zählten. Durch das Studium der anatomisch-physiologischen Grundlagen der Sinneswahrnehmungen sam er zur Khydologie, sür deren physiologischen Unterdau und experimentellen Betrieb eine "Grundzüge der physiolog. Khychologie" (2 Bde., 4 Ausl. 1893) noch immer das etandard work sind. (Daneben der kleiner "Grundriß der Khychologie" (4 Ausl. 1901) und die zur Einführung am meisten geeigneten "Borlesungen über die Menschen und Terseele" (2. Ausl. 1892).) 1874 wurde er nach Ledzig, wo er noch, als der wohl am meisten gehörte Dozent der Universtät, ledrt. Seine philosophie" berusen, im solgenden Jahre nach Ledzig, wo er noch, als der wohl am meisten gehörte Dozent der Universtät, ledrt. Seine philosophie bosen der Khilosophie und Rethodenlehre) 2. Ausl. 1895; "Ethit" 2. Ausl. 1892 und "System der Spilosophie" 2. Ausl. 1897. —Eine sehr groß angelegte "Bölkerpschologie" (Richologie der Sprache, des Anthus und der Beltersenntnis überhaupt inne zu halten hat. Alle Wissensang Bundis entsprüch dem Gange, den seiner Meinung nach der Ausbau der Beltersenntnis überhaupt inne zu halten hat. Alle Wissensang Bundis entsprüch ertitichen Grundläge zu einem möglich; der Gelamtschen haden; das Auspalleichen, zun der Keinung nach der Ausbau der Beltersenntnis überhaupt inne zu halten hat. Alle Wissensang Bundis entsprüch kritischen Grundläge zu einem möglich; der despatien währe Keinung hat endlich der Philosoph die Resultate der Einzelwissen haben; das und erkentningen ein Beltanschen böchten Begriffen aus der Untwertlichen Begriffen und der Spilosoph ein der

bild konftruiert, als auch zum Positivismus, der sich grundsäglich auf Aussagen über den unmittelbaren Thatbestand der sinnlichen Ersahrung besanden möchte.

bejaranten möchte.
Unter den Einzelwissenschaften verdankt die Psychologie ihm ihre Ausbildung. Bis Ritte des vorigen (19.) Jahrh. war sie ein Spezialgebiet der spekulativen Philosophie. Kant erklärte sie für unfähig, sich jemals zum Range einer exakten Naturwissenschaft zu ers heben. Wundt hat sie dazu erhoben. Nach dem

Borgang von Lopes (s. d.) medizinischer Psincologie und Fechners (s. d.) Elementen der Psinchophysik schurers (s. d.) Elementen der Psinchophysik schurers (s. d.) Elementen der Psinchophysik schurer Megrisse detseit schied alle spekulativen Begrisse betseite läßt ("Psinchologie ohne Seele") und es sich als Aufgabe sept, die in der Zeit versließenden psychischen Borgänge im Nenschen unauhssieren, ihre einsachten Grundbestandteile nach ihren Entstehungsbedingungen, der Eigenart ihres Berlaufs und der Geschmößigkeit ihrer Berkulpfungen und Berschmelzungen kennen zu lernen. "Physsologisch" nennt nan dies Phychologie, weil sie die physsologischen Bedingungen und Folgeerscheinungen der seelischen Borgänge zur Lösung der psychologischen Brobleme heranzieht; "experimentell", weil in ihr das Experiment, die planmäßige Herbeissührung hychischer Borgänge durch exalt bestimmbare und in der Biederholung variterdare Reize als beste Methode überall, wo es möglich ist, angewandt wird. Zunächst beschrächten sich die Arbeit sast ganz auf die Untersuchung der Sinnesempsindungen und einsacher Reattionen, dald dehnte sie sich aber auch auf kompliziertere Phänomene aus, wie Associationsvorgänge, die Entstehung der Raumvorstellungen, die Geschmäßigkeiten der Gedächnischhänomene, Analyse von Assetzbzziger "Institut sür experimentelle Phychologie" ist Borbild geworden sür jest ungesähr 40 gleichartige Ladoratorien an sast allen größeren Universitäten.

Bundts allgemeine Ausschle die bisherige

Bundts allgemeine Auffassung Bundis allgemeine Aufjassung des Geelenlebens, die er durch die bisherige eratte Arbeit verifiziert sieht, lögt sich in der Kürze vielleicht am leichteften durch Erläuterung einiger Schlagworte kennzeichnen, mit denen er selbst seine Stellung zu psychologischen Prin-zipienfragen zum Ausdruck bringt. Und um gang turg zu fein, werden wir dann auf jedem Buntte gleich die metaphyfischen Gebantengange wunte gietig die metaphyligien Geoantengange andeuten, die er von dem psychologischen Datum aus in seiner Phisosophie einschlägt, da zusällig gerade diese die zur Charafteriserung seiner allgemeinen Weltanschauung wichtigsten sind, — aber nicht ohne vorher noch einmal zu betonen, daß Wundt selbst scharf scheidet zwischen den beweißbaren Thesen des Eriazlewissen des Eriashenen die Grenzen des Eriashenen die Grenzen des Eriashenen die Grenzen des Eriashenen Grekulation en des Erfahrbaren überichreitenben Spetulation, die ihre Berechtigung nur darin hat, daß ihre Behauptungen sich als die unserer jeweiligen Erkenntnisstuse und zugleich dem Einheitsbe-dürfnis der Bernunst am besten entsprechenden

bürfnis der Bernunft am besten entsprechenden Annahmen erweisen sassen, wozu natürlich vor allem gehört, daß sie mit keinem Bestandteil der empirischen Erkenntnis kollidieren.

Der Psychologe Bundt vertritt das Prinsip des psychologe Bundt vertritt das Prinsip des psychologischen Parallelismus: Zedem elementaren psychischen Borgangeht ein physiologischer (Nervens oder Großbirns) Borgang parallel; ersterer ist aber nicht aus letzterm zu erklären. Der Sas ist wesentlich negativ und markiert den empirischen Thatbessund unter Ablehnung seiner materialistischen Deutung. Bei den neueren Psychologen ist dies

Prinzip zu fast allgemeiner Anerkennung ge-langt; doch meinen einige, dem Materialismus zuneigend, da die physiologischen Borgänge in ununterbrochener Kausaltette des naturhasten Geschebens abliesen, tönnten die psychischen nur den Bert eines Spiegelbildes der physiologischen Borgänge im Gehirn haben. Demgegenüber behauptet Bundt die Thatschlickeit einer eigenartigen, selbständigen psychischen Kaubehauptet Bundt die Thatsächlichkeit einer eigenartigen, selbständigen phychischen Kaus salt alität, wie sie z. B. in Erscheinung tritt in der Thatsache, daß ein zusammengesetzts phychisches Bhanomen (etwa die einsache Wahrnehmung von Raumsormen) sich nie verstehen lätzt als Summe mechanisch zusammentretender Sinnessempsindungen, sondern sich als neue spezissische Einheitssorm phychologischen Geschehens darkellt; und daß, um dies Besspiel fortzusesen, diese Borstellung als ein Notiv in einen Willensvorgang eingehen kann, der sich wiederum nicht Vorstellung als ein Notiv in einen Willensvorgang eingehen kann, der sich wiederum nicht einsach in die Borstellungen und Gesühle, dien naregten, zerlegen läßt, sondern daneben neue Gesühls und Empsindungselemente aufweist, die eben dem Willensvorgang spezisisch eigentümlich sind. So herrscht im Geistesleben im Unterschied vom physischen Leben ein Geses "schösersicher Synthese", und während auf physiologischem Gebeit das Ariom der Konstand der physischen Energie gilt, ist dier eine Zunahme der vinchtichen Energie gilt, ist dier eine Aunahme der vinchtichen Energie gilt, ist dier eine Aunahme

ber pindifchen Energie unabweisbar

kennen.
Rommt somit die Psychologie als Einzelswissenschaft über einen gewisen Dualismus nicht hinaus, so drängt es den Philosophen Beiben Reihen in einer höheren Einheit zu sehen. Im schärsten Gegensat zu dem erstenntnistheoretisch unhaltbaren und mit Ersahrungsthatsachen in Widerspruch stehenden Materialismus sindet Bundt die Lösung in einer eigenartig gestalteten idealistischen Weltanschaft gestalteten idealistischen Weltanschaft ung, der als letztlich Reales nur Geistiges gilt. Allerdings nicht in jenem Spiritualismus, dem substantielle Seelenwesen oder aber Vorsellungen als die sesten Punktbes Geistesledens erscheinen. Treten wir in die Psychologie zurück: Bundt vertritt die Altua-litätstheorie im Gegensat zu jedem psyfennen. dologischen Substantischen Bereins zu jedem psy-chologischen Substanzbegriff. Borfiellungen und andere psychische Thatsachen sind keine Dinger, sondern Geschennisse, Berläufe. So ist auch "die Seele" nicht etwas Substantielles, sondern etwas in der eine Berläusendes Indereisse der etwas in der Zeit Berlaufendes, Inbegriff der in dem Mensch genannten psychophysischen Orz-ganismus verlaufenden psychischen Borgänge. Retaphysisch wird das verallgemeinert: die als Retaphysisch wird das verallgemeinert: die als geiftig zu benkende Welt ist nicht ein ruhendes Sein, sondern Gescheben, Prozeß. Und weiter: in der Pipchologie ist Wundt Voluntarist, d. h. im Gegensat zum Intellektualismus, der das Seelenleben in Borstellungen und deren Wechselbeziehungen ausgehen läßt, meint er, daß das Wollen alle einzelnen phychischen Vorzänge durchbringe und ihren Zusammenhang vermittele, mithin eher als die Borstellung einen point de resistance im slüchtigen Seelenleben abzugeben geeignet sei. So bestehe, spekuliert dann der Philosoph, auch die Welt aus einer

Bielheit von Billenseinheiten, die sich in aufsteigender Stusenordnung zu immer höhenen Willenseinheiten zusammenschließen. Und die Joee eines höchsten Willens, an dem all die Einzelwillen teilnehmen, ohne doch einer eigenen Wirtungssphäre verlustig zu gehen, ist die Gottesidee. Gott und Welt sind nicht mit den Bantheismus ganz zu identifizieren, noch weniger ist Gott über- oder außerweltlich zu denken, sondern das empirisch bekannte Weltgeschen ist nur eine unvollständige Manischen in nieden mendlichen Weltgeschen ist nur eine unvollständige Manischen eint dies mus. In seiner Ethis mit ihren breiten Unterdau der Thatsachen des faktischen sittlichen Lebens entwickelt Bundt spekulativ in Gegensaz zum Eudämonismus als objektiven sittlichen Lebens entwickelt Bundt spekulativ in Gegensaz zum Eudämonismus als objektiven sittlichen Lebens entwickelt Bundt spekulativ in Gegensaz zum Eudämonismus als objektiven sittlichen Lebens entwickelt Bundt spekulativ in Gegensaz zum Eudämonismus als objektiven sittlichen Lebens entwickelt Bundt spekulativ in Gegensaz zum Eudämonismus als objektiven sittlichen Lebens gemeinsamen Geistiger Werte, der und der Mentelbar und ben gemeinsamen Geistigese, an der viele unmittelbar, alle mittelbar mitarbeiten Lönnen.

Die Bedeut ung der mitsenschaftlichen Ar-Bielheit von Billenseinheiten, die sich in auffönnen.

Die Bebeutung der wissenschaftlichen Abeit Wundts für Theologie und Kirche liegt vornehmlich in einem Dreisachen: Sie belämpft erfolgreich Materialismus, mechanische Spelulation und die Verschiedensbeit der auf der beiden Gebieten brauchbaren Nethoden, leint Thatsacken zu respektieren und die in ihrer Schranken derechtigte Spekulation nicht zu verschien — zu großem Gewinn hossentlich aus sür die wissenschaftliche Theologie. Endlich wind die Wundtsche Philosophie, wenn sie einst populär werden sollte, sich nicht misbrauchen lassen zu seitzung christicher Dogmen oder zu spektlativer Konstruierung der Heilsthatsachen; und darin liegt im Vergleich zu der Kolle, die z. V. die Philosophie Hegels in der Kirchengeschiche spielte, auch ein Segels in der Kirchengeschiche spielte, auch ein Segen.

Eine zuverlässige, aber reichlich kurze und wehen nicht leicht lesbare Monographie über Bundts Philosophie und Phychologie von E. König ist 1901 in Frommans Klassiker-Vielen.

König ist 1901 Liothet erschienen.

liothet erschienen.

Bunnibald, s. Willibald.

Bünsche, Karl Aug., D. theol., Prosesse, seit 1869 Lehrer an der höheren Tächterschie in Dresden-Altstadt, freisinniger fruchtbarer protestantischer Theologe, geb. am 22. Juli 1883 zu Hainewalde in der sächsichen Oberlauft, studierte in Leipzig 1860—1866 Theologie wd Orientalia, promovierte daselbst zum Dr. philward von Jena D. theol. don. c. Er gehört in seinen theologischen Anschauungen hinichtisdes A. T. der historisch-kritischen Schule Westhausens (s. d.) an, deim R. T. vertritt er einen

teim (s. d.) nahe verwandten Standpunkt, steht eboch in manchen Fragen positiver, wenn auch ver von den Theol. Jahrbüchern des Jenenser Pros. D. Siegfried (s. d.) gemachte Bergleich mit derder (s. d.) nicht zutrifft. Beraulaßt ward nieser Bergleich dadurch, daß W. der Asstellicher Bibel sein Lebensinteresse zugewandt hat und eine Gedanken in einer Neise von Ausstellichen, wiese Schänkeit der Krangeslien in der erstellichen eine Gedanken in einer Reihe von Auffäßen "uber die Schönheit der Evangelien in der dristlicher Epik, Dramatik, Fonkunst, Malerei und Plastikund in dem "Schönheitsbild Lesu" der weiteren Offentsichkeit darzulegen in Begriff ist. Diese Bedanken sind in der theol. Wissenschaft ohne Frage etwas Neues. Bekannter und für ene von bleibendem Wert sind W.s. Talemud- und Midraschiere auf der mit Recht als Autorität nud= und Mibraschsorschungen. Auf diesem Bebiete gilt er mit Recht als Autorität Bibliotheca rabbinica 1881—85, 12 Bbe.; Der Babylon. Talmud, 1886—89, 5 Bde.; Die id. Litteratur seit Abschluß des Kanons, 1894 die 1896 in Verdindung mit Rabbin. Dr. Winter, 3 Bde.). In seinen philosophischen Anschausungen bezeichnet sich W. als einen Anhänger des Religionsphilosophen Karl Christ. Friedt. Krause, der an die Stelle des Kantheismus den ogenannten Panentheismus septe (von  $\pi \bar{\alpha} v \ \dot{e} v$ ) des dies in Gott, des das in Gott, des das in Gott, θαφ), behauptend, daß zwar alles in Gott, aber teineswegs alles Eins mit Gott fei. Kraufes Werte gibt 2B. gegenwärtig mit hohlfeld beraus.

geraus. Buppermann, Dorothea, f. Collenbusch. Bupperthaler Traktatgesellschaft, auf Aneregung des Idr. Binkerton, welcher im Auftrag der Londoner Traktatgesellschaft Deutschland bereiste, am 15. Juli 1814 in Barmen (Bertherstraße 83) gestistet als die erste deutsche Traktatgesellschaft. Bon England unterstügt und durch gefeuligast. Son England unterstügt und durch beutsche Freunde gesördert, hat sie besonders seit 1848 einen ersreulichen Ausschwung genommen. Bis zum Jahre 1885 hatte sie bereits ca. 600 Traktate verlegt und in ca. 6 Millionen Exem-plaren verbreitet; Ende des Jahres 1900 betrug die Zahl der Traktate 703. Wer jährlich 3 plaren verbreitet; Ende des Jahres 1900 betrug die Aahl der Tratiate 703. Wer jährlich 3 Mart zahlt, wird Mitglied und erhält in der Beihnachiszeit neu erschienene Schriften bis zum Werte von 4 Mart.

Würfelspiel bei den Hebräern, s. Spiel.

Würgethal soll laut Jer. 7, 32 und 19, 6 nach dem gittlichen Strategricht megen der aber

rach dem göttlichen Strafgericht wegen der absöttlichen Greuel das Thal Vens-hinnom (f. Gebenna) und das Thopheth (f. Moloch) genannt werden, weil dort Scharen des Volkes ihren Tod finden follten.

Würkert, Friedr. Ludw., Dichter bes 1837 bei der Enthüllung des Gustav-Adols-Denkmals bei Lüpen gesungenen Liedes, ged. 1800 zu Leisnig in Sachsen, 1824 Diakonus zu Mittweida, 1843 Ksarrer in Zschopau, 1849 wegen seiner Beteiligung an dem Malaufstand beteilt und zu Anthens vernreift. 1851 beabgeist und zu Zuchthaus verurteilt, 1851 begnadigt, worauf er sich in Leipzig als Hotelier laams Ejelin. Von
niederließ und populärwissenschaftliche Vorträge hielt. 1867 freigemeindlicher Prediger in Hanau,
starb er 1876. Von seinen weiteren Liedern
ist "Gott richtet immerdar auf Erden" in das
rigkeit zu gehorsamen.

Bürttemberger (Dr. 50) und andere Gefang=

bucher übergegangen. Burm ift in der Bibel zu unterscheiden von Gewurm, mit welchem Borte wohl auch Burmer, Gewürm, mit welchem Worte wohl auch Würmer, außerbem aber auch alle möglichen auf der Erbe friechenden, sogar gestügelten Tiere bezeichnet werden. Wurm dagegen heißt nur das friechende Geschöpf, das weder Beine noch Flügel hat, und wie jest noch häusig im Bolksmund, heißt gelegentlich so auch die Raupe, die aroke Blätter schnell abfrist, Jon. 4, 7, und die Nade, die in saulenden Pslanzenstoffen, 2 Wos. 16, 20, in Wunden, hieb 7, 5, und in derweichen Leibern entsteht, hied 21, 26 u. d. Aus den betreffenden Stellen der deutschen Bibel erklärt sich die weitverdreitete Annahme, daß die Leichen der Bürmern zerfressen werden; aber nicht eine derselben behauptet das, sondern daß die Leigen den Burmern zerfressen werden; aber nicht eine berselben behauptet das, sondern sie sprechen nur aus, wie am deutlichsten Zes 66, 24, daß nicht oder nicht ordentlich begrabene Leichen von Maden befallen werden. Aus diesen Prophetenstellen und aus Judith 16, 21 ist dann das neutestamentliche Gleichnis von der Verdammnis entstanden, Mark. 9, 44 ff. Die völlige Chnmacht bes Burmes gegenüber jedem Angriff wird zum Gleichnis für die Hilflosigkeit bes Menschen und die ihn treffende Berachtung, Pj. 22, 7; Jej. 41, 14 (Luther: Bürmlein). lleber den Kermes wurm s. Scharlach. Würmer in den Eingeweiden des Menschen werden nur zweimal erwähnt und zwar als Todesursache bei Antiochus Epiphanes, 2 Maff. 9, 5 ff., wo bei Antiochus Epiphanes, 2 Matt. 9, 5 ff., wo ber Bericht offenbar sagenhaft übertrieben ist, und bei Herodes Agrippa I. Avg. 12, 23, wo ber griechsche Text nicht sagt, er sei von Bürmern gefressen worden, sondern er sei wurmfräßig geworden. Man ertlätt die Krankbeit als tödliche Entzündung insolge eines von Bürmern bewirkten Darmdurchbruchs.

Burm — 1. Jakob Gottlieb, geboren 1778, seit 1808 Diakonus in Tübingen, 1816 Ordinarius für Dogmats im Nebenamt, bei ber Reorganisation der Fakultät nach Bengels Lode 1826 ausgeschieden, 1847 als Detan und Oberkonsistorialrat in Nürtingen gestorben, ge-

Dbertonsistorialrat in Rurtingen gestorben, ge-hörte ohne tiefer greisende Bedeutung zu den Fortsepern der alteren Tübinger Schule (f. d.).

— 2. Matthias von Gendertheim, ein — 2. Matthias von Genbertheim, ein angesehener und wirtsamer Förderer der Reformation in Straßburg, von Friedlich III. und Maximilian I., deren Sefretär er lange Zeit gewesen war, wegen seiner Frömmigkeit und Geschicklichkeit hochgeehrt, kam wegen streitiger Zinsen mit dem Nonnenkloster zu St. Claus in Straßburg, dem seine eigene Schwester ansachörte, in Streit und dadurch in den Bann. Dem gegenüber veröffentlichte er, der die Schriften der Reformatoren und namentlich die Bibelkleikia geleien und auch schon wieder der fleißig geleien und auch schon "wider ber Wönche und Ronnen Klosterleben und Gelübbe" geschrieben hatte, 1522 eine hestige Schrift. Baslaams Ejelin. Bon dem Bann, daß er um Geldschuld und andere geringe Sachen nicht nag christlich gefällt werden und daß aller geistliche Stand schuldig ist, der weltlichen Obsitation Württemberg (srüher Wirtemberg), südebeutsches Königreich, wird von 2 165 765 Seelen (vorl. Resultat von 1900) bewohnt, von denen ungefähr 69% Evangelische, 30% Katholiken, 0,3% sonstiese Christen, 0,6%, Juden, 0,1% Dissidenten sind. Die Staatsverfassung beruht auf der Konstitution vom 15 Dezember 1819, die 1868 und 1874 einige Abänderungen ersahren hat und zu der im Frühsahr 1898 die Religionsreversalten für den Fall der katholischen Thronsolge, die sehr wahrscheinlich ist, getreten sind. Der zur Zeit evangelische König ist das Oberhaupt aller christlichen Konsessionen des Königreichs, die aber sonst ihre Angelegenheiten selbst ordnen.

selbst ordnen.
Für die evangelische Kirche wird das Königchenregiment (jus in sacra) durch das Königschenregiment (jus in sacra) durch das Königsliche Konsistorium, dem der Synodus beigegeben
ist, ausgeübt. Eine Landessynode, ähnlich wie
in Sachlen (s. d.) zusammengesett, wirkt bei der
kirchichen Gesetzebung mit. Die evangelische
Kirche hat im Lande sechs Generalate mit je einem
Krälaten an der Spitze, dem die Dekane seines
Sprengels unterstellt sind. Ahnlich ist die
Stellung der Dekane zu den Geistlichen ihres
Bezirk, die sie aller zwei Jahre zu visitieren
und deren wissenschaftliche Weiterbildung sie zu
überwachen haben; auch leiten sie dusährlich
zusammentretenden Diözesanspnoden. Die inneren Angelegenheiten der Einzelgemeinden ordnen. neren Angelegenheiten ber Einzelgemeinden leitet der Kirchengemeinderat, dem durch Landtagsbeschluß von 1887 und Synodalbeschluß von 1888 auch die Berwaltung des Kirchenvermögens untersteht, womit die Trennung der politischen untersteht, womit die Trennung der politischen und Kirchgemeinde vollzogen worden ist. Als wichtige Kirchgengesetse seien erwähnt: Die An-gliederung des Synodus an das Kirchenregiment (2. März 1858) und die Einführung der Landes-ihnode (20. Dezember 1867), die am 18. Fe-bruar 1869 zum ersten Wal, genau 50 Jahre, nachdem ihr Entstehen von der Kirche beantragt

war, zusammentrat.
Der Gottesbien ft der evangelischen Kirche hat seine sesse Form in der "neuen Liturgie von 1842", die wesentlich besser ist, als die von der Staatsgewalt 1809 aufgezwungene, gesunden. Das gleiche Jahr brachte auch ein neues Gessangbuch mit 651 Liedern, welche das von 1791

sangbuch mit 651 Liedern, welche das von 1791 bedeutend übertrifft.
Die Liebesthätigkeit der Kirche, versanlaßt durch die Christentumsgesellschaft (s. d.) und zumeist von freien Vereinen ausgeübt, gilt der äußeren Wission (Vaseler), der inneren Wission, dem Gustav-Adolf Verein, dem Gottestasten (seit 1879). Besondere Verdienste haben die Bibelanstalt (Vibelverbreitung), deren Ansfänge dis 1812 zurückreichen, und der Caswer Verlagsverein, der sich 1833 aus dem 1829 gesoriendeten Traktatverein entwickt hat.

Verlagsverein, der sich 1833 aus dem 1829 gespründeten Traktatverein entwickelt hat.

An firchlichen Sondererscheinungen und Sekten sind zu nennen: die Separatisten mit Gerten sind zu nennen: die Separatisten mit Beorg Rapp (s. d.) von Jytingen an der Spiße, die Michelianer (Michael Hahn [s. d.] und Immanuel Gottlieb Kolb), die Pregizerianer (s. Pregizer), die kirchliche Gemeinschaft auf der Alexander (s. d.) Gemeinde mit der Das Erbe der Römer siel den Alemannen zu,

unabhängigen Schwesterkolonie Bilhelmsdorf (f. b.,) sodann die Swedenborgianer, Baptiften, Reukirchlichen oder Apostolischenkatholischen, die Ereglianer, Babelsbuben, Jerusalemssreunde (f. d.), Methodisten, Irvingtaner, Bibelfreunde 

Die katholische Kirche hat in Bürttemberg nur den einen zum Erzbistum Freiburg gehörenden Sprengel Rottendurg (s. d.), der durch die Circumscriptionsbulle Provida sollengue vom 16. August 1821 gebildet und despengsversahren durch die Bulle Leos XII. Bestungsversahren durch die Bulle Leos XII. Bad domini gregis custodiam vom 11. April 1827, nachdem dem Landesherrn das Ausschlüngrecht auf Grund der Bahlliste zugestanden ist, geregelt wurde. Das gegenseitige Berhälmsdon Staat und Kirche ist nach langem Streid durch das Gesetz, die Regelung des Berhälmsston Staatsgewalt zur katholischen Kirche betr.", angenommen am 30. Jannar 1862, seitgelegt worden, in dem u. a. zur Einführung den Kirche der Kammer ersprechtich ist, serner die innere Berwaltung der Kriche dem bischössischen Ordinariate (Bischof und Domfaptiel) Rottendurg übertragen ist.

bischössichen Ordinariate (Bischof und Domfapitel) Rottenburg übertragen ist.

Der geistigen Kultur dienen die Landesuniversität Tübingen (s. d.), zwei Opceen und
breizehn Gymnasien. Hür das Studium de evangelischen Theologie bereiten vier nieden theologische Seminare vor, der Weiterbildung dient das bekannte "Stist" in Tübingen (s. d.). Uhnlich gibt es sür die katholischen Theologen zwei niedere Seminare und ein höheres, zu dem noch das Priesterseminar in Rottenburg kommt, das der praktischen Ausbildung der jüngeren katholischen Geistlichen dient. Die evangelischen Bolksichulsehrer werden in sünf Lehrerseminaren, die katholischen in zwei vorgebildet. Außerdem Bolksichullehrer werden in jung vegrerjemmenbie katholischen in zwei vorgebildet. Außerdem gibt es ein evangelisches Lehrerinnenseminar. Der Besuch der Bolksichule ist für die Linder vom 7.—14. Lebensjahre obligatorisch, wie auch die Bslicht zum obligatorischen Besuch der Forder die Pflicht zum obligatorischen Besuch ber Forbildungsichule besteht. Die evangelische Bolksichte untersteht der Oberauflicht des Evange liichen Konsistoriums, jo daß der Kirche twe aller Anstrengungen der Volksichullehrervereint hier noch ein bedeutender Einfluß gewahrt ift, den ein Kammerbeschluß von 1891 ausdrücklich noch bestätigt hat.
Die Juden sind seit 1828 einer ikraelitischen Oberkirchen (!) Behörde unterstellt.

Für den geschichtlichen und tirchens geschichtlichen Uberblid wird infolge der engen Beziehung, in der Württemberg mit dem Berzogtum Schwaben, dem deutschen Kaisertunk und den Hauptereignissen der Welts und Ans

die später von den Franken unter den Mero-wingern besiegt wurden. Mit diesem Zeitpunkt beginnt die Christianisserung der Alemannen (j. d.), in deren Lande viele Martins-, Nichaelis-und Stephanskirchen durch die Königliche Martins-missionen unter Führung von Antholianus, Me-dardus von Tournay (j. d.) und Vincentius erbaut und die Berehrung der Schutheiligen Adauctus, Felix, Briccius und Clemens eingesührt wurde. Die rechtlichen Berhältnisse diegers und der Besiegten wurden im sogenannten Pactus Phaath) setzgestellt, und die merowingliche Staatskirche satte in Alemannien sesten Fuß. Der Riedergang der merowinglichen Macht ließ vorübergehend einheimische herzöge aussommen, die fpater von den Franken unter den Mero-Staatslirche saßte in Alemannien sesten Fuß. Der Riedergang der merowingischen Macht ließ vorübergehend einheimische Herzöge aussammen, von denen Lantsried (717—719) wegen der unter einer Regierung sestgesetten Lex Alamannorum, wie in drei Teilen das Recht der Kirche, des herzogs und des Bolles behandelt, besondenswert ist. In diese Zeit fällt die Rissionskhätigsteit Virmins (s. d.) und des Bonisacius (s. d.) unter den Alemannen, sowie der Tündung von Reichenau (s. d.) und Ellsvangen. Die Zeit der Regierung Pipins und Karls des Größen war sür das Land die Zeit der Kirchenz und Klostergründungen, sowie des Kiedergangs der firchlichen Ordnung und der heebung des kirchlichen Ordnung und der heebung des kirchlichen Lebens. Die Zeit des Kiedergangs der karolingischen herrschaft hat ils Lichtpunkt in Schwaben, das seit dem 9. Jahrh. als Herzogtum zum großen Frankenzich gehörte, die Gründung des Klosters hirchau (s. d.), dessen angebliche Entstehung durch inder zu dem dem dem in Paleigena im Jahre 625 geschichtlich icht zu deweisen ist. Das 10. und 11. Jahrh. ührte die Kirche Schwabens in den Dienzi des kaaaes und damit in große Bedrängnisse, wenn unch das innerkirchliche Leben, besonders auch die Missionskhätigkeit kräftig blütze. Der Ramps heinrichs IV. mit Gregor VII. wurde leichzeitig zum Kamps sür die Freibeit der Ampsiehau (s. d.) thätig war, und in dieser Rampseszeit, in der die Hirschauer Klöster die Ursache des aussierienden kirchen Kirche, sür die besonders Bilhelm von Hirschau (s. d.) thätig war, und in dieser Rampseszeit, in der die Hirschauer Klöster die Ursache des Aussiertemberg (Wirtinberg) vor, während die urtundlich nachweisdere Hereibalt der Grasen von Württemberg Mitchen der Wiesen der Wirtinberg wirtemberg wirt dem Entstelle Leiche Leich eine Kannet von Wärttemberg mit dem Entstelle Leich Leich Leich Leich Leich der Kannetzen von Wärttemberg mit dem Entstelle Leich Le

Graf Eberhard IV. (1417-19). Rur bie rö= wighe Kirche begann der Berfall, und die römische Kirche begann der Berfall, und die
Reformation bahnte sich auch in Württemberg
an. Wohl unternahm die römische Kirche Reformversuche besonders in den Klöstern, errichtete zur Hebung ihres Ansehens wunderthätige Bilder, entdeckte Gnadenquellen, vermehrte die Zahl der Wallschresorte, deren es
schließlich vierundvierzig in Württemberg gab,
aber die Opposition ließ sich nicht aushalten,
und nachdem die Gründung der Tübsinger Universität (s. d.) 1477 erfolgt und 1495 Württemberg unter Eberhard V. mit dem Bart (s. d.)
zum Herzogtum erhoben war, schlug auch für
Württemberg gar bald die Stunde der Resormation.

mation.
II. Bürttemberg als Herzogtum bis zum Tode Friedrich Eugens (1495—1797). Der Landesherr, dem die Reformation ihre Einstein Bundesgert, dem die Keldination ihre Etis-führung verbankte, war der 2. Herzog von Württemberg, Ulrich (f. d.), in dessen Regierungs-zeit (1498 bez. 1534—1550) der Erlaß der Zucht-ordnung (Dezember 1534), der Kastenordnung (Februar 1536), der Kirchenordnung (Närz 1536), der neuen Landesordnung (Juni 1536), in der die ber neuen Landesordnung (Juni 1536), in der die Juchterdnung mit aufgenommen ist, und der Bistitationsordnung, in der die Augustana, Apologie und Kirchenordnung als bindende Normen aufgestellt sind, fällt. Als Ulrichs theologiiche Mitarbeiter sind zu nennen: Matth. Alber (j. d.), Blaurer (j. d.), Brenz (j. d.), Beuerlin, Frecht (j. d.), Otther (j. d.), Ehrhard Schnepf (j. d.), zu denen aus Laientreisen u. a. der Arzt Johann Murer (Karsthans) und der Kürschner Sed. Loper aus Hord kamen. Der Musdau der Württembergischen Landeskirche vollzog sich unter der Regierung von Ulrichs icht zu beweisen ist. Das 10. und 11. zahrf. überte die Kirche Schwabens in den Dienst des dirche Schwabens in den Dienst des dirche Schwabens in den Dienst des dirche Schwabens in den Dienst des die Kirche Schwabens in den Dienst des die Kirchens die bereits zurüd und erhielt im Westfälischen Frieben sein ausgesogenes entvölkertes Land wieder. Er bemühte sich nach volkswirtschaftlicher Seite hin, die Wunden des Krieges zu heilen, sowie auf dem Gebiete des krieges zu heilen, sowie auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens durch Erlaß verschiedener Kirchengeses und Einrichtung des Kirchenkondents Verdesserungen herbeizusühren, ein Streben, das mit Ersolg gekrönt war. Daß die Gegenresormation in seinem Lande einsetz, konnte er freilich nicht ändern. An hervorragenden Theologen, die sich auch außerhalb Württembergs einen Namen erworden haben, sind aus dem Ansfang und der Witte des 17. Jahrh. zu nennen: I. Heerbertand (s. d.), Aug. Hunnius (s. d.), die Brüder Philipp und Jac. Heilbrunner (s. d.), Hutter (s. d.), Bothscarp Lehser I. (s. d.), Vicolat Reihing (s. d.), B. Sattler (s. d.), Thurm (s. d.) und Joh. Val. Murcae (s. d.).

Wenn sich nun die Wiedergeburt des deutschen Bolses und Staates nach der Zerrüttung durch den breißigiährigen Krieg unter der Übermacht fremder Einwirtung im ganzen Reiche langsam am langsamten aber in Süddeutschland nolls bereits gurud und erhielt im Beftfälischen Frie-

macht fremder Einwirtung im ganzen Reiche lang-fam, am langfamften aber in Süddeutschland vollzog, so hat sich doch das religivse Bewußtsein siegreich zu behaupten gewußt, so daß der Zusammenhang zwischen Kirche und Theologie einerseits und dem Christentum der Bibel und der Reformation andrerseits gewahrt blieb. In das Verdienst hiern teilen sich neben Spener und Franke (s. d. u. Pietismus) unter den Württembergern J. A. Bengel (s. d.), G. B. Bilssinger, Hedinger (s. d.), G. K. Rieger (s. d.), Ih. Het Storr (s. d.), W. Kr. Steinhofer (s. d.), Sam. Urlsperger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Fr. Ph Hilberger (s. d. 2), und der Nichte Freiberger (s. d. 2), und der Nich zog, fo hat fich doch das religiöfe Bewußtfein fiegreich jan und Schiefe feines Levelie in Setze schwendung und Sittenlosigkeit versiel, sodann der römisch gewordene Karl Alexander (1733 bis 1737), unter dem der Jude Süß Oppens-heimer die bekannte traurige Rolle spielte und pis 1737), unter dem der Jude Sus Oppenheimer die bekannte traurige Rolle spielte und
die Keligiondreversalien ausgehoben werden
sollten, um der Kirche Roms die Bege zu
össten. Sein früher Tod befreite das Land
zwar vom Juden Süs, aber sein gleichfalls
datholischer Nachsolger Karl Eugen (1737—1793),
der u. a. gegen Friedrich II. von Preußen unglücklich zu zelde zog, brachte das Land
glücklich zu zelde zog, brachte das Land im
ersten Teil seiner Regierung durch Prachtliebe
und Berschwendung in größe sinanzielle Schwierigkeiten, sah aber seine Miggriffe ein, kehrte
zum Bessen, zurück, gründete die hohe Karlszicklien, sah aber seine Miggriffe ein, kehrte
zum Bessen, durch — abgesehne von der Geschwie und süchrte — abgesehne von der Geschwie und süchrte Schr. D. Fr. Schubart (f. d.) — ein mahvolleres Regiment. Wit
seinen beiden Brüdern und Nachsolgern Ludwig
Eugen († 1795) und Friedrich Eugen († 1797),
der eine Richte Friedrichs des Größen zur Geeine Richte Friedrichs des Größen zur Gemahslin und evangelisch erzogene Kinder hatre,
schloß die Reihe der katholischen Herzöge. Mit
Friedrich Eugens Sohn, Friedrich II. (1797

bis 1816), bestieg den Württembergischen Ivon wieder ein ebangelischer Fürst, dem das neue Jahrhundert durch Rapoleon I. den Königstitel brachte. Der Ausgang des alten (18.) Jahrhunderts sah die Einführung eines neuen Sesangbuches (1791), die ungesunden Erscheinungen des starren Festhaltens am Buchstaden des Meisters seitens gewisser Schüler Bengels (Budstädler), der salschanns (1. d.), sowie das Austretmder Detingers, des übertriebenen Pietismusder Schüler Weissannen (1. d.), sowie das Austretmder Eanzianer (1. Canz), serner auf theologischen Gebiete die Opposition gegen Schrift und Besentnis, vertreten durch Gebh. Ulr. Bustberger und Chr. Fr. Duttenhoser, und den biblischen Supranaturalismus der ältern Tübinger Schule (1. d.) mit Chr. Gottl. Stort (1. d.) an der Spize, den Brüdern Süstind (3. d.), den Brüdern Flatt (5. d.) als Vertreten, zu benen noch Ernst Gottlic Bengel hinzulan.

III. Württemberg unter Friedrich II. dis zur Gegenwart. Friedrich II. (als König: Friedrich I.), 1797 Herzog von Württemberg, 1803 durch Reichsdeputationsbeschluß Kurstürft, 1806 von Napoleon I. zum Dank für den Beitritzum Aleindund als König ausgerusen, hob 1806 die von ihm beschworene Bersassung zur gehaben der Schlacht bei Leipzig rechtzeitig zu den Berbündeten und führte mit seinen Ständen hestige Kämpse um eine neue Bersassung der Kerche der Kirche, führte eine Kirche getrossen, aber alles geschah von seinem Ständpunkt aus, nach dem er die Kirche als Zweiz der Fürche, aber alles geschah von seinem Standpunkt aus, nach dem er die Kirche als Zweiz der Trügereit und der Bertstanzige der Stienteitz, und des Archiedser Regelung des Staatswesens und die äußere Regelung des Staatswesens und die äußere Regelung des Staatswesens und die Australspielens gedansens, das der Kirche jede selbssändige Vedeutung abspricht, und sodann der Ausstädiges Vedeutung abspricht, und sodann der Kreichsolser Wi

nächtigte, führte 1848 zur Ernennung eines igenen Kultusministers und schließlich dazu, aß sich die Presbhterial- und Synodalverzasiung, die jest noch besteht, entwideln konnte. Besonders günstig wirkte das Entgegenkommen es Nachsolgers Wilhelms I., des Königs Karl 1864—1891), unter dem die Selbständigkeit der kirche, wenn auch noch nicht vollkommen, ereicht worden ist (die wichtigsten Geseß so den. Inter dem jesigen Verricher. König Wilhelm II. reicht worden ist (die wichtigsten Gesets i. oben). Inter dem jesigen Herrscher, König Wilhelm II. seit 6. Oktober 1891), sind die kirchenrechtlichen Berhältnisse der Evangelischen für den Fall iner katholischen Thronfolge durch Religionserebersalien, die zwar von dem Zentrum und Demokraten 1895 abgelehnt wurden, doch im Frühjahr 1898 gesetlich geregelt worden. Auf dem Gebiete der Theologie sah Württemberg im 19 Jahrhunderte: die Begeliche Schule das im 19 Jahrhunderte: die Hegeliche Schule, das verhängnisvolle Wirken von David Fr. Strauß s. d.), die Arbeiten Baurs (f. d.) und der jüngeren Tübinger Schule (f. d.) auf dem Gebiete der historischen Kritik mit ihrer Gefahr und ihrem ichließlichen Rupen, den sich hierzu in gesegneten Begensap stellenden biblischen Realismus Beds Denominationen (f. o.) fürs firchliche Leben gur läuternden Förderung dienen. Benn Burttemberg felt 1823 uniert genannt

wird, jo ist diese Union nicht mit der in Breu-gen zu vergleichen (s. Union). Die Berschieden-heit der Glaubenslehren wird aber allerdings auch hier nicht betont, und man läßt die Reformierten mit den Lutherischen gleichberechtigt zum heiligen Abendmahl. Im übrigen sind die beiden Größen hier zu ungleich, und darum kann sich die Württembergische Kirche auch lutherisch nennen, freilich nicht im Sinne des strengen nennen, freilich nicht im Sinne des strengen Konjessionalismus. Berbindung, nicht Bermichung ist ihr Unionscharafter, auf Grund dessen ist die Abendmahlslichre und den Ritus der resormierten Kirche geschont hat. Tropbem hat sich seit 1848 eine eigene resormierte Kirchegemeinde in Stuttgart gebildet (s. Jahn, Adolf). Die Kömische Kirche, die im Ansanges 19. Jahrh, nicht ohne Einsluß auf die evangelische Kirche Württembergs gewesen ist, stand bis 1848 unter der herrschaft des Staates, num da ab steht sie unter der des Bapstes. Sie

pron da ab steht sie unter der des Papstes. Sie erlebte zwar die Säkularisierung ihres Kirchengutes, aber auch die Hebung ihres Volksschulzwesens, die kirchenz und staatsrechtliche Auszestaltung der Diözese Rottenburg (f. o.), mannigsache Resormbestrebungen, eine neue

Gottesdienstordnung, sowie ein Bachstum auf bem Gebiete der Theologie, bei der man auch bon einer Tübinger Schule spricht. Hier sind zu nennen Berkmeister (s. d.), Beda Pracher, Fridolin Huber, ein Anhänger Bessenbergs, Aloys Bagner und Bestlin, die frommen Schuler anojo Bugner und Seftlit, die stommen Schuter Schulers, Pflanz, Wangenmüller, Jaumann, und dann besonders: Drey, J. G. Herbst, hirscher und Möhler (f d. betr. Artt.), die "den Geistesfrühling des im latholischen Deutschland neu erwachten theologischen Lebens" darziellen. Aus erwachten theologischen Lebens" barstellen. Aus bieser Schule ist ein jüngeres Geschlecht hervorgegangen, dem die römische Kirche um ihrer selbstwillen alles galt und darum der Rampf gegen die Staatstirche als Pflichtgebot erschien. Die Frucht davon ist in den Konkordatskämpsen von 1848 -- 1862 zu sehen, die ihr vorläusiges Ende im Gese vom 30. Januar 1862 (j. 0.) fanden. Mus dieser jüngeren Theologengeneration ragen im Gejeh vom 30. Januar 1862 (j. o.) fanden. Aus dieser jüngeren Theologengeneration ragen die Namen: Hefele, Kuhn, Aberle, Welte, Keod. Schmid (s. d. betr. Artt.), Himpel, Kober und Jufrigl hervor. Die Rottenburger Wirren von 1868 und 1869, in denen die päpstlichen Werkzeuge Höher und Mast eine unrühmliche Rolle spielten und dem Bischof Lipp (s. d.) nicht ganz verdiente schwere Kräntungen zugefügt wurden, an denen der "von den Zesuies zu Zode Gehehte" starb, sind ein dunkles Blatt in der Katholischen Kirchengeschichte Würrtemzu Lobe Gegeste" jearb, juto ein dunktes Blatt in der Katholischen Kirchengeschichte Württembergs, die vom Kulturkamps der siebziger Jahre 
eigentlich nichts berichten kann. Die römische Kirche sucht freilich ihre Wacht auch in Württemberg nach jeder Richtung hin auszudehnen; 
die Dulbung der weiblichen Kongregationen hat 
sie schon erreicht, so daß deren Birksankeit bereits non der engenesischen Kirche gesnürt wird.

sie schon erreicht, so daß deren Birksamkeit bereits von der evangelischen Kirche gespürt wird, die Einsührung der Männerorden hat die Kirche Roms zum Glück bisher vergeblich gefordert. Das 19. Jahrh., dessen Unfang das friedliche Zusammenleben von Evangelischen und Katholischen in Württemberg sah, schloß mit der Bildung eines Zentrums in der Württembergischen Kammer zu dem Zweck, die katholische Kirche zu einer sür die Bolitik und sur der deskand ausschlaggebenden Stellung zu erheben. Diesen Zweck hat die römische Kirche mit ins 20. Jahrh. genommen, und darum bleibt für die Wiesen zwec hat die romische Kirche mit ins 20. Jahrh, genommen, und darum bleibt für die evangelische Kirche, wie überall, so auch in Würtztemberg, die Aufgabe zu wachen und mit reinem Gewissen durch die Wasse des Evangeliums die ererbten Güter der Reformation zu bewahren.

S. Württembergische Kirchengeschichte, bearscheitet von in Ansliert zu Gestel A Gartmann

beitet von G. Bossert, Fr. Keidel, J. Hartmann, Ehr. Kolb, herausgegeben vom Calwer Verlags-verein, in der sich eine wohl lückenlose Quellenund Litteraturangabe befindet, auf die hiermit permiefen mird.

Bürttemberger Cummarien, f. Bibelwert für die Gemeinde Bd. I. S. 437b.
Bürttembergifche Konfession. Der Anlas

wurttemvergische Konfession. Ber Anlag zur Entstehung diese Bekenninisse war derselbe wie bei der "Sächsischen Konfession" (s. d.). Im Austrag des Herzogs Christoph wurde sie den Brenz (s. d.), der sich die dahin noch immer hatte verborgen halten müssen, nach einer Bersitändigung mit den Straßburgern im Berein

mit 10 anderen württembergischen Theologen im Frühjahr 1551 ausgearbeitet und nachdem sie Welanchthons und der Sachsen Billigung er-Welanchthons und der Samjen Blutgung er-halten hatte, von den württembergischen Räten nach Trient gebracht. Diese aber sanden wie die ihnen nachgesandten Theologen mit ihr kein Gehör, da "man von denen keinen Unterricht annähme, die den Bätern Gehorsam schuldig seien". Inhaltlich mit der Augustana übereinftimmend, behandelt diefe Ronfession die Differeng= punkte mit Rom viel ausführlicher und be-ftimmter, verbindet aber mit konfessioneller Entstimmter, derbindet aber mit tonsessioneller Estischiedenheit und Klarheit wohlthuende Milde
und Besonnenheit. 1552 zum ersten Male gedruckt, wurde sie alsdald von dem Dillinger
Prosession und Dominikaner Peter a Soto in
seiner Assertio sidei angegriffen, von Brenz
aber in einer aussichtstichen Apologia Confessionis Christophori, dueis Wirtembergicae,
1555 aliickich parteibiet

aber in einer ausstührlichen Apologia Confessionis Christophori, ducis Wirtembergicae, 1555 glücklich verteidigt.

Burz, Ignaz, satholischer Homilet, geboren am 28. Dezember 1731 zu Bien, trat 1747 in den Jesuitenorden ein, studierte nach dem Probejahr in Gräß und wurde später Lehrer am Wiener Therestanum und eine Zeitelang am Gymnasium des Profeshauses daselbst. Als solcher war er auf die Vildung seiner Schüler in der deutschen Sprache sehr bedacht. 1764 wurde er Prosessor der geistlichen Beredsamkeit an der Wiener Universität, zog sich aber 1776 in das Pfarramt zu Pierwart in Niederzösterreich zurück, wo er am 28. August 1789 starb. Als geistlicher Redner versügte er über einen krastvollen würdigen Stil und eine sorgfältige Sprache, die im wesentlichen schon dem modernen Hochdeutsch entsprach. Statt dogmatischer Streitigkeiten und Schulzänkereien liedte er philosophische Gesichtspunkte geltend zu machen und trug auch in dieser Beziehung dem geläuterten Geschmack und der höheren Vildung des philosophischen Zeitalters Rechnung. Außer vielen Ubersehungen französischer Meister (Bossuet u. a.) verössentlichte er 8 Teile Predigten (I783 st.) und 2 Bände Gelegenheitsreden, darunter eine Trauerrede auf Maria Theresia (1765), eine Einseitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten (1764 st.) und eine Anleitung zur geistlichen Beredamkeit (1776).

Bürzberg, heißt Hohel. 8, 14 ein Berg, wo wohlriechende Pflanzen, hauptsächlich dem sitzünger ivachen.

wo wohlriechende Pflanzen, hauptsächlich Balsamssträucher wachsen.

Bürzburg, Wirceburgum, seit dem 12. Jahrh. Herdipolis in der Kirchensprache, schon im 7. Jahrh. Kesidenz der thüringischen Herzöge für die Gaue am Main, seit Pippin Six der fränklichen Grasen sür Ostfranken, dildete schon seit 650 den Hauptsix der keltschen Missionare für Lümingen: Kilian (s. d.). Zur Sicherung ihrer nicht unbedeutenden Erfolge gründete Bonisacius 741 für Südthüringen hier ein Bistum, dessen erster Inhaber sein Mitarbeiter Burchard (741—752) wurde. Durch reiche Dotationen Karlmanns, Kippins und Karls des Großen durch Erwerbung sehr umfangreichen adligen Grundbesses im 10. und 11. Jahrh., durch partielle übertragung der Grasschie durch

Otto III. und Heinrich II., durch geschicke-diplomatische Leitung nahm das Bistum sehr rasch einen großen Aufschwung. In der distam jede Leitung nahm das Bistum jederasche einen großen Ausschung. In der kirchenpolitischen Fragen, besonders des 11. Jahrh., spielt Bürzburg eine nicht unbedeutenden Kolle: die Bischöfe sind gregorianisch, die die Sichössische Stadt ist kaiserlich gesinnt. An Reichstagen sind aus dem Mittelalter hervorzuheden der von 1180 (Acht über Heinrich den Löwen) 1209 (Berlobung Ottos IV. mit Beatrix); deneben 1121 der "Bürzdurger Reicksfriede". Synoden wurden hier abgehalten z. B. 1130, 1287, 1298. Den Höhepunkt erreichte die bischössische Macht auf Grund der Berleihung der Heizgogsgewalt (1168) in langwierigen Lämpfer mit den Städten des Sprengels im Lause der 15. Jahrh., so daß die Bischösse est wagen tonntassich den Titel "Herzöge von Ostsranken" beiwegen und seit 1675 den Rang als Fürstbischse besteichern, obwohl sie Sufragane von Raim betleibeten, obwohl fie Suffragane von Dain blieben.

blieben.
In der Reformationszeit breitete sich in Stadt- und Landschaft der evangelische Glauk ehr rasch aus, zumal da mehrere Bischösse selbzu ihm neigten. Paul Speratus (f. d.) war als Domprediger (seit 1519) und später von answärts in Wort und Schrift der erste Bertreta lutherischer Gedanken, deren Siegesgang hie nuch die wüsten Greuel des Bauernkrieges (hör den die wüsten Greuel des Bauernkrieges (hör den Berlichingen 1525) und die Grumbachschaft der Gedanken, deren der Genesch wie die Minierarbeit der Jesuiten (seit 1560). Ert dem größten Würzburger Bischofe Julius Echa von Mespelbrunn (s. Echter 1573—1617), gelang die Gegenresormation hauptsächlich mit discher Zesuiten und durch den großartigen Anseles der Jesuiten und durch den großartigen Ansichwung der Universität. Die lette mar ichwung der Universität. Die letze war ichon 1402 von Johannes von Egloffirein gegründet, aber seit 1411 versallen. Bon 1588 an neue Blüte (in 35 Jahren 25000 Studierende): Mittelpunkt der römischen Theologie in Deutsch an neue Blüte (in 35 Jahren 25 000 Studierende): Mittelpunkt ber römischen Theologie in Dentidand bis in den Anfang des 19. Jahrh. Die weitere Geschichte des Bistums mögen solgende Daten andeuten: 1619 Bisch. eines der ersten Glieder der katholischen Liga; 1633—34 evangelisches Regiment Bernhards von Weiman unter schwedischem Schutze; 1801 Säkularisation wirden Schutze; 1803 im Reichebeputationshauptschluß als Erbsürstentum an Bayern; 1805 als Kurfürstentum (1806 Großerzogtum) an Ferdinand III. von Toskans; seit dem Weiner Kongreß nach seinem wesenstehen Umfange zu Unterfranken, 1817 wurde das Bistum erneuert. Unter den frühern Fürstbischösen, denen 1751 vom Papste Palium und Kreuz verließen wurde, ragt besonders hervor Franz Ludwig von Erthal (1779—95 f. d.), der in edler, toleranter Weise regierte, zugleich als Bischof von Bamberg.

Heute ist Würzdurg mit rund 70 000 Einwohnern Hauptstadt des daperschen Regierungkeites Unterfranken, mit vielen Venkmälem seiner glänzenden Bergangenheit: der Dom, vonanische Pfeilerbassilika, 862 begonnen, 1189 geweiht, seit 1240 renoviert, im 18. Jahrt in Barock ausgeschmückt; die Reumünsterkliche,

Gründung von 747, oft abgebrannt, spätzromanischer Kreuzbau, Zopistis; die zierliche gotische Liebsrauenkapelle (1377—1479); das berühmte Schloß im Renaissancestis (1720—44); das nicht minder berühmte Zuliushospinis (1576). Das Ristum ist suffragan pan Romberg, fein Das Bistum ift fuffragan von Bamberg; fein Das Bistum ist justragan von Bamberg; sein Sprengel umfaßt wesentlich: Unterfranken und Sachsen-Meiningen. Bürzburg ist auch Sig eines evangelischen Dekanats und eines Rabbinats. Die Jusius Maximisians und eines Rabbinats. Die Jusius Maximisians universität hat seit dem Übergange an Bavern ihre Bedeutung sür die römische Theologie versloren; die medizinische Fakultät erfreut sich jest besonderen Nuses befonderen Rufes.

ihre Bebeutung sür die römische Theologie verloren; die medizinische Fatultät erfreut sich jest besonderen Ruses.

An Einzelheiten verdienen besonders hervorgehoben zu werden: Klöster: Burchards Kloster (gegründet 748, Benediktiner zu St. Andreas); Schottenkloster (1140, seit 1497 Bursselder Benediktiner); 1221 Franziskaner; um 1560 Fesuiten. Bekannte Männer: Walter von der Bogelweide (s. d., hier † um 1230); 1356 Berthold von Rohrbach; der berühmte Vildshauer Tilemann Kiemenschneider (1483—1531 dier); Joh. Trithemius (s. d. 1506—16); der ebemalige Augustiner, Wiedertäuser Friedrich (1526 hier verdrannt); der Vermittlungstheolog Georg Wißel (s. d.); um 1630 Friedrich von Spee (s. d.); 3. d. von Wessensch (s. d. Etudent dis 1796); K. Th. von Valderg (s. d. 1779 Rektor der Universität); 1804—7 Schelling (s. d.), Prosesson der Khilosophie; 1833—34 Fr. J. Stahl (s. d.) Prosessor des kanonischen Rechts; von 1823—27 war J. W. H. Höstling (s. d.), um 1840 R. H. Caspari (s. d. 2.) hier Stadtvikar. Besondere Ereigniss sudensch die gregorianische Partei; 1349 Flagellanten; Ende des 13. Jahrhunders Judensch die gregorianische Partei; 1349 Flagellanten; Ende des 13. Jahrhunders Judensch die gregorianische Partei Lunhers mit Staupis nach heidelberg; 1525 Plünderung durch Bauern; 1558 Überrumpelung durch W. von Grumbach; 1622—31 herenprozesse; 1631 Besetzung durch Gustav Abolf; 1796 Sieg des Erzberzogs Karl über Jourdan; 1803 die 1809 Bestehn einer evangelischen Fatultät und eines etvangelischen Konssisionischen Schalberungen Bundes; 1866 Beschiebung durch Preußen Fragen des Ratholitentag.

Bürzburger Bischofstongreß. Um von der schrankenlosen Freiheit, welche das Stichmort des Revolutionsjahres 1848 war, so viel als möglich sür die römischeltdpolische Kirche zu profitieren, traten die deutschen Bischöfe mit neunzehn bischöflichen Beisipern und mehreren theologischen Ratgebern unter dem Vorsit des Kölner Erzbischofs von Geißel (s. d.) im Otstober in Würzburg zu einem Kongreß zusammen, auf welchem man sich in 36 Sitzungen über solgende Punkte einigte: Trennung der Kirche vom Staate sei zunächst nicht anzustreben, Burgburger Bifchofetongreg. Um

vielmehr ber Staat bei ber nach Meinung ber vielmegt der Staat bet der nach Meinung der Bischöfe der Kirche jure divino schuldigen Schuppslicht seszuhalten; hingegen solle mit allen zu Gebote stehenden Mitteln auf volle Unabhängigkeit der Kirche, d. h. Fortsall jeder staatshoheitlichen Beschräntung oder Beaussichtigung in allem dem, was die Kirche ihrerseits für Kirchensache erklären werde, hingearbeitet werden: volle Selbständigkeit kirchlicher Geschygebung, Berwaltung und Gerichtsbarteit wit Veseitigung des Appellationsprechts inscher setzgebung, Verwaltung und Gerichtsbartett mit Beseitigung des Appellationsrechts solcher Personen, die sich durch die kirchliche Gerichts-Bersonen, die sich durch die kirchliche Gerichtsbarkeit für ungerecht verurteilt halten (Appellatio tanquam ab abusu), Leitung und Beaufsichtigung der Bolksichule sowie Kontrole über den nur von dischöflich dazu konzessionierten Lehrern zu erteilenden Religionsunterricht an höheren Schulen, endlich auch Besugnis zur Errichtung eigener Erziehungs und Unterzichtsanstalten. Bei dem Kamps, welchen die Bischöse in der Folge mit ihren resp. Landesergierungen um die katholische Kirche sühren, wurden diese Beschlüsse von ersteren überall als maßgebend angesehen. S. Oberrheinische Kirchenprodinz, Ketteler, Vicari.

Würze als Juthat zu Speisen und Gestränken wird in der Vibel erwähnt, aber nicht so genannt. So heißt der mit Würze gemischte

tränken wird in der Bibel erwähnt, aber nicht so genannt. So heißt der mit Würze gemischte Wein Hohel. 8, 2 gemachter Wein (rev. Übers, gewürzer Wein). Das Wort selber verwendet Luther zur Bezeichnung von wohlriechenden Stossen, 2 Chron. 9, 9, daraus hergestellten Salben, zes. 57, 9, aber auch von Kostdorkeiten im allgemeinen, 1 Mos. 24, 53. Unter den Waren, die aus Balästina nach Agypten gebracht wurden, befand sich eine Spezere, die Luther Würze genannt hat; es war nach der arabischen Bedeutung des Wortes Tragakanthzummi, 1 Mos. 37, 25; 43, 11.

Burzener Frung. Das Amt und Stift Wurzen, zum Bistum Meißen gehörig, war bei der Teilung Sachsens im Jahre 1485 unter dem gemeinschaftlichen Schut beider sächssichen Vereich, der bereits 1529 die Resormation

kinnen veiassen worden. Als der Kursurst Johann Friedrich, der bereits 1529 die Reformation in Wurzen eingeführt hatte, 1542 eine Türkensteuer ausschrieb und dieselbe auch im Amte Wurzen erheben lassen wollte, widersetzt sich der Bischof und auch Herzog Mortz von Sachsen beanspruchte die Landeshoheit. Es wurde von beiden Seiten gerüstet. Durch Vermittlung Luthers und des Landgrasen Philipp von Hessen fam am 10. April 1542 ein Vergleich zu Stande; es blieb aber eine Entsremdung zurück, die auch mit zu der Schwenkung des Mortz beitrug und beim Ausbruch des Schmalkalbischen Krieges ofsenbar wurde. Spottweise wurde jene nicht zum Ausbruch gekommene Fehde der sächsischen Fürsten der Fladenkrieg genannt, weil die Thätigkeit der Soldaten sich darauf beschränkte, den sächsischen Burern die Ostersladen wegzuessen.

Burzer, Valduin, fatholischer Theologe, geb. 1738 zu Kehlheim, gest. 1809 im Cisterziensenkloster zu Aldersbach in Riederbayern, wo er nach theologischen Studien Kriester und Pros hann Friedrich, der bereits 1529 die Reformation

feffor geworden war. Bon 1775—77 war er Professor der Moral und Kirchengeschichte in -77 mar er 1 jurudgerufen. Er schiebt: Philosophia regularis s. systema problemetians Ingolftadt, murbe aber bann von feinem Orben laris s. systema problematicum de philo-sophia (1769); Prodromus isagogicus histori-co-critico-literarius in theologiam regularem eclecticam (1773), eine allgemeine Einleitung in die Dogmatif, die er unter Feithaltung der in die Wogmatt, die er unter zenigatiung oer katholischen Prinzipien und Glaubensquiellen von allem überflüssigen Ballast und vor allem von dem Fesseln der scholastischen Methode befreien und vereinsachen wollte, so daß er dabei estestisch versuhr und aus allen Schulen das Beste zu nehmen suchte. Nach denselben Grundsäpen bearbeitete er 1775 auch noch ein kurz gesaßtes Lehrbuch der Moral: Specimen theologiae moralis

moralis Bürzweihe (Burzweihe, festum herbarum, wurde im fatholischen Deutich land bas am 15. August geseierte Fest ber himmeljahrt Maria genannt, weil an bemselben

winmeisahrt Waria genannt, weil an demselben gewisse Krauter als heilsame Mittel gegen Krankbeiten und Zauberei geweiht wurden.

Bifte heißt in der Bibel sowohl das in unserer jesigen Sprache so genannte steinige oder sandige Land, das alles Pflanzenwuchses entbehrt, als auch, und zwar noch häusiger, die jett sogenannte Steppe, deren Boden sich zwar nicht bebauen läßt. aber doch als Meideland jegt ingenanne Steppe, deren Boden im zider nicht bebauen läßt, aber doch als Weideland benutt werden kann. Außerdem dient das Wort wie auch bei uns noch, zur Bezeichnung verödeter, wasserarmer Landstriche und ders fallener Trümmerziätten, für welche die diene veröbeter, wasserumen Landstriche und verschallener Trümmerstätten, sür welche die dichterische Sprache des Alten Testamentes eine ganze Anzahl von Ausdrücken zur Versügung hat, so Mich. 6, 16; Hel. 36, 33 und sehr oft. Am häusigsten erwähnt wird im Alten Testament wegen des Wüstenzuges Jöraels die arabische Büste der Sinaihaldiniel; sie ist in den meisten Fällen gemeint, wo die Wüste ohne weiteren Jusah genannt wird. As Teise von ihr werden namhast gemacht die Wisten Kades, Paran, Sin, Sinai und Sur (s. d. Artt.). Woes der Zusammenhang so sordert, sit dagegen die große sprischenand bin der Weg von und nach Mesopotamien und Babylonien führt; sie heißt hes. 20, 35 die Wüste der Bölker zum Untersschied von der Wüste der Kölker zum Unterschied von der Wüste der Köngpten V. 36. Mit demselben Worte (middar) wird aber auch die Wisse Jud am Westuser des Toten Neeres hinzog und zu der sechs Städe gehörten, Jos. 15, 61f. Teile von ihr sind die Wüsten Beithevon, Engedi, Jeruel, Siph, Thetoa (s. d. Artt.). Nie mit diesem Worte wird dagegen die Steppe bezeichnet, die sich längs des Jordanthals dis zum Ionen Meere und südich von diesem dis zum Ionen Meere und südich von diesem bis zum Ionen Meere und südich von diesem die Studen den Mettel wie zum Eigennamen sir sie den Artikel wie zum Eigennamen sir siedlicher Teil heute noch Wadi el Araba heißt. Luther hat das Wort nur an einigen Stellen wie Jer. ö,

6, wo es allgemein die Bufte bezeichnet, auch mit 5, wo es allgemein die Wuste vezeignet, aug und Büste übersetzt; sonst aber und überall de, wo es die Jordansteppe benennt, sagt er ungeneu Held, Gesilde, Blachseld, 5 Mos. 1, 1 u. 5. Aber diese Stelle lehrt, warum er ein anderes Bort suchen mußte, um diese Wüste von der arabischen Büste zu unterscheiden. Der am häufigsten erwähnte Teil dieser Sende ist das Auslides juchen mußte, um diese Würte von der arabischen Wüste zu unterscheiden. Der am häusigsten erswähnte Teil dieser Steppe ist das Gesilde Jerichoß, Jos. 4, 13 u. ö.; oft wird auch das auf der anderen Seite des Jordans gelegene Gesilde Moah genannt, 4 Mos. 22, 1 u. ö., dessenstütelichser Teil Jesimon hieß; nur läßt der beutsche Bibel den Eigennamen, der auch Wüste bedeutet, nicht erkennen, da sie ihn mit Wüste bedeutet, nicht erkennen, da sie ihn mit Wüste überset, 4 Mos. 21, 20. Diese Jordansteppe, die im ganzen Alten Testament nemals Wüste genannt wird, ist sast an allen Stellen gemeinr; wo das Neue Testament von Matth. 3, 1 an die Wüste erwähnt. In ihr trat Johannes der Täuser auf. Die arabische Wüste kommt nur da vor, wo des Wüstenzuges Jöraels gedack wird, Apg. 7, 30 st. u. ö.
Wüstenzug Israels. Die Einzelheiten dieser Banderung, deren religiöse Bedeutung schon an anderer Stelle (s. Bb. III, S. 494) gewürdigt worden ist, bieten in Bezug auf On und Zeit dies heute noch große Schwierigkeiten.

ichon an anoerer Stelle (1. Bo. 111, S. 484) gewürdigt worden ist, bieten in Bezug auf Dn und Zeit bis heute noch große Schwierigkeim. Die Bibel enthält eine Geschichte dieses Zuges von 2 Mos. 13, 17 ab dis zum Schluß des Buches, dann 4 Mos. 10, 11 dis 22, 1 und wedlich eine neue Zuammenfassung in 5 Mo. Kap. 1—3 und verstreute Artizen in den solgenden Kapiteln. Aber diese Geschichte if nicht, so geschrieben, daß sie sür Leser, die mit den Ortlichseiten nicht bekannt sind, eine genaue und anschauliche Darstellung enthält; der Rachbruck ist vielmehr überall auf die Borgänge gelegt, die an diesen Orten stattgeimden haben, und auf ihre Bedeutung für die damalige und spätere Geschichte des Bolke. Veben diesem Bestreben macht sich die dem Volke Jörael eigentümliche Sorgfalt in chronifertiger Auszeichnung einzelner Namen auch Reben diesem Bestreben macht sich die dem Bolte Jörael eigentümliche Sorgsalt in chronisattiger Aufzeichnung einzelner Namen auch hier gestend: es sindet sich in 4 Mos. 33, 5—50 ein Berzeichnis aller 42 Lagerstätten während dieses Zuges. Obwohl hier die Ausdrück stehend wiederkehren, das Bolt sei den einem Orte ausgezogen und habe sich an einem anderen gelagert, so ist wohl nur in den seltensten Fällen an Tagemärsche mit ihrem Ausbrück ab. 8 für den einem Fall ohnehin aussichtließt. Die Borstellung eines mit getriebenen Bieherben und mit Wandergepäd aller Unsich dorwärtsbewegenden Boltes ergibt ohne weiteres, daß auf diesem Wüssenzuge den einzelnen Stämmen und Abeilungen Lagerpläge in Menge benust worden sind, die hier nicht genannt sind, daß es sich also nur um Sammelpunkte des ganzen Boltes oder größer Teile desselben handelt, an welchen Lagerstätten dann zu Ausnuhung großer Weidenstellen und aus anderen Gründen und Monaten statzgesunden hat. Solche Pläße sind dann unter ihrem schon vorhandenen oder auch erst damals

misiandenen Namen im Gedächtnis des Boltes auch 5 Mos. 9, 22 erwähnt wird, nase zuserblieben. Denn eine ganze Anzahl dieser sammenzufallen scheint. Dann folgt Hazeroth, Kamen rühren nach den Angaben der Ges das man in der 18 Stunden nordöstlich vom krolieben. Denn eine ganze Anzahl diefer Kamen rühren nach den Angaben der Geshichte selber erst von dem Ereignis her, das ich an dem Orte während des Zuges zustreten jetragen hat, und auch andere tragen deutlich as Bepräge ihrer Berleitung bon irgend einem irtlichen ober zeitlichen Umstand, von dem mdere Besucher des Ortes gar keine oder nicht nie entsprechende Kenntnis haben konnten. Aus nie entsprechende Kenntnis haben konnten. Aus ilem dem erklärt sich, daß troß der mühlamsten seschicklichen und geographischen Forschungen n soviel Jahrhunderten (f. die Litteratur, db. III, S. 505 u. Bd. V, S. 123 f.) eine Beschichte diese Büstenzuges in unserem Sinne voch nicht geschrieben worden ist und wohl auch nie geschrieben werden kann. Deshalb kann es ich auch hier nur darum handeln, jene iblischen Berichte zusammenzusassen und auf ie mehr oder minder sesstebenden Ergebnisse er Forschung hinzuweisen, wie sie zumeist in esonderen Artikeln schoo dargeboten sind.

Der Zug bewegt sich von Ramses (f. d.)

Der Zug bewegt fich von Ramfes (f. b.) ach Suffoth (f. b. 3) und von da nach Etham (f. b.), as man früher meist für eine Festung an der kreize Ägyptens und der arabischen Wüste hielt. deuere für die Mauer, die zwischen den Seeen on Norden nach Süden lief. Die nächste station Hiroth oder Hahiroth ist näher de-timmt durch ihre Lage zwischen dem Meere und Rigdol (s. d.). Die meisten Forscher suchen sie idlich don Etham am Noten Meere. Hier voll-g sich nun das göttliche Straspericht über 9 sich nun das göttliche Strafgericht über harao (s. Meer, rotes.) Es folgte das dreigige Durchwandern der wasserssen Buste, die IBerzeichnis Büste Etham, in dem Bericht lüfte Sur (s. d. 1) heißt, und die Ankunft in dara (s. d. 1). Zu dem über Viara Gesagten binzuzusügen, daß nach neueren Forschungen die bittere Quelle Hamara, sondern die Izit bekannte Case Azium Musa, unzweiselhafter jene Örtlichseit zu halten ist. Die nächste jene Örtlichfeit zu halten ist. Die nächste Berstätte Elim (j. d.) finden die meisten Forscher Dem Badi Gharandel wieder, in dem heute noch gerflatte Elim (1. d.) finden die meisten zoriger dem Badi Gharandel wieder, in dem heute noch wasserseigem Boden Palmen stehen. Benn Berzeichnis nach Elim eine besondere Station dissere nennt, so soll das wohl nur beißen, der nächste Ausenthalt am Weereskiper an Tender Stelle genommen wurde. Es solgte Büste Sin (5. d. d.), die einen Wonat nach Auszug erreicht und der Schauplat der ien Ausseyn erreicht und der Schauplat der in Auszug erreicht und Alus, die man mit engwie ähnlich klingenden jetzien Namen der Aushichten ohne jede Beweistratt zumensstellt. Die nächste ereignisvolle Station Mapsidim (5. d.), unter 1 ist der Drucksehler nassa in Massa zu verbessern), von wo aus Wüste Sinai (5. d.) erreicht wurde und zwar dritten Wonat nach dem Auszug. Der erenthalt daselbst dauerte saft ein Jahr. Als siste Lagerstätte nennt das Verzeichnis die tgräder (5. d.), das nur in der Geschichte, aber

Sinai liegenden Quelle Chabra wiederfinden will. Hierauf werden im Berzeichnis 18 Sta-tionen namhaft gemacht, die bis auf bie lette tionen namgat gemacht, die die auf die legte Ezeon-Geber sämtlich ganz unbekannt sind und die auf wenige, die mit etwas veränderter Beseichnung im 5. Buch Mosse vorkommen, nur dort zu sinden sind. In dem eigentlichen Geschichtsbericht steht aber auch Ezeon-Geber nicht als Lagerstätte. Nach diesem (4 Mos. 13, 16). nicht als Lagerstätte. Nach diesem (4 Mos. 13, 1) hat sich der Zug vielmehr von Hazerort sofort in die Wisse Varan (s. d.) begeben. Diese erscheint nun als der Schauplat der Aussendung der Kundschafter und des göttlichen Strafurteils über das aufständische Bolk, wie auch als Ausenthaltsort des Bolkes während seines 37 jäherigen Umberziehens, die man endlich saut 4 Mos. 20, 1 in Kades (s. d.) in der Wisse Jin ankam, welche Stationen laut Kad. 33, 36 mach Ezeon-Geber erreicht wurde. Zene 18 Stationen würden sich dann auf diese 37 Jahre nach Ezeon-Geber erreicht wurde. Bene 18 Stationen wurden fich dann auf diese 37 Jahre verteilen, ohne im gefchichtlichen Bericht erwähnt verteilen, ohne im gespischtlichen Bertigt erwahnt zu sein. Aber aus 4 Mos. 13, 27 und noch deutlicher aus 5 Mos. 1, 19 ff. ergibt sich, daß die zurücklehrenden Kundschafter das Bolk in Kades trasen, daß dieses also 37 Jahre früher auch schon einmal in Kades gewesen sein muß. Dann erscheint es aber als kaum begreistigt, daß diese erstmalige Station Kades im Berzeichnis Kan 33 ma sie irgendung hinter Kazerath stehen Rap. 33, wo sie irgendwo hinter Hazeroth stehen mußte, gar nicht zum Borichein fommt. Eine Bermutung läßt sich höchstens auf den Umstand gründen, daß die Ortlichkeit Kades an keiner Vermutung läßt sich höchstens auf den Umstand gründen, daß die Örtlichkeit Kades an keiner der Stellen, wo sie erwähnt wird, mit Rotwendigkeit als eine Stadt oder als nur eine Stadt aufgefaßt werden muß. Namentlich aus 1 Mos. 20, 1 und Pj. 29, 8 scheint sich zu ergeben, daß der Name eine größere Dase in der Wüste Zin bezeichnet hat. So wäre es wohl dentbar, daß die Spige des Zuges vom Sinai her dis zum Südende dieser Dase vorgedrungen ist und in dieser Gegend die rückkehrenden Kundschafter empfing, während die Masse des Volles auf einer jener 18 Stationen lagerte, und daß daun der 4 Mos. 14, 25 verzeichnete Beseld das Bolk tras und das aufrührerliche Unternehmen V. 44 ausgesiührt wurde, ohne daß des Wenge Kades auch nur berührt hatte. Dagegen wäre Kades dann bei der Rückkehr aus Exeon-Geber (4 Mos. 20, 1 und 33, 36) als Ezeon-Geber (4 Moj. 20, 1 und 33, 36) als richtige Lagerstätte benupt worden. In diesem richtige Lagerstätte benutt worben. In diesem Falle würden sich jene 18 Stationen auf den Jug von Hazeroth bis zur Wüste Zin und von da zurück zum älanitischen Meerbusen und längs desselben die nach Ezeon-Geber verteilen. In Kades starb Mirjam; ebendort empfing das murrende Bolf Basser aus dem Felsen. Bon da ging der Zug nach dem Berge Hor, wo Naron starb; 5 Mos. 10, 6 heißt der Berg Moser, was man für einen anderen Namen derselben Stätte hält und in dem jest so genannten Pschebel Madera wiedersinden will. In dieser Gegend sand das erneute Murren des Bolkes statt wegen der Berzögerung, die

durch die Berweigerung des Durchzugs durch das Somiterland entstand. Jur Strase wurden die seurigen Schlangen unter das Bolt gesandt, deren weitere Angrisse durch Aufrichtung der ehernen Schlange verhindert wurden. Die nächsten beiden Stationen nennt nur das Berzeichnis: Jalmona (s. d.), das man in dem jestigen Wahi Salamona wieder sinden kann, und Phunon (s. d.). Die Orte Oboth und Jim, die demnächst erreicht wurden, sind ganz unbekannt. Merkwürdigerweise wird die Beschreibung des Auges sier, wo es sich um die dem späteren Volle wohlbekannten Gegenden handelt, am unsichersten. Der Bericht erwähnt ganz allgemein Stationen am Sared (s. d.) und am Arnon (s. d.) und eine Lagerstätte Beer (s. d. 1, Luther: Brunnen), serner die nicht nachweisdaren Ortlichsteiten Mathana, Nahaliel (s. d.), Bamoth und endlich den Berg Piscze (s. d. 1, Luther: Brunnen), serner die nicht nachweisdaren Ortlichsteiten Mathana, Nahaliel (s. d.), Bamoth und endlich den Berg Piscze (s. d. 1, Luther: Brunnen), serner die nicht nachweisdaren Ortlichsteiten Mathana, Nahaliel (s. d.), Bamoth und endlich den Berg Piscze (s. d. 1, Luther: Brunnen) die Notiz von dem langen Ausenthalt inder Wüsse Schon bewirft wurde; dann solgt nur noch die Notiz von dem langen Ausenthalt inder Wüsse Mood gegenüber Zericho. Zu demselben Ziele läßt das Berzeichnis den Lug über Dibon-Gad (s. d. 1) und Almon-Diblathaim (s. Diblathaim) gelangen und nennt als Grenz-punkt des letzen Lagers den Berg Redo (s. d. 1), un die Auser Bestimmung diese letzen Ausertellung nie zu erlangen sein, wenn sich auch diese twiesen Letze deit des Juges eine klare Borstellung nie zu erlangen sein, wenn sich auch diese beisen keiten keit der Berüchte leicht erklären läßt aus dem Bestreben, das derschiedene Teile des Boltes kurz nach ihrer Unstust, durch die gegenüber der Derleitung des Ganzen mehr und mehr selbständig zu machen.

Wuttke, der Schne wes erheimen Schnelbers meisters. Nach theologischen Kuch. Auch 1819 in

Buttke, Dr. th. Karl Friedr. Abolph bervorragender Bertreter des lutherijden Betenntnisse innerhald der Union, geb. 1819 in Breklau als der Sohn eines ehrlamen Schneidermeisters. Nach theologischen (Aug. Hahn) und noch mehr philosophischen (Branik) Studien und nachdem er als Kandidat der Theologie in einer Schrift die Unlogit und Gedankenarmut des deutschen Katholizismus scharf beleuchtet, habilitierte er sich in seiner Vaterstatt für das philosophische Katheder, las, abgesehn von dem einen Jahre 1849, wo er in Königsberg eine tonservative Zeitung redigierte, dis 1854 Logit, Kynchologie und Geschichte der Philosophie und war zugleich Hisporoliger. Seine im Jahre 1853 in 2 Bänden erschienene "groß angelegte, bahnbrechende, die große Fülle geschichtlichen Waterials bewältigende" Geschichte geschichtlichen Professor der Theologie in Berlin zur Folge, als welcher er neutestamentliche Eregese, Dognatit, Ethit und Symbolit las. Das Jahr 1860 brachte sein zweites Hauptwert: Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 1861 wurde er als ordentlicher Professor zur Unterstützung Jul. Müllers nach

Halle berusen. Hier beteiligte er sich auch wieder wie 1849 am politischen Leben, wobei er wohl den Sat aufstellte und verteidigte: ein Christ kann kein Demokrat, ein Demokrat kin Christ kann kein Demokrat, ein Demokrat kin Christ sann kein Demokrat, ein Demokrat kin Christ sann kein Demokrat, ein Demokrat kin übeist in das Abgeordnetenhaus, in welchem er sich den Alktonservativen anschlöß. 1861/62 erschien sein drittes Hauptwert: Handbuch der christischen Sittenlehre (4. Ausst. 1886), unter den Ethiken des 19. Jahrhunderts "die umkassendst angelegte Arbeit im kirchlichen Geiste (Luthardt), zwischen den mehr spekulativ gearteten von Rothe, Culmann, Hosmann und den mehr biblischen den Beise von Luthardt und Martensen die Mitte haltend. Als Dozem etwas trocken im Bortrag, war W. gleichwohl nicht nur wegen seiner hohen Gaben und Kenntnisse, sondern auch wegen des von ihm ansgehenden sittlichen Ernstes bei seinen Zuhören woch geehrt und geschäßt, bei Deutschstalkolika, Protestantenvereinsern und Freisinnigen insgehasse Mann, in seinem Privatleben zusüchaltend und anspruchsloß, für Zwede des Reiches Gottes von großer Opferwilligkeit. Leider starb er sichon 1870, erst 51 Jahre alt. Ausger den gengteisende Schriften und zahlreide Urtikel in Fournalen, besonders in der Jengstenders in kerngessend, i. Untendogaert.
Bystenbagh, — 1. Da niel, neben Joh, Friedr. Sta die fer (s. b. 2.) der bervorragendste reinminter

Bytenbogard, s. Uhtenbogaert.
Byttenbach,—1. Daniel, neben Joh. Fried.
Stapfer (s. d. 2.) der hervorragendste resormient Dogmatiser ans der Schuse Bolsis, den er in Karburg hörte. Er war gebürtig aus der Schwei, wurde Prosessor in Bern, 1756 in Marburg, start dasselhes er koneigen der Argester in start dasselhes eine Echter in start dasselhes eine Logiae dogmaticse methodo scientisics pertractae und Theologiae elenchthicae initia mit Hisse der Bolsischen Methode im gangen das resormient Dogma, doch mit Ermäßigung der Prädestinationslehre.—2. Tho mas, geb. 1472, get. 1526, ein Schweizer Resormator und Humanis, der in vielen Stücken zum Wegweiser Zwinglis wurde. Lehterer spricht einmal von dem "getliebten, treuen Lehrer", dem er die erste Arregung zum unbesangenen Studium der Kahrist verdanke. Byttenbach war ein Rann von universalem Wissen, der in Basel als Universitätslehrer außerordentlichen Zulaus sand von den den Beitgenossen von Universalem Vertucken. Bewunderung einen "Vogel Phonix" nannten. 1507 übernahm er in seiner Baterstadt Biel das Amt eines Leutpriesters, geriet wegen seiner resormaterischen, oft recht grobsörnig vorgetragenen Iden und von Kate in schwere Konssiste und sand aus Gram hierüber, noch ehe er das Resormationswert zu Ende gesührt. — Litt.: S. den Urt. W. in R.-EE.

X.

Kantes Bagninus, f. Pagninus. Kaverinsverein, f. Franz-Averiusverein. Kavier (Kaver) Franz von, f. Franz von Xavier.

Xenaias, f. Bhilorenus. Xenaias, ber Gajtliche, 2 Makt. 6, 2, Beisname bes Jupiter (f. d.) als Beschüpers ber Gastreundschaft.

Sastfreundschaft.

\*\*Xenodochion, das römische domus hospitum. bedeutet zunächst wohl Herberge. In der chrisslichen Welt hatte das X. die Bedeutung einer wohltbätigen Anstalt; es ist ein Erzeugnis der altchristlichen Armenpslege (s. d.). Weist in Berbindung stehend mit den Kirchen und Klöstern waren die X. Zusluchtsstätten sür Wanderer, Heimatlose, Arme, Witwen, Waise, Findlinge, Greise und Kranke. In der Zeit nach Konstantin, in der die christliche Armenspslege einen bewundernswerten Hösebunkt ers nach sconfiantin, in der die driftliche Armen-pflege einen bewundernswerten höhepunkt er-reichte, wurden X. fast in allen größeren Städten errichtet meist durch Staatsmittel, oft aber auch durch Pridatstiftungen. Konstantin selbst und seine Mutter Helena gründeten die ersten X. im beilfgen Lande heiligen Lande. Die Einrichtung ber X. wurde auch bom

Aberdand übernommen. — Karl ber Große hat zuerst sich bemüht, die X. auch in Deutschland einzusübren. Die X. sind, wenn auch in versänderter und verbesserter Gestalt, immer ein Bekendteil des Austrickan Gichaputeil bes Austrickan immer ein Beftandteil ber driftlichen Liebesthätigfeit ge-

blieben.

Kerophagien, eine von den Montanisten (j. d.) fesigesetze Fastenübung; sie bestand darin, daß zweimal je eine Woche im Jahre hindurch nur Wasser, Brot und sogenannte trodene Speise genossen werden durste, also Enthaltung von allen setten Speisen (Fleisch, Eier, Butter, Milch, Brüde, saftigen Früchten), allem Wein und außerdem auch Enthaltung vom Bade auserlegt

wurde. Xerges, f. Ahasveros 2. Ximenes de Cisneros, Franz, in Welt und Kirche sehr einslußreicher Prälat, geb. 1436 Tarrelogung (Kastilien). Nachdem er in

eines Beichtvaters bei der Königin Jabella zu übernehmen (1492). Bald nachher zugleich zum Ordensprovinzial von Kastilien ernannt, resormierte er mit großer Strenge die Klöster der Konventualen. Auf dem Sterbebette empfahl ihn Mendoza, Erzbischof von Toledo, der Köznigin zu seinem Nachsolger. In der That erwirkte dieselbe seine Ernennung (1495). Aber erst nach sechsmonatiger Weigerung und infolge eines ausdrücklichen päpistlichen Besehls entschloß er sich, die hohe Würde, mit der zusgleich die eines Großkanzlers von Kastilien verdunden war, anzunehmen. Auch zur Entsaltung erzbischischen Kompes konnte ihn erst ein päpistliches Breve bringen, aber unter dem Prunkgewande trug er die härene Mönchstute mit dem Stricke nach wie vor. Alsbald machte er sich an die auf strenge Dieziplin gerichtete Resorm der Weltzeisslichkeit wie der Klöster, insbesondere seines eigenen Ordens, hier wie dort alten Widerstand rücksichs brechen. Mit einer ähnlichen Energie, aber ohne geistliches bort allen Wiberstand rücksiches brechend. Mit einer ähnlichen Energie, aber ohne geistliches Verständnis griff er in die Bekehrung der Mauren ein. Bisher hatte man diese unter Führung des Erzbischofs Talavera von Granada auf friedlichem Wege und nicht ohne Ersolg zur Annahme des Christentums zu bringen gesucht. A. beschritt den Weg der Gewalt, nachedem er mit Schmeicheleien einen zweiselhaften Erfolg erreicht. Er zwang den zu Bekehrenden unterricht auf, behandelte die Unwillsährigen auf brutale Weise und verbronnte ein zweiter Erfolg erreicht. Er zwang den zu Betenrenden Unterricht auf, behandelte die Unwillsährigen auf brutale Beise und verbrannte, ein zweiter Omar, alle arabischen Berke, deren er habhaft werden konnte, so daß endlich die Drangsalierten in offenen Aufruhr außbrachen. Im Jahre 1507 wurde X. vom Papst zum Kardinal und vom König zum Großinquisitor von Kastillen ernannt. Er vermied zwar die Bege seines Borgängers Deza, dessen Grausankeiten einen Ausstand hervorgerusen, nahm außer anderen Gelehrten den berühmten Humanissen Antonio von Lebrija (ober Rebrissa), den die Jnquisition wegen seiner Kritik der Bulgata vor ihr Trieben. Timenes de Cisneros, Franz, in Belt und Kirche sehr einslußreicher Prälat, geb. 1436 zu Torrelaguna (Kastilien). Nachdem er in Alcala alte Sprachen und in Salamanca die Rechte studiert, ging er nach Kom, wo er seine Studien sortschiede und sich mit Prozessen ben geistlichen Gerichten beschäftigte. Nach sechs dahren kehrte er in sein Baterland zurück. Er war bereits Bisar Mendozas, damaligen Bischos von Siguenza, als er 1484 in ein Franzisstanerkoster eintrat, um das Noviziat in äußerizer Etrenge zu absolvieren, und wiederum nach Albelegung der Gesüchde sehr gesuchter Prediger und Beichtvater in Toledo, als er auch diese hervorstagtung der Kadischiert aufgab und sich sie hervorstagter lang in seldsgedauter Hitokoko von Siguenza, sie er auch diese hervorstagter in kadische sehr gesuchter Prediger und Beichtvater in Toledo, als er auch diese hervorstagter in kadische Lehr gesuchten Von keichtvater in konst der Kadische kerner der Einsche Lang in seldstgedauter Hitokoko von Lehr gewalt der Unter Kritik der Kundlich von Lehrig aber die Gewalt der Anderschie von ihm statet sie Angenien erden kerner der gespen kenner und kadische Kritik der Kritik der Kundlichen Konstein kritik der Kundlichen Kethicht wegen seinigt ober Kundlichen Kethicht wegen seiner Kritik der Kundlichter Kritik wegen seiner Kritik der Kundlichen Kethichen Kethicht wegen seiner Kritik der Kundlichter Kritik der Kundlichen Lehr Kritik der Kundlichter kritik wegen seiner Kritik der Kundlichen Lehr Kundlichen Keinsteile keinen Keinsteile der Kelübter Spach keiner Kritik der Kundlichen Keinsteile der Keinsteile Kundlichen Keinsteile keiner Kritik der Kundlichen Lehr Kitchen Kicht keinsteile der Keinsteil der Kelübter Kritik der Klake keine Keinsteile keiner Kritik der Klake keiner Kritik der Kundlichen Keinsteile keiner Kritik der Klake keinsteile keiner Kritik der Klake keinsteile keiner Kritik der Klake keinsteile keiner

S. 364) und war vorurteilslos genug, die Be-arbeitung des A. T. gelehrten jüdischen Pro-S. 364) und war vorurteilsloß genug, die Bearbeitung des A. T. gelehrten jüdischen Profelhten zu übertragen. Als man ihm den fertiggestellten letzten Band des Werkes überbrachte, sagte er, der Wann der Inquisition, zu den ihn umgebenden Gelehrten: "Zu nichts könnt ihr mir mehr gratulieren, als zu dieser Bibelaußgabe, welche die heiligen Duellen der Religion aussche, das denen eine viel reinere Renntnis der Veltigion geschöpft werden wird, als aus den von dort abgeleiteten Büchern." Außerdem ließ er Bücher ergetischen und aketichen Inhalts auf seine Kosten drucken und rettete die mozarabische Liturgie (]. d.) vom Untergang durch Druckeines mozarabischen Missales und Brediers und Stiftung eines Kollegiums von 13 Briestern (sodales mozarabes), welche den Gottesdienst täglich nach dieser Liturgie adzuphalten hatten. Als Leo X. einen Ablaß ausschrieb, um Geld sür den Bau der Peterstriche zu bekommen, sprach X. gegen Lapst und König ossen sicht der Schrei eines in Gottes Bort gebundenenen Gewissens, sondern mehr der Protest mönlischer Rerterechtisseit bundenenen Gemiffens, fonbern mehr der Bro-test mönchischer Werkgerechtigkeit. Uneingeschränktere Anerkennung als seine

sich widersprechende tirchliche Thatigkeit verdient, was er als Politiker und Batriot für sein Baterland gethan hat. Er führte ein neues Steuerspstem ein, welches die Einnahmen des Staates erhöhte und doch die Unterthanen nicht drückte, schlichtete die nach dem Tode der Königin brückte, schlichtete die nach dem Tode der Königin Isabella über die Regentschaft entstehenden Zwistigkeiten in so geschickter Weise, daß der schließlich als Regent aus der Krisis hervorgegangene Ferdinand ihm den Kardinalshut versichaffte, hielt bei aller sonstigen Unterstützung des Las Casas (s. d.) die Einsübrung des Stlavenshandels von den spanischen Kolonien in Amerika Lorberen, indem er persönlich und aus eigenen Witteln die Eroberung von Oran unternahm, welcher dieseinige von Algier, Kripolis und ansderer Küstenstädte solgte (1509 fi.). Im Jahre 1516 stard Ferdinand, nachdem er testamentarisch X. als Regenten von Kastilien bestimmt. hatte. X. als Regenten von Kaftilien bestimmt. hatte. Obwohl dieser bereits 80 Jahre alt war, hat er doch in diesem hohen Alter in den 20 Monaten, welche er die Regentichaft für ben nach-

maligen Karl V. führte, nicht wenig gethan, um das Königtum zu heben, dessen Racht au sicher und die Bohlfahrt des Landes zu sorberri. So richtete er, um die Machtgelüste des Acclogegen den Herrscher niederzuhalten, eine Artstehendes heer ein, zog einen Teil der Güter ein, die der Abel sich unter der Regierung ichwächlicher Könige angeeignet hatte, und benutzt das Geld, um hiermit der königlichen Kasse autze belsen und die Berteibigung des Landes zu verselfen und die Berteibigung des Landes zu verselbei ein, das gendes zu verselbei ein und die Berteibigung des Landes zu verselbei ein das Gandes zu verselbei ein des Landes und des Landes zu verselbei ein das L ichwächlicher Könige angeeignet hatte, und denußte das Geld, um hiermit der königlichen Kasse auf des Helsen und die Berteidigung des Landes zu versstärken. Auch das seize er gegen die Granden durch, daß Karl V. noch zu Ledzeiten seiner Mutter, der tiessinnig gewordenen Johanna, zum König von Spanien proklamiert wurde. Als lezterer 1517 nach Spanien kam, war X. bereits zum Tode erkrankt. Den des Königs unwürdigen Brief, worin dieser ihn unter Anserkennung seiner Berdienste seinen Schenstes entließ, erhielt er nicht mehr: er stard am 8. Kovender 1517.

X. ist neuerdings von Hesele (s. u.) beinak idealissiert worden. Objektiver nennt der Himstelsensssen zugleich als Staatsmann, als Krieger, als Gelehrten und als Heiligen bewumderten". Jedensalls entsprach seiner Begabung der Gebrauch des Schwertes mehr als die Führung des Hietnschals, wie er selbst von sich gelegentlich sagte, das ihm der Geruch des Schwerten Aranden. Die Keiligen bes Weihrens angenehmer sei als der Weihrund kranden. Die Keiligenberdung des Randes.

Pulvers angenehmer sei als der Weispruch Arabiens. Die Heiligsprechung des Mannes, der sich gegen Papst und Ablah ausgesprocen, konnte in Rom natürlich nicht erlangt werden,

tonnte in Rom natürlich nicht erlangt werden, aber in vielen Gegenden Spaniens wird er faktisch wie ein Heiliger verehrt. Die Jampb quelle über X.8 Leben ist: Do redus gestis a k. Ximenio von Alvaro Gomez de Castro († 1580). Neuerdings schrieb über ihn Hefele, Tüb. 1844; 2. Aust. 1846.

Aplotektus (Gräziserung von Zimmermann)
I 30 h., Chorberr zu Luzern und Näunster, 1524 weil er sich zu dem "neuen Glauben" bekannt vertrieben, gestorben 1526 in Basel, wohn er weiter, gestorben 1526 in Basel, wohn er sich gestücktet, an der Pest. Bon ihm das im mehrere Gesangbücher übergegangene christischen Pilgerlied "Welcher das Elend dauen wöll, de Machael ich auf und rüst sich schnell". Sy T. Fischer, Kirchenliederlez. II, S. 359 s.

**3).** 

Port, eine der in der Geschichte wichtigsten Städte Englands, in der Römerzeit als Eboracum Hauptstadt der Provinz Britannia und häusig kaisersiche Residenz, seit 427 Residenz der angelsächsischen Könige von Northumbrien und Deira mit dem Namen Golorwyc, seit der dänlichen Eroberung 267 politisch sinter London zurücktretend, besigt auch sirchengeschichtlich hervorragende Bedeutung als Metropole. Zweisellos bestand im 4. Jahrh. school hier ein Bistum, dis die Angelsachen das Christentum ausrotteten. Unter König Edwin Missionsthätigseit des Paulinus: römisches Kirchenwesen, seit 627 York neben Canterbury neues Bistum, das hauptsächsich durch Wisser zum wichtigsten Stuhle in Nordeuropa wurde. Bis 1188 waren ihm sogar die schotstschen Diözesen sussen ihm sogar die schotstschen Diözesen sussen. Erst die Gegenreformation unter Königin Maria rückte es wieder sürkurze Zeit in die erste Stelle (Rikolaus Heath, Erzbischof und Lordkanzler). Seit Königin Clisabeth sit Jork die zweite anglitanische Kerzbischof und Lordkanzler). Seit Königin Clisabeth sit Jork die zweite anglitanische Kerzbischof und Rordkanzler). Seit Königin Clisabeth sit Jork die zweite anglitanische Kerzbischen verlegt und 1878 in die Diözesen Leeds und Middlesborough zerteilt wurde. Der herrlichste Zeuge des alten Glanzes ist die Kathedrale, 627 gegründet, 1070—1472 ausgebaut, "eines der präcktigsten Densmäßer getischer Baulunste". Heute hat die Stadt rund 70 000 Einwohner und beherbergt protestantische und römische Schulen und Anstalten in großer Baulun Kriakam. s. Mormonen.

Ponng Brigham, s. Mormonen.
Poung — 1. Edward, engl. Dichter, warmer Verteidiger Shakespeares, Versasser der "Rachtgedanken" (the complaint or nightthoughts), geb. 1681 in Upham bei Binchester, war erst Jurist, wurde mit 40 Jahren Gester, war erst Jurist, wurde mit 40 Jahren Gester, 1728 Hosftalan Georgs II, 1730 Pfarrer zu Betwhn, wo er 1765 starb. Die erste Beriode seines Lebens wird gesennzeichuet durch eine Reise von Lobgedichten (z. B. "der letzte Tag", gewidmet der Königin Anna), durch die er vergeblich die Hosfgunst zu erlangen suchte. In reiseren Jahren schämte er sich dieser Produktionen und strich sie selbst in der letzten Ausgabe seiner Werke. Sein berühmtestes, im 60. Lebensjahre durch den Tod von Gattin, Tockter und Schwiegersohn veranlastes Bert: die Nachtgedanken, enthält eine Reihe in sogen. blanc-vers geschriebene Resserionen über Leben, Tod und Unsterblichseit der Seele, über richtige Anwendung der Zeit, Betämpfung der menschlassen Leidenschaften. Der Dichter stellt sich eine singierte Person (Lovenzo) gegenüber, und durch Rede und Gegenrede wird seine Abhandlung

lebhaft, doch schwächt häufung von Bildern und Phantasien zuweilen den Eindruck. Was die dristlichen Anschauungen anlangt, so ist das Gebicht eine Berherrlichung des biblischen Offensbarungsglaubens gegenüber dem Freidenkertum. Die Erlösungssehre wird in sast lutherischer Fassung vorgetragen, das Leid in seiner erzeicherischen Bedeutung im Sinne von Apg. 14, 22 gemürdigt, wenn man auch seine Kredigten nicht zieherischen Bedeutung im Sinne von Apg. 14, 22 gewürdigt, wenn man auch seine Predigten nicht mit Unrecht thränenselige Moralpredigten genannt hat, was jedoch auf Rechnung der damaligen Zeitrichtung gesetzt werden muß und was seiner Zeit die deutschen Dichter wie Ebert, Klopstock u. a. zu großem Enthusiasmus sir Y. entslammte. Als schönftes Gedicht wird jedoch jein letztes bezeichnet (1758): Resignation, das eine Dame über den Tod ihres Gatten tröstet. Auch seine gegen den Unglauben und die Wollusk, der Zeit Grundübel, gerichteten z. T. beißenden Sathren sind bemerkenswert. Seine sämben mit Biographie von Doram. Die Nachtgedanken übersetzten: v. Bengel-Sternau (Frankfurt a. M. 1825), Eisse von Hohalen Kassel u. a. Bgl. Richard Thiel: a critical Analysis of Edw. Y. Night-Toughts (Berent 1890); Michaelis, Realschulprogramm v. Königsberg 1868; Barnstorff: Y.& Nachtgedanken und ihr Einflus auf die beutsche Litteratur (Bamberg 1895). — 2. Thomas, geb. 1773 in Milverton in Somerset, als Sohn eines Quäfers, gest. 1823, englischer vielseitig begabter und fruchtbarer Gelehrter, Physiter, Botaniker, Mathematiser, Urzt, Orientalist und in allen diesen Fächern litterarisch thätig, auch in den Künste hewandert, mit den Theorien der Musik vertraut, wie in ihrer praktischen übung gewandt (er spielte saft alle Instrumente!), sonnte schon mit zwei Jahren geläusig lesen und verstand nach dem Quäfer-Grundsat: "Zeder Mensch mus Gott das leisten können, was jeder andere geleistet hat", sich alles möglichst mit erstaunlicher Energie, Begabung und Schnelligskeit anzueignen. So war er ein ebenso guter Seutsam sür Theologie und Kirche ist er als Entzisser und Bereiter, wie Gelekrter. Bedutsam sür Theologie und Kirche ist er als Entzisser und Bereiter, wie Gelekrter. Geleitsch ein Ereitangen und einem bei Kosteite in Agupten gerundenen Erein in Buchstehen zu zerlegen und gewürdigt, wenn man auch feine Bredigten nicht mit Unrecht thränenselige Moralpredigten genigstens ist auf ihn der erste gelungene Versuch zurückzusüchen, die Zeichengruppen der Hieroschphen auf einem bei Rosette in Agypten gesundenen Stein in Buchstaden zu zerlegen und hiermit denielben phonetischen Wert zu geben, während Champillion um die eigentliche Entzisserung mindestens dieselben Verdienste hat. 1815 gab er Remarks on egyptian papyr., 1823 Hieroglyphus (Sammslung ägypt. Schriftzterte und Vilowerke), 1823 account of some recent discoveries in hieroglyphic. lit., 1829 sein ändpitsches dietionary beraus. sein äghptisches dictionary heraus.

Bgl. Memoirs of the life of Th. Y.

London 1831), Aragos fämtl. Werke (Leipzig |

Pfap ift die neutestamentliche Biedergabe des ähnlich lautenden hebräischen Bortes für eine Bflanze, deren Bufchel als Sprengwedel zum agnital lautenden gebraigaen Abortes jur eine Kislanze, deren Büschel als Sprengwedel zum gotteddenischien Gebrauch verwendet wurden, Hebr. 9, 19. Als solche diente sie schon in Agypten zum Besprengen der Thürpsosten mit dem Blute des Kassalasammes, 2 Mol. 12, 22. Das Gesetz sorderte eine ähnliche Berwendung dei der Keinigung vom Aussas, 3 Moj. 14, 4. 49 ss., wie von der Berührung mit einem Leichnam 4 Moj. 19, 18; der Psop sollte auch als Keinigungsmittel einen Bestandteil des sogenannten Sprengwassers (s. d.) bilden, K. 6. Aus dieser Benuzung als Keinigungsmittel erstlärt sich das dichterische Gleichnist in der der kannten Stelle Ks. 51, 9. Das die Pflanze in Balästina verdreitet war, ergibt sich aus ihrer Erwähnung dei der Darstellung des Umfanges, über den sich Salomos Spruchweisheit erstreckt, 1. Kön. 4, 33, aus welcher Stelle auch auf ihre Uhnlichseit mit unserm Yssopus officinalis zu schließen ist, der auch auf Mauern und Schutteignichten mit unjerm issopus officinalis zu fichließen ist, der auch auf Mauern und Schuttsbaufen wächst. Allerdings haben die Reisenden unseren Psop, dessen hauptgebiet das südliche Europa ist, in Balästina nicht gesunden, und im Talmud wird die im Alten Testament erwähnte Pflanze von dem gewöhnlichen Nop unterschieben und als eine Art Origenum (Dosten) erklärt. So darf man wohl annehmen, daß das alttestamentliche Wort mehr die Gestalt und bie Berwendbarfeit ber Pflanze zum Sprengen,

als eine bestimmte Pflanzengattung bezeichnet

als eine bestimmte Pflanzengattung bezeichnet hat. Daß sich nach Joh. 19, 29 um einen Psop ein Schwamm legen ließ, der an ihm emporgehoben wurde, bestätigt die Bermutung, das es sich um eine andere Pflanze, als unsern Psod, gehandelt haben mag.

Yvon, Beter, Labadist, geb. 1646 zu Wontauban, lebte auf Beranlassung seiner Nuttesteit 1662 bei Labadie (s. d.) in Genf und ward mit diesem in Middelburg 1662 von den Resormierten exsommuniziert, solgte ihm auch nach Herford, verheiratete sich gleichfalls heimlich wir einer siüngeren reichen Dame der Genossenstigt und trat 1675 nach Labadies Tode an die Spise der Seste. Er sah sich genötigt, das Institut der Gütergemeinschaft unter stark reduzierte Rückerstattung des Eingebrachten auszuhehen und hielt sich dann wieder mehr zu den Resormierten. Er stark 1707. Seine Schisten (Biedergeboren oder kein Christ; Der Weg zum himmel oder Traktat vom Gedet; Der dies sertige Mensch, handbüchlein der Gottseligkit u. s. w.) wurden sehr viel gelesen und wirten verinnerlichend auch in resormierten Krisen. In der Prädestinationslehre folgte er nach seine Schrift "Lehre von der göttlichen Prädestinstion", Altona 1677, Calvin.

Yvonetus, ein sonst ganz unbekannter Deminsfaner, der lange Zeit als Berfasser eines Tractatus de haeresi pauperum de Lagduno aus dem 13. Jahrhandert galt, die derwiesen wurde.

ermiefen murbe.

Zaanaim, ein Ort, ber nach Richt. 4, 11 bei Kades (f. d. 2) in Naphthali gelegen hat, also offenbar derselbe ist, wie das Joi. 19, 33 erwähnte Zaenannim. So will wenigstens die Masson auch an jenen Stellen lesen. Die rev. Bibel lieft an beiden Stellen Zaanannim. Eine Feststellung der Örtlichkeit ist dis jest nicht gelungen.
Raanan. f. Raenan

breä († 1348) zu bem Liber sextus und iben Constitutiones Clementinae (s. Glossen und Corpus juris canonici) verbesserte. Ewurde deshalb zum Erzbischof von Florenz und 1411 von Johann XXIII. zum Kardinaldialow von St. Cosmas und Damian erhoben. Derselb gab ihm 1413 unbedingte Bollmacht zu Berhand lungen mit Kaiser Sigismund über die Abhalungsings Konziss und Konstonz murde dess aus nicht gelungen.

Baanan, j. Zaenan.

Babarclla, Franz, hervorragender Kirchensmann im Anstang des 15. Jahrhunderis, 1339 zu Padua geboren, Lehrer des fanonischen Rechtes in Bologna und Florenz, als welcher er verschiedene tirchenrechtliche Weike herausgab und namentlich die Glosse des Johannes Anstalle Sigung bei, in der von ihm selbst als Beigluss

Baccaria, — 1. Untonie Maria bon, Stifter der Barnabiten (f. d.), geb. 1500 gu Cremona, wurde nach Abfolvierung philosophischer und medizinifder Studien von dem Wedanten ergriffen, meotzinisper Studien von dem Gedanken ergriffen, auch Seelenarzt zu werden. Nun studierte er Theologie, ward Priester, trat 1525 in Mailand in die Bruderschaft der ewigen Weiskeit ein, um bald nachher mit Ferrari und Morigia eine eigene Kongregation zu stiften. Z. wurde Supertor. Von Kaul III. unmittelbar dem Könfticken Studie unterkallt and determine Superior. Von Paul III. unmittelbar dem pähislichen Stuhl unterstellt, errichteten die Mitglieder ihrem Batron eine Kirche und wurden hiernach "Paulaner" genannt. Dann erhielten sie nach der ihnen geschenkten Barnabaskirche in Rom, neben welcher sie 1545 ein großes Orzbenshaus bauten, den Ramen "Barnabiten". Z., angeblich mit der Bunder: und Weissagungstet der wie er selbst parauserwietet start wie er selbst parauserwietet start wie er selbst parauserwietet. gabe ausgerüftet, starb, wie er selbst voraus-gesagt, am 5. Juli 1539 zu Cremona und ward am 27. Mai 1897 von Leo XIII. heilig gesprochen. Er ist Verjassereiner Kompilation aus den Kirchenvätern. — 2. Franz Anton, geboren 1714
in Benedig, 1731 in den Zejuitenorden eingetreten, seit 1740 als Missionsprediger in Mittelitalien thätig, 1754 Rachsolger des Muratori
als Bibliothefar der Este in Ferrara, 1767
Lehrer für Ordensgeschichte am Collegium Romanum, später Professor der Kirchengeschichte
an der Sapienza, in Rom gestorben 1795,
errang sich doppelte Bedeutung: als Borfämpser
des Papsttums und Verteidiger seines Ordens,
und als Forscher auf dem Gebiete der stickengeschichte. Eine lange Reihe von
Sammelbänden und Reuausgaben älterer Schriftsteller machten ibn zum angesehensten Gelehrten Er ist Berjasser einer Kompilation aus den Kirchen-

des Konzils proflamiert wurde, daß das Konzil rechtmäßig verjammelt, weder durch den Rüdzetritt des Kapstes noch anderer Prälatern aufzelösst in wird 1755 Rektor in Stettin, 1760 Professor kritt des Kapstes noch anderer Prälatern aufzelösst in wird 1755 Rektor in Stettin, 1760 Professor kritt des Kapstes noch anderer Prälatern aufzelösst in Bühow, 1765 in Göttingen, gelöst sei und die vollen Ausster aufzelsen und Kutorität schiemen und Resorm der Kirche an Hauterial und Vieiebern in seiner Integrität und Autorität seiner Angelesensten und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Bibl. Theologie oder schiemen angesehensten und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Bibl. Theologie oder schiemen angesehensten und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Bibl. Theologie oder schiemen angesehensten und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Bibl. Theologie oder schiemen angesehensten und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Bibl. Theologie oder schiemen angesehensten Bert "Bibl. Theologie oder schiemen und außgezeichnetsten Kirchen Bert "Babstel, berselbe Rame, der sonzitan, der in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und kutorität in Keit, wo er 1777 starb. In schoolige oder Unterschierten Kirchennas in Keit, wo er 1777 starb. In seinsch und in Keit, wo er 1777 starb. In schoolige des bibl. Grundes der von eines heer schoolige net resont in Keit, wo er sich seiner das schooligen werten schooligen. The special schooligen und seiben und kerner kirchennas schooligen und seiben und seiben schooligen und seiben und seiben schooligen und seiben und kerner kirchennas schooligen und kerner kirchennas schooligen und seiben und jou vielen in Disputationen üverwunden gaden, was ihm den Beinamen Hussomstig eintrug. Som Papst Martin V. wurde ihm wegen dieser seiner Berdienste die geweißte goldene Rose verliehen. In den Jahren 1419–1427 war Z. Provinzial der Provinz Sachsen, gleichzeitig führte er das Amt eines Regens Studii an der universität Ersurt. Er starb als einer der be-rühmtesten Gottesgelehrten seiner Zeit am 25. Juli 1428 zu Ersurt und wurde in der Au-gustinerkirche daselhst beigesett. Von seinen theologischen Werken sind zu nennen: Lidri IV super Sententias oder in Nacietaum Sentantierum (ein Commenter

nennen: Libri IV super Sententias oder in Magistrum Sententiarum (ein Kommentar zu den Sentenzen des Betrus Lombardus), serner Kommentare zu Genesis, Exodus, Les vitstus, zu den paulinischen Briesen, sowie sermones und eine Anzahl Predigten erhalten. Litt.: Joh. Trithemius, De scriptoribus eccl.; I. K. Cschinger, Bibliotheea Augustiniana 1768, p. 976ss.; hefele, Konzislengesch. Orientalist, geb. 1704 zu Hair Kriedrich, Orientalist, geb. 1704 zu Haina bei Gotha, gest. 1773 als Prosessior der morgensändischen Sprachen und der Theologie in Kiel. Sein verdienstollstes Wert ist die Neubearbeitung von I. H. Othonig Lexicon Rabbinophilologicum, Kiel 1757. — 4. Just. Friedr. Bilh., der befannte Versasser seit außerordentlich beisälig ausgenommenen komis außerordentlich beifällig aufgenommenen fomisichen Epopöe "Der Renommist" und anderer epischer Poesien, ist auch Dichter noch heute in bers und als Forscher auf dem Gebiete der (italienisischen) Kirchengeschichte. Eine lange Reihe von Sammelbänden und Neuausgaben älterer Schrister machten ihn zum angesehensten Gelehrten geitener Beit in Italien trop aller Anseindung seiner kirchenpolitischen Bestrebungen.

3achariä, — 1. D. theol. Gotthilf Traug., protesiantischer Theolog, geb. 1729 zu Tauchardt (Thüringen) als Sohn von 5, geboren, machte in Halle Jückter noch heute in verschieden, ist auch Dichter Lieder ("Ules dichten Thron im Hond, it auch Dichter Theolog, were proteinen Bestaden Gestaden Gestaden, ist auch Dichter verschieden, ist auch Dichter eichen Gestaden Gestaden

starb 1777 als Prosessor der Dichtkunst und Kanonikus am St. Cyriakusstist in Braunschweig. — 5. Karl Heinr., namhaster Verstreter des Halleschen Pietismus in der von Buddeus ihm gegebenen Gestalt und Hauptbegründer desselben in Medlendurg, geb. 1698 in Baudach dei Krossen, nach theologischen Studien in Jena (Buddeus) 1727 Pfarrer in Tauschardt, 1729 Diakonus in Wernigerode, 1735 Hosprediger in Dargun (Medlendurg), 1750 Superintendent in Parchim, wo er 1782 starb. Bgl. den Art. Zachariä in Alg. Deutsch Biograph. (Bb. 44, S. 641 st.), wo zugleich seine ersten Mitarbeiter biographisch vorgesührt werden. Dictfunft und

graph. (Bb. 44, S. 641 st.), wo zugleich seine ersten Mitarbeiter biographisch vorgesührt werden.

Bacharias, die griechische Form des hebräischen Namens Sacharja (s. d. 14.); Luther verwendete sie im Reuen Testament und als Jacharja 2 Chron. 24, 20 (red. Bibel auch zier Sacharja). — 1. Der Prophet, Matth. 23, 35; Lut 11, 51; s. Sacharja 14. — 2. Ein Priester aus der ersten Briesterordnung Abia, der Bater Johannes des Täufers, dessen allbertannte Erlednisse Luk. 1 erzählt sind. Er wirddann nur noch Kap. 3, 2 genannt. Über die Entstehung der Sage, daß er durch hervodes gestötet worden sei, weshald sein angeblickes Erab am Ölderg gezeigt wird, s. Sacharia 14.

Bacharias, Papit von 741—752, war aus Wom gedurtig, aber einer griechischen Familie angehörig. Er löste die Ausgaben, die ihm Gregor III. (s. d.) hinterlassen hatte, mit großer Klugheit und schönem Ersosg. Er schloß Frieden mit dem Longodardentönig Liutprand und mit dessen Kachsten des Königs Aistuls tonnte er allerdings nicht hemmen, mußte vielmehr die endzüttige Beseitigung der longodardischen Ergarische Borgehen des Königs Aistuls tonnte er allerdings nicht hemmen, mußte vielmehr die endzüttige Beseitigung der longodardischen Ergareschen Pachschgern überlassen (Stephan II. und III.) Das schon von seinem Vorgänger angebahnte Freundschaftsverhältnis mit dem frünstischen Herrichten Vorgänger angebahnte Freundschaftsverhältnis mit dem frünstischen Herrichten Vorgänger angebahnte gewähren lassen er kapst konnte ihn destorubiger gewähren lassen, weil es sest stand, das schließlich der Papit manches im seinen würde. Somußte der Papit manches im früntlichen Keiche gescheben lassen, das ihm nicht gesiel; aber er erlebte im Jahre 748 den Triumph, daß die erlämmelten Bischös auf der Reichschwerter des keitugen Verteiler in Sahre 748 den Triumph, daß die erlämmen ein der Beitigen Weitunten des keitigen Weitunten des keitigen und die eine Schliegen Leien des Liebensten des keituren der Beipengen imirin, das ihm nicht geftel; aber er erlebte im Jahre 748 den Triumph, daß der berfammelten Bischöfe auf der Reichsignode zu Düren sich feierlich als Unterthanen des heiligen Betrus und jeines Stellvertreters bekannten. Düren sich seierlich als Unterthanen des heiligen Betrus und seines Setelvertreters bekannten. Und noch kurz der seinem Tode bestätigte er seinerseits die Wahl Bippins zum König. Mit der Kirchenlehre hat sich der Papsi wenig zu beschäftigen gehabt. In einem Brief an Konstantin Kopronhmus hat er sich als Anhänger der Bilberverehrung bekannt, und die beiden gallischen Hertschanen und glichen Hertschanen der Albebert und Clemens (s. Koelbert) hat er auf dem Lateranskonzil 745 verdammen lassen.

Bacharias von Anagni, Bischof zu Anagni, in Campania di Roma, wurde zugleich mit

Bischof Roboalt von Porto im Jahre 860 vom romijden Bijchof Nitolaus I. als Legat nach konstantinopel gejandt zur Untersuchung der Abietung des Patriarchen Janatius und Einschiedung des Photius (s. d.). Beide Legaten ließen sich destechen, hielten es mit Photius und billigten die widerrechtliche Absehung des Jynatius im Widerspruch zu Nifolaus I. Sie wurden dehalb von diesem ihres Amtes entsest und in den Bann gethan. Im Jahre 867 wurde 3, da er das Verwersliche seiner Handlungsweite zugab und bereute, von Papst Havian II. wieder in sein Amt eingesest. 877 hat er dem Konzil zu Ravenna, 879 dem zu Kom beigewohnt. stantinopel gesandt zur Untersuchung der Absehung wohnt.

Bacharias Chrysopolitanus, alterlicher Evangelienerflärer, ein mittel alterlicher Evangelienerflärer, nach Beinamen (Chryjopolis-Befançon) in 11ady veinamen (Christopolis-Bejangon) in Bestigen geboren und dort wahrscheinlich auch kansenstellt und Lehrer an der Domschule, während er sein Leben unter Werfen der Vokese, während bortigen Prämonstratenserkloster nach 1157 beschloft. Er versaßte eine grammatisch=ethnologische Erklärung aller in den vier Evangelien vordommenden hebräischen und griechschen und wehr nander latenischen Naare auch wecht vorlommenden hebräischen und griechischen und bazu auch mancher lateinischen Worte, auch meh bazu auch mancher lateinischen worte, und neurere Homisten, die aber verloren gegangen sind,
und vor allem einen Kommentar zu einer keteinischen Evangelienharmonte, sebenjalls einem "lateinischen Tatian" nach dem Fuidaer Codes (k.
"lateinischen Tatian" nach dem Tuider Codes (k.
"lateinischen Tatian" nach dem Tuider Louen exwarten von Kapua) unter dem Titel: unum exmatten von Kapua avangelietarum et dequatuor seu corcordia evangelistarum et desuper expositio continua. Diesem um 1130 bis 40 versaßten, erst 1473 aber gedrucken weitläusigen Kommentar sind fünf Präsationen vorausgeschickt, von denen die erste eine umständliche Abhandlung über den Borzug und Unterschied der Evangelien vom Gesetz des alten Bundes, über ihre Schreibweise, Beranlassung, Theologie u. a. dietet, während die zweite einen kurzen Lebensabrig der dier Evangelisten nach hieronymus gibt und die dritte sich über die verschiedenen Versasser von Evangelisharmonien verbreitet. Das dierte Vorwort sandet von den vom Bersasser Venutzen Autoren, sak quatuor seu corcordia evangelistarum et desuper expositio continua. Diejem um 1130 bon den bom Berfaffer benutten Autoren, faft nur lateinischen Kirchenvätern, und bas fünft von dem Tegt der harmonie felbst. Der Jubalt ist zum größten Teil eine Kompilation aus den ebenso oft genannten als verschwiegenen Quellen, während von dem Bersasser selbst manche grammatisch-syntaktischen Bemerkungen und scholaftische Aussührungen, die sich freilich nicht immer in den gewohnten Geleisen tich licher Rachtgläubigkeit bewegen, herrühren

Sohn bezeichnet hat, Lut. 19, 2 ff. Er ift mit feiner Reugier und seiner durch des herrn andbige herablassung schnell erwecken Buß-fertigkeit der Christenheit aus dem alten Rirchfertigkeit der Christenheit aus dem alten Kirchweit-Evangelium eine bekannte Persönlichkeit
geworden. Nach der Sage ist er später Bischot
von Charca geworden. — 3. nach der Kirchengeschichte des Eusedius der vierte Bischof von
Jerusalem nach Jakobus.

Bacur oder Zachur oder Zaccur werden
in verschiedenen Bibeldrucken geschrieben — 1.
ber Bater des Sammua aus Ruben, 4 Mos.

13 5 — 2 der Rater des Simei aus Simenn

13, 5. — 2. der Bater des Simei aus Sinden, 4 Ichi.
1 Chron. 4, 26. Im Hebrüijchen ist es ganz dasselbe Wort wie Saltur (s. d.), und so schreibt die red. Bibel auch an beiden Stellen.

Baddutos, eine griechische Form des Namens Badot ober Sadot, s. Sadducker, Bb. V, S. 732 b.

Babod, ber Sohn bes Afar, ein Borfahr Chrifti, Matth. 1, 14, so nur hier von Luther geschrieben statt Zadot, wie in späteren Bibel-bruden verbesjert wurde.

bruden verbessert wurde. **Badot.** — 1. Der Sohn des Uhitob, ein Priester, erscheint von 2 Sam. 8, 17 an und zwar meist neben Abjathar (f. d.).

als Priester, was an den betressenden Stellen nichts anderes heißen sann, als Hoherpriester (f. d.). Die Schwierigkeit, daß es dann eine lange Zeit die zur Absehung Absahraf zwei Hoherpriester gegeben haben müsse, scheint sich durch die Angabe 1 Chron. 13 (12), 28 zu lösen, daß Zadot in Davids Jugendzeit noch ein Knade war und demach das Amt nicht verwalten konnte. Er stammte von dem älteren Sohne Narons Eleasar ab, 1 Chron. 7 (6), 8. ein Anade war ind demnad ods amt nicht verwalten konnte. Er stammte von dem älteren Sohne Narons Eleasar ab, 1 Chron. 7 (6), 8. Weshalb nun seit Eli, dem Nachkommen des jüngsten Sohnes Ithamar, das Hobenpriesteramt bei dieser jüngeren Linie dis auf Absathar gedieden war, ist aus den diblischen Berichten nicht ersichtlich. Unmöglich ist es doch nicht, daß während dieser ganzen Zeit ein amtssähiger Nachkomme Eleasars nicht vorhanden war und daß Absathar, wie seine Borsahren, Hoherpriester wurde und blieb, die Zadot mannbar geworden war. Dann trat dieser ein und wurde von David als Hoherpriester an der Stistshütte zu Gibeon dessellt, 1 Chron. 17 (16), 39. Daß der gewesene Hohepriester Absathar trozdem eine trgendwie bevorzugte Kriesterstellung behielt, so daß er in der späteren Zeit neben Zadot nach wie vor als "Briester" genannt wurde, versteht sich eigentlich von selbst. Die Kotiz 1 Kön. 2, 35, daß Zadot an Ubjathars Stelle Kriester geworden set, sann nicht bedeuten, daß er erst unter Salomo Hohepriester wurde, was allen früheren Beriaden midet zu hohe Radot nunment alleiniger Kochers sprechen würde; aber sie braucht auch nicht zu bedeuten, daß Zadot nunmehr alleiniger Johers priester geworden sei, sondern nur, daß er von da ab alle priesterlichen Funktionen Abjathars mit übernommen hat. So liegt keine Nötigung

gieben.

ziehen.

Zaenannim, f. Zaanaim.

Zahlen (Zahlenihstem, Ziffern, Zählung).

Das primivste Zahlenihstem ist wohl das quisnäre, bei dem 5 als Grundzahl angenommen ist, so daß die Zahlen 1—5 besondere Namen haben, während bei 6 bereits die zusammengessenten Zahlen beginnen, also 5 und 1 u. s. w. Dies System entstand offenbar von der primitivsten Art des Zählens, nämlich nach den 5 Fingern der Hand. Es sindet sich bei vielen afrikanischen Bölkern, von denen einige noch auf o niedriger Austurstuse stehen, daß sie überhaupt nur dies dählenk können. Ein Anklang an diese Zählmethode kann in dem hebrässichen chames (5) gefunden werden, von chamas zusammens beie Zusimerzobeinin in dem gebruitgen en amses hiehen, nämlich die fünf Finger. Bei den meisten Kulturvölfern alter und neuer Zeit aber sindet sich das desadische Zahlensystem mit 10 als Grundlage mehr oder weniger ausgebildet und durchgeführt. Bei den Azielen und Maja-irdinangen in Austen ford men des niestimale Grundlage mehr oder weniger ausgebildet und durchgeführt. Bei den Azteken und Majasindianern in Jukatan fand man das digesimale mit 20 als Grundzahl, an welches auch einzelne mit 20 als Grundzahl, an welches auch einzelne Mahlen im keltischen, im französischen (soixantockix u. s. w.) und im dänischen Volksdialekt (halvtres indstyve dritthalbmal zwanzig = 50) anklingen. Die Babylonier und Aspyrer hatten das Sezagesimalipstem, aber nur beim Zissernschreiben. In der Zissernschrift haben die Römer durindle System (V u. 1 = VI), während sehr viele andere Bölker hier durchgängig das dekadische System anwenden, das auch dem sog. arabischen Zisserssiehen, welches Araber im 11. oder 12. Jahrhundert aus Indien nach dem Occident importierten, zu Grunde liegt mit dem besonderen Merkmal der Nusl. Vielsach der werden zu Zahlzeichen die Buchstaden des Alexander vor, von einem "Nebeneinandersungieren zweier werden zu Zahlzeichen die Buchstaden des Al-Hocherbriester" zu reden (Bb. III, S. 338 a). Beit des Ausstands Werden zu gablzeichen die Buchstaden des Aleschen Eingeschoben wie im Griechischen Die Badot schon als wirklicher Hoherviester, 2 gamma für 6, Koppa sür 90, Sampi sür 900) 22

oder neue gebildet. Größere Zahlenwerte, zu beren Bezeichnung die Buchstaden des Alphaebets nicht ausreichen, bezeichnet man dann durch Junste oder Kommata vor oder über den Buchstaden, während zu ihrer Benennung das dekadische System für die Botenzen der 10 bessondere Namen hat. Hierbei ist interessant, daß in den indogermanischen Sprachen die Ausdrücke für 2—9, 10 und 100 allgemeine Vermandtichaft zeigen, mährend die für 1000 Ausdrücke für 2—9, 10 und 100 allgemeine Berwandtschaft zeigen, während die für 1000 keine Ühnlichkeit erkennen lassen. Man hat daraus mit Recht auf Entstehung der letzteren erst nach Trennung der verschiedenen Sprachzweige geschlossen. Für höhere Potenzen der 10 hat nur das Sanskrit bestimmte Worte, nämlich für jede Stufe dis 10<sup>17</sup> (Hunderttausend Billionen), wöhrend auch der deutsche Wortzreichtum nur Million, Billion u. s. w. seit dem 17. und Williarde seit dem 19. Jahrhundert aufweift

aufweist. —
Die Sprachen der Bibel hatten auch das Dezimassuschen Jeiten, was man daraus schließen muß, daß sie nur für die Seiner und für 10, 100, 1000 und 10 000 besondere Namen haben, ebenso wie die Griechen. Alle anderen Zahlen werden durch Duals oder Plurassormen, zusammens bezw. Nebeneinandersetzungen oder Wultiplikation bezw. Division ausgedrückt. Sine Berwendung des Alphabets zur Bezeichnung der Zisten findet sich aber bei den Juden frühestens auf matkadisischen Münzen. In alter Zeit haben sie entweder die Zahlennamen auszeschrieben, so auf dem Wesastein (s. Wesa 2), oder, was sehr viel Wahrscheinlichsett für sich hat, ein aus wagerechten und senkrechten Stricken, sowie Kreisen und Bogen bestehendes Zisserns 

von Gott verordnete Zählung der einzelnen Stämme durch Mojes am Sinai (4 Roj. 1) hatte 950 000 waffenfähige Männer von über Stämme durch Mojes am Sinai (4 Roj. 1) hatte 950 000 wassensähige Männer von über 20 Jahren ergeben. Unzählig ist aber Abrahams Samen (1 Moj. 13, 16), die Schar vor Gotts Thron (Osf. 7, 9), unzählbar sür den Rensken die Sterne (1 Moj. 15, 5: Ksalm 147, 4), Gottes Wunder (Pialm 40, 6: Hiod 5, 9), die Weeresbewohner (Pialm 104, 25, val. 106, 34), die Leiden des Messias (Ksalm 40, 13), die Aerden des Messias (Ksalm 40, 13), die Aerden des Messias (Ksalm 40, 13), die Aerden des Mugen doch zählbar und von Gott gezählt. — An ihmmerrischen Zahlenververhältnissen hatten die Jeraeliten besonders Boblgefallen. Dies zeigt sich mehrsach in der Genealogie, deren sich im 1. Buch Mose eine 7= und eine 10 gliedrige sinder. Der Stammbaum Christi aber ist in dreimal 14 Glieder geteilt (Matth. 1, 1—17).
In der tirchlichen Statistit können Zahlen eine bedeutende Kolle spielen und eine beredte Sprache sühren. Doch darf man sie nicht zum alleinigen Maßstab bei der Beurteilung kindlichen und sittlichen Lebens machen. Am ebeste mag dies noch auf dem Gebiet der Heiden noch nicht mit Massen zu thun hat. Geschich hat Warned (s. d.) in einer setner Missionstitunden die Predigt der Zahlen zum Thema genacht.

gemacht.

in 2×7 Abschnitte. Biederum sind innerhalb der einzelnen Bücher kleinere Abschnitte nach Jahlen gegliedert, 3. B. im Buche Sacharja die Gruppe der Bissonen K. 1—6 nach der Siedenzahl. Und nicht ohne schriftsellerische Geschafts in der Bergpredigt 7 bzw. 8 Seligpreisungen dietet, während Lukas deren 4 hat, dasneben aber auch 4 Behe. Bgl. auch die 7 Gleichnisse in Matth. 13, die 8 Behe in Matth. 23, sowie in Matth. 1 die Gliederung der Genealogie in 3×14 Generationen. Sicherlich ist dies schriftstellerische Verwendung der Jahlen weder zusällig noch willkürlich, sondern beruht auf einer im Bereich des hl. Schristums selzstehenden Anschauung von symbolischer Dignität dieser Zahlen.

dieser Bahlen. — Beiter führt uns schon die Betrachtung ber Offenbarung Johannis zu der Bahrnehmung, daß auch der Geist Gottes bei seiner offenbarenden Einauch der Geist Gottes bei seiner offenbarenden Ein-wirkung auf die Propheten dieser Anschauung als eines Mittels der Einkleidung religiöser Wahr-beitsgedanken sich bedient hat, und es eröffnet sich damit als ein weiteres großes Gebiet der Zahlenspmbolik das der prophetischen Weis-iagung, insbesondere in der Form der Bisson. Wie die Bissonen der Offenbarung durchweg voller Zahlangaben sind, so ähnlich auch die Bissonen dezw. Traumgesichte dei Hestell, Da-niel, Sacharja. Daß diese Zahlen etwas sym-bolisieren sollen, wird dadurch bestätigt, daß das geschaute Bild an sich selbst und überhaupt eben geschaute Bild an sich selbst und überhaupt eben etwas Bilbliches ist, eine sinnliche Darstellung geistlicher Realitäten. Besonders hervorzuheben ist die in Hesel. 40—48 vorliegende große Bission von dem Gottesreich der Zukunst mit den Zahls und Maßangaden des neuen Tempels, sagis und Stagungaven des neuen Lempeis, der neuen Kultusordnung, der Berteilung des hl. Landes und der Gefialt des neuen Jerusialems; womit zu vergleichen die johanneische Biston von dem himmlischen Jerusalem Offd. 21. Aber auch die nichtvisionäre Prophetie verwendet symbolische Zahlen insbesondere für Zeitangaben untiinitiaer Ereignisse; dehin gehören 2. R. die jymoutique Zagien insvejonvere jut Zettangaben zukünftiger Ereignisse; dahin gehören z. B. die 70 Jahre des babylonischen Exils Jer. 25 und 29, die 70 "Bochen" Dan. 9, die 40 tägige Bußrist Jon. 3, 4, die 40 jährige Verwüstung Agyptens hei. 29. — Ein drittes großes Gebiet der Zahlenspmbolik sinden mir in der altrestamentlichen Gustuskelbe.

finden wir in der alttestamentlichen Kultusgesetzgebung. Hier begegnen die genannten Zahlen nach unverkenndar planmäßiger Verteilung zurnächst in den Wassangaben und in der Einstichung der Stissehütte (3 Mose 25—27)—sowie nach deren Analogie auch des salomonischen Tempels (1 Kön. 6; 2 Chron. 3, 4), ferner in der Ordnung der gottesdienstlichen Zeiter in der Ordnung der gottesdienstlichen Zeiter in der Ordnung der gottesdienstlichen Zeiter in der Ordnung des Gabbat= und Jubelzjahres, der Jahresseiste), der Keinigungs- und Weihungsatte, der Opserdarbringungen u. s. w. Alles dies beruht auf göttlicher Anordnung und patizipiert also an der symbolischenssichen Beseutung, welche dem Kultus des U. B. überzhaupt eignet. So erkennen wir in dieser Zahlenssymbolik des mosaischen Geses ein nicht uns finden wir in der alttestamentlichen Rultusgeset= symbolik des mosaischen Gesetzes ein nicht uns wesentliches Element der göttlichen Zeichen-

sprache, welche auf bas fünftige Beil weissagenb hinwies.

sprache, welche auf das künftige Heil weissagend hinwies.

Und noch weiter erstreckt sich das göttliche Eingehen in die Symbolik der Fahlen: auch die Thatsachen der Heilsgeschichte selbst sind, das erste Gotteswert, die Schöpfung, vollzieht sich nach dem Schema der siebentägigen Wockellich nach dem Schema der siebentägigen Wockellich wie durch die ganze Heilsgeschichte die Jahsensphosolik hindurchgeht, mag eine kurze, durchaus noch nicht vollständige Ubersicht, nach den verschiedenen Zahlen geordnet, darthun.

1. Die 7: In bedeutsamen Momenten der Heilsgeschichte sinden wir 7 tägige bezw. 7 jährige Zeitabschichte hinden wir 7 tägige bezw. 7 jährige Zeitabschichte hervorgehoben: z. B. 1 Moje 7, 4; 2 Mose 24, 16; Jos. 6, 3 s.; Kicht. 6, 1; 2 Kön. 8, 1; ebenso Siedenheitem zusammengehöriger Versonen nub Sachen: z. B. 1 Mose 10, 2; Hob 1, 2; Matth. 15, 34 ff.; Apg. 6, 5. Auch die 7 Vitten des V. U. sind hier zu erwähnen.

2. Die 3: 2 Mose 10, 22; 15, 22; 4 Mose 22, 22 ff.; Jona 2, 1; Watth. 12, 40; Apg. 9, 9.

3. Die 10: 10 Generationen von Waam die Noah 1 Mose 10, desgleichen von Sem die Abraham 1 Mose 11; 10 Blagen über Ägupten 2 Mose 7—11; 10 Borte des Geses 5 Mose 4, 13.

4. Die 12: 12 Söhne Jatods (wie auch Jämaels 1 Mose 17, 20), 12 Brunnen zu Elm 2 Mose 15, 27; die Zwöschal der Upostel.

5. Die 40: 1 Mose 7, 4; 8, 6; 2 Mose 24, 18; 34, 28; 4 Mose 13, 26; 14, 33; die mehrsach sich wiederholenden 40 jährigen Perioden der Michterzeit; 40 Tage der Versuchung Zesu; 40 Tage, zwischen Absien in sprichwörtlichem Gebrauche stehen (3. B. Spr. 6, 16; 30, 15; Amos 2, 1. 4. 6) oder in den Sitten und Gebräuchen, auch der vormosaischen Zeit und der Richtsvaeliten eine Mose spehen ein ben Sitten und Gebräuchen, auch der vormosaischen Zeit und der Richtsvaeliten eine Mose shehren von seiten Ubrahams an Melchieder! Nose 14, 20, sowie der Umstand, das debr. Bort für "schwören" von dem Bahlewort "sieden" abgeleitet ist ("sich besiedenen"), ein Umstand, der diesen erstlätzung sindet. Und noch weiter erstreckt sich bas göttliche von yeor. wort sur "samoren" von dem Kahls wort "sieben" abgeleitet ist ("sich besiebenen"), ein Umstand, der vielleicht durch den Vorgang 1 Moje 21, 22 ff. seine Erklärung sindet. — Die Thatsache, daß in der hl. Schrift eine solche Zahlensymbolik herrscht, ist von Alters her in der christische Pirke und Thealagie nicht

solche Zahleniymbolik herricht, ist von Alters her in der christlichen Kirche und Theologie nicht verkannt worden. Zu Zeiten ist die Beschäftigung mit derselben übertrieben worden und auf die Irrwege der jüdischen Kabbala (s. d.) geraten. Wiederum hat es Zeiten gegeben, wo man ihr auch die gebührende Beachtung versigte. So war in der Veriode der rationalistischen Austlärung die Schrifterklärung nahe daran, sie gänzlich zu ignorieren, ja zu leugnen. Da hat für die neuere protestantliche Theologie zuerst die bedeutende Schrift von Bähr, Symbolit des mosaischen Kultus (2 Bde. 1837, 39), wie überhaupt die Symbolit der Ossendarung so insbesondere auch die Zahleniymbolik wieder

gebracht. Manche Spezialunter= zu Ehren gebracht. Manche Spezialunter-fuchungen sind nachgefolgt, unter weichen be-sonders zu nennen die umfänglichen Abhand-lungen von Kliefoth. Die Zahlensymbolik der hl. Schrift, in der von Dieckhoff und Kliefoth herausgegebenen Theol. Zeitschr. Jahrg. 1862. Die neuere Schrifterklärung ist im allgemeinen bestiffen, auch dieser Suskaabe zu genügen. Be-Die neuere Schrifterlätung ist im allgemeinen bestissen, auch dieser Seite der exegetischen und bielfen Sussangen. Besonders wertvolle Beiträge sinden sich zerstreut in den Werten von Delitzig und von Hofsmann. Auch ein so nüchterner Schriftsorscher wie Kautich (in Herzogs PME\* Bd. 17. Art. Bahlen bei den Hedrären) kann doch nicht umstange als herechtigt anzuerkennen. Ral auch Riehm, Art. Zahlen in beffen Handwörterbuch bes bibl. Altertums. fange als berechtigt anzuerkennen. Bgl. auch

Kiehm, Art. Zahlen in bessen handwörterbuch bes bibl. Alternums.

Es handelt sich dabei vornehmlich um ein Meisaches, einmal darum, die symbolische Bedeutung der verschiebenen Zahlen sestzustellen, zum anderen darum, zu erlären, woher dieselben symbolische Dignität gewonnen haben. Im dieser Beziehung hat Kliefoth einen eigenartigen Weg eingeschlagen und konsequent und scharssinigen werdege. Im Gegensah zu denjenigen, welche die Zahlensymbolik der hl. Schrift ähnlich wie die Bahlensymbolik der hl. Schrift ähnlich wie die des heidentums aus menschlicher Spekulation über kosmische Gesege und Ordnungen oder auß Berechnung des Zahlewertes erstären, will er jene auf göttliche Initiative zurücksühren, vornehmlich darauf, daß Gott selbst seine Offenbarungswerte nach diesen Zahlen bemessen hat. So leitet er zunächst die symbolische Bedeutung der Sieben darauß ab, daß Gott erstmalig sein Schöpfungswert in der Siebenzahl von Tagen durchgesührt hat, und gewinnt darauß daß Ergebniß: wo die Sieben hymbolisch gebraucht ist, soll daß, wodom die Rede ist, charakterisiert werden als ein in die Welt hinein gethanes, himmel und Erde angehendes Gotteswert, welches successiv durch eine Reihe von Gottesthaten so fertig wird, daß es vollendet und gut ist — daß jedoch so, daß es vollendet und gut ist — daß jedoch so, daß en icht in allen Hällen sämtliche hierin enthaltene Momente, sondern zumeist nur die einen oder anderen derselben zur Geltung kommen. Die Drei nicht in allen Fallen sämtliche hierin enthaltene Momente, sondern zumeist nur die einen oder anderen derielben zur Geltung kommen. Die Drei bestimmt er als die Signatur des göttlichen Besens und seiner Offenbarung und leitet sie ab aus der Dreisaltigkeit des göttlichen Besens, welche erstmalig darin sich offenbart hat, daß das Sechstagewert in zwei Gruppen von je drei Tagen gegliedert ist. Die symbolische Bedeutung der Bier sindet er erstmalig heilsegeschichtlich begründet in der Thatsache, daß der Paradieiesstrom sich in 4 Arme teilt, welche nach verschiedenen Seiten ausgehen und die Länder der Erde umfließen, und bestimmt sie hiernach als die Signatur der werdenden (bzw. der rückgängig werdenden) Oftwentizität. Die Bierzig bestimmt er nicht wie andere nach anderen derzeiden zur Seinung und leitet sie ab aus der Dreisaltigkeit des göttlichen Welchen sie sich auf dem Gediete der Ossenbarung und leitet sie ab aus der Dreisaltigkeit des göttlichen Wesens, welche erstmalig darin sich ossenbart hat, daß des Sechstagewert in zwei Gruppen von je dreie Tagen gegliedert ist. Die symbolische Beetung der Kieren gegliedert ist. Die symbolische Beetung der kieren geschichtlich begründet in der Thatsache, daß der Paradieiesstrom sich in 4 Arme teilt, welche garadieiesstrom sich in 4 Arme teilt, welche garadieiesstrom sich in 4 Arme teilt, welche genoch verschien Gerben und der Erbeumstließen, und bestimmt sie hiernach als die Signatur der werdenden (bzw. der rückgängig werdenden) Otumenizität. Die Vieren beiden Fastoren 4 und 10, sondern nach den geschichtlichen Thatsachen, dei welchen sie beiden Fastoren 4 und 10, sondern nach den geschichtlichen Thatsachen, dei welchen sie beiden Fastoren 4 und 10, sondern nach den geschichtlichen Thatsachen, dei welchen sie beiden fie hervortritt, erstmalig dei der Sintstut 1 Wose 7, 12; 8, 6, dann in den Ansängen der Geschichtlichen Fastaels 2 Wose 24, 18; 34, 28; sie

ift ihm die Signatur göttlicher sei es strasender oder gnadenvoller Heimsuchung daw. menschlichen Erduldens und Ausharrens in Bersuchung. Die Zwöls erwischaft ihre Vedentung von der Thatlache der Zwölfzahl der Söhn Jatods und ist die Signatur des Volkes Gottel. Auch die Zehn führt er auf heilsgeschickliche Thatlachen zurück, lestlich daraus, daß die Schicklichen zurück, lestlich daraus, daß die Schicklichen zurück, lestlich daraus, daß die Schichpfung durch 10 maliges göttliches Sprechen zeworden seinem sonstigen Versahren lestlich auf die Stellung dieser Zahl im Zahlenihsstem, nämlich daß sie es ist, die den Zahlen überhaupt System und die Vollständigkeit, die Geschlossenheit, de Ordnung und Gliederung des Systems gibt, und sindet es unanstößig, daß die Schrift den Begriss der Zahl nimmt, wie Gott ihn durch die Stellung derselben im Zahlenshstem gegeben hat. — Außer diesen "Grundzassen" jühr Kliesoth noch mehrere "sekundäre Zahlen auf, welche aus jenen sich ableiten, wie die zund in nach 3½ (aus der 7), die 5 (aus der 10), die 30 und 70, die 100 und 1000. Bn den symbolischen Zahlen im eigentlichen Simme unterscheider der die "Hisszahlen", welche, wie die 2 und in manchen Fällen auch die 3 mid 10, nur zur Steigerung dienen.
Ob nun das von Kliefoth fast ausschliessischen Serzeugnis des nensen Schriftsofcher verreitt die Anschauung, dern Serzechtigung Kl. doch auch nicht völlig zu verkennen schriftsofcher bertritt die Anschauung dern Serzechtigung Kl. doch auch nicht völlig zu verkennen schriftsofcher bertritt die Anschauung dern Serzechtigung kl. doch auch nicht völlig zu verkennen schriftsofcher beströßer Verzeugnis des menschlichen Geistes ist, welches dann die göttliche Offiendarung in Wert und Wort berablasen

auf gottgesetten objektiven und indjektiven Boraussetzungen ruhendes) Erzeugnis des menschlichen Geistes ist, welches dann die göttliche Offenbarung in Werf und Wort herablassend aufgenommen und verwendet hat, um sich den Wenschen verständlich zu machen. Dierfür pricht die Thatsache, daß eine der biblischen vielsch verwandte Zahlensymbolik auch dei den Beltvölkern des Altertums, namentlich des Orients, gesunden wird, nur daß dieselbe im Bereich des Hitertums entartet und namentlich in den religionsphilosophischen Systemen mit irrümilichen Spekulationen verguidt erscheint, von welchen sie sich auf dem Gebiete der Offenbarung welchen fie fich auf bem Bebiete ber Offenbarung

o durfte die von Kliefoth gegebene (f. oben) die utreffendste sein.

sutressen wir, was benn die Erforschung der Jahlenspmbolik für das Berständnis der hl. Schrift austrägt, so darf deren Wert nicht iberschist werden. Es handelt sich doch eben nur um ein Ausdrucksmittel sür Gedanken und Bahrheiten, welche auch abgesehen davon in der Schrift dezeugt sind. Andrerseits ist sie doch beenso wie die Sprache vom hl. Geiste zur Einstehung göttlicher Bahrheit gewählt und also orgsältigster Beachtung wert. Sie hilft zu tierem, theologischem Berständnis der Schriftstück, Beissagungen, Gesepsedvorschriften und heilserem, theologischem Berständnis der Schriftstück, Beissagungen, Gesepsedvorschriften und heilseschänzlichen Borgängen. Insbesondere da, wo zeschäntlichen Borgängen. Insbesondere da, wo zeschäntlichen Sprachen mit lymbolischen Auflen verbunden sind, dient die Lehre von der Zahlenstyndolis dazu, von dem minder Wesentlichen zu dem Besentlichen hinzuleiten. Denn das Besentliche besteht dann also nicht in der Zahl, iondern in der darin sich ausdrückenden retigiösen Bahrheit, ein Roment, welches sür die geschichtliche Kritif zu beachten ist. "Alle Sympolisch ist gewissermaßen Poesse" (Bählen) diese wicht schlechtung Zahlenspholischer Geschichtschreibung zu messen.

Bahn, — 1. A. do 1 s. Bater von 2., ein herzorragender Krediger der Frenefungszeit im Insperangener Archiver

licher Geschichtschreibung zu messen.

Bahn, — 1. A do 1 f. Bater von 2., ein hervorragender Prediger der Erwedungszeit im Anzing dieses Jahrhunderts, wurde am 8. Januar 1796 in Wasserthalleben im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen in einem Pfarrhausegeboren, in dem schon längere Zeit Zahns gewesen waren. Er erlebte unter den Einstüssen von Gotthüsschwert (i. d.) in Ludwigslust in Medlendurg, woer als Erzieher am Hose sich auch in de Peternung und brachte das Evangelium in das elterliche Haussicht hatte, in der Kirche seines Vasterlandes ein Pfarramt zu erlangen, verließ er dasselbe und wurde Erzieher im grässlich Stolsbergschen Haussicht hatte, is der kirche seines Vasterlandes ein Pfarramt zu erlangen, verließ er dasselbe und wurde Erzieher im grässlich Stolsbergschen Hause in Recophea Schlatter Tochter von Anna Schlatter (s. d.), in Sankt Gassen, siene Lebensgesährtin. Er machte in Berlin sein zweites theologisches Examen und bezog die Pfarrei Müßenow bei Stolp in Hertigen von Anna Schlatter (s. d.), in Sankt Gassen, we er in die dortigen konfessonellen Bewegungen verstochten wurde. (Vzg. die Selbstidographie "Meine Jugendzeit", und Ban zu em ann, Geistliches Kingen und Regen am Ohisestrande, 1861). Bon Müßenow kam Zahn nach Kallies, dann als Superintendent nach Krustettin und zulest durch die Gnade Friedrich Wilhelms IV. nach Giebichenstein bei Halle, wo er am 5. Februar 1866 starb. Neber seine Frau das Schristen: Reophea Bahn ged. Schlatter 1861 und die Frauenbriefe 1862 st. — 2. A do 1 s. D. theol., streng reformierter Theologe und unermüblicher Kämpser gegen die moderne Beurteilung des Alten Testawents, durch seine Großmuter Anna Schlatter ein Better don 3. und 28. Sept. 1834 gedoren, besuchteit in Sale

und Tübingen Theologie. Durch Bichelhaus (s. d.) auf Kohlbrügge (s. d.) hingewiesen, glaubte er in diesem den einzigen Theologen des Jahrhunderts gefunden zu haben, der das sola fide und damit das innerste Bentrum des resorma-torischen Glaubens wirklich verstanden und zum Mittelpuntt feines gangen Lebens und Lehrens gemacht habe. Auch er vertrat hinfort im Sinne des genuinen Calvinismus und mit der Konsebes genuinen Calvinismus und mit der Konsequenz der calvinischen Prädesination die Alleinwirssammeit der göttlichen Gnade, was sür ihn aber eine aufrichtige Berehrung Luthers und ein unablässiges Studium seiner Schriften nicht ausschloß. Bon 1860—77 war er dritter Prediger am resormierten Dom in Halle und wurde darauf zweiter Prediger an der freien holländischerformierten Kirche in Elberseld, der Gemeinde Kohlbrügges, in der er das Joel einer echt apostolischen Gemeinde zu finden hosste, aber durch ibre Spaltungen und Karteis einer echt apositischen Gemeinos zu finden hoffte, aber durch ihre Spaltungen und Parteisungen so ditter entiduscht wurde, daß eine tiese Melancholie über ihn kam und seine Krast gebrochen wurde. Er zog sich nach Stuttgart zurück, wo er 1883 die Pastorierung der kleinen resormierten Gemeinde übernahm und bis kurzuschen Tode els ein wegen keinen kenten. verjormierten Gemeinoe übernagm und die tutz vor seinem Tode als ein wegen seiner bedeuten den Predigten und seines tiesen Ernstes hochs geschätzer Seelsorger sortführte. Und hier nahm er auch in zahlreichen, zumeist kleineren Büchern und Schriften einen energischen Kampf gegen die radikale und vermittelnde Kritik des Alsen Testamentes vom Standpunkt der irrtumslosen Mauhmürdigket und Reckolinkirgtion der hi Glaubwürdigkeit und Berbalinspiration der hl. Schrift auf, burch ben er wie der tros feines entichiedenen Luthertums ihm bis an fein Ende entschiedenen Luthertums ihm bis an sein Ende innig befreundete und durch die gemeinsame Stellung zur Schrift verbundene Kirchenname Rupprecht (s. d.) den Glauben an die Unsehle darkeit der modernen Kritlt in weiten Kreisen erschütterte und vielen Berzagten und Schwankenden große Stärkung brachte. Unter seinen überauß zahlreichen Schriften, die sich alle durch größte Gewandtheit der Form, reiche Sache und Litteraturkenntnis und vollkommene Klarcheit und Bestimmtheit auszeichnen und den Streit um die Schrift oft mit unnachlichtlicher Serbe umb Bestimmtheit auszeichnen und den Strett und Bestimmtheit auszeichnen und den Strett um die Schrift oft mit unnachsicklicher Herbe und Bitterseit sühren, seien hier nur erwähnt: Deuteronomium 1890; Mitteilungen aus den Borlesungen über das Alte Teitament von Prof. Bichelbaus, 1891; Ernste Blide in den Wahn der modernen Kritis, 1893 und 94; Jserael und die jüdische Geschichte von Wellhausen, 1895; Ein Winter in Tübingen, aus Borlesungen über die Thoxa im Licht der heiligen Schrift, 1896; Vorträge über kritische Fragen des Alten Testaments, 1898; Wanderung durch Schrift (biblische Dogmatik) von Wichelhaus und Mitteilungen aus dessen, 1893; Abris der Veschichte der etangelischen Kirche im 19. Jahrhundert, 3. Aussage 1893; Westen Lebensjahre Calvins, 1898 und endlich die letzte von ihm selbst als die Summe seiner Theologie bezeichnete Schrift: Über den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung, ein und firchlichen Begriff ber Unrechnung, ein

Beitrag zur Rechtsertigungslehre, 1899. Er starb nach langjährigem schweren Leiden an einem Tage mit seiner treuen Lebensgefährtin, der Genossen, seiners Glaubens, seiner Gedusd und Trübsal, am 27. Februar 1900 in Stuttgart mit dem Besenntnis an seinen Bruder: Der einzige Gedanke, der mir von meiner ganzen Theologie übrig ist, ist der Glaube an die völlige Genugthung durch das Leiden und Sterben unsseres Herrn und heilandes Jesu Christi. — 3. Gottstred, Stister des Waisenkausses zu Bunzlau, geb. 1705 das, früh verwaist, dans ein armer Maurergesell, der erst mit 24 Jahren schreiben und lesen lernte, aber ein Mann kind-Bunzlau, geb. 1706 dal., fruy berwaits, dann ein armer Maurergesell, der erst mit 24 Jahren schreiben und lesen lernte, aber ein Mann kindlich unbedingten Glaubens und männlich sesten Billens, saste als Maurermeister nach den Lehren der Franckschen Schrift über das Halesche Walsenhaus den Entschluß, in seiner Vaterstadt in dem ihm eigentümlichen Hause eine chnliche Anstalt zu gründen. Sehr dalb ging er ans Werk, aber als es zu prosperieren besann, regten sich die Widerlacher, die es dahin brachten, daß die Schule 1753 geschlossen und er selbst samt dem Lehrer ins Gesängnis gesetst wurde. Nachdem er den ansänglich bedenklichen Woltersdorf (s. d.) für die Sache gewonnen, reiste er nach Berlin und es gesang ihm mit Hilfe von Woltersdorfs Bater, eine 1754 außestellte königliche Konzession zur Errichtung eines Waisenbauses zu erlangen. Schon 1758 starb Zahn, seine Anstalten aber blühten fort. S. Woltersdorf. — 4. Johannes Christoph Andreas, D. theol., der Erneuerer der bahrischen Kirchennusstuden kwargeboren am 1. August 1817 als Lehrerssohn in Sichenbach an der deutschen Kirchenliedes, war geboren am 1. August 1817 als Lehrerssohn in Eschenbach an ber 1817 als Lehrerssohn in Sichenbach an der Begnitz, besuchte, frühzeitig auf der Orgel heimisch, das Ghmnassum in Nürnberg, wo Noth (s. d.) und Nägelsbach (s. d.) als Lehrer und Löhe (s. d.) als Brediger tiesen Eindruck auf ihn machten. Zum Studium der Theologie ging er nach Erlangen, Sindum der Aheologie ging er nach Erlangen, wo er hofmanns Schüler, und nach Berlin, wo er auf hände und Bach aufmerksam wurde. Nach Absolvierung der Universität und des Münchner Predigerseminars wurde er 1847 Präsekt am Lehrerseminar zu Altdorf und 1854 Inspektor, ein Amt, das er bis zu seinem 70. Jahr mit gläubigem Sinn und wissenschaftlichem Ernste vermaltete in deb er wehr als tousand Ernste verwaltete, so daß er mehr als tausend Schülern zu einer soliden padagogischen Bildung und kirchenmusikalischem Berstandnis verhalf. Er selbst widmete alle seine vom Umte freigeslassen Zicht widmete alle seine vom Eutotum des evangelischen Kirchenliedes, gab schon 1844 ein "Evangelisches Choralbuch, eine Auswahl der vorzüglichsten Kirchenmelodien älterer und vorzuglichten Kirchenmelodien älterer und neuerer Zeit in den ursprünglichen Tönen und Mythmen", 1847 ein solches für den Männerchor, 1862 ein "Revidiertes vierstimmiges Kirchenmelodienbuch" und 1854 im Auftrag der Eisenacher Konserenz in Berbindung mit v. Tucker (j. d.) und Halft "Die Melodien des deutschen edanges in Gerbangstangburds in vierstimmiges lichen Kirchengefangbuchs in vierstimmigem Sat für Orgel und Chorgesang" beraus. 1854 aber erschien sein "Bierstimmiges Welodienbuch zum Gesangbuch der eb.-luth. Kirche in Babern",

das mit sorgsältigen historischen Rotizen bersehen, "einen trästigen Anstoß zur Biederbelebung des rhythmischen Gemeindegesangs in weiten Kreisen der deutschen Kirche gegeben hat. In Berbindung damit erschien 1856 ein dreistinmiges Schulmelodienbuch, 1858 "Stimmenbeste des bahr. Kirchenmelodienbuchs", und 1893 "Strophenüberleitungen zum dahr. Melodienbuch". Außerdem gab Jahn "Kirchengesänge für den Männerchor des 16. und 17. Jahrhunderts" (1857 s.; 2. Ausst. 1886), "Liederduch sir den Männerchor 1859 (jeht in 6. Aust.) "Handbücklein für ebang. Kantoren und Or "Handdiein für ebang. Kantoren und Drganisten", "Kirchenliederbuch für gemischten Chor" (1884), "Bialter und Harfe für das deutsche Haus" (1888), "Chorgesangbuch des ebang. Kirchengesangbereins für Heisen" (1888) u. a. besonders im Verein mit Sem.-Direktor J. helm 1868 (2. Aust. 1885) "Bräludienbuch" 3. dayr. Melodienbuch" heraus. Luch tomponierte er selbst geistliche und welktiche Lieder neh Kräludien, arbeitete an der Liturgisch-mußtalischen Mannetelschrift Siener" "Sandbüchlein für evang. Rantoren und Dr Präludien, arbeitete an der liturgisch-mustalischen Monatsschrift "Siona" mit und trat auf den bayrischen Generalspnoden für die liturgische Ausgestaltung des Gottesdienstes ein. Die Frucht aber seiner ganzen Lebensarbeit und seines Bienenfleißes in der Sammlung des hymnologischen Materials bildete sein großartiges Wert in 6 Banden: "Die Melodien der dem und seines Bienensteißes in der Sammlung des hymnologischen Materials bilbete sein großartigs Berl in 6 Bänden: "Die Melodien der dentschen ebangestichen Krichensteder aus den Quellen geschöpft und mitgeteilt" (1893 beendigt), das aus Grund von mehr als 1500 Gesang= und Choralbüchern über 8800 Melodien behandelt und dem Herausgeber von Erlangen die Würde eines D. theol. eintrug. Nachdem er seine lettem Lebensjahre im Kuhestand zu Reuendettelsau verbracht hatte, ist er dort am 17. Februar 1896 entschlasen. S. Herold in Siona und Alg. D. B. —5. Franz, Michael, D. theol., Inspector der Norddeutschen Missionsgesellschaft, wurde am 4. Juni 1833 zu Mörs als Sohn von 6. geboren, der selbst ein origineller Nann und hervorragender Pädagog, eine Tochter der gespollen Schweizerin Anna Schlatter-Bernet, der Freundin Lavaters, Sailers und Nartin Book zur Frau hatte, so daß Zahn schon auß seinem Elternhause ein reiches gesistiges und gespillsches Erbe mitbrachte. Aus dem Gymnasium zu Erlangen empfing er durch Döderlein eine solike klassischen eines Stilbung, während ihn aus ber Universität vor allem der große Schriftseologe v. Hoften als resormierter Schristsbologe in der Ersassund der Schriftwahrheit selbst nicht unwesentlich von ihm abwich. Mit tiesem Bissen und tidlichstreudigem Glauben außgerüstet trat er als discher Schriftwahrheit selbst nicht unwesentlich wirden Pratischen Prichendenst, doch gelang es ihm wegen seiner zu lehrbaften Bredigtweise, die gerten eine geinem gen seiner zu lehrbaften Predigtweise, die gerten gene geine zu lehrbaften Predigtweise, die gerten gene geine gester zu lehrbaften Predigtweise, die gerten gene geine gester zu lehrbaften Predigtweise, die gesten gene geine zu lehrbaften Predigtweise, die gesten gester zu lehrbaften Predigtweise, die gesten gester zu lehrbaften Predigtweise, die gesten gester zu lehrbaften Predigt zu der den gesten gester Hilfsprediger in Barmen-Wupperfeld in den praktischen Kirchendiensst, doch gelang es ihm wegen seiner zu lehrhaften Predigtweise, die ge-sörderte Christen verlangte, nicht, in ein seld-itändiges Amt zu tommen, und so folgte er nach einer kurzen Hilfspredigerwirksamket in Nieder: Wenigern 1862 dem Ruse eines Wallet, Trediranus und der Brüder Vietor nach Vrema als Inspektor der Norddeutschen Wissonsgeschlichtes ichast (s. d.), die gerade damals schwer heimgesunk

war und deren westafrikanisches Arbeitsgebiet mit seinem mörderischen Klima ebenso große Opfer an Arbeitskräften verlangte als viele Jahrzehnte hindurch geringe Ersolge auswies. Dazu sehlte dieser Mission auch die sinanzielle Sicherstellung durch eine große heimatliche Missionsgemeinde, so daß die Leitung dieses beschen Wertes einen fessenschen Glauben und beine geringe Eelhstverleugnung forderte. Bahn aber hat sich gerade darin als den von Gott zu diesem Wertes Erweinen bewöhrt und nach außen mit seinen glänzenden Gaben zurüchals außen mit seinen glänzenden Gaben zurüchals einen Mann ohne Menschensungt mit durchselburgen der Mann burch einen Mann ohne Menschen mit durch außen mit seinen glanzenden Gaben zuruchaltend, nach innen desto größere Treue, Weisheit und Geduld bewiesen und namentlich den ihm unterstellten Missionaren in seinen Briesen wie im mündlichen Berkehr eine Fülle von Troft

und Beisung, von väterlicher Fürsorge und teils nehmender Liebe erzeigt. Übrigens sam die immer wachsende Wissions Ubrigens tam die immer wachjende Willionsersahrung Zahns auch weiteren Kreisen zu gute in der von ihm mit Fabri (i. d.) schon 1866 bespründeten kontinentalen Missonskonferenz, auf der er wie auch auf anderen Versammlungen brennende Missonskhemata mit ebenso viel Sachkenntnis wie Originalität behandelte und bie Bielseitigkeit seiner Bildung und die Vielsteitigkeit seiner Bildung und die Vielsteitigkeit seiner Bildung und sich durch die Vielseitigkeit seiner Bildung und die rückstose Konsequenz, mit der er das aus Gottes Vort Geschöpfte zur Geltung brachte, als berufenen Wortsührer erzeigte. Besonders trat er auch für die Rechte der eingebornen Bevölkerung ein und sührte einen mutigen Kamps gegen den Branntweinhandel in Westafrie (Ber westafrikanische Branntweinhandel in Glien Polemit gegen Wörmann, 1886). Freilich ließ ihn in solchen Fragen nicht selten sein liberaler Doktrinarismus Forderungen ausstellen, die vor dem Forum pädagogischer Nüchternheit nicht bestehen konnten. Ausser seinen zahlreichen missionstheoretischen Vorträgen (Die Vertretung der Mission auf den Universitäten, 1868; die missionstheoretischen Vorträgen (Die Vertretung der Mission auf den Universitäten, 1868; die Tausordnung für die evangelische Heidenmission, 1893; die Eheordnung für dieselbe, 1897; der Missionar als Anwalt der Eingeborenen, 1897; evangelischer und römischefatholischer Missionas deine neue Missionagesahr, 1886; die Vibel in der Mission, 1892, u. a.), die säntlich in der Alg. Missionägeischrift veröffentlicht worden sind, hat er in diesem Alatt auch noch andere mitssonäge Missionszeitschrift verössentlicht worden jund, hat er in diesem Blatt auch noch andere missionszesesschichtliche und theoretische Arbeiten von großez geschichtliche und theoretische Arbeiten von großez Bedeutung niedergesegt (Die Ausgaben der Missionsgeschichtschriebung, 1879; Mission und Handel, 1886; Jölam und Christentum, 1888; Mission und Geld, 1891; Nationalität und Insternationalität in der Mission, 1896; eingesehende Kundschauen über Westafrista u. a.); das zu war er Kerausgeher des Monatsblattes seiner hende Rundichauen über Westafrika u. a.); das zu war er herausgeber des Monatsblattes seiner Wesellschaft, das er "mit bewunderungswürdigem Geschick zu einem der lehrreichsten und ansiprechendensten missonarischen Missonsblätter gemacht hat" (Warned). Sine Serie der dort zur Ergänzung seiner Berichterstattung über die eigene Misson veröffentlichten Überblicke über das ganze große Missonsgebiet ist auch separat erschienen unter dem Titel: Der Acker ist die Beste Erdlich hat sich Lahr auch an dem tircks Welt. Endlich hat sich Zahn auch an dem tirch=

und Jahrzehnte hindurch redigierte, auch in dem Kampf gegen den Protestantenverein und D. Schwalb (i. d.) mannhaft das Wort ergriff ("Der alte und der neue Glaube an Christus oder alte und Unglaube." Offenes Kundschreiben an Herrn D. Schwald, 1868) und endlich die beiden Bremer Pastoralgesellschaften wie den alten Bremischen Jünglingsverein Jahrzehnte lang leitete. Überall aber bewährte er sich als einen Mann ohne Menschenfurcht mit durchdringendem Verstand und tiesem Gemüt, mit schaffer Polemis in der Sache und großer Milde gegen die Versonen, der, wie wenige in der scharfer Polemit in der Sache und großer Milde gegen die Personen, der, wie wenige in der Schrift gegründet, voll ungesälschter Demut nur Seigs seines Keiches fuchte. Er starb nach längerem Leiden am 5. März 1900. — 6. Frz. Ludwig, bervorragender Pädagog, geb. 1798, seit 1832 Nachsolger Diesterwegs in der Leitung des Kehrerseminars zu Mörs, vorher Direstor des Fletcherschen Seminars in Oresden, gest. 1890 auf seinen Gute Field bei Mörs, wohin er sich nach seiner Emeritierung zurückzegen hatte. Betannt gemacht in den weitesen Kreiten haben gläubigen Mann und tüchtigen Pädagogen insbesondere seine den Forderungen für die Befannt gemacht in den weitesten Kreisen haben deungtäubigen Mann und tüchtigen Pädbagogen insbesondere seine den Forderungen sür die Unterstuse entsprechenden "Viss. Historien", die in ähnlicher Beise wie die des Joh. Hühner die deutschen und in mehr als 50 Aussagen in alle deutschen Lande gingen. — 7. Fz. Theodor, D., Dr. litt. Cantadrig., ordentlicher Prosesson der einleitenden Bissenschaften und der neutestamentlichen Exegese in Erlangen, Sohn von 6., ged. in Mörs am 10. Okt. 1838, suchte seine missenschaftliche Ausbildung in den Jahren 1854—58 auf den Universitäten Basel, Erlangen, Berlin, wurde 1851 Chumassialehrer in Keustrelitz, siedelte 1865 als Repetent der Theologie nach Göttingen über, habilitierte sich daselbst 1868 auf Grund einer Dissertation über "Hermae Pastor e N. T. illustratus" und wurde 1871 zum außerordentlichen Prosessor ernannt. Der Weggang von B. Weiß auß Kiel nach Berlin brachte Z. einen Rus in eine ordentliche Prosessior ebendort ernannt. Der Weggang von B. Beiß auß Kiel nach Berlin brachte Z. einen Rus in eine ordentliche Prosessor in Riel, die er 1877 antrat. Schon 1878 aber folgte erber auß Erlangen an ihn ergangenen Aufsorerung, der Nachsolger v. Hosmanns, seines Lehrers, zu werden, der selbst des ötteren schon an ihn als den Erben seiner Lehraufträge gedacht hatte. Nachdem Z. 1888 an die Universität Leipzig übergesiedelt war, kehrte er nach dem frühen Tode seines Erlanger Nachsolgers Z. Sloöl (s. d.) 1892 wieder nach Erlangen zurück. Seine ausgebreitete und fruchtdare litterarische Thätigkeit begann Z. mit einer wertvollen Untersuchung über die umstrittene Theologie des Narcellus von Anchra (M. v. U., ein Beitrag zur Geschichte der Theologie 1867). Die oben erwähnte Dissertation sand Berarbeitung und Ergänzung in seinem der "Kirt des Herschulung und Ergänzung in seinem der "Kirt des Ker-

logie des Karcelius von Ancista (M. d. u., ein Beitrag zur Geschichte der Theologie 1867). Die oben erwähnte Dissertation sand Berarbeitung und Ergänzung in seinem der "Hirt des Hersmas" 1868, wodurch das Berständnis des dunklen Buches und die Feststellung seiner

Chronologie wesentlich gesörbert worden ist. Schon hier tritt übrigens auch die besondere Rücksichen hier tritt übrigens auch die besondere Rücksichen Litteratur und den neutestamentlichen Schriften zu Tage, welche späterdin so wissenschaftlich fruchtbar sich erweisen sollte. Der theologischen Fakultät Göttingen widmete Zahn zum Dank sür die inzwischen erteilte Dottorwürde seinen 1873 erschienenen "Ignatius von Antiochien"; die Frage der Schibeit der unter diesem Namen überlieserten Briefsammlungen wurde hier in ihrem ganzen Umsange von neuem untersucht und ausschlaggebend zu Gunsten der sieben Stücke zöhlenden griechischen Sammlung entschieden. Auf Grund dieser Leorarbeit eröffnete er sodann 1876 eine Chronologie wesentlich gefördert worben neuem untersucht und ausschlaggebend zu Gunsten ber sieben Stück zöhlenden griechsischen. Auf Grund dieser Rorarbeit eröffnete er sodann 1876 eine trefsliche Ausgabe des Janatius und Polyfarp, womit er sich zugleich an der von Gebhardt, Harnack und ihm unternommenen Neu-Ausgabe der apostolischen Bäter beteiligte. Endlich ersischen als eine Frucht seiner Studien auf dem Gebiete der apostryphischen und legendarischen Litteratur der alten Kirche seine, Acta Joannische Litteratur der alten Kirche seine, Acta Joannische gab er hier eine aussichtliche Untersuchung und einen neuen Text der unter dem Namen des Prochorus (s. d.) und der rätselhaften Persönlichseit des Leucius Carinus (s. d.) überslieferten Sagenstoffe über den Apostel Johannes. Wit seinem und sicherem geschichslichen Blick hat Z. in all diesen Werken inmitten der Fülle widerstreitender Weinungen und unsicheren Aberlieferungen den Kern der Dinge zu ersasselle siehen Verschließe gewonnen, die ansänglich bestritten, päter aber durch neue Forschungen oder Funde bestätigt vielsach durchgedrungen sind und das Vild der altstrchlichen Litteratur zu sestigen und zu siehern vermochten.

du fichern vermochten.
Seit bem Jahre 1881 veröffentlichte Zahn unter dem Gesamttitel "Forschungen zur Gesschichte bes neutestamentlichen Kanons und der unter dem Gesamtittel "Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der altitrchlichen Litteratur" eine Reihe von Unterzuchungen, an denen sich im IV. und V. Band auch J. Haußleiter und R. Seeberg mit Beiträgen beteiligten. Jahn selhst schrieb darin: Bd. I. Tatians Diatessarvon (1881) mit einer Restonstruktion dieser sprischen Evangelienharmonie (i. Tatian); Bd. II. Evangelienkommentar des Theophilus von Antiochien (j. d.) (1883) mit dem Bersuche, in dem von de sa Bigne herausgegedenen Evangelienkommentar den von Herronymus erwähnten Kommentar des antiochensichen Bischof aus dem 2. Jahrh. nachzuweisen, ein Ergebnis, das er späterhin freilich selber einschränken mußte; Bd. III Supplementum Clemens Al. und weittragenden Untersuchungen wesemmlungen von Citaten und Fragmenten aus Clemens Al. und weittragenden Untersuchungen über dessen Litterarische Hinterlassenschungen über dessen Litteratur im zweiten Jahrhundert (1891); Bd. V Paralipomena (1893); Bd. VI endlich Untersuchungen über Apostel und Litteraus Assen und über Brüder und Bettern Jesu (1900).

Inzwischen waren bereits Teile des Berks veröffentlicht, welchem alle diese Untersuchungen als Grundlage dienen sollten: die Geschichte die neutestamentlichen Kanons (Bd. I: das A. T. dor Origenes, 1888; Bd. II Urfunden umd Belege zum I. und III. Band, 1890—92; der III. Bd., der die Geschichte des neut. Kanons don Origenes an erzählen soll, steht noch ansip Dagegen ist 1901 schon ein "Grundris der Geschichte des neutestamentl. Kanons" erschienen. Auf Grund ischarführen und weiter Grundlichen und weiter Geschung und weiter Verschung und weiter Geschung und der Geschung Dagegen ist 1901 schon ein "Grundriß de Geschichte des neutestaments. Kanons" erschienen. Aus Grund scharfsinnigster Forschung und wis spissen ilberblicks über alles Naterial wid hier dargestellt, wie die Kirche zu ihrem Kenn Testamente als einem einheitlichen Ganzen gekommen ist, d. h. also nicht ein Kapitel der Dogmengeschichte über die Entstehung der Wehre von der Heiligkeit, Inspiration und Kanonizität des R. T., sondern ein Kapitel aus der Geschichte des Kultus und des sindlichen Lebens soll die Geschichte des neut. K. sein. Das wichtigste Ergednis des I. Bds. in, daß mährend der Jahre 140—180 (190) nichts geschehen ist, was "als Schöpfung oder Heilung, Entstehung oder Aufnahme des neut. R. oder auch als wesentliche Beränderung desselben" gedeutet werden könnte. Vielmehr ist dieses Ganze auf Grund des Gebrauchs dieser Schriften im Kultus geworden, ein Prozeh, der in der Hauptsache schon wöllig abgeschlossen gewesen wäre. In der Natitulug dieses Werdens und seiner Gründe die Beründer des Gebrauchs die Wrbeit geliefert, die in scharsen Gegen ich Arbeit geliefert, die in scharsen Gegen auf Zu herrschenden Theorien stehend, leden angesochten wurde (vgl. Harnad, Das R. T. um 200 und Zahns Gegenschrift, Einige Bemertungen zu A. Harnads Prüfung bereits nach haltig beeinslußt hat.

Eine Krönung dieser Lebensarbeit bilbet

haltig beeinslußt hat.
Eine Krönung dieser Lebensarbeit bilbet enblich die in 1. Aufl. 1897/99, in 2. 1900 erschienene zweibändige Einleitung in das Rem Testament. Sie bedeutet eine umsofsende Recht Testament. Sie devourer eine umjassene naufertigung des altüberlieferten Bestandes des "T. gegenüber den philosophisch-tendenziden oder dogmatisch voreingenommenen Ausstellungen der fritischen Schulen und ist das hervorstechendst und gewichtigste Dokument der "rückläusigen Bewegung" auf dem Gebiete der neutestament ihren Eristelstung

Bewegung" auf dem Gebiete der neurpuschichen Einleitung.
Rur in Kürze sei auf die diese großen Marksteine seiner Thätigkeit begleitende Keike von kleineren Einzeluntersuchungen und Schüberungen hingewiesen, die in Zeitschriften erschienen oder als Borträge gehalten wurden. Eine Reihe von letzteren sind kürzlich in einem zum zweiten Male aufgelegten Sammelband "Stizzen aus dem Leben der alten Kirche" erschienen. Auch die 2. und die neueste Ausgaber großen Realenchslopädie für Theol. u. K. erfreut sich der Attachenvann im engen Rahma verfreut sich der Metatentoptobe für Leell. u. merfreut sich der Mitarbeiterschaft 8.8. Mit machen dieser Untersuchungen im engen Rahmen hat 3. nachdrücklich in aktuelle Kämpse auf lichlichem Gebiete eingegriffen; es sei an sein "Das apostolische Symbolum" 2. Aust. und "Brot und Wein im Abendmahl der alen

rche" erinnert. Seit dem Tode v. Franks ist an dessen Stelle in die Leitung der Neuen ichlichen Zeitschrift eingetreten. Überblicht man diese ganze reiche Arbeit, so gisse als ihre unbestreitbaren Borzüge schärsste vobahtung und Ergründung des in den Denk-liern der alltirchieden Litteratur partiesenden diem der alttirchlichen Litteratur vorliegenden atbestandes, immer selbständige Ersassung dersen und eine staunenswerte Fähigseit, durch achtung auch des Kleinsten und durch glücken actung auch des Kleinsten und durch glüdike Berknüpfung von Thatsacken oder Besachungen nicht selten durch ihre Kühnheit erraschende, aber mehr und mehr sich Maermung verschaffende Resultate zu eruieren, it einer des Nachsolgers eines v. Hofmann hichest würdigen Zieldewustheit des Arbeitens deiner jenem gleichfalls ebendürtigen Feinst und Tiefe der Exegese hat Z. dessenheit, der Kirche ihr R. T. wiederzugeben, von im andern Ausgangspnnkte aus als jener Igenommen und — in diesem Kunkte glüdzer als er — zu einem in sich sertigen Abslüg geführt. luß geführt. Als akade

Ms akademischer Lehrer sessell 2. seine biler ebenso durch seine sidere Gelehrsamkeit ! seine zwingende Beweidsührung, vor allem n durch seine tiese Einführung in ein geschtlich bestimmtes und doch innerlich gestes Bertiändnis der neutestamentlichen Geste und Lehre

dte und Cebre.

sie und Lehre.
Eine ganz besonders wertvolle Gabe endlich ganz vor kurzem Zahn der gebildeten Gemeinde insgesamt durch zwanzig Predigten darvoten, die er 1901 unter dem Titel "Brot Salz aus Gottes Wort" veröffentlicht hat. Reir, eine Stadt der Edomiter, 2 Kön. 8, die man in der Muinenstätte Zuwera am Meere mieder sindet en Meere wieder findet.

Balaph, b em. 3, 30. ber Bater bes Hanun (f. b.)

em. 3, 30. **Balmon** — 1. ein Berg in ber Nähe 1200 in der Nähe 2000 in der nichtigere Bergrüden, Richt. 9, 48. — dieser Berg ober ein anderer in Basan ift nfalls Ps. 68, 15 gemeint, wo die hebräischen te lauten: da schneiete es auf dem Zalmon. her deutet: so wird es hell, wo es dunkel da jedoch das Bort sonst nicht vorkommt, muß an dem Bergnamen sestgehalten werden, tal er nach seinem Sinne "Schwarzwald", nal er nach seinem Sinne "Schwarzwald", m dicht bewalbeten Berge beigelegt werden nte. — 3. Der Ahohiter, ein held Davids, dam. 23, 28, der 1 Chron. 12 (11), 29

i beigt. **Balmona**, eine Lagerstätte Jöraels, 4 Mos.

41 f. s. Wistenzug Jöraels. **Belmuna**, ein Fürst der Midianiter, Richt.

iff.: Ps. 83, 12. **Bamri**, ein Sohn Salems, heißt bei Luther Rakt. 2, 26 nach griechischer Form Simri, Sohn Salus (s. Simri 1). Diese letteren nen sind von der revidierten Bibel einge-

Banchi, Girolamo, einer der gelehrteften ng calviniftischen Theologen der Resormations-iupralapsarischer Prädestinatianer, hat als

Brosessor der Theologie in Strafburg und namentlich in Heidelberg die calvinistische Dogematik mit ausgezeichnetem Scharssinn entwicklet, ohne sie jedoch fortzubilden, und, sast in alle Streitigkeiten seines Zeitalters verslochten, jene nach den verschiedensten Seiten hin verteidigt. Obgleich streng calvinistisch, war er einer Berständigung mit den Lutheranern nicht abgesneigt, hatte aber kein Berständnis sür deren Eifer um die Reinerhaltung ihrer Lehre neigt, hatte aber tein Berftandnis für Eifer um die Reinerhaltung ihrer Lehre.

Eifer um die Reinerhaltung ihrer Lehre.

3. war geboren 1516 zu Alzano im Bersammäkischen, wurde 1531 in Bergamo Ausgustiner und trat nach Bollendung seiner theogylichen und philosophischen Studien in das Kloster zu Lucca ein, wo er durch die Lektüre der Schriften Luthers, Melanchthons, Bullingers und Calvins zum Protestantismus bekehrt ward und alsbald auch das Evangelium der fündete. Darob 1551 zur Flucht genötigt, solgte er, nach längerem Ausentbalt in der Schweiz, einem Auf als Prosessor in der Echweiz, einem Auf als Prosessor (1553), wurde 1563 Prediger in Chiadenna, wo er in einer Pestepidemie längere Zeit glaubensmutig standhielt und erst auf startes Drängen seiner Freunde sich nach dem gebirgig gesund gelegenen Preunde sich nach dem gebirgig gesund gelegenen Biuri zurückzog. 1568 ward er Professor der Dogmatik in Heidelberg. Hier, der bedeutendste unter den Theologen, wurde er von allen Seiten um Gutachten über Abendmahl, Trinität, Christi Mittleramt u. a. angegangen und wirtte für Einführung einer strengen Kirchendisziplin in der Psalz. Auch ward ihm 1577 der Auf= in der ssaiz. Auch ward igm 1877 der Auf-rag, ein Gegenbekenntnis gegen die Konkordien-formel abzusassen. Aus Anlas der Lutherant-sierung der Psatz durch Ludwig VI. vertrieben, sand er eine Dozentenstelle an der theologischen Schule zu Reustate a. Hardt, die der reformiert gebliebene Johann Kasimir gegründet hatte und an der Z. das N. T. erstärte. Er starb am 19. Nov. 1590 während eines Besuches in Hel-

belberg. Für die lutherische Kirche ist g. von Bebeutung geworden wegen der namentlich in Strafburg entbrannten Kontroversen, die den Berdegang der Konfordiensormel beeinslußt haben. Z. hatte seine starre Prädestinationselehre jahrelang in Straßburg unangesochten vorgetragen, obwohl er beteuert hatte, nach der orthodox verstandenen Augsburger Konsessioner lehren zu wollen; und zwar war jenes geschehen in seinen eregetischen Borlesungen, wo er jebe passenbe und unpassenbe Gelegenheit ergriff, um passende und unyassende Gelegenheit ergriff, um seinen systematischen Reigungen entsprechend loci communes eingehendst zu behandeln, wobei er derart Zeit verlor, daß er in den 10 Jahren seines Straßburger Ausenthalts nur 12 Kapitel bes Propheten Jesaia erklärte (neben einigen kleineren exegetischen Vorlesungen). So wurde denn zur Genüge sein dogmatischer Standpunkt bekannt, und dieser brachte ihn in Dissernzen mit seinem lutherischen Amtsgenossen Joh. Marbach (s. d.), welcher der Ansicht war, man dürse bei der Lehre vom ewigen heil nicht priori d. h. vom Katschluß Gottes ausgeben, sondern müsse seines Zuhörer auf den geoffens barten Willen Gottes, auf das gepredigte Wort und die Verusung hinweisen. Der Streit wurde immer erbitterter, und Marbach warf schließlich Z. vor, legterer habe gesehrt, daß der Glaube der Erwählten eine einmalig und unverlierbar gegebene Gottesgabe sei. Über das donum perseverantiae kam es nun zum erbitterten Kampf, in den auch auswärtige Theologen hineingezogen wurden. Aber eine Entscheidung und Klärung blieb aus, weil der dogmatische Gegensas zwischen lutherischer und reformterter Fasjung der in Rede stehenden Frage noch nicht genügend berausgestellt war. Daher kam es 1663 nun zu einem consensus, der unter Zuziehung von vier geistlichen und vier weltlichen Räten von auswärts ausgestellt wurde und bessen Versasser barten Willen Gottes, auf bas gepredigte Wort vier geistlichen und vier weltlichen Räten von auswärts ausgestellt wurde und bessen Bersasser höchstwahrscheinlich Jatob Andrea (s. d.) ist. Dieser consensus, von dem Calvin (s. d.) erstlärte, er leugne die Prädestination (nämlich nach reformierter Aufsassung) nicht, dede aber einen Schleier darüber, war jedoch ebenso unsbestimmt, wie die Unterschrift 3.8 unter densselben: Hanc doctrinae formulam ut plam agnosco, ita etiam recipio. So behielt er sich die Aussegung in seinem Sinn vor. Aber was Marbach als mangelhaft an 3.8 Lehrweise bezeichnet hatte, war doch darinnen zum Ausdruck seichnet hatte, war doch darinnen zum Ausdruck gesommen, und die Verschiebenheit und Under-einbarkeit lutherischen und resormierten Geistes thut sich deutlich kund. In gesunder dogmen-geschichtlicher Entwicklung ward aber diese Straßburger Formel die Grundlage des 11. Ar-Straßburger Formel die Grundlage des 11. Artikels der Konfordiensormel (s. d.), von deren Bersasseriassern sie start denugt ist. — Auch in Bezug auf die Abendmahlslehre war Z. mit Marbach in Streit geraten, und so wurde auch diese Frage im Eingang des consensus berührt. Man einigte sich dahin, daß beide Teile die "wahre substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi glauben, und bekennen, daß im Abendmaßl Leib und Blut mit Brot und Wein ausgeteilt und von den Kommunikanten genossen werden; so sollen sich alle an die Wittenberger Konsorbie (s. d.) halten, damit aus einer Verschiedenheit der Formel kein neuer Streit entstehe". Man sieht, auch sier sehlt die Präzisson.

Streit entstetze". Wan siegt, auch gier sezu bie Präzisson.
Bon 8.8 Schriften, die sich ebenso durch umsassenden Gelehrsamkeit dis zu scholastischen Spitssindigkeiten, wie durch Trodenheit auß-zeichnen und die Hauptquellen der damaligen reformierten Lehre bilden, seien genannt: De tridus Elohim sive de und vero Deo aeterno, wetze siin et anir sanct. (1572): De natura tribus Elohim sive de uno vero Deo aeterno, patre, filio et spir. sanct. (1572); De natura Dei sive de divinis attributis (religionsphilof.); De operibus Dei intra spatium sex dierum creatis; De primi homini lapsu de peccato et de legi Dei (unvollendet).

Bgl. C. Schmidts (Straßburg) eingehende Monographie 3.8 in Theol. Stub. u. Arit. 1859; Edicher: Historia motuum II, 276 ff., III, 27 und die Litt. unter Marbach 1.

Rausal. i. Baradai. Safah.

Beimar, geft. 1672 als Generalfuperintenbent und Paftor das., ein tapferer Rämpfer für bit luth Kirche. Er hinterließ zahlreiche, meit le teinisch geichriebene Dissertationen, unter der beutschen eine gegen die Beigelianer (j. Beigel, die er "einschleichende Mordbrenner" nemt

deutigen eine gegen die werteligie er "einschleichende Mordbrenner" nemt (Um 1639).

Zapff, D. theol., Karl Christian, c. luth. Theolog, geb. 1806 zu Blauen i. B., 1836 Diasonus in Oöbeln, 1840 Superintendent in Ölsnig, 1850 in Waldbeim, 1865 Kirchen mid Schultrat bei der Zwischauer Kreisdirektion, 1874 Geheimer Kirchentat und außerordentliche, 1875 ordentliches Mitglied des Landestonsiberiums mit dem Titel Oberkonsistonister Sprache (vgl. die homilet. Zischer, ebelpopulärer Sprache (vgl. die homilet. Zischer, "Geseh und Zeuguis" und sehr zahlreiche Einzelpredigten). Sein wertvoll sind auch die in der Litteratur twekurrenzlosen Ansprachen, welche er als Bertreter des Konsistoriums aus Ephoralkonserenzen gehalten und die er u. d. E. "Ansprachen in Ephoralkonserenzen", Leipzig 1883, erscheinen ließ.

Raphuat Ba'neach, die hebrüische Form bes Namens, den Pharao dem Joseph beilegte, nach den LXX Psomthomphanech, 1 Mos. 41, 46, 186. III, S. 614 b. Zu den dort gegebenen Deutungen sügen neuere Forscher hinz: Schöpfer ober Erhalter des Lebens.

Schöpfer oder Erhalter des Lebens.

Zaphon, eine Stadt im Stamme Gad, Joj.

13, 27, nach dem Zusammenhang wohl die nördlichste von allen. Der Talmud nennt es Amatho, meint also zweisellos das Amatha, das in der Wakkaderzeit eine starke Festung war und dessen Reste man in den Ruinen das Tell Amata am Ausgange des Badi Radschib im Tell Amata am Ausgange des Badi Radschib im auch Richt. 12, 1 genannt, wo Luther nach de sonitigen Bedeutung des Bortes "mitternach wärts" übersetzt hat.

Zara, griechische Form für Sarah, Nach.

1, 3, 5. Sarah 2.

Barathustra (griech. Zöroastres) ist der

1, 5, 1. Sarath 2.

Barathustra (griech. Zöroastres) ist der Keligion bes Avesta, in welcher it altiranischen Religionsvorstellungen zum einestlichen System erhoben worden sud. Die Ursprünge der persischen Religion mit ihren Feuerdienst und ethischen Dualismus liegen in Medien. Im nordweitlichen Medien, wo der Feuerdienst und ethischen Dualismus liegen is Medien. Im nordwestlichen Medien, wo der Geuerkult herrschte, wird nach den übereisstimmenden Berichten der Quellen die Heinst Zarathustras zu suchen sein. Bon seinen der sonlichen Berhältnissen ist wenig historisch Glasswürdiges berichtet. Ein reicher Kranz den Legenden hat sich um seine Person gewunden, so das einige Religionnshistoriker geweiet sied creatis; De primi homini lapsu de peccato et de legi Dei (unvollendet).

Bgl. C. Schmidts (Straßburg) eingehende Monographie 3.3 in Theol. Stud. u. Arit. 1859; Bölder: Historia motuum II, 276 ff., III, 27 und die Litt. unter Marbach 1.

Zanzal, s. Baradai, Jakob.

Zanzal, s. Baradai, Jakob.

Zapf, D. Rikolaus, luth. Theolog, geb. 1600 in Baulinzelle, 1633 Prof. der Theologie in Erfurt, 1643 Hofprediger und Kirchenrat in selbst. Am Hofe des Despites auf Bauthum in Erfurt, 1643 Hofprediger und Kirchenrat in selbst. Am Hofe des Despites Rönigs Vis uspa (d. i. griech. Hystaspes) übte er großen influß aus. Schon das Avesta identisiziert n einigen Stellen diesen Bistaspa fälschich mit em Bater des Darius. Aber die Religion es Zarathustra muß älter sein. Grund der Berwechslung kann der sein, daß durch jerrscherfamilie der Achämeniden die T Then: ogie des Zarathustra zur persischen Religion purbe.

Barea, eine Stadt im ursprünglichen Stammgebiet von Juda, Jos. 15, 33 später um Stamme Dan geschlagen, Jos. 19, 41, die beimat des Simson, Richt. 13, 2 ff., in deren Kibe er auch begraben wurde, Richt. 16, 31, aeben der Stadt Esthaol der Ausgangspunkt neben der Stadt Esthaol der Ausgangspunkt bes Zuges, auf dem sich der Stamm Dan neue Bohnsige suchte, Richt. 18, 2. 11. Dieselbe Sudt heist 2 Chron. 11, 10 wo sie unter den von Rehabeam angelegten Festungen erwähnt wird, und Nehem. 11, 29 nach anderer Aussiprache Zarega, und darnach werden ihre Einwohner 1 Chron. 2, 53 u. 4, 2 Zaregatiter genannt, während sie 1 Chron. 2, 4 Zarestier heißen. Die Rev. Bibel hat an allen diesen Stellen de hebräische Aussprache eingestellt und nennt den Ort Zora und seine Bewohner Zorathiten oder Zoratten. Der Ort ist heute noch unter dem Namen Zora als kleines Dorf erhalten, genau westlich von Frusalem auf einem nördlichen hügel des Badi Sarar gelegen.

Zereda, in der Rev. Bibel genauer

Babi Sarar gelegen.

Zareda, in der Red. Bibel genauer:
Zereda, der Geburtsort König Jerobeams,
ik schon deshalb am wahrscheinlichsten im
Stumme Ephraim zu suchen, weil jener ein
Sprater war, 1 Kön. 11, 26; man will es in
dem Dorse Sueda nordwestlich von Bethel
wederfinden. Andere nehmen es als gleich

mit Baredatha (s. d.) an.

Baredatha (s. d.) an.

Baredatha gibt 2 Chron. 4, 17 zusammen wit Suktoth (s. d. 2) den Ort an, wo Sasomo Tempelgefäße gießen ließ, da nun derselbe Ort l Kön. 7, 46 Zarthan gennant wird, so ergibt ich daraus, daß diese Karthan, daß Jos. 3, 16 ich daraus, daß dieses Parthan, das Jos. 3, 16 us am Jordan gelegen bezeichnet wird, nur ine andere Form desselben Namens ist, und er Text von 1 Kön. 4, 12 beweist, daß das ort genannte Parthana wieder derselbe Ort in muß. Eine besondere Schwierigkeit bietet as Richt. 7, 22 erwähnte Jered at ha: Luther iest es, odwohl er C am Ansang geschrieben at, auch für denselben Ort, denn er hat die sorm des Urteztes, der Zereatha bietet, gendert. Aber der Zusammenhang lestt, daß iese Form hier "gen (Zerera oder) Zereda" zu bersesen ist, wie die Revid. Bib. thut. Letztere heint sich damit für die Ausschläftigung entschieden beint sich damit für die Aufsassung entschieben ver der der der die Aufsassung entschieben und haben, daß Zareda (s. d.) und Zaredetha erfelbe Ort sind. Man jucht die Ortsichseit der Stadt in der Nähe des Felsen Karn Sartabe, er sich dicht am rechten Jordanuser an der hatt Damise wenig südlich vom Einsluß des Jabbol erhebt.

evangelischer Missionar, geb. am 15. März 1749 in Jaroy im Gouvernement Grodno, verlor sehr früh seine Eltern und wurde von seinem Onkel ausgenommen und einer vortresslichen Erziehung teilhaftig, die nur in resigiöser Hick den Geist des Kationalismus atmete. Nach dem Besuch des Ghymnasiums und der Universitäten Dorpat und Moskau, auf denen er die Staatswissenschaften studierte, trat er in Betersburg in den Staatsdienste ein, den er aber schon 1817 wieder aufgab, nachdem er durch das Lesen der Bibel, die er scheindar zusällig bei einem Freunde sand, und der Ledensbeschweitung Jung Stillings, durch die ihm jene erst verständlich wurde, zum lebendigen Glauben und zu dem Entschluß gekommen war, sich sortan ganz Gott hinzugeden und die Ehren dieser Belt zu verleugnen. In der Neinung, in der Peimat Stillings wahre Christen zu und zu dem Entichluß getommen war, such fortan ganz Gott hinzugeben und die Ehren dieser Welt zu verleugnen. In der Meinung, in der Heinung die Etillings wahre Christen zu tressen, wanderte er nach Baden und wurde hier nach Basel gewiesen, wo man eben begonnen hatte, Missionare auszubilden. Am 21. August 1818 fam er in Basel an, entschlossen, elbst Missionar zu werden. Bald überragte er ieine Mitschlosser in den Wissionalsen und ganz besonders durch seine außerordentliche Sprachengabe, die ihn zu Polnisch, Ausstich, Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch damals noch Hebräich und bald darauf Aremenisch, Lersisch, Türksich nehrt anderen Sprachen lernen ließ. Doch blieb er dabei in der Demut und zeichnete sich durch große Innigkeit der Jesustiede und Jartheit der Empsindung aus. 1821 ordiniert, reiste er, da man in Sasel an eine Mission in den Ländern am Schwarzen und Kalpischen Weer dachte, über Petersburg, wo er die Genehmigung der russischen Regierung dazu erhielt, nach Astrachan und 1823 nach Tistis, dies er sich endlich mit schen Regierung bazu erhielt, nach Astrachan und 1823 nach Tislis, bis er sich endlich mit seinem Gesährten in Schuscha zwischen Kur und und 1823 nach Tisse, dis er sich endlich mit Feredatha site Lusters gibt 2 Chron. 4, 17 zusammen ist Suktoth (s. d. 2) den Ort an, wo Salomo im Suktoth (s. d. 2) den Ort an, wo Salomo impelgesäße gießen ließ, da nun derselbe Ort spon. 7, 46 Zarthan gennant wird, so ergibt dand Javas, daß diese Zarthan, daß zo. 3, 16 am Jordan gelegen bezeichnet wird, nur de andere Horm dekselschen Namens sit, und Exert von 1 Kön. 4, 12 beweist, daß daß er genannte Zatthana wieder derselbe Ort mmk. Eine besondere Schwierigseit bietet knicht, auch für denselben Ort, denn er hat die Knicht, 7, 22 erwähnte Zereadtha bietet, gesdert. Aber der Zusammenhang lehrt, daß die Kom hiederließen. Dr., denn er hat die Kom hie seine Speims und verbrachte auf dessen hie Knicht (s. d.) und Kom hieder der knicht mehr die Erlaubnis der russischen, daß Zaread (s. d.) und Zaredetha selbe Ort sind. Man sucht der Orthander an der hat die kaben, daß Zareda (s. d.) und Zaredetha selbe Ort sind. Man sucht die Ortslichseit der dat in der Nähe des Felsen Karn Sareden, daß Zarea aund Zareathiter, s. Zarea. Zareiter s. Zarea.

dunds, ein det umter geteintigt; zuchte die Rechtswissenschaft durch Berbindung mit dem Humanismus in ein neues Fahrwasser zu bringen. Dagegen war er nicht für eine humanistische Religion, weshalb er denn auch Thomas Murner die bittersten Borwürse machte, weil dieser, ein Ordensgeistlicher, die antiken Schriften studierte und auslegte. Z. hat manschen berühmten Schiller aufzuweisen, z. B. Dr. Joh. Zwid, Joh. Ed. Urdanus Rhegius u. a. Zauberei sast alle thätigen Bestredungen des Menschen in sich, durch welche er der obsettiven Wächte einer höheren oder in ihren Birkungen über den Bereich des Natürlichen erhobenen Welt derr zu werden, sowie ihre Birkungen sich untertdänig zu machen sucht, und zwar auf angeblich übernatürliche Weise, unter ausdrücklicher Ablehnung des Kausalitätäzusammenbanges. Es ist darum folgerichtig, under aus angeblich übernaturliche Weite, unter ausdrücklicher Ablehnung des Kausalitätsylammenhanges. Es ist darum solgerichtig, daß ein Bolt in einem um so höheren Grade
sich der Zauberei hingibt, je mehr ihm die Geset der Natur und die Gesetz der wahren, im Gottvertrauen wurzelnden Frömmigkeit fremb
sidd der Zauberei ist demgemäß die Keligionsidd der Ungebildeten und der Heligionsiddung der Mantit und die Wagie. Durch die
Mantit jucht der Mensch eine übernatürliche
Erfenntnis der Nensch eine übernatürliche
Erfenntnis der Jusunft und des Schicksals,
durch die Wagie sucht er auf Natur, Menschen,
Götter durch geheimnisvolle Mittel einzuwirken.
Beide Arten sind in den ältessen sachweisdar:
die vorsemitsiche Religion des Euphratlandes,
wie sie besonders durch die Bibliothet Asurbanipals auf uns gekommen ist, ist vorwiegend
eine reichgegliederte Technik der Zauberei. Die
Chalder, Agypter, Perser gelten schon im Altertum sir zauberkundige Röster in Geinwie sie besonders durch die Bibliothek Asurbanipals auf uns gekommen ist, ist dorwiegend eine reichgegliederte Technik der Zauberei. Die Thalder, Agypter, Verfer gelten schon im Aletertum für zauberkundige Bölker, in Kleinsassen erscheinen besonders Physigien und Kolchis als Zauberländer. Bei Hommer sind zahlreichen Spuren von Zauberei vorhanden; die Magie der Griechen wurde durch asiatische und ägyptische Einssüsse seiner vorhanden; die Magie der Griechen wurde durch asiatische und ägyptische Einssüsse seine des einstücken wurde der der Staatsein nemals gestattet, aber der Staatschijne seine dieselbe nur dann ein, wenn die Zauberei niemals gestattet, aber der Staatschijnen durch dieselbe gesährdet schaatsresigion durch dieselbe gesährdet schen. Die Staatsresit und Einheitlichseit aus. Allerdings Riarheit und Einheitlichseit aus. Allerdings zieht sich durch die ganze Geschichte Israels Rauberei hindurch, aber unter sortgeseptem Biderspruch des durch Gese und Kropheten geossenbarten göttlichen Willens. Denn jegliche Zauberei für ein frevelhaster Eingriss in Gottes souderine Macht, ein Attentat auf seine Allemacht und Heiligkeit. Wenn Jesus dem Glauben verheißt, daß er Berge versepen tann, so stellt er gegen die dämonische Wacht des Zauberns die weltüberwindende Krast des demüttigen,

9 jährigen Leibenszeit entschlief er im Baseler kindlichen Gottvertrauens. Rissionshaus am 31. Mai 1874. beute noch bei den Helden Betyden der afrikanischen Berthau, garthau, f. Zaredatha. Basthau, garthaua, s. Zaredatha. Basins, ein berühmter Freiburger Jurist aus fellschaften wissen zu berich dem Unsange des 16. Jahrhunderts, suche die Rachtswissenschaft durch Berhindung mit dem priester aussist: der Angeles Rechtswissenschaft durch Rechtswissenschaft durch Rechtswissenschaft der Rechtswissenschaft der Vielen Die Zauberei if rinoligen Gotivertrauens. Die Zauberei ist heute noch bei den Heiden (voll. Schneider, Nie Religion der afrikanischen Raturvöller) weit verbreitet und hochangesehen; die Missionstegischlichaften wissen zu berichten, wie Satan seine Macht und List besonders durch die Zauberpriester ausübt; der Angalot Grönland, die Medizinmänner Nordamerilas, das Odiah mid Restindigens die Settlichmänner Myal Westindiens, die Fetischmänner, Gbals und Wongtschiens, die Fetischmänner, Gbals und Wongtschä Westafritas, der Schamane und Bhuta, die Zauberer der Kol, Bastars, Oscipurs, des Buddhismus, der Maori und des Tabu (s. d.), die Priesterzauberer der Witt, Resebetriden, die Karrasi und Mulgarradock Aufrestins hebriden, die Karraji und Mulgarradod Aufweliens wersen die finsteren Schatten auf der Glauben oder Unglauben der Millionen, die durch die Furcht Knechte sind ihr Lebenlang. Wer Bilder von der dämonischen Beschaffenheit sehen will, der gehe zu den Heiden und ihrer dem Teuselsdienste ergebenen Fetischpriesten. Uber der in Zauber gebundenen Welt gilt der Spruch; Kein Kraut, noch Pflaster war sir dich, die Isplus sprach; ich heile dich! Es ist bekannt, in was sür einem undeilvollen Umbeilvollen und noch im christlisten Rolf. besander betannt, in was für einem unbeitvollen Un-fange auch noch im christlichen Bolt, befonders unter den Anhängern der beiden sogenannten bekannt, in was für einem unheilvollen lumfange auch noch im dristlichen Bolk, besonders unter den Anhängern der beiden sogenannten katholischen Kirchen, die Zauberet im Schwange geht, wie sie um die Dummheit und um dereigiöse Gleichgültigkeit ihre Kreise zieht, dem harmlosen Spiele an dis zur teuflischen Kerzerrung des christlichen Vorsehungsglaubend. Wittel der Zauberet, wie sie und im Volkschen begegnen: 1. Veschwungssabend. Weitel der Zauberet, wie sie und im Volkschen begegnen: 1. Veschwungssaber deberglauben begegnen: 1. Veschwungssaber nicht in bittender, sondern beschlender Form nicht in bittender, sondern beschlender Form (segnen, büßen, bessern). 2. Soll die Zauberwirfung eine zufünstige oder bleibende sein, die Kormel ausgeschrieben werden. Die Numletts der Süditaliener gehören hierher, auch die bekannten Buchstaben C B M (Kaspa, Balthasar, Reschior) über den Thüren und Ställen. 3. Zauberhandlungen, durch bloße Unsehen (der böse Bild), Anhauchen, Anhweden, im Kreise gehen u. s. w. 4. Die Sympathe, das gemeinsame leidende Verhalten zweier aus sich getrennter Subselte oder Oinge. "In wirde einen Faden um einen Baum: so getwach dier, wenn man an die unbestreitbare zweierst der Stebernden umd binde den Faden um einen Baum: so getwach hier, wenn man an die unbestreitbare zweier die keinen Faden um die Zehe des Fiebernden und binde den Faden um einen Baum: so getwach hier wenn man an die unbestreitbare zweierstelt der Sympathie det gewissen vermag: das natürliche und vernünstige Strüm wiede das Fieber heilt. Hier sind wieder printiverschen Leben eine höhere Kraft auszuiden vermag: das natürliche Auturdinge, welche an und für die eine mägliche Waturdinge, welche an und für gich eine magische Verlaunwurzel, welche in Gestwach von Menschen geschnitten wird. Die meisten den Menschen geschnitten wird. Die meisten den Menschen geschnitten wird. Die meisten Raturdinge haben nur unter bestimmten Bestingungen Zauberkraft: Osterwasser muß schweigs sam am Ostertag vor Sonnenausgang vom kebendigen Wassenschnee, Regen im Mai, drensnende Lichter, Kirchhosserde. Es tommt hier die Poesse und Dichtung der Bolkssele oft anch zu einem schöften Ausdruck. Es sinden sich in den Zauberdingen die letten Reste germantschen heidentums, die zähe Sitte durch Jahrtausende festgehalten hat. d) Dinge aus dem Bereich des menschlichen Lebens. Hierher gehört der Restquiens, Knochen, hemden, Kreuzssplitter-Kultus der katholischen Kirche. Die Haare und Rägel des Menschen haben magische Kraft, ebenso Blut und Fett, dessonders der hingerichteten. In Ostpreußen benust man die Glodenschmiere zum Leibeinsreben. Der edangestische Seelsorger achte des reiben. Der evangelische Seelforger achte ba-rauf, wie mit bem Abendmahl, besonders am 

beit trägt.

Banbereiche hieß eine Eiche ober Terebinthe (f. d.) bei Sichem, unter der in kanaanitischer Zeit und später Wahrsager und Zauberer ihr Wesen getrieben haben, Richt. 9, 37.

Banen, sich zauen, Dialektsorm Luthers für eilen (so Nev. Bib.), die sich in der Bibel erhalten hat, sonst aber aus der Schriftsprache bersalten hat, sonst aber aus der Schriftsprache bersalten bei, Sahres 1403 Erzbischof von Prag, borber Propst in Welnit, ein sehr wassenstager Prülat, der 1406 ein böhmisches heer nach Bayern führte und bort das Land weit und Breit verheerte, dagegen ohne theologische Vilsdung und selbständige Einsicht in die damals die theologische und kirchliche Welt tief bewegenden Streitfragen und daher ganz von seinen Nat= der genenden dage einsicht in die damals die theologische und kirchliche Welt ties bewegenden Streitfragen und daher ganz von seinen Ratsgebern abhängig, dagegen auch von seinen Katsgebern abhängig, dagegen auch von seinen Feinden wegen seines untadelhaften Lebensbwandels und guten Willens geschätzt und von Harbeite und guten Pillens geschätzt und von Harbeite und guten Pillens geschätzt und von Harbeite und geschätzt und von gus zeitlebens persönlich hochgeachtet, war diesem ansangs sehr zugethan, beauftragte ihn gleich bei Antritt seines Ameis, dale Abwelztung deinen von der Kirchenregel, die er in der Berwaltung seiner Diözese wahrnehmen würde, ihm selbst persönlich anzuzeigen, und übertrug ihm mit der anderen Magistern die Untersuchung des sog. Wissnacker (s. d.) Wunders, verbot auch auf seinen Bericht hin alle Wallsahrten nach diesem Enabenort. Das aufrichtige und mid ungestörte Zusammenwirten beider erlitt den ersten Stoß erst Ende 1407, wo Hus dem Erzbischof, der einen willstitischer Keyerei verzöchtigen Prediger des Landes verwiesen hatte, vorwarf, daß er die sleißigsten und frömmsten Harten verjage, den sausten abei Avon daß 1408 die weisen Piarrer Prags Hus bei Zohnsto verzilagten, daß er das Bolt gegen den Klerus aufreize und die Richtachtung der Kirche und ührer Strafgewalt predige. Der Erzbischof entz

ließ ihn darauf seiner Funktion als Synodal-prediger, und als nun Hus mit dem König im päpstlichen Schisma die Neutralität vertrat, während Zhynto auf der Seite Gregors KII. stand, unterlagte ihm bleser als einem ungehoramen Sohn der Kirche bie weitere Ausübung des Predigtamts überhaupt. Hus verstagte ihn beshalb bei dem in Bisa gewählten Alexander V. und Bhynko wurde zur Rechtsertigung vor-geladen. Allein er hatte inzwischen Gregor sallen lassen und bei Alexander bittere Klagen über jauen lassen und det Riegander ottrere Ragen uber bas Umsichgreisen der Reperei eingereicht, worauf der Bapst das Bersahren gegen ihn sistierte
und ihn durch eine Bulle zum strengsten Einschreiten gegen den Billissmus verpflichtete.
Zhynko aber ließ nun durch eine Kommission
die wistlistischen Bilder untersahen und detrekarte. Die eine Belder untersahen und detrekarte die eine Reinsche werden

Boynto aber ließ nun durch eine Kommission die wiklistichen Bücher untersuchen und dekretierte, da sie alle als ketzerich ersunden und dekretierte, da sie alle als ketzerich ersunden wurden, ihre Verdrenung, die am 16. Juni 1410 unter seierlichem Glodengeläute ersolgte. Das Weitere siehe im Art. His. Als Boynto eben im Begriff war, den Kusksseich wieder zu brechen und sich in den Schutz König Sigismunds zu begeben, starb er am 28. September 1411 in Prehdurg. Sein Leichnam wurde in Prag seierlich beigesett.

Beanan, d. Baenan.

Beämann, D. theol., Georg, luth. Polemiker und akketischer Schritifteller, geb. 1580 zu Hornbach in der Kheinfalz, begleitete von Wittenberg aus, wo er studierte, Aeg. Hunnius (f. d.) auf das Regensburger Religionsgespräch und ward 1603 von dem Psalzgrafen bei Rhein und Neuburg als Prosesson der Odnau berusen mit dem Austrag, in dem der Donau berusen mit dem Austrag, in dem benachbarten Dillingen jeden Monat eine Odsputation gegen die Papisten zu halten. Insolge Übertritts des regierenden Psalzgrafen zur katholischen Kirche 1617 seines Dienstes entlassen, wurde er Oderpfarrer in Kempten und zugleich Superintendent einer Anzahl evangelischer Gemeinden in Österreich. Den Zesuiten war er schop dassenerte ward er ihnen wegen seines Jesuita rapulans und anderer antipapistischer Schriften. Endlich erlangten sie es, daß er 1628, nachdem er gegen Loretto (s. d.) geschrieben und bates gegen die Andetung der Heite Errenberg in Titos 2 Wochster Und auf der Feste Errenberg in Titos 22 Wochen lang gesangen geset wurde. In dieser Zeit versaste er das nachmals weit verdreitete Lied "O höchster Gott, ich ruf zu dir". 1630 ward er in Freiheit geset, nachdem er erstätt, der in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt, das er in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt, der in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt, das er in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt, das er in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt, das er in seiner Rolemis zu wait gesen er erstätt. bieser Zeit versaßte er das nachmals weit verbreitete Lieb "O höchster Gott, ich ruf zu dir". 1630 ward er in Freiheit gesetz, nachdem er erklärt, daß er in seiner Polemik zu weit gegangen set, und eidlich sich verpslichtete, nichts mehr wider die Andetung der Heiligen schreiben zu wollen, was die theologische Fakultät zu Tübingen veranlaste, ein besonderes Bedenken über diesen ansticksen Schritt ausgehen zu lassen. Gleichswohl ward er noch 1630 als Superintendent nach Stralsund berusen, wo er 1638 starb. Von seinen asketischen Schriften hat besonders seine Bibl. Bet-Duelle und Ehrenkrone weite Versbreitung gefunden.

breitung gefunden. Bebaoth, die Dehrzahl bes hebräifchen Bortes heer, bedeutet heere ober Abteilungen

bes Heeres und kann also, wie 2 Mos. 6, 26 u. ö., zur Bezeichnung eines Kriegsheeres bienen, wie unser Wort Heerscharen. Bekanntlich erscheint das Wort aber auch in der Bibes wie ein Gottesname, den Luther mit Recht in der hebräischen Sprachform belassen hat, well er auch im Grundtert schon teilweise wie ein Eigenname gebraucht ist. Denn an die Stelle der ursprünglichen Bezeichnung: Jehovah, der Gott der Heerscharen, wie sie beim Propheten Amos (5, 15 u. ö.) am häusigsten vortommt, ist auch bei diesem selbst 9, 5 und an den meisten anderen Stellen der verkürzte Ausdruck Jehovah Zehovah Zehovah getreten, so daß das Wort 

Heeres) Israels genannt sei, läßt sich suft noch besser zum Beweis des Gegenteils verwenden: der Gott des Heeres Israels wird als der webedingt Siegreiche damit bezeichnet, daß er zwor der Allgewaltige genannt wird.

Rebedäns, der oft genannte Bater der Jünger Jakobus und Johannes, Matth. 4, 21, 1. Jakobus der Altere, Johannes der Apostel und Salome 1.

s. Jatobus der Altere, Johannes der Aposet und Salome 1.

Zebin, s. Bocherat, was jedoch verdruck ist statt Hochereth.

Zeboim, — 1. eine von 1 Mos. 10, 19 ab neben Sodom (s. d.) und Gomorrha (s. d.) häusig mit genannte Stadt, die nach 5 Mos. 29, 23 deren Schickfal mit erlitt, vgl. and Hos. 11, 18. — 2. Name eines Thales, 1 San. 13, 18, das nach B. 16 in der Rähe von Ridmas (s. d.) gesucht werden muß. Ebensonent die Rev. Bibel den Ort im Stamme Benjamin, Nehen. 11, 34, den Luther Zid die sich fareilt und der dem Thale den Namen gegeben haben kann.

uchstäblich, was Jeremia (32, 4 f.; 34, 2 f.) und efetiel (12, 12 ff.) vorauszesagt hatten. — 3. lamen eines der Fürsten Jojatims, Jerem. [6, 12. — 4. Ein erst in der babylonischen Gesungenschaft geborener Entel Jojatims, 1 Ehron. 16. — 5. Einer der Rehen. 10, 1 ff. genannten fügt wird. erfiegler bes Bunbes.

Bedenr Sed Bunden, f. d.
Bedenr Sedeur, f. d.
Bedlit, preußischer Minister unter Friedsich II., seit 1771 Chef der Abteilung für geistsche und pädagogische Sachen. Z. vertrat den itandpuntt einer rationalistischen Auftlärung, den der Berl Friedrich Rahrbitk (j. d.) itandpunkt einer rationalistischen Austlärung, ar ein Gönner Karl Friedrich Bahrdts (j. d.), er durch ihn die venis legendi in Halle ersielt und wandte sich gegen Semler, als dieser ine "Antwort auf das Bahrdtsche Glaubensekenntnis" schried. Z. wollte den Gesif Friedsch II. in Kirche und Schule eingeführt sehen; in Einsluß erlosch, als die Wöllneriche Araegann (s. Wöllner). Sine königliche Kadinetischer vom 29. Juli 1787, in der deutlich auf die anzeht leider so sehr überhandnehmenden, genannten Aufklärer" angespielt wurde, hemmte is Zedlisiche Generalschulksmmission zunächst ir Schlesien. Z. dat um Entlassung, wurde ber sur Justizsachen noch weiter vermande e geoitsige Generaliculifonmittion zunächst ir Schlesien. Z. bat um Entlassung, wurde ber für Justizsachen noch weiter verwandt. Benn er später als "Naturalist und Gottesugner" verschrieen worden ist, so erklärt sich as eben aus der Leidenschaft der durch Wöller eingeleiteten Reaktion.

er eingeleiteten Reaktion.

Zehent des Saladin, s. Decimationssteuer.

Zehme, Karl Ferdinand, Dr. phil.,
1th Theolog, geb. als Pfarrerssohn 1820 in
troßstädteln bei Leipzig. 1850 hissprediger
eim evangelischen Hofgottesdienst in Dresden,
856 Pfarrer in Lengefeld im Erzgebirge, 1866
ergt. in Brießnis bei Dresden, 1888 emerittert,
est. 1897 in Niederlößnis bei Köhschenbroda,
keugründer des Gotteskastens (s. d.) in Sachsen
1877) und bis zu seinem Tode treuberdienter,
ühriger und gescgneter Borsipender desselben,
ergleichen viele Jahre Geschäftsführer aller
entschen Gotteskassensen 1878—1893 Borzender der Chemniper Konsernz (s. d.), bemender der Chemniser Konsernz (s. d.), be-mntnistreuer luth. Kirchenmann, ternhafter utheraner, Schüler von Harles (s. d.), an den c, ein geborener Prasident, als Leiter von ersamulungen (auch der Dresdener Bastoral-mierenz und bei Missions- und Bibelsesten) rinnerte. Seine Berdienste um Erstarkung des nh. Bewutzteins in der sächsischen Landeskirche, w er bie Ronfessionellen um fich fcharte, finb benfo unbeftreitbar, wie die um den Bufammen-blug der verschiedenen luth. Kirchenkorper, an enen der Gottestaften arbeitet. Namentlich

jang "Berzage nicht, du Häuslein klein" angefügt wird.

Behngebot-Dekalog, s. Dekalog.

Behnkämmereich, s. Frael Bb. III. S. 496 a.

Behnt und Behntjahr. Die Abgabe bes Zehnten an Könige oder Priester, uralte Sitte der Kölker, gleichwie Abraham dem Priesterkönig von Salem, Melchisedet, den Zehnten gab von der eroberten Beute, war in Frael nachmals im einzelnen durch das Geseg geordnet. Die Bestimmungen in 3 Mos. 27, 30 - 33 und 4 Mos. 18, 21—32 einerseits und in 5 Mos. 12, 5—18; 14, 22—29 und 26, 12—14 anderseits beziehen sich aus verschenen wären die beiderseitigen Anordnungen von einer und derselben Abgabe zu verstehen, so würde sich — abgesehen von anderen Schwierigkeiten — das Sonderbare und beinahe Underschalt wesenläche Geses sonst eines gehende Teilnahme und Fürsorge widmet, shren Unterhalt wesentlich in Gestalt einer einzigen (reichlichen) Rahlzeit jährlich von jeder einzelnen Familie ihres Ortes oder Sprengels (jährlich vielleicht 20, auss höchste 30 Mahlzeiten) erhalten hätten.

Die erste Reihe der gesehlichen Bestimmungen im 3. und 4. Ruch Mosis verlangt eine Abgabe

geiten) erhalten hätten.
Die erste Reihe der gesetzlichen Bestimmungen im 3. und 4. Buch Mosis verlangt eine Abgabe des Zehnten von den Früchten des Feldes, der Bäume und der Herden an die Leviten, welche letzere wiederum verpssichtet sind, den Zehnten von dem Ihrigen an das aaronitische Priestertum abzugeben. Es ist im einzelnen angeordnet, daß der Zehnte des Biehes, wie es "unter dem Stabe des Hirten vorübergeht" — also ohne Bahl — dargebracht werde, sowie daß es den Leviten ersaubt sei, diese Abgade "an jedem Orte", also nicht bloß im Heiligtum zu verzehren, und daß eine Umwandlung des vegetabilischen Zehnts in Geld oder Geldeswert nur unter der Bedingung stattsinde, daß der Zahlung der sünste Teil ihres Betrages noch hinzugefügt werde. Ausdrücklich wird betont, daß diese Zehntadgabe an die Leviten als ein Lohn zu gesten habe abgabe an die Leviten als ein Lohn zu gelten habe

abgabe an die Leviien als ein Lohn zu gelten habe für den von jenen geleisteten Dienst im Heiligtum. Zur Aufnahme und Ausbewahrung der Worräte waren nach 2 Chron. 31, 11 s.; Reh. 10, 38 besondere Kuratoren bestellt und Behältnisse oder Magazine im Tempel eingerichtet.

Die zweite Reihe der gesehlichen Bestimmungen (im 5. Buch Mossis) verlangt die jähren liche Darbringung eines Zehnten zum Zwed einer Festmablzeit im Heiligtum, an welcher neben den Angehörigen des Gebers besonders die Leviten teilzunehmen ein Recht haben, aber auch Arme, Hissos, estladen zugelassen zuer Jehn geradezu in einen Armenzehnt verwandelt und den Bedürstigen des betreffenden Ortes zugewandt werden. enen der Gotteskasten arbeitet. Namentlich vard 3. durch seine Reisen in den luth. Kirsungebieten Böhmens und Mährens eine Ausprickt in Sachen der Diasporapsiege. Klarer Rich, unerschrockener Mut, heilige Salbung, tumenische Weitherzigkeit vereinigten sich in min seltener Hambliet vereinigten sich in min seltener Hambliet vereinigten sich in min seltener Hamblies Beugnis Ausschaft er durch sein fernhastes Beugnis Ausschn aben duch Arme, hilsos einen Armenischen der Weckt haben, aber dachte er durch sein fernhastes Beugnis Ausschn gehn und wirke in großem Segen.

Behne Sädte-Detapolis, s. Desapolis.

Behner, D. theol.. Samuel, geb. 1594 n Suhla, gest. 1635 als Pastor, Superintens

ameite und britte Rategorie jedoch nur einen | zweiten Zehnt (neben dem ersten) darstellt, bessen Berwendung in jedem dritten Jahre einer Ber-änderung unterliegt.

infallibel ertlärte und beren Befchluffe infolge beffen indistutabel und inappellabel feien. Ben bessen indiskutabel und inappellabel seien. Son anderer Seite erwuchsen ihm Gegner, weil er mit seinem Kollegen Dreier (s. d.) in bem studentischen Kondegen Dreier (s. d.) in bem studentischen Kondikt das vierzigtägige Faken einsühren wollte, gleichsalls vom Geschiedhundt der ältesten Kirche aus, die unser aller Mutter sei und als solche Ehrsurcht und Gehorsam zu beanspruchen habe. Die Titel seiner Schriften bei Jöcher, darunter etliche über die Philosophie des Aristoteles, als deren vornehmster Vertuster er s. A. aalt.

und England, in welchem französisch gesinnte Indianer am 24. November 1755 ein surchtbares Blutbad in einem Herrnhutschen Visigerbauß anzichteten, dem Zeisberger selbst mit knapper Not eutging, wurde seine Arbeit in Onandaga unterbrochen und er benutte die solgenden Jahre vor allem zur Fertigstellung seiner schriftstellerischen Arbeiten über die Frosesensprache (Wörterbuch, Sprachlehre u. a.). Doch verhinderte ein neuer Krieg, der diesmal von heidnischen Indianern selbst gegen die Weißen gesührt wurde und die Indianerchristen in peinzliche Situationen brachte, nicht nur die Wiedersaufnahme der Wissionsarbeit, sondern auch das gedeihliche Bachstum der aus anderen Stämmen gewonnenen Gemeinde, die schließlich auf 83 gebeihliche Bachstum ber aus anberen Stämmen gewonnenen Gemeinde, die schließlich auf 83 Seelen zusammenschmolz. Zeisberger aber war es vorbehalten, die Indianermission der Brüderes vorbehalten, die Indianermission der Brüderes zu neuer Blüte zu sühren. 1765 gab er jenem Reste eine neue Heimat am oberen Susquebannah, wo er schon 1763 auf einer Missionswanderung einen salschen Propheten besehrt hatte und nun die Station "Friedenshütten" entrand, die bald eine große Unziehungstraft ausübte und namentlich viele aus dem Indianersstamm der Belawaren ausnahm. Bon da aus zog Zeisberger 1767 nach dem Hauptort jenes 20g Zeisberger 1767 nach dem Hauptort jenes Stammes Goschgoschünt, obwohl ihn ein Häupt-Stammes Goldgoschünt, obwohl ihn ein häuptling selbst vor der teussischen Bosheit und dem ungezügelten Blutdurst bieser Delawaren gewarnt hatte. Auch hier gelang ihm die Sammlung einer kleinen Gemeinde, doch zwang ihn eine furchtbare Reaktion des Heibentums 1769 zum Berlassen von Goschochünk und zur Gründung einer neuen Niederlassung am Alleghany, wo er durch Gewinnung eines berühmten Kriegsstührers und Katmanns einen gewaltigen Eindruck hervorrief, der auch die Leute von Goschgoschünk dahin drachte, daß sie Zeisberger seierlich in ihr Beschlecht ausnahmen und mit allen Rechten eines freien Delawaren ausstatteten. Auch am Bibersluß an der äußersten Westgrenze von Biberfluß an der äußersten Westgrenze von Bennsplvanien tam es zu einer Station, ebenso entstanden von 1772 an noch weiter westlich am entstanden von 1772 an noch weiter westlich am Flusse Mustingum 4 Ansiedlungen, auf denen sich eine zahlreiche Gemeinde hauptsächlich aus den Delawaren erbaute, die wie ein scheinedes Licht und eine Stadt auf dem Berge unter den Indianern jenes Landes dastand. Unter ihrem Sinstanern jenes Landes dastand. Unter ihrem Sinstaner und segden und dem ganzen Stamme zu raten, ihn anzunehmen. "Die christlichen Indianer und ihre Lehrer stehen den anderen Indianer und ihre Lehrer stehen den anderen Teslawaren völlig gleich; sie bilden alle zusammen ein Bolt." Da aber brach der nordamerlanische Freiheitstrieg aus und zerstörte auch diese zu raten, ihn anzunehmen. "Die chriftlichen Sindianer und ihre Lehrer stehen den anderen bie allgemeine Bildung einer Zeit beherrschen, desawaren völig gleich; sie bilden alle zusammen ein Bolk." Da aber brach der nordamerikanische Freiheitskrieg aus und zerstörte auch diese schönie Blüte der Birtsamseit Zeisdergers. Um Gemeingut der gebildeten But Beranlassungen genglischer Agenten, die die stehenze Keutralität der drijtlichen Indianer mit But erfüllte, übersielen 300 Huronen die Gesweinden im Thal des Muskingum 1781, verweinden ihre Kirchen und Pflanzungen, ihr weiche eine Keitgeist ihr eine wandelbare Größe und wüsteren ihre Kirchen und Pflanzungen, ihr der der Scholler der Scholler

Burudtehrenden 1782 von ameritanischen Freisicharen in einem grauenvollen Blutbade nieder gemegelt wurden. Durch ben Beschluß bes amerikanischen Kongresses wurde Zeisberger mit seinen Indianern 1785 die Rüdkehr an den Mustingum erlaubt, aber durch neuen Kriegslarm und viele widrige Umftande tamen fie erft latm und viele widrige Umjtande tamen nie ernt nach 12 jähriger Banderung, in deren Berlaufie noch mehrere Ansiedelungen gründeten, dashin zurück, und Zeisberger legte hier die Station Gosen, seine der derente Ansiedlung an. Auch hier begann der unermübliche Greis von neuem mit der Predigt von Christo und stellte auch seine mit großer Sorgsalt ausgearbeiteten Bücher aur Delawarenbrache fertig. Sein lettes Wert pur Delawarensprache fertig. Sein lestes Wert war die Bollendung eines Delawarengesangbuchs von 358 Seiten. Dann erblindete er ganzlich und entschlief am 17. Rovember 1808 im Alter von

von 358 Seiten. Dann erblindete er gänzlich und entschief am 17. Rovember 1808 im Alter von 87 Jahren, von benen er 67 der Mission gewidmet hatte in einer Selbstlosigkeit, Unerschrodenheit und Hingabe an die von ihm trosigere Mängel geliebten Indianer, die ihm sür alle Zeit einen Ehrenplat unter den Bertündigern des Evangeliums sichert, odwohl von seiner Lebensarbeit selbst nur wenig übrig geblieben ist. S. Borm daum, Ev. Missionseschichte, 3. Bd. Schmidt, Aurzgesaßte Lebensbeschreibungen, 4. Bd; Geschichten und Bilder aus der Mission, Ar. 12.

Zeit, geschlossen — Tempus clausum, s. d. Zeithsom, Bartholomaeus, ein Haupt der Ulmer Malerschuse aus der Bende des 15. u. 16. Jahrhunderts, ist durch zahlreiche tünstlersiche Werte bekannt geworden, nachdem 1816 Justinus Kerner das Andenten des Bergessenerneuert hat. Die Hauptteile der großen Altarwerke von Schach und Herrbreitel der großen Altarwerke von Schach und Herrbreitel der großen Altarwerke von Schach und Herrbreitel der großen Altarwerte von Schach und Herrbreitel der Gehalterich und groß ausgesaßte Charatterisierung der Gestalten aus. Bon seinem Leben ist wenig bekannt. Er war ein Schwicht aus Augsdurg. In Ulmer Alten wird der Aume zuerst 1484 erwähnt, zum letzenmal 1518.

Zeiten, heilige, seite, sirchliche, der Christen und Kirchenjahr.

Zeiten, beilige, seite, sirchliche, der Christen und Kirchenjahr.

Zeiten, beilige, seite krichtung einer Zeit, welche sie und sittliche Richtung einer Zeit, welche sie von früheren oder späteren Perioden unterscheidet, oder den Indegriss der Ansterden

icheidet, ober ben Inbegriff der Anschauungen, Strömungen und Strebungen, welche vorwiegend

neuaustretende philosophische Joeen und Gedanken. Hervorragende Persönlichkeiten sind seine Bildener, wie sie sich anderseits seinem Einstuß nicht entziehen können. Übrigend ist er nichts weniger als eine einheitliche Größe, sondern sost oft genug widersprechende Richtungen und Unsichauungen in sich, so daß der Geist einer Zeit oft ganz verschieden bestimmt und beurteilt wird, je nach dem Gesichtsdungt von dem Maßstab der Beurteilung (vgl. das Goethesche Bort über den Geist der Zeiten, der im Grunde der Herre eigener Geist ist.). Für den Theologen ist es wichtig, daß er die signatura temporis zu deuten weiß und den Zeitzgeist versteht, damit er das ewige Evangelium icht etwa nach ihm modelt, aber in seiner Berkündigung die rechte Methode einschlägt und diejenigen christlichen Wahrheiten besonders bestont und hervorseht, welche geeignet sind, die neuauftretenbe philosophifche Ibeen und Bedanten. tont und hervorhebt, welche geeignet sind, die früftigen Irtümer des Zeitgeistes zu widerslegen bezw. den besonderen Bedürsnissen der Beit entgegenzukommen. Bgl. d. Art. "Modernes Zeitbewußtsein".

Beitbewüßtsein".

3eitgeschichte, neutestamentliche, ist ber Name eines wissenschaftlichen Gebietes, das erst in neuerer Zeit eindringendere Bearbeitung ersahren hat. Er stammt von M. Schneden ziell Borlesungen über die Zustände im Kömerreiche in Beziehung auf die Religion zur Zeit Christi und über das Judentum der neutestamentlichen Zeit (genauer von 63 v. dis 70 n. Chr.) hielt; die Herausgabe dieser Borlesungen durch Löhelt; die Berausgabe dieser Borlesungen durch Löhelein 1862 brachte den Namen auf den litteratischen Markt. Er wurde alsbald ausgenommen 

Christentums gelten könne, erweiterte aber nach anderer Seite den Stoff, indem er in der Ge-ichichte des Judentums bis auf die Mallaberichichte des Judentums bis auf die Makhderzeit zurückging, Diesem Sachverhalt entsprechen schränkte denn Sch. in der zweiten Auslage in 2 Bänden (1886/90) und in der dritten, den welcher allerdings der erste Band noch ausstetz, während der zweite, nun in zwei Bände zeilegt. 1898 erschienen ist, den ursprünglichen Titel auf den richtigeren "Geschichte des jüdlichen Bolts im Beitalter J. Ehr." ein. Für diese spezielt Gebet bildet sein Lehrbuch aber eine Fundgrube sorgfältigster und umfassenhiere Belehrung. Beiträge zur neut. Zeitzesch. liegen außerdem in den vielsachen Darstellungen der Geschicht Jöraels und in der reichen monographischen Litteratur vor, welche sich mit den religiden, sittlichen und allgemein kulturellen Berbällnisse des Judentums und Herbang

sittlichen und allgemein kulturellen Berhälinisen des Judentums und heidentums am Übergang aus der alten in die neue Zeit desast.
Wie man sieht, ist es disher zu einer irgendwie übereinstimmenden Abgrenzung in Kehandlung der neut. Z.-G. noch nicht gekommen. Sie bildet eben ihrer Natur nach überhantt keine selbständige theologische Disziplin, sondern gehört enge mit der neutestamentlichen Geschicht zusammen. Die oben geschilderten Bemishungen aben aber zweisellos das Berdienst, auf die Wichtigkeit eindringender Kenntnis des Bodens bingewiesen zu haben, auf welchem uns das Bichtigkeit eindringender Kenntnis des Bodens dingewiesen zu haben, auf welchem und das Christentum in seiner Grundlegung und seiner ersten Entwicklung begegnet; nur so wird man auch dessen Geschichte und seine Aufnahme dereisen. Dabei kommt allerdings das palkininensische Judentum der neutestamentlichen Zeit in erster Linie in Betracht. Da das Christentum zunächst ganz innerhalb der Grenzen der jüdischen Nationalität, hier aber mit solchen Nachdruck ausgetreten ist, daß es die ganze Nation bewegte, so sand hier naturgemäß die intensivste Berührung statt. Anderseits aber hat doch das Judentum der Diaspora nicht nur, sondern auch das Heibentum in seiner gerade um die Wende der Zeiten kulminierenden religiöß-stittlichen Entwicklung eine solche Sedeutung sin den Eintritt des Christentums in die Wösserseit, daß es von einer netestamentlichen Zeitgeschichte nicht ausgeschlossen bleiden Thomberung von der neutestamentlichen Beschichten Gremägungen hinsichtig lichen Absonderung von der neutestamen-lichen Geschichte ist dem gegenüber nebenjächig und muß praktischen Erwögungen hinsichlich der Fülle des Stoffes und der Gliederung de-selben überlassen bleiben. Auf keinen Fall abe darf der Blick auf die Zeitverhältnisse dazu ver-letten, auch die neutestamentliche Seichicht und Lehre selbst als ein bloßes Zeitprodukt zu be trackten

dem rechten Esseruser (Boso, s. Merseburg, erster Garnisonbsarrer und Bendenmisssonar), erhielt neben Merseburg und Meigen 968 ein Bistum als Germanisierungs- und Missonssentrum, dessentrum, dessent dem rechten Elfierufer (Bojo, f. Merfeburg, jest Korrettionshaus.

zeta, Stadt im Stamme Benjamin, Jos. 18, 28, wo sich das Grab des Kis besand und auch Saul und Jonathan begraben wurden, 2 Sam. 21, 14. Den ganz unbekannten Ort sucht man in der Nähe von Gibea, wo sich die

Selfengraber finden.

Belaphehab, ein Sohn bes hepher aus Ma-nasse, 4 Mos. 26, 33, wird später öfter genannt, weil er nur Töchter hatte, denen ein Stamm-gut zugesichert wurde, s. Erbe, Erbschaft. Belatores Spiritualen, s. Franziskaner, Bb. II. S. 607a.

Belet, in alten Bibelbruden Beleg geichrieben, ein Anmoniter, einer ber helben Davids, 2 Sam. 23, 37; 1 Chion. 12 (11), 39.
Bell, — 1. Matthäus, ber erste evange-

lische Prediger Strafburgs, geb. in Kaisersberg 1477, wurde nach einer sehr bewegten Jugend 1506 zum Magister der freien Künste in Frei-burg i. Br. ernannt und hielt als solcher Bor-lesungen über den Aristoteles. Bald aber wandte er sich der Theologie zu, am 31. Oftbr. 1517 murde er Reftor der Universität, allein wandte er sich der Theologie zu, am 31. Oftor.
1517 wurde er Keftor der Universität, allein ichon 1518 solgte er einer Berusung als Psarrer an die Straßburger Münstergemeinde. Unter dem Einstüd der Bibel, sowie der Schriften Luthers und seines großen Landsmannes, Johann Gehler, wurde er hier rasch sür das Evangelium gewonnen. Schon 1521 begann er seine resormatorische Birtsamkeit mit einer Reihe Predigten über den Kömerdrief. "Weister Watthis" ward durch seine volkstümliche Beschlankeit und tiesinnerliche Frömmigkeit bald der Liebling der Straßdurger Bürger; um so bestüger aber besehdete ihn die Wöndishartei. Der Kat- nahm ihn jedoch gegen die Angrisse des Domkapitels in Schutz und schnnn nicht gegen ihn ein, als er bald darauf die Wessels dertick spendere. Z. seldst verteidigte sein Vorgehen in einer "Chrissichen Berantswortung", der eigentlichen Grundlage der allemöhlich sich vollziehenden Straßburger Reformation. 1524 trat er in den Ehestand mit der einer Handwerkersamilie entstammenden, geistig

boch bebeutenden Katharina Schüß (f. 2.). Diefer Schritt zog ihm den Bann zu, allein der Wagistrat entsetze ihn troßdem nicht seines Amies, sondern ließ ihn rubig seine reich gesegnete Thätigkeit fortsetzen. Diese erstreckte sich namentlich auf die Seelsorge, die Organisation der jungen evangelischen Gemeinde in Straßburg, die Gründung von Schulen usw. Auch gab er mehrere wertvolle Schristen heraus ("Frag und Antwort auf die Artisel des papstlichen Glaubens", 1536, "Gefürzt Fragdüchein uff die zehn Gebot und uff das Batter unser", 1537). Bon den theologischen Kämpsen seiner Zeit hielt er sich fern; auch an den Unionseveruchen Buzers, welcher eine Zeitlang sein Hausers, welcher eine Zeitlang sein Hausers, welcher eine Zeitlang sein Hausers, eine Mittelstellung zwischen Luther und Zwingel einnahm, nicht teil; wohl aber zeigte er sich als einen Freund aller um ihres Glaubens willen Bedrängten; auch Kalpar Schwenkselt. hoch bedeutenden Ratharina Schüt (f. 2.). Diefer er ich als einen Freund aller um ihres Glaubens willen Bedrängten; auch Kaspar Schwenkfeldt (j. d.) genoß Gastfreundschaft in seinem Hause. Er starb, kurz ehe die schwenz Beir des Interims hereindrach, am 9. Januar 1548. — 2. Katharina, die Gattin des Matthäus B. (s. d.), ein Straßdurger Bürgerkind, schon in ihrer Jugend um ihrer trefslichen Gaben willen bewundert. war ihrem Gatten eine 8. (1. v.), ein in ihrer trefflichen Gaven willen bewundert, war ihrem Gatten eine treue, seste Stütze in seiner Amtsführung. Als echte evangelische Pfarrfrau war sie eine Mutter der Armen und Kranken, besonderst aber nahm sie sich der um ihres evangelischen Glausbens willen Berfolgten mit rührender Liebe und Selbstlosigkeit an. Auch machte sie sich um die Gründung des segensreichen Studiensstiffes St. Wilhelm sehr verdient, sammelte milde Beiträge sür die armen Studenten, half deren Hausbaltung beaussischten Auf beren Haushaltung beaufsichtigen u. s. w. Doch mit der Erfüllung dieser echt weiblichen Auf-gabe begnügte sie sich nicht. Trefslich geschult, wie sie war, mit klarer und tieser religiöser Erkenntnis ausgestatet und mit einem seltenen Erkenntnis ausgestattet und mit einem seltenen Mute beseelt, verstand sie auch mit der Feder ihre Überzeugung zu versechten. 1529 ließ sie eine Berteidigung ihres Gatten erscheinen, die aber von der Edrigkeit eingezogen wurde. In demselben Jahr versaßte sie eine Trostschrift, "an die leidenden christgläubigen Weiber zu Kenzingen". Mit Luther, Zwingli, Bullinger und anderen bedeutenden Theologen stand sie ein Rriefmechiel in 1529 suchte sie in dem Abende an Luther gerichteten Brief auf eine friedliche Verständigung hinzuwirken. Dem katholischen Bilchof von Straßburg schrieb sie "raube Briefe". Bei ihrer geistigen Überlegenheit ist es nicht zu verwundern, daß sie ein states Selbstgefühl hatte, das zuweilen in Selbstgefälligkeit auserten mochte, allein ihre Absicht war immer, in ihren weiblichen Schranken zu bleiben und nur ihren Wannes Gehilfin zu sein. Nach Abschulz der Wittenberger Konkordie (1536) begleitete sie, in großer Freude über dieselbe, ihren Gatten nach Wittenberg und lernte dort Luther persönlich kennen und noch höher als disher schägen.

Aber in ihrer Stellung zu ben Zwinglianern und ben Wiebertäufern anberte sich damit nichts. Besonders wert hielt sie Kaspar Schwentselbt (f. d.), dessen sie sich auch noch nach ihres Mannes Tod, gegenüber den Angrissen des ihr. Ludwig Rabus, der in Straßburg der Nachsolger des Matthäus Bell geworden war und hier sowie später in Ulm ein entschiedenes Luthertum ver= trat, in einem offenen Brief an die Burger Strafburgs fast leidenschaftlich annahm. Ihre edle Liebestschätigkeit, namentlich gegen Evange-lische, die um ihres Glaubens willen vertrieben waren, setzte sie auch als Witwe fort bis zu ihrem um 1562 erfolgten Tod. Zellen, s. Klöster, Klosterwesen, Bb. IV. S.

Beller, — 1. Bernh. Eberh., Dichter des Liedes "Was ist doch diese Zeit, was sind die Leiden", verließ als Diakonus zu Göppingen den württembergischen Kirchendienst, weil man ihm wirtenibergigen stragenotent, wei nan igm bort das halten von Erdauungsfrunden im Sinne Speners verwehrte. In Hamburg, wo er im Hause von Joh. Windler (s. Windler 3.) dieselbe Khäigseit fortsetze, hatte er gleichjalls mancherlei Ansechtungen; ebenso ging es ihm in Wallau (Hessen Varmeltadt), wo er seiner Lehre wegen von der Gemeinde verslagt, aber vom Landzgrafen gehalten wurde. Er starb 1714. In Hamburg schrieb er "Zeugnis eines guten Gewissens schrieb er "Zeugnis eines guten Gewissens 1692. — 2. Christian Heinrich wurde am 29. März 1779 auf Burg Hohenentringen in Württemberg geboren. Sein ditester Bruder ist der als Kädagog Kestalazisscher Richtung bekannte Karl August Zeller (gest 1840 zu Stuttgart), der als Schulrat in Königsberg das preußisse Volksichulwesen nach Königsberg das preußisse Volksichulwesen nach Königsberg das preußisse Volksichulwesen und gegen Einde seines Lebens nach dem Borbilde von Beuggen eine Almenschullehrerbildungs und Kinderretungsansialt in Lichtenstern bei Weinse bort das halten von Erbauungeftunben im Ginne Rinderrettungsanstalt in Lichtenstern bei Beineberg begründete. Nachdem der Bater, der sich von der Jurisprudenz zur Landwirtschaft gewandt hatte, Burg und Gut Hohenentringen 1785 an Herzog Karl von Württemberg ver-kauft hatte, ging die Familie nach Böblingen und später nach Ludwigsdurg. Mit 18 Jahren und findter nach Ludwigsdurg. Mit 18 Jahren 1785 an herzog Karl von Wurttemvery verfauft hatte, ging die Familie nach Röblingen und später nach Ludwigsburg. Mit 18 Jahren bezog Zeller die Universität Tübingen, um auf Wunsch seines Baters die Rechte zu studieren, boch wandte er sich schon jest dem Erzieherund Lebrerberufe zu, dem er sich von 1801 an ganz widmete. Er war zunächt Hauslehrer in gener Augeburger Familie, 1803 Leiter einer christischen Privatschule in St. Gallen und 1809 Schulinspektor in Rosingen im Aargau, dis er christichen Privatschule in St. Gallen und 1809 Schulinspettor in Zofingen im Nargau, bis er 1820 besonders auf Spittlers (f. d.) Anregung die Leitung der in Beuggen bei Bajel neusgegründeten Anstalt für verwahrloste Kinder und freiwillige Armenschulzlehrer übernahm. hier wirtte er die zu seinem Tode am 18. Wai 1860. Beuggen wurde bald als Musteranstalt gerühmt und vorbilblich für öhnliche Unternehmungen christe vorbildich für ährliche Unternehmungen chrift: licher Liebesarbeit. Befannt ist des alten Bestalozzi (s. d.) Ausspruch beim Besuch der Beuggener Anstalten: "Ungeheure Kraft", und "das ist es; das wollte ich". Weit niehr als

Bestalozzi auf sestem biblischen Grunde stehend und nicht sowohl vom Philanthropismus als bom Pietismus beeinflußt, hat Zeller in drift-lichem Sinn, hingebender Liebe, seltener True und mit reichem Ersolge in Beuggen gewirft. Be sonders sei seine gesunde Einsacheit und weise füllte. In seinem Wirfen wurde er durch jeine tressliche, gleichgesinnte Frau, später auch den mehreren seiner Söhne unterstüßt, die auch des Baters Wert sortenen. Seine Schwiegerschip aber waren, jeder in seiner Art, sür die Reichsgottesarbeit bedeutende, Männer: Ludwig Költer, Inspektor der oben erwähnten Anstalt in Lichten siern, Psarrer Karl Werner in Fellbach, eine Sülle des Pietismus in Würrtemberg, Samuel Gobat, (s. d.) edung. Bischof in Jerusalem, Hochnrich Thierigh (l. d.), der spätere Irdingianer. Noch heute besteht die Beuggener Ansialt, seit 1891 von einem Enkel Ch. H. Kellers geleitet, in Segen. Bon seinen litterarischen Arbeitsen, in denen Beller den Ertrag seine Abstigkeit niederlegte, sind besonders zu erwähnen: "Lehren der Ersahrung für christliche Lands und Armenschullehrer" und "Ronaiswähnen: "Lehren ber Ersahrung für christliche Lands und Armenschullehrer" und "Monatsblätter aus Beuggen". — Bgl. die Biographie Zellers von seinem Schwiegersohn heinich Thiersch, Basel 1876, 2 Bde., gekürzt neu herausg, von Schölly, Basel 1901. — 3. Ednard, wurde geboren am 22. Januar 1814 zu Neimbettwer in Württemberg, studierte zu Lübingen und Berlin, habilitierte sich 1840 als Privakdent der Theologie in Tüdingen, wurde 1847 troß des Widerspruchs der kinftung als Krewagen seiner freisinnigen Richtung als Krewagen. trop bes Wiberipruchs ber konservativ Gesinnten wegen seiner freisinnigen Richtung als Krefseloge an die Universität Ben berusen, ging 1849 in gleicher Eigenschaft wen Warburg, wurde aber dort sogleich in die Philosophische Fakultät verset, der er seitdem angehörte; 1862 wurde er als ordentlicher Krosssischen nach Berlin berusen. Seit 1895 ket er emeritiert in Stuttgart. — Eduard Zeller if der bedeutendste Schüler Ferdinand Christian Baurs (s. d.), dessen Schwiegeriohn er auch wurde, und neben diesem der hervorragendste Bernette der sogenannten Tübinger Schule (s. d.). Durch Eründlichseit der Kenntnisse und Schördes Denkens dem Meister nicht unebendürtig, über des Denkens dem Meister nicht unebendürtig, über bes Denfens dem Meister nicht unebenbürtig, übertraf er ihn wohl noch durch Rlarheit und Elegan, der Schreibweise." Seine theologischen Ansichten vertrat er vor allem in den "Tübinger theologischen Jahlbüchern", die er seit 1842 zuerf allein, dann zusammen mit Baur als Organ der freien Bissenschaft berausgab und die großerteils der neutestamentlichen Kritik gewidnet waren. Weiter seien genannt: drei Sammlungen "Borträge und Abhandlungen" mit Gegentiönden perichiebenen Anhales jernet Gegenständen verschiedenen Inhalis, seiner "Apostelgeschichte nach Ursprung und Inhalis, seiner "Apostelgeschichte nach Ursprung und Inhalis, seines frieisisch untersucht", "Staat und Kirche", "David Friedrich Strauß". Die theologische Wissenschaft hat nach Zeller nicht nach dogmatischen, sondern

rach rein geschichtlichen Standpunkten zu versfahren. So sind auch die evangelischen Berichte rach denselben Grundsäpen, wie sede andere Uberlieferung zu beurteilen. Dabet wird aber Pellers voraussehungslose Kritik zum radikalen Kritizismus. Alles Bunderdare im Leben Jesu wird von vornherein als ungeschichtlich hingestellt. Die neutestamentlichen Schriften spiegeln den scharfen Gegensa zwischen der petrinisch judäsischen und paulinisch-universalistischen Kartei und seine allmähliche Überwindung wieder. Die um 120 in Rom entstandene Apostelgeschichte, ähnlich wie das Lukasevangesium, dient der Beilegung des Gegensapes, das nicht vor 170 versfaßte völlig ungeschichtliche Johannesevangeslium sit der Riederschlag der Dogmatis der entstehenden katholischen Kirche, in der die disherigen Gegenstäße ausgeglichen sind. Bgl. desonders die Aufstäge "Das Urchristentum" und "Die Tübinger historische Schule" in der ersten Sammlung der Borträge und Abhandlungen". Als Philosphie schule" in der ersten Sammlung der Britosphie Schule" in der ersten Sammlung der Sorträge und Abhandlungen". Als Philosphie eine außerordentlich gründliche und wohl als das vorzüglichste Wert über den Gegenstand geschäte "Philosophie ber Griechen", die mehrstach ausgelegt ist und von der er einen gleichsalb viel benutzen Auszug als "Grundriß der Geschichte der griechsischen Kichophie" herausgad. Weiter seinen genannt: "Geschichte der Große als Philosophie seit Leidniz", "Friedrich der Große als Philosophie seit Leidniz", "Beichiche der Friedrung aufbauen. Unsere dusser gangen, wie sie vieligwin jammt aus Hotz-gängen, wie sie unsere innere und äußere Er-jahrung liefert. Die Religion ist nicht bloß Bissen, nicht bloß Moral, sondern umsaßt das ganze Leben und hat es mit dem Bohl des Renschen zu thun. — 4. Ern st Albert, name habere Arre und Lieberhichter geh 1804 in Sailgange Leben und dar es mit dem wohn ein vonliger grodes den den finden zu thun. — 4. Ernst Albert, nams die mit den Pharisäern in dem Protest gegen hafter Arzt und Liederdichter, geb. 1804 in Heils die heinstlichen feine Frau, Tochter des Buchhändlers Reimer in Berlin, mit welcher er 19 Jahre in güdlicher Ebe geledt hate. Im Trennungs des Kaisers galt den Zeloten als sündlich; der schmerz dichtete er "Lieder des Leides" 1851 (6. Aust. 1874), Lieder don inniger Frömmigteit und schmer Form. Er starb 1877. Proden seiner Dichtungen dei Rnapp 4, Ev Liederschaß.

5. Hermann wurde gedoren am 26. August 1807 zu Mühlhausen am Recar, sudierte in Beilstein, 1841 Piarrer zu Tössingen, 1856 zu Bürttemberg, wo er am 10. April 1855 zu Bürttemberg, wo er am 10. April 1855 zu füs des Eligemeinen Unwillens über den starb. Er gad ein vielgebrauchtes "Bibs Luirinius einen Ausstend und und über den starb. Er gad ein vielgebrauchtes "Bibs Luirinius einen Ausstend und und über den starb. Er gad ein vielgebrauchtes "Bibs Luirinius einen Ausstend und und und und und und und und und der Leiche Geschlecht eine führende liche Bolts beraus, das 1856 in 1., surz hatte, behielt sein Geschlecht eine führende

vor seinem Tobe in 3. Auflage erschien. Es ift nicht nur für Theologen und Lehrer sondern für jeden Gristlichen Hausvater be-Es ist nicht nur für Theologen und Lehrer sondern für jeden christlichen Hausvater bestimmt und behandelt in bibelsestem Sinne und verständlicher Sprache neben den mehr realen namentlich auch die biblisch-theologischen Artikel in praktisch-erbaulicher Weise. — 6. Johann Konrad, geboren 4. Juli 1603 zu Heidenbeim, seit 1827 im geistlichen Amte, in Wildberg, Baihingen, Murrhard, zulet Generalsuperintendent und Abr zu Bedonschausen, als welcher er am 12. März 1683 stard, war einer der verdienstvollsten Geistlichen Würrtembergs während des 30 jährigen Arieges haufen, als welcher er am 12. März 1683 ftarb, war einer der verdienstvollsten Geistlichen Württembergs während des 30 jährigen Krieges und der Folgezeit. Als Schriftseller ist er, abgesehenvonsonisigenerbaulichen Schriften, besonders bekannt durch seine Mitardeit an den "Würtstembergischen Sum marien" (vgl. Bd. I, 437 b), in welchen er das von Rebstod (s. d.) angesangene 1. Buch Wossenach des von Rebstod (s. d.) angesangene 1. Buch Wossenach des von Deinlin (s. Heinlein) ertlätten Propheten das ganze sibrige Alte Testament bearbeitete. Noch als hochdetagter Greis versaste er, von Spener angeregt, eine Erstärung des Brenzichen Katechismus und legte damit den Grund zur Württembergischen "Kindertesten der ihre". — 7. Paul, Lie. theol., wurde geboren am 11. Sept. 1848 zu Laussen bei Heilbronn in Württemberg, studierte in Tübingen, wo ihn besonders Landerer (s. d.) anregte, ward 1875 Repetent in Tübingen, 1877 Pfarrer in Neipperg, 1881 desgl. in Waldingen und 1891 Desan in Freudenstadt. Er redigierte zusammen mit Th. hermann die "Theologischen Studien aus Württemberg."
10 Jahrgänge 1880—89, bearbeitete "Landerers Reueste Dogmengeschichte" (1881 erichenen), sowie de Dogmengeschichte" (1881 erichenen), sowie des das "Calwer Kirchenlexisten" heraus (1891/93).

Zelo Domus Dol, Bulle Innocenz X., selfsten, d. h. Eiserer, auch Galiläer hieß

Zolo Domus Dol, Bulle Innocenz X., 1. Besteun, d. h. Eiserer, auch Galiläer hieß eine nach Josephus erst nach dem Tode des herodes von dem Galiläer Juda gestistete Partei, die mit den Pharisarn in dem Protest gegen die heidnische herrschaft eins und durch den

Stellung in ber Bartei ber Zeloten und bei bem Aufstand bes Jahres 66 stanben Glieder besselben wie Menahem (j. b.) und Eleaser in ben ersten Reihen. Eine besondere Spielart besselben wie Menahem (s. b.) und Eleaser in ben ersten Reihen. Eine besondere Spielart der Zeloten waren die zum Meuchelmord greisenden Sitarier (s. d.). In der letzen Phase bes jüdischen Krieges sind dann auch die anderen Zeloten, mit denen sich das ganze Bolk immer mehr identissierte, immer tieser gesunken und haben unter Johannes von Gischala (s. d.) eine blutige Schreckensherrschaft in Jerusalem ausgesübt. Nach dem Fall dieser Stadt zogen sie zum Teil nach Agypten, wo sie aber von der alexandrinischen Judengemeinde den römischen Behörden ausgeliefert und, da sie auch jest sich weigerten, den Kaiser ihren Herrn zu heißen, von diesen schweren Martern überantswortet wurden.

jegt sag weigerten, den Katser igten Hern zu heißen, von diesen schwerten Martern überantswortet wurden.

Beloted, s. Simon 10.

Zette werden in der Bibel ein einziges Mal 2 Sam. 11, 11 erwähnt, wo der Grundtert Hitchen werden. Un dieser Stelle ist zu stärfeiten nennt, die von Zelten genau unterschieden werden. Un dieser Stelle ist zu fläretere Wirkung der Worte absichtlich nicht das bequemere Zelt, sondern die schnell und dürstig hergerichtete Hütte namhast gemacht. Dagegen benußt Lutber einige, aber doch nicht viele Male das Wort Gezelt zur Bezeichnung eines Zeltes, z. B. Jer. 4, 20. In den meisten Källen nennt er das Zelt Hütte, wozu sedenfalls der Umstand mit beigetragen hat, daß im Griechischen sir beide Begriffe nur ein Wort vorhanden ist, das also in der griechigken liberssehung des Alten und im Neuen Testament sowohl das große Wohnzelt (s. Stiftshütte) und das Zelt des Kriegers, als auch die nach Art unserer Laube hergerichtete Hütte bezeichnet. Nur der Zusammenhang der Stelle kann sehnen, welche Art von Unterkunft jedesmal gemeint ist. Entstrechend dem Mandersehn der Kraz unserer Laube hergerichtete Hütte bezeichnet. Nur der Zusammenhang der Stelle kann lehren, welche Art von Unterkunft jedesmal gemeint ist. Entsprechend dem Wanderleben der Erzväter und des Volkes auf der Wüstenreise und
nicht unbeträchtlicher Teile desselben auch nach der Besignahme Palästinas bedeutet die Hütte
in den meisten Hällen das Nomadenzelt, das auf Stangen errichtet, mit Stricken an
Zeltpsischen desestigt und mit starkem, sestem Aeltuch aus Ziegenhaaren bedeckt war.
Dieses Zeltuch, das in alter Zeit von den
Frauen gewoben, in späterer Zeit, wo man die Zelte noch immer im Artege und auf der Reise brauchte, von Handwertern hergestellt wurde, heißt in der Bibel Teppich (s. d.). Das Herauchte, bon Handwertern hergestellt wurde, heißt in der Bibel Teppich (s. d.). Das Herauchte, von Handwertern bedeutete den Abbruch der Wohnung, wie er Zes. 33, 20 dargestellt ist. Die Handlung war eine so alltägliche, daß man schließlich nur noch von einem Herauszeigen redete, ohne die Zeltpsische zu erwähnen, wenn man das Weiterziehen bezeichnen wollte. Und so wurde das Wort stehend zur Bezeichnung des Untritts oder der Fortsehung einer Reise und ist richtig im Deutschen mit sortziehen oder ausziehen wiedergegeben, 4 Mos. 33, 3 st.

Relzab, heißt 1 Sam. 10, 2 die Ortlichkeit, deltepsischen besestigt und mit starkem, sestem an Zeituch auß Ziegenhaaren bebeckt war. Dieses Zestuch, das in alter Zeit von den Frauen gewoben, in späterer Zeit, wo man die Zesten noch immer im Ariege und auf der Reise brauchte, der Index der Versester der Verseste

hat sich, wie dieses selbst, bis jest nicht be stimmen lassen.

sat stal, wie vieles seide, dis sest nach we stimmen lassen.

Bemah, hebräisch und in der Rev. Bibel: Bemach, heutschie Gewächs, Sprößling, er scheint Sach. 3, 8 und 6, 12 auch im Unter wie ein Sigenname für den Knecht Gotts, den Messias, und ist deshalb mit Recht in der deutschen Bibel als solcher beibehalten. Da Zemach sonst das aus der Erde hervorsprossend Gewächs bezeichnet, z. B. Jes. 61, 11, so lätz sich der Ausdruck nicht mit dem ebenfalls auf den Messias dezeichnet, z. B. Jes. 61, 11, so lätz sich der Rusdruck nicht mit dem ebenfalls auf den Messias zu deutenden Zweig aus der Wurzel Jsais (Jes. 11, 1) vergleichen, wo offenbar das Hervorgehen aus einem unscheinder gewordenen Geschlicht angezeigt ist. Verschusch das Gerechtigkeit sur das Geschliecht angezeigt ist. Verechtigkeit sur Davids Haus in Aussicht gestentt, der nach Zeiten der Gottlosigkeit und Unsgerechtigkeit aus Davids Geschliecht hervorgeben wird, wie das Gewächs aus Truchtbaren Boden. wird, wie das Gewächs aus fruchtbarem Boden. Das Gott es ist, der das Kommen dieses Sprößelings herbeisührt, das sagt sowohl Jeremias, als auch Sacharja deutlich, aber der gewählte Ausdruck hebt die menschliche Abstammung von

David hervor.

Jemaraim, eine Stadt im Stamme Benjamin, Jos. 18, 22, die vielleicht mit dem Berg Zamaraim auf dem Gebirge Ephraim, 2 Chron. 13, 4, in Beziehung steht. Aur wäre dann die Annahme hinsällig, daß jene Stadt auf dem Plage der Ruine Es-Samra nördlich von Jericho im Jordanthale gestanden habe.

Zemari, ein Sohn Kanaans, 1 Mos. 10, 18; 1 Chron. 1, 16. Der an der ersten Stelle im Texte auch angedeutete Gedanke, daß hier nicht sowohl Söhne Kanaans, als vielmehr von ihm abstammende Völlerschaften genannt werden sollen, worauf auch die hebrässche Form der meisten dieser Namen hinweist, dringt die Kedicken. Wan sucht diesen Stamm in der Vergend der Ort Simirra in association, welcher der Ort Simirra in association Inches school, welcher der Ort Simirra in association Inches school verselle Versen.

S Lesen der heiligen Bücher, womit auch jedes were Bissen sast ausgeschlossen ist. Sogar iter den Brahmanenfrauen Indiens können Frozent weder lesen noch schreiben. Die öchter Indiens bleiben ohne Unterricht in der indseit und so frühzeitig auch die Ehe für sie such und ihnen ausgezwungen wird, so werden der nicht einwol zur Kührung eines Sousse and and teinmal zur Führung eines haus-ands angeleitet, und mit belchränktem Sinn nd einer durch schmutzige Göttergeschichten be-ecken Phantasie, dagegen unberührt von allem, as die Welt bewegt und den Geist des Menas die Welt bewegt und den Geist des Mensen veredelt, ziehen sie noch als Kinder in die enana ein mit ihrem schmutzigen Boden und nen tahlen Wänden, zwischen denen sich ein villoses Leben ohne Wechsel von Arbeit und uhe und nur mit den kleinlichsten Interessen do widerlichsten Intriguen der verschiedenen ewohnerinnen ausgefüllt abspielt. Noch trostester aber wird das Leben der indischen Frau, enn sie zur Witwe geworden. Ihr Zos gilt Igemein als Strass früherer Sünden. Ob alt, dass ihre nöchsten Reressen lgemein als Strafe fruherer Sünden. Eb alt, ding, sie ist auch für ihre nächsten Bersandten ein Gegenstand des Abscheus und wird ie eine Heze behandelt. Für die niedrigsten ienste triegt sie nicht sat zu essen, und solche elchöpfe gibt es in Indien sast 23 Millionen, we Bahl, die mehr als jedes Wort den tiesen ammer der indischen Frauenwelt ausdedt und e hilse der Christenheit anrust. Dazu kommt od die besondere Bedeutung der Frauenwelt r die Christianisserung der Bölker. Die Berung eines ganzen Bolkes hängt nicht zum nigsten von der Bekrung seiner Frauen ab, die größere Anhänglichkeit heidnisser b die größere Anhänglichkeit heidnischer auen an ihre Gögen und Priester beweist r, wie diese Bächterinnen der religiösen erlieserung und hüterinnen der Sitte und adition, wenn sie einmal vom Evangelium

adition, wenn sie einmal vom Evangelium erwunden worden sind, von entschiedender Bestung sir seine Einwurzelung im ganzen itsleben werden können. Die Mission würde 1 ganzen Ersolg ihrer Arbeit in Frage stellen, Are sie an den Frauen vorübergehen. Freilich bedarf es zu der Rission an der dischen Frauenwelt durchauß nicht immer din erster Linie der Frauen; sie ist vielmehr e alle rechte Missionsarbeit Sache des Missars, und nach dem klaren Wort des Apostels Tim. 2, 12) kann überhaupt von einem entlichen Lehren des Weides und einer berussessischen selbständigen Verwaltung des Wortes ißigen selbständigen Bermaltung des Wortes ihm nicht die Rede sein (s. Weib). Auch be-chnet es Warned mit Recht als eine übertriebene

schen, indischen und mohammedanischen Frauenwelt bleibt den Männern der Zugang schlechterbings verschildes. Für solche Frauen gibt es in der Regel nur einen Weg, mit dem Evangelium bekannt zu werden, nämlich das Zeugnis christlicher Frauen, die vor dem Frauengemach nicht Halt zu machen brauchen, und dazu ist gerade eines Weibes Zeugnis und Vorbild von besonderem Wert sür das Weib. Auch gilt es die Hebung des weiblichen Geschlechts überhaupt durch intelletruelle und wirtschaftliche Erziehung, und hier macht sich erst recht der Dienst christlicher Frauen notwendig, wozu auch noch die und zier magt jug eizt tegt der Dienst attige licher Frauen notwendig, wozu auch noch die ärziliche hilfeleistung bei heidnischen Frauen als ein besonders wichtiges Gebiet kommt. Freilich auch für diese Dienste und Zweige der Wissonsthätigkeit kommen in erster Linie nicht europäische oder amerikanische Sendlinge

in Betracht, sondern die christlichen Frauen unter den Eingeborenen selbst, und thatsächlich entsalten auch schon geidenchristliche Lebrerinnen und Bibelfrauen an vielen Orten eine um so gesegnetere Thätigkeit, als sie sich auch am besten auf Beise und Sitte, auf Empsinden und Denken ihres Bolkes verstehen. Allein in Borderindien stehen 3280 eingeborene weibliche Gehlssinnen den 711 europäischen Arbeiterinnen zur Seite. Allein abgesehen von ihrer Ausbildung, die fremde Kräfte ersordert, sehlt es tihnen auch leicht in den Augen ihrer heidnischen Schwestern an der rechten Autorität; und es liegt die Gesahr ihren gegenüber viel näher, als bei Sendlingen der alten Christenheit, ihnen niedrige Motive unterzuschieden und sie als lohnsüchtige Streber zu verdächtigen. Somit kann der Dienst von weißen Gehilfinnen in der Wission nicht entbehrt werden, da auch die in Betracht, fondern die driftlichen Frauen unter Mission nicht entbehrt werden, da auch die Frauen der Missionare bei aller Bedeutung ihres Einstusses und ihres selbstlosen Wirtens das nicht zu leisten vermögen, was hier nötig ist. Freilich kann auch von eigentlichen weib= lichen Miffionaren nicht die Rede fein, Aussendung solcher, wie sie bei verschiedenen englischen und ameritanischen Missionsgesellenglischen und amerikanischen Missionsgesellsschaften, wie der China-Inlandmission (f. Taylor 2) ober der Heilsarmee (f. d.) üblich ist, kann nur als eine Berkehrung der göttlichen Ordnung bezeichnet werden. Bie die Mission an den Frauen auf ihre Sitten und Ordnungen einzeht, so darf auch bei der Missionsarbeit durch Frauen die ihnen durch Ratur und Schrift gezogene Schranse nicht der Missionskarbeit durch Frauen die ihnen die Germanisation die beiten zogene Schranke nicht durchbrochen werden. Auch wird eine solche Emanzipation die held= und wird eine solice Emangipation die gelös-nische Frauenwelt vielsach abstoßen und die öffentliche Frauenpredigt manchen das Evange-lium verleiden. Auch auf dem Missionsgebiet tann die Arbeit des Weibes nur eine Hilfs-arbeit sein, sei es, daß sie sich der Schule und Kinderwelt sonderlich annimmt oder, mit ärzi-

eines Returses an die heimatliche Leitung der Mission, und deshalb dars auch eine Stationiezung unverheirateter Missionarinnen auf isolierten Posten nicht statistikenen.
Seit dem Jahre 1821, wo Mary Cool die erste eigentliche Mädchenschule mit 21 Mädchen errichtete, ist es mit der Arbeit an der heidenschulen Frauenwelt erseulich vorwärts gegangen, und die Zenanamission hat namentlich in Insien. Shing und in manchen masammedamischen bien, China und in manchen mohammedanisch Ländern großartige Fortschritte gemacht. meisten Arbeiterinnen werden von besor Ländern großartige Fortschritte gemacht. Die meisten Arbeiterinnen werden von besonderen Frauenmissionsgesellschaften ausgesandt, deren es in England und Amerika zahlreiche gibt, und zwar, wie das auch allein richtig und edangelisch ist, in der Regel als Zweigdereine großer Missionsgesellschaften. So steht im engsten Zusammenhang mit der Propagation Society (s. d.) seit 1865 die Ladies Association for the Promotion of semale education in India, und von der Church Missionary Society (s. d.) hat sich 1880 eine Zenanamissionsgesellschaft abgezweigt, die bereits über eine Jahreseinnahme von weit über eine halbe Mission Mart und über eine stattliche Schar von europäischen Arbeiterinnen verfügt. Seit 1868 arbeitet eine Hilfsgesellschaft der großen englischen Baptistens beiterinnen verfügt. Seit 1868 arbeitet eine Hilfsgesellschaft der großen englischen Baptistenmission (s. Baptisten) an der Frauenwelt Indiens, mährend die Wesleyan Missionary Society (s. d.) schon seit 1859 einen hilfsderein für Frauenmission in Eeylon, Indien und Afrika hat. Auch die Londoner Missionary Society) hat seit 1875 einen solchen, ebenso die Staatstirche und Freistirche in Schottland und von amerikantischen Missioner, Wethodisten und die Undertsche Mehretaner, Methodisten und die lutherische Generalspnode. Daneben arbeiten aber auch ganz unabhängige Frauenmissionsgesellschaften, Generalspnode. Daneben arbeiten aber auch ganz unabhängige Frauenmissionskgesellschaften, die auf eigene Hand missionieren, wie die sichen 1834 gegründete Society sor Promoting Female Education in the East, die in China, Mauritius, Japan, Indien und anderen Orten wirkt, und seit 1862 die Indian Female Normal School and Instruction Society or Zenana Bible and Medical Mission, die Seminare, Mädchenschulen und ärztliche Missionen und Bibelverbreitung betreibt, oder die seit 1861 arbeitende lonsessions wom Missionary Society in Amerika und die unter den sionary Society in Amerika und die unter den Indianern wirkende Woman's foreign Mission in Chicago.

un Chicago. Deutschland besigt nur eine einzige selbständige Frauenmissionsgesellschaft in dem 1842 gegründeten Berliner "Frauenverein sür christliche Bildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande", der aber in 50 Jahren nur 22 Arbeiterinnen aussandte, die in Indien meist im Anschluß an englische Missionen arbeiten. Dazu kommt noch der von Pastor Knat (j. d.) 1860 gegründete Berliner Frauen-Missionsberein für China, dessen Arbeit aber nur dem Findel-Erziehungshaus in Hongtong gilt. Auch hat die Kaiserswerther Diakonissenanstalt schon seit 1851 Schwestern im Worgenlande (Palästina, Klein:

asien, Agypten) stattoniert, durch die eine reichgesegnete missionarische Pionierarbeit geleistet wird. Neuerdings haben jedoch deutsche Mis-sionsgesellschaften auch eine eigentliche Frauer-missionsarbeit durch Aussendung unverseitenten. Arbeiterinnen energisch in Angriff genommen, so seit 1895 die Leibziger Mission, die schon 6 Gehilfinnen, darunter 3 Diakonissen aus der Diakonissenanskalt in Reuendettelsau, in Judien Diasonissenanstalt in Reuendettelsau, in Indien unterhält und im Jahre 1900 durch die von ihr ins Leben gerusenen Frauenmissionsverine eine Einnahme von 14.087 M. erzielte; serner seit 1897 auch Basel und Breklum, beide sin Indien, Basel auch sür die Goldsüste; and Barel auch sür die Goldsüste; and Barmen sendet Lehrerinnen und Schwestern seinen Wissionaren zur Unterstützung. Endlich gibt es einen deutschen Frauenmissionse Endlich gibt es einen deutschen Frauenmissionse und mit sast 700 Mitgliedern, der aber and sür die Bedung und Bertiefung des Glaubensledens in den beimischen Kreisen beten und arbeiten will. Er hat eine Frauenmissionsschale, das sog. Bibelhaus, in Freienwalde a. D. gegründet, in dem Missionarinnen ausgebilde werden, die sich den verschiedenen Missionsessischen die sich sehr, ob in Deutschland eine solche des sich sehr, ob in Deutschland eine solche des sich sehr, ob in Deutschland eine solche des sich sehr, ob in Deutschland eine solche Bestonbere Ausbildungsanstalt sür weibliche Missionsgehilfen nötig ist.

jondere Ausbildungsanstalt fur weibliche Refionsgehilfen nötig ist.
Lit.: Beitbrecht, Frauen-Mission in Indien,
1875; Meisner, Die Arbeit der Frauen auf
dem Gebiete der Heidenmission, 1892; Hossistin,
Die Berechtigung und Schranke der Frauermission, 1896; außerdem Auffäse im Ed. Misionsmaggeitschrift von 1884 und in der Alsen.
Missionsgeitschrift von 1891.
Remaß, ein sonst anna unbefannter Ark.

Missonszeitschrift von 1891.

Benas, ein sonst ganz unbekannter Chis, ber Tit. 3, 13 neben Apollo erwähnt und Schriftgelehrter genannt wird, worunter met meist einen Schriftgelehrten im Sinne der Evangelien versteht; doch kann das Wort auch einen römischen Rechtsgelehrten bezeichnen. Nach der Legende ist er einer der 70 Jünger und dann Bischof von Diospolis gewesen, hat auch eine Lebensbeschreibung des Titus geschreiben fdrieben.

Zond-Avesta, eine gebrüuchliche Bezeichung für die heiligen Schriften der persischen Resigton, bedeutet eigentlich das erklärte Avesta, daher richtiger Avesta va Zonte. Avesta heißt die Sammlung der heiligen Schriften als geospenbartes Geses. Der größere Keil ist nach dem Untergang des Achaemenidenreichs verlomigegangen, angeblich von Alexander d. Er vernichtet. Die übrig gebliedenen Bestandeile, in der Sassandenzeit gesammelt, stammen and verschiedenen Zeiten, die ältesten Teile sind Gegenstand mühssamer noch im Flusse besindiger Sindien. Der wichtigste Bestandteil des Avesta ist der Yasna eine Sammlung von Opserritualien und Hymmen. Sie schließen die Gäthab (Geschieden ein, den ältesten und angeschaften Teile ihrer religiösen Litteratur, von denen möglicherweise einige aus Zarathustra (i. d.) selbs zurückzusühren sind. Der Vendstäd (Geschuch) enthält das Zeremonialgese, Reinigungs vorschriften, sakrale Gebrünche. Einen geringen Zend-Avesta, eine gebrauchliche Bezeichnung

Erfat für bie verlorenen Bestandteile haben bie in ber späteren Boltssprache (Pehlevi) gefdrie-

Bens, Stoffer, f. b. I.
Bens, skrömischer Raifer, f. Monophysistämus, Monophysisten, Bb. IV. S. 659 b

rismus, Monophysiten, Bb. IV. S. 659 b.
n. Hens von Berona, der berühmteste und bedeutendste der ältesten Bijchöse von Berona, vielleicht griechischer Abkunft — nach anderen (Brüder Ballerini) stammt er aus dem lateintichen Nordafrika (Karthago) — lebte im vieren Jahrhundert, machte Berona, das damals noch viele beidnische Einmohner hatte zu einer noch viele beidnische Einwohner hatte, zu einer chriftlichen Stadt, pflegte bas asteiliche Leben, grundete bas erfte occidentale Nonnenkloster. gründete das erste occidentale Nonnentloster. B. war ein Borkämpser der nicknischen Orthosdozie, besonders gegenilder dem Arianer Augentins von Mailand (s. d.). Eine uralte Kirche mit einem Kloster sührt in Verona seinen Namen. Künstlerisch wird der heilige Zeno dargestellt mit einem Fisch, der an einem Bischossstade hängt oder wie in der hölzernen Statue seiner Kirche mit einer Fischanges in der Hand (Beziehung auf Legenden und Wundergeschichten über ihn). über ihn).

über ihn).

Die Frage nach der Lebenszeit 3.8 ist noch nicht endgültig beantwortet. Er soll gestorben sein um 380. Wir besiehen eine legendarische hurze Lebensbeschreibung 3.8 aus dem 8. Jahrs hundert von einem Notarius Coronatus.

Bis 1580 wußte man von schriftlichen Werten 3.8 nichts. In diesem Jahre wurden in Benedig von Albertus Castellanus und Jasobus de Leuco die Sancti Zenonis episcopi Veronensis sermones herausgegeben, welche robus de Leuco die Sancti Zenonis episcopi Veronensis sermones herausgegeben, welche 50 Jahre vorher Guarinus einer sehr alten handschrift der bischösslichen Bibliothek zu Verona entnommen hatte. Über die Joentität des Autors dieser sermones mit dem hl. Zeno war man verschiedener Meinung. Baronius nimmt in seinem Marthrologium zwei Beroneser Bischöse diesek Ramens an. Die Brüder Ballerini gaben die sermones, die sie tractatus nannten, 1739 nach neun Handschriften heraus. Sie bezeichneten elf Kredigten als unecht, dreiundneumig als neun Handschriften heraus. Sie bezeichneten elf Predigten als unecht, breiundneunzig als echt und von dem hl. Z. wirklich herrührend. Eine neuere Untersuchung über Z. liegt vor von L. J. B. Jazdzewski: Zeno Veronensis episcopus. Darin wird die Identität des Autors der sermones mit dem hl. Z. nachgewiefen, ferner, daß Z. im 4. Jahrh. geledt haben muß und nicht, wie eine alte Überlieferung maikt unter Kriffer Mollienus und daß 2 angibt, unter Kaifer Gallienus, und baß &. als Ronfessor, und nicht als Marthrer gestor= ben ift.

ben ift.
Die dreiundneunzig sermones J.s sind neu herausgegeben bei Migne, Bb. XI, und in einer neueften krisichen Ausgabe von Graf C. Giu-liari, Berona 1883. Diese sermones ergehen sich in schöner Sprache (freilich auch in rheto-rischer Gesuchtheit und Breviloquenz) und geiste voller Behandlung über mannigsache Gegenstände der Glaubenssund Sittenlehre, betämpfen heidentum und Arianismus und empfehlen eifzig Birginität und Mönchtum.

Benobia, Septimia, Gemahlin und Mitzregentin des Königs Obenathus von Palmyra, nach seinem Tode 267 n. Chr. Regentin für ihre unmündigen Söhne, von den Römern nicht anerkannt, ausgezeichnet durch Schönheit, Vilzdung, Alugheit und Tapferkeit, erweiterte das Reich dis an die Grenzen Agyptens und eroberte einen Teil Rleinasiens. An ihrem Hofe sanden nicht nur griechische Gelehrte, wie der Rhetor Longinus, mit dem sie griechische Litteratur trieb, gastliche Ausnahme, sondern auch die in den christlichen Streitgleiten Bersolgten einen Zusluchsdort. Kaiser Aurellanus besiegte sie Angluchsdort. Kaiser Aurellanus besiegte sie 272 bei Emesa und belagerte Kalmyra. Zenobia entsioh, ward ader gesangen und zu Kom im Triumph aufgesührt, jedoch vom Kaiser mit Achtung behandelt. Die Stadt Palmyra wurde 278 zerisört.

Zenobius, Bischof und Patron von Florenz, angeblich ein Sohn heidnischer Estern, der gegen ihren Willen Christ und ein gelehriger Schüler des Ambrosius in Mailand wurde. Später wurde er in seiner Vaterstadt Florenz Bischo und starb dort 407 oder 424. Da bei der Ubersührung seines Leichnams in die Hauptliche von Florenz eine am Wege stehende verdorrte Ulme nach der Legende wieder zu grünen ansing, sinden wir auf den tünstlerischen Darsstellungen dieses Heiligen ihn mit einem verdorrten Baum abgebildet. Sein Tag ist der 25. Mai. Benobia, Septimia, Gemahlin und Mit-

25. Mai.

Bentralausschuß für innere Mission. Rachsem durch Bicherns Auseus und Anregung auf dem Bittenberger Kirchentage im September 1848 der Berein sür i. M. ins Leben getreten war, wurde am 4. Januar 1849 "der Zentralsausschuß für die innere Mission der deutschen edungelischen Kirche" gegründet, der es sich zur Ausgabe setzte, einen Mittelpunkt sür die innere Missionsthätigkeit im gesamten deutschen Batere Missionsthätigkeit im gesamten deutschen Batere lande zu dissen. Dies such er zu erreichen 1. durch Förderung der bereits vorhandenen Anstalten für innere Mission, 2. durch Anregung zur Gründung neuer Anstalten, 3. durch selftständige Unternehmungen und zwar vorzugsweise solche, die sich auf das gesamte Arbeitsselb der inneren Mission beziehen. Als solche sind hervorzuheben die Gründung eines Kandidatenstonvitts im Rauhen Hausen, um junge Männer hervorzuseben die Gründung eines Kandidatenkonvikis im Rauhen Hause, um junge Männer
mit dem ganzen Gebiete der i. M. praktisch bekannt zu machen; die Ausbildung von männlichen Arbeitern — Diakonen — sür die i. M.,
hauptsächlich aus dem Handwerkerstande, in den
Brüderanstalten; die Verbesserung des Gefängniswesens u. a. Auf den jährlichen Kongressen,
deren erster 1849 in Bittenberg gehalten wurde,
gibt er eine möglichst genaue Überscht über das
ganze Arbeitsgebtet. Seinen Six hat er in
Berlin und in Hamburg. Sein Organ sind
die "Fliegenden Blätter des Rauhen Hauses bei
Hamburg". Die Geschichte der inneren Mission
in Deutschland ist zum großen Tell mit seiner
Thätigkeit verknüpst.

Bentralbau, s. Centralanlage, Centralbau.
Bephanja ist der neunte in der Reihe der

Ejaus, 1 Moj. 36, 11, ber 1 Chron. 1, 38 gephi heißt. hebräischen Texte als auch in der griechischen Uberssehung der LXX (vgl. Heronymus, Prol. ad Paul. et Eustoch.). Der Name wird verschieden erklärt; er bedeutet nach Simonis (Onomastikeferischen Bertal auch in der geiechtichen liberrégung der LAX (104). Der Name wirb derschieben
erstätt; er bedeunte und Emonis (Onomale)
gemeicht der Besteute in mit Emonis (Onomale)
gemeicht der Besteute in mit Emonis (Onomale)
geweicht der wird in 1 gegen bie sonis
geweicht der wird in 1 gegen bie sonis
geweicht der berdere wird 1, 1 gegen bie sonis
geweicht der bei der berteiter gurückgestütht die ins bierte Gliebe, nämlich auf geste
gestellt der der der der der
gestellt der der der
gestellt der der der
gestellt der Bephyrinus, unbefannter Bertunft, ift n römischer Rechnung Bapft von 202—218, nad neueren Forschungen ungefahr von 199—217 gewesen. Unter seiner Regierung ist viel Bidtiges auf dem Gebiet der kirchlichen Lehrent

gewesen. Unter seiner Regierung ist viel Bicktiges auf dem Gebiet der kirchlichen Lehrendwicklung geschehen; aber er war zu wenig gelehrt und zu wenig begabt, um nach der Weise spätrerer Rähfte thatkräftig einzugreisen. Am schnellsten gelang ihm die Riederwersung der Gemeindebildung, welche die sogenannten dynamistischen Monarchianer (s. Bd. IV, S. 651a) durch die Einsehung ihres Bischofs Ratalius (s. d.) in Kom verschaften. Lepterer wurde nach dem Bericht des Eusebius (d. d.). in Kom verschaften. Lepterer wurde nach dem Bericht des Eusebius (d. d.). deze von zehohyrinus erschien und Biederausiahme in die Kirchengemeinschaft erlangte. Die Bermutung lag nahe, daß der Papst diese Engel gesandt habe. Richt so leicht war die Bestitzung des modalistischen Monarchianismus der einst von Prazeas (s. d.) in Rom geltend gemacht worden war und nunmehr von Rostus, Kleomenes und Sabellius (s. d. Urtikel) vertreten wurde. Entsprechend seinem theologischen Berständnis neigte sich der Papst selber diese Lehrmeinung zu, und nur das starke Gegengewicht des Hirchliche Lehre anzuerkennen. Was seine Stellung zum Monaranismus (s. d.) anlangt, den sein Borgänger Bittor I. (s. d. A.1) schaft verurteilt hatte, so wirst ihm Tertullian gleich zu Beginn seiner Schrift de puclieitia vor, a habe ein Editt erlassen, in dem der Sas vorkm: Ich vergede den Büßenden die Sünden sowal des Ehebruchs wie der Hurerei. Wenne sum auch in diesem Wortlaut vielleicht nicht echt ik,

Sein Landesherr, der ihn zum Hofprediger ernannte, detraute ihn 1590 mit der Bistiation
der Kirchen und Schulen des Landes und gab
ihn im Juni 1593 dem jungvermählten Kurfürsten Friedrich IV. von der Psalz als Begleiter
nach Geidelberg mit. 1594 folgte er einem Muse als
Psarrer und geistlicher Inspettor nach Herdorn
sowie als Prosessor der praktischen Theologie
and die daselbst 1584 gegründete Hochschule (s. d.),
deren Kettor er 1604 wurde. Am 20. August
1607 rasse ihn die Pest weg.
Bedpers theologische Berdienste sind einmal
auf dem Gebiete der Kirchenordnung, sodann
auf dem der praktischen Theologie zu suchen.
In ersterer Beziehung ist sein Haudtwert zu
nennen: De Politia ecclesiastica sive forma
ac ratio administrandi et gubernandi regni

ac ratio administrandi et gubernandi regni Christi (herborn 1595), welches das Borbild für Gisbert Boetius' (s. d.) gleichnamiges, aber weit umfangreicheres Wert geworden und don J. L. hartmann 1714 (s. d.) in dessend evangelicum — wie v. Zezschwis entdedt — völlig ausgeschrieben worden ist, sodann: "Bon der christichen Disziplin und Kirchenzucht" Siegen 1596. Als prastischer Etheologe derössentliche er: Ars habendi et auchiendi conciones sacras (1598 dis 1616), ein homisetisches Handbuch, das lange Zeit als Grundlage sür Borlesungen auf den reformierten Universitäten gebraucht worden ist. Eine Ergänzung hierzu bildet Zeppers, Sylva Homiliarum in textus ex quatuor Evangelistis dominicales" (1605). Bon Zepper stammt außerdem eine irenisch abgesaßte Sym= ac ratio administrandi et gubernandi regni Evangelistis dominicales" (1605). Von Zepper stammt außerdem eine irenisch abgesaßte Symsboltt: Bericht von den drehen Hauptpuncten, welche zwischen den Evangel. Kirchen und Lehrern in streit stehen" (1693). Großes Versbienst hat Zepper überdies noch um die Hebung des Religionsunterrichtes, für den er als Fundament Gottes Bort sorberte und Fragestückzum Heidelberger Katechismus bearbeitete. Für den Unterricht der weiblichen Jugend verlangte er Lebrerinnen. er Lehrerinnen.

Litt.: F. W. Cuno, Reform. Kirchenzeitung 1876, wo Zeppers Schriften alle erwähnt find, ebenso wie bei A. v. d. Linde Die Nassauer Drude, Wiesbaden 1882.

Bepter, f. Scepter. Ber, feste Stadt im Stamme Naphtali, i. 19, 35, vielleicht das spätere Magdala (f. jedoch d. Art.).

Berbolt, Gerhard von Butphen, war einer ber bedeutenbiten unter ben Brubern bes einer der vedeutendsten unter den Brübern des gemein famen Lebens (f. d.). Geboren 1367 zu Bütphen, trat er etwa 1383 in das Fratersbaus zu Deventer ein. Hier lebte er, mit Florentius Radewins (f. d.) eng befreundet, in stiller Andacht, widmete sich seinen Studien und verrichtete zugleich gewissenhaft die ihm von der Gemeinschaft ausgegebenen Obliegenseiten. Auf einer Reise begriffen starb er bereits 1398 im Kloster Windesdeim. Ron seinen boh der Gemeinigust unsgeseinen Sonigen-beiten. Auf einer Reise begriffen starb er bereits 1398 im Kloster Bindesbeim. Von seinen Schriften sind noch erhalten: "de reformatione virium animae" und "de spiritualibus as-consionibus". Zerbolt geißelt das tote kirch-liche Formenwesen und tritt gegenüber der

Bulgata für das Recht des Urtextes und ebenso für das Lesen der Bibel in der Landessprache ein. So gehört auch er den Männern zu, welche resormatorische Gedanken vertraten. — Bgl. Ulmann, Resormatoren vor der Resormation Bd. II, 115—124.

Zereda, sareda.
Zereja, eine Stiesschwester Davids, deren Mann nirgends erwähnt wird; ihre Söhne waren Abisat, Joad und Asabel (s. d. Artt.) 2 Sam. 2, 18; 1 Chron. 2, 16 u. d.
Zerethe, sin Sohn des Ashur, 1 Chron. 4, 7.
Zerethe Sahar, eine Stadt des Stammes Ruben, die nach Jos. 13, 19 auf dem Gedirge im Thale lag, d. h. auf einer der Höhen östlich vom Toten Meer. Dort gibt es eine Ruinensstätte Zera.

vom Loten zece.. stätte Zera.
Herfnirschung, s. Contritio.
Berlechzen steht in späteren Bibelbrucken Pred. 12, 6 vom Eimer; Luther hat gesagt: zerlechen (led werden), was die Rev. Bibel mieberhergestellt hat, obwohl es die meisten

gerlechen (led werden), was die Rev. Bibel wiederhergeftellt hat, obwohl es die meisten Deutschen nicht verstehen.
Beror, ein Vorsahr Sauls, 1 Sam. 9, 1.
Jerotin, Freiherr Ishann von, s. Böhmischs Mährische Bibelübersegungen, Bd. VI. S. 286 b, f.

Berstin, Freiherr Isdann von, 1. Bohmilds-Mährische Bibelübersetzungen, Bd. VI. S. 286 h. f.
Berreißen der Kleider bei den Hebräern, s. Bd. IV. S. 3a u. Trauer bei den Hebräern, s. Bd. IV. S. 3a u. Trauer bei den Hebräern, s. Berrenner, Heinrich Gottlieb, geboren auf Schloß Bernigerode am 8. März 1750, besuchte seit 1759 die lateinische Oberschule zu Wersnigerode, seit 1764 das Kädagogium des Klosters Bergen. Bom Jahre 1768 ab stud. theol. in Halle, hörte er dort besonders Nösselt und Semler, wurde 1772 Lehrer am Kloster Bergen und 1775 Psarrer in Beiendorf det Dodendorf (Kursachsen, Kr. Banzleben). Durch Selbstewirtschaftung seiner Psarrlehnsgrundstücke kam er in engste Beziehungen zur Landwirtsichaft, deren Ertrag in den "Predigten ganz und stückweise für die lieben Landleute" (1779, 2. Sammlung 1781) vorliegt. 1783 erschienen seine "Naturz und Ackerpredigten oder Natur und Vickerdau als Anleitung zur Gottseligkeit", 1785 "Christliche Boltsreden für Landleute, zum Borlesen beim öffentlichen Gottesdienste". Ausgerdem schrieb er allein und in Verbindung mit anderen Theologen verschiedene volkstümsliche Schriften im Geiste der Vollkäunstlätzung mit anderen Theologen verschiedene volkstüm-liche Schriften im Geiste der Bolksauftlärung. Am 7. Oktober 1787 wurde er zum königlichen Am 7. Oktober 1787 wurde er zum königlichen Inspektor und Oberhosprediger in Derenburg ernannt, welches Ant er aber erst am 9. September 1788 antrat. Seit 1791 gab er eine Zeitschrift sür Schulwesen: "Der deutsche Schulsfreund" heraus, von der dis zu seinem Tode 46 Bände erschienen (von seinem Sohne weitersgeführt dis zum 60. Band 1824). Zerrenner war zweimal verheiratet, zulest mit der Mutter des derühmten Geographen Karl Kitter, mit dem er im innigsten Verhältnisse stand und der seines Stiespaters Schulbibel (erschienen 1799) besonders hochschäpte. Zerrenner starb am 10. besonders hochschildigte. Zerrenner starb am 10. November 1811 zu Derenburg, wo sein Grabebenkmal auf Kosten der Stadt erhalten wordenzist.

S. Zerrenners Selbstbiographie in J. Rud.

Beyers Allgem. Magazin für Prediger, Bd. 70; 1792, 456—90: G. Kramer, Karl Kitter, Bd. I, S. 16—20. 315 u. a. m. — 2. Karl Christoph Gottlieb, rationalistischer Theologe und Bädagog, Sohn des vorigen, geboren am 15. Mai 1780 in Beiendorf (Kr. Wanzleben), vom Bater vorgebildet, dann im Kloster Bergen erzogen, studierte in Halle Theologie und wurde 1802 durch Propsi Kötger zum Lehrer an das Kloster U. L. Frauen in Magdeburg berusen. 1805 zum 2. Prediger an der H. E. Frauen in Magdeburg berusen 1805 zum 2. Prediger an der H. E. Frauen in Magdeburg berusen geines preußischen Patriotismus entsernten Primarius Blühdorn und leitete mit seinem Umtsgenossen Jasper eine Borschule sünd Schultat die Aussichen Ronsistorials und Schultat die Aussichen Ronsistorials und Schultat die Aussichen Konsistorials und Schultat die Aussichen Schultweiens in Wert gesetzt weber aber absehrhete. Um sich dem niederen und höhderen Schultweien ganz widmen zu können, gab er gein Pfarramt auf und revidierte im Ausstrage des Königs den sogenannten "wechselseitigen Schultat auf und revidierte im Ausstrage des Königs den sogenannten "wechselseitigen Schultat, der in einen langjährigen Itterarischen Streit mit Olesterweg geriet, dem er an dialektischer Schultwein sicht inmer gerecht geworden ist. Die Iberspannung einer Forderungen sührten schließlich auf Erlahmung des Eifers der Lehrer selbst in der Umgedung Zerrenners und dum Missersolz, so daß Zerrenner, obwohl noch 1833 zum Kropst des Kiosters und von der philosophischen Fakultät zu Leidzig wie auch von der heelogischen zu dalle zum Ehrendottor ernant, sich allmählich in seiner amtlichen Set greüng zindt jett den Artiferink Eugering gurüdgedrängt jah. Er mußte erfahren, daß der Rationalismus sich überlebt hatte, für die neue Zeit sehlte ihm das Verständnis, in der lichtfreundlichen Bewegung spielte er auch keine charaktervolle Rolle, die Freiheitsbewegung von 1848 traf in ihm einen hoffnungspollen, aber charaktervolle Rolle, die Freiheitsbewegung von 1848 traf in ihm einen hoffnungsvollen, aber gebrochenen Wann, dessen sich in der absteigenden Linie bewegte. Um 2. März 1851 starb Zerrenner, nachdem er 1844 die Leitung des Klosters verloren und 1846 sein Amt als Konsistorialrat niedergelegt hatte. Zerrenner hat sich um die Hebung des Schulwesens Preußens unbestritten große Berdienste ersworben, ihm sehlte aber die frische Originalität und das ideale Pathos, um dauernde Bedeutung zu gewinnen. Die Mitwelt hat ihn als bedeutenden philanthropischen und pädagogischen Schristseller gekannt, die Rachwelt ihn versgessen.

er ben "Denkübungen" mehrere Schriften ge-widmet, seines Baters Zeitschrift sortgeset und von 1838 eine neue ähnliche Zeitschrift, aber ohne dauernden Erfolg herausgegeben. Uber sein Leben und seine padag. Berte i. Hergang, Kädag. Realencytlopädie und Schnide-Schraders Encytl. X. Rerrieben bezeichnet wehrt

Berrieben bezeichnet nebst dem borher gehenden Zerstoßen zwei Arten der Kastration bei Tieren, 3 Mos. 22, 24. Berstreuung, s. Diaspora. Bermbabel, andere Schreibweise für Sembabel,

Berudavet, anoere Sageteller, perbeams, Beruga, die Mutter König Jerobeams, 1 Kön. 11, 26.
Befen, Philipp von, deutscher Schriffieller und Dichter, geb. 1619 in Priorau bei Dessau, studierte in Wittenberg und Leipzig Sprachwissenschaften und Poetif und süngere Zeit Sprachwissenschaften und Poetit und jupur dann ein unruhiges Reiseleben. Längere zeit hielt er sich in den Niederlanden und in han-burg auf. Hier gründete er 1643 die duch ihre gutem patriotischem Eiser entstammende, aber übertriebene Sprachreinigung lächerlich gewordene "deutschaften Genogenschaft aber übertriebene Sprachreinigung lächerlich gewordene "beutscheselinnte Genofienschaft"). Ein öffentliches Amt betleibete Z. nicht, allein als äußerst fruchtbann Schriftsteller stand er in großem Ansehen bei einen Zeitgenoffen, wurde zum Dichter getrien und in den Abelsstand erhoben. Außer einigen Romanen im Geschmack seiner Zeit, versaste ar eine Menge sprischer Gedichte, von denen einzelne ein tieseres Dichtergemüt erkennen lassen. Dies gilt namentlich von seinen religiösen Gedichten und Liedern, die sich verhältnismäsig frei halten von der Phrasenhaftigkeit senen Zeit und sich durch Schlichtheit der Form und Wärme und sich durch Schlichtheit der Form und Ware bes dichterischen Gesühls auszeichnen ("Melpomene oder Trauer» und Alagegedichte über des unschuldigste und bitterste Leiden und Sterke Issungduldigste und bitterste Leiden und Sterke gesänge zwischen dem himmlischen Bräutigan und seiner Braut"). Einzelne von seinen Liedern, wie z. B. das Abvenissted "Auf, meine Seele, sei ersreut" haben auch in den Gelangbüchern ihre Stelle behauptet. B. war ein treues Giled der lutherischen Ariche; dun seine Reisen, namentlich durch seinen Aufenthalt in den Niederlanden, hatte sich seiner Keigenberreis erweitert; in der Hochhaltung der Gewissenseiten weit vorangeeilt. Er starb in Hambung 1689.

Beug, und zwar nur als männliches hampt und fich burch Schlichtheit ber Form und Ban

Zeug, und zwar nur als mannliches haupt wort, braucht Luther in der Bedeutung von Stoff (wie unser sächliches hauptwort) und Ge-Preußens unbestritten große Berdienste er-worden, ihm fehlte aber die frische Originalität und das ideale Pathos, um dauernde Bedeutung zu gewinnen. Die Mitwelt hat ihn als de-deutenden philanthroptichen und pädagogischen Schriftsteller gekannt, die Rachwelt ihn ver-gessen.
Bon seinen religiös erbaulichen Schriften sind zu nennen: Christliche Morgenandachten auf alle Tage im Jahre, 1841; Religionsbegrisse, 1838 (alphabetisch geordnet). Als Pädagog hat mit Basse, wie Jes. 54, 17, wiedergegeben. Da endlich der Zeug bei Luther auch das gerüstete Bolksbeer bezeichnet, wird in solchem Falle Heer, wie 1 Sam. 17, 10, oder Bolk, wie Offenb. 9, 16, gesagt. Endlich wird das Bort, wo es bildlich gebraucht ist mie Ist 12 5 mit den

wie 1 Sam. 17, 10, oder Bolt, wie Offenb.
9, 16, gesagt. Endlich wird das Wort, wo es bildich gedraucht ist, wie Jes. 13, 5, mit dem Wort Bertzeug vertauscht.

Zengen bedeutet in der Bibel 1. genau das, was wir jest erzeugen nennen, welches Wort Luther nicht kennt; es wird im eigentlichen und bildichen, wie im geistlichen Sinne (Zeugung des neuen Menschen) häusig gedraucht. Der genaue Unterschied zwischen erzeugen und gedaren, den wir jest machen, wird nicht immer beodachtet, 3. B. 1 Tim. 5, 14. — 2. Die thatschilche Wahrschil bervorziehen und bekunden, wie es Gott thut in seiner Offenbarung und Wenschen um seinestwillen thun sollen. Das bedrächen um seinestwillen thun sollen. Das bedrächen um seinestwillen thun sollen. Das bedrächen um seinestwillen schun derschen in zeiter Linie das Aussagen auf Grund persönsichen Erlednisses (3. B. das Zeugnis der Apostel von der Ausstrück und deshald seienlichen der Ausdrück abgeleitet, die nicht sowohn wird nicht der Ausdrück abgeleitet, die nicht sowohn den Berestwille und deshald seienliche, Recht und Sitte bezeichnende Versordung bezeichnen, also das Fottliche Gebot. Luther hat diese Ausdrück saßetliche Gebot. Luther hat diese Ausdrück saßet diese der der der Verschung (göttliche Willensossenung) in unserer religiösen Sprache so bekannt, daß es die Red. Bibel beibehalten hat. So wird von 2 Mos. 25, 16 an das Wort in der Bedeutung von Gebot oder Geses sehr häusig gebraucht, beitstelsweise allein im 119. Phalm 23 mal. Hir das aus Berlangen oder freiwillig abgelegte Zeugnis des Menschen wird in den zehn Geboten das auf Berlangen oder freiwillig abgelegte Zeug= nis des Menschen wird in den zehn Geboten nis des Menschen wird in den zehn Geboten mb sonit sehr häufig das Berlangen unbedingter Bahrheit geltend gemacht; in den Dichtungen Fraels wird die Gefährlichkeit und Berwerflichekt salschen Zeugnisses lebhaft gekennzeichnet. Fraels wird die Gefährlichkeit und Berwerflich-teit salschen Zeugnisses lebhalt gekennzeichnet. Nach alttestamentlicher (s. Eid bei den Hebräern), wie neutestamentlicher (Bhil. 1, 8 u. ö.) Lehre ist der Zeuge vollkommen berechtigt, um der Bahrheit und der Liebe willen Gott zum Zeu-zen für seine Aussage anzurusen. Ob und in-vie weit beim istraelitischen Gerichtsverschren vie weit beim israelitischen Gerichtsversahren us eidliche Zeugnis durch Stdablegung oder durch Beschwörung des Zeugen (Matth. 26, 63) geränchlich war, läßt sich nicht sessen. Das Beset sorderte nur, daß mindestens zwei Zeugen n ihrer Aussage übereinstimmten, wenn eine Serurteilung ausgesprochen werden sollte, 5 Mos. 9, 15 u. 5.; Mark. 14, 57 ff. Diese Bestimmung at Christus auch sür die neutestamentliche Gemeinde bestätigt, Matth. 18, 16, vgl. 1 Tim. 19.

Civilprozehordnung § 383 B. 4, Strafprozehordnung § 52 B. 1) berechtigt, sein Zeugnis zu verweigern "in Ansehung desjenigen, was ihm bei Husübung der Seelsorge andertraut ist", d. h. nicht nur bezüglich des ihm in der Beichte Anvertrauten, sondern auch bezüglich aller Mitteilungen, welche ihm bei Ausübung der Seelsorge gemacht sind und als vertrauliche von ihm angesehen werden mußten In Fällen lepterer Art kann er von der Risicht zur Mader Geelsorge gemacht sind und als vertrauliche von ihm angesehen werden mußten In Fällen letzterer Urt kann er von der Pflicht zur Gebeimhaltung durch den Anvertrauenden entbunden werden. Ist das geschehen, so ist er auch dem Gericht gegenüber zur Zeugnisablegung verpflichtet, wenn es sich um seine Vernehmung in dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten handelt; in Strassachen bleibt er tropdem bestut sein Leugnis zu verweigern es steht denn fugt, sein Zeugnis zu verweigern, es steht dann in seiner freien Entscheidung, ob er aussagen will, es sei denn, daß die Kirche, wie z. B. in Medlendurg geschehen, ihre Diener verpflichtet hat, unter allen Umständen von einem ihnen det einer gleicher, ihre diener bethindre hat, unter allen Umständen von einem ihnen zustehenden Zeugnisderweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Dagegen bleibt der Geistliche rüdssichte dasseichte Wittellungen, welche sich als Beichte darstellen — und dahin gehört nicht nur die förmliche Beichtsandlung, sondern jede dem Geistlichen Zwecks Erlangung der Absolution oder des geistlichen Trostes abgelegte Sündenben weistlichen Arostes abgelegte Sündenbesentnis —, durch das Beichtsiegel (s. d.) gebunden, auch wenn der Beichtenbe sich mit der Offenbarung einverstanden erklärt. Eine Entbindung von dem Beichtsiegel gibt es übershaupt nicht, und es kommt diesem gegenüber daher der staatliche Zeugniszwang schlechthin in Wegsall. Soweit indes die Unterlassung der Unzeige bevorstehender besonders schwerer Berstechen z. B Mord, Brandstiftung) mit Strase betrocht ist (Strasseisehuch & 139), ist auch ein Geistlicher, welcher in der Beichte Kenntnis von dem Bevorstehen eines solchen Verbechens ers

Geistlicher, welcher in der Beichte Kenntnis von dem Bevorstehen eines solchen Berbrechens erslangt hat, durch die Pflicht zur Wahrung des Beichtsliegels nicht vor Strase geschützt.

Bengung, s. Generatianismus, Schöpfungssbericht (Bd. VI, S. 74a), Trinität (Bd. VI, S. 750a) u. Character hypostaticus.

Bezschwis, von, Carl Adolf Gerhard, lutherischer Theolog, einer der hervorragendsten wissenschaftlichen Bertreter der praktischen Theologie, am 2. Juli 1825 zu Bauben gedoren, erheit den ersten Unterricht im Blochmannschen Anstitut zu Dresden wie im Gymnasium seiner Institut zu Dreeben wie im Gymnasium seiner Baterstadt. Die Familie stand von Urgroßvaters Beiten her in engen Beziehungen zu den Herrnhutern. Es lag nahe, daß diese Tradition nicht ohne Einfluß auf die Entichließungen bes Anaben blieb, ber in ber Luft bes Laufiper Bierismus aufwachver in der Luft des Laufger pielismus aufwag-jend, sich frühe bementsprechend bethätigte. Als Siudent der Theologie bezog er Ostern 1846 die Universität Leipzig, wo er an Winer (s. d.) einen seinsinnigen Lehrer in der Exegese sand. Noch inniger verband ihn allerdings sein kirchliches Bewußtsein alsbald mit Harleß (s. d.); auch trat Z. nicht nur dem von Harlet gestisteten theologisschen Studentenvereine bei, sondern ward zusgleich ein Mitbegründer der auf konfessionelle Korrektheit hinstrebenden Philadelphia. Anders

seits ließ der Feuereiser, mit dem sich &. allen an ihn herantretenden Aufgaden widmete, ihn als Bertreter des strengen Konservatismus im Revolutionsjahr eine Rolle spielen, die zu peinslichen Ausseinandersetzungen in der Presse führte. Nach dem erften Examen benutte er einen Er= holungsausenthalt, um Land und Leute in Schwaben kennen zu lernen, auch sand er Muße, sich mit dem ihm besonders lieben Jakobusbrief eingehender zu beschäftigen. Auf der Rüdreise machte er einen kurzen, aber solgenschweren eingegender zu beschaftigen. Auf der Kuareise machte er einen kurzen, aber folgenschweren Besuch bei Löhe in Neuendettelsau. In der Folgezeit that er als Helfer am Leipziger Missionskollegium wertvolle Einblicke in die indichen Berhältnisse und offenbarte zugleich am Dumasschen Töchterinskillt seine reiche Besuchten 28 Aufren 2005 gabung als Katechet und Lehrer. Im Sommer 1852 bestand er das zweite Examen in Dresden. Der anwesende Kultusminister von Falkenstein interessierte sich lebhaft für den begabten Kandi-daten und berief ihn sofort als Substitut seines alternden Batronatopfarrers nach Großichocher bei Leipzig. Hier hatte sich 3. speziell der Jugend anzunehmen; der Ernst, mit dem er sich dieser Aufgabe unterzog, führte zu wöchent= lichen Konserenzen mit den ihm unterstellten sich dieser Aufgade unterzog, frugtle zu wochentlichen Konserenzen mit den ihm unterstellten Kehrern, um den Katechismus durchzusprechen. Roch später liebte es Z. hervorzuheben, wieviel er gerade in latechetischer hinsicht dem damaligen Umgang mit ersahrungsreichen Lehrern ver-banke. In Großzschocher verheitratete sich Z. mit Eilsabeth von Gerkoof, die ihm indessen famt ihrem Töchterchen schon nach wenig mehr als Labresfrift wieder genommen wurde. Aber auch samt ihrem Töchterchen schon nach wenig mehr als Jahrekfrist wieder genommen wurde. Aber auch im Beruse sehlte es nicht an schweren Stunden. Der Schüler von Harleh follidierte wiederholt mit den rationalistischen Ansichten seines Pfarrers, und nicht immer zeigte der Katron die Neigung, sich ohne weiteres auf die Seite seines Schützlings zu stellen. Ja als es sich darum handelte, den Pfarrer zu pensionieren und J. aufrücken zu siesen Alarrer zu densionieren und von der lieden zu lassen, gab Falkenstein Erohzschocher lieden wieder einem älteren Geistlichen und entschädigte den ingendlichen Eiserer durch die zweite Unis wieder einem älteren Geistlichen und entschöligte ben jugenblichen Eiserer durch die zweite Universitätspredigerstelle in Leipzig (1856). Für die theologische Fakultät war dies zugleich ein Wink, der etwaigen Habiliation J.'s nichts in den Weg zu legen. Diese erfolgte denn auch im Januar 1857. So kam Z. in die akademische Laufbahn, freisich nicht ohne daß er in der nächsten Zeit noch die Vitterkeit einer erzhwungenen Situation reichlich zu schwecken zwungenen Situation reichlich zu schwecken bestommen sollte. Zwar ließ sich ansangs alles sehr freundlich an. Z. war seit kurzem wieder verheiratet mit Julie Meier aus Nürnberg; neun Kinder aus dieser Ehe haben den Bater überlebt. Er las über die neutestamentlichen Briese, seitete zwei exegetische Vereine und widmete seine Studien namentlich der sprachzeichichen Entwicklung im Griechischen. Das weider einem alteren Getilichen und entickädigte ver in väterlicher Weise au leien verständen Eisere durch die zweite Unisersicher Helbergiätäspredigerstelle in Leipzig (1856). Für die theologische Fatulät war dies zugleich ein Witzlieder er in väterlicher Weise zu leien Wersind, do daß sold ein weiterer Krisdie theologische Fatulät war dies zugleich ein Winstelleder er in der Naule selbst nicht war dies zugleich ein Abaule selbst nicht war dies zugleich ein Abaule selbst nicht war der erfolgte denn auch im Januar 1857. So kam Z. in die akademische Laufdahn, freilich nicht ohne daß er in der nauchsenden. Held nicht ohne daß er in der nauchsenden Beit noch die Vitterkeit einer erzwungenen Situation reichlich zu schweren dehr einer kontenken kolle. Zwar ließ sich ansanziehe Dozentschen zu kannen follte. Zwar ließ sich ansanziehen wieder verheitratet mit Julie Meier auß Kürnderg; neun Kinder auß dieser She haben den Varer verheit den Sortes verstand, anzuregen. Seine Sortese verstand, anzuregen. Seine Sortese, leitete zwei ergeetische Bereine und kinder wirden Winder Wischen Stadenber und klederischen Sortrages in besonderen Raße verdient Avertrages in keologischer Schriftseller sin alle Zeiten sicher zu stellen durch sichlus sein kleinen zu stellen durch Eine Karischeil und seine verdiente Schriftseller sin alle Zeiten sich die Ratecheilf (1863 Kreiger. Seine 1860 erschrieben und ber praktigen Zeine sold der Erstellen der

baß man ben ganzen Sonntag nicht aus ber Erschütterung herausgekommen sei, oder die man eine Z'sche Predigt niemals vergessen tönne. Gleichwohl war der ohne spezielle Borbereitung in ein Doppelamt hineingeworfen Projektor den ansterngenden Aufgaben auf die Professor den anstrengenden Ausgaben auf die Duner körperlich nicht gewachsen. Er soied von Leipzig, um in der Stille sich sammels und die litterarische Thätigkeit energischer in Angriff nehmen zu können. Was er juche, sand er aufs beste bei seinem Freunde Wie in Reuendettelsau, wo er bereits im Herbst 1862 den ersten Band der "Aarechetits" abschließen konnte. Indessen, sollte dieser Ausenthalt nichts anderes als ein Ubergangsstadium sein, und de die Beziehungen mit Leidzig inzwiichen abgebrochen waren, so folgte Z. im November 1863 einer Ausscherung seitens des Komitees sin innere Mission in Frankfurt a. M. und siedt im dortigen Vereinshause vor einer aus allen Ständen sich zusammensesenden Zuhörerschaft, im dortigen Vereinshause vor einer aus aller Ständen sich zusammensetzenden Zuhörerschift, ebenso wie in Darmstadt und Basel, jene Borträge, welche dann später unter den Tiels "Innere Mission, Bolkberziehung und Krephetentum" und "Apologie des Christentuns nach Geschichte und Lehre" erschienen sind. Aus der Unsicherheit dieser seiner Stellung ward zendlich durch die Berufung als Ordinarius nach der Unsicherheit dieser seiner Stellung ward & endlich durch die Berufung als Ordinarius nach Gießen gerissen, wo er seit Ostern 1865 thätig war, nicht ohne den Druck zu empsinden, den eine im Gegensat zu Senat und Fakulütschen Frivatprosessur mit sich drachte. Auch daß er sich damals entschließen mußte, Dogmatik zu lesen, lag ihm nicht bequem. So solgte denn Z. mitten unter den Ariegswirten gern einem Ause nach Erlangen sür daß Fadder dern Auch Erlangen sür daß Hadischen Theologie als Nachfolger Produits Hartung zu stehen Lebenserfahrungen kamen ihm hier vortressische ward ihm im solgenden Inderstüßtereigerstelle ward ihm im solgenden Inderschlieder und wieder ein Jahr später (1869) gründete er daß theologische Studienbaus, dien Mitglieder er in väterlicher Weise zu lein verstand, so daß sich alsbald ein weiterer Krist gogit" 1881 mehr als Grundlagen für die betreffenden Borlesungen gedacht waren. Wie in jungen Jahren, so hatte Z. auch in Erlangen insolge seiner angestrengten Thätigteit viel mit Krantheiten zu thun, die jedoch niemals seine geistige Elasitzität zu lähmen vermochten. Insolsien mußte er sich doch im Frühjahr 1885 von seiner Predigtthätigkeit dispensieren lassen und sich auf seine Lehrthätigkeit beschränken. In der That schleppte sich der schwertranken mit äußerster Energie dis in sein lestes Semester in die Vorlesung und blieb geistig völlig ungebrochen. Er stard am 20. Juli gogit" 1881 mehr als Grundlagen für die be-

lestes Semester in die Vorlesung und blieb geistig völlig ungebrochen. Er stard am 20. Juli 1886 zu Erlangen. Bgl. von seiner Witwe: Zur Erinnerung an Gerhard v. Zesschwitz, 1887. Zia ift ein Wort, das sich in spätere Bibelausgaben Luthers 1 Chron. 8 (7), 28 eingeschlichen hat; die früheren schreiben richtig Aja. Mertwürdigerweise ist in neueren Ausgaben der hebräischen Bibel das Wort auch salsch geschrieben, nämlich äzza (Gaza), an welche Philisterstadt hier nicht zu denken ist, statt äiza, das eine Berlängerung des Städtenamens Ai darstellt und entweder Ai in Benjamin (s. Ai 1) oder ein unbekanntes Ai in Ephraim benennt. Spätere deutsche Wiebeldrucke schreiben nach diesersalschen Sieden Lesart Azza, die Rev. Bibel richtig Ajja. Ziba, ein Knecht Sauls, den David zum Bersorger des Mephidoseth (s. d. 2.), des Sohnes Jonathans, einsetze, der ihm aber untreu wurde,

Bersorger des Mephiboseth (s. d. 2.), des Sohnes Jonathans, einsetze, der ihm aber untreu wurde, 2 Sam. 9, 2 st.; 16, 1 st. u. d.
3 idea, die Mutter des Königs Joas von Juda, 2 Kön. 12, 1; 2 Chron. 24, 1. An letterer Stelle hat Luther Jidja geschrieben; wie die Rev. Bibel an beiden Stellen thut.
3 idean, — 1. Ein Heviter, dessen Enklin (Luther: Ressen, — 1. Ein Heviter, dessen hahm, 1 Mos. 36, 2 — 2. Ein Horiter, Sohn des Seir, 1 Mos. 36, 20. 24; 1 Chron. 1, 38. 40.

38. 40.
3ibja, — 1. s. zibea. — 2. Ein Sohn des Saharaim ans Benjamin, 1 Chron. 9 (8), 9.
3iddim, s. zedoim 2.
3iddim nur Jos. 19, 35 genannt und zwar mit dem Artikel Hazziddim, eine der sesten Städte in Raphthali, die nach dem Jerusalemer Talmud später Kesar Chittai hieß und deshalb in dem jezigen Dorse Hattin dei Tiberias wiederzgefunden werden kann.
Riddon. der öllteste Sohn Gangan? 1 Mach

gesunden werden fann. Sidou, der älteste Sohn Kanaans, 1 Mos 10, 15, dann Bezeichnung für Phönizien V. 19, endlich Name der bekannten Stadt, den Luther außer 1 Mos. 49, 13 im Alten Testament über-all so, im Neuen dagegen Sidon (s. d.) schreibt. Die Nev. Bibel hat an allen Stellen die Form

Biebland, Georg Friedrich, Architett, geb. am 7. Februar 1800 in Regensburg, tam icon mit 13 Jahren als Gleve auf die Runftschon mit 13 Jahren als Eleve auf die Kunst-akademie in Münden, wo er sich bald in aus-zeichnete, daß er von Ludwig I. 1827 nach Fatlen gesandt wurde, um die Basiliten der ersten driftlichen Jahrhunderte zu studieren. Zurückgekehrt schus er von 1835—40 die dem hl. Bonisactus geweihte Basilita in München, de freilich erst 1850 eingeweiht wurde, ferner

bas im Norden an sie angeschlossene Benedit-tinerstift mit einer sehr schönen Hauskapelle und einem hohen Resettorium, wie auch das daran sich wieder anschließende Industries und Kunstausstellungsgebäude. Auch vollendete er Runftausstellungsgebäude. Auch vollendete er die Mariahilstriche in der Borstadt Au und die

Kunstausstellungsgebäube. Auch vollendete er die Mariahisstriche in der Borstadt Au und die Königsdurg Hohenschwangau. Er starb alls Oberbaurat und Prosessor der Bautunst an der Achaemie am 24. Juli 1873 in München.

Biegel heißt in der Bibel von 1 Mos. 11, 3 an der aus geschlemmtem Lehm oder Thon hergestellte, zumelst an der Sonne getrodnete Baustein, der Jes. 9, 10 und 65, 3 ziegelstein genannt wird. Zu besserer Haltbarkeit wurde die Masse mit klein geschnittenem Stroh vermischt. Dieses Stroh sollten sich die von den Agydtern geplagten Fraeliten selber zusammensuchen, nachdem es ihnen vorher geliesert worden war, 2 Mos. 5, 7 st. (Halsch ist die Euthers, von der Rev. Bibel richtig gestellte Übersetung: Ziegel brennen.) Die Form, in die die Wasse woltatt "mache starte Ziegel" genau zu übersehen sitt: "ergreise de Ziegelsorm". Ebenso will so die Wasser licht, und Luther überseh dem ziegelsorm, sonden an den Ziegelsorm sorte lassen stenten seinen Auster überseh dem ziegelsorm. Die Borte lassen sentsprechend: verdvannte sie in Ziegelösen. Die Borte lassen sich aber ebensogut deuten: er ließ sie arbeiten mit der Ziegelsorm, d. d. Ziegel machen. Noch viel weniger sann Jer. 43, 9 von einem Ziegelsen die Rede sein; man dent an einen nach der Gestalt der Ziegelsorm songenannten viereckigen Plat vor dem Rönigsvon einem Ziegelosen die Rede sein; man denkt an einen nach der Gestalt der Ziegelsorm sogenannten vierectigen Plat vor dem Königspalast. Demnach wäre der Osen, in dem Ziegel gebrannt werden, thatsächlich in der Bibel nicht erwähnt, womit natürlich nicht behauptet ist, daß man in Palästina nicht auch Ziegelösen gekannt habe. Bielmehr wird der Heselösen gekannt habe. Bielmehr wird der Heselschen Sild Zerusalems wohl als ein solcher zweichen Bild Zerusalems wohl als ein solcher zweichen sein, der nach geschehener Eingradung in die weiche Masse nach geschehener Eingradung in die weiche Masse nach babylonisch-assprischem Brauch im Osen gebrannt wurde. Dachziegelwerden ausdrücklich nur Lut. 5, 19 erwähnt; doch versteht man unter den Zes. 65, 3 erwähnten Ziegelsteinen, auf denen das abgöttische Bolt räucherte, am einsachsten auch gemäß zer. 19, 13 Dachziegel.

Biegelthor, genauer Töpfers oder Scherbensthor, heißt ein Thor in Jerusalem, das nach dem Thale Ben-Hinnom führte, in dem eine Thongrube und eine Töpferei war, Jer. 19, 2, val. 18, 2. Es kann nur eine andere Bezeichsnung sein für das bei Nehemia sogenannte Misthor (s. d.).

Biegen wurden in Jörael neben den Schafen (f. d) als Kleinvieh der Herbe zahlreich ge-halten. Wie heute noch in Paläftina, waren fie

Gebrauch, sowie, b. Art. Bod. fowie ihrer Namen zum Gleichnis

siegenbalg, Bartholomäus, ber Begründer der lutherischen Mission in Oftindien, wurde in Bulsnis (Oberlausis) am Johannistage 1683 als Sohn einsacher, aufrichtig frommer Eitern geboren, nach deren frühzeitigem Tode er im Hause seiner ältesten Schwester in der Zucht und Vermahnung zum Herrn und zu sleißigem Gebrauch des Wortes Gottes angebalten wurde. Doch sam es zur vollen Entscheidung für ihn erst in Görlis, wo er zum besseren Studium der alten Sprachen seit 1698 das Ghmnasium besuchte und durch einen älteren das Gymnasium besuchte und durch einen älteren Freund im Sinne der pietistischen Bewegung Christo ganz zugesührt wurde. Bald eröffnete sich ibm auch ein brieflicher Berkehr mit Francke in Halle und Joachim Kange (f. d.), damals Rektor des Friedrich Werberichen Gymnasiums in Berlin, der ihn in schweren Unsechtungen ausrichten und für viel John und Spott seiner Witschüler, die sich über seine "Khantasterei und Singularität" lustig machten, entschäbigen mußte. 1702 absolvierte er in Görlitz, ging aber zur besseren Vordereitung auf das eigentliche Studium noch auf Langes Schule nach Verlin und verlebte hier mit diesem, Spener und Canstein (f. d.), der den inzwischen auch seiner älteiten Schwester durch den Tod beraubten Jüngling reichlich unterstüßte, eine selige Zeit, die aber bas Gymnafium besuchte und burch einen älteren Schwester durch den Tod beraubten Jüngling reichlich unterstüßte, eine selige Zeit, die aber nach 2 Monaten wieder endigte, da ihn die Wiederschreines schweren Magenleidens, das ihn schwerfter eines schweren Magenleidens, das ihn schwenzeite zwang. Auch in Halle, das er im Mai 1703 zum Studium der Theologie aufsucht, war seines Bleibens nicht, ja er mußte sich wegen beständiger Krankheit zum Berzicht auf dasselbe entschließen und nahm nur aus einer Unterredung mit Breithaupt (s. d.), der ihm von dem unvergleichlichen Wert gesegneter Missionsarbeit sprach, die stille Hoffnung auf eine Reichsgottesarbeit unter fremden Völkern mit. Franke aber, der ihm zunächst wenigstens einen

(s. b.), Dr. Lütkens (s. b.) mit der Bitte um zum Missionsdienst geeignete Männer gewandt hatte, die Anfrage, ob er sich nicht nach Westinden schieden lassen wolke. Später lautete der Aufnach dem wegen seines mörderischen Klimas verrusenen Guinea (Christiansborg) auf der Goldfüsse und erst als Z. mit seinem gleichfalls berusenen älteren Freunde Plütichau (s. d.) nach ernsten Beratungen sich zum Missionsdienst entschlossen hatte, wurde Plitindien ihnen als Arbeitsseld angewiesen. Ibrigens sollten se nur versuchsweise auf d. Jahre hinausziehn, weshalb sie auch keine ordentliche Aussteuerehielten. Auch mußten sie in aller Eile ohne Abichiels von den Ihrigen nach Kopenhagen abreisen, und hier wurde ihnen erst recht die Bericksung ihres Ziels erschwert. Als Deutste waren sie vielen Tänen ebensowenig willbannen wie als entschiedene Pietisten den Orthodorn, zumal da Z. seinen Standpunkt sehr herunkten und verdinsert, und der dem Pietismus wie der noch ordiniert, und der dem Pietismus wie der neuen Mission nicht almstige Pischof Poarse kehrte. Dazu waren sie beide weber examinient noch ordiniert, und der dem Pietismus wie der neuen Mission nicht günstige Bischof Bommann sand ihr theologisches Bissen, an das er den Mahstad der orthodogen Dogmatik legt, nicht genügend zur Ordination. Erft ein LExamen, an dem Lütkens teilnahm, hatte ein günftigeres Ergebnis, und nun erteilte auch der Bissioh, einem königlichen Gebote sich beugen, die Ordination, die erste in der evangelischen Christenheit, die nur auf Grund der Bestimmung zum Missionsberufe erfolate.

Christenheit, die nur auf Grund der Bestimmung zum Missionsberuse erfolgte.

Am 29. November 1706 stach 8. mit seinem Begleiter in die See, um erst nach langer, durch widrige Winde noch besonders gebemmten und durch das zuerst sehr unfreundliche Benehmen des Kapitäns verbitterter Seeretie, die ihnen auch wegen Mangels an geeigneten Büchern sur ihren künftigen Beruf nichts eintrug, am 9. Juli in Trankebar (j. d.) zu landen. hier nahm sie auch der Kommandant sehr umfreundlich auf, da sie wohl des Königs Briej und Siegel, aber nichts don den Direktoren der danischen oftindischen Kompanie vorzuweisen hatten, die Kechisgottesarbeit unter fremden Kölfern mit. France aber, der ihm zunächst wenigstends einen Weinen Dienst im Reiche Gottes verichassen einen Wienen Dienst im Reiche Gottes verichassen wollte, vermittelte ihm Michaelis 1703 eine Brivatlehrerstelle in Merseburg, die er bald mit einer solchen in Ersut vertauschte. Her die Khilden überschelle in Merseburg, die er bald mit einer solchen in Ersut vertauschte. Her die Khilden überschelle in Merseburg, die er bald mit einer solchen in Ersut vertauschte. Her die Khilden überschelle in Merseburg, die er bald mit einer solchen in Ersut vertausche Spatise in den kleine Nompanie vorzuweisen hatten, die doch die eigentliche Kositserin der Kolonie wat Wühe sanden sie in einem Hause schaltwauer mitten unter den Portugiesen Unit Wühe sanden sie in einem Hause schaltwauer mitten unter den Potugiesen Unit Wühe sanden sie einem Hause schaltwauer mitten unter den Kolonie wat Wühe sanden sie von der Kolonie wat Wühe sanden sie eine Kaldinge meist tathes lichen Ersutwauer mitten unter den Bortugiesen Unit Wühe sanden sie einem Hause die eingentliche Bestserin der Kolonie wat Wühe sanden sie von der Kolonie wat Wühre, der Gladen in Genocht in Genocht in Genocht in Genocht in den von den Brudschalt der Vieren Genocht in den ohn der Vieren Geschen weges, indem der Kolonie wat Wühre, der Gladen Gladen ist Wühe sanden sie einem Hause die eingenklichen Glauben sie einem Hause die einschlichen Wühre. Es waren dies Mijdulinge meist kunft. Es waren dies Mijdulinge weist kunft. Es waren dies Mijdulinge in E

von einer Krantheit genesen, auf balbige Beimlehr und wandte sich mit feiner ganzen That-traft dem Studium des Tamulischen zu. Mit en Kindern im Sande sigend, lernte er zunächst Zeichen und Börter, dann mit hilfe eines Dolmetichers auch Sinn und Bedeutung berfelben, and da ihm ein großes Sprachentalent ver-itehen war, gelang es ihm, durch ein vom Kommandanten verliehenes Schriftchen über die amulische Grammatit unterstüpt, sich in Kürze berfelben zu bemächtigen. Alte Arbeiten fatho demutige Stumman.
Derfelben zu bemächtigen. Alte Arbeiten katho
lischer Missionare halfen ihm dann noch zur licher Miljionare halfen ihm dann noch zur eichtigen Wiedergabe christlicher Begriffe und Borstellungen, und wie er im Mai 1707 schon tamulisch predigen konnte, so vollendete er am 28. Juni desselben Jahres seine Übersehung von Luthers kleinem Katechismus und ist so der Schöpfer der tamulisch-christlichen ber Schöpfer der tamulijasmrifitigen Kirchensprache geworben. Aber nicht nur in die Sprache der Tamulen, sondern auch in ihre ganze Denks und Sinnesweise, in ihre Religion und Khilosophie ist Ziegenbalg mit unermüdlicher Energie und größtem Ersolge eingedrungen. Mit Gliedern aller Kaften hielt unermüblicher Energie and Bler Kaften hielt er eingehende Gespräche, machte Reisen in das Innere des Landes und stand im Briefwechsel mit gelehrten heiben. Dazu studierte er nit eisernem Fleiß ihre Bücher und konnte schon 1708 seine Bibliotheka Malabarica an Franck schieden, in der er über 150 tamulische Bücher, die er gelesen hatte, Bericht erstattete. Auch seine "Genealogie der Walabarischen Götter" und sein "Walabarisches heibentum" sind Zeugseine "Genealogie der Maladarischen Götter"
und sein "Maladarisches Heidentum" sind Zeugenisse seines Fleises wie auch seiner einsichtsvollen Überzeugung, mit der er freisich damals
sehr allein stand, daß für den Missionar eine eingehende Kenntnis der heidnischen Religion und Religionsshifteme überaus wertvoll sei.
Die praktische Thätigkeit der beiden Missionare bestand abgesehen von den deutschen Andacten die siehen Mittmach in der dänis

Andachten, die sie jeden Mittwoch in der dani-schen Zionstirche namentlich für die deutschen Soldaten hielten, wovon allerdings die dänischen Geistlichen, die ihnen als deutschen Bietisten bon vornberein mit Digtrauen entgegenfamen, nichts wiffen wollten, in dem Unterricht von Bortugiefen und Tamulen, der feit dem März potingiefen und Linden, daß sich Plütschau der ersteren und Ziegendalg der letzteren vorzugs-weise annahm. Täglich wurden mehrstündige Katechisationen eingerichtet und schon am 12. Rai 1707 konnten die ersten fünf Portus Mai 1707 konnten die ersten füns Portusgiesen und im September darauf die erste, die Eamulen getauft werden. Für diese, die Kiche leiber scheuten, in die Kiche der Blanken (Weißen) zu kommen, machte sich das Bedürsnis einer eigenen Kirche geltend, die auch im Interesse der freien Entwicklung der jungen tamuslischen Gemeinde lag. Freisich wollte der Kommandant zum Bau derselben lange nicht die Ersaubnis geben, und es sehste auch an seder Unterstübung aus Euroda. Aber schließlich Erlaubnis geben, und es jezite und un post. Unterftüpung aus Europa. Aber schließlich kam es doch dazu, wenn auch zumeist aus ihren eigenen Mitteln. Schon am 14. August 1707 konnte die "Jerusalemstirche" eingeweiht werden und wurde sortan zu reichlicher Bers

fündigung des Wortes Gottes am Sonntag und wert gufehends, und Ende 1707 mußte auch zur Errichtung von Schulen für die Kinder von Reubekehrten und Ratechumenen geschritten werden, was Ziegenbalg mit besonderen Hoffs werben, was Ziegenbalg mit besonderen popp-nungen für die Zukunst erfüllte. Er übersette auch die nötigsten Bücher und einige Kirchen-lieder ins Tamulische und begann sogar am 17. Ottober 1708 mit der Ubertragung des und tamulische Lettern aus Halle angekommen waren und sich unter den Soldaten der Kompanie ein Drucker gefunden hatte, konnte man auch zum Druck des Neuen Testaments und anderer für den Unterricht und die Missionsanderer fur den Unterricht und die Wilsions-arbeit wichtiger Bücher schreiten. So erschien schon 1713 Ziegenbalgs Schrift "Bom ver-bammlichen heibentum" in tamulischer Sprache und Luthers kleiner Katechismus. 1715 folgte auf den ersten Teil des Neuen Testaments ein tamulisches Gesangbuch mit 48 Liedern. Mit besonderem Fleiß wurden die Katechumenen unterrichtet, meistens 3—4 Monate lang, und dieser Unterricht auch noch der Taufe sortweient besonderem Fleiß wurden die Katechumenen unterrichtet, meistens 3—4 Monate lang, und dieser Unterricht auch nach der Taufe sortgesetz zur Überleitung auf das Abendmahl. Bor seder neuen Abendmaßsseier sanden besondere Borbereitungsstunden statt. Auch neue Erwerdszweige suchte Z. im Interesse der Wission zu eröffnen, außer der Buchdruckerei auch eine Buchdinderei, eine Papiermühle und allerlei Manusatturen. Es wurden Arzneien verteilt, Kranke und Wissionar verstand es Z., allen alles zu sein. Sein Blick ging auch über das dänische Territorium hinaus, und er machte Predigtreisen, auf denen er jede Gelegenseit, mit den Heiden zu reden, ausnüste, während er duch Verbreitung von gedrucken Schristen auch in solchen Gegenden zu wirken sucht; in die ihn sein Wegenden zu wirken sucht; in die ihn sein Begnicht führte. Und das alles in einer Zeit, die an empfindlichen Hem mungen sur det, die den empfindlichen Kerson reich war.

Schon die Unterstügung aus der Heimat war namentlich im Ansfang sehr dürftig, wozu noch 1708 der Verluss einer Geldsendung von 2000 Thalern kam, die beim Landen durch grobe Untvorsichtigseit in das Meer siel. Und dazu kam nun noch der wachsende haß des Kommandanten Hassus an harten Worten nicht sehen

fam nun noch ber wachsende haß des stommun-banten Hassius vor allem gegen Z., der seiner-seits es auch an harten Worten nicht sehlen ließ. Muß ihm doch France schreiben, daß er nach seiner Erkenntnis in manchen Fällen mehr Sachtsinnigkeit, Leitsamkeit, Leidigkeit, Geduld und Langmütigkeit samt einer sittigen Freunds und Langmütigfeit samt einer sittigen Freund-lichleit und Bescheidenheit hatte erweisen sollen. Much ftellte es fich leiber erft am Schluffe heraus, daß haffius die ftritteften Befehle von ber oftindifchen Rompanie als jeiner vorgefesten

Obrigfeit hatte, die Arbeit der Miffionare forg-Obrigkeit hatte, die Arbeit der Missionare sorgsam zu beaussichtigen und keinessalls zu sördern, und es ist eher zu verwundern, daß er sie wenigstens im Ansang noch mit ziemlichem Bohiwollen behandelte. Aber freilich das schlug bald ins Gegenteil um, und schließlich benutte Haussich, der in seinem Jähzorn 3. schon mit Faustichtigen traktiert hatte, eine vor ihn gebrachte Streitsache, in der dieser nicht einmal im Unrecht war, dazu, daß er ihn ohne Recht und Urteilsspruch in ein scheußliches Gesängenis werfen ließ und seiner Gemeinde zehentogarkeber und Tinte, und nur dem Mute nis werfen ließ und jeiner Gemeiner ze-Berbindung mit ihm untersagte. Er entzog ihm sogar Jeder und Tinte, und nur dem Mute zweier Soldaten, die wie die ganze Gemeinde ihm treu blieben und durch sein geduldiges Leiden mit doppelter Teilnahme für ihn erfüllt wurden, hatte er es zu danken, daß er Papier und Bleistift erhielt. So entstanden die beiben Erbauungsbücher: Bom gottgefälligen Lehrstand Erbauungsbucher: Vom gortgerauigen Legistund und vom gottgefälligen Christenstand. Das Ende der Gefangenschaft aber, die vom 19. Nov. 1708 bis zum 26. Mai 1709 dauerte, sührte Z., dem seine halbverwaiste tamulische Gemeinde leid that, dadurch herbei, daß er dem Kommandanten entgegensam und einen gützund ihr delbe den delbe beide delbe beide delbe beide delbe lichen Bergleich mit ihm schloß, wonach beibe Teile die schwebende Streitfrage auf sich be-ruben lassen und einsach die Thatsachen an den Ronig berichten wollten.

Aber icon wenige Monate barauf, als 3. die uber igon wenige Nonate oatauf, als & die gerstreute Gemeinde wieder gesammelt hatte, stellte sich seinem Werke ein neues ernstes hindernis entgegen. Ein Schiff aus der heimat brachte drei neue Arbeiter, den Magister Gründler (s. d.), den Kandidaten Jordan und den Westsfalen Bövingh, der zwar ein wissenschaftlicht tüchtiger und auch ernster christlicher Theolog, aber kein Rietist und deschalb ichen auf der tuchiger und auch ernster aristider Theolog, aber kein Bietist und deshalb schon auf der Reise mit Gründler zusammengeraten war. Er wurde nun auch in Trankedar als ein Fremder mit Mißtrauen betrachtet und auf alle Weise beiseite geschoben. Namentlich beliebte 3. ein febr einenwöhtliges Namentlich beriebte 3. fehr eigenmächtiges Borgehen gegen ihn, ben er allerdings nicht mit Unrecht fur ben Miffionsbienft nicht geeignet hielt. Bovingh trachtete deshalb balb nach einem eigenen Arbeitefelde, 

auf feine Abberufung gehofft hatte. er auch dazu gern bereit und err auf seine Abberusung gehost hatte. Dom war er auch dazu gern bereit und erneuene den sessen Gesten Enischuß, troß aller Widrigkeiten der Wissiam sein ganzes Leben zu widmen. Aut wolke er zuerst einmal in die Heimat, um womöglich den andauernden Widerspruch der Kompanie gegen sein Werk, an dem auch seine persönliche Verständigung mit dem Kommandanten nichts ändern konnte, zu beseitigen, und am 24. Oktober 1714 trat er die Reise nach Euroda an.

Europa an. hier hatte die Diffionsfache in Deutschla verig Fortschritte gemacht, da sie zu sehr als Wert des Bietismus galt, während die Engländer sich an dem Luthertum in Trankbar stießen. Dagegen hatte der dänische König seiner Mission nicht bloß für ewige Zeiten eine jährliche Einnahme von 2000 Thalern aus den pahrliche Einnahme von 2000 Chalern aus den Bosterträgnissen eingesetzt, sondern auch, um die on notwendige und von Z. dringend gewünscht einheitliche Leitung auf dem Missonstelle der gustellen, ihn selbst im September 1714 zum Propst mit dem Rechte der Ordination ernannt. In der Heimat aber sollte ein Rissionstelle folleg ium die Missons seine Lucherischen Kirche Melsionsbestreben ganzen lutherischen Kirche Melsionsbestrebungen erwerten und kanzentrieren. Es wat bungen erweden und fonzentrieren. Es war bas im Dezember 1714 errichtete collegium de cursu evangelii promovendo. B. abet that nun auch feinerfeits alles, um burch personlice Rüdsprache mit dem König und den leitenden Männern die disherigen hindernisse zu befei-tigen, und nach langen Berhandlungen lam et auch zu einem befriedigenden Bergleich mit der Kompanie. Aun bestuchte Z. auch Deutschland, und diese persönliche Berührung mit dem inner-lich gereiften Mann, über bessen ruhiges und lich gereiften Mann, über deffen ruhiges und maßvolles Auftreten man sich nur freuen konnte, erichloß auch hier seinem Werte neue Wege und Silsequellen. Aber schon nach \*/4 Jahren mat er wieder, nachdem er sich inzwischen noch mit Marie Dorothea Salzmann, einer Berwandten Speners, verheiratet und in Halle den Drud seiner tamulischen Grammatik beforgt hatte, die Rückreise nach Indien an, wo er freudig von seiner Gemeinde begrüßt, am 10. August 1716 landete.

1716 landete. Sier begann er mit fröhlichen Hoffnungen von neuem seine Arbeit, hauptiächlich darwibedacht, sich der Reubekehrten fleißig anzunehmen und Trankebar zum Mittels und Außgangspunkt der Missionsarbeit und damit auch zur Mutter einer tamus lischen Bolkskirche zu machen. Er entsichen Bolkskirche Zichigkeit in der Schule und such eine energische Schäigkeit in der Schule und such eine energische Schäigkeit in der Schule und such eine energische Schäigkeit in der Schule und such einen Die außehreiter aus den Eingeborenen zu erziehen. Noch im Jahre sich Rückehreiter eröffnete er ein Seminar mit 8 Knaden, die zu Landpredigern gebildet werden sollten Die Gemeinde aber suchte er durch sonntägliche Gottes

Semeinde und zur Aukübung der Kirchenzucht, die sich durch mancherlei Argernisse notwendig gemacht hatte. Auch wurde in diesem Jahre der Grundstein zu der neuen großen Jerusalemstriche innerhalb der Stadt gelegt, die am 1. Oktober 1718 eingeweiht wurde und mit ihrem Beichtstuhl und ihrer dem Unterschied ver Kasten Beichtstußt und ihrer dem Unterschied der Kasten maßvoll Rechnung tragenden Einrichtung ein Zeugnis von den gesunden, nüchternen und wahrhaft lutherischen Grundsäpen 3.8 war. Die Einseitigkeit seines Pietismus war immersmehr einer verständnisvollen Bürdigung objektiver firchlicher Rormen gewichen. Mit gessundem kirchichen Latt hatte er im Anschluß an die dänische Kirchenordnung und doch mit freier Ausscheidung dessen, was ihm für seine Berhältnisse unthunlich erschien, eine Laufscheidung dessen Berdus manchen Bietigten auch sür die Brivatbeichte und den Altar mit Lichtern entschieden. In der Kastenstrage aber war er durch sießiges beutschen Bietisten auch für die Brivatbeichte und den Altar mit Lichtern entschieden. In der Kasten frage aber war er durch siesiges Studium zu der Überzeugung gelangt, daß es hier nicht einen schonungslosen Bruch, sondern eine allmähliche Überzeugung von innen heraus galt. Er ließ deshalb bestehen, was mit der Wahrheit des Christentums noch verträglich war, und sorgte nur dasür, daß bei allen tirchslichen Handlungen die volle Gleichbeit der Christen zum Ausdruck fam. So entsattet er nach allen Seiten eine dahn brechen de Wirksamkeit und legte eine seste gesunde Erun de lage, auf der die Missonnalmählich weiterdauen und ihre Arbeit ausdehnen sonnte und sollte. Aber eben dieser allmähliche Fortschritt, bei

und ihre Arbeit ausdehnen konnie und sollte. Aber eben dieser allmähliche Fortschritt, bei dem der Nachdrud auf die Konsolidierung der Kuttergemeinde gelegt und die Heidenhredigt zunächst mehr zurüdgestellt wurde, sand in den pietistischen Kreisen der Heimat keinen Beisall. Wan schwärmte hier für eine iklavische Nach=ahmung der ahostolischen Mission, deren Eigentümlichkeit man irrtimicherweise in einem bedirfniskalen Umberziehen von Ort in einem bedürfnistofen Umberziehen von Ort in einem bedürsnistosen Umherziehen von Ort zu Ort sat, und war deshalb immer weuiger mit der sich wesentlich auf Trankebar beschränzenden Birksamteit Ziegenbalgs zufrieden. Nasmentlich galt dies von dem einem extremen und schwärmerischen Pietlsmus huldigenden Sekretär des Missionskollegiums Christian Wendt, der die ganze Missionskhätigkeit Z.s. zu kolispielig sand, und da dieser in Deutschland und England ca. 10000 Thaler zum neuen Krichendau der Kolksteit hatte, ihm jahrelang die 2000 Thaler zum der Rostkasse wills fand, und da dieser in Deutschland und Engstand, und a. 10000 Thaler zum neuen Kirchenbau kollektiert hatte, ihm jahrelang die 2000 Thaler guberbeitert hatte, ihm jahrelang die 2000 Thaler guberbeit guberbeitert hatte, ihm jahrelang die 2000 Thaler guberbeitert guberbeitert guberbeitert guberbeitert guberbeitert guberbeitert guberbeitert guberbeiter geschen glaubensbeiten wie glaubensbeiten wie die hatte geschalbeit guberbeiter guberbeiter guberbeiter glauben geschen glaubensbeiten werbeiten waren. Auch zu wieselse dan ausgestoßen. Ohne irgendwie zu wiberftreben, such er fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten der schältig zu sein, state der fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten werbeiten waren. Auch zu wisersteben, subertgeben innigen Liebern seinen Arzeite der gibt das Reich Gottes thätig zu sein, state der fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten werbeiten waren. Auch zu wieselse sit datig zu sein, state der fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten westen sit das der fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten westen find eine Anzahl in das neue Schassen find aus riebern westen stand ausgestoßen. Ohne irgendwie zu wiberstreben, subertgeteben, fuhr er doth dottes thätig zu sein, state der fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten westen find eine Anzahl in das neue Schassen find eine Anzahl in das neue Schassen glaubensbeiten westen find eine Anzahl in das neue Schassen führ auch er fchon 1731. Bon seinen glaubensbeiten westen stehe der fchon 1731. Bon seich Gotten waren. Auch zu weich der die für das Reich Gotten wie die für das Reich Gotten für das Reich Got

tonnten. Dagegen war er selbst tein Mann der Bequemlichteit, sondern selbstlosen Schaffens und Arbeitens, und hatte auch darin Recht, wenn er auf die Notwendigkeit, auch im geringwenn er auf die Notwendigkeit, auch im geringssten treu zu sein, auf den innigen Zusammenhang zwischen externa und interna und auf die Eigenart des missionarischen Beruses hinwies, der nicht mit dem Raßstad landeskirchlicher Amtösührung oder eines schwärmerischen Idealismus gemessen werden darf. Er selbst aber wurde nun unter diesen und anderen schwäcker. Ende 1718 brach sein altes Leiden wieder aus, und nachdem er sein Haus bestellt, die Rission an Gründler übergeben und von der ganzen Gemeinde sich verabschiedet hatte, starb er am 23. Februar 1719, noch nicht volle 36 Jahre alt, und wurde in der Ferusalemskirche beigesent. Die Leipziger Rission aber seinen Klischen mit einem Missionssest. Denn Lansteinen mit einem Missionssest. Denn Lanntedar, den 9. Juli, auf allen ihren indischen Stationen mit einem Missionssest. Denn Lanntedar, sondern war auch das von Gott erwählte Küstzeug, durch das er der lutherischen Missions deiner in der Folgezeit dewährten Grundlegung verhalf.

Lit.: Germann, Ziegenbalg und Piütschau, die Gründungsjahre der Trantebarschen Missionslatt, Ihrg. 1888: Ziegenbalg und seine große Bedeutung für die evangelische heidenmission; Blitz-Darbeland, Geschichte der lutherischen Mission; Blitz-Darbeland, Weschichte der lutherischen Mission; Buch, mein Wert ich lasse: "Fangt all" mit mit zu jauchzen an"), in der ersten Hälfte des ften treu zu fein, auf ben innigen Busammenhar

Sott, mein Werk ich lasse"; "Fangt all' mit mir zu jauchzen an"), in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. Pfarrer und Senior zu Burg-Rhanis bei Saalseld.

bei Saalseld.

Jiegler, — 1. Joh. Konrad, reformierter Theolog und Liederdichter, geb. 1692 in Schaffshausen (daher Scaphusianus), studierte in Schaffshausen (daher Scaphusianus), studierte in Scidelberg und ward auf einer Reise durch Kolland unter den Wiedertäusern erweckt. Nach seiner Rüdkehr in die Heimal ichloße er sich dem dortigen Pfarrer Joh. Geo. Hurter an, der nach dem Vorgang A. H. Frances ein Waisenhaus gegründet hatte und hier Erbauungsstunden hielt, die, weil sie "in zu startem Kontrast zu der das maligen Weise der Gottesdienstlichteit standen", verboten waren. Auch A. wurde darum aus dem

Christen nach der heutigen Mundart eingerichtete Festlieder, Psalmen u. s. w., Zürich 1759, und Die Psalmen Davids, Zürich 1763 (eine Umarbeitung des Lobwasserschen Psalters), voenen sich einige im kirchlichen Gebrauch erhalten haben. — 3. Kaspar, Jurist und Liederdichter, geb. 1621 in Leipzig, studierte erst Theologie, entsagte aber dem geistlichen Amte, nachdem ihm die ersie Bewerdung um ein solches in seiner Baterstadt "insolge Berleumdung" sehlgeschlagen. Hierung wandte er sich der Jurisdrudenz zu, ward bald Prosession derselben in Wittenberg und später zugleich Appellationsrat, eine juristische ward bald Brofessor berselben in Wittenberg und später zugleich Appellationsrat, eine juristische Autorität ersten Ranges, dessen Tractatus de juribus Majestatis, eine dogmatische und praktische Behandlung des Majestätsrechts, noch heute hohe Anerkennung genießt, dabei innig frommer, mit Abrah. Calov (j. d.) eng befreundeter lutherischer Christ. Bon seinen Liedern (erschienen in "Jesus oder XX Elegien über Geburt, Leiden und Auferstehen unseres Herrn und Heilands Jesu Christie), haben "Da die Engel droben mit Gesange loben"; "Die Nachtist vor der Thür" (von anderen P. Weber zugeschrieben) und "Ich freue mich in dir und heise die millsommen" weitere Verbreitung gefunden. In der allgemeinen Litteraturgesichtigte hat P. dadurch einen Ramen, daß er die in Italien einheimische Gedichtsform der Radrigale in Deutschland wenn auch nicht eins Madrigale in Deutschland wenn auch nicht ein= Radrigale in Deutschland wenn auch nicht einzestürt, doch eingebürgert hat. Bgl. seinen Eraktat "Bon den Madrigalen," Leidz. 1653 u. ö.

4. Werner Nikol., luth. Geistlicher und Liederdichter ("Bahre Freiheit ist der Abel"; "Immanuel, mein Bräutigam" u. a.), geb. 1706 zu Holenstedt im Lünedurgischen, 1728 Prediger in Ilsenburg, 1742 Oberpharrer in Bernigezade 1767 emerikert gest. 1781

robe, 1767 emeritiert, gest. 1781.

Biemaun, Georg Bilhelm, Begründer ber "Deutschen Mission in Ghazipur", geboren am 27. Nov. 1809 in Groß-Wudide bei Rathenow, erlernte nach Besuch der Dorschule das am 21. Alon 1805 in Glode Schutle bet Aufgenow, erlernte nach Besuch der Dorsschule das Schneiderhandwerk und wurde durch Umgang mit Erwecken selbst völlig für den Herrn gewonnen, durch Gospiers Schriften aber von so glühender Missionsliebe ersüllt, daß er 1842 sein hab und Gut verkausend, sich mit seinem Weibe Gospier zur Verfügung stellte, der den schlickten, naturwüchsigen, aber völlig ungebildeten Mann sosort abordnete. Am 3. April 1843 in Kalkutta gelandet, beschloß er, da die Gospiersche Mission in Nagpur inzwischen durch Tod und Krantseit ganz zusammengebrochen war, am Ganges zu bleiben und die Landessprache zu erlernen. Doch schon nach 8 Monaten wurde er aufgesordert, die wieder ins Leden getretene Mission in Nagpur zu unterstügen, weshalb er zu dem hindosjani auch noch das Marathilernen mußte. Bald predigte er auch in dieser Sprache auf der Straße und in den Häusern mit solcher Kraft, daß die Seiden zu Hanzeleien ihn Hatt der Bolt der der verfügung stellte, der den schlichten, naturwüchsigen, aber völlig ungebildeten Nann sofort abordnete. Um 3. Upril 1843 in Kalkuta gelandet, beschloß er, da die Goßnersche Mission in Nagpur in,wischen durch Tod und Krankheit ganz zusammengebrochen war, am Ganges zu bleiben und die Landessprache zuserlernen. Doch schon nach 8 Monaten wurde er ausgesordert, die wieder inß Leben getretene Mission in Nagpur zu unterstügen, weshalb er zu som hindosiani auch noch das Marathi lernen mußte. Bald predigte er auch in dieser Sprache auf der Straße und in den Häusern mit solcher Krast, daß die Heiden zu hauserlichen über Sprache auf der Straße und in den Häusern sich um ihn sammelten. Doch veranlaßten ihn tonsessionelle Streitigeten unter den Brüdern konsessionelle Streitigkeiten unter den Brüdern keine 1844 zur Rückehr an den Ganges, wo er nun, von einem hohen englischen Beamten unterstügt, in Chapra bei Patna eine großartige

und ausgedehnte Arbeit unter Sindu und Rohammedanern leistete, die burch viele gefährliche Diffionsreifen und einen langeren, reich gejegneten Aufenthalt in Mozafferpur unterbrod murde. Rach einer weiteren dreisährigen Arbeit in Bagar wandte er sich nach Ghogipur, wo er sich, nachdem er die Mittel zum Bau eines Missionshauses zusammengedettelt hatte, wie er benn überhaupt alljährlich feine Bettelgange machte, um der Missionsleitung in der heimat magte, um der Vellionstetung in der Heim nicht zur Laft zu fallen, im März 1856 dauemb niederließ und unter reich und arm, mite Ungebildeten, Handwertern und Bauern wie unter gelehrten Wohammedanern, in der Schule unter gelehrten Mohammebanern, in der Schule wie auf dem Markte, am Orte wie auf großen, in die entserntesten Distrikte, ja dis nach dem Bandschab führenden Reisen eine bahnbrechende Birksamkeit ausübte. 1861 legte er den Erundstein zur ersten Missionskirche in Ghazipur, und bei seinem Tode umsafte die Gemeinde daselh 650 Seelen, während im ganzen Lande 336 Heiben ihm ihre Tause dankten. Selbst kinderlos lebte er wie ein Bartiarch unter seinen geistlichen Kindern und voll rührender eigene Bedürfnisslosigkeit übte er eine großartige Wostschilden. Nach einem kurzen Beiuch in der Bedürfnislosigkeit übte er eine grohartige Bostthätigkeit. Nach einem kurzen Besuch in den Heinem kurzen Besuch in der Heinen kurzen Besuch in der Heine Rückkehr erbettelte, kam er Ende 1876 wieder nach Indien und setzte seine gesenkt Birksamkeit trog zunehmender Leibesichwäckt bis an sein Ende fort. Er skarb am 26. Dezember 1881, und die von ihm gegründet "Deutsche Mission am Ganges", die außer Ghazipur noch Baxar und Arrah umsast, dezieht nach dem Grundsas spress Gründers keinen Zuschalb von der Gohnerschen Mission, sondern und fich durch Sammslungen daheim und draußen selbständig zu erhalten.

jelbständig zu erhalten.
Biethe, Bilbelm, namhafter Prediger der positiven Union, geb. 1824 in Senstenben, studierte in Halle, war erst in Stettin und Kottbus im Lehrsach thätig und trat in Plantion bei Daber (Bommern) ins geiftliche Umt. Seit 1861 dritter Prediger an der Barochialtirche u Berlin, rückte er nach Fr. Arndts (s. d.) Abgangan die erste Stelle, ließ sich 1896 emeritieren und starb 1901 in Freienwalde a. D. Die Perdigten Biethes, die sich durch ungeknistelte Disposition, Bigabenns, f. Euthymius.
Bigadenus, f. Euthymius.
Bigadenus, f. Euthymius.
Bigadenus, f. Eutymius.
Bigeuner, die, ein aller Wahrscheinlichseit rach aus Indien stammendes Wandervolt, das die verschiedensten — teils selbst, teils von anderen Böltern gegebene — Namen trägt, traten im 14. Jahrhundert im europäischen Orient, am Ansang des 15. Jahrhunderts in Westeuropäischen zuerst auf und haben sich über alle wurden gegebene Ründer, besonders über Rumänien und Osterreidellnaarn ausgebreitet. europhilaen Lander, bejonders uder Aumanten und Ofterreichellngarn ausgebreitet. Ihrer Sprache nach gehören sie zum arischeindischen Sprachstamm, doch haben sich im Laufe der Zeiten besonders durch die Berührung mit den umgebenden Böllern viele Dialeste ausgebildet, deren man jest 14 unterschiedet. Ihre äusgebildet,

Debensbedingungen sind sehr einsach, die gelestigen Fähigkeiten der Zigeuner dagegen, besonders die musikalischen, stehen auf einer wesentlich höhern Stufe. Bon einer besondern sonders die musitalischen, stehen auf einer wesentlich höhern Stuse. Bon einer besondern Religion der Zigeuner, die, obwohl sie teinen Unsterdlichseitsgedanken kennen, vor den Toten abergläubische Angst haben, kann man nicht reden, im übrigen ist ihr religiöses Aktommodationsvermögen bei äußerst geringem religiösen Bedürfnis groß. Ihre sittlichen Anichauungen sind im ganzen lar, der Diebstahl und Betrug ist ihnen ein selbswertsändliches Gewerbe, und groß ist ihre Fähigkeit, als vermeintliche Bahrsiager und Traumdeuter viele Leichtgläubige der andern Kulturnationen zu täuschen. Es ist daraus erklärlich, daß die Zigeuner, die noch beute etwas Unseinliches an sich tragen und deswegen in den Dichtungen der verschiedenen Rationen wiederholt zu sinden sind, von ihrem Rationen wiederholt zu finden find, von ihrem Auftauchen an jehr balb mit den andern Bölfern in Konflift geraten und aufe fclimmite verfolgt worden find. Auf der antern Seite fennt die Beichichte auch ireilich erfolglofe Ber-

Gine Abersicht über die tricke Arterstatischet sich im "Bergeichnis von Lieden und Aufsähen, welche im Eberei um neuten der die Geschichte und Spricke der Herbrittellicht werden Frank Leugen 1866, den in der "Crientalischen Brotten ihre Kentau 1866.
S. außerdem Bisslach. Kon dem vonnertiese Bigeunervolle, hamburg 1866.
Biha, einer der Leitung

Biha, einer ber Leibunur, Ise 2, 60 Rebem 7, 46: 11, 21. Zihim (hebrürich Sofius fremmers von von

schen Bibel nur Jes. 13, 21 vor (Rev. Bibel: Büstentiere) und bebeutet wohl allerlei wilde; unheimliche Geschöpse der Einöde; dementsprechend hat Luther das Wort an anderen Stellen wiedergegeben. Nur Jes. 23, 13 hat er es mit dem gleichsautenden Wort, das Schiffe bedeutet, verwechselt.

Bibn, Job, Friedr., Geistlicher und Lieder-bichter, geb. 1650 in Subl, trat nach Absol-vierung seiner Studien in Leibzig und Wittenberg in jeiner Baterstadt ins Schulamt und ftarb bajelbst als Archidiafonus 1719. Bon seinen

in seiner Baterstadt ins Schulamt und starv daselbst als Archidiakonus 1719. Bon seinen Liedern haben weitere Berbreitung gefunden "Gott lebet noch, Seele, was verzagst du doch" und das Sterbelied "Meine Zeit ist nun dahin". Billag, nach Jos. 15, 31 eine Grenzstadt des Stammes Juda, erscheint Jos. 19, 5 als eine simeonitische Stadt, dagegen 1 Sam. 27, 6 als philistäsisch, da sie könig Achts von Earl dem Tavid schentte, der dort zeitweilig sich aufbielt, kap. 30, 1 u. ö. Nach dem Exil war die Stadt von Kindern Judas demochnt, Neh. 21, 28. Man hat ihre Spuren an verschiedenen Stätten gesucht; am meisten scheinen die Kuinen von Juheilita südlich von Gaza zu entsprechen. Zista, das zweite Weib des Lamech (s. d. 1.), die Mutter des Thubalkain und der Naema, 1 Ros. 4, 19 si.

3iste, Morik Alex., protestantischer Theolog und Kialmenbichter, geb. 1814 in Eberullersdorf bei Zittau, 1838 Nachmitiageprediger an der Universitätestein Leivzig, Laneben

an der Universitätetirche in Leipzig, caneben 1850 Lehrer am modernen Gymnasium, 1860

Tireftor desselben, geit. 1872, nachdem er als "Meister vom Stuhl" sein Gymnasium weit und breit in Gunit gebracht. 1846 ff. redigterte er die vulgär rationalistische "Allgem. Zeitung für Christenthum und Liche". Eine sehr sorgfältige Arbeit ist seine metrische übersetzung familider Blaimen ber beil. Editit, Leibs 1844 Bon feinen fonftigen religiblen Geoldgien gibt Anabo eine Brobe. Eine lebhafte fitterarilde Thatigfeit entfaltete er enblich für bie Grei-

agangten entraltete er enolog für die spieltmoureren.
Biller, Türkkon, bedeutender, vielfach an 
Herbort und Keitaloge To anträgdenver Päda1993, seh, om 22. Tegdir, lett zu Kalungen E.
Renningen, inasierte zuerh Khilologie und mar
eine Fretlang auch dogenrohaldispiel in Mete
ningen, nahm aber sonn das Studium ber
Kedrikordenkoht auf und habetweite lich 1868
in Ledgig als juch der Anweitere lich 1868
in Ledgig als juch der Anweitere lich 1868
in Ledgig als juch der Anweitere lich 1868
in leds ging er auf Posagog Luber, gründete
1861 ein posagog der Gemisse und water
1863 aufgestreichtiger Konstigen der Posagog
ist ein der Schaftiger Konstigen, bei
1868 inn sehen von Johistal von Konstigen
1860 hart sehen von Johistal von Konstigen
Edus und der Kristigere der Ledgig von der
Edus und in gelein ausgefähren ihre Konstigen
Edus und der Kristiger der Ledgig von der
1863 und der Kristiger der Ledgig von der
1864 und der Kristiger der Ledgig von der
1865 und der Kristiger der Ledgig von der
1866 und der Kristiger der Ledgig von

bei kommt es wesentlich auf Ordnung und Folge an, damit eine veredelnde Wirkung und augleich eine Vermehrung der geistigen Thätigkeit beim Zögling erreicht werde. Sonach ist der pädagogische Unterricht ungleich mehr als die bloße "Regierung", bei welch setzerer das Objekt der Beschäftigung an sich gleichgültig ist, wosern nur dem Rüßiggaange und dem Unsuge gesteuert wird. Beim Unterrichte gist es darauf hinzuarbeiten, daß aus dem Wissen und Können das Wollen hervorgehe. "Daraus solgt," so sagt killer selbst, "daß die Erzeu ung ung nicht eines gleichschwebend vickseitzen Bissens, sondern eines gleichschwebend vickseitzen Bissens, sondern eines gleichschwebend vielstigen Vielseitzen Interesses eine Ausgabe des Unterrichtes sein muß." Ja Ziller geht noch weiter und nennt dies nicht nur eine Ausgabe neben anderen, . . . "es ist vielmehr geradezu die Ausgabe des Unterrichtes, es ist sein nächster, unm ittelbarer Zweck, worin die Gesamtheit seiner Bemühungen sich vereinigen muß." Dieser Unterrichtszweck gewinnt eine volle Bedeutung im Lichte des höchsten Zwecks aller Erziehung, d. h. der sittlicherelisiesen Gesinnung des Lächtings bei kommt es wesentlich auf Ordnung und

einigen muß." Dieset Unterrichtszwei gewinnt Zwedes aller Erziehung, b. h. der sittlich-religiösen Gesinnung des Zöglings.

B. strebte vor allem "bestimmte Imperative für die Praxis" an und erhosste "bei einer 
konsequenten Durchsührung der maßgebenden Grundsäve eine Umgestaltung der herrschenden 
Unterrichtsweise". Bgl. Ziller, Grundsegung 
zur Lehre vom erziehenden Unterricht, Leipzig 
L. Aust. 1884, und hinschlisch der ethischen Grundrichtung seine "Allgemeine philosophische 
Erhit", L. Aust. 1886; außerdem: Einleitung 
in die allgemeine Pädagogit (1856); Die Regierung der Kinder (1857); Borlesungen über 
allgemeine Pädagogis (2. Ausschlaft).

Jüllerthaler Auswauderung. Schon etwa 
zu Ansang des 17. Jahrhunderts zeigten sich 
im Zillerthal zu Tirol (strichlich zu den Bistimern Brizen und Salzburg gehörig), wohl 
insolge des Einslusses evangelischer Salzburger 
(3. Salzburger Emigration) ebangelische

infolge bes Einflusses evangelischer Salzburger (s. Salzburger Emigration) evangelische Regungen und wurden namentlich durch reisende Höndler unterhalten, die aus protestantischen Gegenden in die Heimat zurücklehrten und lutherische Bibeln, sowie evangelische Schriften einsührten; vor allem wurde der evangelische Sendbrief des Josef Schaitberger (s. d.) viel gelesen. Lange Jahre glimmte das evangelische Feuer im Verborgenen. Währensich die evangelisch gesinnten Zillerthaler äußerzlich zur katholischen Kriche hielten, erbauten sie sich zur katholischen Kriche hielten, erbauten sie sich die Stille an evangelischen Hausans sich in der Stille an evangelischen hausans dachten, doch fanden sich auch Gleichgesinnte zusammen, und immermehr stellte sich die Nots wendigkeit auch eines äußeren Bruches mit der wendigkeit auch eines äußeren Bruches mit der Benjamin, 1 Chron. 9 (8), 20. — 2. En katholischen Kirche heraus. Im Jahre 1826 Stammeshaupt aus Manasse, das David zusiel, meldeten mehrere Familienväter ihren Austritt an, und die Zahl der sich Meldenden stieg dis 1832 auf 240 Personen. Geistlichkeit und Regierung hielten zunächst die ganze Sache hin, der Kaiser versprach der an ihn gesandten Deputation wohlwolsende Erwägung, doch wurden die evangelisch Gesinnten immer seindseliger disserten August Zimmer, kubierte in Tübingen behandelt, zumal, wie man sagte, in Brixen Berlin, habilitierte sich als Privatdopen

und Salzburg das Toleranzedikt vom Jahre 1781 nicht publiziert worden sei und ihnen also in Ttrol Glaubensfreiheit nicht gewährt werden könne. Sie blieben aber ihrem Glauben tren und ließen sich auch bei allem Druck keine llugesetzlichkeiten zu schulden kommen. Die Übersiedelung in eine andere Provinz des Reiches, wo dereits akatholische Gemeinden seien, wurde erlaubt, doch wollten sie lieder auherhald Dierereichs, womöglich in Preußen, sich eine Freistat suchen. Joh. Fleidl, neben Barth. Deim der Führer der Bewegung, wandte sich unter Berufung auf die Salzburger Emigration im Nai 1837 an Friedrich Bilbelm III. nach Berlin. Der König erklärte sich bereit, die Bitte der Zillerthaler zu erfüllen. Rachdem im Auftrage des Königs namentlich durch hofprediger Strauß mit der österreichischen Kegierung, die sich jest entgegenkommend zigte, verhandelt und auch sonst die Ruswanderung in die Wege geleitet war, brachen vom 31. Augdis 4. Sept. 1837 über 400 Evangelische in 4 Bügen nach der neuen Heimat in Schlesien auf. Nachdem sie unterwegs, außer etwa in Währen, viel Teilnahme ersahren sonden sonden und Salzburg bas Toleranzedift bom Jahre 1781 Bügen nach ber neuen heimat in Salesien auf. Nachbem sie unterwegs, außer etwa in Mähren, viel Teilnahme erfahren, fanden sie Mile in Sch miedebederg zusammen und seiertmam 8. Oktober hier ein Lob- und Dankset sir ihre glückliche Ankunft. Die Bürger Schmiedebergs wetteiserten mit ihren Geistlichen und den Kastoren zu Buchwald und Fischbach, die Fremden leiblich und geistlich auss beste zu versorgen, ein regelmäßiger Schulunterricht wurde eingerichtet, an dem auch viele Ewachsense leitliahmen, und bereits am 12. Noember wurden det neuen Evangelischen in die evangelischen Landeskirche ausgenommen in mannsborf zusammen seit 1838 eine evangelische Kirchengemeinde bilden. Die Zillertspaler er wiesen sich als treue und fleißige Unterthanen und regten zugleich das evangelische Bewußtein der alten Bewohner an. Sie haben die heit ver alten Bewohner an. Sie gaven dis heutiftre alttiroler Art vielsach bewahrt, wenngleich ihre Zahl durch Auswanderung und Berheimstung zurückgegangen ist.

Bilithai, — 1. Ein Sohn des Simel and Benjamin, 1 Chron. 9 (8), 20. — 2. Ein Sammeshaupt aus Manasse, das David zusich,

er Theologie 1880 in Bonn und wurde nach injähriger Thätigfeit als Pjarrer in Mahnsfeld Oftpreußen) 1884 außerordentlicher Professor und 1890 Direktor es Predigerseminars und ordentlicher Prosessor er Theologie in Herborn. Er veröffentlichte: 1878 Hichtes Religionshhilosophie", 1881 "Der Spruch om Jonaszeichen," 1882 "Galaterbrief und Ipostelgeschichte", und "Eregetische Probleme es hebräer= und Galaterbriefs", 1883 "Die eutsch-evangelischen Kirchengesangvereine in der Begenwart", 1885 "Der Bersall des Kantorenund Organissenamis in der evangelischen Landesirche Preußens" und "Königsberger Kircheniederdichter und Kirchensomponisten", 1887
"Der Kömerbrief übersetzt und kurz erklärt",
und "Der Galaterbrief im altsateinischen Text". es Bredigerfeminars und ordentlicher Brofeffor "Der Kömerdrief übersetzt und kurz erklärt", ind "Der Galaterbrief im altlateinischen Text". 1888 gab er eine Sammlung von Kirchenrratorien und -kantaten in 5 Bänden und von 1880—84 die mit Postler begründete Zeitschrift "Halleluja" heraus. 1888 begann er mit der "Bibliothet theologischer Klassister", deren erster Band: Büchersteinobe evang. Theologen (2. Aufl. "Bibliothet theologischer Klassister", deren erster Band: Bücherkleinode evang. Theologen (2. Auss. 1888) von ihm selbst stammt, und seit 1890 gad er mit Realgymnasialsehrer Dr. Preiß in königsberg das Perthessche Handlegikon sürvang. Theologen in 3 Bon. mit dem "Theologischen Historie Lieden in Kendlich aber verössent die einzelden heraus. Endlich aber verössentlichte er eine Handbibliothet der prakt. Theologie: "Die praktische Theologie in sachsmännischen Einzeldurstellungen", wozu er selbst "Die Musit im Dienste des Evangeliums", "Die trichliche Ordnung der Hausandacht" und "Die Kirchenorgel und das kirchliche Orgelspiel" lieserte. — Am befanntesten wurde jedoch Jimmers Name durch den von ihm am 11. April 1894 ins Leben gerusenen "Evang. Dia tosniederein", der zunächst aus dem Bedürfnis des deutschen Pfarrfausen in der Kransenpsige untstanden, bald das Bedürfnis der und erwerbsitung zu werden, und Sedersfinis der under helbstände überhaupt ins Auge saßte, durch Berufwinden, bald das Bedürfnis der under seirateten Frauen der mittleren und höheren Stände überhaupt ins Auge saßte, durch Berufwinden, bald das Bedürfnis der under seirateten Frauen der mittleren und höheren Stände überhaupt ins Auge saßte, durch Berufwinden, bald das Bedürfnis der under seirateten Frauen durch Erziehung, Berussiblung und genossenschaftliche Ans und Sicherstellung ür ihr Leben Indalt, Unterhalt und Rüchaltzu gewähren und durch ihre Berwendung in der evang. Diatonie diese zu fördern". Er ertrebt demnach ebenso eine "Diatonie an wie dur die Frauenaurbeit", und während die erstere durch die Frauenarbeit", und während die erstere durch die Frauenarbeit", und während die erstere durch die Von ihm gegründeten "Mädchen in durch die Frauenarbeit", und während die erstere nurch die von ihm gegründeten "Madchen = 1eime" (Dahlhausen und Dieringhausen = 1eime" (Dahlhausen und Dieringhausen im ex Kheindrovinz) sür Fabrisarbeiterinnen, und urch seine Erzieh ung kan stalten sür Eöchter höherer Stände (das Luisenhaus in tassel und auf Wilselmshöhe, Penssonate mit Fachschule sür Handswirtschaft, Handarbeiten und Buchführung, und das Comensushaus in Kassel, hensionate mit Fachschule sür Erziehungsthätigeit) ausgeübt wird, sind für Gerziehungsthätigeit) ausgeübt wird, sind für die Ermöglichung ind Verwirtsichung der Diakonie durch die Frauenwelt allgemeine Diakonieburse, soann 6 Diakonieseminare, in denen sich

Frauen und Jungfrauen gebilbeter Stände und evangelischen Befenntniffes im Laufe eines Jahres für allgemeine Krantenpstege ausbilden lassen können, und endlich zu demselben Zwed, aber für solche, die nur über eine einsache Boltsschulbildung verfügen, die Pflegerinnen= schulen mit vierjährigem Lebrgang bestimmt, schulen mit vierjährigem Lebrgang bestimmt, von denen es jedoch dis jest nur eine Unterabteilung mit zweijährigem Lehrkursus in der Spei= und Pflegeanstalt zu Waldbröl (Rheinsprovinz) gibt. Auch gehen, der streng durchgeführten Scheidung des Pflegepersonals nach der Berschiedenheit der Bildungsstufe und sozialen Stellung entsprechend, die eigentlichen Schwestern des Diakoniedereins nicht aus den Pflegerinnenschulen, sondern nur aus den Biakonieseninaren hervor. Doch verpflichtet der Reine eines solchen keines weg zum Eintritt Diatonieseminaren hervor. Doch verpssichtet der Besuch eines solchen keineswegs zum Eintritt in die Schwesternschaft, wie anderseits der Diakonieverein für diejenigen, die sich zur berussmäßigen Ausübung von Dienstleistungen der evangelischen Diakonie von ihm anstellen lassen, zwar gegen entsprechende Gegenleistung den genossenschaftlichen Schup und eine gewisse materielle Sicherstellung übernimmt und auch für eine ihrem Alter und ihren Leistungen entibrechende Honorierung ibrer Arbeit forot. entiprechende Honorierung ihrer Arbeit forgt, bagegen teine Garantie für bauernde Anstellung dagegen teine Garantie für dauernde Anstellung gibt; das letztere gilt nur den sogenannen Berbandsschwestern gegenüber, die nach mindestens einjährigem Dienst in sestlicher Handlung in den Schwesternverband aufgenommen, auch Anteil an dem Spare, Darlehense, Benssonspulchunge und Unterstützungssonds desselben wie an seinen Heimstätten haben, im übrigen aber ebenso frei und selbständig wie die anderen das stehen und wider ihren Willen weder aus einer Stellung abgerusen, noch zur Annahme einer anderen genötigt werden können; denn wie die Berücksichtigung der sozialen Unterschiede, so gehört auch die Anerkennung der berustlichen Selbständigkeit seiner Schwestern und ihres rechtlichen Anspruchs auf Honorierung ihrer Leisungen zu den eigentümlichen Grundsägen des Diakonievereins, durch die er sich ebenso wie durch die bedingungslose Unterstellung der vie durch die bedingungslose Unterstellung derselben unter die Disziplinargewolt des ihnen vorgesetzen Arztes in allen berustlichen Angeslegenheiten mit vollem Bewußtscin von der Theorie und Praxis der Diakonissenmuttershäuser unterscheidet. Er will ebenso dem Besteller unterscheidet. bürfnis der verschiedenartigen Pflegeanstalten und Gemeinden nach einem tüchtigen, aber auch ihrer Disziplin unterstellten Pflegepersonal als den modernen Selbständigkeitsgelüsten gebildeter Damen entgegentommen, bie fich in die ein-heitliche und feitgefügte Ordnung eines Dialonissenmutterhauses nicht finden wollen, und faßt nissemultergauses nicht sinden wollen, und sagie seine Aufgabe wesentlich als die eines "ehrlichen Wasters" zwischen diesem beiden auseinander angewiesenen Bedürfnissen auf. Es wiegen beshalb in dieser ganzen im einzelnen sehr komplizierten Organisation die materiellen Intersessen und eine fühle geschäftsmäßige Ausgleichung derselben so sehr vor, daß, da außerbem das religiöse Woitd, die innere Gemeins

schaft bes Glaubens sehr zurücktritt, es mehr als zweiselhgit sein muß, ob diese große Etwerds und Wirtschaftsgenossenschaft, die Ende 1900 über 600 Schwestern umfatte, noch unter den Begriff evangelischer Diakonie sallen kann. — Litt.: Zimmer, Der evangelische Diakonies berein, seine Aufgabe und seine Arbeit; Frauensnot und Frauendienst. Der ev. Diakonieverein und seine Zweiganitalten; Blätter aus dem evangelischen Diakonieverein. — 2. Patritius Benedikt, katholischer Theologe und Philosoph, geb. am 22. Februar 1752 in Abtsgemünd (Württemberg), studierte in Elwangen Philosophie, in Dillingen Theologie und Rechte, empfing 1775 bie Priesterweiße und wurde 1783 Prosessor unt ber firchlichen Dogmatif fpetulativ zu begründen der firchiten Dogmant spermatt zu begründe und das Christentum als die höhere Einheit des Endlichen und Unendlichen zu erweisen, hat er undewußt pantheistliche Gedanken gestreit und fremdartige Elemente in seine Theologie eingeführt. Er starb am 16. Oktober 1820 in Steinheim, und sein Freund Sailer hat ihm in Steinheim, und sein Freund Sailer hat ihm in Steinheim, und sein Freund Sailer hat ihm in einer kurzgesaften Biographie (Sailers sämtliche Werke Bb. 38, S. 417f.) das Zeugnis eines ebenso wissenschaftlich tücktigen als praktisch gewissenschaften, bei aller Festigkeit und Bestimmtheit seines Geistes und Charakters überaus gütigen und freundlichen, freigebigen und leubeligen Mannes gegeben, dem es allezeit nur um Necht und Wahrheit zu thun war. Siefe auch J. Widmer, Nachtrag zu Zimmers imzgesafter Biographie oder desselben Theologie und Philosophie in gedrängter Kürze, und Werner, Geschichte der kath. Theologie, S. 254s. u. 310 ff. Dillingen Theologie und Rechte, empsing 1775 bie Priesterweiße und wurde 1783 Prosession der Vognatischen Theologie in Dillingen, wo er mit Sailer (s. d.) und Weber (s. d. d.) innig versunden war. Mit ihnen 1795 seines Lehramts entlassen, zog er sich auf die ihm schon 1791 sübertragene Psarrei Steinheim bei Dillingen zurück, wurde aber 1799 wie Sailer und Weber wieder in das atademische Lehramt und zwar in Ingolstadt zurückgerusen, von wo er schon 1800 bei der Berlegung der Universität nach Landshut übersiedelte. Durch seine heftige Bekimpsung des damals in der katholischen Theologie herrschenden Kantianismus, dem er selbst zuerst ergeben war, zog er sich die Feindschaft aller Ausgestärten zu, die ihn als Whstiter und Obsturanten so in München anschwärzten, dah man 1806 seine Bersepung in den Kubestand beischloß. Doch wurde er schon 1807 wieder in Landshut angestellt, nun aber für biblische Archäologie und Erzegeie, und die dormakten, sondern auch zu ihrem Abgeordneten in der Ständeversammlung.

Rachdem Zimmer 1784 eine Dissertation dormatica de vern et composeta potestate u. 310 ff. Bimmerlente hat es natürlich auch in 38-rael gegeben, aber das bei anderen Kultur-völlern viel mehr hervortretende Handwerf wich

sandern auch zu ihrem Abgeordneten in der Ständeversammlung.
Rachdem Zimmer 1784 eine Dissertatio dogmatica de vera et completa potestate ecclesiastica herausgegeben hatte, folgte 1787 etn Systema theologiae christianae theoreticae und 1789 u. 90 in zwei Sektionen seine Weritas christianae (catholicae) religionis, eine mehr apologetische Bedandlung der christianae in eine vier Teile der Theologia christiana specialis et theoretica (1802—6) die eigentliche Dogmatik enthielten. Dem philosophischen Keligionslehre", 1. Teil: Lehre von der Zdee des Absoluten (1805); seine "Bhilosophischen Untersuchungen über den allegemeinen Versall des menschlichen Geschlechts" (1817). Zimmers wissenschung des katholischen Dogmas gegenüber dem Rationalismus mit den Ritteln und Brinzspien der Schellingschen Dogmas gegenüber dem Rationalismus mit den Mitteln und Prinzipien der Schellingschen Iben Weitteln und Prinzipien der Schellingschen Ibentitätsphilosophie, und darum hob er den für das Berständnis des Christentums unzugenlänglichen Kantischen Begriffen und empirischen Mittelnungen gegenüber bernar das nicht der länglichen Kantischen Begriffen und empirischen Asignaungen gegenüber hervor, daß nicht der abstrakte Berstand, sondern die Bernunft als die absolute Einheit der empirischen Anschaung und des Berstandes das Christentum zu erfassen bermöge. In dem Bestreben aber, die Lehren Bold. Bold Bold an der Bergstraße, 1809 das Ehreben aber, die Lehren

völkern viel mehr hervortretende Handwert wird in der istaelitischen Litteratur verhältnismätig selten erwähnt, weil Balästina ein holgarmed Land war, und die in der deutschen Bibel vorkommenden Jimmerleute sind oft nicht solche in unserem Sinne oder doch nicht ausschließlich. Das dafür verwendete hebrässche Wort nennt einen Arbeiter, der seite Stosse beardeitet, Strin und Wetall so gut wie Holz. Was für einen demeint ist, ist bisweilen gesagt, oder aus dem Rusammenhana ersichtlich. an anderen Stellen gemeint ift, in distibiliten gejugt, voer tals des Busammenhang ersichtlich, an anderen Stellen wieder nicht. So sind 3. B. die 2 Sam. 5, 11 und 1 Chron. 15 (14), 1 erwähnten Zimmer-leute wirklich solche in unserem Sinne, aber phönizische, und bemfelben Bolte gehören bie Schiffszimmerleute an, beren Thatigteit bei 27, 27 erwähnt wird. Dagegen wird von ben 27, 27 erwähnt wird. Dagegen wird von den Künstlern der Stifsthütte gelagt, daß sie in der Bearbeitung von allerlei Stoffen gleichmäßig dewandert waren, 2 Mos. 31, 4 f. und 35, 32 s. Und wo sonst im A. T. Zimmerleute erwähnt werden, wie 2 Kön. 24, 14 u. ö., da sind im allgemeinen Arbeiter jener Art benannt, unter denen sich auch Zimmerleute befunden haben. Aber selbe auch Zimmerleute befunden haben. Aber selbst der in der ganzen Christenheit bekannte newtestamentliche Zimmermann Joseph, Manh.
13, 55, als bessen Schüler und Berufsgenosse auch Jesus ein Zimmermann heißt, Mart. 6, 3, ist das sicher nicht in unserem Sinne gewesen, hat vielmehr nach den kaum zu widerlegenden Felrstellungen Schnellers (Kennst du das Land) 9. Aufl., S. 18 st.) bei seiner Bauthätigkeit im Gedirge Juda, wie in Galiläa, fast nur mit Steinen und sehr wenig mit Holz zu thun gehabt, daher er weit ehre ein Bau oder Maurermeister, als ein Zimmermann genannt werden muß. Und dem widerspricht auch das griechisse Wort tekton nicht.

muß. Und dem wi Wort tekton nicht.

Rimmermann, Joh. Christian. — Zimmachber zugleich Prinzenerzieher, 1816 Hofeprediger, gestorben 1832, als er eben zum Sup., Oberkonsissiorialrat und Krälat ernannt worden war. Er begründete 1822 die Allgemeine Carmstädter) Kirchenzeitung mit Litteraturblatt, 1824 die Allgemeine Schulzeitung und gab zahlreiche Predigten u. a. heraus. Seine unionsfreundlichen "Briefe über die Kirchenzertenigung in Baden" 1822 trugen dem einsluhreichen und in seinem eigenen Valerland die Union besördernden Theologen den Ooltorhut von Heibelberg ein. — 2. 30 h. Christian, Symnolog und Liederdichter, geb. 1702 zu Langenwiesen im Schwarzburglichen, 1738 Hoff kaplan in Hannover, 1743 Propst und Supin Illzen, gest. 1783 das. Er ist der von dem hannoverschen Konssistungsichen, 1738 hoff kaplan in Hannover, 1740, worin er die Lieder unter Schonung ihres Sinnes und Gehalfs nach Ausdruckweise und Bersbau einer durchgreisenden Revision unterzog. Diesem Gesangsuch hat Z. 7 eigene Lieder eingesügt, von denen "Getreuer Gott, wie viel Geduld"; "Gott von dessen Ausglichte"; "So tomm ich denn, mein Gott"; "Bill jemand Christi Jünger sein" weitere Vott, wie viel Geduld"; "Gott von dessen Ausglichte"; "So ruch mein Christ überedichte"; "Si doch der Fehler sursprachen. — 3. 30 h. Liborius, pietisstischer unspredien Kensillen, geb. d. 11. Nov. 1702 in Bernigerode, subsierte in Jena (Buddeuß), wo er nach schweren Kämpsen zur Gewisheit seines Heils und Konsillen zur Gewisheit seines Heils und Snacholger des nach diesen berutenen Kambach (s. Johann Jacob R.) als Prosesser und Konsiliorialrat in Bernigerode, und ging dann als Nachsleger des nach diesen berutenen Kambach (s. Johann Jacob R.) als Prosesser und Konsiliorialrat in Bernigerode nach Halus, ward 1728 Hophretiger und Konsiliorialrat in Bernigerode nach Halus, ward 1728 hophrebiger und Konsiliorialrat in Bernigerode nach Halus, wer eichen Seine Kliefen berutenen Schuschen des halus diesen berutenen Schuschen aus Konsiliorialra, übersign der einer Schote und siehe Kriefen des Seines der unter Seid

ihnen seit 1834 die homisetische Zeitschrift "Die Sonntagsseier" hinzu und gab endlich eine große Anzahl eigener Predigten heraus. Außersem schoft ein seine firtieb er sehr steißig für die Gustav Außersem schoft, so. Bote des ed. Bereins der G.A.-Stistung, den er von 1843 bis zu seinem Tode redigierte; Der G.A.-Berein, 7. Ausl. 1867; Tabea oder die Frauenvereine der G.A.-Stistung, den er von 1843 bis zu seinem Tode redigierte; Der G.A.-Berein, 7. Ausl. 1867; Tabea oder die Frauenvereine der G.A.-Stistung 1864 u. s. w. — 6. Kuno Morik, namhafter luth. Geistischer, geb. 1815 in Dresden, studierte in Leidzig, hörte in Berlin, wo er als Kandibat die Erziehung eines Prinzen Löwenstein-Wertzheim zu seiten hatte, sleißig A. Keander und ward 1846 Hissgeistlicher zu St. Risolai in Chemnik, 1848 Dial. zu St. Jasobi das. Hier geriet er in starken religiösen und politischen Radisalismus, rang sich aber aus demselben unter dem Einssuß Langbeins (s. b.) empor, um dann ein um so treuerer Diener seiner kirche zu werden, der erst als Parrer zu Döbeln (1854—63) und dann als solcher in Seisersdorf bei Dippoldiswalde (1863—86) sowohl als Prediger wie als Seelsorger in großem Segen wirke. Im Tresden. Er begründete (mit Leonhardi † 1894) die homisetischetaetische Zeinschrift "Gese und Zeugnis" (s. d.), die er nachmals u. d. T. "Bastoralbiätter" bis zu seinem Tode sasten, Abhandlungen und Kritsten, die hier und sonst erschieden, Zeugen von hohen Gaben, nicht gewöhnlicher theolog. Erudition, sowie von einem weiten Herzen und einem engen Sewissen. Die theolog. Fakultät in Leidzig hate ihm daher im Luthersahre den Titel eines Lizentiaten der Theologie h. c. verliehen. — 7. Paul Nugust der Krittenschule in Weiben Theologie und Bestuch der Krittenschule in Weiben Theologie und Seinen das igen dager im Eutgerjage ven Lies eines Ligentiaten der Theologie h. c. verliehen. — 7. Paul August Vernhard von, D. theol., geb. am 3. September 1843 in Dresden, studierte nach Besind der Fürstenschule in Meißen Theologie und Bhilosophie in Leipzig und Berlin, wurde hierauf Katechet und Hissgeistlicher zu St. Thomä in Leipzig und 1874 Pfarrer an der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Wien, an der er 1893 das Ksarramt überkam. Seit 1888 ist er auch Dozent an der ev. zheol. Fakultät daselbst, nachdem er sich bei ihr die Würde eines Doktors erworden hatte, und Mitglied der Krüsungs-kommission sür die Kandidaten der Theologie. Mit Oberkirchenrat D. Wis gibt er den "Evan-gelischen Hausserund", die einzige evangelische Beitung Wiens, heraus. In der evangelische Bewegung Osterreichs nimmt er eine hervor-ragende Stellung ein und hat in den letzten der Jahren sieit 1897) allein über 1200 Kon-vertiten, in den 26 Jahren seiner Wints-Bruder von 1, geb. 1803 in Darmstadt, war nach Absolverung seiner Studien in Gießen und Hbsolvierung seiner Studien in Gießen und het 1827) allein über 1200 Konspelberg erst im Schulsach stätig, wurde 1829 berstelleng erst im Schulsach stätig, wurde 1829 berstelleng erst im Schulsach stätigen und ber Ftadtliche zu Darmstadt, 1832 Hobdiatonus mit dem besonderen Auftrag des Religionsunterrichts der Prinzessin Maria, nachmaliger Kaiserin von Rusland, 1835 Hose prediger, 1847 Prälat, Sup., Ober-Kons-Kans-Leiner schulsach er gentlich genage und Deerpfarrer, 1872 emeritiert überhaupt mehr als 3300 Scelen in die edangelische Kritige ungenommen, auch durch Borträge in vielen deutschen Städten die Teilenahme für diese Bewegung gesördert. Bon seiten zahlreichen Schriften seinen zahlreichen Schriften seinen zahlreichen Schriften seinen zahlreichen Schriften zum Krichenzeitung" dieselbe eine Zeitlang in besser und die Ratlosigkeit des Waterialismus. Kirchenzeitung" dieselbe eine Zeitlang in besser und die Ratlosigkeit des Waterialismus. Populärwissenschaftliche Vorträge sür die reifere Bahnen, sührte auch die übrigen von seinem Zugend; Platos Lehre von der Unsterblichkeit Bruder gegründeten Zeitschriften weiter, sügte

Evangelium in Österreich und Frankreich.
Schicksale der Evangelischen von der Resormation dis auf die Gegenwart; Was wir der Resormation die Wegenwart; Was wir der Resormation zu verdanken haben, 5. Aust.; Vor der Phore des Heilgtums. Sin Gespräck zur Glaubensstärtung für jugendliche Zweisterigtungsen Gedäcktnissreden u. a.); Tropsen ins Weer. Predigten und Konsirmationsreden, 2. Aust.; Vaterunser, Betrachtungen. Mit Vildern, 2. Aust.; Hille Stunden. Andachten und Gebete auf alle Tage und Feste des Jahres; Haus und Familienchronit, Prachiwert.

Zimmerschnur, schaftwert.
Zimmerschnur, schaftwert.
Zimmerschnur, schaftwert.
Zimmerschnur, schaftwert.
Zimmerschnur, schaft der Zimmerseute (s. d.), hieß eine Örtlickseit, in der sich nach dem Exil Benjaminiten anssedelten, Nehem. 11, 35. Sie ist school 1 Chron. 4, 14 als eine Anssedung von Zimmerseuten d. i. Handwertern verschiedener Art erwähnt. Das in der erstgenannten Stelle besindliche "und" steht nicht im Urtext, der zwar nicht sautet, wie die Nede. Vibel wiederzglich, Lod und Ono im Thal der Zimmerseute, wohl aber Lod und Ono, das Thal der Zimmerseute. So liegt der Schluß nahe, daß diefer Ausdruck nur eine andere Benennung für das Thal von Ono (s. d.) ist.
Rimmetrinde, i. Kalmus.

Thal von Ono (j. b.) ift. Bimmetrinde, f. Kalmus. Bin, eine Büfte, die 4 Mof. 13, 22 (21) als ber

Fin, eine Büste, die 4 Mos. 13, 22 (21) als der erste Landstrich benannt ist, den die Kundschafter von der Büste Paran aus durchzogen haben. Als Station auf dem Büstenzuge (s. d.) mit samt dem in ihr gelegenen Kades wird sie Kap. 20, 1 erwähnt. Ihr Name diente später zu allgemeinster Bezeichnung der Örtlichkeit, wo das Bolf mit Mose gehadert hatte, Kap. 27, 14; 5 Mos. 32, 51. Neben Kades erscheint sie wieder in dem Stationsderzeichnis 4 Mos. 33, 36. Bei der Grenzbessimmung des gesoben Landes

5 Moj. 32, 51. Reben Kades ericheint sie wieder in dem Stationsverzeichnis 4 Moj. 33, 36. Bei der Grenzbestimmung des gesobten Landes wird sie der Grenzbestimmung des gesobten Landes wird sie der Grenzbestimmung des gesobten Landes wird sie dezeichnet als ein Teil der Sübgrenze, 4 Moj. 34, 3. (das B. 4 genannte Zinna ist wahrscheinlich dasselbe Wort mit der Endung a, welche die Richtung angibt) und so auch als ein Teil der Grenze des Sammgebietes Juda, Jos. 15, 1. 3. So steht sest, wo man das Gebiet der Wüste zu suchen hat; eine genaue Bestimmung ihres Umsanges jedoch bleibt so lange unmöglich, als nicht die Örtlichkeiten der Wüste Paran und Kades (j. d. und Wüstenzug Jeraels) vollkommen seitgestellt sind.

Bindeisen, Cyriatus, Plarrer zu Langen, besorgte sür Frankfurt a. M. eine vermehrte und verbesserte Ausgabe des sogen. Wolfschen Gesangbuchs unter dem Titel: "Kirchengestäng, so dei der Predigt des göttlichen Wortes und Nusspendung des heiligen Satraments in den Kirchen Augsdurger Konsession gebraucht werden Frankfurt a. M. 1584 (mit 345 Liedern und 184 Melodien), "eine Hauptquesse sürgerten Lieder und Weisen." Personalien des Herausgebers unbekannt.

Ringaressi. Niccold Antonio geb. 1752

unbefannt.

Bingarelli, Riccold Antonio, geb. 1752 in Reapel, 1792 Domfapellmeister in Mailand, 1794 dasselbe in Loreto, 1804 päpftlicher Kaspellmeister an der Peterstirche, 1812 Direktor

bes Ronfervatoriums in Reabel, 1816 baneben bes Konservatoriums in Neapel, 1816 daneden Domtapelmeister, das bedeutendeste Glied der neapolitanischen Musikerschule Scarlattis (s. d.), Lehrer z. B. des Donizetti, komponierte von allem Kleineren abgesehen nicht weniger als ADpern und 158 Messen in verschiedener Form. Zu seiner Zeit hochangesehen, hat er heute lediglich geschichtliche Bedeutung, die durch seine Flüchtigkeit nicht eben erhöht wird. Er stand in Toure des Chreen 1837

in Torre bel Greco 1837.

Binn zur herstellung von Geräten wird von 4 Mol. 31, 22 ab öfter erwähnt, auch als Stoff für ein Senkmaß, Sach. 4, 10, das Luther ein zinnernes Maß, die Rev. Bibel Richtlich nennt. Daßelbe Bort bezeichnet im hoberäfichen char nicht hai und des Aus Allen keizenische aber nicht bei und, das dem Silber beigenische Blei, Jej. 1, 25, das Luther migrerftändig auch Zinn nennt (in der Rev. Bibel nicht ge ändert).

Binna, f. Bin. Binne bes Te

Hinna, 1. 3im.
Binne bes Tempels nennt Luther Math.
4, 5 und Lut. 4, 9 die Stätte einer ber drei Krijudungen Jeju. Bei der Eigenart diese gebeimnisvollen Borganges, bessen Umstände außer aller menschlichen Ersahrung siegen, ist es unmöglich, nach dieser Angabe die Ortlickeit genau zu bei Wittenden. Das eines kinnen. menschlichen Ersahrung siegen, ist es unmösich, nach dieser Angabe die Örtlichkeit genau zu bestehmen. Das griechische Wort, das einen kleinen Flügel bebeutet, wurde auch von flügelartigen wis Flügels ähnlichen Dingen gebraucht, so von der Flügels ähnlichen Dingen gebraucht, so von der Flügels der Akteidung, aber auch von Auswüchsen an Körpern ohne Rücksicht auf Flügels oder sonkige Gestalt. So haben alte Ausleger, denen and Luther gesolgt ist, an den einzigen Teil de Tempels gedacht, der verhältnismäßig spis anslausend am Gebäude hervortrat, an die Brußwehr des Daches, die Jinne. Reuere haben, ohne daß der Spaches, der ginnels zu sollen geslaukt und haben an den Dachstrift oder die Giedesstläche des Tempels gedacht, deren stumpse Winder über Örtlichkeit berücksichtigen zu sollen geslaukt und haben an den Dachstrift oder die Giedesstläche des Tempels gedacht, deren stumpse Windern. Nur ist gar nicht seitgestellt, ob das Tempelhaus Dachstrift und Giedel in unsern. Sinne gehabt hat. Die meisten neueren Ausleger wollen überhaupt das Tempelgebäude selbstals Stätte der Bersuchung nicht gelten lassen, well es dem israelitischen Boltsdewußtein unserträglich gewesen sei, es als Schauplas einer satanischen Bersuchung sich vorzustellen und well die griechische Bezeichnung hieron den Gesamtempel, aber nicht das eigentliche Tempelbans (naos) benenne. Nach der Erzählung der Depetigt. Bed. III, S. 523 a), und dieses Wort (naos) herab Christum gebreichen, das Empelhaus selbst gemeint gewesen sei. Rur hat man ganz übersehen, das im vorhergesenden Baragraph ganz diesen Ortlichkeit als Jinne des Beiligtums (hieron) bezeichnet ist. Diese Ausleger nun verlegen der Borgang auf die Dachzinne einer der Salendalen, die den äußersten Tempelvorhof umgeken, ftimmen. Das griechische Wort, das einen kleinen

b zwar entweder auf die der Halle Salomos der Offeite oder auf die der königlichen ille an der Südseite des Borhofs. Beide mden an einem Abgrunde, in den sich Jesus ich der Absicht des Bersuchers hätte hinabirzen sollen. Und die königlich Halle scheint irzen sollen. Und die königliche Halle scheint n Borzug zu verdienen, weil nach Josephus r Blid von ihren Zinnen in den tiesen Absumd ein schwindelerregender gewesen ist. Herzist ist nur außer acht gelassen, daß es sich dei er Bersuchung nicht hauptsächlich um einen esonders tiesen Absturz, sondern um einen denszesährlichen Sprung angesichts einer delsmenge gehandelt hat, und es ist nicht absusehen, wo man sich den Standort dieser Bolkswenge vorstellen soll, wenn der Sprung von dußeren Zinne des Hallendacks in den lögtund des Tempelberges hätte erfolgen sollen. de bleibt die älteste Bestimmung der Ortlichkeit uch wie vor die wahrscheinlichste.

nach wie vor die wahricheinlichste. Zinsen, s. Wucher. Zinsgroschen, s. Tizian. Zinsgroschen, Zinsmünze, s. Geld bei den

bebräern. pebriern.
Bingendorf, Graf von, 1. Christian Resatus, zweiter Sohn von 3., geb. am 19. Sepstmber 1727, äußerte schon als Kind eine auffalsende Empfänglichkeit für geistliche Dinge, die sich kigern mußte, seit der erst Zehnsährige in Jena ansichtleßlich dem Einfluß von Brüdern aus vernhaut unterstellt wurde. Denn dieselben batten mehr darauf zu sehen, "daß er in der hernhut unterstellt wurde. Denn dieselben batten mehr darauf zu sehen, "daß er in der Bnade unseres Hern Jesu Christi wachsen, als daß er gelehrt werden möchte". 1739 finden wir ihn als Glied der Kindergemeinde von hernhaag i. d. Wetterau und zugleich als Schüler des dortigen Seminarium theologicum. Dieles geistliche Übermaß sollte sich an dem Ethikisen und phantasiereichen Liveligen Liveligen zugenstehen Dieles geistliche Übermaß sollte sich an dem gestissigen und phantasiereichen Jüngling rächen. Schon bei seiner Rückfehr von Amerika (1743) sand Z. den Sohn so verändert, daß er beschloß, ihn seinerhin in seiner Nähe zu behalten und jum Gehülfen in Gemeindeangelegenheiten heranzusehen. Später ließ er denselben nach einzehenden Erörterungen indessen doch wieder nach dernhaag zurückfehren. "Bielseicht hätte er besserhans, seinen Sohn bei sich zu behalten", meint schangenberg. Jedensalls geriet der junge Graf ganz unter den Einfluß der dortigen Extradozsanzen. Die religiöse Unnatur wurde für ihn jur anderen Gewohnheit, in der Überschwengs jur anderen Gewohnheit, in der Überschweng-

Berthelsdorf-Berrnhut die zuverlässige Gehülfin ihres Mannes in wirtschaftlichen Dingen und treue Mitarbeiterin in der Seelsorge am weib-lichen Geschlechte. Richt nur den laufenden Aufihres Mannes in wirtschaftlichen Dingen und treue Mitarbeiterin in der Seelsorge am weibslichen Geschlechte. Richt nur den laufenden Aufgaden, sondern auch außergewöhnlichen Schwierigkeiten zeigte sie sich in seltenem Maße gewachsen, was der Graf immer wieder dankbar amerkannte. Bereits vor der Trauung hatte er ihr nominell seine Güter geschenkt, um sich von allem loszumachen, was ihn an der Hauptsache hindern konnte; ein Entschlüß, der indessen ehriert zehn Jahre später infolge der Ausweisungsorder zur Durchsührung kam. So galten denn seit dem 19. Dezember 1732 die Kolonisten von derrnhut als Unterthanen der Gräfin; dementsprechend war sie zur Stelle, wenn ihre Anwesenheit nötig schien, wie im Mai 1736, als eine königliche Kommission die Herrnhuter Verhältnisse abermals visstierte. Sonst aber dient seit als mutige und verständige Mutter der "Bilgergemeinde" erst in Konneburg, dann, als ihr hier die Austände in der Abwesenheit ihres Gatten doch über den Kops wuchsen, in Fransfurt, dann während des Grafen Keise nach St. Thomas in Wartenborn. Venige Jahre später sinden wir den Grafen in Bennihlvanien, die Gräfin mit der "Kilgergemeinde" in St. Ketersburg und den Livländischen Kolonien. Gleichwohl schlos dieser Eiser sür die öffentlichen Angelegenheiten dei ihr nicht in dem Grade wie bet dem Grafen die Erfüllung der Familienpstichten aus. Mitten in der Unruse des Kilgerdaseinsträgt sie dem leiblichen Wohl ihrer zwössenstenne Sohnes Christian Kenatus (s. 1) ihre Kraft; sie starb am 19. Juni 1756. Es war nicht nur des Grafen, sondern aller deren, die fienhenen Schnes Christian Kenatus (s. 1) ihre Kraft; sie starb am 19. Juni 1756. Es war nicht nur des Grafen, sondern aller deren, die einzige gewesen sei, die in 8.8 Beruf gedast hade.

— 3. Vikolaus und der Charlotte Justine von Gersdorf, wurde am 26. Wai 1700 zu Dresdorf, wurde am 26. Wai 1700 zu Dresdorf, wurde am 26. Wai 1700 zu Dresdorf geboren. Sepener hob ihn aus der Ludwig von 3. und der Charlotte Justine von Gerkdorf, wurde am 26. Mai 1700 zu Ruddig off R. und der Schriftentums werden Julia bei Brunde eines Christer dat bei Brauter ist den bei Brutter verheiratete sich nach Berlin; so stand der Knabe allein und blieb, da auch Genossen ihm sehlten, auf den Berkehr mit der Großemutter Gersdorf angewiesen, die es verstand, den jungen Entel frühe auf den Umgang mit dem "Heilande" hinzuweisen. Schon damals bildete sich dei Z. jene Ledensgemeinichaft mit Jesus heraus, welche später die charatteristische Grundlage seines Christentums werden sollte und welche in dem bekannten Worte: "Ich habe nur eine Passion, und die ist Er, nur Er" ihren bezeichnenden Ausdruck sindet. Auf dem Kädagogium zu Halle (1710—1716) nahm seine Religiosität die Richtung auf die Pssege christlicher Freundschaft und Gemeinschaft. Damals trat er Friedrich von Watterwille (s. d.) näher. Aber auch die Ordensgründungen in jenen Jahren ichtet juchte er Religion und Sittlickeit. In Bahrheit trieb er in die schlimmste sittlicke Geschrift luchte er Religion und Sittlickeit. In Bahrheit trieb er in die schlimmste sittlicke Geschrift leine Erfenntnis und dem Bater reinigte seine Erfenntnis und veranlaßte ihn, das gegebene Argernis um jeden bris wieder gut zu machen. Am deutlichsten und welche in dem bekannten Worten sollte früch dieser Umschwung in seinen Liedern und welche in dem bekannten Worte: "Ich das habe und welche in dem bekannten Worte: "Ich das und welche in dem kalizon, und die stie kannten Worte. Auf dem Pädas gogium zu Halle (1710—1716) nahm seine Religiosität die Richtung auf die Pseundschaft und Gemeinschaft und welche in dem Loven kannten Worte. Auf dem Pädas gogium zu Halle (1710—1716) nahm seine Religiosität die Richtung auf die Pseundschaft und Gemeinschaft und Gemeinschaf

er in Bittenberg die Rechte, beschäftigte sich aber zugleich eingehend mit der heiligen Schrift und den Berten Lutbers. Gine Studienreise nach

er in Bittenberg die Rechte, beschäftigte sich aber zugleich eingehend mit der heiligen Schrift und den Werfen Luthers. Eine Studienreise nach Hosland und Frankreich (1719—20) lehrte ihn im Berkehr mit frommen Männern verschiedener theologischer Richtung den Nachdruck auf die "Berzenskeligion" zu legen, d. h. auf den prakstischen Vertehr mit Jesus und durch ihn mit Gott. Mit seiner Anstellung als Hoss und Justizrat in Dresden (1721), mit der Erwerdung des Gutes Berthelsdorf in der Lausis und mit seiner Versetratung mit Erdmute Dorothea Gräfin Reuß-Ebersdorf (1722; f. 2.) schließt die Bordereitungszeit Z.s. ab.

Aur seiner Familie zuliebe war Z. in den Staatsdienst getreten; fein Bunder, wenn er alsbald seine Haupttrast den religiösen Ausgaben widmete. In Dresden kam es zu Bersammslungen christlicher Freunde im Sinne Speners, in Verthelsdorf zur Schlobzemeinschaft, dem "Bunde der vier Brüder", der für die Aussbreitung der "Herzensvelligion" thätig war. Gleichzeitig gründete Z. die erste Anstalt nach Art von Halle, die "adelige Landschule", und verbreitete mit Hilse einer eigenen Druckereine Reihe von Schristen, welche das evangelische Christentum teils gegen Schwärmer und Separatisten, teils gegenüber der um sich greisenden Auftlärung vertraten. Auch gab ihm das aus dem Spenerschen Pietismus hervorgegangene Kondentitelwesen viel zu denken: dasselbe 203 ihn lebhaft an, und doch verwochte er gegen seine Wängel die Augen nicht zu verschliehen. Ihm geben aller Stände als Zukunstälbeal vor der Secle. Eine Berwirlschung erhielten diese noch unklaren Pläne durch die Berührung mit den Ausläusern der böhmischem Aprielten wieser lebendig geworden und hatten zu einer von religiösen Interessen des Potenschussen und hatten zu einer von religiösen Interessen und hatten zu einer von religiösen Interes religiösen Interessen beherrichten Auswanderung geführt, bei der man unter dem Einstuß des Konvertiten Christian David (s. d.) das "wahre Christientum" in der unbedingten Hingabe des ganzen Menschen an den Willen Christi sah. Z. gab den Emigranten die Erlaubnis zur Ansiedelung im Berthelsdorfer Gebiet am Abhange des Hutberges — am 17. Juni 1722 ward mit dem ersten Hause von Herrnhut begonnen —, verzhielt sich aber vorerst der jungen Kolonie gegen: über rein sachlich. Erst seit er insolge des Verzbotes seiner Dresdener Hausversammlungen 1727 den sächsischen Staatsdienst quittiert hatte, gab er sich der Entwidlung Herrnhuis mit vollem

Gründung der Kolonie Herrnhut gab neuen Anlaß zur Kritik. Man scheute sich nicht, ossen auszusprechen, Z. sei noch nicht bekehrt. Aber auch der Graf empfand mehr und mehr die Disserenz zwischen leinen Anschauungen und denen der Pietisten, speziell in der Beriöhnungslehre. Seine Beziehungen zu Konrad Dippel (s. d.) in Berleburg erweiterten die Klust. Et kam zu einer längeren sehr unerquicklichen Konspondenz, im Berlause deren Zinzendors sich um die Anerkennung der Orthodogen bemüßte. Nachdem eine Rechtgläubigkeitsprüsung in Stralsund zu seinen Gunsten ausgefallen war,

bemühte. Nachdem eine Rechtgläubigkeitsprüfung in Stralsund zu seinen Gunsten ausgefallen war, trat er 1734 in Tübingen auch formell in den Kreis der lutherischen Theologen über. Inzwischen waren von anderer Seite her Bedenken gegen ihn wach geworden. Mehrmals mußten sich die Herrnhuter Berhältnisse eine staatliche Untersuchung gefallen lassen, ohne daß irgendwelche beschwerenden Resultate zu toge traten. Gleichwohl erschienen die Unternehmungen des Eraten, dem man irrümlich nachsaate, das bes Grafen, bem man irriumlich nachsagte, bat er mahrische Exulanten aufe neue über bie Grenze er mabriiche Exulanten aufs neue über die Grenze lode, so bedenklich, daß die sächsische Regierung im Ottober 1732 gegen ihn einen vorläusigen und im April 1736 einen befinitiven Ausweisungsbesehl erließ. B. hat sich seitdem nur noch vorübergehend in der Heimat ausgehalten. Er sah sich zu einem unsteten Umherwandern verurteilt, unter dem auch sein Familienleben litt. Doch zog er nicht allein. Ihn begleitete seine "Bilgergemeinde", eine Schar von Brüdern und Schwestern, die abs und zugingen, je nachdem er sür sie auswärts Berwendung hatte. "Er war dann der Hauswater und sorgte sür die Notdurft nicht nur nach Vermögen, sondern auch über Bermögen. Seine Gemahlin aber Notdurft nicht nur nach Bermögen, sondern auch über Bermögen. Seine Gemahlin aber wußte als Hausmutter alles so weislich einzwteilen, daß mit wenigem die geschah, und man kam pilgermäßig aus (Spangenberg a. a. C. S. 969). Mit dieser Bilgergemeinde arbeitete er zunächst unter einer Anzahl Proletarierfamilien auf Schloß Konneburg in der Betterau (1736). Dazwischen suchte er in den Officeprovinzen durch Bibelübersetung und Schulzgundungen auf das niedere Bolk einzuwirken. So entstand das "Diasporawerk der Brüdergemeine in den Ostseeprovinzen". Auch reiste im persönlichen Berkehr mit König Friedrich Wilhelm I. von Preußen in 3. der Gedank, den Episkopat der mährischen Brüder zu übernehmen, und schon am 20. Mai 1737 ihat er den gewagten Schritt, sich in Berlin die Bischoßeweiße erteilen zu lassen.

vei gewagten Sattit, jich in Verin die Bijavisweihe erteilen zu lassen.
Eine Reise nach St. Thomas in Bestinden (1739) gab dem Grafen die feste Überzeugung, daß das vielsach angegriffene Nijssionswert eine Zutunft habe, und lieserte zugleich seinen Gegnern den Beweis, daß er sich nicht vor Gesahren ichene, in die er andere gebracht habe. In den solgenden Jahren spielen die Erörterungen über die Ausgestaltung der Prideragmeinde 1727 ben sächsischen Staatsdienst quittiert hatte, gab er sich der Entwicklung Herrnhuts mit vollem Schiefer hin. Die Emigranten galten als die seinem Schupe anbesohlenen Unterthanen, denen er alsbablo sene "Statuten" vorlegte, auf denen sich allswählich die Organisation don Herrnhut und der ganzen Brüdergemeinde ausbaute (s. Herrnhuter Brüdergemeinde).

Gleichwoss sollte es Z. nicht beschieden sein, diese Ausgaben auf siedliche Weise durchzuschen siese Ausgaben auf siedliche Weise durchzuschen siedlichen kiese Ausgaben auf siedliche Weise durchzuschen Schon seit längerer Zeit hatten die pietistischen Kreise sein aus der Ausgaben schon seit längerer Zeit hatten die pietistischen Kreise sein und St. Thomas in Westinden Ausgaben das die sie Ausgaben das dies vielsach augegrissen Wissionen Ausgaben das dies vielsach augegrissen Wissionen Weisen Glich nicht vor Gefahren Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In die er andere gebracht habe. In den Geue, in die er andere gebracht habe. In die er a ormierten und mährischen Konsession wie eerhalb der einzelnen Landeskirchen als durchs stießend dachte. Gelang es schon bei diesen rhandlungen Z. sehr wenig, der anderen rister Herr zu werden und für seine untsaren zichauungen Erfolge zu erzielen, so trug ihm n Ausenthalt in Amerika (1741, 1742), absiehen etwa von der Inangrissname der Insanermission, ebenfalls wenig ein. Mährend e kirchenpolitischen Berhandlungen der Brüder Preußen, in der Betterau, in Sachsen und zerhalb Deutschlands vortressliche Reußen, so daß es überall zu klaren Gemeindezielten, de einer Heise Vachschlanden in einer Weise Krasen wert der Industrer wert der Industrer wert der Vachschlands einer Hückehr in geordneten Zerhältnisse alles manürtlich, verkünstelt und unwahr erscheinen wolke. Ein Orden der vinzio (Matth. 11, 25) blite demgegenüber daß Natürliche mit dem migis kundlichen in richtiger Weise verbinden. Damit begann eine Geschlichsseligkeit, welche daß gang Leden in einzelne Kultusalte aufzulöfen under Fest reihte sich an Fest, dem üppigen tänkterischen Schieden Kautualismus der religione Sprache. Z. seldst sing an, in dichterschentung der naturalismus der religione Sprache. Z. seldst sing an, in dichterschentung der kautualismus der religionen Weiselbeutigkeit nicht nur eine Reattion in den Gemeinden, sondern vor allen Dingen einen lehheiten Weiserspruch dei allen Fernsteheten der werderietz daß werden. ormierten und mabrifchen Ronfession terhalb der einzelnen Landestirchen als burch=

Gemeinde seit dem Beginn seiner Wanderzeit gebracht hatte, Vorkehrungen zu treffen, um einen drohenden Bankerott sernzuhalten. Er hat sich dieser Aufgade, so wenig sympathisch sie ihm auch war, gleichwohl nicht entzogen. Während der Berfassungkausdau sich in dieser Leit gesund weiter eruniselte ginn abne des ber Zeit gefund weiter enwidelte, ohne daß ber Graf sich besonders darum bekümmerte, aber auch ohne daß er hemmend eingriff, galt 3.8 eigentsiche Thätigkeit im letzten Jahrzehnt seines Lebens der Seeliorge; zu diesem Zwede bereiste er die verschiedenen Gemeinden, in erster Linie die der Lausip, da ihm die Rücklehr in die Heintschiedenen Gemeinden, in erster Linie die der Lausip, da ihm die Rücklehr in die Heintschieden der nahm sein Einsluß auf die Bewegung mehr und mehr ab, man ehrte seine Bersönlichseit, aber man ging im übrigen selbständige Bege. Knapp ein Jahr nach dem Tode seiner Gattin Erdmute schritt er im Juni 1757 aus amtlichen Rückschied zu einer zweiten Heirat mit der Altestin Anna Nitschmann. Doch schon im Frühjahr 1760 ereiste ihn mitten in energischer Arbeit ein heftiges Fieber, dem er am 9. Mai erlag. Mit ihm starb der Mann, der die Anschauungen des Halleschen Pietsmus aus ührer Abgeschlossenheit besreit und zum Gemeingut des lutherischen Bolkes, speziell der niederen Rlassen der Gegelschaft gemacht hat. Agsl. Spangenberg, Leben des Herrn Grassen. eigentliche Thatigfeit im letten Jahrzehnt seines Klassen der Gesellschaft gemacht hat. Bgl. Spangenberg, Leben des Herrn Grasen v. Kinzendorf, Keile, 1772—75; v. Schrautenbach, Der Graf v. Zinzendorf und die Brüdergemeinde, herausgegeben von Kölbing 1851, 2. Aussage 1871; Hitt, Zinzendorfs Theologie, 3 Bände, 1869 bis 1874; B. Beder, Zinzendorf im Verhältnis zu Philosophie und Kirchentum, 1886. Ein Verzeichnis von Zinzendorfs Schristen u. a. bei Spangenberg a. a. D. im Register unter "Zinzendorf, Schristen".

Sion schreibt) während der Berg Zion (Luther: Sion) in 1 Matt. 4, 37 u. ö. den Tempelberg bezeichnet. Über die Örtlichkeit von Zion handeln teilweise aussührlich die Art. Zerusalem (Bd. III S. 550) Morija und Tempel (Bd. VI, S. 592b). Zu den hier angeführten Gründen, daß man Zion nicht auf dem westlichen Teile daß man gion nicht auf dem weitlichen Zeite bes südlichen höhenrudens von Jerusalem, wo die Tradition es stets gesucht hat, sondern auf dem östlichen zu suchen habe, ist vor allem der hinzuzusügen, daß nur der südöstliche Ricken das für einen Burgbau unentbehrliche Wasser befaß, magrend die ipater entstandene Oberftadt auf dem fudwestlichen Ruden funftlich mit Baffer auf dem flawestrichen Kuaen tunstig mit Wasser versorgt werden mußte. Die Entstehung der irrtümlichen Tradition erklärt man einsach das mit, daß die Juden und Christen, die sich nach der Zerstörung Jerusalems wieder ansiedelten, sich als Wohnstätte den südwestlichen Teil erzwählten, der in die neue hebnische Stadt nicht mit einbezirkt worden war, und daß sie den alten Namen Zion auf diese ihre Unsiedelung übertrugen. — Eine neue Bedeutung erlaugte das Wort Zion durch die zwei neuiestamentlichen Siellen, wo es den himmilichen Wohnsip Gottes Stellen, wo es den himmlischen Bohnsis Gottes und seines Gesalbten bezeichnet, hebr. 12, 22; Offb. 14, 1. Sowohl aus diesem Gebrauch des Bortes, als auch aus der herkömmlichen Verwendung des alttestamentlichen Vorbildes zur Benennung des neutestamentlichen Gegenstandes (vgl. die Borte Jarael, Kanaan u. a.) erklärt sich die christlich dichterische Bedeutung von Zion als der heilsgemeinde und ihrer ewigen heimat.

Bion als der Heilsgemeinde und ihrer ewigen Deimat.

Bionismus. "Der Zionismus erstrebt für das jüdische Bolt die Schaffung einer rechtlich gesicherten Beimstätte in Paläzitina." Mit diesem Programm ist im Jahre 1897 auf dem dom 29.—31. August in Basel adgehaltenen Zionisenstongreß eine Bewegung vor die große Offentslichkeit getreten, die in weiten Kreisen des jüdischen Boltes begeisterten Wiederhall gesunden hat. Tie Bewegung hat ihre Borläuser gehabt. M. Heß entwickli in seinem Buch: Rom und Derusalem (1862, 2. Aust. 1899) den Gebanken einer Wiederherstellung des jüdischen Boltes. Dr. Leon Pinster (Odessa) trat für die Berwirklichung des Gedankens ein, besonders in seiner Auto-Emanzipation 1882, ebenso die Naddiner S. Mohilewer (Bialystod; gest. 1898) und Dr. Rülf (Memel, seit 1898 in Bonn), sowie Dr. Lippe (Jassy) u. a. in Wort und Schrift. Den Hauptanstoß zu einer weite Kreiserschung des Bene Bewegung gab das Buch des Wiener Aldustaten Dr. Derzl: Der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenstaat, Versuch deiner modernen Lösung der Pudenstaat, Versuch einer mit Versuch der erwähnten Jeles klar in Kung sagten der Versuch einer Memen zu den in Diesentsteben zionitisischer Vereine, zumal in Diesentsteben zionitisischer Vereine, zumal in Diesentschen zu den Kereine Zionismus. reichung des oben erwahnten Fieles flar ins Auge faßte und den Weg zu ihr zeichnete. Das Enistehen zionistischer Bereine, zumal in Ditzeuropa mit seiner starken jiddichen Bevölkerung, und das Zusammentreten des Kongresses 1897 in Bajel unter Herzls Leitung war die Folge davon. Dem ersten Kongreß, der von etwa 200 Delegierten aus aller Welt und von den verzichten erligiösen Richtungen beschickt, das Widianiters Reguel (s. d.) die Gattin des Moses, 2 Mos. 2, 21. u. ö., s. Blutdräutigam.

Brogramm aufstellte, die Mittel zu seiner Durckführung besprach und die Organisation versichten regelte, sind zwei weitere in Basel (1898 und 99) und ein vierter in London (1900) mit steigender Mitgliederzahl (dis 400) gefolgt; sür Ende Dezember 1901 ist der sünste nach Basel berusen. Bisherige Ersolge des Zionismus sind: Stärlung des jüdischen Nationalbewußtseins, vielsach auch in solchen, die dem Judentum entsremdet waren — es ist hier des sindsmus bewußtseins, vielsach auch in solchen, die dem Judentum entsremdet waren — es ist hier des solonismus Dr. Max Nordau zu nennen — Förderung des Studiums der hedrätischen Sprache und Litteratur; vernunstgemäßere Gestaltung der jüdischen Kolonisation in Palässtina; Gründung einer jüdischen Nationalbank. Am 17. Mai 1901 wurde Dr. Herzl vom Sultan in 2½ stündiger Audienz empfangen, der am 30. Mai längere Berhandlungen im Balais des Sultuns solgten. Über den Inhalt derselben ist nichts besannt geworden, doch hat sich Dr. Herzl sehr befriedigt darüber ausgesprocken. Das für Juden des stone im Jahre 1901 aufgehoben worden. — Organ des Zionismus ist die in Wien erscheinende Wochenschift: Die Welt. Zur Orientierung dient auch der Jüdisch Bollstalender, eiet 1897 herausgegeben von der Zionistischen Wereinigung für Deutschland Wölderspruch von den sogenannten Ufsimilationsjuden, zumal in Deutschland ersahren hat, so Widerspruch von den sogenannten Assimilationsjuden, zumal in Deutschland ersahren hat, so hat er auch dei Christen sehr verschiedene Veurteilung gesunden. Daß er alle resigiösen Bourteilung gesunden. Daß er alle resigiösen Boden stellt, wird ihm von den einen zum Vorwurf gemacht, während andere gerade hierin das Charasteristische und Viblische der Vewegung seinen Ansang der Ersüllung von Ezechiel 37. Daß Gott sie seinen Zwecken dienstann, wird niemand leugnen. — Empfehlenswert zur Sache von christlicher Seite sit die Schrist von F. Heman: Daß Erwachen der jüdischen Nation. Basel. B. Kober, C. Hepittlers Nachs. 1897 und P. VielingsVersur. Die Judenmission und des Zionismus nach seiner Entriehung und disherigen Entwidsung. Biderspruch von den sogenannten Uffimilations Die Judenmission und der Zionismus nach seiner Entstehung und disherigen Entwidlung, in: Prototolle der Allgemeinen Missionstonferenz für die Arbeit der evangelischen Kinde an Israel, Leipzig, I. C. Hinrichsiche Buchhandlung, 1901.

Zioniten, s. Ellersche Sette.
Zior, eine Stadt im Stamme Juda, Isl., 54, die man in dem Dorfe Seir, zwei Stunden nordösislich von Hebron, wiedersinder. Ziph, s. Zoph.

Ziph, s. Zoph.
Ziphion, heißt 1 Wos. 46, 16 der älteite Sohn Gads, der dann 4 Wos. 26, 15 Ziphon genannt wird (seine Rachsommen Lipher niter).

Bippor, ber Bater des Balat (f. b.), der von Rof. 22, 2 ab jedes Mal mit genannt wird, w dieser erwähnt wird.

vo dieser ermähnt wird.

3isterzienser, s. Eisterzienser.

3ittel, — 1. Emil, freisinniger protestansstet, — 1. Emil, freisinniger protestansstet, Eder Theolog, geb. 1831 in Virrach, wo sein later Karl Z. damals Diakonus war, seit 874 Detan in Karlsruhe. Er veröffentlichte .a. eine in mehreren Auslagen erschienene Bibeltunde" und ist einer der Herausgeber der gen. "Familiendibel des R. T." 1880 st., Bde. — 2. D. Karl, einer der Bäter des adischen sirchlichen und politischen Liberalissus, geb. 1802 in Schmieheim. Nach theolosischen Studien in Jena und Verwaltung mehrer Bikariate ward er Diakonus in Lörrach, 1834 Ksarrer in Bahlingen, gab außer einem kalender ("Der rheinische Landdotte") erst ein politisches, dann ein kirchliches Bochenblatt ("Worgendote") heraus, dem er später das Erbaungsblatt "Sonntagadend" beilegte, ward in die zweite Kammer gewählt und machte sich beiwders hopulär, als er 1845 aus Anlaß der dankenskreibeit" einbrachte "Motion für Maukenskreibeit" einbrachte "Motion für vejonders populär, als er 1845 aus Anlaß der denischfathol. Bewegung eine "Motion für Glaubenöfreiheit" eindrachte. In das Franklumer Karlament gewählt, trennte er sich positisch von seinen radikalen Freunden Heckerund Struve, kirchlich aber blieb er, seit 1848 Stadtpfarrer, dann Dekan in Heidelberg, der alte, insbesondere trat er dem Verluch Hundeshagens (j. d.), der babischen Kirche eine Bekennnissumdlage zu geben, litterarisch entschieden und mit Ersolg entgegen. Später bals er den Kras nit Erfolg entgegen. Spater half er ben Proteftantenverein gründen und leitete die liberale testantenverein gründen und leitete die liberale kichilche Bewegung im Lande, bis ihn der kirchliche Radifalismus Schenkels in ähnlicher Beise erschrecke, wie früher der politische Radismus der Heder-Struve; er fing nun an, sich in seinen Forderungen zu mäßigen, von Fieden zu reden u. dgl. Er starb 1871.

Ziwilehe, Ziwistandsgeset, s. Sherecht II. die Eheschließungshandlung Bd. II, S. 3071, Kultursampf Bd. IV, S. 131., Personenfrandsgeset.

ourst, Kulturtampt vo. Iv, S. 151., personenstandsgeseb.
Biz ist 2 Chron. 20, 16 mit dem Artitel hazzig genannt und wird am besten als ein Bengweg ausgesaßt, der von Engadi am toten Rerre auf die Hochebene des jüdischen Landes kanstsche und jest Wadlasel-Chasasach heißt. Kizith, s. Gebetsmantel der Juden.
Bizta von Trocnow, s. Hussiten u. Hussitenskiene

triege.

kiege.

Joan, bei den LXX und dem griechischen Tanis genannt, war, wie 4 Wos.

13, 23 bestätigt wird, eine sehr alte Stadt Unerägyptens. Sie lag auf der Osiseite des auch ihr benannten tantischen Nisarmes und ihr Name hat sich in dem des jeht dort gestenen Dorfes San erhalten, wo gewaltige Trümmer von einem Haupplatze alter ägypsticher Kultur Zeugnis geben. Der englische Vorscher Petrie hat dort Ausgrabungen vorgesommen und die gesundenen Dentmäler in dommen und die gesundenen Denkmäler in einem Werte Tanis, London 1885 88 bestieben. Diese Denkmäler weisen schon auf ie Zeit vor dem Einfall der Hopfos hin und

berichten, daß die Stadt ichon unter Ramfes II., dem Bharao der Bedrudung, wie eine Residenz angesehen und mit Kunstbauten ausgestattet angesehen und mit Kunstbauten ausgestattet worden ist. So bestätigen sie, was sich aus Pssalm 78, 12. 43 ergibt, daß Joan die Ortslichseit war, wo die Verhandlungen zwischen Woses und Pharao stattsanden. Auch unter Wernephtah II., dem Pharao, des Auszuges (s. Pharao), ist nach jenen Inschriften Joan Residenz gewesen, und auf den Paphrusschriften heißt die Stadt oft Va-Namses, d. h Stadt des Namses. Die sortdauernde Vedeutung des Ortes auch in späteren Zeiten deweisen die Prophetenstellen Ies. 19, 11 st.; 30, 4 und Hes. 30, 14. In Soar, 1. eine Stadt, die 1 Mos. 13, 10 als Grenzpunkt des Thales Siddim (s. d.) bezeichnet wird, wie auch 5 Mos. 34, 3 wiederholt geschiedt. Sie war eine der sünf Königshaupstädte des Thales und hieß früher Bela, 1 Mos. 14, 2. 8. Bei der Zerkörung der übrigen Städte erwählte sie Lot, weit sie klein set, wie ihr Name sage, also zum Beweise seiner Bescheidenheit, zur nächsten zu der 1000 f.

jage, also zum Beweise seiner Bescheidenheit, zur nächsten, aber nicht dauernden Zussuchstätte, 1 Mol. 19, 20 sf. 30. Bei den Bropheten ersscheint sie als moaditischer Ort, Jes. 15, 5; Jer. 48, 34; später wurde sie zum peträischen Arabien gerechnet und als Handbelag sir die in der Umgegend erbauten Datteln und den dort gewonnenen Balsam, als Bischofssitz und Karawanenstation unter dem griechischen Namen Segor dis ins Mittelalter oft erwähnt. Den jest verschwundenen Ort haben Roddinson under undere in der Wegend der Kolbinsol Kestion andere in der Gegend der Halbinfel El-Lisan am Toten Meere gesucht, wo sie aber schwerlich handelsplat und Reisestation hätte werden tönnen. Bielmehr ist sie sudlich am Toten Meere in den Geres-Sasia zu suchen. 2. s.

Johar 1.

Boba, ein Reich, mit dem nach 1 Sam.
14, 47 schon Saul Krieg geführt hat. Bon David wird erzählt, daß er König Hadadeser von Zoba besiegt und dei dieser Gelegenheit Syrien unterworfen habe, 2 Sam. 8, 3 st.; und im Kriege mit den Ammonitern erscheint diese Bölkerschaft unter dem Namen Aram=Zoda (Luther: Syrer zu Zoda), also als syrischer Bolksstamm, 2 Sam. 10, 6, 8, ebenso Ps. 60, 2. Da nun die syrischen Schristeller selber die Stadt Risibis sür dies Zoda erklärt haben und diese gelegentlich geradezu so nennen, so haben die Forscher sich früher zumeist mit dieser Erstlärung begnügt. Aber Risibis liegt viel zu weit nördlich sür den Schauplaß der oben erswähnten Begebenheiten. Schrader hat das in den assyrischen Inschristen mehrsach genannte ben affgrischen Inschriften mehrfach genannte Subat oder Subit für das biblische Boba erflart, weiß aber die Lage auch nicht anders bestimmen, als daß es nördlich von Balaftina zwischen Mittelmeer und Euphrat gelegen haben muise. Neuerdings bat man fich durch die Chrosnif einen anderen Weg zeigen lassen. Sie nennt 1 Chron. 19 (18), 3 jenen Hadabeier einen König au Boba in Hennath; genauer wöre allersbings zu überseigen: David schlug zu Boba bis Hemath hin, aber daß die beiden Orte einen Busammenhang haben, zeigt der Bericht 2 Chron.

8, 3, daß Salomon Hemath-Zoba befestiget habe. So lag es nahe, Zoba in der Rähe dieses bekannten Hemath oder Hamath (j. d.) zu suchen. Nun hat Halevy festgestellt, daß Boba die goldglänzende bedeuten kann, hat damit die Rachricht 2 Sam 8, 8. daß Pavid aus mit die Nachricht 2 Sam 8, 8. dag Pabld aus Hadabefers Land viel Kupfererz erbeutet habe, in Verbindung gebracht und erkennt Zoba wieder in dem späteren Chalkis (Kupferstadt), das an den Abhängen des Lidanon lag und seinen Namen von startem Kupferbergbau führte. Dieser Erklärungsversuch liesert wenigstens einen Beitrag zur Anerkennung der Thatjacke, daß Zoba nach dem Zusammenhang, in dem es erwähnt wird, nicht in Mesopotamien, sondern nicht allzuweit von der Grenze Palästinas zu suchen ist

Juden 111.
Boccolanti (Sandalenträger), Name einer Francistaner-Kongregation, deren Haupt der Observant Baolizzo von Foligno (s. Bb. II. S. 607a) war, der in der Einöde von Bruliano 1368 eine besonders strenge Bereinigung von Francistanern gründete, die von den Bauern jener Gegend den Gebrauch hölzerner Sandalen (2000011) annahmen

(zoccoli) annahmen.

Bieler, Otto, luth Theol., geb. am 27. Mai 1833 in Grünberg in hessen, erhielt die Grundslagen seiner wissenschaftlichen Ausbildung durch feinen Bater, damals Rettor, später Detan und Kirchenrat in Königstätten bei Groß-Gerau, Pirchen Sater, bamais Kettor, ipater Deita und Kirchenrat in Königstätten bei Groß-Gerau, und dann auf dem Gymnasium zu Marburg. Durch den bei Bilmar (j. d.) genossene Unterzicht im Deutschen, Griechischen (Plato) und vor allem in der Religion (Erkl. d. Augustana) erzwuchen ihm bleibende, tiese Eindrücken. Währen des eindrücken Studiums zu Kirchen (1851 bis bes afademischen Studiums zu Gießen (1851 bis 1854) widmete er sich zunächst hauptsächlich der Kassischen Philologie und mehr nebensächlich auch der Theologie, worin Guftav Baur (f. d.) für ihn febr einflugreich wurde. Bor allem aber waren febr einflußreich wurde. Vor allem aber waren es die philosophischen Borlesungen des katho-lischen Theologen Dr. Leopold Schmid (j. d. 14), welche ihn hier anzogen und für seinen gesamten religiösen und wissenschaftlichen Entwicklungsreigiojen und wissenschaftlichen Entwicklungs-gang zu grundlegender Bedeutung gelangten. Rach vorübergehendem Wirfen als Erzieher er-gänzte der inzwischen zum Doktor der Philosophie promovierte Kandidat der Theologie seine ala-bemische Ausbildung durch eine Studienreise, die ihn während des Bintersemsstere 1865—56 guerst nach Erlangen, dann nach Berlin, sowie zu fürzeren Aufenthalten nach Leibzig, Halle und Göttingen führte. Er erfuhr hier besonders seitens der damaligen Bertreter der Erlanger und Golftingen lugte. Et eizuft giet definders Leitens der damaligen Bertreter der Erlanger Theologenschule (namentlich von Hofmann, Thomasius und Delihich) wichtige Einwirfung von bleibender Bedeutung. Seine Habilitation sür den atademischen Lehrberuf erfolgte zu Gießen im Winteriemester 1856—57 auf Grund der Inauguraldissertation: De vi ac notione vocaduli iknis in Novo Test. — Er wirfte nun an der heimstlichen Landeskunipersität zunöchte an der heimatlichen Landesuniversität, zunächt (1857—63) als Privatdozent, dann (1863—66) als auherordentlicher Professor. Im herbst 1866 folgte er einem Ruse als ordentlicher Professor nach Greisswald, wo er seitbem hauptsächlich

das Lehrsach der Kirchengeschichte und daneben das der theologischen Enchklopadie und Apolo-getit vertreten hat.

Das litterarische Arbeiten 3.8 in hauptsächlich von dem Grundgedanken einer Bersöhnung zwischen christlichem Of-fendarungsglauben und der durch fenbarungsglauben und der durch die neuere naturwissenschaftliche Entwidlung bewirkten Erweiterung der Belterkenntnis getragen. Der großartige Aufschwung der Naturwissenschaften, wie er seit Witte des 19. Jahrhunderts hervorgetreten, muß auch der Sache Christ dienen. Naturwissenschaftliche und christliche Bestanschauung widersprechen einander nur scheinbar. Zum Ausgleich zwischen den beiden liefert bereits die bibliste Offenbarung Alten und Neuen Testaments de errorderlichen Grundlagen. erforderlichen Grundlagen.

erioderlichen Grundlagen.
Der Begründung und Ausstührung diest schon seit der Universitätszeit von ihm seize haltenen Grundgedankens, den er der Anregung Schmids (s. o.) verdankte, dienten teils mons graphische Beiträge zum Nachweis der Harmank zwischen Natur und göttlicher Offendarung, till spiematisch zusammenfassende Arbeiten.

I Wongaranhien Solche erköhienen

ihitematisch zusammenfassende Arbeiten.
I. Moon graphien. Solche erschienen feit 1858 in verschiedenen Zeitschriften, z. in der Erlanger "Zeitschrift sur Protestantikms und Kirche" ("Die Stellung Luthers und de lutherischen Kirche zum Naturprinzip", 1869); in Vilmars "Pastoral-tbeologischen Blätten" (z. B. "Über wahre und falsche Askese", "Grundzbanken der paulinischen Briese" z.); in Donats Zahrhischern für deutsche Theologie" (z. K. "Jahrbüchern für deutsche Theologie" (3. B. "Abrbüchern für deutsche Theologie" (3. B. "Aber die neueste Physikotheologie der Engländer", "Die einheitliche Abstanmung des Menschenzeschlechts"; "Zur Speciesfrage" — lettere Arbeit eine aussührliche Kritit des Darwinismus auf Grund von Darwins erstem Wert: "On the origine of species" 1860 bietend, welche and in naturwissenschaftlichen Kreisen Beachung sand und dem Bersasser anerkennende Urtike feitens namhafter Bertreter ber Raturforidung, unter anderen R. Bagner und R. Lendan,

unter anderen R. Wagner und R. Lendat, einbrachte);
feit 1865 in der apologetischen Monatsschrift: "Der Beweis des Glaubens", welche Zin Berbindung mit mehreren Freunden, namendlich dem Marburger (später Königsbergel Theologen R. F. Grau (f. d.), im Sommer degenannten Jahres begründete und seitdem zum Hauptorgan seiner die Harmonie zwischen Anwund biblischer Offenbarung betreffenden Arbeiten machte. — Die zahlreichen, teils von ihm selde, teils von verschiedenen Mitarbeitern diesem Gegentande gewidmeten Abbandlungen betrafen kaubtande gewidmeten Abbandlungen betrafen kaubt ftande gewidmeten Abbandlungen betrafen haupt sächlich Themata aus dem Bereich der Schöpfungsgeschichte und biblischen Urgeschichte. Über die geschichte und biblischen Urgeschichte. an die Darwinfche Destendengtheorie fich fnupfen den Kontroversen wurde in möglichst vollen Umsang Jahraus Jahrein Bericht erstattet, boch galt und gilt der Kamps des Organs nick bloß dem Darwinismus und Häckelismus, sow bern auch ben übrigen hauptrichtungen bes modernen Antichriftentums. In der Redafties bes Blattes trat seit bem Tobe Graus 1885

zu Wal= G. Steude, jest Seminardirettor Für die des Or= itteraturbericht" eingerichtet, bessen Leitung guft Pf. Eger zu Rienstädt, später B. Josephdn-Bremen besorgten, seit 1900 aber P. Jorn-Barendorf i. Bestf.

II. Spftematische Arbeiten, nämlich "Theologia naturalis, Entwurf einer spike naturalis, Entwurf einer spike nationen Raturtheologie auf offenbarungsgläusiger Grundlage". Bb. I. Frankfurt a. W. 1860 mvollendet geblieben, ein Bersuch, die diblischen krundlagen für jenen Ausgleich zwischen naturststellicher und christofängiger Weltonisch iffenschaftlicher und chriftgläubiger Beltansicht is hauptsächlicher und chriftgläubiger Beltansicht is hauptsächlich in der Bilderiprache der Propheten und Pfalmen des Alten Testaments, wie in den Gleichnissen des Herrn und des pottels Paulus gegeben zu erweisen; serner um obes hoftels Paulus gegeben zu erweisen; serner weichichte der Beziehungen zwischen Christen- um und Naturwissenschaft". 2 Bde. Gütersloh 1877—78, eine umsassend angelegte kulturgeschichtliche und bogmenhistorische Studie, welche den gesamten disherigen Gang der christlichen Bisserigen Gang der christlichen Bisserigen gang der christlichen Bisserigen gang der Artistlichen Bisserigen gang der Artistlichen Bisserigen gang der deriftlichen stiffenschaft in ihren Beziehungen zum Fortsichwiten der menschlichen Naturerkenntnis darskellt und hierbei ebensowohl die unter Einswirtung der naturwissenschaftlichen Fortschrifte der driftlichen Weltansicht zu teil gewordenen Umbildungen, Modifitationen und Erweiterungen wie die durch Bertreter der christlichen Sache (insbesondere seit Ausgang des MA.s durch Koger, Baco, Cusanus, Kopernitus, Kepler, Lewion, Haller, Euler 2c.) bewirfte positive Roger, Baco, Cusanus, Kopernikus, Kepler, Rewion, Haller, Euler 2c.) bewirtte positive Förderung des Naturerkennens anschaulich zu machen sucht. — In der Hervorhebung der Segnseitigkeit dieser Beziehungen, d. h. des nicht bloß empfangenden, sondern vielsach auch gebenden Berhaltens der christlichen Weltanssicht gemüber der Natursorschung besteht das Eigenzümliche dieses Werks, wodurch es sich von den kelweise ähnlich angelegten, aber einseitig nur über Niederlagen des christlichen Kirchenglaubens, über Triumbbe der siegerich vordringenden Naturs über Nieberlagen des driftlichen Kirchenglaubens, über Tiemphe der siegreich vordringenden Naturwissenschaft u. dgl. berichtenden Schriften von Naper, Stephens, N. D. White u. a. unterscheidet. Weichten "Gottes Zeugen im Neich ber Autur." Biographien und Aussprüche frommer Naturlundiger aus allen Jahrhunderten (eine Viographienserie zur Ergänzung der "Geschichte der Beziehungen", besonders nach Seite ihrer pologetischen Tendenz). Endlich "Die Lehre wom Urstand des Menschen", Gütersloh 1879, in Beitrag zur Glaubenslehre und zur Ergeseer die Urgeschichte des Menschen betreffenden lbschnitte der heiligen Schrift, insbesondere der ap. 1—10 der Genesis. Behandelt sind darin undstächlich die auf den angeblichen Tierursrung, die einheitliche Abstammung und das Iter des Menschengeschlechtes bezüglichen Bros rrung, die einheitliche Apprammung ame Iter bes Menschengeschlechtes bezüglichen Bro-

Diefen dem apologetischen Gebiet angehös-nden Arbeiten geht zur Seite eine Reihe von eiträgen zur Kirchen- und Dogmengeschichte,

sowie auch zu mehreren Gebieten der biblischen Bissenschaft. Die Arbeiten firchen histori= schen Inhalts betreffen vornehmlich die Ent= igen Ingales berteffen vortegmlich die Entswidlung der christlichen Aktese und des Wönchtums samt einigen eng damit zusammenhängensden Materien. Es gehören hierher: Kritische Geschichte der Aktese, ein Beitrag christlicher Sitte und Kultur, Frankfurt a. M. 1863, 1897 ausgelegt unter dem Titel: Aktese und Wönchtum; Hieronymus, sein Leben und Wirken, auf Grund seiner Schriften dargestellt, Gotha 1865; Das Kreuz Christi. Kirchlich-archäologische und religionsgeschichtliche Studien, Wütersloh 1875; Biblische und firchenhistorische Studien, München 1893 (Eine Serie von Abhandlungen, von welchen insbesondere Kr. 3: das Lehrstüd von den sieden Hauptsünden, und Kr. 4: Evagrius Portstüde insbesondere Arbeiten, teils kirchenhistorischen, teils biblische zegetischen Inhalts versöffentlichte Z. als Mitarbeiter an größeren (zum Teil von ihm selbst begründeten) Sammel= widlung ber driftlichen Astele und bes Monch=

werten:

1. Bum theologisch-homiletischen Bibelwert B. Langes steuerte er mabrend der Jahre 1866-72 einige Kommentare über Bucher bes Alten Testaments bei (Proverbien sin zweiter Auflage erschienen 1899], Hohes Lied und Pre-biger Salomonis — Hiob, Daniel, Bücher ber Chronifa).

2. In dem von ihm seit 1881 herausgegebenen (im Beckschen Berlage, Nördlingen und München) Handbuch der theologischen Wissenschaften wurden

im Bechaen Verlage, Kordingen und Valnagen, dandbuch der theologischen Wissenschaften wurden von ihm selbst versaßt: a) die allgemeine encyklopädisch-fistorische Grundlegung; b) der Abrikder dier dieser die keologische Litteraturgeschichte oder Abrikder dier die Geschichte Stitzendigte oder Abrikaties die Geschichte der spstemalischen Theologie nebst Stizze der speziellen Dogmatik. Das durch Mitarbeiter wie Strack, Grau, Volk, Cremer, Luthardt, Theod. Harnack, Kübel und v. Zezschwig unterstützte Wert erlebte drei winsichtlich ihres Umfanges stetig fortschreitende Aussach (I. Ausst. 1881—82, II. Ausst. 1883, III. Ausst. 1888—90 in vier Wänden).

3. Kür den mit ihm in Gemeinschaft den K. Etrack seit 1886 herauszgegebenen "Kurzzgeschen Kommentar A. und K. Test. und zu den Apoltryphen" (Nördlingen und München dei Bech) bearbeitete er: a) die Apoltryphen und Pfeudepigraphen U. Test. (Bd. IX der alttestt. Serie); d) die Apostelgeschichte (I. Ausst. 1886, II. Ausst. 1894); c) Einseitung in die Kaullnische Litteratur und Erklärung der Thessach in Ausst. 1887, II. Ausst. 1896.

Ran zohlreichen Artikeln keineren Ums II. Must. 1896.

Bon zahlreichen Artikeln kleineren Umsfangs fand ein beträchtlicher Teil Aufnahme in die von ihm in den Jahren 1881—92 redisgierte Evangelische Kirchenzeitung (begründet von hengstenberg, jest herausgegeben von H. B. Wolff). Svenso ist Z. eifriger Mitarbeiter an der 3. Auslage der Herzogschen Realency-klopädie, herausgegeben von Haud, wie auch in der 2. Auslage eine ganze Reihe kirchenhisto-rischer Artikel von ihm herrühren.

Bon kleineren Schriften Z.s sind endlich noch zu erwähnen: "Die Augsburgische Konfessin, bistorisch und exegetisch untersucht", Frankfurt 1870; "Der Dialog im Dienste der Apostel Zesu Christi." (51. Hest der "Haulus, der Apostel Zesu Christians aus Fohner, Güterssohn Siller und W. Zönler, Güterssohn Sineons, 1 Mos. 23, 8 Zoar, Kap. 25, 9 aber Zohar schreibt (so Red. Bib.). — 2. Ein Sohn Simeons, 1 Mos. 46, 10; 2 Mos. 15, der 4 Mos. 26, 13 und 1 Chr. 4, 24 Serah (s. 3) heißt. — 3. Ein Sohn des Ashur aus Juda nach der Lesung der Massor aus Juda nach der Lesung der Massor aus Juda nach der Lesung der Massor is Kriben. Abl., L. Böllner.

Zollern, Friedr. Graf von, von 1486 bis 1505 durch hohe persönliche Tugenden ausgezeichneter Bischof von Augsdurg. Auch als Dichter von deutschen Kirchenliedern wird er genannt. Bgl. Koch, der Bd. I. S. 222 die Ansangsverse eines Gebeissliedes "Hür Leben und Sterben" als Probe gibt.

Zollisfer, — 1. Geo. Joachim, gescierter Prediger der Auftlätungszeit, Humnolog und Liederdichter, geb. 1730 in St. Gallen, nachtheolog. Studien in Ultrecht 1754 Prediger in Murten, 1758 als solder von der resormierten Gemeinde nach Leipzig berusen, wo er sich, mit den littes

Stidien in Utrecht 1704 Preoiger in Wauren, 1758 als solcher von der resormierten Gemeinden nach Leipzig berusen, wo er sich, mit den litterarischen Celebritäten des Tages diessach des freundet, zu einem berühmten Kanzelredner ausdildete. 1787 ersaste den kränklich Gewordenen das Heimed und er war entschlossen, in die Schweiz zurüczukehren. Aus Bitten seiner Gemeinde blied er und starb das Jahr darauf nach schweiz zurüczukehren. Aus Bitten seiner Berehrer, die in seiner über den vollstommenen Mann, der auch nicht in einem Worte sehlet, nach Jak. 3, 2 gehaltenen Predigt sein eigenes edles Charakterbild erkannten, sollen aus seinen Grabstein den Vers geschrieben haben: "Er sebet hier durch seine Lehren und dort in höheren Geistersphären wie Sokrates und Jesus sort." — Z. war in der That ein ernster, charaktersester, überzeugungstreuer, an Westsund Menschenntenntnis reicher, redegewandter Mann, dessen Aerson und Gaben selbst Keinsbard (s. d.) so imponierten, daß er in seinen "Geltändnissen" unter denen, die er zu spät als Borbilder studiert zu haben beklagt, inskesondere 1758 als folder von der reformierten Gemeinde Botdilder sunter denen, die er zu spät als Borbilder studiert zu haben beklagt, insbesondere auch Z. nennt. Aber theologisch war er ganzein Kind seiner Zeit, der gleich Spalding (s. d.). Ferusalem (s. Bd. III S. 554 a) u. a. nach dem Ausderuck Goethes "durch einen guten und reinen Stil der Religion und der ihr so nach der Ausderuck Goethes "durch einen gerianden bem Ausderuck Goethes "durch einen geftanden haben, als er Zöllner war, Rankspersonen von einem gewissen Sein und Geschmen der beidere seinem son dessen Personen von einem gewissen den und Beifall und Anhänglichkeit zu erwerden suchte", von dessen Predigten der biedere Seume sagte, daß sie auch sür Juden, Türken und Feiden paßten. Er selbst charakterisert nich wir den Worten: "Hätten die Apostel an Ehristen unseren Zeiten, in unserer Sprache

und mit Beziehung auf die Beschassienheit und den Grad unserer Erkenntnis geschrieben: sie würden sich gewiß ganz anders ausgedrückt, sie würden sich gewiß ganz anders ausgedrückt, sie würden alles, was sich auf Opfer, Priesten, Reinigungsmittel, Bösegeld, Heiligtum bezieh, was ihrer Borstellungsart weggelassen haben", wozu von Zezschwiz nicht mit Unrecht bemerkt: "Bas ist das anders als Bahrdis Beise, die Bibel zu übersezen und von göttlichen Dingen zu reden, die Goethe so tressisch gegeiselt hat io spräch ich, wenn ich Christus wär". Die sämtlichen Predigten Z.'s erschienen 1798 u. ö. in 15 Bben. — Das von ihm heransgegebene, mit Hilse von Ch. F. Beise (f. d.) und nach den bekannten Diterschischen Erundsäpen dersestellte "Gesangbuch ober Sammlung der beiten gesistlichen Lieder und Gesänge zum Gekand bei dem öffentlichen Gottesdienst" erschien 1766, in 8. Ausst. 1786. Seine eigenen hierin besitzen geistlichen Lieder und Gesänge zum Gebraud bei dem öfsentlichen Gottesdienste erschien 1766, in 8. Aust. 1786. Seine eigenen hierin besindlichen Lieder sind dann, vielsach wieder überarbeitet, zum Teil in andere Gesangbücker übergegangen. Bgl. hierzu Koch 3, Bd. 6, S. 491i. Endlich war Z. auch als Übersetz französische und englischer Schriften mehrsach thätig. Bgl. V ar v e, Über den Charatter Zollitofers 1788: Döring, Kanzelredner, S. 856 ff.; Kalmer in RE. 2—2. Kaspar, pietistisch gerichtet reformierter Theolog und Liederdichter, ged. 1707 zu Altenklingen (St. Gallen), 1733 Prowdiatonus zu Liesebühl, dann Lehrer in St. Gallen, 1737 Diakonus, 1778 Stadtpfarrer das, geit. 1737 Diakonus, 1778 Stadtpfarrer das, geit. 1779. Er gab mehrere Sammlungen geistlicher Lieder mit Melodien heraus, darunter die dekannteste 1000 Nummern umfassende "himmelischgesinnter Seelen himmelburchschallende fannteste 1000 Hummern umfassende "himmelischgefinnter Seelen himmelburchschallende und unsern Gott billig hochverherrlichende Gebetmusseit", St. Gallen 1738. Unter den von ihm versaßten Liedern ist "Gott, dessen Allmackt sonder Ende" (in der Diterichschen Uberarbeitung "Dein din ich Gott, dein ist mein Leben") weit verbreitet und auch in luth. Gesangbücher überregangen

weit verbreitet und auch in luth. Gesangdücker übergegangen.
Zöllner, heißen im R. T. die Beamten, die als Angestellte der Zollpächter (publicani, mein römische Kitter, die vom Staat den Zoll von Brovingen oder Provinzteilen gehachtet hatten, den Zoll von Brovingen oder Provinzteilen gehachtet hatten, den Zoll von Baren zu entrichten war. An Orten, wo starker Berkelt herrschte, wie in Fericko, war noch ein besondern Aussichten war. An Orten, wo starker Berkelt herrschte, wie in Fericko, war noch ein besondern Aussichten war. An Orten, wo starker Berkelt herrschte, wie in Fericko, war noch ein besondern Aussichten Von L. 19, 2. Wahrscheinlich haben nicht nur die Römer, sondern auch die in einiger Selbständigseit belassenen Bierfürsten in Palästina Zoll erhoben, und der spätere Apostel Nathäuß tann sehr wohl in herodianischen Diensten gestanden haben, als er Zöllner war, Ratth. 9, 9 u. ö. Da diese Urt der Zollerhebung nicht bloß, wie sede andere auch, Unbequemlicheten sir Reisende und Kauseleute mit sich brackt, sondern auch reichlich Gelegenheit zur Bedrückung.

mit Berbrechern und verworsenen Leuten auf gleiche Stuse gestellt. Wie aller Sünder, hat der Heiland der Menschen auch ihre Gemeinschaft nicht verschmäht, um sie zu retten, Matth. 9, 10 ff. u. ö.
Böllner, Dr. J. R. Hch. † 1882, s. Spiritismus Bb. VI S. 358 b.

Bolter, Beinrich, f. Augustiner-Eremiten. Bonaras, Johannes, Brafett ber faifer-lichen Leibmache und Geheimschreiber bes Alegius Komnenus, zog sich, nachdem er Frau und Kinder durch den Tod versoren hatte, 1118 in das Eliasstoster auf dem Athos, nach anderen auf eine Insel des ägeischen Weeres zurück, wo er in hohem Alter gestorben sein soll. Er versfaßte in seiner Einsamkeit eine Weltchronit in Michael einer Einsamkeit eine Weltchronit in Michael einer Einsamkeit eine Weltchronit eine Meltchronit eine M faßte in seiner Einsamkeit eine Weltchronit in 18 Büchern, einen Kommentar zum Syntagma bes Photius (s. b.), eine Erläuterung der Gebichte des Gregor von Razianz (s. d.), einen Kavadu die rift vinkeaufan Frorosov und einen Traktat über Berwandtschaftsehen.
Böpffel, D. Rich. Otto, protestantischer Theolog, geb. 1843 zu Arensburg (Livland), nach theolog. Studien in Dorpat und in Gölztingen (Wais) 1870 Repetent der Theologie an letzterer Universität, 1872 außerord. Profession für Kirchenaeschichte an der neu festrindeten

ringen (Baik) 1870 Repetent der Theologie an letterer Universität, 1872 außerord. Prosessor für Kirchengeschichte an der neu begründeten Universität Straßburg, 1877 Ordinarius, gest. 1891. Seine Hauptschrift ist "Die Papstwahlen vom 11. dis 14. Ihrh.", Gött. 1871. Ferner gab er mit H. Holymann das "Lexiton sür Theologie und Kirchenwesen" (1. Ausg. 1882; 2. Ausl. 1888 si.) heraus und war Mitarbeiter der RE."

Boph ist ein Wortstamm, der in dieser Form sich nur in der deutschen Bibel findet, 1 Chron. 7, 26 (6, 11), als ob er einen Ort bezeichnete, aus dem 26 (6, 11), als ob er einen Ort bezeichnete, aus dem Elkana stammte. So haben alte Ausleger und Luther die Form Zophai gedeutet, die im Grundztext steht: "von Zopha". Aber ein solcher Ort ist gänzlich unbekannt und der Grundbert scheint verderbt zu sein. Deshalb haben neuere Forsscher das eine Bort Elkana gestrichen und lesen die Stelle: deh Sohn war Elkana, deh Sohn war Zophai. Damit nahmen sie an, daß Zophanicht eine Ortsbezeichnung, sondern ein Eigenmame ist und zwar eine Rebensorm des Ramens Rub b. Sin Mann namens Zubb erscheint name ist und zwar eine Rebensorm des Ramens Juph. Sin Mann namens Zuph erscheint 1 Sam. 1, 1 unter den Borsahren des Samuel als Vater des Thoch und in dem Levitenverzeichnis 1 Chron. 7, 35 (6, 20) heißt derselbe Bater des Thoch und wird nur von der Massora Zuph gelesen, während der Art. Ziph schreibt. So tritt, wie ost in der Chronik, auch hier eine Berschiedenheit der Ramenssorm zu Tage, und der Schluß ist nicht zu fühn, das Zophai und der Schluß ist nicht zu fühn, das Zophai und der Siph dieselbe Berson sind. So geben der LXX auch das 1 Sam. 9, 5 erwähnte Land Ruph mit "Seiph" wieder; dieser Landstrich, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere Vandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere Vandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere Vandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere Vandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere von Forne Gottes eine signischen kier in Eister Kandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach siere Vandstrieh, der jedensalls in der Rähe von Kana (f. d. 1.) zu sach diese siere zu erklären ist als eine zu Rames diligit.

1. Ter Horn Gotten Untstrehen der sie staten der Staten

Ramathaim ber Zephiter), wie es die deutsche Bibel faßt, oder als eine aus Zuphi verschriebene Form, welches Zuphi sich dann nicht auf Ramathaim, sondern auf Estana bezöge (ein Rann von Ramathaim, ein Zuphiter). In beiden Fällen würde sich ergeben, daß dieser Zuph eine Bedeutung für sein Geschlecht gehabt hat, die in der Bibel nicht näher begründet ist.

Zophah, ein Sohn des Helem aus Asser, 1 Chron. 8 (7), 35 f.

Zophar, der dritte Freund Hidds, dessenatisch ist, die in der Roben aus Asser, 1 Chron. 8 (7), 35 f.

Zophiar, der dritte Freund Hidds, dessenatisch zu detrachten ist, Hidds, 11; 11, 1; 20, 1; 42, 9.

Zophim, soh.

Zor oder Sor, der hebräisch-phönizische Name der Stadt Tyrus, die Luther im N. T. immer, aber auch im A. T. meist mit diesem griechischen Namen nennt; abgelehen von Jos. 19, 29 hat er jenen Ramen nur an poetischen Stellen wie Pi. 45, 13 und bisweisen bei den Proheten stehen lassen. Die Rev. Bibel stellt überall "Thrus" ein.

Zora oder noch genauer Zorea ist die hebräische Aussprache von dem Ramen des Ortes, den Luther Zarea (s. d.) nennt.

Zori ichreibt Luther 1 Chron. 26 (25), 3 einen Sohn Zedithums, während der Grundstext Zeri sagt; berselbe heißt B. 11 Jezri.

Zorn Gottes. Das Zeugnis des Schuldbewüsselsins im Gewissen Berhältnisse des Wenschen zu Gott. Die in der Sünde sich

bloß subjektive Bedeutung, sondern ist der Rester eines objektiv veränderten Berhältnisse des Menschen zu Gott. Die in der Sünde sich offenbarende Feindschaft gegen Gott rust auf seine Mottes eine Reaktion hervor, nämlich eine mißsällige Anschauung Gottes von der Sünde und dem Sünder, die nicht blosse Intuition bleibt, sondern zur realen Beziehung an der Berson des Sünders wird in dem 33 orne Gottes. Der Begriff des göttlichen zornes gehört zur Substanz der Schriftlehre A. und 32. Z.s. und ist mit dem biblischen Gottesbegriff eng verbunden.

gehort zur Sudianz der Schriftieger zu. und A. T.s und ist mit dem biblischen Gottesbegriff eng verbunden.

Man hat in alter und neuer Zeit Anstos daran genommen, den ein nädos involvierenden Begriff "Zorn" auf Gott anzuwenden und darin einen anstöhigen, sielschilden Anthropomorphismus gesehen; dagegen ist im Hindisch auf die hl. Schrift, deren unmisversändliche Lehre vom Zorne Gottes eine figürliche, sinnbibliche Teutung ausschilchen Anstelle, sinnbibliche Teutung ausschilchen Anstelle, sinnbibliche Zorn dem menschilchen Asset in dien in der görnlich und so unähnlich ist, wie der Mensch und so unähnlich ist, wie der Mensch und so unähnlich ist, wie der Mensch und sieher den menschilchen Zorn I Mose über den menschilchen Zorn I Mose 19, 18; Hob h, 2; Jal. 1, 19, 20 u. a. gesagt ist, nicht dem Jorne Gottes gist, ist selbstverständlich; val. dos. 11, 8, 9.) Dem allgemeinen Norwurt aber gegenüber, daß Gott über jedes nächna schiedelich petitio principsi mit Laciantius zu erwidern: Ni Denn non iraneitur impisa at iniunta, new pien inntengus diligit.

1. Der Rorn Gottes als Mest. Im

doyάω — schwellen, treiben) hat die hebräische Sprache keine prägnante Bezeichnung sür daß deutsche "Jorn". Die dassür gebrauchten Außebrücke wie aph, 'ebrah, charôn. gezeph, nigeah haben die Begriffe schnauben, überssiehen, brennen, schäumen, rot sein zur Grundlage. So verkehrt es ist, auß der Etymologie dieser Außdrücke einen Schluß zu ziehen auf die naturhafte Wesenheit eines Jornes in Gott, so unstatthaft ist es, auß dem (sprachlich angesiehen) symbolischen Sharakter dieser Außdrück zu solgern, die diblichen Schriffteller hätten damit nur ein Bild geben wollen, dem wohl in unserer Anschauungsweise oder Ersahrung, nicht aber in Gottes Leben und Wesen etwaß Wistliches entspricht. Eß gehört zum Wildebes atl. Gottes, daß er zornsähig und oft wirklich erzürnt ist, und auch auf dem Boden deß Reaktion gegen die Sünde wirklich etwaß vorgeht, daßselbe in seinen, der zörn ist (vgl. 5 Mos. 4, 24 mit hehr. 12, 29). Zwar ist der Zorn keine Eigenschaft Gottes (s. b.), aber da die Sünde alß Feindschaft wider Botte (vgl. 5 Mos. 4, 24 mit hehr. 12, 29). Zwar ist der Zorn keine Eigenschaft Gottes (s. b.), aber da die Sünde alß Feindschaft wider Gott (vgl. 5 Mos. 4, 24 mit hehr. 12, 29). Zwar ist der Zorn keine Eigenschaft Gottes (s. b.), aber da die Sünde alß Feindschaft wider Gott (vgl. 5 Mos. 4, 24 mit hehr. 12, 29). Zwar ist der Zorn keine Eigenschaft Gottes (s. b.), aber da die Sünde alß Feindschaft wider Gott (vgl. 5 Mos. 4, 24 mit hehr. 12, 29). Zwar ist der Zorn keine Gigenschaft Gottes (s. b.), aber da die Sünde alß Feindschaft wider Gott kund auf seiten der Born, die deyn δεου, besiehen, nicht alß etwaß dem Welen Gottes ursprünglich Indut etwas dem Welen Gottes ursprünglich Indut etwas dem Belen Gottes ursprünglich Indut etwas dem Belen Gottes ursprünglich Indut etwas dem Belen Gottes ursprünglich Endber Geroorgerusenes und nunmehr in Gottes wesentlicher Heiligkeit Begrünzein Gottes wesentlicher Heiligkeit Begrünzein ursprünglich Inhärterendes, sondern als etwas durch die Sünde Hervorgerusenes und nunmehr in Gottes wesentlicher Heiligkeit Begrünzbetes, durch seine lebendige Persönlichsteit Bedingtes. Denn es ist ein Irrtum, den göttlichen Jorn als eine Modification seiner Liebe, als Liebesschmerz oder Liebeseiser anzusehen und das Jürnen Gottes "Reaktion der berletzten Liebe" zu nennen, wie es vielsach geschen ist nach dem Borgange Augustins, der an der ira Dei eine ira consumptionis und ira consummationis unterschied, welche letztere er lediglich auf die den Sünder zur

äußert, steht beshalb nicht im Wiberspruch mit seiner Liebe; benn Gottes Zorn hat mit einem unheiligen haß nichts gemein. (Das hassen in Röm. 9, 13 ist wie in Lut. 14, 26 nur bon einem Zurücketen gegen einen anderen Borgezogenen gemeint.) Für das Verhältnis den Zorn und Liebe Gottes beachte besonders Köm.

2, 4—5; 5, 8—9. Danach ist der Sünder unter dem Zorn Gottes und doch zugleich unter 2, 4—0; 0, 8—9. Danach ist der Sünder unter dem Jorn Gottes und doch zugleich unter leiner Güte, Geduld und Langmut, den Erweisungen seiner Liebe; in dem Maße, als der Sünder sich von der Liebe Gottes nicht zur Buße leiten läßt, wächst der Jorn auf den Tag des Jorns. Aus der zweiten Stelle geht servor, daß auch die Begnadigten und Gerechtservor, daß auch sie Begnadigten und von den Jorn" bedürsen; auch sie stehen also noch irgendwie unter demselben, denn sosten sie ihr natürlichen Art nach noch Sünden, Gott Rissfälliges an sich haben, sind auch sie "Kinder des Jorns" (réneu dopris Eph. 2, 3). Ert durch die völlige Glaubens= und Lebensgemeinsschaft mit Christo, der uns, weil von dem Fluch des Gesehs, auch vom Jorne Gottes erlöst dat, werden wir zu schlechthinnigen Gegenständen der wieben Liebe. So sehen wir, daß der Jorn Gottes sich gegen den Sünder im Renschen wirder, während seine Liebe dem Menschen im Sünder gilt. Es kann der Zustand eintreten, da für Gott am Menschen nichts mehr zu lieben ist zu einem Kolle ist er endaültig durch Christian gu gürnen oder auch nichts mehr zu lieben ist. In jenem Falle ist er endgültig durch Christum, errettet vor dem Zyrn"; in diesem aber bricht über ihn der zum Überfließen angehäufte Zorn hereich am "Tage des Zvrns und gerechten Gerichtes" Gerichts".

Gerichts".

Somit erkennen wir im Zorne Gottes die als Affekt gedachte lebendige Energie des heiligen Gottes, welche wider den Sünder reagierend ihn unter Schuld und Strafe beschließt.

2. Der Zorn Gottes in seinem Estell. Daß Gott zürnen kann und wirklich zürnt, kommt dem Menschen zum Bewußtsein in den Borngerichten Gottes. Der immanente Gegentaten Wottes. ber an ber ira Dei eine ira consumptionis und ira consummationis unterschied, welche lettere er lediglich auf die den Sünder zuru. Buße rusende Liebe Gottes zurücklührte. Zwar Buße rusende Liebe Gottes zurücklührte. Zwar Gotte beihagetellt (z. B. Spr. Sal. 3, 11. 12; 4, 13; 5, 23; 12, 1; Hebr. 12, 5—11; Off. 3, 19). Aber wenn Gott so züchtigt, züchtigt er eben nicht im Zorn! (Man d. Fer. 10, 24 mit Jezueckende Strasserechtigkeit läutert und sichtes der wo er im Zorn strast, da bernichtet er Clebe abzuleiten, da sie einer Liebe abzuleiten, da sie einer Liebe abzuleiten, da sie einen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 60, 10.

Auch im N. T. erscheint der Zorn Gottes heilseinen Zorn gegenüberstellt; vgl. Jes. 54, 8; 66, 10, 1-5; 3er. 10, 10; 3ef. 54, 12; 12, 3iob 21, 17; Bj. 102, 11 u. a. Sorn Gottes im Tob es Wenigen und zweichen der Konton der uus von woam angeerbte Sündhaftigkeit so auf seiten Gottes auf seinen Zorn zurückgesührt, so daß wir in der Todessbrohung 1 Mose 2 eine Androhung und in dem Todesverhängnis 1 Mose 3 die Vollziehung des göttlichen Zornes zu erblicken haben (vgl. die Art. Strase, Tod und Ps. 90, 8—9; Jes. 40, 6 ff.; Klagel. 3, 1. 1. 16. 42. 43). auf die von Adam angeerbte Gundhaftigfeit fo

und \$\, 90, \&-9; \, zef. 40, 6 \, fl.; Klagel. 3, 1. 6. 42. 43).

Abschließend und endgültig ofsenbart sich der Jorn Gottes an dem großen Tag des Jorns (\eta\text{pieca \$\eta} \text{ ueyāl\$\eta} \ta\frac{\text{top}}{\text{top}} \text{depthete} \text{ den großen Tag des Borns (\eta\text{pieca \$\eta} \text{ ueyāl\$\eta} \ta\frac{\text{top}}{\text{top}} \text{depthete} \text{depthet

"Rechtsertigung", "Sühne", "Berschnung", "Opser").

Litteratur außer den Lehrb. der Dogsmatik: Ritschl, De ira Dei, Bonn 1859, auch dessen Lehre von der Rechtschlertigung und Bersen. II, 118 speer, Bom Jorne Gottes, Krlangen 1862. Bartholomäi, vom Jorne Gottes, Frlangen 1862. Bartholomäi, vom Jorne Gottes, Jahrbb. s. deutsche Theol. 1861, 2. h. S. 256 sp. Reiches Material zu der vorliegenden Frage dietet Harnack (Theodossius), Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Berschöhungssund Erlösungslehre, Erlangen 1862. I. Abreilung, 2. Buch.
Boroaster, s. Jora.
Boroaster, sora.

gemeinen Umrissen, die folgende aber breiter und ausstührlicher erzählt und mit den Verz-handlungen schließt, die der Einnahme Roms durch Alarich vorausgingen. Er war ein hoher Beamter am Ende des 5. Jahrhunderts, ein charaftersesser Abmer und entschiedener Angang bes alten Gögenbienstes, der den Nieder-gang der römischen Weltherrschaft von dem Austommen des Christentums ableitete und des-Nuffommen des Chriftentums ableitete und des-halb die Regierung Konftantink, seiner Söhne und des Theodossus auf das ungünstigste be-urteilte. So führte er den Übertritt des ersteren zum Christentum auf seine entsehlichen Ber-brechen zurück, für die er in der alten Religion keine Sühnung mehr erhoffen konnte, wohl aber

in bem die Sündenvergebung proklamierenden Christentum. Im übrigen sehlt es bei ihm nicht an wertvollen Rotizen, die Ranke in seiner Weltgeschichte, Bb. IV, 2, S. 264 si. einzgehend würdigt.

Rasimus Rijchaf von Rom (417—418)

gehend würdigt.

Bosimus, Bischof von Rom (417—418), griechischer Abstammung, suchte in seiner kurzen Amtszeit die Autorität des römischen Stubles in anspruchsvollster Weise auszudehnen, mußte aber die Ersahrung machen, daß seine Zeit noch nicht dazu reif war, indem er wiederholt nachgeben mußte. So im pelagianischen Strett (j. d.), in welchem er das von seinem Borgänger gebilligte Urteil der Afrikaner gegen Pelagius und Coelestius zuerst aushob und das Glaubensbesenntnis des Pelagius für rechtgläubig erklärte, dann aber, als die afrikanische Generalshnode von 418 und ein Erlaß des Kaisers Honorius gegen den Pelagianismus ihm widers hynode von 418 und ein Erlag des Kallers Honorius gegen den Pelagianismus ihm widersprachen, in einer neuen Synode zu Rom beide Männer feierlichst verdammte. Sbensowenig richtete er etwas aus gegen den Bischof Urban zu Sicca in Numidien, der seinen Presbyter Apiarius abgesetz hatte. Da dieser an den römischen Bischof appelliert hatte, so verdot überhaupt die afrikanische Generalspnode des

römischen Bischof appelliert hatte, so verbot überhaupt die afrikanische Generalspnode bei Strase des Bannes alle Appellationen nach Kom. Auch als der Bischof Patroklus von Arles die Begründung eines jüdgallischen Primates verssuchte und das Recht der Ordination in Südstrankreich beanspruchte, konnte Z. ihm gegen den Bischof von Marfeille, der sich darein nicht sügen wollte, nicht helsen. Sein Jahrestag ist der 26. Dezember. Seine Briefe sein Jahrestag ist der 26. Dezember. Seine Briefe sein Jaffés Battenbach, Regest. pont. Rom. p. 49, eine kurze Biographie desselben im Liber pont. s. and derzog, R. E. Z. Frinsky, Graf Georg, s. Slavische Bibelsüberehungen, Bd. VI. S. 286a (B 3).

Richimmer, Bilhelm, Dr., evangelischer Theologe, geboren am 19. August 1845 auf dem Rittergute Großwig dei Schmiedeberg (Prov. Sachsen), absolvierte als Zögling des R. Pädagogiums in Halle das Gymnasium, studierte dort und in Jena Theologie und ging nach Ablegung seiner theol. Examina und mannigsacher Erzieherthätigkeit 1875 als Pfarrer der deutschen Gemeinde nach Smyrna. 1878 überenahm er nach einer längeren Reise durch Syrien, Palästina, Agypten und Italien das Karramt Beichlüngen in Thüringen, mit dem 1881 die Geschäste eines Ephorus verdunden wurden. 1886 dom Berliner Obertirchenrat nach Süditalien gesandt, um die dort lebenden noch die Geschafte eines Eyhotus betolinden nurden. 1886 vom Berliner Oberkirchenrat nach Süditalien gesandt, um die dort sebenden deutschen Evangelischen zu Kirchengemeinden zu sammeln, gründete er die Gemeinden zu Bart in Apulien, zu Wessina und Kalermo. 1889 berief ihn das Naumburger Domkapitel zum veries ihn das Naumburger Somkapitel zum Oberdomprediger, gleichzeitig wurde er mit der Berwaltung der Superintendentur und Kreissschulinspektion betraut. Unter Zschimmers litterarischen Arbeiten sind hervorzuheben: Salvianus, der Preschiter von Massilia, und seine Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichstat. Litteratur des 5. Jahrhunderts (1875); Eine Gustad-Adolf-Reise durch Apulien

und Sicilien (1888); auch gab er 1876 Dr. E. L. Hentes (s. b.) nachgelassene Borlesungen über Liturgit und Homiletit heraus.

3. Jahrel, Joh. Heinr. Daniel, Bersasser, Stunden der Andacht", geb. 1771 in Magdeburg als Sohn eines wohlhabenden Tuchshändlers. Früh verwaist, entlief er insolge eines losen Schülerstreichs, durch planlose Lektüre in schwere Zweisel geraten, 1787 dem Gymnassun, didloß sich einer Schauspielergesellschaft als ihr Marderobens und Gelegenbeitsbichter an. botte datiog sich Schafpeterscheinung und in is die Garderoben- und Gelegenheitsdichter an, holte dann aber seine Studien nach und ließ sich in Franksurt a. D. für die Theologie immatrikulieren. Zunächst trieb und schrieb er Allotria, wandte sich dann, mit den Seinigen ausgesichnt, dem Fachstudium (Theologie und Philosophie, später die Rechte) zu, habilitierte sich 1792 nach bestandenem Examen sur das theologische Katheder und ward Freimaurer. Da er sich aber durch und ward Freimaurer. Da er sich aber durch eine Erklärung gegen das Wöllnersche Religionssedikt. (i. b.) den Weg zur Prosessur Regierungstommissar in verschiebenen Kantonen, als welcher er inmitten der Kriegs- und Barteiswut Frieden zu stiften und die ditterste Not zu lindern suchte. Nachdem er als Regierungssstatthalter die ausständische Bevölkerung von Basel zur Vernunst gebracht, bewogen ihn die politischen Wirren die Stille des von ihm gemieteten Schlosses Wiberstein unterhalb Aarau auszusuchen, wo er sich mit einer Pfarrerstochter verheiratete. 1804 zum Mitglied des Obersorsteund Perpanntes ernannt und mit dem gargaus und Bergamtes ernannt und mit dem aargauisigen Burgerrecht beschenkt, fungierte er feit 1829 nur noch als Mitglied bes Großen Rates, 1829 nur noch als Bettgited des Großen Kates, der Schuldirektion und des Kirchenrates in Narau, wo er sich seit 1808 niedergelassen hatte. Dabei war er sast ununterbrochen litterarisch thätig und widmete sich täglich mehrere Stunden der Erziehung seiner 13 Kinder. 1841 zog er sich auf sein Gut Blumenhalbe zurück, vielsach verseinigt von Wirklichtetten und Merzie Reich auf sein Gut Siumengaloe zurun, vieisam aufgesucht von Fürstlichkeiten und allerlei Berühmtheiten des Auslandes und starb hier am
27. Juni 1848. Von seinen sast zahllosen Schriften (historischen, belletristischen, poetischen, sorstinden, populär=philosophischen, asketischen Inhalts) sind hier nur die "Stunden der Andacht" zu nennen, annonym seit 1808 in wöchentlichen Lieferungen in 8 Jahren erschienen, dann gesammelt und von der öffentlichen Meinung wöchentlichen Lieserungen in 8 Jahren erschienen, dann gesammelt und von der öffentlichen Meinung bald dem Freiherrn von Wessenberg, bald dem Krichenrat Schwarz, bald dem Psarrer Keller in Narau zugeschrieben, dis sich endlich & in seiner "Selbstichau" (1842) als Versasser bekannte. Das in über 30 Auflagen erschienene Werk ist die ties ins 19. Jahrh. als Erbauungsbuch in den weitesten Kreisen sehr wertgehalten worden.

Allein bei gewandter, schöner, oft hochpoetischer Sprache verkennt es doch, entsprechend dem Geit der Zeit, vollständig die sittliche Impotenz des natürlichen Wenschen und macht so die großen Thaten Gottes in Christo Jesu zu einem bloken Accidens auf dem sittlichen Gebiet, statt zu der lebendigen Erkenntnis ihrer unbedingten Annahme derselben hinzuleiten, so daß Kurt nicht mit Unrecht von dem "gemütlich» frommen Nationalismus" des Berkes sagt, daß er, wenn er vielleicht auch manchen eine Brücke zur christlichen Religiosität geworden ist, dennoch im allgemeinen der religiösen Entwicklung des bentschen Bolkes insserie Entwicklung des bentschen Befreiungskriegen erwachte religiös Bedürfnis von wahrhaft lebens» und erneuerungskrästiger geistlicher Nahrung abzog. 38 Sohn Emil († 1889), Stadtpfarrer in Nanu, unterzog 1871 das Wert seines Baters einer genauen Durchsicht und fügte in jedem Bande neue Betrachtungen hinzu; die einleitenden Verle rübren alle von ihm ber. Diese rendiert

untezgg 18/1 das Wett jeines Vaters einer genauen Durchsicht und fügte in jedem Bande neue Wetrachtungen hinzu; die einleitenden Verse rühren alle von ihm her. Diese revidient Ausgabe erschien 1890 in 4. Auss. Vauss. Va

1860 indes rehabilitiert. Seines Glaubenseifers wegen hieß er "Lutherischer Papft von Leutschau". Er starb 1879 in Budapest. Hart des Nathanael aus Jaschau. 4 Mos. 1, 8 u. ö. Bucht. Züchtignug (hebr. wusar; griech. naideia (owogoosiun); sat. disciplins. 1. alstivische Erziehung (s. d.), in der hi. Schrift besonders von der die ungevordneten Triede und Leidenschaften reprimierenden Tödigkeit des Erziehung Leidenschaften reprimierenden Thatigfeit bes Erziehers gebraucht, der durch Zurechtweisung. Tadel und Strafe die Macht der Sünde in dem Objett der Erziehung zu überwinden und der Billen vom Bösen zum Guten herüberzuziehen und an die Übung des Guten zu gewöhnen sucht. So außerordentlich häusig in den Spricken sucht. So außerordentlich häusig in den Sprugen das Wort musar (von jasar binden, dändigen, einschränken), das die LXX fast durchwegenischen, das die LXX fast durchwegenit natidela, Luther mit "Nucht" übersetzt (1. 7. 8; 3, 11; 4, 1. 13; 6, 23), wo es heißt: "Der Weg zum Leben sind die Rügen oder Krechtweisungen der Zucht", thochschoth musar u. ö., vgl. Bs. 50, 17; Eph. 6, 4; 2 Tim. 3, 16. Dieser Begriff der Zucht geht dann ganz

Jucht. — Zi chtigung d. h. der iehungsstrase über (s. dasür die klass. Stelle r. 12, 5. 7. 8. 11 und d. Artt. "Leiden", Bd. S. 225 s. und "Strase", Bd. VI, S. 460).

alte Dogmatik schrieb nach 2 Tim. 3, 16 t hl. Geiste auch ein Zuchtamt zu (s. "Bierses Amt des hl. Geistes"), und inwesern die de an ihren Gliedern Zucht zu üben hat. über vol. "Krichenzucht". Insbesonderre versieht n unter Züchtigung als Erziehungsstrase die perliche Züchtigung. Die hl. Schrift gibt a Eltern das Recht, solche an den Kindern vollziehen (vgl. Spr. 13, 24; 22, 15; Kor. 4, 21; Hebr. 12, 6 ff.); dies Recht seiht dem Lehrer und denjenigen, welche sonst terliche Gewalt ausühen, sittlich und gesehlicht. Doch wird die Überschreitung des Züchgungsrechtes als Körperverlehung strassechtes als körperverlehung strassecht "der Alfel de der Kute liegen lüchtigung in den mittelalterlichen Schulen gebt wurde, mußte ein Luther in der Schule zu Ransselb erfahren. Er gibt die goldene Beijung, af alezeit "der Alfel de der Rute liegen löche und Klerifer siehe "Disziplinarstrasse gegen lönde und Klerifer siehe "Disziplinarstrasse gegen lönde und Klerifer siehe "Disziplinarvergehen", Geißt wach die Erziehung Selbsschern, der nun inerseits durch die Erziehung Selbsschern, der nun inerfeite burch bie Erziehung Selbsibeberrichung nd Selbstzucht gelernt hat, seinen Begierden id Leidenschaften nicht die Zügel schießen läßt, ndern das richtige Waß zu halten versteht. iehe darüber die weiteren Ausführungen in Antt. "Selbstverleugnung" und "Selbstzucht". efer Begriff der Zucht deckt sich mit der ansen Kardinaltugend der Mößigung, σωφροσύνη er temperantia, ea virtus, cujus proprium, motus animi appetentis regere et seres semperque adversantem libidini modelam in omni re servere constantio. am in omni re servare constantiam (Ci-o), wie benn auch 1. Tim. 2, 9 und 15 das It somopoorum gebraucht wird, in der ersteren elle mit aldws Schambaftigkeit zusammen= tellt, also wesentlich auf die Selbstbeherrschung tellt, also wesentlich auf die Selbstbeherrschung geschlechtlichen Dingen bezogen, in der letzen als Begleiterin des Glaubens, der Liede di dittigung genannt. Auch in der Luthersn Ertsärung des 6. Gebots bezieht sich das i. "züchtig" auf die Tugend der Schamhastigt als der Außerung der inneren Reinhelt d. Reuschheit der Seele. Wenn endlich 2 Tim. 7 der Geist Gottes, den die Christen emengen haben, auch ein "Geist der Zucht", «vua σωσρονισμού genannt wird, so ist esttig, ob hier σωφρονισμός — σωσροσύνη zu men oder seine Ableitung von dem Verdumpoviζει» (Tit. 2, 4) — semanden zur Zucht φροσύνη) weisen oder bringen, zurechtweisen, pooren) weisen oder bringen, zurechtweisen, ern festzuhalten ist. Im ersteren Falle hieße Geist der Selbstbeherrichung, im letteren: st der Besserung (durch Zurechtweisung) oder

eig. Anabenführer heißt und ben Stlaven zeichnete, der in den vornehmen Saufern den haussohn zum Gymnafium zu führen und von dort wieder abzuholen hatte und dem gewöhnlich die ganze Erziehung und beständige Be-gleitung desselben übertragen war. Der Bada-

and die ganze Erziegung und verfandige Bezgleitung desselben übertragen war. Der Ködagog konnte zugleich Lehrer sein, war es aber
nicht immer. Ein Lehrer aus dem Stande der
Freien, also z. B. ein Khilosoph, hieß aber niemals Ködagoge.

Bukschut, Jul. Karl, lutherischer Geistlicher, geb. 1747 in Braunschweig, gest. 1805(6)
als Ksarrer in Flechtdorf, Dichter des Tischliedes "Bas den Leib erhält und nährt."

Bukriedenheit. Das Bort sindet sich in
dem heutigen Sinne nicht in der hl. Schrift,
welche ihrerseits die religiöse Burzel der Zufriedenheit, den "Frieden" des Herzel der Zukriedenheit, den "Frieden" des Herzel der Zufriedenheit, den "Frieden" des Herzel der Zufriedenheit, den "Frieden" des Herzel dur
weicher Zuther überseht Ps. 116, 7 das schubi
naphschi limenuchajki eigentl. "kehre zurück zu
deiner Ruhe, meine Seele," mit: "sei nun
wieder zu frieden, meine Seele." Um meisten
entspricht dem Begriff der Zufriedenheit das
geruhige stille Leben in aller Gottseligseit und
Ehrbarkeit" 1 Tim. 2, 2. — Die Zufriedenheit
ist beides, eine Tugend und ein Gemitiszussand
oder eine religiös-sittlich bedingte Stimmung ist beides, eine Tugend und ein Gemütszussand oder eine religiös-sittlich bedingte Stimmung der Seele und des ganzen Menschen. Sie kann nicht sein ohne Genüglamkeit (i. d.), ohne daß der Wensch sich genügen läßt an dem, was Gott ihm gegeben dat, und alles ausschweisende Wünschen und unruhige, auf Neues und Fernsliegendes gerichtete Begehren unterdrückt und in Schranken hält (vgl. das latein. contentus von continere). Sie kann auch nicht sein ohne Geduld, welche sich durch die Leiden und Ubel nicht aus dem Gleichgewicht der Seele bringen läßt. Aber beide sind doch nur ihre negative Boraussehung und garantiren für sich allein läßt. Aber beibe sind boch nur ihre negative Boraussehung und garantiren für sich allein noch nicht die wahre Zusrtedenheit der Seele, sondern bringen es nur zu jener stoischen Apaithie und Indisserva, bei welcher das herz mit seinen Gesühlen erstirbt oder in Hochmut erstarrt. Zusriedenheit ist nicht Selbstzusriedenheit und beruht nicht auf der antisen philosophischen Autarke, die an sich selber genug zu haben meint. Denn die Wenschessele tann nicht von sich selber zehren und leben. Sie vers micht von sich selber zehren und leben. Sie vermag nur dann auf die niederen Güter freudig zu verzichten, wenn sie das höchste Gut, das unum necessarium, Gott und sein Reich, besitzt, und nur zufrieden zu sein, wenn sie Friesben mit Gott durch die Berjöhnung Jesu Christigesunden hat, wenn ihr Sehnen nach Wahrheit und Gewisheit über die höchsten Fragen, nach Vergedung der Schuld, nach Erstiung von der Knechtschaft der Sünde, nach Trost im Woel und Tod gekisst ihr und sie in Wolken und Soss-Tod gestillt ift und sie in Glauben und Soff= nung der zukunftigen Hern Glauben und Hoff-Wahre und beftändige Zufriedenheit ist nur möglich in der Gemeinschaft mit Gott. Sie kommt aus, ja, man kann sagen, sie ist identisch htigung. **Buchtmeister** übersetzt Luther das an 3 Frieden gekommen), der die irdischen Dinge sub Nen des R. T. 1 Kor. 4, 15; Gal. 3, 24. specie aeternitatis ansieht und so nach ihrem vorkommende griech. Wort nach anwyo's, das eigentlichen Wert oder Unwert zu beurteilen

weiß. Eine Tochter bes Glaubens, die alles als aus Gottes Hand hinnimmt, ist sie eine Schwester der Dankbarkeit, welche für alles Gott preist, in der Gewißheit, daß uns alles zum Besten dienen muß, welche sich an dem freut, was wir durch Gottes Güte haben, und nicht berstimmt nur auf das sieht, was uns sehlt und wir anders bedem midten.

was wir anders haben möchten. — Während unfere Bater mit Recht die Bu-friedenheit als eine Tugend und als die Basis alles Erbengluds preisen, flagt man sie heute von sozialistischer Seite als ein Lafter und eine Feindin des Fortschritts an, der vielmehr aus der Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zu-ständen geboren werde. Als ob die Zufrieden= der Unzuhriedenheit mit den gegenwärtigen Zu-ständen geboren werde. Als ob die Zufrieden-beit Blindheit gegen die Mängel der Erde oder Trägheit aus Kampfessscheu wäre und die psischt mäßige Abwehr vermeidbarer Übel oder die gottgegebene Arbeit des Menschenberuss, die Erde zu beherrschen, ausschlösse! Als ob-nicht segensreiche, wahrhaft schöpfertsche und beglückende Kulturarbeit einen klaren Geist und eine Rulturarbeit einen klaren Geift und eine ruhige, gesammelte Seele erforderte und eine aus einem ungufriedenen, verbitterten Gemüt geborene Thätigleit unfruchtbar und segenslos wäre! Die Unzufriedenheit wird nie den er-träumten "himmel auf Erden" schaffen, vielmehr träumten "Himmel auf Erden" schassen, vielmehr die Erde in eine Hölle verwondeln, ob sich auch vie Kulturgüter stetig mehren, denn ein Mensch lebt nicht davon, daß er viele Güter hat (Luc. 12, 15), und die zum Erdenglück notwendige Harmonie der Seele schöpst man nicht aus den Berken der Menschenhand, sondern: "Tu nos keitelt auf de der vernertrum innenistum eet

fecisti ad te et cor nostrum inquietum est donec requiescat in te".

3ng, fleinster Kanton der Schweiz, von rund 24000 Seelen, darunter ungefähr 7%, evangelijden Bekenntnisses, bewohnt, kirchlich Ing, kleinster Kanton ber Schweiz, von rund 24 000 Seclen, darunter ungefähr 7% evangelischen Bekenntnisses, bewohnt, kirchlich zur Diözese Basel gehörig, hat 6 Klöster mit über 320 Ordensgliedern. An Bildungsstätten sind im Kanton zu nennen: das Lehrschwesternsordenshaus vom heil. Kreuz in Wenzingen, in dem ein Mädchenhensionat unterhalten wird und Lehrerinnen ausgebildet werden, eine Bolköresendum und Initiative und propor-tionalem Wahlspiem. Die Gesetzgebung übt der Contonalrat. die Exekutive der aus dem Kantonalrat, die Gefetgebung übt der Kantonalrat, die Gefetgebung übt der Kantonalrat, die Exefutive der aus dem Kantonalrat herausgewählte Regierungsrat. Aus einem Hoj der Grafen von Kyburg entstanden, war die gleichnamige Hauptstadt des Kantons unter den Karolingern Gauhauptstadt des Kantons unter den Karolingern Gauhauptstadt

stadt, tam bann unter die Herzöge von Zähringen und 1273 durch Rauf an Österreich. 1351 eroberten die Gibgenoffen das befestigte Bug, und oberten die Eidgenossen das besestigte Zug, und schaften die Eidgenossen das besestigte Zug, und landgemeinden kamen, nachdem am 27. Juni 1352 das ewige Bündnis geschlossen im kamen Hruber Dingane, der ihn 1828 ermordet, war, zur Eidgenossensigast und blieben im kamen die Buren nach Katal und verkandelm Bund, abgesehen von der vorübergehenden Anerfennung der Oberherrschaft Österreichs (1355 hinterlistigen Überfall im Kraal Dingane, die 364). Zur Zeit der Helbetischen Kepublik dem 70 Buren zum Opfer sielen, wurde auch einen Teil des Kansenstellunge.

Walbitätten, aber 1803 erlangte es die Selbitändigseit wieder und schloß sich sieds an die katholischen Kantone an, war Mitglied des Sonderbundes (j. d.), zog sich aber vor Abschliches Sonderbundskrieges zurück. Im Jahre 1848 nahm der Kanton eine Anderung seiner Berfassung vor, die 1876 und 1881 Revisionen ersuhr, dis am 31. Januar 1884 die jest geltende Berfassung angenommen wurde. Die seit 1870 bestehende Herrschaft des Klerikalismus ist wiederholt Urlache der perschiedeensen Streise ift wiederholt Urfache ber verschiedensten Stringe feiten mit der Bundesregierung in Bern gemorden.

reiten mit der Sundestegierung in Sein gemorden.

S. Kenaud, Beitrag zur Staats= und Rechtsgeschichte des Kantons Zug 1847; Zuger Neujahrsblätter 1882 f.

Zulaffung Gottes, s. percoissio.
Zulu, Zululand. Das nach dem Kassernsamm der Zulu genannte Gebiet in Südostafrika gehört in seinem nördlichen Teil zu Transvaal, da die hier von Buren am 16. August 1884 gegründer "Neue Republit" mit der Haupstsadt Buhedsschieden Abertamischen Republit" aus Furcht vor den Engländern dereinigt hat, die den übrigen Zeil des Zululandes am 14. Wai 1887 zur dritigken Kronkolonie gemacht hatten. Es ist im Südon von der britischen Kolonie Natal durch die Tugslagterennt und grenzt im Osten an die Auslücken Ozean. Seine Bewohner, die Zulu, von den anderen Kassern durch regelmäßigere Gesänsbildung und mehr proportionierten Korper, wie bildung und mehr proportionierten Körper, wie bildung und mehr proportionierten korper, wir auch durch einen eigentümlichen und forgältig gepslegten Haarpus und, wenigstens bei den Männern, auch durch Belleidung der Lende mit einigen Pelzlappen oder Tierschweisen unterschieden, sind ein kräftiger, aber auch hartlöpsiger und herzlojer Menschenschlag, einerseits die zu Gedenhastigkeit eitel, andrerseits kriegerisch grausch tahler und den und tahler und den und tahler und den und tahler und den und tahler und den sam und tapfer und von unauslöschlicherstachiucht, höslich und gastfrei, aber auch verschlagen und listig, der Wollust und Trunksucht ergeben, der chwenderisch und faul. Sie sind eigentlich and ohne Religion inden und state und trunksucht ergeben, der ohne Religion inden und state und trunksucht ergeben. ohne Religion, indem von ihren früheren religiösen Borstellungen nur die Berehrung der häuptlinge und ihrer Ahnen und der schrechichte Aberglaube übrig geblieben ift. Auch ihre frührte patriarchalische Bersassung wich einer furchtbaren patriarchalische Verfassung wich einer furchtbaren Despotie, als der gewaltige Eroberer Tichala seit 1812 alse Stämme von der Delagoddie bis an die Tugela unterwarf und eine herrschaft aufrichtete, bei der kein Unterthan mehr irgendiwelche persönliche Freiheit und Rechte besacht, organissierte er den Kriegsdienst der Männer durch Einsührung der allgemeinen Willitärpslicht auf Lebenszeit und spiematischen gum Kampf und untersochte and jenseits des Tugelassunges die Kassernstämmelnter seinem nicht weniger tücksichen und grausamen Bruder Dingane, der ihn 1828 ermorder,

nach Norden entweichen (1838). Sein Bruder Banda (Umpande) überließ das Land füdlich von der Tugela (Natal) den Buren, an deren Stelle 1845 die Engländer traten. Doch blieben hier noch etwa 24000 Zulus, und ihre Zahl wuchs durch die blutdürstige Herrschaft Bandas, die sie zu Tausenden aus dem freien Zulugediet unter die englische Schubberrschaft trieb, wo ihnen sog. Lokationen zugewiesen und außerdem in verblendetem Dottrinarismus alsbald gleiche Rechte wie den Reiben erteilt wurden. Auf ihnen 10g. Volationen Jugewiesen und außerdem in verblendetem Doktrinarismus alsbald gleiche Rechte wie den Weißen erteilt wurden. Auf Kanda aber solgte nach einem entsessichen Bruderfrieg zwischen seinen beiden Söhnen Cetewaho (Ketschwaho) und Umbulazi der erstere 1873 als Alleinherrscher. Alls er aber seinem dem englischen Kommissar gegebenen Bersprechen zum Troß nicht nur in seinem Lande blutig regierte und zu offenen Feindseligkeiten gegen christliche Missionare sortschritt, sondern auch die militärische Organisation noch mehr ausdilbete und die Ausschung seines zu 40000 Kriegern ansewachsenen Heeres verweigerte, kam es 1879 zu einem Einmarsch der Briten in sein Land und nach ansänglichem Mißersolg derselben zur völligen Bestegung und Berteilung des Landes unter acht Häuptlinge; später erhielt jedoch Cetewaho einen Teil seines Königreichs zurück, konnte sich aber nicht halten und starb 1884 als Flüchtling auf britischem Gebiete. 1887 aber annektierte England das ganze Zululand mit Ausnahme des inzwischen von den Buren besiezen Gebietes (s. o.)

anneknerte England das ganze Aululand mit Ausnahme des inzwischen von den Buren besiepten Gebietes (i. o.). Die Mission hat sich der Zulu namentlich in Ratal mit großem Ersolg angenommen (s. Ratal), wöhrend im eigentlichen Zusuland ihre Arbeit nicht so erfolgreich war. Luch hier hat hermannsburg eingesetzt und eine Reiche von Stationen gegründet, die freilich unter dem Krieg von 1879 sehr litten. Die norwegische Mission arbeitet unter Schreuder (s. d.) schon seit 1851 im Zusuland, mußte aber auch nach dem Krieg ganz von neuem ansangen. Von den Anglitanern wurde wie in Katal, so auch (1870) im Zusuland ein Vistum errichtet. Auch die schwedische Kirchenmission hat dort 1888 zu arbeiten begonnen. Im ganzen schätt Grundmann für 1898 die Zahl der eingeborenen Christen in Ratal und Zusuland auf 45000, worin allerdings auch indische Kuli in größerer Zusu zum Andau von Zuser und Baumswolle seit 1876 eingeführt wurden.

wolle seit 1876 eingeführt wurden. Zungen (Metallzungen) an der Orgel, Zungenzimmen, j. Orgel.

Bungenreden (Glossolalie). An zwei verschiedenen Kunten innerhalb des palästienenssischen Christentums (Apg. 2 u. 10) wie in griechischen Gemeinden (Apg. 19, vor allem aber 1. Kor. 12 u. 14) tritt im N. T. die Erscheinung der Gl. auf. Sie bildete eines der Charismen an melden die machtvolse Gegenwart nung der Gl. auf. Sie blober eines der Cha-rismen, an welchen die machtvolle Gegenwart des Geistes Gottes in einer Gemeinde sich tund gab, und sand offenbar da besonders starte Ausprägung, wo ein lebhaster Erregung zu-gängliches Naturell Einzelner oder ganzer Ge-meinden oder besondere Verhältnisse eine ge-

eignete Unterlage für biese Art ber Auswirtung ber Geistedeinwohnung barboten, so in Rostinth. Ueber die bort auftretenden Erscheinungen, wie sie Paulus am a. D. erörtert, ift nungen, wie se saulus am a. D. erottert, ift man nunmehr so gut wie einhellig der Meisnung, daß es sich nicht um den wunderbaren Gebrauch irgend einer Fremdsprache, sondern um ein Reden in einem verzückungsähnlichen Zustand handelt, bei welchem die Steigerung des Gemütslebens durch die Bersenkung in die des Gemütslebens durch die verzennung in die Göße der göttlichen Gnade eine so starte war, daß die angestammte Sprache keinen Ausdruck dafür mehr darbot; vielmehr stellten sich wie von selbst fremdartige Laute und Töne ein, welche dem Hörenden in keinem verständlichen Bufammenhang erfchienen, auf Frembe ben Gin= Zusammenhang erschienen, auf Fremde den Einstruck der Raserei hervordringen konnten und erst der Dolmetschung durch solche bedursten, denen das Charisma der konporta ylosooöv (Auslegung der Zungenrede) zukam. Welcher Art genauer dieses Reden gewesen sei, darüber streiten noch verschiedene Aussam. Welcher streiten noch verschiedene Aussammen mitzeinander; es ist aber sicher salsch, bloß an den Gedrauch von sonst nicht geläusigen Propinzialismen oder Archaismen zu benten oder Wachzielismen den Mangel eines syntattischen Zusammensangs, sondern es sind Anterietionen. Alange. an den Mangel eines syntaktischen Zusammen-hangs, sondern es sind Interjektionen, klänge, Lautverbindungen, welche in einer "nicht dem Beltleben angehörigen Beise" dem anbeten-ben Berkehr der Seele mit Gott zum Aus-druck dienen. Denn zwar trat die Gl. in ge-meindlichen Zusammenkünsten auf; ob sie auch beim Gebet im Kämmerlein sich eingestellt habe, kann dem Ausdruck 1. Kor. 14, 18 nicht sicher entnommen werden. Dennoch aber hatte die Gl. nicht an den Zuhörern ihren Zielpunkt, sondern sie ist ganz auf Gott gerichtet, ein seuriges, dem fie ist gang auf Gott gerichtet, ein feuriges, bem Beter gur Erbauung und Gott gur Chre dienen= bes Beten. Ob ber Ausbrud ylasocais lakeiv, des Beten. Ob der Ausdruck ylassonais kakter, der geradezu den terminus technicus für die Erscheinung bildet, nur aus einer Bertürzung von exégais ylassonais kakter (Apg. 2, 4) oder naivais yl. 1. (Mark. 16, 17) herrührt, möge dahingestellt bleiben; noch viel weniger wahrscheinlich ist aber, daß er in irgend einem Zusammenhang mit der Orateltechnik der Griechen stehe. Bielleicht ist er darauß zu erklären, daß, während sonst das Sprechen auf einer kombinierten Thäligkeit gesikiger und könperligker Orz möhrend sonst das Sprechen auf einer kombinierten Thätigkeit geistiger und körperlicher Organe des Menschen beruht, bei der Gl. die Bernunstthätigkeit des Sprechenden wie ausgeschaltet
und er selbst also lediglich mit dem körperlicher
Sprachwertzeug, der Zunge, an dem Vorgang
beteiligt ericheint. Un die Stelle seiner Vernunstthätigteit trat (1. Kor. 14, 7 ss.) die machtvolle, das Gemüt im Junersten bewegende Wirtung des Geistes Gottes; daßer die Ericheinung
auch geradezu ein ladeiv nordunrt (1. Kor. 14, 2)
heist. Sie entspricht dem Reichtum und der
Vische der Geisteswirfungen in der Ansanzseit; sehr zu beachten bleibt aber die markvolle
Rüchternheit, mit der Paulus sie in ihrem
Werte sir das Gemeindeleben taziert.
Es ist eine viel erörterte Streitsrage, ob
mit dieser aus Korinth bezeugten Gl. senes
wunderdare "Sprechen in andern Zungen"

ibentisch sei, welches uns vom Tage ber Geistes-ausgießung in Jerusalem berichtet wird (Apg. 2). Der Ausbruck (éréqais 71. 1.) ist bort allerdings ein etwas anderer, und jenes Sprechen war damals wenigstens einem Teil ber Hörer verständlich. Bedentt man aber, daß im übrigen wichtige Merkmale der Erscheinungen sich beden, daß es auch bort nicht um ein Brebigen, sondern um anbetenden Lobpreis Gottes hich handelt, daß hier wie dort Hörer sich an das Lallen solcher, die ihrer Sinne nicht mächtig sind, erinnert sühlen konnten, daß beidemale eine besondere Machtwirkung des Geistes Gottes im Spiele ift, daß endlich Lutas in Apg. 10, 46 im Spiele ist, daß endlich Lukas in Apg. 10, 46 von einem lakeiv ylosoaus berichtet, wobei er boch ohne Zweisel die gleiche Erscheinung im Auge hat wie die, von der er Kap. 2 erzählt hatte, so wird man die wesentliche Identität beider Vorlommnisse nicht bestreiten können. Zum vollen Verständnis des Jerusalemer Vorgangs ist dann freilich eine durch den Geist Gottes unmittelbar gewirkte kouppvela ylwosowv bei den Empfänglichen unter den Hörern anzusnehmen.

nehmen.

Bie die außerordentlichen charismatischen Borgänge, so trat auch das Zungenreden in der nachapostolischen Zeit zurück; nur aus desstimmten Gedieten der Kirche wird und noch über Borsommnisse dieser Art berichtet. So insonderheit nach dem Zeugnisse Tertullians in der ekstatischen Prophetie des Montanismus. Aus neuerer Zeit sind Erscheinungen, die sielleicht der urchristlichen Glossolie vergleichen lassen, aus den Kamisardentriegen und aus den

vielleicht der urchristlichen Glossosalise vergleichen lassen, aus den Kamisardenkriegen und aus den Anfängen des Frvingianismus berichtet worden.

Junz, Leopold, Schöpfer der Wissenstellung, geboren am 10. August 1794 in Detmold, begann schon mit 5 Jahren Lasmud zu lernen, besuchte als erster Jude die hohe Schule in Wolfenbüttel und von 1815 an die Universität Verlin, wo er, wie schon hisher, seinen Lebensunterhalt selbst durch Privat unterricht verdienen mußte. Wit den verschiedensten philosogischen, mathematischen und orientalischen Materien beschäftigt, kam er schließlich doch wieder zur jüdischen Litteratur und setze hinfort an ihre Erforschung und wissenschliche Bearbeitung seine ganze Kraft. Schon 1818 erschien sein Erstlingswert: "Etwas über die rabbinische Litteratur" und nach einer kurzen und enttäuschungsreichen Wirksamteit über die rabbinische Litteratur" und nach einer furzen und enttäuschungsreichen Wirksamkeit als Prediger an der Berliner neuen Synagoge (1820—22) gründete er die "Zeitschrift sür die Wissenschaft des Judentums", die unter anderen hervorragenden Arbeiten aus seiner Feder die bahnbrechende Biographie Salomons den Jsak, gen. Raschi (i. d.), drachte, wozu 1823 eine Sammlung den Predigten kam. Bon 1823—31 Redakteur an der Spenerschen Zeitung und daneben den 1826—29 auch Direktor der jüdischen Gemeindeschaft, wortrege" (2. Aust. 1892), worin er streng wissenschaftlich viellen und Denkmäler der jüdischen Predigt seitstellen und Denkmäler der jüdischen Predigt seiststellen und Penkmäler der aus Nahrungs-

forgen mit einer Buchhalterstelle sich begnügt hätte, vor einem kleinen außerlesenen Kreite Borlesungen über die Psalmen, war dann turz Zeit Prediger in Prag und wurde, nachdem er sich durch seine Staubensgenossen, denne der Juden um seine Glaubensgenossen, denne eine tönigliche Berordnung die Führung sog, dristlicher Namen untersagt hatte, besonders verbient gemacht hatte, 1840 Direktor des neugegründeten Lehrerseminars, das aber schon 1850 wieder einging. In diesem Jahrzehnt erschien 1845 das die Litteraturgeschichte und Bibliographie der Juden im Mittelalter behandelnde Wert: "Aur Geschichte und Litteratur", das aber nur der Vorläuser der Juden im Wittelalter behandelnde Wert: "Aur Geschichte und Litteratur", das aber nur der Vorläuser der Juden werte war, in denen er die ganze Hymnologie, ihnagogale Poesse und die verschiedenen Riten der Synagoge wissenschaftlich untersuchte und zusammenstellte, nämlich 1855: "Die synagogale Poesse Mittelalters"; 1859: "Der Ritus des ihnagogalen Gottesdienstes geschichtlich entwicklit", und nach neuen handschriftlichen Forschungen, namentlich in Italien 1865: "Die Litteraturgeschichte der synagogalen Poesses des schiedereibung aller, die sich er spragogalen Dichtung gewidmet haben. forgen mit einer Buchhalterftelle fich begnügt ber ihnagogalen Dichtung gewidmet haben. Außerdem gab Zunz 1859 ein Schriftchen über die Eidesleistung der Juden und 1872 "Die Wonatstage des Kalenderjahres", ein Andenken an verschiedene große Tote, heraus, währnd an verschiedene große Tote, heraus, während zahlreiche Borträge, namentlich politischen Indalfs (Zunz hatte in den Revolutionsjahren eine nicht unbedeutende Rolle als Bolksechnen und Leiter freiheitlicher Bereine und Kolksechnen und Leiter freiheitlicher Bereine und Kolksechnen und Kol Berlin.

Berlin.

Juph, f. Zoph.

Jur, — 1. ein mibianitischer Fürst, der Bater der Casdi (f. d.), 4 Mos. 25, 15, der nacher im Kampse wider Ferael siel, Kap. 31, 8; 30s. 13, 21. — 2. Ein Sohn des Gibeoniten Jeiet, 1 Chron. 9 (8), 30; 10 (9), 36. Aurechung, s. imputatio.

Juri-Saddai, der Bater des Selumiel (s. d.).

Jürich. I. Turieum (dur — Wasser), höter sällschich Tigurum (pagus Tigurinus), alt keltische Ansiedelung am Auskluß der Limmat aus dem See, im 2. christlichen Jahrhunderl guerst erwähnt, derdankt sein Ausblüßen zur wichtigsten Stadt der Schweiz hauptsächlich seiner auerst erwähnt, verdankt sein Aufblüsen zur wichtigsten Stadt der Schweiz hauptsächlich einer geographischen Lage. Den Grund legte die Bunahme des Berkehrs zwischen Italien und dem Norden in der Karolingerzeit. Karl der Große besesstigte den Ort; seine Rachsolger gründeten 865 das Frauen-Münster, das nicht zum reichsten und wichtigsten alemannischen Frauenkloster sich erhob, und um 876 das Chopherrenstist Groß-Münster unter dem Bischof von konstanz. Schon 870 war Zürich dem Gauserdande entnommen und als "Königliche Stadt" inem Reichsbogt unterstellt worden, der im vesentlichen nur das Blutgericht und die sürft ichen Korrechte übte und dessen Wirde 1063 dis 1172 unter den Grazigen von Zürzurg, 1173—1218 unter den Grazigen von Zürzurg, 1173—1218 unter den Krazigen von Zürturg, 1173—1218 unter den Krazigen von Zürturg der den Krazigen von Zürturg der den Krazigen von Zürturg der der der des Statt werden der Allegen kraziger ibertragen wurde. So war settdem Zürich thalsächlich eine freie Stadt. Zwar kam es vorübergehend unter das Regiment der 1234 gefürsteten Abtissin des Frauenmünsters, die als Großgrundbesigerin im Stadtgebiet kraft ihrer fürstlichen Gewalt einen mehrgliedrigen Rat ernannte; aber schon 1240 septe die Würgerschaft freie Wahl beier Behörde durch; patrizisiges Regiment, womit die selbständige Volltist beginnt. Die erste Zeit kam freilich ein Schlag nach dem anderen. Noch 1240 tag das Interdit die Stadt als Berbündete Friedrichs II.; dis 1251 blieb es bestehen: die Seidenindsteit vogelfrei wurden. Nachdem hiervon kaum die Folgen überwunden, juchte man Entschätzung in der Eroberungspolitist. 1291 Bund mit Schwarzische Stadt Winterstur. Das Wissingen des Planes sührte zur Abhängigteit von Diterreich. Erst dust Winderstur. Das Wissingen des Planes führte zur Abhängigteit von Diterreich. Erst Vussgang der Schlacht von Morgarten löst dies Valagang der Schlacht von Morgarten löst dies Valagung den Baper (1331). Aun sucht es an den oberdeutschen Städen Kürfdalt; seit 1327 Anschluß an den Schwäbischen die Keichsbogtei immer weiter hinausgeschoben, satischen Erimtitt Sürichs in die Sidgenossenschen dies Keichsbogtei übertragen: Jürich ist sere Kaus wird aus den Gliche der Freudig begrüßt wurde (1351). Mit diesem Schritte beginnt ein mächt ber Eintritt Zürichs in die Eidgenossenschaft von dieser freudig begrüßt wurde (1351). Mit diesem Schritte beginnt ein mächtiges Ausblüchen Dieser Stadt. Nachdem 1393 die demokratischer Stadt der Von Iche Keichstadt, die von Jahr zu Jahr mehr anerskannt wird als Borort der Eidgenossenschaft. Auch die Stricksenscher Stadt wirden Kriege die Schlacht von Worat; 1478 auf dier der Spiege der schlacht von Morat; 1478 tagt hier der Kongreß über den Bund mit Öfterztagt hier der Kongreß über den Bund hier Schlacht der Kongreß über der Bund hier Schlacht der Kongreß der Kongreß ber Kat eine Genacht der Kongreß d

— 20 Jahre später ist sein Glanz dahin. Es hat sich eingelassen auf Zwinglis phantastische Pläne; der Tag von Cappel war der erste Schritt zu seinem Sturz (1531): mit dem Zusammenbruch der Eidgenossenschaft durch die konsessionelle Spaltung war auch seine Vormacht vorüber. Rings von seindlichen Gebieten umgeben, gestand der neue Ausschwung nur sehr langiam. Spaltung war auch jeine Vormacht vorwer. Rings von seindlichen Gebieten umgeben, gelang der neue Ausschwung nur sehr langsam, besonders mit Hilfe der evangelischen Exulanten von Locarno (1555), die eine neue Seidenindustrie begannen, und der französischen Flüchtlinge (1681—85). Als Borrort des Deutschutzlinge (1681—85). Als Borrort des Deutschutzlinge (1681—86). Als Borrort des Deutschutzlingen als aufplücher allen allmählich wieder die einzige Großstadt, Wittelpunkt des kaufmännischen Ledens, Sie der technischen Sochschule und einer der 6 Universitäten der Schweiz geworden, freilich auch das Usul der Schweiz geworden, freilich auch das Usul der vollischen Berbrecher aller Länder.

II. Die kirchen geschichtliche Bedeutung der Schotk knüpftsich an den Namen Huldreich Zwinglischt als Pfarrer am Großmünster. Wertschischeit als Pfarrer am Großmünster. Wertschischen Bredigten waren die Haupteigenschaften seiner Hortischen Predigten war ein ganz gewaltiger.

Selbstewußtsein waren die Haupteigenschaften seiner Hörer. Der Eindrud seiner praktischen, ethischen Predigten war ein ganz gewaltiger. Schon 1520 beauftragte der Rat die Predigter. Schon 1520 beauftragte der Rat die Predigter. Schon 1520 beauftragte der Rat die Predigter. Schon 1520 beauftragte der Rat die Bredigter, alle Sagungen wegzulassen und nur aus der Schrift zu predigen. 1521 verbot der Rat, als Söldner sich anwerben zu lassen; das "Reisslaufen" war eine Hauptquelle der Sittensverdenis. 1522 untersagte der Rat sogar alles Eintreten in fremde Dienste, den Weitersbezug auswärtiger Pensionen u. dgl. Zwinglis Ernst siel auf fruchtbaren Boden; ebenso aber auch der evangelische Gehalt seiner Predigt. Der Malländer Franziskaner Samson gab 1519 durch seinen schandigen Ablashandel solchen Unstoß, daß sogar der Bischof von Konstanz und der Nürsch einschritten, um die ohnehin nicht übermäßig kirchlich gesinnten, republikanischen Ostschweizer firchlich gefinnten, republikanischen Oftschweizer der Kirche nicht gänzlich zu entfremden. Bis 1522 blieb äußerlich alles beim Alten. Da

Gewalt schon im Juni alle (rund 20) Klöster bes Stadtgebietes und im September auch das Chorherrenstift ausheben konnte; die Einfünste dieser Säkularisationen wurden zur Jundierung und Unterhaltung einer Bildungsanstalt für Geistliche (an Stelle der Großmünsterschule), die Geistliche (an Stelle der Großmünkterschule), die berschüffe in der staatlichen Armenpflege verwandt, die schon 1519 in der Pestzeit errichtet war. Im August begann unter Heper und Hottinger ein gewaltthätiger Bildersturm, der nur mit Mühe gedämpst werden konnte. Im Oktober entschied dann eine zweite Disputation über den Dienst der Bilder und Reliquien Für Taufe und Trauung wurde die deutsche Sprache eingesührt, auch eine Kommission ernannt zur Überwachung der Prediger. Im Jahre 1524 ersolgte dann die Beseitigung aller Bilder, Kruzssize, Fresten, des Orgesspiels und Glodensgesäuts, aller Benediktionen und äußerlichen beiligen Handlungen, die Abschaffung der Pros 1524 erfolgte dann die Beseitigung aller Bilder, Kruzisize, Fresten, des Orgesspiels und Glodenseläuts, aller Benediktionen und äußerlichen beiligen Handlungen, die Abschaftung der Krozesssionen, Wallsahrten, sogar des Kerzenlichts im Gottesdienst; die Kirchen wurden weiß getüncht. Man ging gründlich, aber in dolle kommener Ordnung dabei zu Wege. So war dom alten kirchlichen Leben nur noch die Messe wom alten kirchlichen Leben nur noch die Messe überdmahl. Eingeführt wurde die tägliche Abendmahl. Eingeführt wurde die tägliche "Prophezen", das heißt die Auslegung einer Schriftselle in gesehrter Form. Aus dem gleichen Jahre stammt auch die erste Agende und die Grundlegung der Kirchendersassung sie Unselnung (s. u.). Damit war die Einssührung der Reformation in Kürich beendet; die letzte Auseinandersehung mit Rom ersosgte Ende 1525. Seitdem gab es nur noch einzelnes nachzutragen, hauptsächlich im Dienste einer immer schäfter werdenden Kirchenzucht. 1526 werden Tausbücher eingestührt (Kontrolle!), die Heiligentage mit ihren Lustdarfeiten abgeschafft; 1528 die Synode einzgerichtet, die "Ungläubigen" aus den 2 Ratssollegien entfernt u. s. w. War so die Neuerrung durchgesührt, so begann nunmehr Exannes gegen die inneren und äußeren Gegner. 1525 gelang es, einen Bauernaufruhr in Ealisau Kampf gegen die inneren und äußeren Gegner. 1525 gelang es, einen Bauernaufruhr in Eglisau ohne Blutvergießen zu dämpfen. Bom felben ohne Blutvergießen zu bämpsen. Bom selben Jahre an beginnt der bittere Kampf gegen die Biebertäuser, die hier ihr Hauptquartier sür die Schweiz ausschlugen (Grebel, Manz, Blaurod); zunächst unblutig, schon 1527 mit Todesstrasen, dauerte dieser Streit die 1635 (Wegmann). Berhängnisvoller wurde der Kampf mit der katholischen Kartei. Auch das "christliche Burgerecht" von 1528, dem sich alle resormierten Städte samt Konstanz und Straßburg anschlossen, dans oben berührt wurde, nicht verhindern. Die römische Konsessischen wurde überall wieder eingeführt, wo nicht unmittelbar überall wieder eingeführt, wo nicht unmittelbar reformierte Obrigkeit herrschte. Bald wurde es den Ostschweizern klar, daß sie eines Rüchalts sür die Sicherung des evangelischen Bekennt-nisses bedurften. Sie fanden ihn in der Verzbindung mit Calvin, z. B. im consensus Tigurings 1549 und durch Annehme des gegennessen bindung mit Calvin, 3. B. im consensus Tigurinus 1549, und durch Annahme des consensus Helveticus 1554.

III. Bei ber Ginführung und gang besonders

bei der Festigung der Resormation in Zürich hat sich neben den Theologen (Zwingli, Bullinger, Mysonius, Konrad Schmid, Engelhard, Led Judi, Bellifan u. s. w. s. d. d. betr. Artt.) der Buchdrucker Christoffel Froschauer einen undergänglichen Namen erworden. Aus seiner Offizingingen neben mancher stasssischen Schrift nicht nur die meisten Werfe Zwinglis, sondern wor allem nicht weniger als 27 Bibelbrucke bervor (bis 1564). An dieser Stelle seien lurgenannt die Hauptausgaden der "Züricher Wiedel". Schon 1524 erschienen nicht weniger als 3 Aussagen des Lutherschen Neuen Testements im Dialekt. Allmählich kamen auch die Lutherschen Ubersetzungsteile des Alten Testements hinzu. Da die Propheten und Apotrophen lange ausblieben, wurden sie serbissangen in ments hinzu. Da die Propheten und Apoliphen lange ausblieben, wurden sie selhständig übersetzt, die ersteren, "durch die Prädikanten zu Jürich" als Frucht der Brophezen, letztere ans der Feber des Leo Judä. 1530 erschien die erste Gesamtausgade: die erste vollständige deutsche Bibel überhaupt. Die vielen Mängel wurden allmählich beseitigt; die wichtigsten Ausgaben sind datiert 1531, 1534, 1629 (Breitinger), 1772; zuletzt 1882. Neben dieser deutschen Bibelschen 2 lateinische. Die eine, ein verbessetzt Ausgatatext, liegt den Commentaria bibliorum zu Grunde, die Pellicanus (s. d.) 1532 herausgad. Die andere, von Leo Judä versertigte, die als die wertvollste Neuübertragung ins Lateinische gilt, erschien vollständig 1543 nach de Versasser Lode: sie wurde u. a. auch in Kartsund Salamanca abgedruck, wo sie der Inquisition versiel. fition verfiel. Neben den Bibelbruden erschienen bei Fro-

schauer mehrere Katechismen. 1534 veröffentlichte Juda "Chriftliche, klare und einsälige Einleitung in den Billen Gottes", für Erwachsene und für die Jugend. Später, aber ohne Jahr, erschien sein lateinsicher Katechisms bine Jayt, etaten ein interniger kiegismis für den Unterricht an der Gelehrtenschle, nach den Institutionen Calvins versätt. Schließlich gab Juda 1541 seinen "Kleinen Katechismus für die Jugend" heraus. 1609 bearbeiteten dann die Geistlichen Juel und Suters den "Züricher Katechismus" unter Verwertung des

Deibelberger Katechismus unter Verwertung obs Deibelberger Katechismus.

IV. Die Züricher Kirchen ordnung, niedergelegt in der "Ordnung der Christenlichen Kilchenn zu Zürich" von 1525, umfaßt Tauft, Trauung, gottesdienstliche Liturgie, Beerdigung, Abendmahl. Dem oben Angegebenen enter Abendmahl. Dem oben Angegebenen ent-sprechend ist sie von äußerster Einsacheit. So-gar der Gemeindegesang sehlt; die Gottesdienst bestehen nur aus Gebet, Lektion und Predigt. Nur die Feier des Abendmahles ist als ze-meindlicher Bekenntnisakt durch Lektionen litur-gifch reicher ausschieltet. Spikers Mettenklunk

meindlicher Bekenntnisakt durch Lektionen innigisch reicher ausgestaltet. Spätere Gottesdienhordnungen wurden 1535 und 1675 erlassen. Die ältere Kirchen verfassung rührt ebensalls von Zwingli her. Seiner Theorie nach besitht die einzelne Gemeinde die volle kirchliche Gewalt. Die praktische Ausgestaltung tröß aber den entgegengesetzten Charakter. Die eingenössische Städteverfassung war völlig demokratisch: der Rat galt als Organ und Rund der

litischen Gemeinde. Zudem war schon längst aut Stück kirchlicher Rechte auf die weltse Obrigkeit übergegangen. Seit dem "Pfassers" von 1370 beanspruchte und übte auch : Rat von Zürich den Blutdann über den erus, seine Heranziehung zu den öffentlichen sten. 1479 hatte der Bischof von Konstanz m Rate das Privilegium der Pfründenwahl, b. das Patronatsrecht, übertragen. Da nun litische und kirchliche Gemeinde damals zummensielen, lag es nahe genug, daß Zwingli den it der Stadt Zürich auch als oberstes Kirchensiment anerkannte (s. Zwingli, Bd. VII, S. da). Er allein hat Beschüngrecht und Strafrecht. ir Seite stehen ihm als Verater und mit einem r Seite stehen ihm als Berater und mit einem h Schrift und Lehre sich bemessen Wetorecht Stadtpsarrer. Die einzelnen Ortsgemeinden Stadtbezirfs haben nur ein gleichartiges drecht bei der Bahl des Ortsgesischlichen; im igen sind sie thatsächlich ausgeschaltet. Zür Zwecke der Kirchenzucht bestand in Zürich; "Chorgericht", in den Landgemeinden der irchenstillstand" als ausschstillstunden der irchenstillstand" als ausschstillstungen Unterzörde ohne eigene Besugnisse. Seit 1528, vettert 1532, wurden halbsährige Synoden geführt, zu denen sämtliche Geistliche, Depuste aller Gemeinden und 8 Glieder des Katsörten; sie waren Aussichtsbehörde über Leben Umtlössührung der Geistlichen, Vorunterzungsinstanz unter dem Rate. Bei letzerem zi jede positive Entscheidung. Auch hier den des Gangelischen in späterer Zeit oft ter dem Regiment der weltlichen Obrigkeit tirchlichen Dingen geseufzt.

V. heute besteht in Zürich eine staatskirche, resormierte Gemeinde, mit einem Dialden Seiten seine r Seite stehen ihm als Berater und mit einem

be, reformierte Gemeinde, mit einem Diato-ffenhaus (feit 1858), einer Bibelgefellschaft ab giemlich entwideltem Bereinswefen. Neben ab ziemlich entwideltem Bereinswesen. Neben r gibt es eine freifirchliche, eine starke christenholiche, eine starke christenholiche, eine französische Respassegemeinde, wie Riederlassungen der verschiedenischen Sesten, eswerd der Methodisten. In Zürich ist auch er hauptsis der Wethodisten. In Zürich ist auch er hauptsis der römischen Propaganda in der Isthmeiz. Bis 1807 war im Kanton kathosischer Gottesdienst verboten; heute ist ½000 er Bedölsterung römisch, in der Stadt Zürich is 3. katholische Kirche im Bau. Das großertige Theodossanum, das Hospital der Kreuzsweisern von Ingenbohl, verdient besondere iwöhnung.

r gibt es eine freikirchliche, eine starte christschische, eine französische Kelugiesgemeinde, wie Riederlassungen der verschiedensten Setten, eswerd ber Wethodisten. In Zürch ist auch en Haubeligen Propaganda in der Ihdweiz. Bis 1807 war im Kanton kathosischer Verboten; heute ist hier Gottesdienst verboten; heute ist hier Gottesdienste verboten; heute ist hier Gottesdiensten verdoulen Kirche im Bau. Das großerige Theodossanum, das Hospital der Kreuzstweitern von Ingenbohl, verdient besondere wiese Theodossanum, das Hospital der Kreuzstweitern von Ingenbohl, verdient besondere die Etgenbeschianum, das Hospital der Kreuzstweitern von Ingenbohl, verdient besondere die Etgenbeschianum, das Hospital der Kreuzstweitern von Ingenbohl, verdient besondere die Etgenbeschianum, das Hospital der Kreuzstweitern von Ingenbohl, verdient besondere die Etgenbeschianum, das Hospital der Kreuzstweitern von Insenden und Gereicht der Kreuzstweitern von Insenden und Gereicht der houften wir dies mit Recht auf einen intelligenten Urbeber der Welt und auf einen bewührte und durch einen Schöpferwöllen zurück. Eine under wihren Schöpferwöllen zurück. Eine under wuhrten Schöpferwöllen zurück. Eine under einen Schöpferwöllen zurück. Eine under wihren Schöpferwöllen zurück. Eine under einen Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Hought der in delen Kommissten Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Micht Wert wir die fie ein Wichten Konfelnen kraft, ein underschaft füllt unter lichen Verschaft fallt unter lichen Bereichtung, und alles sittliche Houbel schod, na. Absehn der Freichtung einer Schöpferwöllen zurück. Eine Micht Bereichtung einer Schöpferwöllen zurück. Eine under ist die einer Houbel der Etgenber der einer Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Bereichtung einer Schöpferwöllen zurück. Eine under einer Schöpferwöllen zurück. Eine und

der Kantonsrat, 2 die Synode, den Antistes nach einem Dreiervorschlag der Synode ebensställen Kantonsrat. Im übrigen ist der Kirchenrat unabhängig von der politischen Beshörde. Die Amtsdauer aller tirchlichen Beshörden ist drei Jahre.

Bergl. Bluntschli, Staatss und Rechtsgesschichte der Stadt und Landschaft Jürich; Eduars, Resonniertes Kirchenbuch, 1848; Hundesskapen Besträge zur Kirchenberschlung und

rard, Reformertes Kirchenbuch, 1848; Hundesbagen, Beiträge zur Kirchenberfassung und Kirchenbolinik, 1864; Mezger, Geschichte ber beutschen Bibelübersetzungen u. s. w., Basel 1876; KME.\*, "Bibelübersetzungen".

Züricher Bibel, s. Zürich III.
Züricher Gottesdienstordnung, s. Zürich IV.
Züricher Katechismus, s. Zürich IV.
Züricher Kirchenversassung, s. Zürich IV.

Züricher Kansensus, s. Connensus, 9.

Büricher Konfensus, f. Consensus 9. Buriel, der Sohn des Abihail, ein Oberster der Lediten, 4 Mos. 3, 35. Burüstung, f. Prossomidie. Büthhen, Heinrich von, f. Heinrich von

Bütphen.

Buthhen.

3med. Zwedseing. Zwed der Welt.
Das Wort Zwed, mid. zwed, bebeutet eigentslich Nagel, Kilod, insbesondere den Kilod in der Witte der Zielscheibe. Bir brauchen es heute vorzugsweise in dem von dieser Grundbedeutung abgeleiteten übertragenen Sinn. — Der Zwedeiner Handlung ist das von dem handelnden abgeleiteten übertragenen Sinn. — Der Zwed einer Handlung ist das von dem handelnden Subset bewußt ins Auge gefaßte und bei der Ausführung als Absicht und Ziel seizehalten Ergebnis, zu welchem sie führen soll. Man redet auch wohl nicht ganz genau von dem Zwede eines Gegenstandes und meint damit die Bestimmung, welcher er dienen soll und welche seinem Urheber bei der Hertsellung vorgeschwebt hat. Denn der Zwed seit ein der wußtes und wollendes Subjett voraus, das ihn gesett hat. Awechvolles Handeln ist immer der

für ihre sittliche Bürdigung in Betracht und ist das eigentlich entscheidende Moment auf ethischem Gebiet. Die einzelne Handlung ist als Ausfluß der sittlichen Persönlichseit zu würdigen. Die innerste Gesinnung, die sittliche Qualität des handelnden Subjekts selber, seine Stellung zu Gott bestimmt den sittlichen Cha-rakter der Handlung wie die Natur des Baumes die Qualität der Frucht. Ein an und für sich rakter der Handlung wie die Natur des Baumes die Qualität der Frucht. Ein an und für sich guter Zweck kann aus einer verwerslichen Gestinnung heraus (aus Shrgeiz, Eitelkeit, Eigenenus u. s. w.) geset und mit verwerslichen Mitteln versolgt und erreicht werden. Umgeskehrt ist es freilich auch möglich und denkbar, daß sich die gute Gesinnung dei der Setzung der Zweck und in der Bahl der Mittel versolft. Denn die sittliche Erkenutnis mird viele greift. Denn die fittliche Erfenntnis wird vielfach durch die auch im Christen noch nicht völlig überwundene sündhafte Menschennatur getrübt. Sie bedarf deshalb der Erleuchtung durch Gottes

ilberwundene sündhafte Menschennatur getrübt. Sie bedars deshalb der Erleuchtung durch Gottes Wort, wenn Frrtimer in der Zwecksung ausgeschlossen sein sollen. Letztere will deshalb durch Gottes geoffenbartes Geses (s. d. 2. [Bb. II S. 772af.]) reguliert sein, damit sich die gute Gesinnung auch auf rechte, gottwohlzgesällige Art bethätige.

Bas endlich den Zweck der Welt anlangt, so ist hierüber in dem Art. "Borsehung" Bd. VII, S. 136 f. (vgl. "Beweise sür das Dasein Gottes", "Teleologie") das Nötige gesagt.

Zweibrücen, Resormation, s. Candidus Bantaleon und Bolsgang, Herzog.

Zweifache Wahrheit. Die Lehre von einer zweisachen Bahrheit. Die Lehre von einer zweisachen Bahrheit ist auf den arabischen Schlosphen Averroß (s. d.), den berühmten Kommentator des Aristoteles im mhstischen Schnders dei den Pariser Artisten, später bis ins 17. Ih. auf der Hochschule zu Badua seine Anhänger hatte. Nach Averroßenthält die positive Religion die philosphische Bahrheit unter der Hülle der biddichen Borstellung. Anders kann die große Masse eite, die religiöse Bahrheit im Sinne einer reineren Erkenntnis umzudeuten. In solcher Bertiefung der Erkenntnis liegt seine Religion, da Gott am besten durch die Erkenntnis seiner Berte geehrt wird. Daraus zog man dann die Konsequenz, das etwas theologisch salfed, 13. Ih. besonders bei den Bariser Artisten, später die deine Anhänger hatte. Nach Averroës enthält die positive Religion die philosophische Bahrheit unter der Hülle der bildlichen Borskellung. Anders kann die große Masse sie die Oberschwaben) an, aber nicht die Bahrheit unter der Hille der bildlichen Borskellung. Anders kann die große Masse sie die Oberschwaben) an, aber nicht die Behrleit unter einer Ersenntnis umzubeuten. In solcher Bertiefung der Erkenntnis liegt seine Keligion, da Gott am besten durch die Erkenntnis seiner einer Erkenntnis umzubeuten. In solcher Bertiefung der Erkenntnis liegt seine Keligion, da Gott am besten durch die Erkenntnis seiner einer philosophisch wahr sein dinne und umgesehrt; das es eine philosophisch Wahrheit (die Romsenderung des Aristotellsmus) und eine theologische Bahrheit (die Ubereinstimmung mit der Kirchenlehre) gebe, und der Siedester deichtzstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstellsstel

und besonders bei Occam (f. d.). Lag sie boch in der Konseauens des scholastischen Bringips, in der Konsequenz des scholastischen Prinzips, die positive Rirchenlehre in ihrer mittelalterlichen in der Konsequenz des scholastischen Brinzids, die positive Kirchenlehre in ihrer mittelaterlichen Form mit philosophischen Witteln als notwendig Vernunstwahrheit zu erweisen. Sobald sich die Unmöglichkeit der Durchsührung dieser Aufgabe zeigte, mußte die Vissenichaft entweder mit der Kirchenlehre offen brechen oder zu jeme zweiselhaften Lehre ihre Zuslucht nehmen. In anderer Form sinden wir sie in der Roral des Jesuttenordens wieder, wenn die jesuttischen Moralisten zwischen dem philosophischen und dem theologischen Begriss diehen Unterscheiden und behaupten, daß philosophische unterscheiden und behaupten, daß philosophischen Gebots Sünde set, theologisch angeieben jedoch zur die klar bewußte und absichtlich gewolke Übertretung. — Auch in der medernen Unterscheidung Kitschls und siner Schule zwischen (wissenschaftlichen) Seinse mb (religiösen) Werturteisen, durch welche man den Wiespalt zwischen Glauben und Wissen, zwischen het Gebre den Wahrheit ihre Ausersche Wahrheit ihre Auserschen Darüber i. d. Art. "Weltanschauung" Bd. VII, S. 202. Werianh her Sakramente siebe Sakra

zweisachen Bahrheit ihre Auserstehung. Darüber s. Nrt. "Bestanschauung" Bb. VII, S. 202. Zweikamps, s. Ordalien. Zweizahl der Sakramente siehe "Sakrament" Bb. V S. 744.
Zwick, 1. Johannes, nächst A. Blaurer s. dasselbst. Er sehrte bereits in Freiburg und Basel die Rechte, und zwar in einer Weise und ber berühmte Rechtsgelehrte Ulrich Zasius im einen "Juristen, wie es wenige gibt", ja "eine ausgehende Sonne" nannte, als ihn die reiormatorische Bewegung der Zeit ergriss und zutheologischen Studien Besuch dei Zwinglich ihm durch seine Familienverbindungen schon in

Jur Hebung der Zucht führte er 1531 eine Zuchtordnung im Sinne Oekolampadd ein. Für die Gemeinde veröffentlichte er 1535 eine Sdirbie Gemeinde veröffentlichte er 1535 eine Sdirbie dem Leiden Leiden Leiden Bored Leiden Leiden Meigener Pieder und einer treffelichen Borrede "Zu Beschirm und Erhaltung des ordentlichen Gesangs", "eine Berle der reformierten Kirche", wie Riggenbach das Gesangbuch nennt. Auch nach außen hatte er Konstanz mehrmals zu vertreten, insbesondere 1536 in Wittenberg. Die Unterzeichnung der Wittenberger Konsordie (s. d.) lehnte er ab, bekam dann aber im persönlichen Verlehr mit Luther und Melanchthon günstigere Eindrücke von der lutherischen lanchthon günstigere Eindrücke von der lutherischen Abendmahlslehre, so daß er 1540 seine Bater-stadt vom förmlichen Eintritt in den Schweizerbund abhielt, weil fein Grund vorhanden sei, vom Schmalfaldischen Bund zurückzutreten. Im vom Schmaskalbischen Bund zurückzutreten. Im Jahre 1541 erfrankte er an der Pest, genas zwar, 1542 sogar von einem zweiten Anfal, erlag aber der surchtbaren Krankheit dennach am 28. Oktober desselben Jahres in Bischosszell, wohin er Urlaub erhalten hatte, um eine verwaiste Gemeinde zu pastorieren. Der ihm befreundete Blaurer gab 1545 die tröstlichen Predigten heraus, welche Z. während der Pestzufein Leben. Bon den Liedern Zwicks ist das glaubensfrohe hiemelschrieb in der Vorrede hierzusein Leben. Bon den Liedern Zwicks ist das glaubensfrohe himmelsahristlied "Auf diesen Zugenden; seine "Gebete und Lieder für die Jugend" sind zum Gebrauch in Haus. Schule und Kirche von Spitta gesammelt und 1901 herzauszegeben. —2. Konrad, Bruder des Vortgen, und Kriche von Spitta gesammelt und 1901 herz-ausgegeben. — 2. Konrad, Bruder des Bortgen, Katsherr in Konstanz und als solcher der Re-formation iehr förderlich; durch die Gegenz reformation von dort vertrieben, geriet er auf Abwege und starb 1557 in der Schweiz als Biedertäufer und Fanatiter.

Briederlaufer und Fanatter.

Bwidan, Hauptstadt ber gleichnamigen, seit ber Abtrennung ber Kreishauptmannschaft Ehemnitz start verkleinerten, sächslichen Kreishauptmannschaft, Sitz einer Umtshauptmannschaft, Superintenbentur und Bezirksschulsich verkleiter der barunter inipektion, ist von über 50 000 Seelen, darunter ungesähr 4% römisch-katholisch, bewohnt. Berühmt ist in Zwidau die Marienkirche, im rein gotischen Stile Ende des Mittelalters erdaut, mit einer der größten Gloden Sachsens, sowie Gemälden von Lulas Cranach d. J. und Arbeiten von Wohlgemut und Beit Stosch, die 1885—1891 erneuert worden ist. Erwähnenswert ist serner die 1893 und 1894 erneuerte Katharinenkirche, gleichsalls gotisch, an der Thomas Münzer (j. d.) 1520—22 Prediger war, und in der sich ein Altargemälde des älteren Lukas Cranach besindet, sodann das bedeutende Ratsmit einer der größten Glocken Sachsens, sowie Gemälden von Aufas Cranach d. Z. und Arzbeiten von Wohlgemut und Beit Stosch, die 1885—1891 erneuert worden ist. Erwähnenszwert ist serneuert worden ist. Da niel, Socinianer, ein im J. 1612 in Danzig geborener Arzt. Da es seinem Aruber, sinem lutherischen Gelaga, ihn zum Bekenntnis der Andry gelogen, ihn zum Bekenntnis der Untersichen Kirche zurüczusühren, ward er mit Auarus (s. d.) 1643 der Stadt verwiesen. Er wechselte hierauf wiederholt seinen Wohnenschaft in Amsterdam. Seine Zeitungeren Ausenhaltsten und stadt bekannt ist der Karanach besinder, das die Kriche siehen Konzieren Arabeiten und Kublikationen D. Buchzwalds). In Bwischunger, einem lutherischen Getiglichen Geitstlichen in Danzig, u. a. nicht gelang, ihn zum Bekenntnis der wechselte hierauf wiederholt seinen Wohnen Krude auch einem lutherischen Getadt verwiesen. Er wechselte hierauf wiederholt seinen Wohnen Konzieren Land.

ist auch das Haus, in dem Luther und lanchthon gewohnt haben.

ist auch das Haus, in dem Lutger und Weslanchhon gewohnt haben.

Zwickau erscheint bereits 1030 als Stadt, im 12. Jahrhunderte als besestigter Ort, in bem 1118 das erste Kloster gegründet wurde. 1231 errichteten auch die Franziskaner dort ein Kloster und im Lause des 13. Jahrhunderts wurde eine Ksarrschule gegründet. Im 14. Jahrhundert gabs in Zwickau eine Kalandbruderschaft (s. d.), die in den Kirchen eigene Altäre hatte. Bei der Teilung Sachsens kam Zwickau zur ernestinsischen (kursächsischen) Linie. Die Kesormation sand in der Stadt sehr schnell Eingang. Vereits 1518 trat Johann Silvius Wildenauer aus Eger (s. Egranus) in ihren Dienst. Während der Zwickauer Stürme unter Münzer, Stüdner und Storch (s. die Artikel) hielt Luthers Freund Nikolaus Hausmann (s. d.) sapfer stand. Luther kam selbst 1522 nach Zwickau, predigte am 30. April zweimal in der Marientirche, am 1 Mai aus einem Fenster des Rathauses vor 14 000 Zuhörern und am 2. Mai Natienlirche, am 1. Wai aus einem Fenter des Kathauses vor 14 000 Zuhörern und am 2. Wai im Schloß Osterstein in Zwidau. Bon 1522 dazieren die ältesten Zwidauer Kirchenbücher, von 1523 die erste evangelische Schulordnung daselbst, wie überhaupt das Zwidauer Schulwesen, um das sich der gelehrte Stadtschreiber Stehdan Roth große Berdienste erworben hat, Luthers besonderes Lob ersielt. 1525 erschien in Zwidau assettelle Meignahuch Gestlende Meignahuch gestlesse Meignahuch Gestlesse Meignahuch große Berdienste erworben hat, Luthers besonsers Lob ersielt. 1525 erschien in Zwickau das älteste Gesangbuch Sachiens: "Gesangbuch gebruckt in der fürstlichen Stadt Zwickau im 1525. Zahre" mit 24 Liedern, darunter 13 von Luther, und 1528 ein zweites "Enchiridion geistlicher Gesange und Pfalmen" genannt, mit 73 Liedern. 1539 war für Zwickau die Errichtung eines Konssistoriums gehlant, aber erst 1602 durch Polytarp Lehser (j. d.) eingerichtet mit den Ephorien Zwickau, Chemnik, Plauen, Weida und Neustand a. D.; bereits 1606 jedoch wurde diese "wogtsändische" wieder ausgehoben und mit Leipzig vereinigt. 1640 wurde Zwickau von den Schweden erobert. 1732 fanden die Salzburger Emigranten hier freundliche Ausnahme. Der sieden zusten daren diese Kreit kaisen Freich versen der burger Emigranten hier freundliche Aufnahme. Der siebenjährige Krieg brachte viel Undeil über die Stadt, dessen Folgen erst im 19. Jahrhunsbert völlig überwunden worden sind. In neuester Zeit entsalten in und um Zwidau die Setten große Thätigkeit und leider mit Erfolg. Zwidauer Propheten, vgl. Münzer, Storch, Stüldner 2.

geeignet hat. So besonders in seinem Irenicum Irenicorum und in dem Irenico-Mastix per-petuo convictus et constrictus, gegen welche Schriften N. Comentus (f. d.) weberholt die Feder Schriften A. Comentus (f. b.) wiederholt die Feder ergriff. Bon den übrigen zahlreichen Schriften Z.s seien noch erwähnt: Ecclesia antiqua inermis und Revelatio daemonolatriae inter Christianos. Bgl. Fod, Der Sozinianismus I, S. 249 f.

Bwiedel und zwar die zarte, süße, ägyptische, wird nur 4 Mos. 11, 5 in der Bibel erwähnt; doch lehrt der Talmud, daß sie auch in Balästina angedaut und als eine Liedlingsspeises Bolles betrachtet wurde.

Bwillinge kommen in der heiligen Geschichte nur seiten der nächt, 1 Mos.

Bwillinge kommen in der heiligen Geschichte nur seiten vor, nämlich Esau und Jakob, 1 Mos. 25, 24, Perez und Serah Kap. 38, 27; bei dem Apostel Thomas (s. d.), dessen Name Zwilling bedeutet, haben wir kaum anzunehmen, daß er selbst ein Zwilling, daß vielmehr der Name, dessen Stammwort mehrkach sonst Berwendung gefunden hat, ein gedräuchlicher Borname gewesen sei. Tier-Zwillinge kamen im Hohenlied vor im dichterischen Gleichnis, Hohel. 4, 2 u. ö. Über die Zwillinge als Schisswappen Apg. 28, 11, s. d. Art. Dioskuren.

Zwinger, — 1. D. Johannes, Sohn von 4, Gesinnungsgenosse Gernlers (s. d.) geb. 1634 in Basel, 1656 Prosessor der griechischen Sprache daselbst, später des A. und N. T., gest. 1696 mitten in einer Vorlegung. Er betrieb und erreichte die Annahme des die Dordrechter Beschlüsse ausdrägenden Consensus Helveticus bei dem Baseler Kat und bekämpste eistrig das

ichlüsse ausprägenden Consensus Helveticus bei dem Bajeler Rat und bekämpste eifrig das kopernikanische System. Wegen seiner gleich eifrigen Bekämpsung der römischen Kirche wurde er darum Pontisciorum flagellum genannt. Bgl. Hagen bach, Die Geschichte der theologischen Schule Basels 1860. — 2. D. Johann Ruboldh, Enkel von 4, geb. 1660 in Basel, gest. 1708 als Antistes und Prosessor der Theologie daselbst. Bon ihm u. a. "Der Trost Bargels" 1706 über die zu ermartende Besch logie daselhst. Bon ihm u. a. "Der Trost Fracis" 1706 über die zu erwartende Beteherung der Juden. Bgl. Dagenbach (s. o.).—
3. Peter, der im 14. Jahrh. lebende Dichter des weit verbreiteten Beichtliebes "Ich clag dir, lieber Herregot, ich han zerbrochen deine bot". Personalien unbekannt. — 4. D. Theodor, ein "Erzcalvinist", wie ihn der Baseler Geichtlichklichreiber Neter Ochs nennt geh 1597 in ein "Erzcalvinist", wie ihn der Baseler Gesichichtsschreiber Peter Ochs nennt, geb. 1597 in Basel, wandte sich dom theologischen Studium der Medizin zu, tehrte dann aber nach einer Medizin zu, tehrte dann aber nach einer schweren Krankheit zur Theologie zurück. Nach einer längeren Studienreise durch einen großen Teil Europas trat er 1619 in seiner Baterstadt ins geistliche Amt und ward 1639 erster Pfarrer am Münster, Antistes und Brosesson an der Universität, starb aber schon 1634. In seiner antlichen und litterarischen Thätigkett (Erklärung und Rettung der reinen Lehre dom heiligen Abendmahl, Kommentar zum Kömerbrief u. a.) hatte er es hauptsächlich auf Nechtsertigung des Calvinismus und Bekämpfung der Lutheraner abgesehen. Auch gegen die die die in die Schweiz ausgedehnten Unionsversuche des Duräus (s. b.) verhielt er sich ablehnend. perhielt er fich ablehnend.

Zwingli, Hulbreich, der schweizerische Reformator, geb. am 1. Januar 1484 zu Wildhaus in der Grafschaft Toggenburg, war der Sohn des bäuerlichen Ammanns Hulbreich Z. und der Margarethe Meili. Seine ersten Eindrücke in dem einsamen Alpendorse waren ebensowst patriotischer wie religiöser Art. Der Bater berichtete von den Freiheitskämpsen der letzten Jahrzehnte, die Großmutter erzählte Legenden und biblische Geschächen. Da der Obeim väterlicherseits Delan in Wesen war, der Oheim mütterlicherseits später Abt des Klosters zischingen wurde, so lag es nahe, auch den gut begabten Hulbreich für den getstlichen Stand zu bestimmen. Er bekam in Wesen den Elementarunterricht, besuchte von 1494—1497 die St. Theodorschule in Basel und wurde in Bern von bestimmen. Er bekam in Wesen den Elementarunterricht, besuchte von 1494—1497 die St.
Theodorschule in Basel und wurde in Bern von dem hervorragenden Phisologen und Historike M. Heinrich Wölfslin in die römischen Klassike meingesührt, deren Bekanntschaft ihm von bleibedem Werte sein sollte. Seit 1500 septe er die humanissischen Studien auf der Universität Wien und dann abermals in Basel sort. Seine musikalische Begabung verbunden mit einem beitern Naturell erhöhte den Genuß dieser Jahre, während er an Leo Jud (s. Judä) einem Freund, an Thomas Wyttendach (s. d.), einem wissenschaft ischen Berater hatte. Bon ihm speziell hörte er zuerst, daß man die Kirchenlehre auf der hl. Schrift und den Bätern neu ausbauen müsse und der Tod Christis die menschliche Sündenschuld vollauf getilgt habe. Nachdem Z. noch Magister geworden war, berief ihm, den erst 22 jährgen, die Gemeinde Glarus zu threm "Kilchberrn". Richt ohne sittlichen Ernst und mit dem Gefühl der Berantwortliches Ernst und mit dem Gefühl der Berantwortliches ihat er diese Plarus der viel Gemeinde Garus zu ihrem "Kilchherrn". Richt ohne sittlichen Ernst und mit dem Gesühl der Berantwortlichkeit hat er diese Psarramt von 1506 dis 1516 verwaltet. Dementsprechend arbeitet er rastlos an seiner eigenen Fortbildung. Er studierte und exzerpierte die römischen und griechischen Klassister. Bor allem aber schäfter die Bedeutung der hl. Schrift. Das Rut Testament des Erasmus diente auch ihm als wertvolles Hissmittel. Bon Johannes und Paulus ging er zu den Kirchenditern üben. Boll Heishungen nach Wissen und Ertenamis las er die Autoren der verschiedenstein Zeiten und Richtungen die herunter zur Gegenwart: denn auch Männern wie Mirandula (s. d.) und Erasmus (s. d.) verdankte er nicht wenig. Die Erzebnisse dieser Studien verwertete er ebenswoll im Psarramt wie in einer neugegründeten Leiteinschule, deren tüchtige Schüler am besten steinschule, deren tüchtige Schüler am besten sie Leistungsfähigtseit des Reisters zeugten. Daneben sühlte er sich als Psarrer verpflichtet, auch in politischen Fragen mitzusprechen. Die großen Siege über Karl den Kühnen von Burzund hatten der Sidgenossenschaft ein seiner Medzeu umworden und verschnetze se, sein gutes Schwert möglichst teuer zu versaufen. Reisschwert möglichst etwe zu versaufen. Reisschwert möglichst ern sechten große Summen in das Land und verschren, wie sie der nationalen Ehre ins Geschter, wie sie der nationalen Ehre des Beschwertschen galten B.s erste und zwar poeitsch-allegorische Schriften: "Der

Labyrinth" und "Fabelisch Gebicht von einem Ochsen und etlichen Thieren". Obendrein lernte er als Feldprediger in den Jahren 1512 und 1515 die Greuel dieser Söldnerpolitist auf den Schlachtselbern von Oberitalien persönlich tennen. Schlachtselbern von Oberitalien persönlich tennen. Seitbem trat er auch in Predigten so energisch gegen diese Misverhältnisse auf, daß ihm die französische Gegenpartei schließlich ein weiteres amtliches Birten unmöglich machte. Zwar blieb er nominell noch Inhaber der Pfründe, aber in Wirtschlichkeit siedelte er 1616 nach dem vielsbesuchten Wallsahrisort Einsiedeln über, wo er die 1618 als Pfarrhelser in der Hauptsache des bisherige Leben sortiepte. Wer dannt empfangenen Eindrücke ist er auch jest noch nicht hinausgegangen. Zwar sallen schon harte Auserungen über das Verderen in der Arche, aber die notwendige Resormation sollte in sriedlicher Beise und don den offiziellen Organen durchgesührt werden. Und ebenso treten in seinen Predigten Heiligenfultus, Restauenvergung, Wallsahrten und verwandte Ubungen ganz in seen Hintergrund, was in einem Orte wie Einsieden besonders auffallen mußte, ohne daß desbald die Zentrallehren der Resormation schon ingendwie flar zum Vorschein gekommen wären. Auf Anste zu einer neuen religiösen Ausschlein wiese nieren neuen religiösen Ausschlein iner niere nieren Freilich auch in rigendwie flat jum Vorjatein getommen waren. Rur Anfabe zu einer neuen religiösen Aufstaffung sinden sich, diese aber freilich auch in solcher Menge, daß sich bereits die allgemeine Ausmerksamkeit dem interessanten Geiste zuzuswenden begann. So lag es nahe, daß ihm auf Empfehlung seines Freundes Dowald Mytonius hin die Chorherren am Groß-Münster zu Zürich ihre Leuthriebterstelle übertrugen mit deren Anstitut ihre Leuthriefterfielle übertrugen, mit beren Un-nahme er in ben Mittelpuntt ber Gibgenoffendaft rüdte.

ichaft rückte.

Bas in ihm schlummerte sprach er sosort bei Übernahme der Instruktion sowie in seiner Ankritispredigt am Neuzahrstage 1519 aus, er wolle zunächst über das Svangelium Matthäi predigen, um den Namen Christi aus seinem bisherigen Versted hervorzuziehen, und er werde sich det seinen Auslegungen nicht von irgendwelchen menschlichen Ideen, sondern allein vom Geiste der Schrift selbst leiten lassen. Bon einem Reformplane im eigentlichen Sinne ist also anch bier nicht die Rede. Im Gegensass zum Formelweien der Kirche soll nur das Evangelium wie in alten Zeiten wieder zu also auch hier nicht die Rede. Im Gegensatz zum Formelwesen der Kirche soll nur das Evangelium wie in alten Zeiten wieder zu seinem Rechte fommen und von Zürich aus all-mählich das sittlich-religiöse Leben der Eid-genossenschaft regenerieren. Da nun aber die jundigen Reibungen mit dem Ehorherrnstist und die auf politischem Gebiete mit dem treu-telem Zem gemechten Erforkrungen gleichzeitig

wei Helfern unterstütt das ganze Rene Testament in Predigten durchnahm und am Marktage sür die Landbevöllerung im Frauenmünster predigte, hatte er auf patriotischem Gebiete nur geringen Ersolg. Es wollte nicht gelingen, die nach dem Golde fremder Herren lüsternen Schweizer von der Ehrenhaftigkeit staatlicher Unabhängigkeit und Reutralität zu überzeugen. So dam durch die Bemühungen des Kardinals Schinner ein neuer Papstzug damals zu stande. Lagen hier schon Konstittsmomente mit den weltlichen wie geistlichen Autoritäten vor, so zeigte sich der Bischof von Konstanz gegen das Borgehen Z.s. immer empfindlicher, zumal als dieser aggressiv wurde und in einer Fastenpredigt von 1522 über 1 Tim. 4, 1—5 die sirchlichen Fastengebote sür ebenso schriftwidrig erstärte, wie das Treiben der Söldner sür sindhaft. In der That gaben einige seiner Anhänger die alte Gewohnheit ostentativ auf, was den Bischof veranlaßte, sich an den Rat zu wenden und gegen die Ubertreter mit Geldstrasen vorzugehen. Der Rat wich der Entscheideldung aus, Z. aber antwortete mit seiner ersten resormatorischen Schrift: "Bon Erstiefen und Fryheit der Sphsen" 1522. Damit begann der Ramps. Auf die Klageschrift des alten Chorherrn Konrad Hossman solgten Hirenbriese der Bischöse von Konstanz und Lausanne. Die Kurte verlangte von Bropst und Rapitel energisches Einschreiten gegen die Reuserer, und in Luzern gelang es bereits einer bischösslichen Freiden gesährbenden Predigten bei der Tagsapung zu erwirken. Z. seinerseits besprach sich am 2. und 13. Juli zu Einseeln mit zehn geisslichen Gesinnungsgenossen über ein an den Bischos wie und ins dassen gesuchten seiner bei der Tagsapung zu erwirken. Z. seinerseits besprach sich am 2. und 13. Juli zu Einseeln mit zehn geisslichen Gesinnungsgenossen über ein an den Bischos wie und der Lagsapung zu richtendes ehrerbetties Gesiuch welches Freiz der Lagjagung zu erwirken. Z. jeinerfeits beschrach sich am 2. und 13. Juli zu Einsiedeln mit zehn geistlichen Gesinnungsgenossen über ein an den Bischof wie an die Lagsagung zu richtendes ehrerbietiges Gesuch, welches Freilasiung der evangelischen Predigt und Gestatung der Priefterehe sorderte. Und zwar leugnete er in Bezug auf den zweiten Punkt durchaus nicht, daß auch sein Privatleben in Einsiedeln nicht besser zuch den zweiten Punkt durchaus nicht, daß auch sein Privatleben in Einsiedeln nicht besser gewesen sei, als das der meisten Geislichen jener Zeit. Am 22. August solgte unter dem Namen "Archeteles" eine Besprechung seines Mandats der Kurie, in welcher Z. den Bischof der Ausen warnte. Gleichzeitig trat ein großer Teil der Züricher Landgeistlichseit auf Z. Seite, und in der Stadt selbst machte die Göhrung rasche Fortschritte, besördert durch neue den Schristbeweis antretende Flugschriften Z. down September. Und während Z. die neuen Anschauungen auf seinen alten Kanzeln von Glarus und Einsiedeln persönlich vertrat, thaten in einer annen Reibe den ind die auf politischem Gebiete mit dem treuslosen Kom gemachten Ersahrungen gleichzeitig und Einstedlung eine karke Abneigung gegen die Pfassenwirtschaft der Buricher Bevölkerung veranlaßt bei der Züricher Bevölkerung veranlaßt batten, so brachten jene Evangelienpredigten Steunde mit Ersolg ein Gleiches. Immer zahlsteden, habe der Rat in seiner Wehrheit an die steunde binnen Jahredstrift den ungeahnten Ersolg, daß der Rat in seiner Wehrheit an die steunde Wehrender Bericht und Land die Redigten Predigter in Stadt und Land die Redigten Predigter auch ihrerseits die Evangelien und Briese nach dem Geiste Gottes auszulegen und hon menschlichen Sahungen in ihren Predigten zu schweigen. Während Zwingsi von mehr zur Lebendstrage, als besonders seine mönsenstell Einst Land kannterium VII

chischen Gegner nicht mübe wurden, seine Sache mit der inzwischen offiziell verurteilten der beutschen Reformation zusammenzuwerfen. Schon beutschen Resormation zusammenzuwerfen. Schon kam es zur Westrasung einzelner Anhänger und zur gelegentlichen Unterdrückung ebangelischer Regungen, sodaß & sich genötigt sah, da der Bischof auf nichts einging, den Rat um Bersanstaltung eines öffentlichen Religionsgespräches zu ditten. Der letztere war gern bereit, den nicht mehr abzuleugnenden Umschwung in der öffentlichen Meinung auch äußerlich zu der Lumentieren. B. rüsete sich, indem er seiner Ersormatorischen Anschauungen in 67 sog. Schlusreden niederseten. Die Disduutation am openitigen Weinung auch äußerlich zu botumentieren. Z. rüstete sich, indem er seine resormatorischen Anschauungen in 67 sog. Schlußreden niederlegte. Die Disputation am 29. Januar 1523 fand im großen Züricher Ratissaale und in Gegenwart von eiwa 600 Personen statt und endigte schon nach wenigen Stunden mit einer kläglichen Riederlage der antiresormatorischen Partiet. Bereits am Nachmittag ersolgte der Beschluß, welcher Z. jeden Schuß zusicherte und ihn aufsorderte, mit seinen Evangeliumspredigten in der bisherigen Weise Obrigkeit von Zürich an Stelle der kirgeslichen Autoritäten die Resormation für ihr Gebiet selbst in die Hand nahm, stellte sie sich bereits auf den Standpunkt der Schußreden, welche wie sie einerseits das Hormalprinzip des Protestantismus mit größter Folgerichtigkeit darlegen, sagleich als kirchenrechtliches Prinzip die Forderung ausstellen, daß nicht mehr der Schußreren Gemeinde zusammenfallenden christlichen Dingen zusstehe. Die "Uslegen und Gründ der Schlußreden des meinde zusammenfallenden christlichen Dingen zusstehe. Die "Uslegen und Fründ der Schlußreden Gemeinde zusammenfallenden drischlichen Dingen zusstehe. Die "Uslegen und Fründ der Schlußreden Gehriften Zs, ließ auch das Volf an den Ergednissen der Disdutation teilnedmen Forderung ausstellen, daß nicht mehr der Herdicken Genern der mit der bürgetlichen Gemeinde zusammensalendenden christikaen Gemeinde die letzte Entscheiden der Mrittelt, eine der wichtigsten erfolgen zufiehe. Die "Ulsiegen und Gründ der Schlüßsteden Schriften Z.s., sieß auch das Bolf an den Ergebnissen Gebieten der Eidgenoffenschaft in manchen Gebieten der Eidgenoffenschaft isch die Erbitterung gegen Z. die Zuberlichen Bereinden Gesteiten der Eidgenoffenschaft isch die Erbitterung gegen Z. die Zuberlichen Bereinden Gesteinen der Eidgenoffenschaft in Jürch rasch und den ziede Schwierigsteit von statten. Die Gemeinde forderte und der ansehen. Z. ielbst, der dereine Gemeinde siedert eine ktraschiertigender Beise mit der verwitzten und gegangen war, ließ dieselbe am Z. April 1524 diesendem ansammen der Kennellen gegangen war, ließ dieselbe am Z. April 1524 diesendem allen gegangen war, ließ diesendem der Gemissehe eine gegangen war, ließ dieselbe am Z. April 1524 diesendem der gegangen war, ließ diesendem der gegen der Beiselber und der Kensel der in Zuber der Gemissehe eine gegangen war, ließ diesende der Kensel der gegen der Gestelle der Beiselber und der Kensel der gegen der Gestelle der Beiselber der Gestelle der Beiselber der Gestellen der Leichselber der Leichselber der Gestellen der Leichselber der Gestellen der Leichselber der Erselber der Gestellen der Leichselber der Erselber der Kelschleiten der Leichselber der Erselber der Kelschleiten der Leichselber der Kelschleiten der Leichselber der Kelschleiten de

konnte. Um auch die übrige Eidgenossenschaft sir das Resormwert zu gewinnen und einen Buch sernzuhalten, schrieb Z. noch seine "Ermahmus an die Eidgenossenschaft" und den "Hirt" (1884), und wies zugleich den Einspruch des Bische don Konstanz in der "Christlichen antwan burgermeisters und rates zu Zürich" zurüd. Da die Landgemeinden treu zur Stadt hielten, konnte man es auch wagen, die Messe in eine Gedächtnissetze des süchnenden Todes Christi umzuwandeln, in der Karwoche 1525 das il. Abendmahl nach der ursprünglichen Einsehung, also mit Spendung des Kelches an die Laien, zu begeben und damit die Tennung von der römischen Kriche ofsiziell zu vollziehen. Zur selben Zeit erschien der Commentarius de vers Um auch die übrige Gibgenoffenschaft für fonnte. römischen Kirche offiziell zu vollziehen. Zur selben Zeit erschien der Commentarius de vera et falsa religione, ein gelehrtes Seitenstild zu den "Schlußreden", das die disherigen Lehausstellungen Z. in geordneter Weise und wischlungen Z. in geordneter Weise und wie wahrend Glaubensdesseiserung" war in der Haupstake damit abgeschlossen. Dem zielbewußten und die besonnenen Vorgehen Z. war es durch unermüdliche Vetonung des Schristwortes gelungen, die Resormation schnell und ohne Tumulte durchzusühren. Jehr kam es darauf an, ob sich das Wert in den Ausseinandersetzungen mit den Stürmern und Drängern in der Stadt, mit der pähstlichen Pattei in der übrigen Eidgenossenschaft und mit dem Geiste der resormatorischen Bewegung in Deutschland würde behaupten tönnen.

Todesstrasen vor, & aber hielt mit großer Gebuld daran sest, die Berirrten allein mit den Wassen der hl. Schrift auf den rechten Beg zu bringen (1524—1527). Gleichzeitig hatte 3. die Ausgabe, seine Sache gegen die dä pkliche Bartei in der Eidgenossenschaft zu vertreten. Die streng katholischen Stände weigerten sich geradezu, mit Zürich serner zu tagen, so daß sich genötigt sah, sowohl seine Landseleute vor Aleinmut zu dewahren und dei der einmal eingenommenen Bosition seitzubalten, wie auch die Möglichkeit eines Brudertrieges im Auge zu dehalten und dementsprechende Borkehrungsmaßregeln zu tressen. Seit dem Religionsgespräch zu Baden, an dem Znicht persönlich, weil ihm die nötigen Garanten sehlten, wohl aber um so eistiger schristlich teilgenommen hatte, schried sich die katholische Bartei den Sieg zu, eine Taglatung von neun Ständen herach über 3. und Genossen dam aus, bekannte sich zum altchriftslichen herkommen und stellnte ein gleiches Ansinnen auch an den Rat von Zürich. Doch erreichte man mit dieser Rückschslosigkeit, verzmöge deren man sich auch die Lisdputationsalten zu publizieren standhaft weigerte, nur, daß die eigene Bartei weiter zusammenschmolz, so daß bereits 1527 die fünf Waldstäde sich in die eigene Pariei weiter jusammenichmolz, jo daß bereits 1527 die fünf Baldstädte sich in ihrer Isoliertheit auf außerschweizerische Unterihrer Foliertheit auf außerschweizerische Untersfügung angewiesen sahen. Am allerbesannsteiten aber ist 2.8 Zerwürfnis mit Luther geworden, zu welchem die verschiedene Auffasiung des Abendmahls den Anlaß gab. Dasielbe sand seinen formellen Abschluß in dem Marsburger Religionsgeipräch v. J. 1529 (s. d., sowie "Abendmahlsstreitigkeiten"). Z. hatte von vornherein, seit er die Transsjuhstantiation bestämpfte, im Abendmahle eine symbolische Bersacenwärtigung des Obsers Christi, im Genießen gegenwärtigung des Opfers Christi, im Genießen von Leib und Blut Christi einen Glaubensalt gesehen. Mit Rachdrud berief er sich auf Joh. 6, 63: n saok own worker order. Bon dem Hollander Honius lernte er die Copula est im Sinne von significat auffassen. Kommt das Abendmahl somit als objektives Gnadenmittel für den einzelnen nicht mehr in Betracht, so läßt sich seine Idee auf Grund von 1 Kor. 10 dahtn präzisieren, daß es eine dem altetenanntlichen Rassah entsprechende Gedächtnisfeier bes Reuen Bunbes fein will, welche por allem ber Belebung bes Gemeinbebewußtfeins zu gute kommt. Unglücklicherweise sab Luther von vornheren in 3. einen Schwarmgeist in der Art Karlstadis. Und auch später, als er ben Alfchen Aufstellungen näherzutreten ge-nötigt war, blieb er von dieser Borstellung bebericht, die seinem Auftreten die bekannte Schärfe gab. Freilich stand für ihn, der dem Abendmahle unbedingt seinen sakramentalen Charakter zu wahren strebte, mehr auf dem Spiele als für 3., dessen dürstige Aufsassung

gegenüber der sächsischen Reformation aller Belt zum Bewußtsein gebracht zu haben. Inzwischen hatte 3. durch seine Beteiligung am Religionsgesprüch zu Bern im Januar 1528 auch dieses einflugieriche Rachbargebiet dem Reauch dieses einsuspreiche Rachbargebiet dem Reformwerte zugeführt. Rasch folgten Bajel, St.
Vallen und Schassbausen, während die evangelische Sache in Appenzell, Glarus, Solothurn,
Graubünden und den romanischen Gebieten zujehends an Anhängern gewann. Doch diese
raschen Erfolge iollten sich leider für 3.8 Charakter wie für die Zukunst seines Wertes als
äußerst verhängnisvoll erweisen. Er wird immer
frürmischer und ungeduldiger: seine weise Räbigung weicht einer Has, welche jeden Widerfürmischer und ungeduldiger: seine weise Akt-bigung weicht einer Hast, welche jeden Biber-kand mit Gewalt brechen und um jeden Preis zum schnellen Ziele gelangen will. Andrerseits wuchs der Groll der Gegner Hand in Hand mit ihren Mißersolgen. Nicht nur schlossen die jünf Baldstädte mit Freidurg und Ballis im Rovember 1528 ein sormliches Bündnis, sondern, mit dem Charakter der Eidenvollschoft Rovember 1528 ein förmliches Bündnis, sondern, was mit dem Charafter der Eidgenoffenschaft im schrofften Biderspruch stand, im April 1529 ein solches auch mit Ferdinand von Citerreich. Gleichzeitig gründete 3. mit den evangelischen Ständen das "christliche Bürgerrecht", in welches ebenfalls nach und nach außerschweizerische Reichsstände eintraten. Die Religionsfrage wurde mehr und mehr zu einer politischen. Bei den ineinandergreisenden Beziehungen der schweizerischen Städe konnten angesichts diese urch Anlehnung an das Ausland noch gesichern Spannung die Konsiste nicht ausbleiden. burch Anlehnung an das Ausland noch ge-icharften Spannung die Konflifte nicht ausbleiben. ichärsten Spannung die Konstitte nicht ausbleiben. 3. iprach es offen als seine Ansicht aus, daß es Christenpsticht sei, die Freiheit der edungelischen Predigt im Falle der Rot mit Bassengewalt zu erzwingen. Da er aber zugleich sehr klar erstannte, daß die Ablehnung der edungelischen Predigt mit der Abneigung gegen die sittlichen Prossengen derselben aufst innigste zusammenhing, so kam er abermals auf die nationale Frage zurück und verlangte Bestitigung des
Bensionsunwesens und des Söldnerunsuges. Ein erfter friegerifder Bufammenftoß im Commer 1529 ichloß mit bem für bie evangelifche Cache 1529 ichloß mit dem für die evangelische Sache überaus günstigen ersten Landfrieden von Kappel (25. Juni), sehr wenig zur Freude Z.s., der gern jest schon eine desinitive Entscheidung herzbeigeführt hätte. Za sein friegerischer Eiser beigeführt hätte. Za sein friegerischer Eiser beigeführt hätte. Ja sein friegerischer Eiser seiner hohrt und mehr von seiner biblischen Position ab und auf das gestährliche Gebiet der Politif hin drängen ließ. Schon wenige Bochen später auf dem Tage zu Marburg beschäftigte ihn der Gedanke an einen Zusammenschluß mit Straßburg, Bürtstemberg und hessen, dem er auch in der Folgezeit nachhing. Dem Kaifer sollte durch eine derartige Demonstration Respet vor den Bertretern der edangelischen Sache abgenötigt wers Abendmahle unbedingt seinen sakrementalen Eharakter zu wahren streibte, mehr auf dem Spiele als sür Z., dessen dürftige Aufsasiung schließlich nur dahinaus lief, daß Taufe und Abendmahl die Hauptmomente der Gemeindez und Kirchenbildung seien. Immerhin aber hatte dieser Konstift sür Z. den großen Wert, die bogmatische Selbständigkeit seiner eigenen Sache

waren. Gleichzeitig mehrten sich die Gegner 3.8 in Zürich selbst in bedenklicher Weise. Daß man mit der Sittenresorm vollen Ernst machte, verletzte die Brivatinteressen zahlreicher Stände und Bersonen, welche ihrerseits für alle diese beschränkenden Maßregeln 3.8 theokratische Aufsfassung mit Recht verantwortlich machten. Mit derselben underständigen Haft drängte die 3.sche Bartei darauf, die im Kappeler Landsrieden zusgestandene Freiheit des Evangeliums in den iogenannten Gemeinen Herrschaften, d. h. denzjenigen Gebieten, die mehreren Ständen gemeinsam unterthan waren, wirklich zur Wahrsheit werden zu lassen maren, wirklich zur Wahrsheit werden zu lassen und zur Erreichung dieses Zieles auch Gewaltmittel nicht zu scheuen. Denn man hosste, das die füns Waldsitädte, sast überzall von evangelischen Territorien umgeben, um so rascher der Resorm sich zuwenden würden. Bieles auch Gewaltmittel nicht zu scheuen. Denn man hoffte, daß die fünf Waldstädte, sast überall von evangelischen Territorien umgeben, um so rascher der Resorm sich zuwenden würden. Diese wiederum erkannten, daß es sich sür sie um eine Existenzfrage handle. Sie beschickten deshalb den Reichstag zu Augsdurg, um abermals mit Osterreich anzuknüpsen. Gleichzeitig reichte 3. dei Karl V. seine Fidei ratio in 12 Artt. als Privatschrift ein, um sich wegen seiner hart angegrissen Lehraussellungen zu rechtsertigen. Da ihr Eck eine gistige Ropulsio entzgegenstellte, so solgte als Abwehr das Sendschreiben an die zu Augsdurg versammelten Hürsten. De convitiis Eccii. Indessen wuchs die Spannung zwischen den beiden Parteien der Eidgenossenschaft von Monat zu Monat, und alles dränzte auf etnen kriegerischen Austrag hin. Z. gab sich Midhe, Zürich bei der Ossenssiehe einzugeltaltung der Schweiz, dei welcher Zürich und Bern die Leitung des Bundes erstalten und die sünge feltzuhalten; er plante eine völlige politische Umgestaltung der Schweiz, dei welcher Zürich und Bern die Leitung des Bundes erstalten und die sich mit geschrichten unt die halbe und deshalb um so geschrichten Etellung gedrängt werden sollten. Aber er erreichte dei Bern und den übrigen Würgerstädten nur die halbe und deshalb um so geschrichten Mahregel, den Baldstädten die Zusuhr von Korn, Wein und Salz wie von Eisen und Stahl zu sperren. In der That übersam die erbitterten Wahrege, den Waldschlassen die Erhalizung zu ditten. Wandsregel, den Kaldstädte den Krieg und sehalten sie ihm nicht gewährte, gelobte er aus neue seinerseits Treue die in den Tod, die er dann auch gehalten hat. Er begte teinen Zweisel wen dernerseits Treue die in den Tod, die er dann auch gehalten hat. Er begte teinen Zweisel den verwirrten und schecht gesührten Zürichern gegenüber, deren gräßliche Rieden geführen Zürichern gegenüber, deren gräßliche Rieden gestein aus dien ertschren der Balbstädte den Krieg und sich erbitterten Wassen sehen erteinnung des Leichnams durch den erbitterten Was

gleichwohl eine Folge der Ungeduld und eigenwilligen Haft, zu welcher er sich seit dem Imfehmung in Bern hatte hinreißen lassen. Stattden Stegeslauf des Evangeliums in der Schwig zum Abschluß zu bringen, hat dieser Tag der Kappel demselben vielmehr ein energisches hat geboten, ja die edangelische Sache logar sin einige Zeit auf eine ernste Probe gestellt. Weren der das die eine ernste Probe gestellt. Wer er hat doch Z.s eigentliches Lebenswert nicht mehr vernichten können: die Umgestaltung der Kriche nach Lehre, Verfassung und Kultus, die Begründung der wissenschaftlichen Eudeien in Begründung der wissenschaftlichen Studien in aller Lebensverhältnisse innerhalb der Eidzenossenschaft.

noffenichaft. Bie Erasmus und die meiften Gebildeten Bie Erasmus und die meisten Gebilden ber Zeit stand auch Z. von vornherein knich zur Kirche und ihrer Lehre. Reformations-ideen waren es, die ihn auf die hl. Schrift als auf die reinste Quelle der Bahrheit führen. Bei diesem Bibelstudium gewannen dann al-mählich, aber unverkenndar lutherische Ge-danken auf ihn Einsluß. Gleichwohl blieb a in der Durchführung seiner reformatorischen Pläne durchaus selbständig, und nicht minden behaupteten sich in seiner Theologie eigen-artige Bestandteile, deren Abstammung von der behaupteten sich im seiner The olog ie eigenartige Bestandteile, deren Abstammung von der humanistischen Denkweise leicht zu erkennen ist. Was ihn die hl. Schrift zunächst erfassen lehnt, war der Wille Gottes, den zu predigen und dem zu gehorchen die wichtigsten Aufgaben des Christen sind. So besteht denn auch die Sünde vorwiegend im Ungehorsam gegen Gott, hervorgerusen dadurch, das in Adam die menschlicke Natur zerbrochen wurde. Gottes Barmberziseti hat uns deshalb den Erlöser geschickt, der durch sein unschweizen der unschließen derechtigkeit Genüge gethan hat und uns zugleich ein Beispiel gab, dem wir nachesem sollen. Sosern wir nun an ihn glauben und bei ihm bleiben, sieht uns Gott um seinetwillen sür gerecht an. Dieser Glaube aber kommt aus der Schrift; denn der hl. Geist treibt den Newichen des Schrift; reibtig auszusassen und aus ihr ichen die Schrift richtig aufzufassen und aus ihr Zuversicht zu Gottes Gnade zu ichöpfen. Des weiteren bewirkt der hl. Geist, daß dem Glauben die guten Werke folgen: der Gläubige gehorcht dem Worte Gottes und erstillt damit das Geote guten werte sollen: der Glaudige gegotichen Borte Gottes und erfüllt damit das Gefet, das auch unter dem Evangelium die sittliche Norm bleibt. Gott hilft und treibt also zur Ersüllung feiner Gebote. Damit gewinnt dei Z. das Christentum einen durch aus wertsthätigen Charakter. Durch ein Leben im Gedorfam gegen Gott und sein Wort, in rechter Lehre und rechtem Wandel wird der Ehre Gottsihr Recht. Diese resormatorischen Grundgedanken sühren zunächst zu einem Widerpruschen Gegen die römische Lehre vom Verdienischen hich er Zeine Prädestinationslehre gegenüberstellt. Son ist ihm die Kausallität scheckhin. Gott waltet in der Welt wie die Seele im Leibe, sods nichts geschehen kann, was seinem Willen zuwider wäre. Des Gläubigen Werte sind wie göttlichen Providenz gibt es nichts Zusälliges und keine Freiheit des Handelns. Denn and

bas Bose ist in Gottes Willen begründet. das Böse ist in Gottes Willen begründet. Und ebenso geht die Seligseit der einen wie die Berbammnis der anderm auf Gottes Willen zurück. In den Erwählten bewirft er den Glauben; wer glaubt, der ist erwählt. Somit kommt die Predigt nur uneigentlich als Ursache des Glaubens, dielemehr blog als Wertzeug des allwirksamen Gottes in Frage. Unfraglich hat diese Prädestinationskeinen Z.s den Synergismus der römischen Kirche aründlich beieitsat. Wielswohl läht sich nicht in Frage. Unfraglich hat diese Krädestinationslehre Z.s den Synergismus der römischen Kirche
gründlich beseitigt. Gleichwohl läßt sich nicht
leugnen, daß sie ein fremdes Element in seinem
Gedankengange ist und daß sie sich zu manchen
Zeiten, besonders im Kamphe gegen die Schwarmgeisten, vingedührlich in den Bordergrund drängt.
Im Gegensaße zu Luther, welcher der Krädestinationslehre nur vorübergehende Beachtung
schenkte, rechnete Z. mit ihr als einer notwendigen Größe. Sie hat für ihn die sittliche Bebeutung, den menschlichen Willen auss äußerste
anzuhvannen. Gleich energisch wie mit der
Berdienstliehre bricht Z. mit dem römischen
Kirchenbegriss. Nicht die Hierarchie, sondern
die Gemeinde derer, welche sich in reinem Glauben auf Jesum Christum gründen, bildet die
Kirche, die unsichtbar ist, sosen ihre Glieder
über die Welt zerstreut sind. Ihr gegenüber
steht die Einzelgemeinde. Auf diesen Kirchenbegriss wirtt aber später die Prädesstandslehre ein: die unsichtbare Kirche besteht aus den
Erwählten aller Zetten, zu denen auch die edlen
Heiden gehören, auch die Kinder, welche, ohne
daß sie glauben und ohne daß die Tause in
ihnen etwas Reales gewirft hätte, erwählt sein
können. Ohne Zusammenhang steht dann neben
dieser Gemeinde der Christen, die Zusammensassingerissten der
Wemeinschaft der Christen, die Zusammensassingerissten Lennt Z. nur die symbolische
Aussammensassisserissten Rann dar spein
wittel, durch welche
Glieb der Kirche bezeugt. Nan darf ihnen daber leine übernatürlichen Qualitäten beilegen.
So ist die Tause nichts anderes, als wenn ein Glied der Kirche bezeugt. Man darf ihnen das her keine übernatürlichen Qualitäten beilegen. Glied der Kirche bezeugt. Man darf ihnen daher keine übernatürlichen Qualitäten beilegen. So ist die Taufe nichts anderes, als wenn ein Eidgenosse sie die ein weißes Kreuz annäht zum Zeichen, daß es ein Eidgenosse ist. Es sind deutliche Anklänge an Erasmus, welche hier bezegnen. Und noch klarer tritt die mittelalterziche Denkweise in Z.s praktischer Kirchenthätigkeit hervor. Seine theofratischen Josen hindern ebensowohl die Kirche wie den Staat. Die Kirche überläßt dem Staat das Kirchentgind klusteren, unterwirft sich ihm also, und doch sind Staatsgeses nur insosern gültig, als sie dem Geses der Kirche oder der Bibel entsprechen. Gleichzeitig will Z. nach göttlichem Recht, aber mit weltsichen Machimitteln nicht nur Zürich reformieren, sondern politische Unternehmungen im größten Stile durchsühren. Diese mittelalterlichen Reste sind das, die neben den humanistischen Einschlägen den "anderen Geist" der Z.schen Theologie ausmachen.

Die erste vollständige Ausgabe von Z.s.
Werten besorgten Melchior Schuler und Joh. Schultheß 1828—42 in 8 Bänden und einem Supplementorum fasciculus. Viographien

von Mörikofer (Ulrich & 1867, 1869 2 Bbe.) und R. Stähelin (Huldreich & u. s. Resformationswerk 1884). Über A. Theologie handeln Zeller (D. theol. Spstem & 1863), Siegwart (Ulrich & ., d. Charakter s. Theologie handeln Zeller (Ulrich & ., d. Charakter s. Theol. 1855), M. Ustert (Ulrich & ., ein Martin Luther ebendürtiger Zeuge d. edang. Glaubens 1883), und A. Baur (A. Theologie, ihr Werden und ihr Spstem 1885).

Zum ganzen Artikel, besonders dem historischen Teile, sowie über Kirchenordnung und Kirchendersassiung, vgl. auch den Artikel Zürich.

Zwischenleib. In mannissach verschiedener Weise hat man neuerdings (Kind, Splittgerber, Gerlach u. a.) die ihrem Ursprung nach theosophische Theorie von einer mehr oder minder immateriellen Zwischenleiblichen materiellen Leibe vor dem Zerfließen bewahrt und ihrer Inteldung von dem irbischen materiellen Leibe vor dem Zerfließen bewahrt und ihrer individuelle Existenz in dem sogen. Zwischenzustand (s. d.) sichert. Schon auf Erden, so sagt man, existiert zwischen Leib und Seele ein Drittes, nämlich ein unmittelbares Organ oder Schema der Seele, eine seinere, "sublimierte" Leiblichsteit, der "Atherleib" oder "Rerventeib" (Jakob Böhme nannte ihn "Tinkturleib"), der sich parallel mit der sittlich religiösen Entwicklung der Seele, besonders auch je nach würdigem oder unwürdigem Genuß des hl. Abendmahls (pacquaxov abarvasias) immer mehr ins Göttsliche oder ins Dämonische entwicklt. Dieser "phänomenelle und immaterielle" Leib leibt den Berstorbenen (denn nie kann die Seele ganz förperloß sein) als Zwischenleib und harrt, nach Bollendung und Keise sich bein ber Auferstehung, die das Samenkorn zur reifen Frucht bringen wird.

Diese Anschaung sicht indes entweder das Relein des leiblichen Todes nicht voll genus Frucht bringen wird.

Frucht bringen wird.

Diese Anschauung saßt indes entweder das Wesen des leibliden Todes nicht voll genug, der die Seele saktisch alles, auch des seinsten Materiellen entkleidet und sie leiblios macht (2 Kor. 5, 4), oder sie schädigt die Bedeutung der Auferstehungsthatsache als einer Macht-wirkung Gottes und Jesu Christi, die der Seele erst einen Leib wiedergibt, und kommt darauf hinaus, daß die Seele sich schon hier aus Erden Grundstod ihres neuen Leides bildet. Dorüber. daß sie sich auf die Schrift nicht Darüber, daß sie sich auf die Schrift nicht stüben kann, siehe Kliefoth, Eschatologie S. 60. Das Richtige an ihr ist die Boraussesung, daß nach Gottes Willen zu einem vollen Menschenleben auch die leibliche Existenz gehört, sowie das Interesse, einen Zusammensbang zwischen dem Erdenleibe des Menschen und seiner neuen verklärten Leiblichkeit herzusstellen, der aber von dem Apostel (1 Kor. 15) dadurch gewahrt wird, daß er das Verhältnisse beider nach der Analogie des Verhältnisse zwischen bem verwesenden Samentorn und bem aus ihm neu entsprießenden halm faßt, ohne mehr als diese Andeutung zu geben oder zwischen dem verwesenden Leibe und einem auch im Tode bleibenden Kern desselben zu untersscheiden. Die Joentität zwischen dem Erdens und dem Auferstehungsleibe wird nicht in irgend etwas Stofflichem, sondern in dem der Seele angehaßten individuellen Schematismus oder Organismus desselben bestehen, wie er schon hier auf Erden mitten unter dem Wechselieiner stofflichen Bestandteile bleibt und einst in die Vollendung erhoben und zu neuer, verklärter Gestalt wiederhergestellt werden wird. Insosern mag man den Erdenleib den Keim des Auserstehungsleibes nennen, wobei man sich der Bildlichteit des Ausdrucks bewußt bleiben muß. Bgl. den Art. Zwischenzustand (status intermedius, nämlich inter mortem et resurrectionem, zwischen Zod und Auserstehunglist ein dognatischer, sein biblischehoogischer Begriff. Benn sich aber auch der Name nicht in der hl. Schrift sindet, so ist doch die Annahme eines Zwischenzustandes der Seelezwischen Zod und Endgericht keineswegs wider die Schrift, dem Auferstehungsleibe wird nicht in

in der hl. Schrift sindet, so ist doch die Annahme eines Zwischenzustandes der Seelezwischen
Tod und Endgericht keineswegs wider die Schrift,
da diese den mit dem leiblichen Tode zunächst
eintretenden Zustand als einen noch nicht die
dolle Vollendung enthaltenden hinsiellt, sosern
sie nicht allein die letztere erst mit der Parusie
Thistis (Auserstehung der Toten und Endgericht)
eintreten läßt, sondern auch jenen mit dem leibslichen Tode zunächst eintretenden Zustand als
ein Ausbewahrtwerden sür die künstige schließliche Bollendung bezeichnet, auf welche sie freilich das Hauptgewicht legt (Joh. 12, 24; 1 Thess.
5, 23; 2 Betr. 2, 4. 9; 3, 7).
Es ist vor allem das diblisch begründete
ernste Interesse an der Erhaltung der ind i viduellen Persönlichteit nach dem leiblichen
Tode, welches zur Annahme eines Zwischenzustandes gesührt hat. Für diesenigen freilich,
welche in der Auserstehung der Toten eine vollständige Neuschöpfung sehen, tritt dies Interesse
zurüch, weshalb sie auch der Lehre von einem
status intermedius gleichgiltig oder absehnend
gegenüberstehen. Indes die eschatasogische Verkündigung des Herrn und der Apostel säst klar
erkennen, daß es sich er rn naqovosia nicht um
eine völlige Neuschöpfung, sondern um eine
Wiederrettellung und Vollendung der
Selt und Nenschöpeit handelt. Aus dieser
Schriftwahrheit ergibt sich konsequenterweise die
Annahme, daß alle im Lause der Zeiten verstorbenen Menschen zwischen ihrem leiblichen
Tode und ihrer mit der Karusse zu erhossenen
Auserstehung und Vollendung ein Zustand erwartet, dessen Zusten Bwed ihre Aussberung sür die
wartet, dessen Zwed ihre Aussbewahrung sür die Aode und ihrer mit der Parujie zu erhoffenden Auserstehung und Bollendung ein Zustand er-wartet, dessen Zweck ihre Ausbewahrung für die Parussie ist, der sie in ihrer individuellen Per-sönlichkeit erhält und ohne Ausnahme (wenn auch natürlich nicht ohne Unterschied) allen, Guten und Bösen, widersahren wird, weil alle, Gute und Böse, in ihrer Art vollendet werden sollen follen

Dieser Zwischenzustand ist jedoch nicht als ein Zustand des Werdens oder als ein Entein Zustand des Wetdens oder als ein Enis widlungsprozeß der Heiligung, Reinigung, Läu-terung unter Kämpfen und Schmerzen der Sünde und unter Gefahr des Rückfalls und Abfalls zu verstehen. Wer so aus dem Zwischen-zustand einen Mittelzustand macht, wie ek seit Augustin und Gregor d. Gr. häufig ge-

schehen ist und noch geschieht, setzt sich in Wiespruch mit der klaren Lehre der hl. Schrift, des das Exdenleben die Gnadensrist, die Zeit der Berufung und Bekehrung und der Tod der terminus peremtorius gratiae ist (Luk. 16, 7; Hebr. 9, 27 u. a.), und verkennt den Cherafter der Ewigkeit, in welche wir mit dem Tod eintreten und welche die Regation der Zeit and aller zeitlichen Entwicklung ist, mithin auch eine bort erst sich vollziehende Bekehrung ausschließ, die eine Bekehrungsgeschaftlich wirkende Gnadenmittel voraussest. Eine solche Aussallung liegt auf der Linie der römischaftlichen Lehre dem Fegeseuer (s. b.) und kann sich auch nicht außerstellten wie 1 Petr. 3, 185.; 4, 6; Phil. 2, 10; Off. 5, 18 oder auf die Höllensdrift und ein dem Ort der Koten anzusehen ist. Sie geschicht der Toten anzusehen ist. Sie geschicht an dem Ort der Toten anzusehen ist. Sie ge fahrdet auch den Grundartitel von der Ren fertigung durch den Glauben allein, von welchen aus die altlutherische Theologie mit Recht die Fegeseuerlehre scharf bekämpst hat. Entschend für die Zukunst ist und bleibt das auf Erden ge-wonnene Berhältnis zu dem Heil in Christo, und der im Glauben an ihn Gerechtsertigte, der hier schon Gemeinschaft mit Gott hatte, gest als bald mit dem Tode zu Gott und erlangt die volle Lebensgemeinschaft mit ihm (Luk. 23, 43: Phil. 1, 23; 2 Kor. 5, 8). Denn die Schuld, die ihn von Gott trennte, ist vergeben; die in feinem Fleische aber thatfächlich noch verbleibenbe Sünde wird im Tode selber abgelegt. In ips morte peccatum originis tollitur, sagt 309. Gerhard. Das Sterben selber ist das reinigende Fegeseuer, durch welches alle Schladen des sünde lichen Befens verzehrt werben

Dennoch ist der mit dem Tode zumächst eintretende Zustand insofern noch nicht als absolute Bollendung in Seligieit oder Berdammnis ju Bollendung in Seligkeit oder Verdammnis ju fassen, als ja erst der eine Teil des Menicen, eine Seele, entweder in die volle Gottessemeinschaft oder in die endgültige Gottessemeintrit, während der Leib im Grade verwest. Sit sind aber von Gott als geistleibliche Besen gewollt. Leiblickeit ist ein Besensattribut des Menschen. Der Leib ist nicht mit der platenischen Philosophie nur als ein Gesängnis sit is Seele augusen ver ist velemehr ihre Rahnung. nischen Philosophie nur als ein Gefängnis put die Seele anzusehn; er ist vielmehr ihre Bohnung. ihr Haus, ihr Kleid, das notwendige Ergan ihrer Wirksamsteit und Bethätigung nach außen hin. Ohne Leid ist darum die Seele nach (yvprós, 2 Kor. 6, 2 ff.), von der Außenwelt abgeichnitten, thatlos (30h. 9, 4), auf sich selber beichränkt, und, wenn sie auch nicht schläft, wie manche weinen (i. Rivchodonnunchie") in kö jatanti, und, wenn sie auch nicht schlaft, wir manche meinen (i. "Bipchopannychie"), so sie boch ihr Leben nach außen hin gehemmt. Sie hat nur zu Gott ein Berhältnis und ruht als selfge in ihm, der vollen Erlösung auch des geitge in igm, der vollen Etwing auch wei Geibes und der Wiedervereinigung mit ihm in der Auferstehung und auf der neuen Erde harrend. Dort erst wird sie zu neuer, aktiver Wirksamkeit nach außen erwachen, dort erst ein eigentliches Wiedersehen mit ihren gläubig vertstorbenen Lieben seiern, dort erst wieder in volle Swölf. — Bykle
Gemeinschaft auch mit allen Seligen treten.
Dagegen spricht auch nicht die Erzählung Luk.
16, 19—31, deren parabolischer Charakter keine zweisellosen dogmatischen Schlüsse zuläßt. Die Annahme eines sogen. Zwischenleibes (s. d.) aber ist ein mit der Schrift nicht zu vereinigendes theosophisches Theologumenon. Bgl. übrigens den Art. Seligkeit unter 2.; Güder, Lehre von der Erscheinung Jesu Christi unter den Toten, Bern 1853; Kind, Vom Zustand nach dem Tode, Basel 1878; Splittgerber, Tod, Fortlehen und Auferstehung, Halle 1885; Cremer, Über den Austend nach dem Tode, Gütersloh 1883, und bes. Kliefoth, Christliche Eschatologie, Leipzig 1886, S. 32—136.
Zwölf, Zahlensphöllt.
Zwölfapostellehre, s. Lehre der 12 Apostel.
Zwölf (her. Swolle), Handstadt der niedersländischen Provinz Oberhsel, zwischen Psselne und Bechte, unweit der Mündung beider in die Zuiderse gelegen, Knotenpuntt mehrerer Bahnslinien, mit 27700 sast lauter resormierten Einwohnern (1893), bedeutend durch seine Korns, Biehs und Fischmärkte. Sie ist sür die Kirchengeschichte dadurch berühmt, daß 6 km nördlich von der Stadt der Agnetenberg, Siz des früheren, als Bohnstätte des Thomas

v. Kempen (s. d.) berühmten Augustinerklosters, liegt; auch hatte Zwolle selbst ein Bruderhaus der Brüder des gemeinsamen Lebens (s. d.), das unter dem Rektor Dietrich v. Herren († 1457) zu großer Blüte kam, und eine berühmte Schule unter dem Rektor Joh. Cele (1417), einem der vertrautesten Freunde Gerhard Grootes (s. d.), die unter seiner ausgezeichneten Leitung, der das Beispiel seines eigenen frommen Wandels zur Seite stand, durch die Einsührung des religiös-erziehlichen Moments in den Unterricht an Jung und Alt große Ersolge erzielte. Bygomalas, Theodossius, s. Freemias II. Bytisp (Cytlop), Wolfgang, eig. Kannegießer, gedürtig aus Zwickau i. S., in Wittenderg, wo er 1502 als einer der ersten an der neugegründeten Universität immatribuliert wurde,

berg, wo er 1502 als einer ber ersten an ber neugegründeten Universität immatrikuliert wurde, bace. und mag. artium, 1508—10 Reftor der Zwidauer Lateinschule. Hierauf ging er nach Wittenberg zurück, wurde Doktor der Wedizin, 1518 Leidarzt der Herzöge von Braunschweigs Lüneburg in Celle, geriet in Streit mit den dortigen Barfüßern und wandte sich infolgedessen 1524 nach Wagdeburg, wo er der Reformation mit zum siegreichen Durchbruch half. Bgl. Hülfe, die Einsührung der Reform. in der Stadt M., Wagdeb. 1883, S. 44 ss.

Lippert & Co. (G. Bay'ide Buchbr.), Raumburg a. C.

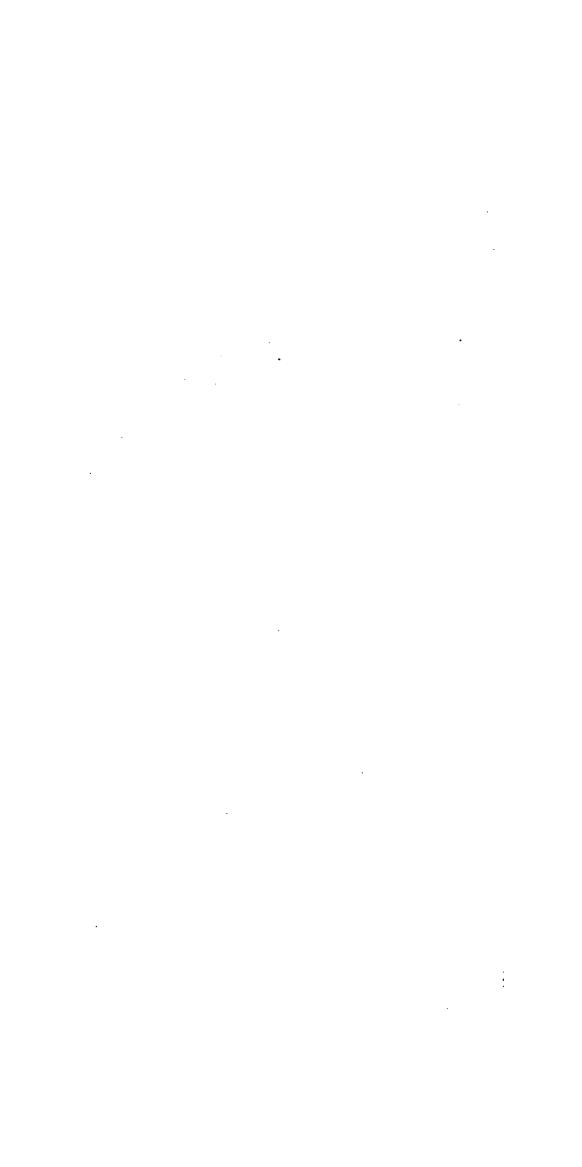



.





